









## Aeschichte des Alterthums

Mag Duncker.

Bierter Band.

3 weite Auflage.

Berlin. Berlag von Dunder und Sumblot.

1860.

# geschichte des Alterthums.

Bierter Baub.



## Geschichte des Alterthums

Dr. Dar Dunder.



Bierter Banl

3meite Auflage.

Berlin.

Berlag von Dunder und Dumblot.

1860.

Der Berioffer bebalt fich bas Recht vor, biefeb Beef ober einzelne Theile beffeiben in englischer und frangofifder Ueberiehung beranbaugeben

## Juhalt.

Die Griechen von der Erhebung des Bolfs gegen den Adel bis auf die Abwehr der Perfer, 630-479 v. Chr.

| 1.   | Die Thrannis im Peloponnes und bie Parteien in            |   |
|------|-----------------------------------------------------------|---|
|      | ben Griechenftabten Afiens                                |   |
|      | 1. Die herricaft ber Ropfeliben in Rorinth                | 1 |
|      | 2. Die herrichaft ber Orthagoriben in Gifbon              | 5 |
|      | 3. Das Boif und ber Abei in Megara                        | 3 |
|      | 5. Pittafos von Lesbos                                    | 2 |
|      | 5. Die Stabte ber Jonier in Affen                         | 2 |
| н.   | Die Entwidlung ber attifden Berfaffung , G. 149 - 35      | 4 |
|      | 1. Der Rampf bee Boiles und bee Abeis in Athen 14         | 9 |
|      | 2. Die Aufhebung ber Laften                               | 1 |
|      | 3. Die Berjaffung Colons                                  |   |
|      | 4. Athen unter ber Berfaffung Goione                      | 5 |
|      | 5. Religion und Auftus in Attifa                          |   |
|      | 6. Die Berricaft ber Beififtratiben 29                    | 4 |
| III. | Der Ausgang bes Rampfes zwifchen Bolf und Abel. G. 355-61 |   |
|      | 1. Die Reform ber Berfaffung in Sparta                    | 5 |
|      | 2. Die Begemonie Sparta'e                                 | 4 |
|      | 3. Athen unter Rieifthenes Subrung                        | 8 |
|      | 4. Der Raff ber Bellenen in Anatolien                     | 7 |
|      | 5, Die Sellenen in Sicilien und Unteritatien              | 8 |
|      | 6. Bilbung und Lage ber Gellenen                          | 2 |

#### 3nhalt.

| IV. 3 | er  | Krieg  | ge   | gen  | bie     | \$   | erf | er. |      |     |  |  |  | 3 | ĕ. | 611 | _ | 88  |
|-------|-----|--------|------|------|---------|------|-----|-----|------|-----|--|--|--|---|----|-----|---|-----|
|       |     | Mufft  |      |      |         |      |     |     |      |     |  |  |  |   |    |     |   |     |
| 2.    | Die | € die  | ıdıt | ven  | Mar     | atb  | on. |     |      |     |  |  |  |   |    |     |   | 64  |
| 3.    | ath | en unt | er : | Eben | tifteff | eë   | Řű  | bru | ng.  |     |  |  |  |   |    |     |   | 68  |
|       |     | Bug    |      |      |         |      |     |     |      |     |  |  |  |   |    |     |   |     |
| 5.    | Die | Iber   | mer  | pien |         |      |     |     |      |     |  |  |  |   |    |     |   | 73  |
| 6.    | Die | Gala   | acht | bei  | Cala    | mi   | в.  |     |      |     |  |  |  |   |    |     |   | 775 |
| 7.    | Die | €di    | acht | bei  | Blate   | ıea: |     |     |      |     |  |  |  |   |    |     |   | 813 |
| 8.    | Der | Strieg | in   | And  | atolie  | n ı  | ınb | 0   | icil | ien |  |  |  |   |    |     |   | 855 |
| Regij |     |        |      |      |         |      |     |     |      |     |  |  |  |   |    |     |   |     |

### Gefdichte des Alterthums.

#### Biertes Buch.

Die Griechen von der Erhebung bes Bolfs gegen ben Abel bis auf bie Abwehr der Berfer, 630-479 v. 66r.

### I. Die Cyrannis im Peloponnes und die Parteien in den Griechenflädten Aliens.

#### 1. Die Berrichaft ber Anpfeliden in Rorinth.

Seitbem die Menarchie ber Macht des Abels erfegen war, herrschten in ben Kantonen von Hellas bie Norperacinenn der Ebelleute bei Belfehren gestellt bei Belfehren bet herr Gentscheinungen bed herricher erfest und an die Stelle des Billens eines Mannes woren Infiliationen mu Gebese artrieten.

Das Bolf geborchte ber Berrichaft bes Abels fo willig, ale friiber ber Berricaft bes Ronige. Es beftant gmachft aus ben abbangigen Leuten, aus ben Sinterfaffen bes Abels, welche beffen Buter bebauten nut beffen Beerben pflegten, aus freien Tagelobnern und Gifdern an ber Rufte, endlich aus fleinen Gigenthumern, welche auf ihren Sofen fagen und biefe felbft bewirtbicafteten. Bollauf mit ber Rothburft bes Lebens befchaftigt, gewohnt ben Rechtsfpruch von ben Cbelleuten ju empfangen und ihre Opfer burch beren Sanbe ben Gottern bargubringen, in ibrem Erwerb und ihrer Birthichaft von bem Uebergewicht bes großen Befitere vielfach abbangig, tonnte biefe Bevolferung bem Abel feine Beforgnif einflößen. Bielmebr gewann es ben Anfcbein, ale ob mit ber machfenben Babl ber Bauern und ber baburch erschwerten Rahrung auch in ben Rantonen, wo ber Abel feine Berrichaft nicht burch bie Baffen gewonnen batte, bie gefammte bauerliche Bevolferung in bie Gutoberigfeit, in bingliche und perfouliche Abbangigfeit bon ben ritterlichen Gutebefigern berabfinten merbe.

Indes fanden fich seit ber Gründung ber Pflangftabte an ben Auften Thraffens und Sicisiens, an ben Ufern bes schwarzen Meres neue Erwerbsgreige für ben Ueberschuß ber lanblichen Duder Geichte ber Mierkum. IV. z. na. 1

Das maren bie Anfauge bes Burgerftanbes bei ben Griechen. Gie fanben fich in allen Rantonen, welche von ber Geefahrt und vom Banbel ftarfer berührt waren und bie Bahl biefer Rantone war bei ber weiten und glücklichen Ruftenentfaltung bes belleuischen Bebietes nicht gang gering. Gine großere Starte, eine rafcbere Entwickelung ale anberemo erhielten biefe Anfange bee burgerlichen Befens baburch, baf bei bem Gauge, welchen bas leben ber Grieden genommen batte, bei ber Aleinbeit und Berfpaltenbeit ber Saue und bem friegerifden Treiben berfelben, bei ben langen Rampfen ber Banberung und ber Anfieblungen, Die Debrzahl ber Rautone ben Schuts einer Burg, eines ausgebebnteren Mauerrings nicht batte entbebren fonnen. Bei ben Geefantonen lagen biefe Manern, in welchen bie gefammte Bevolferung bei feinblichen Aufallen Schut fuchte, nicht unmittelbar am Deer, aber boch meift unweit ber Rufte in ber Dabe bes Safens. Um biefe Burgen. in biefe Mauern brangte fich um neben bem Arel bie burgerliche Bevolferung, bie Raufleute, bie Matrofen, tie Sandwerfer gufammen. Durch ben fteigenben Sanbel, burch bie übergablige fanbe liche Bevolferung bestäubig vermebrt, gewannen biefe Burgerichaften burch ihre Meuge, burch ben Bufammenbang bes Wobnibes und ber Intereffen allmählig eine berentfamere Stellung.

Mit ber Ausbedunung bes Berteben, mit bem fingfreigeren Jambwert erweitette fich ber Bild, erche fich bas Selfshgefüll, biefer stadischen Beröfferungen. Es vource empfanten, best ber Abed ausschieftlich uns in anererm Sinn als bem bes Bürgerstand ber ber Burgerfunum kreierte, bas ber Arch and Betfeben Bufgen und Strafen Die Entstehung bee Burgerftanbes in ben fecfahrenben Rautonen bewahrte bie bauerliche Bevolferung por bem Schicffale ber Guteborigfeit, indem fie ben leberichuf berfelben babon befreite. bie Arbeit ber Bater weiterguarbeiten, und biefent neue Babuen bes Unterhalte eröffnete. Die Fifcher, Tagelohner und Bauern, welche in ihrer Bereinzelung von bem Chelmann abhangig maren. beffen Bofe fie benachbart, beffen Bericht fie untergeben waren, fanten in biefer ftabtifden Bevollerung einen Mittelpuntt ber Bereinigung und eine Stupe fur ibre politifche Lage; mabrent anberer Geite bie Menge ber Bauern, indem fie fich ber Fubrung . ber Burger in ber Ctabt unterordnete, Die Stellung ber Burgerichaft bem Abel gegenüber verftarfte. Durch größere Umficht und Erfahrung ben Bauern überlegen, und ihren Bufammenbang ficherer bor Berfolgungen, vermochte bie ftabtifche Bevollerung fcon ben Berfuch ju magen, bie Intereffen, welche fie bem Abel gegenüber mit ben Bauern theilte, geltenb ju machen.

Sobald fic bas Selbsigefibl ter Burger umd Bauern bos, fonnten Konstitute zwischen ihnen und ber bestehenben Regierung nicht anvöleiden. Das erste hillfomittel bereiteben, bie unrubigen und aufstredenten Röpfe, einen Theil ber umgufriebenen Menge umd Ausssssiemung neuer Solonien zu entigenenen, schiug altumössig in das Gegentheil um. Mit jeder neuen Pflanzstadt hob sich der Dankel, ber Bertfer, der Bürgerfland der Mitterladt. Der Roef gedachte nichts bestie von gegen feine Stellung zu behaupten. Mit

bem gangen Stoly feiner alten und hoben Abftammung, mit bem Bewußtfein feiner bevorzugten Stellung ju ben Gottern, feiner Ritterlichfeit und feines boberen Strebens fab er berab auf bie Menge, welche obne Renntnig bes gottlichen und menfchlichen Rechts ibre uneble Befinnung in ihrer ignoblen Saltung zeigte, welche bie Sabfucht, bie Corge um ben Erwerb quatte, welche im Edweife ibres Angefichtes ibr Brot af, welche unversucht in ben Baffen nichts ale eine Daffe von gnechten, von Glenben (xaxoi) und Memmen (dertol) mar. Ceine wohlerworbenen Rechte ihren Aufprüchen gegenüber ju behaupten, war bem Abel nicht blos eine Bflicht gegen feine Abnen, fich felbft und feine Rinber, es mar ibm bies and eine Pflicht gegen bie Gotter und bas Baterlaub. Unter bie uneblen Sanbe biefer Menge, unter bie Leitung ihrer niedrigen Gefinnung geftellt, nufte bas Gemeinwefen bie Onabe ber Götter verlieren und feinem Berberben eutgegengeben. ftarfer ber Burgerftand wurde, um fo unficerer begann fich ber Abel ju fublen. Er wurde bochfabrent und gewaltfam. Die Urtheile für ben Bauer und ben Ebelmann fielen bei gleichem Unlag bericbieben. Die ohnebin ftreugen Buffen wurden verfcharft, bas Bericht wurde ju einem Regierungsmittel, Die Strafgewalt ging in ben Terrorismus über. Die fleinen Leute, welche bem Abel verschulbet waren, wurben gebrudt und burch bie Laft ber Binfen ruinirt. Man verfuchte es, Die Bauern in ihrem Erwerb ju treffen und öfonomifch ju vernichten, man bemubte fich, ber Bauern befto ficherer und ichueller Berr zu werben, je mibermilliger fich bas Boll in ber Stabt zeigte.

Der Abel befand fich im Besti der göttlichen und menschichen Antorität, der Megierung, des Gerichte und eter Opfere, er war durch siehe Behören organisist und ynfammengehalten, wöhrend des Bell nichts wor, als eine ynfammengehalten, wöhrend des Bell nichts wor, als eine ynfammengehalten, wöhe und kennen. Der Abel war in der Vage, seine Zeit und kroftlich gestigt, das Bell oder Assistang ist er Abel war in der Vage, seine Zeit und kroftlich eine Geneichstlichte Gem Geneichstlichte dem Geneichstlichte nur Geneichstlichte nur Geneichte der Abenny der Schaftlich und in seinem Erwerb und seiner Nacheny der Schaftlich und der Jeden und bestieden der Schaftlich und der Schaftl

Aber es fanten fich meift in ben Reiben ber Chellente felbit angefebene Danner, welche es über fich nahmen, bie Intereffen bee Bolles gegen ben Abel ju verfechten. Bei bem einen gefchab bies aus Mitgefühl mit ben Leiben bes Bolfes, in ber Meinung von ber Gerechtigfeit feiner Anfprüche, in ber Uebergengung, baf eine Minberung ber abligen Borrechte bem Gemeinwefen fromme; ben anbern trieb Ehrgeit, bie Anfpruche bes Bolfes gegen ben Abel für fich felbft auszubenten. Es war nicht fcwer, bas Bertrauen bes Bolles ju gewinnen, wenn man bie Forberungen ber Burger und Bauern ju ben feinigen machte und nachbrudlich vertrat. Richts mar biefen ermunichter, ale einen angesebenen und energifden Fubrer, ber bie feblenbe Organisation erfette, an ihrer Spipe gu feben. Aber für eine folche Stellung mar innerbalb ber beftebenben Berfaffungen fein Raum gewährt. Der Dacht ber regierenben Alaffen gegenüber mar es unmöglich, biefelbe obne Bemalt ju bebaupten; fobalb man an ber Gpipe bes Boffes ftanb. mußte man auch weiter geben, wenn man nicht nutergeben wollte. Bar es bann aber auch burch einen feden Sanbftreich, burch eine affidliche Repolution gelungen, Die Berrichaft bee Abele ju fturgen, wie follte fich ber ficareiche Barteifubrer por ber Reaftion bee Abele ficher ftellen, ale baburch, bag er bie bochfte Bewalt bauernt in feiner Sant fefthielt? Geine Berrichaft murbe alebalb eine Frage feiner perfonlichen Gicherheit und Eriftens. Das Bolf theilte fein Jutereffe gegen ben Abel. Es wollte Berfürzung ber abligen Borrechte; bem neuen Berricher fam es barauf an, bie Dacht bes Abels ju brechen. Dhue einen machtigen Schutberren an feiner Spite ju ichwach gegen ben Abel burchjubringen. faben Burger und Bauern fich gern bes erfolglofen Ringens, ber Dlube bee fortgefetten Rampfes gegen bie Ebelleute überboben, Gie waren bereit, bas Fürftentbum ju unterftuten und aufrecht ju erhalten, welches fie von bem Trude ber Abeleberrichaft befreit batte, bas es über fich nabm, ben Arel im Raum ju balten und ibnen gleiches Recht mit ben Chelleuten zu gewähren, mabrent fie rubia ibrer Arbeit und ihrem Erwerbe nachgingen. Go murbe bie Monarchie bei ben Bellenen wieder bergeftellt. Gie rubte nicht wie chebem auf ariftofratischer Bafie. Die ueue Monarchie war ein bemofratifches Ronigthum, welches auf bie Butereffen bes Bolfs gegrundet war und aus bereu Bertretung gegen ben Abel feine Araft und feine Berechtigung icopfte.

Das Berhaltniß gwifchen Abel und Boll war in ben Rantonen am fcbroffften, in welchen ber Abel aus ben Rachfommen von Ginwanderern bestant, welche einft bas Land mit ben Baffen in ber Sand erobert hatten. Der Stol; ber Gieger gegen bie Beffegten, ber Unterschied bes Blutes, Die Erinnerung befferer Beiten, bie in ben Befiegten fortleben mochte, mußten gleichmäßig bagu beitragen, ben Begenfat ju icarfen. Bo bie bemofratifche Erbebung mit tiefem nationalen, mit biefem ftammtbumlichen Begenfabe anfammentraf, mußte fie am früheften zu Ummpalaungen führen. 3m Belovonnes mar es um bas 3abr 660 ben Bifaten. einem Stamme ber alten Bevolferung, gelungen, Die Berrichaft ber Gleer ju brechen und unter einheimischen Gurften ale ein felbftanbiger Staat neben Glie gu treten (26. 3, G. 593). Diefer Erfolg im Weften trieb bann im Guben bie Meffenier fammit ben alten Orten an ber Rufte, Die Waffen gegen ibre abligen Berren im Thale bee Eurotas gu erheben; ein Berfuch, in welchem fie von ben Staumen bes inneren Laubes, ben Arfabiern, unterftut murben. In ben Staaten ber Dorer auf ber Nordfüfte bes Belovennes waren bie alten Bevolferungen weniger gabireich, aber Korintb. Sifbon und Megara waren auf bas lebbaftefte bon ber Geefabrt berührt. Sanbel und Sandwerf batten in Rorinth und Gifpon einen tuchtigen Burgerftant gefchaffen. Was bem nationalen Begenfate bier an Umfang abging, wurde reichlich burch biefe Erftarfung bes Birgerthume aufgewogen. Der geringe Umfang biefer Staaten befcbranfte bie Babl bee Abele und bamit auch bie Biberftanbofraft beffelben, mabrent bas Bolf nabe bei einanber mobnte und jebe Bemalttbat, welche einem Ginzelnen miberfuhr, pon ber gefannnten Menge gleichmäßig empfunden murbe.

 besuchteften Bafen von Bellas. Rorinth hatte bie erften Trieren gebant (704) und ben erften Geefrieg geführt (664). Das Bewerbe in feinen Manern batte fich in gleichem Maake mit ber Steigerung biefes Berfehre gehoben, ber Burgerftanb Korinthe mar bebeutenter ale ber irgent einer auberen bellenischen Stabt '). Be thatiger und rühriger ble Sandwerfer waren, um fo empfinblicher mußten bie Geffeln ber Abeleberrichaft bruden, um fo ungebulbiger mufiten fie getragen werben. Der Abel war reich und burch ben Reichthum übermitbig und fcwelgerifch geworben. Es wird pon ber Strenge feiner Richterfpruche, es wirt von Gewaltthatigfeiten berichtet : manche, bie bem Abel gefahrlich bunften, murben aus bem Laube verbannt, andere entfloben, beffen Berfolgungen fürchtenb 2). Aus biefer Lage wurden bie Burger nenn Jabre nach jener Seefchlucht gegen bie Roloniften bon Rerfpra burch einen Dann befreit, welcher ben Batchiaben, bem alten foniglichen Gefchlechte, augeborte, bas in ber ausschlieflichen Babibarfeit gur Brotanie noch eine Urt von bynaftischer Stellung in Rorinth behauptete.

Unter ben gabireichen Rachfommen bes Konigs Bafchie mar es Gitte, baf bie Junglinge ibre Beiber nur innerhalb bes Geichlechtes felbft mabiten. Giner riefer Batchiaten, Amphion batte eine Tochter Labba, welche lahm war 3). Da wegen biefes Tebfere, wie ergablt wirb, fein Baldiabe fie beimführen wollte, folgte fie enblich einem Manne, ber weber ans bafdiabifdem noch aus borifchem Blut war, aber bennoch bem Abel Rorinthe angeborte, bem Getion. Diefer leitete fein Gefchlecht aus Theffglien ber. Er wollte von ben Lapithen abstammen und gwar von beren altem Ronige Raencus (Bb. 3. G. 64. 219). Ale bie Lapithen bor bem Ginbruche ber Theffalier flüchteten, ale bie Beiritboiten unt foroniten in Athen Buflucht fanten (Bb. 3, G. 236.) batten fich bie Raeniben nach Gilhon gerettet. Bon bier fei Melae, bee Antafos Cobn, per Borfabr bes Getion, mit bem Metes gegen Rorinth gezogen 4), Die Labba gebar bem Getion einen Angben. Durch einen belpbiiden Gpruch vor bem Gobne bes Getion gewarnt, fanbten bie Batdiaben nach Berobote Ergablung gebn Manner aus ihrer Mitte binans auf bas But bes Cetion, welches in ber Gemarfung pon

Φerob. 2, 167. Bb. 3, S. 453. — 2) Bb. 3, S. 453. Nicol. Damase, fragm. 58. ed. Miller. Actian var. bist. 1, 49. — 3) Etymolog. magn. s. v. βίσιοδο betigt bie Tochter bes Amphion wegen berbogener Beine Lambba. — 4) Speeabot 5, 92. Baufan. II, 4, 4.

Betra lag, bas Rinb ju tobten. 3m Sofe bes Getion angetommen, forbern fie ben Anaben gu feben. Nichts von ihrer Abficht abnent, bringt bie Mutter ben Anaben und reicht ibn einem ber Bafdigben. Es mar beren Abrebe, baf ber erfte, welcher bas Rinb in bie Sand befomme, es auf bem Boben gerichmettern follte. Aber ber Anabe lachelte bem fremben Manne freundlich entgegen und erregte fein Mitleib, fo bag er bas Rind einem ber Benoffen gab. Giner reichte es bem anbern, feiner fant ben Duth es au tobten, Unverrichteter Dinge gingen fie binans. Bier machte nun einer bem anberen Bormurfe; enblich tamen fie überein, gurudgutebren und bas Rind nun gemeinfam umgubringen. Aber bie Mutter batte von ber Thure aus ibr Gefprach gebort und por Schreden ben Anaben in einen Raften verborgen. Die Bafdiaben fucten vergebens. Danach brachte Cetion feinen Gobn, bem er von bem Raften, ber ibn gerettet, ben Ramen Appfelos b. f. Labemann gegeben '), beimlich aus bem Lante und lieft ibn gnerft am Altar bes Beus ju Olombia, bann ju Alconge im Gebiet bon Argos aufgieben. Gin iconer und ftarter Jungling, febrte Ampfelos nach Rorinth jurud. Babrent bie fibrigen Baldiaben gegen bie Menge bochfahrent unt gewaltthatig waren, benahm er fich freundlich, befonnen und manulich, und zeigte bem Botte, mas er ibm nuben fonnte. Ale er gur Burbe eines Bolemarchen gelaugt war, iconte er bie Burger fo viel er vermochte. Es war bamale Befet in Rorinth, baß jeber, ber megen einer Schuld verurtheilt mar, bem Bolemarchen übergeben und bon biefem gefeffelt im Gefangnift gehalten murbe, bie bie Buge bezahlt mar, von welcher bann auch bem Bolemarden ein Autheil gufiel. Appfelos legte feinen Rorintber in Jeffeln, noch bielt er einen im Befängniß, fobalb er ibm Burgen ftellte, bag bie Buge bezahlt werben murbe; feinen Antheil an ber Bufe erließ er allen. Go gewann er bie Reigung bes Bolles, welchem bie Berrichaft bes Abels auf bas Meugerfte berhaft war, und ba er fab, bag es nur eines Gubrers berurfe, um riefe gu fturgen, ftellte er fich an bie Gpipe beffelben, nachbem er ben Burgern ergablt, bag ibn bie Butbig ju Delpbi mit ben Worten empfangen: "Gludlich ift biefer Dann, welcher mein Saus betreten, Appfelos, Götione Cobn, ber Ronig ber rubmreichen Rorinthos!" 2) Das Bolf vertraute bem Götteripruch und ber Thatfraft

<sup>1)</sup> berot. a. a. D. Paufan. V, 17, 2. - 2) berot. 5, 92.

bes Rypfelos. Er fammelte feine Anhanger und erfchlug im Jahre 655 ben Prhtanen Sippotleibes, einen verhaften und gewaltthätigen Mann, werauf ibn bie Menge jum König von Korinth ausrief ').

Der Rern biefer Ergablung wird für gefchichtlich gelten burfen. Der Stammbaum bes Getion taun babingestellt bleiben. Appfelos und feine Nachfommen batten ein Intereffe, ibr Blut fowohl vaterlicher ale mutterlicher Geite von foniglichen Abmen abguleiten. Daß Frembe, welche fich einft ben Dorern in ihren langen Hampfen, bie fie bom Golbgejos aus gegen bie Jonier pon Rorinth geführt, augefchloffen, Aufnahme in bie Stamme bes Abels fanben, ift gar nicht ju bezweifeln. Nahmen boch in Rorinth bie alten ionischen Beschlechter neben ben brei borischen Stämmen eine angesebene Stellung ein 2). Die gabireichen Drafel, mit welchen bie Tradition von Spefelos bei Berobot und anbern Schriftstellern verbramt ift, geboren ber Reigung ber Griechen an, fo bebeutfame Ereigniffe wie bas Emportommen und ben Sturg von Dynaftien, burch Drafel im Boraus verfuntet gu feben, obne baf es ben Betroffenen gelingt, bas bestimmte Schicfigl ju vermeiben. Go foll es icon bem Aletes verfündigt gemefen fein, fich bor bem Borfabren bee Stppfeloe, bem Lapithen Delas gu buten und biefen nicht in fein Seer aufzunehmen "), fo laft Serobot bie Butbig bem Cetion bie fünftige Dacht feines Cobnes verfunben 4), fo werben bie Bafcbiaben bor bem Cobn bes Getion gewarnt. Die Bafchiaben bon Rorinth mußten eine Berbindung ungern feben, welche ein Beib ihres Befchlechtes, wiber Gitte und Recht, mit einem Manne aus ben Reiben nicht einmal bes borifden, fonbern fogar bes minber bevorzugten Abele eingegangen war. Diefem geborte Getion an. Der Gprofiling einer folden Ebe batte von feiner Mutter ben Unfpruch an bie foniglichen Chren ber Bafchiaben, burch bas Blut feines Batere vertrat er bie Intereffen bes ichlechter geftellten Theils bes Abels, ber alten Bevolferung; er bebrobte auf biefe Beife bas anofchliefliche Recht ber Bafdiaben auf bie Brotanie wie bie Bormacht bee borifden Abele. Danach ift es febr wohl möglich, bag ber Cobn bee Getion in feiner Jugend Berfolgungen bon Seiten ber Batchiaben ausgefest gemefen ift. Ob ber Angbe feine Rettung mirflich einem

<sup>1)</sup> Nicol. Damascen, fragm. 58. ed. Müller. Neber ble Zeitbestimmung, Clinton fast. hell. ann, 655 u. 581. — 2) 28 3, S. 441. — 3) Paufan. II., 4, 4. — 4) Perch. 5., 92.

Berfted, einem Berfted in einem Raften ju berbanten bat, ftebt babin. Der Rame Stopfelos ift nicht gang ungewöhnlich und tommt auch bereits bor biefer Beit bor 1). Daf Abpfelos fich ber Rachftellungen, welche er von ben Batchiaben icon in früber 3ugent erfabren, bem Bolfe von Rorinth gegenüber gerühmt bat, ift mehr ale mabricheinlich. Gben baburch, bag er biefen entgangen fei, wird er bewiesen baben, baf bie Gotter ibn ju großen Dingen. jum Berricher über Rorinth bestimmt batten 2). Er wirb, um biefen Beweis ju berftarten, jeues Drafel, welches ibm felbft in Delphi ju Theil geworben fei, ju Gulfe genommen baben 3). Beififtratoe von Athen bebiente fich bumbert Jahre fpater noch viel groberer Mittel, um ben Atbenern zu beweifen, baf feine Berrichaft über Athen ber Bille ber Botter fei, und mit bem beften Erfolge. Daß Appfelos bas Bertrauen bes Bolfes wirflich in ber Beife gewonnen batte, wie bie Trabition berichtet, beweift bas Reugnift bes Ariftoteles, welcher bemerkt, baf Sprieles ein Demagog gewesen und burch bie Demagogie jur Tprannis gelangt fei 4); es ftimmt burchaus mit ber Lage ber Dinge, mit bem, mas wir fonft von ber Baltung bes Abele einem aufftrebenben Demos gegenüber miffen. Auch ber Tob bes Britanen Sippotleibes wirb richtig fein. Der Sturg ber Balcbigben, ber Sturg ber Abeleberrichaft mar obne Gemaltfamfeiten ichwerlich zu erreichen.

Serevet läßt einen Bertreter ber nachmals wieber bergestellten Artisfortatie von Kerinth, als es sich barum handelte, bie fürstliche Bewalt im Alben burch die Basien bes Pelegenmes wieber aufgarichten, ein absorderendes Bilt von ber Spertschaft ber Usurpaten meinerfen mit legt beigem über ben übspieled die Bedret in ben Mund: "baß er viele verfolgt habe, viele ihres Bermögens beraubt, noch mehrere aber getöbet habe. "Aubere berichten bage ern, Suppsieles bade nur die Angeschenfun ere Basiedaren und zwar nicht mit Gewalt, soneren burch eine tift aus Kerinth ent-fernt. Ties habe gemägt, seine Bertreichgit zu sichern 3. Appsieles und bas alte Königsgeschiecht, das burch bie Etellung, welche

bie Batchiaben eingenommen, augleich bas Saupt ber Ariftofratie mar, tonnten nicht neben einander besteben. Db bie Batchiaben nach bem Belingen ber Revolution bie Dagregeln bee Siegers, welchen fie verfolgt batten, erwarteten, ober biefen guvor tamen, - es ift ficher, bak einige tiefes Beichlechts nach Crarta '), anbere nach Kerfpra, ber großen Rolonie von Korinth, welche fich von ber Mutterftabt losgeriffen batte (ob. G. 6.), noch anbere nach Italien auswanderten. Appfelos jog bas Bermogen ber Bafcbiaben, bas alte But ber forinthifchen groue, ein 1). Anberer Geite fehrten bagegen biejenigen jurud, welche bie Bafchiaben und ber Abel guvor vertrieben batten und Rifolaos von Damastos bezeichnet biefe beimgefehrten Grulanten ale bie befte Stute ber Berricaft bes Appfelos. Ariftoteles und mit ihnt fpatere Schriftfteller begeugen, bağ Appfelos feine Aufgabe als Schutherr bee Bolfes wol im Muge behalten, baf er milbe regiert und feiner Leibmache beburft batte, weil er bem Bolle nicht verhaßt gewesen fei ").

Swyfetes hertigie breißig Jahre lang über Korinth (655 — 625). Sowohl ber Hanbe als die Wacht ber Sabt erhielten in biefer Zeit einen neuen Auflichung. Die Vobreifung Kerthras von Korinth hatre dem Bertehr ber Korinther an dem Küften von Ehreiten im Alarmanien einem enspfühlende Zeichg verfelet. Es gelang dem Appfeles, der Termacht und dem Jambel der Korinther in biefen Könstiffen nem Schippunfte au verfässfen und den Jahren der Korthraser weigentlich zu schaffe und der Metrager weigentlichen Küfte an der Weterunge von Ahren der Metrager weigen der Korthraser weigentlichen Küfte an der Weterunge von Ahren, werde den Korinthern die Ausgelat aus dem großen Weredung, der der Korthraser weigen Werenge von Ahren, der der Korthren den Alleigert aus der Gründung son Chaffts, einer zweien fernichtigken Kolonie, weiter nach Ebeffen, nabe an der Windung des Genoos debeit in die Kalt der Kortfolder der Korthraser unschlieben zu gestellt der Angeleich es Sphiefes zu fallen ). Wisch

tiger war bie Unlage forintbifder Pflangftabte an ber Rufte pon Epeiros und Atarnanien felbft, welche bie Rertbraer nicht ju binbern bermochten. Außer einem achten Gobne, bem Berianber, batte Appfelos noch brei unachte Gobue, ben Gorgos, Phlabes und Echiabes. Unter bee Gorgos Gibrung murbe im Laube ber Doloffer, an bem Horbufer bes tiefeinschneibenben Deerbufens, melder Epeiros pon bem Gebiet ber Marnanen treunt, an ber Dinbung bes Urachthos, welcher aus bem Thal von Dobona in tiefen Meerbufen berabfließt, eine forinthifche Rolonie Ambrafia (beute Urta) gegrundet, welche nachmals bem Meerbufen ben Ramen gegeben bat. Gine zweite Rolonie fubrte Bolabes nach ber Rufte ber Afarnanen. Muf ber weit nach Beften vorfpringenben Salbinfel bes afarnanischen Lanbes, welche nach ben weifen Ralffelfen, bie ibren Strand einfaffen, Leufas genannt wurbe, fubwarts von ber Einfahrt in ben ambrafifchen Bufen lag ein alter Ort ber Afarnanen, Nerifos. Sierbin ging Phlades mit taufend forinthifden Anfieblern , übermältigte bie Afarnanen und legte etwas weiter öftlich eine neue Stabt an, welche ben Namen ber Salbinfel erbielt. Gowohl um ben forintbifden Schiffen bie Ginfabrt in ben ambrafifchen Bufen ju erleichtern, wie jur Giderbeit gegen bie Afarnanen, murbe bie ichmale Lanbenge, welche bie Salbinfel mit bem Feitlande verband, burchftoden '). Oftwarts von Leufas, im ambrafifchen Bufen felbft, auf bem Gubufer beffelben, grunbete ber britte Sobn bee Storfelos, Ediabes, Die Stadt Anaftorion. Ambrafia murbe bie bebeutenbfte biefer Grundungen, aber auch Leufas, welches bie Ginfabrt in ben ambrafifchen Bufen beberrichte, mar von großer Bichtigfeit für Rorinth. Der Dienft, welchen bie Leufabier auf ber Gubipipe ibrer Salbinfel, bem Borgebirge Leufatas, bem Apollon grundeten ober bon ben Marnanen übernahmen und fortfesten. erlangte eine große Berühmtheit. Die Anafterier errichteten bemfelben Gotte, bem Apollon Attios b. b. bem Gotte ber Rufte, an ber ichmalen Ginfabrt in ben ambrafifchen Bufen felbit, auf ber am weiteften nordwarte vorfpringenben Gpite ibres Stranbes ein Beiligthum \*). Sprfelos erwarb fich mit biefen Unlagen augleich

<sup>1)</sup> Mannert Gegenavie der Griecen u. Römer 8, 1. S. 72. – 2,7 hur fib. 1, 46. Nicht bies Seyma. H. v. 43.5, jendrem auch Strabon p. 325. 452. nennt ben Gerges, Aupstele Soln, Grinder von Amborla. Daß der Rame Gerges laufet, folgt auf piel Mungen det Kaonl Roch ette annal, inst. Arch. I. p. 312. Gef filmin hieruit, fah fir of Dunasce. (fign. 58. de Muller) Leur

bas Berbienft, eine ansehnliche Zahl ber ärmeren Burger und Bauern Korinths zu verforgen und erlangte für seine Familie ben Bortheil, bag jeber seiner unächten Gobne mit einem Fürstenthum ansgestattet war.

Im Vefig solder Basaltenstäde, an der Spige der reichsten griechtigden Hambeldank, femnte es dem Aupsteis nicht am Mittellichen, der Wacht, welche in stiemen Hamen war, in Bauten und Kunspiererken einen glängenden Ausderig zu geben. Es verstamb sich mit Sinne ber Griechen, befonderes im Sinne leiere Keit dem felbst.

<sup>1)</sup> Zu find bie 6 1, 24. Die Angaben über bas Jahr ber Gründung under der mojeften Erz und 675. Clinton faut hellen a. h. a. Zufubbled einem ben Ebalise einem aus Kertinfs gebürtigen und berufenen Wann. Des Kupfelen Kerteparen Delften gangleich kalte, um Melonten fir Kartera up gründen, ist unmöglich, der ihr unstrückung Eddie, um Melonten fir Kartera up gründen, ist unmöglich, der ihr unstrückung Eddie, um Kartera up gründen, ist unmöglich, der ihr unstrückung Eddie in Kartinia (die Stadiaten waren je indere Naturandsmungen führt.

daß ibes Werfe ver Fremmigfeit fein mußten. Abpeles ließ in Delphi ein schieberes Gebäude jur Aufnahme der Weithges schwieber erkauen und vollzog zielht tie Uebergade beschieben, dach den ben Gott'). ABhrend Myvon, der Hertlichen der Litture, das Geadhabans, bechoe er für eine Erabet zu Lympia erbaute, mit Erz auslegen ließ, errichtete Stypfelos dem Jeus zu Lympia erbaute, mit Erz auslegen ließ, errichtete Stypfelos dem Jeus zu Lympia eine toloffiale Tatate von Gebe, einem Wetalle, wechwe der wechte und der Aufre nach siener Zeit in Geschenfand zu dem Seleunscherung erreichte und der erzeit bei höhefte Vormuberung er Griechen und erregte die höhefte Vormuberung er Griechen. Da men nicht begreifen komste, wie Kupplelos in Bestie einer solchen Menge Goldes gefommen, trug sich die spakere Zeit darüber mit den abenteurstüchten.

Berianter folgte feinem Bater im Jabre 625 v. Chr. in ber Berrichaft über Rorinth. Satte Appfelos fich mit ber Schwachung Rerthra's begungt, jo war bie Unterwerfung ber Jufel bas erfte Mugenmert feines Cobnes. Er tonnte fich bei biefer Unteruehmung auf bie Grundungen feines Baters, bie Berricaften feiner Bruber, auf bie brei forinthifden Stabte am ambrafifden Meerbufen ftuten; aber obne eine überfegene Eriegeflotte mar bas Gelingen boch nicht moalich. obne biefe entbebrte auch ber neu erweiterte Sanbeleverfebr Rorinthe eines anereichenten Schubes. Berianter faßte nicht blos bie Beitfee, fonbern qualeich auch bie Ditfee, bas geggeifche Meer, auf welchem Korinth bisber feine felbständigen Berbindungen batte, ine Muge. In beiben Safen Rorinthe murben Trieren gegimmert; bie Abtheilung von Lechgeon mar fur bie Beitfee, bie von Rendrege mar fur bas geggeifche Meer beitimmt 1). Da Berianter ein tüchtiger Kriegsmann war 1), gelang ibm nach folden Borbereitungen bie wichtigfte Eroberung, welche gorinth jemals gemacht bat, bie Unterwerfung Rertyra'e. Reue Grundungen in jenen Bemaffern begleiteten biefen großen Erfolg. Un ber illbriichen Rufte murbe zwei Tagereifen fubmarte ben Spitamnus, unter bes Ghlar Führung 3), umveit ber Munbung bes Fluffes Mous in einer febr fruchtbaren Gegent im Gebiet ber Encheleer eine



<sup>1)</sup> Aristol. pol. V, 9, 4. Pfaten Phibr. p. 236. Plut. sept. sap. conr. c. 21.— 2) Straben p. 353. 378. Sutdas Arveldor aud bena. 3) Nicol. Damasc. fragu. 59. Suidas Heylardop, — 4) Ariftot. V, 9, 22.—
5) Stephan. Byz. vgl. Paufan. V, 22, 3.

forintisische Pfiantstadt angelegt '); vom dem Gotte, weissen die Kolonisten am eifrissten verchreten, erhielt sie den Namen Apollonia. Verlads und Analtorion worden verstärft '). And in Epidammas, weisses nun mit Kertyra dem Perianter gesponste, siesen sied kontikter nieder. ') wie siss anderer Geits ur Apollonia mb Leufads Kertyraeer unter den toriuthsischen kontikten nieder honten '). Dem Borgang einem Staters solgente, niederad kreitwater einem einer Söhne, dem Vestehoren, die Kegterung der Institute finden

In ben öftlichen Gemäffern war gorinth obne Rolonien. Der Beitbunft biefe gu ichaffen mar gunftig. Megara, ber fleine Rachharitaat Korinths, batte bereits burch feine Bilanzungen Gelombria. Chalfebon und Bygang (welches eben verftartt wurde) bie Berrichaft über ben Bosporos gewonnen. Die Dacht von Chaffis und Eretrig begann in Folge ber Bimben, welche fich bie beiben enboeischen Rachbarftabte felbit gefchlagen batten, ju finten. Berate jenen Theil ber Rnifte von Thratien, welcher von ben Bflangorten ber Chalfibier und Eretrier bebecht mar, fante Berianber ine Muge und ber Blat, welchen er bier zu einer forintbifden Riebertaffung mablte, macht feinem Scharfblid Chre. Gein Gobn Enagoras führte eine Ungabl forintbifder Roloniften nach ber Salbinfel Ballene; auf bem fcmalen Salfe, burch welchen biefe mit bem geftlanbe gufammenbangt (er tonnte leicht burch eine Dauer gefperrt werben), wurde bie neue Stadt Botibaea erbant, welche icon gegen bas Enbe bes fechften Jahrhunderts bie alteren Grundungen auf allen brei Landzungen Chalfibite's, alle Stabte ber Chalfibier und Eretrier, an Dacht und Bebeutung bei weitem überragte b). Mit ber größe ten und reichften Sanbeloftabt an ber anatolifchen Rufte, mit Dis let, trat Berianber in Berbindung. Gie wurde ibm baburch erleichtert, bag auch bier eine fürftliche Berrichaft emporgefommen mar. An ber Gribe ber Burger batte Thrafpbulos in Milet, wie Appfelos in Sprinth, Die Bugel ber Regierung ergriffen. Berianber leiftete biefem einen wichtigen Dieuft in bem ichweren Rriege, welchen Diffet elf Jahre binburd (626 - 615) gegen bie Lyber gu besteben batte, indem er ibm Stunde gab, ban beren Konia Albatten in

<sup>1)</sup> E bulpb ib. 1, 26. Plut. de sera numinis vindicta c. 7. — 2), Plut. l. c. — 3) Thulbb. 1, 24. — 4) Muller de Gorger, rep. 17 seqt. — 5) Ni-col. Dumus. frigm 59. ed. Muller. Die Beduung Beitbacet erfeillt baruab big fie ble cintige Stadt ber thraftisen Rüfte ift, welche ben Berfern energlichen Bederfend leifen fonnte; Sperco d. 8, 126 fight.

Bolge eines Crafelipruchs, welchen er in Delphi eingebolf, einen Ugsfienlitsstand von Milet begebren werbe. Er seitet baburch bem Zhoulphinos in dem Stand, dem Schig der Leber vollständig über die Lage Milets zu täuschen. Den König der Leber vollständig über nicht, nachmals mit dem Rönig Alpates in freumbschiftlichen Berlebr zu treten. Daß Perianteres Berbindungen noch weiter ausgebehtt waren, daß er auch mit dem großen Pharae dem Koppbeten, dem Pfammerlich, der sein Verande dem Wriechen geöffnet halte, Bezichungen unterhielt, deweist der Unfland, daß der Name Pfammerlich einem Gliebe der Verlage feriantere, dem Zheift wurze. Der Resse Geranden, welcher in Ambell gefreinabers, der Schie sienes Gerapse, welcher in Ambellich gereiner gerapen, welcher in Ambellich gereiner dem Zweite, damen.

Die Marine Norinthe nabm unter Beriantere Regierung auch im aegaeischen Meere einen boben Rang ein. Dies gebt aus ber Thatfache bervor, baß bie Athener und Mptilenaeer in ihrem Streite über ben Befit eines wichtigen Bnuftes ber angtolischen Rufte ben Berianter jum Schieberichter machten, baf bie Mbtilengeer, welche feine unbebentente Geemacht befagen, fich bei bem Gpruche bes Gurften von Morinth berubigten, obwol berfelbe ju ihrem Rachtheil aubfiel. Der attifche Abel batte um bas 3abr 610 1), um ben Unwillen bes Bolfe über fein Regiment, über bie Barte bee nenerlaffenen Strafgeseites ju milbern und bie ungufriebenften Robfe ju entfernen, Die Aussendung einer Rolonie beschloffen. Phronou, welcher im Jahre 636 gu Clouwig im Station und im Baufration gefiegt, war ber Rubrer berfelben. Er nabm mit ben Auswanderern Sigeion, einen festen Ort ber Mytilenacer am Borgebirge gleiches Namens auf ber Rufte von Trogs in Befit. Die Mptilengeer wollten weber ibre Pflangftabt in ben Banten ber Athener laffen, noch überbaupt eine frembe Unfiedlung auf einer Rufte bulben, wo fie fo gabireiche Nieverlaffungen gegründet batten, welche fie feit mehr als zwei Jahrhunderten als ihr Eigenthum auzuseben gewohnt maren. Die Athener behaupteten bagegen, um ibren Angriff an rechtfertigen, bag Troas nicht bas ausschliefliche Gigenthum ber Meoler fein tonne, bag ibnen und allen Bellenen, welche mit bem

<sup>1)</sup> Serok. 1, 20. 28. 1. 3. 38. 4. 2) La Eufédied ben ofwutliden Eig bes Beronen in bas Jabr 636 felt, ben Jweldamy mit bem Attales 606 (sa. bb. sam.) und die attifde kelenie ver bissem Jweldamy gegründer von, wild man die angagebene Jeit für die Gestubung annehmen sonnen. 3) Strabon p. 600. 28. 28. 28. 28.

Menclood gestritten hölten ben Naub ber Heina zu röchen, das Gilde ber Kacht auf das Gebiet von Tras possteiche Recht auf das Gebiet von Tras possteiche Nacht aus der Wassen wechtigt, das nach bem Jahre Son, deibe Partiein übereinamen, sich bem Schierkhrund des Hirsten von Kerinutz zu metenwerfen. Berianber entschied zu Gunsten von Kerinutz zu metenwerfen. Berianber entschied zu Gunsten des Kirchen von Kerinutz zu metenwerfen. Berianber entschied der Aufliche Schieden fletz beiden hab geber im Bestigt der der Kirchen Gebriefen sich die Einwohner von Tenebos ber Gemeinbe von Sigtion zogemüber auf biesen Schiedelpruch von Vertanber, um ihre Augesbeitzsteit und Verbauber auf biesen Schiedelpruch von Vertanber, um ihre Augesbeitzsteit um Finlet Lesden des beweisen des der Gebriefen geschieder und biesen der Vertanber, um ihre Augesbeitzsteit zur Amste Verbeitze der Aufrick ebed des deweisen des Vertanber, um ihre Augesbeitzsteit zur Amste Verbeitze des Aufrick ebed des deweisen des Vertanber, um ihre Augesbeitzsteit zu Amste Verbeitze des Aufrick ebed des deweisen des Vertanbers, um ihre Augesbeitzsteit zur Amste Verbeitze des Aufrick ebed des des des Vertanbers, um ihre Augesbeitzsteit zu Amste Verbeitze des Vertanbers des Aufrickselbeitzes des Vertanbers des Aufrickselbeits des Vertanbers des

funbe, bem Standpunfte eines Ufurpatore angemeffene Lebeneflugbeit aus. "Balte, mas bu verfprocen baft." "Bute bich im Gefprach beine Bebeimniffe gu verrathen." "Etrafe nicht bloe bie, melche fich pergangen baben, fontern auch bie, melche fich pergeben wollen." "Much freiwillig ber Bewalt entfagen, bringt Befahr"1). Ale Thrafphulos von Milet fich ber Regierung biefer Stadt be machtigt batte, fragte er bei Berianber burch einen besonderen Boten an, auf welche Urt er feine nene Berrichaft am Beften ficherftellen tonne. Beriander führte ben Abgefandten por bie Ctabt in ein Caatfeld, rif bie Mebren aus, welche in bemfelben über bie anderen bervorragten, und warf fie bei Geite: banach entließ er ienen, ohne ihm ein Wort über seine Frage zu fagen. Thrasphulos verftant fowol ben Binf, bag um Dinge biefer Art fein Unterhandler miffen burfe, ale ben Rath bee Berianber, bie bervorragenben Stellungen ju befeitigen und bas Bolf gleich ju ma ben wie jenes Saatfelb, wenn feine Gewalt feftsteben follte "). Ariftoteles fagt von Berianber, bag er bie meiften von ben Mitteln und Buftituten erfunden habe, burch welche bie Thrannis erhalten werben foune 3). Bon ben Ginrichtungen, welche Beriander gur Gicherung feiner eigenen Berrichaft traf, wirt insbesonbere nambaft gemacht, bag er fich mit einer Leibwache umgeben babe - fie gablte breibundert Langentrager ') - bag er bie gemeinsamen Schmaufereien bes Abels und alle Busammenfünfte obne bestimmten Bred verboten. baf er jeben babe beftrafen laffen, ber unbeschäftigt auf bem Martt verweilt babe, aus Beforgniß vor ber Luft an Reuerungen und Berfdwörungen, welche aus folden Bufammenfünften und folder Duge entsteben founten "). Anberer Geits habe er aber bas Bolf

th D. (1982). Paret, 197. 286.— 2). And trage this Worston, in birtic thrakehung her Winstell and Strikelet (2013). It. 8, 8, 6. 2, 8, 7), her with the training a given wer her Materially bed Service (5, 29). Nicht Bertander, her feine wer aus Bertiet ertere hatte, feiner an Branishulet, melder fie dere nur günnber, batte Malb einqubelen. Müstrehm mar Bertander als ein weiter Mann, alle mehre her hatte finde ein der Service der Service (1984). Auf einqubelen. Müstrehm mar Bertander als ein weiter Mann, als ein weiten Berten der Internatione Gegatart, aus bem figleten Müstre der andere der Service der kannter ber einstellt und bertiebt der der Mistre der Angelen der sein wie Seion von Mistre und Britiste von Meritine, fehrerlich als Zeickehräfter anstrand baben. Hersel, Pool. S. nannt den Wertunder einen Müstre der ber umgerecht nech übermitigt gerechn feit, um niemund gehöhlt babe die Die Seichehm — 3. Art istell, fehr V. 9, 2. — 3. Art führt, V. 9, 2. Necol. 2005 der der Mistre der Seicher der Seic

nicht mit Steuern gebriicht, sonbern fich mit bem Martigelbe beanuat und ben Bollen welche er in ben Bafen erhoben. Diefe Ginfunfte tonnten in ber That in Rorinth, beffen Sanbel Berianber felbft noch fo mefentlich erweitert batte, vollfommen ausreichen, bie Beburfniffe bes Sofes und ber Regierung gu beden '). Eben biefe Begunftigung und Musbebung bes forintbifden Sanbels, Die unausgesette Sorge für bie materiellen Intereffen ber Stabt, fpricht lauter fur bie politische Ginficht Berianbere und bie richtige Auffaffung feiner Stellung, ale jene Gingelbeiten, bon melchen bie Grieden berichten. Dit ber Ausbebnung und Starfung ber commerciellen Intereffen mußte fich bie Dacht bes Burgerftanbes, auf welchem Berianbere Berrichaft rubte, in gleichem Daage erheben. Dag er es aber neben Diefem wichtigen Stutpuntte verfaumte, bem ufurpirten Gurftentbum bie fichere Grundlage bauernber Inftitutionen an geben, bag er es verfaunte, aus ber Bewaltberrichaft eine Berricaft' bee Befetes ju machen, bag er es unterlief. bie Burger fur bas Staateleben ju erziehen, inbem er ihnen einen Antbeil baran gemabrte, baf er es verschmabte, feine Berricaft mit ben Burgern ju theilen, beweift, baf ibm bennoch bie Sauptfache entging, auf welche es antam; bag ibm entweber bie tiefere Burbigung feiner Stellung ober bie Rraft bes Charaftere feblte, um ben mabren Forberungen ber Dinge gerecht zu merben und baburch auch fur fein Baus eine bleibenbe Berrichaft gu arünben.

Bu ben charafteriftifchen Bugen ber Regierung Berianbere gebort bie Begunftigung und Emporhebung eines Kultus bes Bolfes,

<sup>1)</sup> Serat. Bent. 5. Stenn Artifecties (Bed. V. 9.4) bie Belgefieder ben Ausgelichen jum Stejeichten jum Stejeichten jum Stejeichten jum Stejeichten jum Stejeichten jum Stejeichten gebrucht, bei die bei Erfeltung bezanstliert geste geste Altuma, bestehe im Stejerichten der jum bei der jum bei mit zur ausgeführen Stejeichten Ausgelichten Stejeichten bei Bedern der Bedern auf der Bedern der Bedern ausgelichten bestehen Bedern mit Bed aum ju machen, fie mußte dere für bed Bederheiten der Bederngen. Etwei ummstellich filt der Steit, bei Mittleader, bed Bereinste Bedern der Bedern

bes Rultus bes Dionpfos, welcher ben Bauern ibre Dbft - und Beinernbte gemabrte. Der Abel hatte ben Dienft bes Dionpfos, perachtet; bie Berebrung bee Abele geborte ben friegerifden Gottbeiten, ben Beroen. Dit ber Erbebung ber Bauern gegen ben Abel mußte auch ber Dienft ber agrarifden Gotter, bes Diombios wieber emportommen. Ginfluffe von Aleinafien bie (Bergleichung ober Gleichstellung bes Dionpfos mit einer Gottbeit ber geber und Rarer, ber Berfonififation ber ichaffenben Naturfraft überhaupt). welche auf bem Wege über bie Infeln ber Jonier nach Bellas binein wirften, trugen bagu bei, ein neues Bewicht auf biefen Rultus ju legen. Es traf fich. bag Berianber einen Dichter an feinem Dofe batte, ber ibn in biefem Bemuben fur ben Ruftus bes Dionvios trefflich zu unterftuben vermochte. Tervander von Lesbos hatte in feinem Baterlanbe einen Rachfolger gefunden, welcher ben Choral und bie Rirchenmufit, ju welcher er felbft ben Grund gelegt, weiter entwidelte, ben Arion von Methomna. Arion ging junachft, wie Terpanber felbft, vom Sonnes ans; er mar ein Somnenfanger wie biefer, er galt für ben erften Ritbaroben feiner Beit. Die fdwungvolle feierliche Form bes Tonfabes, welche bie Griechen ben Romos orthios nennen, war ibm geläufig. Roch Grokeres leiftete Urion inben in ber Dichtung, ber Composition und Einübung von Chorgefangen '). Der Sommos auf ben Dionbfos mar immer in befonbere gefteigerter Stimmung gefnigen morben; ber Babe bes Bottes voll hatte man ben Gott gepriefen '). Die Somnen auf ben Dionbfos, burch biefe fturmifche Form bon ben übrigen Somnen unterfcbieben. führten beshalb auch ben befonberen Ramen Dithbramben, ber von einem Bemamen bes Gottes bergenommen ift (Bb. 3, G. 58), ben fie erhoben. Bene Einwirfung Angtoliens, welches mit witber efftatifder Comarmerei feinen lebengebenben Gott feierte, fonnte nur bagn beitragen, ben ftfirmifden Ton bes Dithbrambos bei ben Griechen noch meiter ju fteigern. Arien, obwol felbft von jenen anatolischen Anfcbanungen, benen Yesbos nabe genug ftanb, fcwerlich unberührt, magiate biefe milbe Begeifterung bes Dithorambos wicher, inbem er ben Dithprambos jum Choral machte, inbem er, nach bem Borbilbe ber übrigen Rulte, bei ber Ernenerung bes Dionpfosbienftes

<sup>1)</sup> Berob. 1, 23. Sunfell. p. 213. fest ben Anfang ber Bluthe bee Arion in bas Jahr 620, Eufebies 610. — 2) Archifochi fragm. 79. Bb. 3, S. 475.

burch Perianber, dos Chorlied auch für biefen einführte. Die Natur des Chorgesauges berhinderte nun den regellosen Gang des Dithbrambos und Arion übergab die einzelnen Stropfen seines dithyrambischen Shorals, je nach ihrem Inhalt, einzelnen Astheilungen des Chores, welchen er im Areise um den Altar des Dionyse ausstellte, jum Bortrag.

Periamber hatte ein Interesse darun, den Nutme einer dem Selfe insbesondere angehörenden Gottheit dem Diensten der Leifter fraie entgagengussellen; es war ein Bortheil sin ihn, ju geigen, daß anch der neue Zustand liegen, einen Mutte zu dechen und zu begünftigen, dei melchem dem alten Familien des Nebes nicht, wie bei den bieder im höchsten Leine Kunten zu bechen und zu begünftigen, dei melchem dem alten Familien des Abeils nicht, wie bei den ibeher im höchsten Unselen Kuntende Diensten, die Ausläumg erdicher Familienen, die Leitung und Darbringung des Opfere zustanden Arten muter dem Schule erse Verlinder eingesse hohre, welche Auftren der Michael werden der Verlind und der Verlinden Werten, der den der eine Kunten des Auftren der der im Schule erse Verlinder eingesse dam ihr ihren Necker in dei Weinreben gebeihen ließ, den sie bie bieder nur auf ihren Necker in der Kunten der Verlinden um eine gute Ofstenzte angerusen, dem sie im Herbie in trunkener unt nach der Weinrich gekant hatten, nachm sich in die freien der den des fleichter aus des fleichter der

Bon ber gauberhaften Dacht ber Tone bee Dichtere, welcher ben Rultus bes Dionpfos in bie Reibe ber übrigen Dienfte einführte, und feine Opfer und Gefte beuen ber übrigen Gotter gleichftellte, ergablen bie Griechen eine wunderbare Beschichte. Arion ging von Rorinth nach Italien und Sigilien und gewann bier burch feinen Gefang viele Schabe. Bur Rudfebr beftieg er in Tarent ein forintbifdes Schiff. guftern nach bem Befit ber reichen Sabe beichloffen bie Seeleute ben Tob bee Gangere; fie ließen ibm bie Babl, fich an Bort bas leben ju nehmen ober ius Deer ju fpringen. Da legte Arion ben Schmud, welchen er in ben mufifchen Bettfampfen gu tragen pflegte, an, ergriff bie Ritbara und trat auf die binterfte Ruberbant. Ben Gbriurcht ergriffen wichen bie Schiffer bom Spiegel bis in bie Dlitte bes Rabrzeuge gurud, Arion ließ bie bobe Beife (ben Romos orthios) ertonen und fprang ine Meer, nachbem er geenbet. Bene fegelten nach forinth, ben Sanger aber nabm ein Delphin auf ben Ruden und trug ibn nach

<sup>1)</sup> Sered. 1, 23. Suidas faior. Schol, Aristoph. mes 1403.

bem Borgebirge Tonnaren. Als er zu Korinth ankangte, wellte Perianter scinen Borten nicht glauben. Aber er hielt ihn bech verborgen, die sines Schiff im Verhaeen eingelaussen war. Da ließ er bie Mannschaft rusen und befragte sie, ob sie etwas vom Arten wößten. Als diese num erwiderten, sie dieten ihn wobs zu Arenn verlassen, die nicht die die die die die die die die Weer gesprungen. Sie erssprachen gewaltig, und kounten ihren Frevet nicht klager fangen 1).

Mm Borgebirge Tgengron zeigte man ein ebernes Bitbmert, nicht eben groß, ein Dann auf einem Delphin fitent, welches Arion bier bem Bofeibon jum Dante fur feine Rettung aus bem Deere aufgestellt batte "). Baufanige bat bae Bilbmert gefeben "). Andere fügen bingu, baft biefes Beibgeschent bie Inschrift getragen babe: "Durch gnabige Gubrung ber Unfterblichen rettete biefes Rabrzeug ben Gobn bee Rufton, ben Arion, aus bem fifelifchen Meer." '). Huch bie Dbe, welche Arion auf biefe feine gludliche Rettung fang, ift une überliefert. "Bochfter ber Gotter, Berricher bes Meeres mit bem golbenen Dreigad, Erbtrager in ben Wogen ber Galgfluth! Um bich tangen ben Reigen im Rreife auf ihren Atolien bie Schwimmer, mit leichtem Stoke ber Guke fich emporbebent, bie frumpfngfigen Thiere mit aufgerichtetem Naden, bie ichnellen, bie mufentiebenben Delpbine, bie naffen Bflegtinge ber jungfraulichen Gottinuen, ber Rereiben, welche einft Amphitrite gebar. 3hr trugt mich, ben bas fifetifche Deer babintrieb, auf gefrummtem Ruden gur taenarifden Rufte in bee Befone Laub. bie Furche gogt ibr burch bie Flache bee Mereus, ben umveglamen Poutos, ale mich binterliftige Danner aus bem meerschwimmenben boblen Schiff in bie buntel ichaumenten Wogen ber Gee geitogen batten!" b).

Die Inschrift ienes Bildwerfs gu Tannaren sann nicht für abt ober all gelten. Derroes, neicher bie Tage graßtli, ohne fie zu verbürgen, gebentt ihrer nicht. Ben ben Gefängen Artens ift nichts bierig, ale bies Der allein, und biefe sam ihm nicht angedern, verm auch beren poeitigere Berth eines Dichtere von solchem Ruff nicht umwürtig ericheint. Ge seines Dichtere von solchem Ruff nicht umwürtig ericheint. Ge seinen Dag eine Dichter ben feinem Buff in seinem Buine gesichtet werten ill. D. Der Telphin war ben

<sup>1)</sup> Serob 1, 24. Plut. sept. sap. conv. c. 18. — 2) Serob. a. a. D. — 3) Baufan. III, 25, 5. — 4) Aelian histor. aumal. 12, 45. — 5) Ael. l. c. — 6) Bod 6. üb. bie Inferiften von Ibra, übb. ber Berl, Maben. 1836. S. 74.

Griechen ein Ginnbild bes berubigten Meeres und bamit ber Rettung aus ben Gefahren ber Gee; er geborte bem Apollon, melcher burch feine Lichtstrablen bie aufgeregten Begen befanftigte. Und ber Delphin zeigt fich nicht blos auf ber bom beilen Schein ber Sonne glangenben Deeresflache, er fcbaart fich bann auch um bie fegelnben Schiffe und pflegt beren rafcbem gauf luftig poran ju eilen '); er fcbeint ihnen ben Weg burch bas Meer nach bem Safen ju zeigen. Apollon felbft batte ja einft in ber Geftalt eines Delphine bas Schiff ber Rreter nach Lirrba geführt (Bb. 3. S. 327.) und Binbar vergleicht bie Megineten wegen ihrer rafchen und gludlichen Sahrten mit Delphinen 1). Mus folden Anfchanungen, aus ber Thatfache, bag Arion ben Gefahren einer Geefahrt, ben Rachftellungen feiner Schiffsleute auf eine gludliche Beife entging, bag er jun Daufe fur biefe Rettung bem Bofeibon ein Beibgeschent wibmete, welches biefe Rettung poetifch und fombolifc barftellte, (einen ebernen Delpbin, ber einen Mann auf feinem Ruden trug '), bat fich in bem Ginn ber Griechen, welcher bas Bunberbare liebte und fucte, bie fcone Sage von bem Delphinenritt bes Arion gebilbet. Dan glaubte bei ben Griechen, bag bie Delpbine bie fegelnben Schiffe luftiger umtangten, wenn bie Scelente ihnen auffpielten '), und batte nun in tiefer Ergablung fowol eine Beftatigung für bie Beibe und Beiligfeit bes Delphins, ale einen Beweis bon ber munberbaren Dacht ber Dufit über bas meufchenfreundliche Thier. Die Delphine, welche bie Rithara bes Arion bezwungen baben follte, rübmt Binbar auch ale flotenliebenbe Thiere b). Das Beibgefcbeut fur feine Rettung batte Arion am Borgebirge Taenaron aufgeftellt; ber Bott bes Deeres batte bier in einer Geleboble am Strante eine alte Statte feines Rultus. Dier mußte nun naturlich ber Delpbin ben Arion ans Land getragen baben. Die Dungen von Methunng auf Lesbos, ber Baterftabt bee Arion, bie auf einen folden Dichter, auf einen von ben Gottern fo bochbegnabigten Dann ftolg war, zeigen ben Arion auf bem Delpbin "). -

<sup>1)</sup> Sindart bet Plat, de trammil, amin, 13. — 2) Pand, ed. Bock, motterint, 5.77. — 3) Mad bir Wänner mot Jacent zigen ben Zarak, ben Mammenhamm ber Gudt, am bem Telphun trittend: bie von Quiffe in Martin behar einer Manden auf bem Zelphun. — [1] Silvader bei Plat, de auflert. — 30 Silvader bei Plat, de aufler de auflert. — 30 Silvader bei Plat, de aufler de auflert. — 30 Silvader bei Plat, de aufler bei Plat, de de mit Jeder ficher und fenn lieder, ficher und

In ber Aufftellung reicher Beibgescheufe an ben besuchteften Beiligtbumern von Bellas wetteiferten Berianber mit feinem Bater Appfelos. Er war es, ber jum Bebachtnig ber munberbaren Rettung feines Batere, jum Dentzeichen ber Buuft, welche bie Botter bem Appfelos, bem Begrunber einer fo ansebnlichen Berrichaft batten ju Theil merben laffen, einen reich verzierten Raften im Tempel ber Bera ju Clompia aufftellen lieg'). Ge mar ein Befan pon Cebernbola, Die Bildwerfe, welche baffelbe in funf übereinander liegenben Streifen an ber Außenseite ichmudten, maren theile aus bem Sola berausgearbeitet, theile von eingelegtem Golb Diefe Darftellungen umfaßten ben gefammten Rreis ber griechischen Sage mit erffarenben Berfen in Buftrophebonidrift baruber. Dan fab bier ben Beus und bie Alfmene. man fab beren Cobn. ben Berafles, Pfeile unter bie miften Rentauren icbiefen, welche in ber alteren Beife gebilbet maren, vollftanbige Menichenleiber mit bem angesetten Sintertheil bee Bferbes, man fab ibn mit ben breileibigen Riefen Gerpones fampfen, man fab ibn neben bem Atlas, welcher ben Simmel auf feinen Schultern trug, und bei ben Leichenspielen bes Belias von Bolfos. welche ber Dichter Stefichoros von himera um biefelbe Beit in einem größeren Gebicht feierte. Jason ftant gwifden ber Anbrobite und ber Debeia. Dann mar er bei jenen Spielen im Ringen bargeftellt, und Abmetos von Pherae im Bettfabren, welchen Bolgos mit feinem Gefpann überbolte. Beiterbin zeigte fich Thefeus, Die Leier in ben Banben, Ariabne neben ibm mit einem Rrange geschmudt. und bie Diobfuren, welche bie von Thefens geraubte Seleng fammt ber Metbra aus Attifa beinführten. Amphiarace pon Argos ftanb icon mit einem Bufe auf bem Bagen, welcher ibn gum verbangnikvollen Rampfe nach Theben tragen follte; gornerfüllt nabm er Abichieb von feiner Gattin Eriphple. Greofles mar im Rampfe mit Boloneifes bargeftellt; binter ben feinblichen Brubern ftant bie Rera, ein Beib von furchtbarem Anfeben, mit ben Babnen eines reifenben Thieres und mit Arallen ftatt ber Nagel. Dann zeigte

<sup>1)</sup> Bu fan ia 5. 17 (ag), bib ble "Maddemmen bes Nupfele" Nes Radien aufgeführt. bitten. Da aber nach Berinner mur nach ein Nepfelte. Bümmelinde und juwar nur fung felt tragtert, jo fennte bleier (dwerfelt der inder Beithgeführe berteller. Bustannia Angage felheitn nich aus, bei Betränder ber Aufter im Sammen aller Supplitten metter. Made Eurha Kwerschopten auf Demme gereite betrieben.

fich ber Bagen bes Belops mit ben geflügelten Roffen bee Bofeibon, und hinter ibm bas Befpann bes Denomaos. Der troifche Sagenfreis mar nicht vergeffen. Dan fab ben Beleus und bie Thetie; bier führte Bermes bie brei Gottinnen por ben Mleranbros, bort fab man ben Belbenfampf bes Mgamemnen bor Mien. Muf feinem Schilbe zeigte fich eine Befratt mit einem Bewentopf und ber Infdrift; "Das ift bie Furcht ber Menfchen, welche Maamemnon in feiner Saub tragt". Dann mar Mjas von Salamis im Zweifampfe mit bem Seftor bargeftellt; binter beiben bie Eris mit abicbredenbem Autlite. Beiter fab man Thetis und bie Rereiben beim Sophaeftos bie neue Ruftung bes Achilleus in Empfang nehmen, ben Achilleus im Rampfe mit bem Memnon, neben jenem bie Thetis, neben biefem bie Cos. Enblich mar bie Ginnabme von 3fion bargeftellt. Menelaos brang mit gezogenem Schwerte auf fein treulofes Beib ein und Mjas ber Rofrer rif in wilbem Frevel Raffanbra von ber Bilbfaule ber Athene himveg. Dan fab bann ben Obbffene in ber Boble ber Rirfe und beren Dienerinnen mit weiblicher Arbeit beschäftigt, Die Haufitag und ibre Gefvielin auf bem Daultbiergefpann, auf bem Bege nach ben Bafchgruben. Much Perfeus und bie Debufen waren auf bem Raften gebilbet. Apollon zeigte fich von fingenben Dufen umgeben mit ber Infcbrift; "Dies ift ber Leto Cobn, ber ferntreffente Ronig Apollon, um ihn ber liebliche Chor ber Dufen, welchen er als Führer leitet"; Ares in Baffen, Die Approbite bavon führent, Dionpfos in einer Boble gelagert mit bartigem Antlit, in ein lan ges Bewand gefleitet, eine golbene Schale in ber Sant, von Beinftoden, Aepfeln und Granaten umgeben. Enblich fab man eine fcone weibliche Geftalt, Die Gerechtigfeit, welche ein haftliches Beib, bie Ungerechtigfeit, mit bem Stode fcblagt und bie Racht, einen weifen Anaben auf bem rechten, einen fcmargen Anaben auf bem linten Urm, jener ber Schlaf unt biefer ber Tob. Das maren bie Bilbmerfe jener vielbewunderten Labe, welche bie Griechen ber fpateren Beit fur benfelben Raften bielten, in welchem bie Labba ihren Anaben bor ben Rachftellungen ber Bafchiaben gludlich geborgen batte '). Dit bem golvenen Roloft bes Appfelos giebt tiefes Bert ein berebtes Zeugnif von ber Aunftliebe und bem Reichthum bes britten Berricherhaufes von Rorinth.

<sup>1)</sup> Baufan. V. 17, 18. 19.

Korinth war unter Berianbers Regierung nicht nur ber bebentenbite Sanbelsplat bon Bellas, fonbern auch ber Mittelpunft einer großen Geeberrichaft, ber Mittelpunft einer bebeutenben poetifden und fünftlerifden Entfaltung, und baburd ein Brennbuuft bes bellenischen Lebens geworben. Es war ein Ausbrud biefer neuen Stellung, wenn Berianter Rorinth gur Statte eines großen nationalen Teftipieles machte. Rleifthenes, ber Berricher bes naben Sithon, batte großen Rubm im beiligen Eriege gegen Rriffa gewonnen, er batte feinen Ramen eben mit ber Grundung ber pothischen Spiele verbunden. Beriander gedachte nicht hinter bem Fürften ber fleineren Stadt gurudgubleiben. In bem alten Beiligthum bee Bofcibon auf bem 3fthmos, am Ufer bee faronifchen Bufene, an ber Bucht Schoenne, b. b. bie Binfen, nordwarte von Rencbrege, batten bie Jonier bem Gotte bes Meeres geopfert, ebe ibnen burch bie Dorer Rorinth und ber Ifthmos entriffen worben war. Gifuphos von Rorinth follte jenes Opfer gegrunbet, Thefene follte es nach ber Reinigung bes 3ftbmos erneuert baben. Das neue Bemeinwefen von Rorinth batte bie Opfer bes alten bem Bofeibon bargebracht, wie es ben Griechen ibre Ebrfurcht gegen bie ichugenben Gottbeiten einer ganbichaft vorschrieb. Dit bem fteigenben Berfebre Korinthe, mit bem Bufammeuflug von Rauffahrern und Fremben auf bem 3fthmos, ber unter ber Berrichaft Berianbere burch bie neuen Berbindungen Rorinthe bedeutenb gugenommen baben mußte, murbe auch bie Babl ber Theilnehmer am Opfer bes Bofeibon immer groffer '), bie Deffe, bie fich baran fchloß, immer bebeutenber, und es lag nabe, biefem alten Opfer nach bem Borbilbe bes olynmifchen und puthifchen Opfere Bettfpiele für bie Sellenen aus allen Gauen bingugufugen. Dan erbob baburch Rorinth zu einem ausgesprochenen Mittelpuntte bes bellenischen Lebens, man gab bamit bem Gotte bes Deeres, meldem Rorinth, welchem bie Bellenen fo vieles verbantten, neben rem Bene gu Olbimpia und bem Apollon gn Delphi bie wohlverbiente Gbre. Beriander traf biefe Ginrichtung noch in ben letten Beiten feiner Regierung, im Babre 586. Das große Opfer für ben Boseibon fiel in Die Mitte bes Commers; in jebem gweiten Sabre (in bem erften und britten bes olompifchen Coclus) follte baffelbe nun burch gomnifche und mufifche Bettfpiele, burch Bett-

<sup>1)</sup> Etraben p. 378.

rennen mit ben Roffen verberrlicht werben. Die Rampfe murben in und an bem Richtenbain, melder bas Beiligthum bes Bofeibon auf bem Ifthmos weftwarts umgab, abgehalten. Der Breis bes Siegers follte ein Rrang von Eppich fein '). Die Dorer von Rorinth batten nach ber Ginnabme bee Lanbes bie Atbener nicht gebinbert, bei biefem Opfer ju ericbeinen und ihre Opfertbiere ju ichiden. Da bie Gurften Athens einft, ale bie Norbfufte bee Beloponnes von ben Boniern bewohnt mar, biefem Opfer vorgeftanben batten, fo mar ben Athenern auch von bem neuen Gemeinmefen bon Rorinth ein Chrenplat bei bemfelben gugeftanben worben. Die Geftgefanbtichaft ber Athener follte beim Opfer gunachft am Altare fteben und bier fo viel Raum beanfpruchen fonnen, als bas Segel ibres Schiffes bebedte, welches bie Theoren und bie Opfertbiere nach bemt 3ftbmos brachte. Für bie neuen Bettfpiele murbe bies Borrecht babin ausgebebnt, bag bie Athener auch ben borberften Blat unter ben Bufchauern auf ben erften Bauten einnebmen tonnten. Die Leitung ber Spiele batte bie Gemeinbe von Rorinth. Diefe nabe Begiebing, in welcher bie Athener gu bem Opfer bes Bofeibon auf bem 3fthmos ftanben, bewog ben Golon, in feinen Gefeten eine Belobnung von Stagtemegen fur ben Atbener auszufeben, welcher bei ben neuen Bettfpielen auf bem 3fthmos fiegen murbe 2).

So hoch Perianter bie Macht Korünths erhoben hatte, sie glüngent feine Regierung wer, es sehlten ihr bie Schattensteinn nicht. Sie war namentlich in den letzten Jahren nicht frei den schimmen Graufantleiten. Hervoet erpählt, baß Perianter feine Kattin Mellig, die Techter des Tyrannen Profites den Erhaures,

welche ibm zwei Gobne geboren batte, getobtet babe. Geitbem habe ber jungere biefer beiben Gobne, Lufophron, jebe Bemeinichaft mit feinem Bater gemieben, und einen unüberwindlichen Abichen por jeber verfonlichen Berührung mit ibm gezeigt. Als nun Berianber erfahren, bag ber Grofvater Proffes feine Cobne ge-gen ibn aufgereigt und fie erinnert babe, bag es ibre Bflicht fei, ben Tob ibrer Mutter ju racben, babe er bie Baffen gegen ben Profles erhoben und Spibauros erobert. Profles fei felbft in feine Bewalt gefallen und von Beriander im Befanquik gebalten worben. Den Lufophron babe er banach nach Rerfbra gefeubet. Erft ale ibm bae Alter beichwerlich murbe und er fühlte, bag feine Rrafte ber Regierung Rorinthe nicht mehr gewachsen waren, babe er ibn nach Korinth gurudgerufen, um ibm bie Berrichaft zu übergeben. Butophrou babe fich jeboch bartnadig geweigert, bis Beriauber ibm aubot, wenn er feinen Bater burchaus nicht wieberfeben wolle, fo merbe er felbft feinen Git auf Rerthra nehmen, er moge bagegen nach Rorinth geben, nin bort fein Rachfolger gu fein. Ale nun Beriander feine Schiffe jur Ueberfahrt nach Rerfpra, Lofopbron jur Ueberfahrt nach Korinth ruftete, erfcblugen bie Rerthrager ans Furcht, ben Berianter felbft auf ihrer Infel gu baben, ben Potophrou. Ergurnt über biefe That lieft Berignber and ben angefebenften Kamilien Kerfbra's breibunbert Anaben ausbe-Gie murben au Bort eines forintbifcben Sabrzenges gebracht, welches feinen Lauf nach ber Rufte von Mien nahm. Berianber wollte fie bem befreundeten Ronige Phbiene, bem Albattee, jum Gefchent machen; ale Berichnittene follten fie am Sofe von Carbes bienen. Als aber jenes Gdiff im Bafen von Samos anlegte, retteten fich bie Angben in ben Tempel ber Artemis und Die Camier verweigerten Die Muslieferung ber Schubflebenben. Unverrichteter Dinge mußten bie Rorinther beimfebren ').

Diefe Erzählung herobots erregt mehrfache Bebenten. Bar Obtophron mit seinem Bater wirklich in einem so gespannten Berbaltnif, so war gertvra ber unpassenbste Ort, wohin Perianber

De reb. 3, 18 fgb. Plut de molien Herodot, p. 800 egáblt, 1856 by Rudm bre Briefriung her Snadere De Andlieren gebörer, vedele Gediffe nach Samos gefenbet, 1862 Schöfer Periantres vertriebru und bis Analym nach Agre Hora gefrach Schiefer. Get im besield, bei Hnielde Schieffe est Analem nach gemende Schieffe est Analem nach gemende Leben Gebern übertra. Get im seine Geben übertra, der Schieffe Schieffe est Analem nach gemende Erabbung. Den Kallbern in Kartres zu zehle metren, dem Velluaren, den Kallbern in Kartres zu Schieffen werten, dem Velluaren, den Gentlem er in Kartres zu Schieffen werten, dem Velluaren, den Gentlem er in Kartres zu Schieffen werten, dem Velluaren, den Gentlem er in Kartres zu Schieffen werten, dem Velluaren, den der Schieffen der Geschiefen der Schieffen der Geschiefen der Schieffen der Geschiefen der Schieffen der Schieffen der Geschiefen der Geschiefen der Schieffen der Geschiefen der Schieffen der Geschiefen der Schiefen der Geschiefen der G

ibn verbannen fonnte. Es mare bie thorichtefte Sanblung gemefen, welche Beriander überhaupt begeben tonnte, wenn er feinen Cobn in biefem Falle nach Rerthra, ber wichtigften, machtigften, und in ber Erinnerung an ibre verlorene Gelbftanbigfeit unficberften Befitung Rorinthe gefchicht batte. Die gemeinfame Abnei: gung gegen ben Berianter batte ben Lbfopbron und bie Rerthraer verbinden, batte ben gefährlichften Gubrer, ben Erben bee Ronige felbit, an bie Spite einer Erbebung Rerfpra's ftellen muffen. Berianber batte burch ein folches Berfahren feinem Gobn wie ben Gertpraeern bie Emporung geboten. Und wieberum, wie famen bie Rerfpracer bagu, ben Lbfophron gn tobten? Mus Furcht bor Berianbere Anfunft, wie Berobot will, boch unmöglich, benn fie ftanben unter feiner Berrichaft, ob er in Rorinth ober in Rerfbra felbft verweilte. Der Morb Enfophrons mar fein Mittel, Berianber von ihnen fern gu halten, vielmehr bas Begentbeil. Ritterten fie wirflich por Perianbere Anblid in fo bobem Grabe, bann mare es, bie Sachlage fo angenommen wie Berobot fie ftellt, leichter, minber gefährlich und viel zwechmäßiger gewesen, ben Lufophron rechtzeitig in Gute ober burch 3mang gn bewegen, nach Rorinth ju geben, ftatt ibn ju tobten. Diefer Morb Lyfophrone, eines fo barmlofen und ftillen Mannes, ale welchen Berobote Ergablung ben Philoppron ichilbert, ber feinem alten Bater in wenigen 3abren auf ben Thron folgen mußte, ber mithin ben Rerfpraeern in ber einen ober anbern Beife eine beffere Bufunft verburgte, mare ein Uebermaß von Berfehrtheit gewesen.

Die Fatia, melde Speredet berichtet, milfen einen andern giammenhang gehabt, sie milfien ans andern Meriven herroragegangen fein. Es viert richtig sein, daß Pertander, eer nach Jeredelt eigener Augabe seine Regierung mitbert begonnen hatte als sein Bater 1), mit bem Atter argischspisss wir bestehen batte als sein Basch Mattin Meliss, melde er seitensschaftlich liebte, hatte er nach einer Ese ben zwanzig Jahren 1) nethe derne diese Signung, wie herrorat anwentet, als im übertegtem Enschulus getöbet. Ge sie von anberen berichtet, daß er sie auf eine Vertauntbung hin mit albern mit ter Ausbant ascholagen, den sie sowen voor 1

<sup>1)</sup> Serob. 5, 92. cf. Plut. sept. sap. com. c. 2. - 2) Da Serobot 3, 50 anglebl, baß ber dlieft Com beim Tobe ber Melifia 18 Jahr alt gewien, muß bie Ebe menigikns bie angegebene Zeit gebauert haben - 3) Diog. Lactt, 1, 94. cf. 100.

Un ben Folgen einer Difbanblung alfo, Die fie burch Berianber erfahren, mar fie gestorben. Geine Tochter ju rachen, erhob ibr Bater Broffes ben Epibauros Grieg gegen ben Perianber, aber er unterlag bem machtigen Gegner. Go weit wird ber Rreis biefer Ereigniffe gereicht baben. Die Bineingiebung Ybfopbrone in benfelben ift ein Bragmatismus ber fpatern Auffaffung. Bir miffen, baß es im Saufe bee Appfelos Gitte mar, ben Gobnen bei Lebzeiten bes Batere bie Regierung ber Rolonialftabte ju übergeben. Appfelos batte bem Gorgos Ambrafia, bem Bulabes Lenfas, bem Ediabes Anaftorion übergeben; in verfetben Beife überließ Berianber feinen beiben Gobnen bem Enagoras Botibaea, bem Lotophron Kerfpra. Enggoras mar bereits tobt, ale Lufophron nun ber einzige Rachtomme und Erbe Berianbers einem Aufftanbe ber Berfbraeer erlag. Es mar ber bartefte Collag, melder feinen alten Bater treffen tonnte. Berianter fammelte auf Diefe Sinbe, wie Nitolaos von Damastos berichtet, feine Streitmacht, bie Infel wieber ju unterwerfen nnb Rache ju nehmen für ben Tob feines einzigen Cobnes. Er gewann bie Stabt, ließ funfgig Danner ale bie Urbeber bee Aufstanbes binrichten unt bob bann iene 300 Anaben aus ben angesebenften Familien aus. Rachbem er ben Cobn feines alteften Brubers, bee Borgos von Ambrafia, ben Pfammetich an Lyfophron's Stelle ale Regenten von Rerfpra eingefett, febrte Berignber nach Korinth wrud '). Niemand batte ibn tabeln tonnen, wenn er bie Gobne ber Rerfbrager ale Beifeln mit fich nach Rorinth genommen und bort in Gewahrfam gehatten batte; bak er fie bem Alvattes icbicte, war eine Graufamfeit, welde von bem Ingrimm um bie Ermorbung Lofopbrons eingegeben. bie beabsichtigte Birfung verfebten mußte, felbit wenn Berianbers Meinung nicht weiter ging, ale bag Ronig Alvattes ibm bie Beigeln bewahren follte. Der Auftrag ber Berichneibung wirb taum mehr ale bie Befürchtung ber Merfprager, ale eine bem Berianber jur laft gelegte Abficht fein. Gleichviel. Die Merfprager mußten geborchen, fo lange fie ibre Anaben in Rorinth am leben mußten: am Sofe bes Minattes waren fie fur ibre Samilien verloren und bie baburch hervorgerufene Erbitterung mußte einen neuen Abfall ber Infel bon Storinth borbereiten. Es war bas Berbienft ber Camier, baß fie bie Rinber auf ibrer Bufel gurudbielten ").

<sup>1)</sup> Fragm. 60. ed. Muller. - 2) Nicol. Damasc. fragm. 60. "Benn

Als Perianter im Jahre 585 fart, ging seine Sertschoft in Ermangelung biretter Erben auf ben Regenten von Kerthya, ben Pfammetich, über. Michrend Pfammetich, sich seinen Pfammetich sich seinen begab, sührte ben Traditionen ber Tomille gemäß sein jüngere Druber, ein gweiter Seche vos Gwezge, bes Ammen Periander, bie Veglerung über Ambratia. Dem Pflammetich scheint es an ber Umsich im der Geschellung erscheiten. Auch einer Regierung von bert Jahren und beche Wonaten spürzte inn bie Berschwörung einiger Gestleung erschlagen. Der Auch sie der Rocken werden den der Ander in einen Unterkrücken, den verhälten abpleschen, freien vanf. Die Gütze berschlen wurden eingesgew, ihre Haufer werten zeiselt. Die Kulter berschlen wurden eingesgew, ihre Haufer unteren zeiser, ihre Gräder unter eisten den der Verlegen und der Verlegen der Verlegen und der Verlegen der Verlegen und der Verlegen de

mitgebeite ben Pfelmmetlich ben Zehn bes Geschie nannt, se ist vehr nachgemien, wie der Naument der Aussteht von des Verlander ergeld und eine Gestalt der mut. At Zehnelbeiten, wolche sich mit gest verlander ergeld werte, find went der der Gestalte ergeld werden der der Verlander d

<sup>1)</sup> Artiftet. 5, 9, 22. Nicol. Damascen, fragen. 60. ed. Miller. Plut. de analgmittel Herod. c. 22. Daß auch bie Ramen ber Aupfeilben von Beibeigeschenten vertifgt werben sollten und zum Thell wurden, sagt Plut. de Pyth. orac. 13.

gefragt haben: ob er sichen schwenger sei. Es bittete sich eine Berschwerning, an beren Spie ber Beleibste stante, das Best sichließ sich den Verschwereum an, Perianter wurde nach Misselbete vertrieben, nach Plutarche Angabe wurde er von senem Anaben erschlagen?

Bier und fiebzig Jahre batten bie Anpfeliben über Rorinth geboten. Run mar es bem Abel gelungen; fein Regiment wieber aufzurichten. Das ausschließliche Murecht ber Rachtonimen bes Ronias Bafchie auf Die jabrlich wechfelnte Brafibentur, ibre erclusive Bablbarteit jur Brotanie, murbe nicht wieber erneuert, bie Abeleberricaft murbe auf Grundlage ber Gleichheit aller Ebelleute reftaurirt. Der regierenbe Rath murbe nun wieber vom Abel gemablt: er bewahrte feinen griftofratifden Namen. Gerufig, b. b. ber Rath ber Miten, noch in ben Reiten Timoleone. Die acht Stamme bes forinthischen Abels (Bb. 3, G. 441), mablten bagu, wie es fceint alljährlich, jeber eine gleiche Angabl von Bertretern. Die Gefammtbeit berfelben mar in Oftaben (Abtbeilungen von acht) eingetbeilt, in benen jeber Stamm immer einen Bertreter batte. Gine von biefen Oftaben führte ben Borfit im Rathe fur bas Amtojabr 2). Bir vermogen ben Charafter biefer neuen Ariftofratie nur ungenngent zu beurtbeilen, aber fie führte, fo viel wir feben tonnen, bas Regiment mit Magigung, obne bag es an jeber Barte ober an aller Anfeindung Geitene bee Bolfe gefehlt batte. Bindar preift es als besondern Rubm einer forintbifden Abelsfamilie, baß fie fich gegen bie Burger milbe gezeigt babe 3), er lobt bas reiche Rorinth als bie Statt, "in welcher Gunomia, (bas gute Befet) mobne und ihre Schweftern, ber Stabte fichere Bermalter, Dife (bas Recht) und von gleichem Gemuth Girene (ber Frieben), bie golbenen Rinber ber mobiratheuten Themis, welche ber Ueberbebung ju mehren miffen, ber fühurebenben Mutter ber

<sup>1)</sup> Aristotel Pol. V. 8, 9, V. 3, 6, 2 ing. Varrt. 1, 99. Piat. and. mar. 62. 3. Toph Re Datation to milyametic has the Religious grainst, brush unt out by m. Stock dire bereibun Westell e. 21 und and kr. algier the state of the Stock dire bereibun Westell e. 21 und and kr. algier destamment ausgestieben. Etc. in the five the distribution of the state of

Ungenugfamfeit" '). Hus ber Ermabnung ber Ungenugfamfeit fann man wohl ichliegen, bag es ber wieberbergestellten Abeleberrichaft nicht an Gegnern fehlte. Aber ber Abel trat nicht lange nach bem Stury ber Appfeliben in enge Berbindung mit Sparta. Diefer Stutspuntt machte feine Gellung fo ftart, bag bas Bolf wenig Ausficht haben fonnte, bie Regierung ju anbern. Auch murbe bie neue Abeleberricaft feineswege im ausschließlichen Intereffe biefes Stanbes geführt. Der Abel fonnte bie Fruchte ernten, welche Berianber gefaet hatte. Diefer hatte bas aufftrebenbe Burgerthum von bem Staat entferut gehalten und beffen gange Braft auf Die commerciellen Beftrebungen gewendet. Die Burger waren reich geworben und jogen ben Bewinn und Benuf neuen politischen Rampfen bor, wenn ihren Sanbeleintereffen Rechnung getragen murbe. Der foriuthifche Abel batte Ginficht genug, biefe Lage ber Dinge gebuhrend gu wurdigen. Die Bortheile bes forintbifden Sanbels wurben nrafgebent für feine Bolitif. Der Abel felbit ging auf bie Teubengen bes Burgerthums ein und theilte beffen Beftrebungen. Daburd milberte fich bie Barte bes Gegenfages amifchen Abel und Burgericaft. Much bie unteren Rlaffen fonnte man burch leichten Erwerb und finnliche Freuben fur eine Gelbftftanbiafeit, bie fie niemals befessen batten, entschäbigen. Gur bie Beburfniffe bes Staates genfigten bie Bolle in beiben Safen, Die Befälle ber Schiffsbabn über ben Ifthinos, bie Durchgangsabgaben fur bie Waaren, welche über bie Laubenge gingen. Dag auch ber forintbifche Abel bie materielle Richtung bes lebens ju ber feinigen machte, taun baraus geschloffen werben, bag forintbifche Erle, welche nach Olumpia gieben, um fich bort in ben Bettfampfen zu versuchen, ber Apbrobite auf Afroforinth fur ben Kall bee Sieges Sierobulen, welche ber Gottin mit ihrem Leibe bienten. au weiben geloben. Die Bahl folder Mabden, welche ber Bottin geschenkt werben, fteigt von fieben bis auf bunbert 2).

Die Wiederherstellung ber alten Berfassung war von großen Einbußen für Korinth begleitet. Richt bieß Epidauros, auch die Seeherrschaft b. h. bas maritime Uebergewicht, welches Periauber ben Korintbern gegründet, alug unwiederbringlich versoren 3. Kerbra.

<sup>1)</sup> Pindar a. a. D. — 2) Pindar, Fragm. 135. ed. Bockh. Diump. 13. mil ben Scholien. Das Geblich ift nach bem Scholiaften aus bem Jabre 464. — 3) Eugebie laft icon 1430 = 585 b. b. mit bem Lobe Berlanbers bie Serbertiggit ber Rorinifer enber.

Dunder Geichichte bes Alterthums, IV. 2. Huff.

Dan fann bem torinthischen Abel nicht nachfagen, bag feine Regierung bie Butereffen Corintbe aus bem Ange verloren batte. 3m Begentbeil er ftubte bicfelben burch eine febr umfichtige ausmartige Politif. Ale bie Stellung Sparta's, an welches fich bie forintbifden Epelleute nach ber Bertreibung ber Storfeliben aus lebnten, auf bem Beloponnes übermachtig murbe, begunftigten fie bas Emportommen Atbene in jeber Beife und fuchten in biefem emporftrebenben Staat ein Gegengewicht gegen Sparta. 216 banach aber bie Athener bie Geeberrichaft im aegaeischen Deere gum großen Rachtbeile bes forintbifden Baubele erwarben, ale fie biermit nicht begnugt ben Berfuch machten, auch in ben weftlichen Bewäffern Berbindungen anzufnüpfen und maritime Stationen ju gewinnen, ba trat ber forintbifche Arel, in bem wefentlichften Intereffen feiner Ctatt bebrobt, unit ber größten Guticbiebenbeit in bas Bundnif mit Sparta jurud. Die Furcht ber Korinther ihren Berfehr im Beffen ju verlieren, bat mehr ale alles antere jum Ausbruch bes Krieges beigetragen, welcher Griechenlands Bluthe und Rraft vernichten follte.

<sup>1)</sup> Im Berferfrieg Rellte Aerhora 60, Korinth nur 40 Zchiffe: zu Anfang bes seleponnefigen Krieges beigt Rerfora 120 Erieren , Keinth nur 90; Ambralia ftellt für Korintb 27 Erieren, Zeulas 10. — 2) Gerod. 3, 49. — 3) Ebul fol. 1, 26. 38. — 4) Zhul fol. 1, 56.

## 2. Die Berrichaft ber Drthagoriden in Gifnon,

Muf ben Uferhöfen bes forinthischen Bufens, über einer anfterft ergiebigen Ruftenebene, lag Gifvon, eine alte ionifche Gtabt. Prometheus follte bier ben Gottern bas erfte Opfer gebracht baben. Bon ber Berg Brobromig von Argos berüber geleitet, batten Die Dorer in ber Beit ber Banberung unter Bhalfes, bein Cobne bes Temenos, biefen Ert gewonnen. Er geborte feitbem gur Roberation pon Argos. Die alte jonifche Bevollerung bes Gebietes fo weit fie ben Ader bestellte und im Lande gurudblieb, batte ein bartes Loos getroffen; fie war ju gutoborigen Leuten gemacht worben. Den eblen Familien Gifbons batten bie einwandernben Dorer jeboch nicht blog perfonliche Freiheit gugeftanben, fie batten ibnen nicht blos ihren Grnubbefit gelaffen; fie hatten ihnen auch einen Untbeil an ber Regierung angestanten. Reben ben brei Stammen ber Dorer, ben Spilcern, Bampbblernennt Domanen mar ber alte Abel ju einem vierten Stamm vereinigt worben, welcher nach bem Megialeus, bem Ramensheros ber Norbfufte bes Beloponnes, bem erften Berricher von Gifbon, ber Stamm ber Megialeer genannt wurde '). Wir fint nicht unterrichtet, wie es biefen vier abligen Rorpericaften gelungen mar, ben Nachfoumen bes Phalfes bas Königthum in Gifpon zu entreißen. Birerfabren nur, bag ber Abel in Gifbon ftola und berrifch gebot und bie Bauern mit bem verächtlichen Ras men ber Schaffellträger (Ratonafophoren) bezeichnete 2).

Es war ein Mann von altem ionissiom Rech, and bem Cannun ber Kigalieer, Ertbageras 3), welchem es noch zehn Jahre früher als bem Stypfeles in Norinth gelang, die Macht sinner Stanteskgenoffen zu brechen und die Aufprüche des Bolls zu befriegen, inten er sich siehen macht eine Aufpreit der Bellegen inten er sich siehen nach es fest, mit der eine Stehen nach es fest, an Silven lagen die Einge so, daß der Bertaltung ber Stammes der Registeer, der Gig des Bolls, zugleich der Trimmph der alten Bewellterung über die Deren, eine Michael und befreuten, nisse werden gesten bei Deren, eine Michael wie befreuten, niese Wann and dem innissen Silven Bed. Des fil beshalb nicht befreutenen, einen Wann ans dem innissen Bed. der der der Bedesten in der Bewegung

<sup>1)</sup> Bb. 3, S. 200. 221. 227. Der Amne Agdaleer für blesen Stamm folgt aus Sero da 5, 64. Die Beränkerung der Stammanmen sechg Jahre nach Alteligkene in nicht als eine Bieberberfelfung der allem Amnen.— 21 Suidas ". h. v. Pollux 7, 64. — 3) Dieb solgt daraus, daß Altelikene, der Nachsenme der Derhagensa, jam Stamme der Nagaleer gehört, se ero. 5, 65.

an feben. Benn ber Bater bes Orthagoras ein Miftfnecht (Roprens) ober ein Roch, wenn er felbft ein Roch genannt wirb, fo find bas nichts als Rachflange ber Berfpottungen, mit welchen ber gebemutbigte Abel feinen Befieger verfolgte '). Babricheinlich verbanten biefe Mugaben erft ber fpateren Reftauration bes Abels in Gifpen ihren Urfprung ober bem allgemeinen Saffe, mit weldem ber Rame eines Turannen bie Griechen ber folgenben 3abrbunberte erfullte. Orthagoras verftanb bas neue Ronigthum fo wohl zu begrunden, baf baffelbe auf feine Nachtommen überging. Ariftoteles bezeugt, "baß Ortbagoras und feine Rachfolger ibre Gewalt mit Magigung gegen bie Unterthanen gebrancht und fich meift ftrenge an bie Befete gebunden batten, fo bag fie bie Bubrer bes Bolte geblieben waren, inbem fie ibren eigenen Bortbeil verfolgten" 2). Auch Strabon bezeichnet bie Gurften bon Gifbon ane bem Stamme bes Orthagoras ale Danner von Burbe und Billigfeit '). Mbron, welcher bem Orthagoras folgte, fiegte im Jahre 648 gu Olhmpia mit bem Biergefpann und erbaute in bem beiligen Tempelbegirf von Olympia, in ber Altis, ein Schathaus, in welchem alle Beibgeschente, welche bie Gifvonier bem Bene gu Olompia barbringen wurben, aufbewahrt werben follten. Das Bebanbe lag fübmarte bom Bnael bes Uronos, weftwarte von bem Stabion und enthielt zwei Rammern, bie eine im ionischen, bie aubere im borifchen Stil, beren Banbe, wie es feit Altere bei ben Schatfam mern ber griechischen Gurften Gitte mar, agna mit Era anege-

<sup>1)</sup> Arisiatel, pol. V. 9, 21. Dieder from Veite, p. 11. jefte im Derijes Dreitle an der Ellemeir, Nöße f. "kennet. Jahre unter ben fröjeg ber Beijes Dreitle an der Ellemeir, Nöße Fillenter bei der mit bei bei der Beijes bei den son der Seren III. 26. de. Beisely printed ben einem jefte Dreitle Jemeryne der Beisel verified ben einem jeften Dreitle Jemeryne der Beisel von der der vertige beijebe nach eine Zebenfelle bei Ellemeiren gesten der der Dreitle der Beisel der Bei

ischagen waren. Die Inschriften sagten, daß "Meron um bei Gemeinde von Elhou" beise Gemacher dem Zens geneißt hätten und gaden das Gewicht des Erzes, netches zur Velledwung des fleineren dere beiten Gemächer verwendet worden war, auf 500 Tatente (liber 180 Centure) an "Bulganias, welcher tas Gewich jah und die Anschriften las, will nicht entscheiten, od diefe Erz wirflich von Tartessos gewesen sei, die die des beweist, daß en Dervon nicht am Velchchum, daß es Silven nuter seiner Herrichasst nicht an Aunsterstätelt seite.

Der Nachfolger bes Myren, kleistjenes (396 – 565), übertraf seine beiten Vergänger burch bie Energie vie burch ben Glang
seiner Regierung ). Artifeteles bemerft, bas kleistjenes sich burch eine besondere Achnung erwerben habe, baß er ein guter Kriegsmann geweseln ei?). Ge von nicht lange nach seinem Regiensaantritt, baß bie Bersammlung ber Amphistyonen einen Krenzzug
gegen bie Stadt Kriss beschofte (5955). Attiss war ein alter Tri
Phosser in ber Nässe von Desph auf hum rechten User bes
Bleistes; er log auf einem südwarte ben Techhi in bas That bieeie Insigs hervertretenten Rücken bes Barnasses ). Den Phossers
von Striffa gaberte bie fruchfarer Gbenr, weckhe sich vom Ause bes
Barnasse bestätigte entlang bis zum Werer hinsbischt. An ber
Müntung der Bestiebs au einem siem ihne User, weie Weisen von
Müntung der Bestiebs aus der ben klinkten

<sup>1)</sup> ¾ au jan. V. 19.2. Uhmöglich, mie öft est ill, p. 4.1. n. mil, metre in mitg genecht. D. Reileare ben Zames um des Jan der 200 and Zartefies ge langte; 20. 3, 2. 497, umb bas öftsäute bet Wirtern nicht gerte im Jahre bes Öksgenfliches erfandt mothen fein trum, felbu menn ein fingen beitelben geled Sagniffer der San der der Sagniffer der San der Sagniffer der San der Sagniffer der der Sagniffer der S

Delphi entferut 1), ber Safen ber Rriffgeer, Rirrba, unter ben Boben bes Mirphis, einer abgesonberten Berggruppe, welche fich meitlich vom Bleiftes mifchen biefem Aluffe und bem Strante bes forintbifcben Meerbufens ansbreitet \*). Bei weitem machtiger als Die Bemeinde ber Delpher, mochten bie Briffgeer bas Bachothum pon Delphi mit neibischem Auge betrachten "), mußten bie Delober mit Beforanift auf bie fiberlegene Stellung bes naben Rriffa feben. Durch ibren Safen ju Nirrba, mit bem Laufe bee Bleiftes beberrichten bie Rriffgeer ben wichtigften und befuchteften Bugang an Delphi. Richt aufrieden mit ben Bortbeilen, welche ibneu bie annehmente Babt ber Ballfabrer nach Delpbi eintrug, erhoben fie von allen Bilgern, welche an ber Minbung bes Bleiftos lanbeten, einen Boll '). Gin Dat foltten auch Darchen aus phofischen Orten und von Mrgos, welche von bem Beiligtbum bes Apollon jurudfebrten, von ben Briffgeern geranbt werben fein 5). Abgefeben von Augaben tiefer Art, welche in folden Gallen bei ben Griechen banfig wiederfebren. - bie Nabe von Arifig und Delphi, Die bominirente Stellnug eines alten nut machtigen Orte einem jungeren rafch aufftrebenben gegenüber, war vollfommen ausreichent, ernftbafte Streitigfeiten zwifchen beiben Gemeinben berbeiguführen.

<sup>1)</sup> Erraben p. 119. — 20 Utrichs (Reifen um Aeribungen E. 23) ab tie Vage vom Kriffs nachgericher; 83L forst ein, tof Grees e. p. 81. — 3. 66 eit meglich. Dan Deiph (eibh urpringlich gum debeit vom Kriffs gewieb at und ein abkinglager Er vom Kriffs gewieb. 10. Err bemerigie hommes annt den Dri. wo Sweffen (inne Zemer gründer, Mriffs, v. 266; 1941 Fansenberg, 1945).

ber Amphiftvonen auszuführen. Dem febbeluftigen theffalifchen Abel mar es wol genebm, fich mit Beeresmacht fürwarte bes Detapaffes zeigen zu fonnen; bie Utbener, welche eben burch beftige innere Zwiftigfeiten getrennt maren, jur Lofung einer religiofen Aufgabe vereinigen zu tonnen, war von Bortbeil; bes fleiftbenes Berrfcaft mußte burch bie Berpflichtung, welche feine Bulfe gegen Rriffa ber Gemeinbe und ben Brieftern von Delphoe auferlegte, eine neue Stüte gewinnen. Nachbem bie theffglifchen Chelleute einen Tagos gewählt (Bb. 3, G. 321.), ericbienen fie unter biefem, es mar Gurbloches aus bem Gefchlechte ber Menaben bon Bariffa (2h. 3. C. 324); Die Eruppen von Athen führte Alfmacon, aus bem Gefclecht ber Altmaconiben (596 '). Die Rriffacer gaben, wie es fceint, ihre alte Stadt auf bem Barnag offne Biberftand auf, weil fie fürchteten, bier burch eine Ginschliegung ausgebungert gu werben; fie gogen es bor, binter ben Mauern ibres Safens ben Rampf aufzunehmen, in Rirrba, wo ibuen bie Bufuhr von ber Seefeite ber offen blieb. Diefe hoffnung wurde vereitelt; Rleiftbenes fverrte ben Safen mit ben Schiffen von Gifbon \*). Dennoch vertheibigte fich bie Safenftabt vier Jahre binburch. 2018 bie Mauern von Stirrha nicht mehr haltbar erschienen 3), flüchteten bie Ariffager auf bie Bipfel bes Rirpbis und festen bier ben Rampf bartnadig fort. Eurploches ermubete; er ging in bie Beimath unb ließ nur einen geringen Theil feines Beeres unter bem Befehl bes Sippias jur Fortfetjung bes Brieges jurud. Die Athener und bie Sithonier bielten aus, bis bie Rriffgeer nach einer neuen Ginfchlie-Bung bon feche Jahren unterlagen 4). Rach einer Dauer bon gebn 3abren mar ber Rrieg beenbet (586 5). Die Beute, welche bie Gieger aus biefem langen Rriege beimbrachten, mar nicht unbebeutenb. Aleiftbenes, welcher ben britten Theil erhalten batte "), fonnte aus berfelben am Marfte von Gifpon ein Ratbbans und eine Cau-

<sup>1)</sup> Bittaref a. a. C. Heber für jeht bed fitzigel Clinicon fast, hell. 22: p195. — 2) Sebol Find Aven 9. 2. Sebish 11, 15, 1— 31; die 22: retablt, hohi Zelen şurri grathen hohe, hod Bisfire bes Bittirbe abşultitate, um bit füngsfellerien zur literagisch ber Zeitzig nichtigen. 3neifenin höten Zeuman und Regemeister ben Mirtibaren be Rerifigung bet Schreitanbet er Zeutze mehren und Regemeister ben Mirtibaren ber Rerifigung bet Schreitanbet geren wurde, in zw. beitel die Bistir bet Schreitanbet granden, der Schreitanbet geren wurde, in zw. beitel die Bistir bet Schreitanbet granden, der Schreitanbet geren der Schreit

lenhalte, netider ber Name bes Erbauers blieb, errichten falfen. Ger sorzte auch sonit für bei Russichmindung seiner Ziede. Ger ließe ber Artemis, dem Apollon, dem Herafte und ber Athen von den nambalteften Bilthauern seiner Zeit, dem Tippenos und Schulie, Catanten errichten i.).

Rirrba mar geritort morben wie Kriffa "); bie Bafenftabt ber Rriffgeer mar feitbem ein offener Landungeplag "). Das Bebiet bon Rriffa, bie gefammte "friffgeifche Chene" fammt ber Bucht bon Rirrha, murbe bon ben Amphiftvonen bem belphifden Gotte geweibt, beffen beiliges Bebiet fich nun bis jum forintbifden Bufen erftredte '). Die Chene am Bleiftos follte unbebaut bleiben und weber Baufer noch Aderfrucht tragen; fie follte fortan nur Beibeland fein, auf beffen Triften bie Delpber bie gablreichen Opferthiere gieben fonnten, bie ber Dienit ibres Tempele erforberte, welche bie Ballfabrer ibnen abfaufen mußten. Das Berbot Sanfer ju errichten und Meder abgugrengen, ficherte bie Delpher bor bem Biebererfteben eines neuen Nebenbublers in ibrer Rabe. Alle in ber Bemeinschaft ber Umpbittvonen vertretenen Rantone verpflichteten fich burch einen feierlichen Gib, welchen ihre Abgeorbneten im Ramen ihrer Stabte ablegten, "weber felbit bies gebeiligte Bant ju bebauen, noch einem anderen bies ju gestatten; und mer, fei es eine Ctatt ober ein Bolt ober ein Gingelner biefen Schmur übertrete, folle bem Apollon, ber Artemie, ber Leto und ber Atbene Brongeg verfallen fein; und ihr Land folle feine Früchte tragen, und ibre Beiber follen feine Rinder gebaren, welche ben Eltern glichen, fontern Disgeburten gur Belt bringen, und ibr Bieb folle nicht werfen, und ihr Rrieg und ihr Bericht und ihre Berfammlung folle ibnen jum Schaben fein, und ibre Opfer follen nicht angenommen werben bon ben Bottern und fie follen berberben, fie felbft und ibre Baufer unt ibre Beichlechter" b). Diefer Gib murbe, in eine Platte gegraben, in bem Tempelbegirt bes

<sup>1)</sup> Paufan, 11, 9, 6, und unten Sap. 5. — 2) Taß nicht bies Kirthellen and gut ber fentli gerftellt mehr, folg auch ber Mart ret Gade und tredlit auch auch ber fentli untfarm Relation Ertebenh 6 ils. — 3) sach ha, abr. erfeiglet beite Abbaum folm nehmen der bei der der erfeiglet beite Abbaum folm nehmen der Artigekt der Stehung folm nehmen der Artigekt der Stehung folm nehmen der Artigekt beiten bei der im Gebeb bei Mendellen Roch der bei der Geben der Beite der Geben der Geben der Geben der Beite der Geben d

Apollon zu Delphi, in welchem bie Amphifthonen im Fruhjahr ihre Berfammlung abbielten, aufgestellt.

Bum Anbenten biefes Gieges, welcher augleich ein Gieg bes Gottes über bie mar, welche fich an feinem Beiligthum vergriffen batten, follte bas große Opfer von Delphi noch feierlicher begangen werben als juvor. Es follte nun-nicht mehr wie bisher nur in jebem achten 3abre, fonbern nach bem Borbilbe bes olbmbifchen Opfere in jebem vierten Jahre abgehalten werben. Dem alten Bettfampfe ber Ritbaroben nach bem Opfer murbe fur biefe neue vieriabrige Feier nicht bloft ber Bettstreit ber Auloben (b. b. ber Sanger gur Flote) und ber ber Flotenfpieler ') bingugefügt, ba biefe Dufit ingwischen bei ben Bellenen Gingang gefunden batte, fonbern auch bie atbletischen Rampfe, welche zu Olompia üblich geworben waren. Die erfte Feier bes erweiterten Festes wurde gleich nach bem Enbe bes Krieges, im Frühling bes 3abres 586, im britten 3abr ber acht und vierzigften Ofmmpiabe begangen ?). Die Amphiftwonen, welche bie Birffamfeit und Starte ibres Berbanbes bewiesen batten, inbem fie bie Delpber von einem alten und gefährlichen Rebenbuhler befreit, leiteten biefelbe, inbem fie ben Orbner ber Bettfampfe, ben Maonotheten, aus ibrer Ditte mablten. Es mar Eurplochos ber Alenabe, welchem biefe Ehre gufiel. Unter ben Ritharoben fiegte Melampos von ber Infel Rephallenia; im Gefange jur Flote fiegte Echembrotos ber Arfabier. Den ebernen Dreifuß, welchen er gewonnen batte, weibte er bem Berafles nach Theben mit folgenber Inidrift: "Echembrotos ber Arfabier ftellte bies Beibgescheuf bem Berafles auf, ale er in ben Rampfen ber Amphiliponen, ba er ben Bellenen Lieber und Glegieen fang, gefiegt batte" 1). 3m Flotenfpiel trug Cafabas von Argos, ein Mann, welcher auch als Dichter burch feine Chorale und Elegieen berühmt mar 1), ben Breis bavon. Bei ber zweiten Feier im Jabre 582 gaben bie Umphiltwonen bem Gefte bie Ginrichtung. welche fich bauernt erhielt, wenn auch noch fpaterbin einige neue Rampfarten angefügt murben b); fo baf bie neuen Bothien bei eis nigen Chronographen erft von biefer zweiten Feier, von ber zweiten Pothiabe ab, gegabit werben "). Bon ben mufifchen Rampfen murbe neben bem Bettfampfe ber Ritharoben nur ber ber Flotenfpieler

<sup>1)</sup> Paufan. N. 7, 3. Schol. Pind. proleg. Pyth. Straben p. 421.— 2) Bockh corp. inscript. Nr. 1688. — 3) Paufan. X. 7, 3. — 4) Pint. de musica c. 8. — 5) Paufan. J. 7. — 6) Bockh expl. Pind. p. 206.

beibebalten, in welchem wiederum Gatabas von Argos fiegte. Auch in ber folgenben Reier (578) trug Gafabas ben Gieg babon; bann fiegte Butbofritos von Gifvon in ben nachften feche Butbien bintereinander im Glotenfpiel '). Die Aulobie b. b. ber Befang gum Aloteniviel murbe abgestellt, weil ber tranrige und buftere Ginbruck biefer Mufit bem Befen bee Apollon und bem Charafter bes Reftes, ber Giegesfeier bes Apollon, bes lichten Gottes, über ben bunflen Drachen bes Winters, unaugemeffen erfcbien 1). Dagegen wurde ber Areis ber Wettfampfe nach einer anderen Geite bin erweitert, Die ritterlichen Spiele, bas Wettfahren und Bettreiten, murben ben atbletifden Rampfen bingugefügt. Das Stabion, in welchent bie athletischen Spiele abgehalten wurden, lag oben auf ber Terraffe von Delphi in ber Rabe bes Tempels bes Apollon: bie Babn fur bie Pferbe, ber Sippobrom, murbe unten in ber friffgeifchen Chene angelegt 3). Bei biefem erften Wettfahren fiegte bas Biergefpann bes Aleiftbenes. Und wenn Eurploches, wie ergablt wirb, bie Athleten um Beuteftude, welche im Rriege gewonnen worben waren, batte ringen laffen, fo wurde feit biefer zweiten Beier nach bem Borbifbe von Olympia ber Rrang als Giegeszeis den augenommen. Er beftant bier nicht aus Delameigen, wie in Olbinvia, fonbern aus Borbeergweigen bon bem beiligen Baum bes Apollon (Bb. 3, G. 326) ober aus bem Yorbeerbain, ber ben Tempel bes Apollon umgab '). Durch biefe Spiele erbielt ber Berband ber Amphittvouen, Die Bereinigung ber Belfenen um bas Beiligthum bes Apollon ju Delphi, einen lebendigern und mirtfameren Ausbrud ale bieber; ja bieje pothifchen Rampfe, obmol fie fich niemals gu ber Bebentung ber olompischen erhoben, gewährten fogar ein vollständigeres Abbitt bes griechischen Lebens und Strebens als jene, indem ju Clompia bie Boefie und Dufif in ber Rabl ber Wettfampfe unvertreten blieben.

Sithen gehörte ym Abertatien von Arges, zu bem sogenannten "Ceofe von Temense". Zei es, baß Nichstenes bise Berhältnis beilftäntig löfen weilte, sei es, baß Arges bie Untererbnung Sithens frasser anziehen weilte; es tam yum Kriege wusschen Vrzase und Sithen. Wir sine ohne Nachrichten über ben Bertauf besselten, aber ber Ruhm eines fichtigen Kriegs-

<sup>1)</sup> Baufan. VI, 14, 4. — 2) Baufan. 10,7. rgf. Strabo p. 421. — 3) Baufan. X, 37, 4. — 4) Baufan. X, 7, 4.

mannes, welcher bem Aleisthenes blieb, wie ber Umstand, daß Sifvon nach seiner Zeit unabhängig von Arges basteht, betweisen ausreichend, daß biefer Rampf sin seine Stadt glindlich geenbet haben muß (amischen 555 und 575 1).

Die alten Dienfte, welche bie Dorer bei ibrer Ginwauberung in Gifbon vorgefunden, batten fie nicht angetaftet. Unter ben Seroen ber Laubichaft ragte bor allen anberen Abraftos, welcher bie Selben von Mrgos gegen bie Mauer ber Rabmeer geführt batte. berbor. Um Martte von Gifvon ftant bas Beiligtbum bes Abraitos; bie Gitbonier ermiefen bem alten Belben große Ebre und beflagten bie Unfalle, welche ben erften Bug gegen Theben, von meldem er allein gurudgefehrt war, getroffen batten, an bein jabrlichen Tobtenfeft bes Abraftos in feierlichen Chorliebern. Ge fcbeint, baft Die Argiber ihren Anspruch auf bie Begemonie über Gifbon nicht blos barauf grunbeten, bag Phalles, bes Temenos Cobn, von Argos aus Gifpon erworben, fonbern auch barauf, bag lange bor Bhalfes Abraftos über beibe Stabte, über Argos und Gifbon, geboten habe (Bb. 3, G. 154). Gie mochten fich jum Beweife ibres Rechts auf ben Aultus begieben, welchen bie Gifponier felbft bem Abraftos ermiefen. Rieifthenes beichloff, Die Banbe welche Sifpon mit Argos verfunpften, ju gerreifen, bie Borftellung von gemeinfamen Rampfen Gifpons und Argos, welche in ber Gage bom Abraftos ihren Urfpring batte und burch beffen Tefte immer bon neuem bergegenwärtigt wurde, die Erinnerung au ben gemeinfamen herricber von Githon und Argos gu vernichten. Deshalb follte gunachft bem Dieuft bes Abraftos in Gifpon ein Ente gemacht werben. Er ging felbft nach Delphi, Die Buthia gu befragen, "ob er ben Abraftos aus Gifvon vertreiben burfe." Auf feine Berbienfte bei ber Bernichtung Rriffa's bauent, wirb er fich einer gunftigen Antwort verficbert gehalten baben. Aber man glaubte in Delphi wol bes Rleifthenes nicht weiter gu bedurfen, ober fab religiofe Fragen biefer Art noch eruft genug an, um fie nicht nach ben Rudfichten bes Tages ju entscheiben. Das Berlangen bes Aleiftbenes wurde abgewiesen und wie ergablt wird mit beifenben Borten. "Abraftos fei rechtmäßiger Berricher bon Gifbon gemefen, mabrent Aleifthenes ein Ufurpator fei," foll bie Pothia ibm

<sup>1)</sup> Serob. 5, 67. Diese Beit folgt baraus, bag Aleiftbenes bie 386 mit bem beiligen Ariege beichäftigt mar, 568 aber ein Sohn bes Königs von Argos um Ale fibenes Techter freite. Bgl. unten Abfcha. 3, Rap. 2.

gegntwortet haben. Rleifthenes beharrte trop bes phthifchen Bottes auf feinem Borhaben; noch in icharferer Beife ale er guvor gemeint. wollte er nun feine Abficht ausführen. Er faubte nach Theben: Die Thebaner mochten ibm gestatten "ben Delanippos nach Gifven ju führen." Die Thebaner gemahrten gern eine Forgerung, welche einem Beros ihres Lantes gur Chre gereichte unt beffen Dienft er-Melanippos war ber Borfampfer Thebens gegen bie Beiben von Argos gemefen; von bes Melanippos Sant maren Thbens, ber Schwiegerfohn bes Abraftos, und Metiftens, bes Abraftos Bruber, gefallen (2b. 3, G. 156). Den Dieuft bes Delanippos für ben bes Abraftos in Sifvou einführen, bas bieft nicht blos ben alten Berricher von Gifvon enttbronen, es bief ben ichlimmften Begner von Argos jum Beros von Gifbon machen. Aleiftbenes ftiftete bem Delanippos gu Gitvon ein Beiligthum im Prytaneien felbft und erhob ibn baburch in aller Form jum Schutheren bes Lantes. Er lief biefem bie Tobtenopfer bringen und bie Ebren erweisen, welche bieber bem Abraftos erwiesen worben maren 1).

Die innere Regierung führte Rleiftbenes mit rudfichtelofer Entfcbiebenbeit gegen ben Abel. Richt bag er ibn burch einzelne Bemaltthaten ju treffen verfuchte, er vernichtete feinen Ginflug im Staate burch eine rabifale Ummanblung ber Berfaffung. Den Untbeil an ber Regierung, welchen Berianter bem Boffe von Rorinth verfagt batte, gewährte Aleifthenes ben Gifponiern mit frei: gebiger Bant. In bemfelben Daage, wie Aleifthenes bie Berrfchaft bes Bolles gegen ben Abel, bie ber alten Bevolferung gegen Die Dorer befeftigte, ftitte er angleich fein eigenes Regiment. Dr. thagoras und Mbron batten bie alte Stammverfaffung in Gifbon befteben laffen, Aleifthenes verfehrte fie in bas Gegentheil. Es icheint, bag Meifthenes wie jur Bertreibung bes argivifchen Beros und jur Ginführung eines neuen Stadtberos, auch ju biefen Daakregeln in Folge bes Arieges gegen Argos griff. Er batte ju fürchten, bag ber borifche Abel in Gifpon auf bie Geite ber bluteverwandten Ariftofratie von Argos trat. Bielleicht mar bies wirflich gefcheben unt bie Menterung ber Berfaffung in Gifpon mar nur ein gebotener Schritt ber Gelbiterbaltung. Daß Aleiftbenes bann bem Sturge bes borifden Arele noch ben Schimpf bingufugte, gengt von einer Erbitterung, wie fie nur burch heftige innere Rampfe,

<sup>1)</sup> Serob. 5, 67.

befonbere aber burch folde, in welchen eine Bartei mit bem Auslante fonspirirt bat, berbeigeführt zu werben pflegt. Reben ben brei Stämmen bes borifden Abele in Gifpon batte ber Abel ber alten Bevolferung, in bem einen Stamme ber Megialeer gufammengefaßt, nur ben vierten Theil bes Rathe und ber Memter gu befeten. Rleiftbenes machte aus biefem letten Stamm ben erften und nannte ibn Archelger b. b. bie Berricher bes Bolfs. Es muß aus tiefem Namen gefchloffen werben, bag biefem Stamme fortan allein bie Befetung bes Rathe und Berichts guftanb; bie Archelaer werben an biefem Zwede burd bie Anfnahme ber gefammten alten Bevolferung, welche burch bas Blut gu ibnen geborte, verftartt worben fein. Der borifche Abel blieb in feine brei Rorporationen eingetheilt und übte beren religiofe Funftionen, aber er mar von Rath und Gericht und von ber Regierung bes Lanbes ausgeschloffen. Der ehemalige Abel bilbete nun ben beberrichten Theil ber Bevolferung; bie Eroberung Gifpone burch bie Dorer mar rudgangig gemacht, bie alte Bevolferung mar wieber in ihre Rechte eingesett. Die Erinnerung bes borifden Abels an feine Berricaft, bas lette Banb, welches ben Abel bon Gilbon an ben bon Argos fnüpfte, ju vernichten, anderte Aleifthenes auch bie alten Begeich nungen ber brei borifcben Stamme, er anberte fie in einer Beife, welche jugleich bie untergeordnete Stellung, welche bie borifchen Evelleute in Gifpon einnahmen, verfinten und fühlbar machen follte. Der altefte und ebelfte Stamm, bie Splleer, erhielt ben Ramen Shaten b. b. Abfonmlinge bes Schweine, bie Dymanen, welche, jungeren Urfprunge ale bie Solleer, von bem alteften Gobn bes Megimios abstammen wollten, erhielten ben Ramen Choereaten (Rachfommen bes Fertele), ben Bampbplern fiel ber Rame Onaten b. b. ber Stamm bes Giels gu. Go batte Aleiftbenes bie Wieberberftellung ber alten Bevolferung von Gifpon mit ber Schmach ber Dorer besiegelt. Die Bevolterung mußte ben nun an fublen, bag wenn es biefem gebranbmarften borifchen Abel gelang, wieber an bas Regiment zu tommen, Die bitterfte Rache wegen folder Comach geubt werben wurbe. Bebermann mußte empfinden, baft eine ariftofratifche Reaftion bor ber Thur fein werbe, febalb fich bas Bolt bes Fürften b. b. feines Schutherrn begabe, bag ein Berfuch, bie fürftliche Berrichaft ju fturgen, unansbleiblich an einer Bieberberftellung ber Ariftofratie, ju einer blutigen Bergeltung für alles mas biefer wiberfahren fei, führen muffe. Aleifthenes

erreichte es, baß seine herrschaft bis an seinen Tob gefürchtet und unaugetaftet blieb ').

Ru ben Magreaclu biefer bemofratischen Revolution, welche Aleiftbenes in Gifvon vom Throne berab burchführte, geborte es, bag bem gefammten Wefen, ber gefammten Berrlichfeit bes Abels ber Krieg erffart murbe. Aleifthenes verbot bie Recitationen und ben Bettitreit ber Rhapfoben bei ben Opfern und Reften. Reben ben Gefangen Somere werben in Gifvon bie Thebaje und bie Epigonen, welche bie Thaten bes Abraftos, bie Thaten ber Gifvonier gegen Theben feierten, in ben Ureis biefer Recitationen eingefchloffen gewesen fein \*). Aber auch bie Befange homere berberrlichten und priefen bas leben bes Abels. Aus bemfelben Grunde verminderte Aleiftbenes bie Chren, welche feinem nenen Stabtheros, bem Delanippos, bargebracht wurben. Er ftattete ben Ruftus beffelben weniger reich aus, ale ber bee Abraftos gemefen war. Beriander hatte von Arion unterftutt ben Aultus bes Dionbfos, im Gegenfat ju ben griftofratifchen Dieuften, in Rorinth gehoben und feierlich geftaltet. Go gebot nun auch aleifthenes '), baf bie Chore, welche an ben Teften bes Abraftos beffen Thaten befinngen batten, fortan bie Refte bes Dionpfos verberrlichen follten. Der Gott, welcher ben Bauern bie Schenern mit Obft und Tranben füllte, welchen ber Abel fo vernachläffigt batte, baft feiner in ben bomerifden Gebichten taum Ermabnung gefcbiebt, follte mm auch in Gifvon bie gebührenben Gbren empfangen.

Mit beispiellefer Harte batte kleispienes seine Absiden unrchgesetet. Beber Großmuth hatte ihn abgehalten, die Besignen unf bas Lieste gemeinen, noch Admus vor allbengebrachten Unstitutionen, noch Schu ver religissen Tarbitionen und Sprücken von Schol ibn gehinert, it Berfassung und den Neuen kom Allen von Sithen von Grund and umzuwälzer und auf ben Kopf zu stellen. Aber er hatte bie Krass freuen leicher eine Krass freuen Angegen gemannt, richtig abgewegen gegen bie Krasst berer, welche er verletze. So ennecharessund freue Makregelin waren, so seit band er sich an die Gespe. Daß er wittlinftlich, gelwaltsam eber graussun gegen Eingelie Verschrer, ist nitzgends berichtet und die graussung gegen Eingelie verschipten, ist nitzgends berüchtet und die

<sup>1)</sup> Arifio t. V. 9, 21. - 2) Grote Uistory of Greece II, p. 173 n. 2. - 3; Gine Berbindung bee Rieifthenes und Periander beutet herodot 6, 128. an.

allgemeine Berfiderung bes Kristoteles, daß die Orthogoriben nach den Gesehen regiert und ihre Gewalt mit Mößigung geführt hätten, gilt auch für ben kleistigenes. Einen Kampfrichter in Elhon, der ihm selbst die öffentlichen Spielen den Sieg absprach, belohnte er, wie Aristoteles derichtet, sür diese nachhängige Verwaltung seines Anntes mit einem Kranze ').

Kleiftbenes war obne mannliche Erben; er batte nur eine Tochter Agarifte 1). Er war bereits in boben Jahren und es tam barauf an, einen Dann fur biefe ju finben, welcher bie Ausficht gab, bağ er bie Dynaftie bes Orthagoras an ber Spite von Gifpon ju erhalten vermoge. Rleiftbenes ichlug ju biefem 3mede ein Berfabren ein, welches mehr geeignet war ben Blang feines Thrones ine Licht ju ftellen und Auffeben ju erregen, ale ben richtigen Mann gu treffen. Mis er im Jahre 568 3) gu Olbunpia mit bem Biergespann gefiegt batte, ließ er burch ben Ruf ber Berolbe allen Unmefenben verfünden, bag mer von ben Sellenen fich murbig erachte ber Gibam bee Aleifthenes gn werben, fich innerbalb fechzig Tagen in Gifbon einfinden moge. Dach Ablauf eines Jabres werbe er bann verfanben, wem von biefen er feine Tochter vermäble. Es fanten fich gablreiche Freier von allen Seiten ein. Obwohl Aleifthenes fich bem Abel von Gifvon feinbfeliger gezeigt batte, ale irgent ein Dann in Bellas vor ibm, obwohl er ben Abel beschimpft, wie er nie guvor beschimpft worben mar, bielten es bennoch fogar borifche Ebellente nicht unter ibret Birbe, bie Bunft eines Thrannen ju fuchen, welche ihnen ein Fürftenthum in Ausficht ftellte. Uns bem feindlichen Argos fam Leofebes, bem Geichlecht bee Temenos entiproffen, ein Gobn bes jungern Bheibon, bes Ronigs von Argos .). Der Rame bes So-

nigtbume beftant in Argos fort. Bon bem getolifden Abel in Glie ericbien Onomaftos, aus Arfabien famen Amiantos aus Trabeine und Paphanes aus Bacos. Bon Athen ericbienen Bertreter ber ebelften Familien, Degafles aus bem Gefchlecht ber Alfmaeoniben, beffen Bater Alfmacon einft mit Aleiftbenes gegen bie Briffgeer gefochten und bor Rurgem (572), ber erfte Athener, mit bem Biergefpann gu Clompia gefiegt batte, und Sippolleibes, Therfanbros Cobn, aus bem Geichlecht bes Mige bon Galamis. Er geborte bem 3meige ber Philaiben an '), er war nicht blos gur Rlaffe ber Pentafofiomebinnen geschätt, fonbern überhaupt gu biefer Beit ber reichite und augleich ber iconite Dann in Athen. Wenn auch Theagenes von Megara feinem Schwiegerfohne bem Ablon von Atben weber bie Berrichaft über Atben verschaffen, noch bie über Megara batte binterlaffen fonnen, fo mar boch bes Aleifthenes Dacht großer und feine Stellung bei weitem fefter ale bie bes Thrannen bon Megara jemale gewesen war. Bon Eretria fam Phianias, aus Theffalien ein Sprof ber Familie ber Meuaben, Diaftoribes, ber Cobn jenes Ctopas, welcher gegen bas 3abr 600 bie Berricaft ber Menaben in Grannon gegrundet batte (Bb. 3. S. 321.). Mus Metolien ericbien Dales, von Epibamnus Amphimneftos, aus bem Lanbe ber Moloffer Alfon. Cogar aus Italien ericbienen Bewerber; bon Ghbaris fam Sminbpribes, ber reichfte und üppigfte Mann ber reichen Stabt. Er lanbete in einem Funfgigruberer im Safen von Gifvon, auf welchem feine eigenen Diener ben Ruberbienft verfaben 2). Der Brunt, mit bem er auftrat, foll auch bas Saus bes Aleiftbenes perbuntelt baben "). Aleiftbenes richtete biefen Gaften eine Laufbabn und eine Balgeftra ein und bewirthete fie prachtig. Nachbem er ibre Unlage, Charafter, Gitten und Tuchtigfeit erprobt, nachbem er jeben reiflich fennen gelernt, wollte er am Schluffe ber beftimmten Brufungezeit feine Babl treffen. Die beiben Bewerber aus Athen gewaunen bie beften Ausfichten. Gie geborten einem ben Gifponiern bermanbten Stamme an, fie maren wie Rleiftbenes felbit ionifden

bie gebrauchliche Sitte ber Griechen nur auf bie fpartanische Ronigelifte und bie von Arrene verwiefen ju werben. Ge icheint ftattbafter, bem Gerobot bie Berwechselung gweler Sonige gleiches Namens als eine vollftanbig faliche Angabe Schulb zu geben.

Pherceyd. fragm. 20 ed. Muller. — 2) Clinton fasti hellen, anno 566. Pherceyd. fragm. 20. ed. Muller. — 3) Diod. 7, 19. ed. Dindorf. Suidas Συβαμιτικαῖς.

Blutes, ihre Gefchlechter gehörten gu ben alteften, angesehenften und machtigften in Athen. Go entbrannte ein Bettitreit gwifden ben beiben attifchen Familien, mer bie fürftliche Braut bavon tragen werbe. Aleiftbenes gab bem Sippofleibes theile wegen feines Muthes und feiner Rorperfraft, theile wegen ber Bermanbtichaft feines Gefchlechte mit ben Appfeliben von Rorinth ), obwol beren Berrichaft nicht mehr bestant, ben Borgug bor bem Degaffes. Ale ber Tag ber Entscheidung gefommen mar, brachte Rleiftbenes ben Gottern eine Befatombe von bunbert Rinbern bar und gab ben Freiern wie bem Bolfe von Gifpon einen großen Comaus. Rach Tifche beim Bein thaten bie Bewerber jum letten Dal ibr Beites, Die Bunft bes Bleifthenes ju geminnen, fowohl burch icharffinnige Borte im Gefprach ale burch ihren Befang. ber Wein bie Ropfe erregt batte, bieg Sippofleites ten Glotenfpieler ein Tangftud blafen und begann, obwol er bas Junglingealter überschritten, ju tangen. Gich felbft gefiel er babei, bem Rleifthenes miefiel bas Beginnen. Danach ließ fich Sippofleibes, beffen Erhitung ber Tang gefteigert batte, einen Tifch bringen und tangte auf bemfelben querft latonifde, bann attifche Tange. Enblich ftanb er Ropf auf bem Tifch und geftifulirte mit ben Bejnen. Da fonnte Rleifthenes nicht langer an fich halten. Ergurnt über bie Schamlofigfeit beffen, ben er gu feinem Gibam beftimmt . hatte, rief er aus; D Cobn bes Therfanbros, bu baft bich um bie Sochzeit getangt. 3ch verlobe meine Tochter Agarifte nach bem Brauch ber Athener bem Degaffes von Athen. Den anbern Freiern aber gebe ich febem ein Talent Gilber, weil er ein Jahr lang fern von feinem Saufe bat anbringen muffen (567 \*).

Benn biefer Dergang ber Dinge auch nicht urtumblich felileht, in Athen ergählten weniglens bie Alfmaconiben, baß bie Philaiben auf biefe Weife ben Borgug beim Aleissbenes eingebigt bätten. Die Philaiben aber setzen hinu, bog nach jenen Werten bes Aleissbenes, burch voelde er ben Megaltes für inem Eibam erflärte, Pippolleibes erwichert habe: "ben Pippolleibes simmert bas nicht!" Es war bei ein in Alben gebräuchzische Griddwort; num führte bessen ihr bei den Arbeiten berfalle

<sup>1)</sup> herod. 6, 128. Daß biese Bermandtischaft bestand, beweist der Umstand, bag bes ersten Militaden Bater Rupfelos beist. Er bieft nach bem Großvoater und muß der Sohn einer Tochter bes Appfelos gewesen fein. — 2) herod.
6, 126 – 130.

Dunder Geichichte bes Alterthums. IV. 2. Muff.

ber Brautwerbung in Sitvon juriid '). Ciuige Entichabigung mochte Dippolicires barin fürten, bag er in Athen im folgenem Cabpre um erften Archen gewählt wurte. Er fonnt hie feir einer Neigung ju ferpertiden Ucbungen auf eine würdigere Weise gerech werden, indem er bem Beste ber Banatsenacen bie gymnischen Agonen bin mehm er bem Beste ben Weische bes Spippolicires nach ber mislungenen Wertintung mit bem Torannen um se eiriger zur Wertsgung er arissfordlichen Anteressen zumidsehert, aun man barans schäle. gen, bag bes Spippolicires Berwandter und Geschiedengenisch Wiltsiades, bes Aupstleiben Bereichen Arches sieden Aberen mit bem Pofurase bis Albrum bes attischen Arches sieden Arches beschung der in ben abgen mit bem Pofurase bis Albrum bes attischen Arches sieden Arches beschung der mit bem Pofurase bis Albrum bes attischen Arches sieden Arches beschung der Bereich er

Benn Megatles gehofft hatte, burch bie Sant ber Agarifte nach ibres Batere Tobe bie Berrichaft über Gifvon ju gewinnen, fo ging biefe Erwartung nicht in Erfüllung. Ale Mleiftbenes im Babr 565 ftarb, verfuchten bie Gifbonier, ba er feinen Gobn binterließ, ben Abel auch obne Fürften in Abbangigfeit gu erhalten. Degafles mußte, in bie Barteifanupfe Attifas verwidelt, im Jahre 560 por bem Beififtratos fogar que Attifa entweichen. Go enbete bie Berricaft ber Orthagoriben in Gitvon mit Aleiftbenes, nachbem fie gerabe ein Sabrbunbert hindurch bestanden (ob. G. 36.). Die Ginrichtungen bes Aleifthenes hatten bas Bolf fo weit ergogen, bak es fortan auf eigenen Guken au fteben vermochte. Geine Inftitutionen blieben in Gifvon in Rraft. Die Archelger regierten ben Staat und ben borifcben Abel, nub jene bemutbigenben Damen, mit welchen Rleifthenes bie Rorporationen ber borifchen Ritterichaft belegt batte, maren noch fechzig Sabre nach beffen Tobe in Geltung.

Shwol bie Demotratie huntert Jahre unter der Gewalt der Prthagerieun, danach noch sechiga Jahre auf eigenen füßen bestanden hatte, erfolgte eine Wiedersberstellung der Keetsberrichaft, ging die gedietende Stellung der ionischen Voosillerung, die Solfserrichaft in Eilhon twieder vertoren. Die kraft der berichkon Kitterschaft in Eilhon founte nach einer Unterdrichung den mehr als anderenden und werter den under anderenden, um befra is anderende Sabebunkerten unmäglich auereichen, um beit unterflützung angieralde Silhonen gefeinnen aben. Da wir Silhon im Jahr 406 D. Christ in euger Berfeinbung ober vielender in Khöngig-

<sup>1)</sup> Serob. a. a. D. Suidas of georrig.

feit von Sparta finden, ba Gifpon um biefe Beit Mitglied ber fpartanifchen Bunbesgenoffenschaft ift, tann es taum einem Zweifel unterliegen, bag bie Bieberberftellung ber alten Berfaffung in Sifvon unter ben Aufpicien Sparta's erfolgt ift. Die Spartaner hatten mehr ale einen Beweggrund, Die Bolleberrichaft in Gifpon ju fturgen. Richt blos baf es eine Schmach mar, welche auch ber fpartanifche Abel empfant, wenn feine Bluteverwandten in Gifpon unterbrudt, ihrer alten ehrwurbigen Stammnamen beraubt und gebrandmartt maren; bag es im Intereffe feines eigenen politifchen Brincips mar, Die Ariftofratie übergil ju forbern, ju balten ober wieber in Rraft zu feten, wo fie gefahrbet ober gefturzt mar; Sparta verftarfte feine Dacht, inbem es bie Ariftofratie in ben Rantonen bes Beloponnes gegen ben aufftrebenben Demos unteritutte, und ben von ibm gebaltenen ober wieber bergestellten Abel baburch ju einer baueruben Anlebung an Sparta b. b. jur Abbangigfeit gwang. Die Bolitif ber ariftofratifchen Tenbeng mar jugleich eine Politit bes Intereffes fur Sparta; fie erhobte bie Dacht ibres Staates nach aufen febr mefentlich. Dit ben Bemeinwelen, welche jur Foeberation von Argos gehört batten, in biefer Beife ju verfahren, batte Eparta borgugemeife Beranlaffung. Ge bieft bie Braft bon Argos vollftanbig brechen, wenn man bie Stabte, welche einft feiner Begemonie unterworfen gewesen waren, von biefer abrift ober bereits abgeriffene, wie Gifpon, in Abbangtafeit von Sparta ftellte.

Sperebet berückte, boß die Wiebertherstellung ber alten Verglung in Witten sechig Jahre nach bem Zebe bes Kleisthenes vertragsmäßig erfolgt sie. Da nun im Jahre 506 bie Spartauer mit ihren Bumbesgenossen wur Wieberaulrichtung ver Krissterate in Alten mit einer grechen Wiltung ausgegen, do sie in bieser Zeit ben Neren bes Velepnunes betraten und ihnen bie Spetstellung bes Aberle im Zishen noch biel näher lag als die bes attischen, so wirb ber Umsturz ver Verfallung bes Metsishenes bei bieser Gelegenschie erfolgt sein. Die Demokratie wirb einen wölig vergebischen Wieben zu gestellt die Ubermacht (Eishen tweiserlanden gögen selche Ubermacht und ber die vergegegen (aben, ere Rade ber Spartauer und best eigenen Meda mich freibildiges Eusgegenschungen und versche des Anze-

<sup>1)</sup> perod. 9, 28.

bieten eines Kompromiffes milbere Bebingungen zu gewinnen '). Die Archelaer traten nun wieber ale Megialeer in bie vierte Stelle gurud, bie Solleer, Domanen und Pampholer bilbeten wieber bie erften brei Stamme. Da biefe Umwandlung burch freiwillige Unterwerfung erfolgte, wird man folgern burfen, bag ber Abel auch feiner Geite Bugeftanbniffe machte, bag alle, welche in ben Stamm ber Archelger Aufnahme gefinden hatten, in bemfelben verbleiben, bag bas enbliche Refultat ber Berfaffungefampfe in Situon eine wefentliche Milberung ber exflusiven griftofratifden Berrichaft gewesen fein wirb. Dag inbeg ber borifde Abel ben enticheibenben Ginfluß übte, erhellt nicht blos barans, baß er bon nun an wieber ftete mit brei Stammen gegen einen ftanb, fonbern bei weitem ichlagenber ans ber Trene, mit welcher Sifvon an bem Bunbnif mit Sparta im perfifchen wie im peloponnefifchen Rriege foftbielt. Batte Rleiftbenes Gifbon bon ber graibifden Foeberation losgeriffen, fo war es nunmehr in bie fpartanifche, welche bie bon Argos auf bem Beloponnes ablofte, eingetreten. Dennoch blieb Gitpon in religiofer Begiehnng bei Argos. Die alte Gemeinicaft bes putbifden Opfere, welches unter ber Leitung ber Argiber auf ber l'ariffa bon Argos bargebracht wurbe, war vielleicht and von Rieifthenes respettirt worben; vielleicht nach feinem

<sup>1)</sup> Daß skielbenen mich felbb, wie C. Wöller Toyter 1, C. 16.5, mil, geriatt werben fine Inan, neerfeite Aerrebou Sibert (e. 6.5), has firmt feite fürfrichtungen jeweld unter feiner Verricheit als neis felsje Jahre und feinem Zeite Gesalb beim Zeite Stehel St. Zeitenen fürfrechten. Genannt bei Ruman Soan Gesalb beim Zeiten, mehr den der Stehen St. Zeiten, mehren zu der Stehen St. Zeiten, mehren Fahrert, die mehre. Herod. c. 21. unter ben vom Zeiten gilt ge nach bereibel Seierten mich gulstig, greuntlame Skanste und Jenierzeite ist den der Stehen der Stehen zu der Stehen zu der Stehen der Stehen der Stehen zu der Stehen d

Toer wieder ernnert worben; tein Boll hielt ängliticher und ehr jurchisvoller auf seine alten Cerimonien, Opfer und Begehungen, auf das was den Göttern gebührte, als die Griechen. Eisten geriesh daburch in eigenthimitiche Lagen. Auf das Gebet der Spartaner stellten die Eithonier diesen im Jahre 496 Schiffe zum Angriff auf Argos. Die Argiver als Haufe des Schiffe zum Angeif auf Argos verurcheitten sie, weil sie sich burch zeme Schiffe au von Argos verurcheitten sie, weil sie sich burch zeme Schiffe an either Gemeinschaft, an einen beiligen Recht vergangen hatten, zu einer Strase von sinnspundert Talenten. Die Sithonier erfannten das Beheft ber Argiver an und fanden sich mit der Zahlung von bundert Talenten (250,000 Thalern) ab.

## 3. Das Bolf und ber Abel in Megara.

Die Auflehnung ber Burger und Bauern gegen ben Abel. bie Reaftion ber alten Bevolferungen gegen bie borifche Eroberung. batte im rafchen Fortidreiten ber Bewegung über Gifbon und Rorintb binausgegriffen. Richt lange nach ber Beit, ba Orthagoras in Sitbon und Ropfelos in Norinth ibre Berrichaft gegrinbet, gegen bas 3abr 640, war es gu Epibauros bem Profles gelungen, ein bemofratisches Fürftenthum ju errichten'). Geine ufurpirte Gewalt fuchte er, wie es iceint, baburch zu befeftigen, baf er mit bem alten legitimen Konigthum, welches in einigen arfabifden Rantonen noch fortbeftant, in Berbindung trat. Des Ronia Ariftofrates von Ordomenos Tochter, Die Griftbeneig, murbe fein Beib. Inbeft brachte ber balb barauf erfolgente Untergang bee Ariftofrates, welcher bon ben Orchomeniern fur ben Berrath, ben er gegen bie Deffenier in ber Schlacht am großen Graben genibt, mit feinem gangen Saufe ericblagen murbe, ben Brotles um bie Gruchte biefer Berbindung. Er fant ausreichenten Erfat für ben Stügpunft, welchen er in Orchomenoe verloren, ale bie Tochter, welche ibm bie Eriftbeueig geboren, bie Deliffa, bas Beib Beriantere von Korinth murte. Gine fo nabe Berbinbung

<sup>1)</sup> Diefe Beit ergiebt fich baraus, baft Ariftofrates mit ben Seinen nach 640 in Folge ber Schlacht am Graben erichlagen wird; Bb. 3, G. 428.

Geit bem Ente bes achten Jahrhunderte batte bas fleine Bebiet von Degara rafche Fortschritte gemacht. Durch bie fproben Gelfen feines Bobens, burch feine Lage auf bem Ifthmos auf bie Geefahrt bingewiefen, batte es in ber Beftfee bas ficilifche Megara und Gelinus, in ber Ditfee Chalfebon, Gelombria und Bpjang gegrundet. Dem Mutterlande erwuche aus biefen Grunbungen ein lebhafterer Berfehr und ein gewinnbringenber Sanbel, in beffen Rolae bie ftabtifche Bevolferung fich geboben und ibre Anfprude bem Abel gegenüber geltent gemacht baben wirb. Schwerer ale auf ben Burgern laftete ber Drud ber Abeleberrfchaft auf ben Bauern von Megara. Theagenes ftellte fich an bie Epite ber Ungufriedenen. Er benutte ben Sag ber Bauern gegen bie Grundberrn, er fiel mit ihnen in bie Beerben bes Abele, welche auf ben Bergweiben bes 3fthmos noch immer ben beften Theil ibres Befites ausmachten, und lieft bie Thiere niebermeteln 2); er umgab fich mit einer Leibwache und gewann auf Diefe Beife um bas 3abr 625 bie Berricaft '). Er führte biefe

<sup>1)</sup> Chm Z. 77. 29. 28. 3, 2. 428. Michenace 13, p. 539. 216 Grassbung het Plancte, de Prits orange, 6, 403. keit Pettelle faitt für gegen Severeden field Salten, perun man nicht annehmen wirt. Verleinber beite ben Pettelle eine Stelle gegen Severeden field Salten, perun man nicht annehmen wirt. Verleinber beite ben Verleinber beite der Severen Salten von Stellen, der Severen Salten von Stellen, bei feit dem stelle perun sich im Jahre 60 da "Clummen Chaufer gefreige batte; Ind. Alten, ap. Duebe, h. 155. Zalsafen 12. 88. Heber bas Mittenat stellen im tiltem field freitlich micht micht micht micht micht micht weiter fiel, all baie en inn an Zhaufer gefreige batte; Ind. Alten gene geste habe William de Salten field im Glinten in De Jahr 620 und geste Jahr 620 und Salten field und der Jahr 620 und der Gestelle Stelle und mußte erft ühre Stelltung äußern. Mattere Zeitst für der gestellt gestellt der Gest

in ber Beife ber Gurften von Rorinth und Gifbon. Beber an Rübnbeit feiner Blane und Unternehmungen, noch an Energie und Annftliebe ftebt er viel binter biefen gurud. Baufanias rubmt bie febenswürdige und reichgeschmudte, burch bie Menge ibrer Caulen ausgezeichnete Bafferleitung, burd welche Theagenes bas Quellwaffer aus ben nörrlichen Bergen in bie mafferarme Ctabt Megara (eitete '). Norbwarte fiber ber Stabt erhob fich bie alte Afropolis von Megara, Die Raria mit bem Megaron, bem alten Tempel ber Demeter, auf einem fteilen Sugel; eine Biertelmeile von biefem entfernt im Beften ber Stabt, ftanb auf einer niebrigeren Bobe bie jungere Burg bes Alfathoos, mit bem Tempel ber Athene auf ber Spite ber Anbobe und einem Beiligtbum bes Apollon 2). 3mifchen ben beiben Bugeln, welche biefe Burgen trugen, fint noch beute bie Refte eines Baffine mit niachtige Quabern, Erummer bes großen Bauwerfes bes Theagenes fichtbar '). Ceine Tochter aab Theagenes einem Manne aus bem beften attifden Abel, bem Apion, welcher feinen Ramen gubem burch einen Gieg im Laufe ju Olompia verberrlicht batte, jur Gbe. Er gebachte bie Abeleberrichaft auch in Attifa ju fturgen und feinen Schwiegerfohn jum Ronig von Athen ju machen. Aplon fant in Athen Benoffen fur biefen Blan ') und befragte ben Gott bon Delphi um bas Belingen feines Borhabens. Er erhielt bie Antwort "an bem großten Gefte bee Beue bie Burg bon Atben au befegen." Ablon zweifelte nicht, bag ber Gpruch bas olompifche Reft anzeige, an welchem er icon einmal gludlich gemefen mar. Mis bie Reier im Julius bes Jahres 612 berantam, perfucte Ribion von ben Berichmorenen umgeben unt von ben Truppen, welche Theagenes ibm fenbete, unterfintt, bie Afropolis ju überrafchen. Diefer erfte Echritt gelang. Aber bas Bolf von Athen fab in bem Ueberfall ber Burg nicht bas Unternehmen eines Freundes ju feinein Schute, fonbern ben Ginfall eines Reinbes. Diemanb

<sup>1)</sup> Paufan. I, 40, 1. 41, 2. — 2) Paufan. 2, cc. — 3) Arufe bellas II, 1. S. 322. — 4) Thulpb 1, 126. Serobot 5, 71. Plut. Solon. 12.

zweifelte, baf man fich ber Degarer mit allen Rraften zu erwebren und ben Boben bes Baterlanbes ju vertheibigen babe. Statt bes erwarteten Rulaufe fab Abion mit ben Geinen bom Burgfelfen berab, wie bie Bauern von allen Geiten gur Ginichliegung ber Afropolis berbeieilten. Bon einem Sturm batte man auf ber Burg wenig ju fürchten, aber Aplon mar nicht auf eine Belggerung porbereitet. Die Debrgabl ber Bauern verlief fich gwar wieder, ale fich bie Dinge in bie Lange jogen; bie Archonten bielten inbeft eine jur Ginichlieftung binreidente Dacht um bie Burg unter ben Baffen. Die Blofabe murbe ertragen, bie ber Mangel an Lebensmitteln und Baffer langeres Ausbarren unmöglich machte. Dem Rylon gelang es mit feinem Bruber ju entfommen. Des Gubrere beraubt gaben banach, ale icon einige von ibnen Sungere geftorben maren, Ablone attifche Genoffen und bie Rrieger bes Theagenes bie Bertheibigung auf und festen fich auf und an ben Altar ber ftabthutenben Athene. Ber fich an einen Altar gefluchtet, mer fich auf ben Beerb eines Gottes gefest und fich bamit unter ben unmittelbaren Cout biefer Gottbeit geftellt, ben burfte man nicht angreifen ober binmegreifen, ohne ben größten Frevel gegen bie Gottbeit felbit zu begeben. Die Archonten von Athen begnugten fich besbalb bie Schaar Ablone im Beiligthum eingeschloffen gu halten. Aber auch Sterbente und Tobte verunreinigten nach ben Unschauungen ber Arier wie nach ben Borftellungen ber Griechen bie geheiligten Orte, an welchen bie Götter wohnten. 218 bie Sploniben mit bem Tobe rangen, lieft ber altere Megafies ans bem Saufe ber Alfmaeoniben, welcher in biefem 3abre bie Burbe bes erften Archon befleibete, mit feinen Rollegen fammt bem Rathe ber Brotanen ber Naufrarien ibnen aufagen, baf fie bas Beiligthum verlaffen tonnten; es werbe ibnen fein Uebel jugefügt werben. Aber fobalb bie verhungerte Schagr bie Afropolis verlaffen hatte und auf ungeweihtem Grund und Boben angefommen mar, fiel Degaffes mit ben Bemaffneten. welchen bie Bewachung bes Beiligthums anvertraut gewesen mar. am Guge ber Burg über bie ichwachen und ericopften Manner her und ließ alle niebermachen; fogar biejenigen, welchen es gelang, bie Altare ber Emmeniben auf bem Bugel bes Ares gu erreichen ').

<sup>1)</sup> Ihufut. 1, 126. Gerot. 5, 71. Plut. Solon. 12.

Es mar ein feierliches Berfprechen gebrochen, es war blutiger Frevel gegen bie Botter berüht worben, Rrieger von Megara waren ale Opfer gefallen. Theagenes wollte Rache bafür nebmen, wenn er auch taum ben Gebanten begen tonnte, mas bem Ueberfall mielungen mar, nun burch offenen Rrieg ju gewinnen. Er entrif ben Athenern bie Bufel Salamis und ließ fie befeben. Richt blog bag ber Befit biefer Infel an fich von Bichtigfeit mar. Man tonnte von berfelben aus in ber bequemften Beife Die Beftfufte Attifas beunrubigen, ben Safen ber Ctabt Atben, bas Bhaleron, abfperren und bamit beren Berfehr gur Gee aufbeben. Bielleicht bag bann bie Roth bas Bolf von Athen fur ben Riblon in Bewegung brachte. Die Athener waren in ihren Berfuchen, Die Degarer von Salamis ju vertreiben nicht gludlich. Go viel Attita an Bolfszahl und Umfang bes Gebiets ben Megarern überlegen mar, bie Kraft Attifas mar burch bie Unaufriedenheit bes Bolle mit bem Regiment bes Abele gelabmt. Es bombelte fich gubem um einen Rampf gur Gee und bie Rriegsfcbiffe, welche Attifa bamale befag und ausruften fonnte, maren ber Stotte von Megara nicht gewachsen. Dit Stoly zeigten bie Meggrer in ihrem Tempel bes olbmpifchen Beus, welcher unter ber Burg bes Alfathoos ftanb, ben ehernen Schnabel einer attifden Triere, welche fie in biefen Rampfen gewonnen batten '). Calamis blieb in ben Banben bes Theagenes, welcher bie Infel unter megarifche Roloniften vertbeilen lieft 1).

Troß eines so großen Erfolges vermochte Theagenes seine Gewalt nicht bis an das Ente seines Lebens zu bespanjen. Under seine siehen habt et verfammt, seiner Regierung im Innern die Stitze wirfsamer Institutionen zu geben; er hatte es unterfassen, die Bauern durch heren der bestellt und Vertächt an seine Regierung, an die neue Verm des Staatswessens zu sessen der die Verlächt und von die Gemen der Verlächt und der Verlächt der die Verlächt gegenschafte Regierung des Abels trieb isn woch sehn von die Verlächt der die Verlächt gegenschaft der Verlächt gegenschaft gegenschaft gegenschaft der Verlächt gegenschaft gegenscha

<sup>1)</sup> Paufan 1, 40, 4. — 2) Paufan 1, 40, 4. — 3) Dieb folgt aus Theognis v. 53 — 60. ed. Bergt, — 4) Plul, quaest, grace. c. 18. Taft et nicht bas Boff, sontern ber Abel war, ber ben Theagenes vertrieb, bebatf feiner Ausführung.

Trop biefer Berlufte nach Hufen mar ber Abel in feinem neuen Regimente noch barter und habgieriger ale in ben Zeiten bor Theagenes. Durch ben Rrieg mit Athen fcwer gebrudt, berarmten bie Lanbleute in bem fteinigen Gebiet von Meggra gufebens. Bon ben Darleben, welche bie Ritterafiter ibnen porftredten, murben fcmere Binfen erhoben. Das bei ben Griechen überatt febr barte Schulbrecht murbe mit befonberer Etrenge genibt. Der öfonomifche Ruin ber Bauern follte fie gu leibeigenen Leuten bes Abele machen 1). Gin Beift ber Sabfucht erwachte in bem Abel, ber fogar feinen Stol; unt feine Stanbesvorurtbeile überwog, Es fam bor, bag Evelleute Bargertochter and ber Ctabt beimführten, beren Bater ber Sanbel bereichert batte. In ber gweiten Balfte bee fecheten Sabrbunberte fant biefes Treiben einen eifrigen Begner in einem Manne, welcher felbft bem Abel von Megara angeborte und eifriger Ariftofrat mar, bem Theognis '). Er faßte feine Ueberzeugungen, feine politifchen Grundfate, feine ethifden Reflegionen in Elegieen jufammen, welche er meift an

<sup>1)</sup> Plat, quest, grace, 57. Et girt blefe Strigntiffe Ann sur februagfüb feitimmt rerbra. Berinds met 600 pen ten Gantern angetagt filtersonym, som 1607) und möhrne bed Strigt mit Mehn merbra ble Magater filtersonym, som 1607 und möhrne bed Strigt mit Mehn merbra ble Magater filterstring strigt filter filterstring strigt filter filterstring strigt strigt filterstring strigt stright strigt strigt strigt strigt strigt strigt strigt strigt strigt

einen jungen Freund, ben Krines, richtete, ben er zu einem machren Ebelmann zu machen bemüßt war. Eine anfehnliche Zahl bieser genomischen Berse ist uns, freilich in sehr fragmentarischer und zerrissener Gestalt, erhalten.

Das politifche Rachbenten mar bei ben Griechen frubzeitig berausgeforbert worben. Ale ber Abel bas Ronigthum fturate, ale bie griechischen Kantone Gemeinwefen murben, batte ber Antheil ber Abelsgeschlechter an ber Regierung geordnet, batten bie erften Berfaffungen entworfen merben muffen. Bei ber Grundung ber Bflangftabte mar bie Aufgabe, Orbnung und Gicherheit, Gericht und Regierung aufgurichten, in noch burchgreifenberer Beife geftellt morben (Bb. 3. G. 584). 216 bann bie Burger fich gegen ben Abel erhoben, ale bas neue Gurftenthum emportam, ale bie Barteien in ben Stabten wiber einander ftanben, erfuhr bie politifche Reflexion noch viel wirtfamere Anregungen. Begen bie ethifden 3beale bes Abele, welche fich bem Emporftreben ber Burger gegenüber zu einer ausschließenben und engbergigen Stanbesmoral berbarteten, erbob fich in bem Burgerthum bie naturliche Moral, welche fur alle gleiches Maag batte und in ber Arbeit feine Entebrung erblidte. Begen bas ablige Borrecht erbob fich bas natürliche Rechtsgefühl, welches ber abligen Beburt fein Monopol auf Ebelfinn und Tüchtigfeit quaefteben wollte; gegen bie fcwungvollen Lebren ber abligen Ganger und Dichter erhob fich ber gefunde Menichenberftant, ber Mutterwit und bie aus ber Grfabrung gefcopfte Beisbeit. Der poetifchen Beltanichauung trat eine nüchterne und profaifche Auffaffung ber Menichen und Dinge, wie fie wirflich lagen und maren, gegenüber. In ben Schidfalen ber Staaten, in ben Thaten und Leiben ber Ginzelnen batten bie Dichter bas Balten ber Gottbeit gezeigt; aber bie milbe Buth, Die Graufamfeit ber Parteien fonnten boch unmöglich auf bie Gotter gurudgeführt werben, und ben Buten erging es oft folimm, ben Schlimmen gut. Bol forberten bie Elegieen bes Rallmos ben Tob fure Baterlant, wol feierten bie Somnen und Chorale Terpantere bie Dobeit und bas gerechte Balten ber Botter, wol priefen fie bas weitgebietenbe Recht, wol verlangte Tyrtaeos Gehorfam gegen Berfassung und Befet. Aber bas Baterland war in Barteien gerriffen, aber bie Gotter fprachen nicht, ob bas Recht auf ber Geite bes Abele ober bes Bolfe ftanbe, und bas geltenbe Befet mar bart und graufam fur bie Debraabl.

Bon bem neuen burgerlichen Standpuntte einer einfachen und natürlichen Moral, ber Billigfeit und bes Rechtsgefühles aus. batte fich eine Reibe ausgezeichneter Danner, mit Mutterwis und gefunber Beobachtung ausgerüftet, mit bellen Mugen in ber Belt umgefeben. Gie fammelten ibre Erfahrungen und pragten biefe Lebensweisheit in furgen Gentengen aus, um bie praftifchen Grundfabe, nach benen man ju verfahren habe, ftete gegenwärtig ju balten, fie faften bas moralifche Gebot in Rernfprüche aufammen, um ftete von bemfelben begleitet ju fein. Die Griechen batten Ginn für treffenbe und icharffinnige Borte; fie murben noch wirtfamer, wenn man folche Lehren in bie weitverbreitete und gangbare poetiiche Form fleibete. Go tamen bie Griechen im Laufe bes fechften 3abrhunberte burch Solon von Athen, burch Bittafos von Mittelene. burch Bige von Briene zu einer Menge von ethischen, fogiglen und politifchen Grundfaben, ju ben Anfangen einer praftifchen Bhilofopbie, bie wefentlich von ber alten trabitionellen, poetifch ariftofratifchen Beltanichanung abwich, jur gnomifchen Poefie. Diefe Beisbeit war que ber aufftrebenben bemofratifchen Richtung erwachfen und von biefer gefarbt. Aber auch bie Bertreter bee Miten murben in bem Rampfe mit ihren Begnern auf Diefen neuen Boben getrieben, auch fie batten neue Stuben fur ihre alten Muichauungen fuchen muffen, und bie neuen Mittel ber Bilbung: freie Beobachtung, Erfahrung, Scharfblid, Muttermis, ftanben ihnen fo gut ju Gebote ale ben Gegnern, fobalb man fich einmal von ber Trabition emangipirt batte. Theognie ift einer ber tuchtigften Bertreter biefer Richtung. Er ift ein Borfampfer bes Abele, ber mit ben Mitteln ber neuen Bilbung fur bas alte Guftem, ber mit neuen Gründen für bas alte Recht, in ber neuen Form ber gnomis ichen Poefie ftreitet. Geine Grundanschauung geht babin, bag ber

Rbet wirtlich ablig unt eret fein foll. Er vertritt in triem Sinne bie innere Berechtigung, welche bem Aret sir be herrighoft beiger to erben fann, die haltung ber alten griechsichen Arfiselratie gegen tie Sucht seiner Stantesgenossen nach Gebe unt Gewinn, welche zu seiner Zeit aufgetemmen war, mit großem Andervich. Seine Berfe lassen bie Kellung und Empfindung eines Auchgenich einer Berfe lassen bie gegenüber sehr beutlich erfemen. Und gesende bier zeigt bie native Gierberit um Umwerholescheit seiner Lebern, daß wir nicht bie personliche Aussicht eines Leben, daß wir nicht bie personliche Aussicht eines Einzelnen, sondern bie bes gangen Cauntes, das wir einen Katechiemus von Stantesgrundlichen vor uns baben.

Theognis nennt bas Bolf nicht anders als "bie Gemeinen". "bie Schufte" ober bie "Demmen". Er warnt feinen jungen Freund, ben Abrnos, bor ben großmuthigen Regungen ber Ingenb für bie Bebrudten. "Den Bemeinen Butes zu erweisen, fagt er ibm, ift fo bergebliches Bemuben, ale wenn bu Samen in bas Deer ftreuft. Go wenig bu auf ben tiefen Bogen ernten wirft, jo wenig tannft bu Dant von niedrigen Leuten erwarten. 3hr Sinn ift unerfattlich. Bas natt bir ein Feigling ale Freund? Ber bem Gemeinen Gutes thut, erfahrt zwei liebel: er buft vom Seinigen ein und bat feinen Dant bafur. Riemale befreit bich ein niebriger Daun aus Roth und Gefahr, noch giebt er bir Untheil wenn ibm Gutes zugefallen ift. Die Eblen aber baben Gebachtniß und Dauf fur bas Bute imb nehmen Theil am Unglud. Webe nicht mit Gemeinen um, nimm bir niemals ben gemeinen Maun jum Freunde, foutern fliebe ibn wie einen gefahrlichen Safen '). Salte bich ftete gu ben Gblen; nur von ben Gblen fannft bu Ebles lernen. Pflege bes Rathe mit ben Eblen. 3ft und trinfe mit benen, fete bich zu benen und fuche benen zu gefallen, bei melden bie Dacht ift \*). Roch niemale gab es einen Denichen, noch giebt es ibn jest, welcher allen gefallent in ben Sabes berabfteigen wirt; nicht einmal ber, welcher ben Sterblichen und ben Unfterblichen gebietet, Bene, bee Mronoe Cobn, wenn er Regen ober Trodenbeit giebt, macht es allen Menfchen gu Dante "). Der Abel bat feine einzige Ctabt ine Berberben gebracht, aber wenn es ben Gemeinen gefällt übermutbig zu werben, bann bringen fie ben

<sup>1)</sup> v. 100 — 115, 955, 956, 69, 70. — 2) 71, 72, 30 — 35. — 3) 800 — 804, 25, 26.

Staat jum Falle, bann geben fie bas Recht ben Ungerechten in bie hant, weit fie nichts als ihren Bertheil und ihre Macht fuen. Benn biefe ihnen lieb werben jum Schaben bes Staats, bann aefoliebt Muruhr und Miraermenb" ib.

Seiner Seite foll fich ber Abel nach bes Theognis Dleinung von Bewaltthat und bodmutbigem Gelbitvertrauen fernhalten, er foll ablige Befinunng mehr als Reichthum erftreben und feinen Stammbaum rein halten. "Gines Cflaven Saupt, fagt er, ift niemale gerade gewachfen, es fteht immer ichief und fein Ruden ift immer frumm. Aus einer Zwiebel machft weber eine Rofe noch eine Spafinthe, fo machft auch ans ber Eflavin fein ebles Rimb ?). Ber eble Bucht von Schaafen, Gfeln und Bferben verlangt, laft fie burch eble Thiere belegen. Und boch verschmaben es Ebelleute nicht, ein gemeines Beib, bes gemeinen Manues Tochter, jur Gattin ju nehmen, wenn fie ibnen nur viele Schape mitbringt. Und auch bas eble Weib verschmabt nicht bie Gattin bes reichen Dannes ju werben; fie will ben Reichthum ftatt bes Abels. Das Welb ebren fie, barum beiratbet ber Gble bie Tochter bee Reichen und ber Reiche bie Tochter bes Gblen; bas Gelb vermifcht bie Stanbe. Darum wundere bich nicht, wenn ber Abel berunterfommt; bas Eble mifcht fich mit bem Gemeinen" 3). "Richt umfonft, ruft er aus, verebren bich bie Menichen am meiften, o Blutos, benn bu erträgft auch ben gemeinen Ginn, mit bir, bu begehrtefter aller Götter, wird auch ber Bemeine ein ebler Dann! Es mare gut, baft alle Ebleu Reichtbum befaften, bem gemeinen Dann giemt es. fich in Urmuth ju muben \*). Aber bas Gefchick giebt auch bem gang Gemeinen wol Reichthun, tie Tugent wird wenigen Dannern ju Theil" b). "Fur ben großen Saufen giebt es freilich nur eine Tugent, reich fein. Bei biefein bilft bir alles anbre nichts: auch wenn bu bie Beisheit bee Rhabamanthve felbit befäßeft, wenn bu mehr mußteft ale Gifpphos, bee Meolos Cobn, wenn bu Lugen erfinden fonnteft, welche ber Babrbeit gleich faben, wenn bu bie gute Bunge bee gottergleichen Refter batteft, wenn bu rafcher ale bie fcnellen Sarppen, ale bie Gobne bee Rordwinde mareft "). Aber ber Reichthum macht ben ichlechten Maun nicht beffer; ber langenfundige Mann ift es, welcher fein Baterland rettet und feine

<sup>1)</sup> v. 43 figb. - 2) 525 - 539. - 3) 183 - 192. - 4) 523 - 526, 1117. 1118. - 5) 149, 150, - 6) 699 figb.

Tabl." "Wenn nun auch viele sichechte Männer reich sind um viele Stie barben, wir wollen die Tugend nicht um Reichtham tauschen, vor Reichtham wechselt von heute auf mergen, die Tugend bleich !). Der Ruhn ver Tugend gehr nicht unter. Darum ziehe es vor, o Kurnes, fromm unt Wenigen mie wobern, als am nierchtem Bege Schüe zu erraffen. Arbeite um der Tugend willen, laß dir des Gerechte lieb sein und schwied wieden die die bei den mehr Seige Schüe zu erraffen. Arbeite um der Tugend willen, laß dir den Beregen siegen !). Niemand tam seinen kinnen kerzen siegen !) was der Spirarcht, weiche guten Männern au Keit wiede ").

Rach langer Unterorbung gerieth bas Bolf von Megara gegen bas 3abr 525 wieber in Bewegung. Es icheint, bag fich angefebene und einflugreiche Gubrer gefunden batten, um welche es fich vertrauenevoll ichaarte. Theognis war burch bie Borurtheile bes Stanbes nicht über bie Lage ber Dinge verblenbet. Er erfannte an biefen Regungen, welche Folgen bas übermutbige und babfuch. tige Treiben feiner Standesgenoffen berbeiführen werbe; er beforgte eine neue Eprannis. 3ch fürchte, Apruos, fagt er, baf ber Uebermuth, welcher einft bie wilben Mentauren ine Berberben führte. auch unfere Stadt ju Grunde richten wird . Der Uebermuth und bie Thaten, welche einft ju Dagnefia geschaben, erfullen auch unfere beilige Stabt. Der Uebermuth brachte Magnefia, Rolophon und Smbrna jum Gall, er wird auch uns verberben. Die Gattigung verbarb viel thorichte Manner; bas richtige Maaf ju erfennen ift fcwer '). Soffe nicht, bag bie Ctabt rubig bleiben wirb, wenn fie auch jest noch in tiefer Stille baliegt "). Schon ift fie ichwanger und ich beforge, baft fie ben freveln Gubrer bes Mufrubre. ben Racher unferes ichlimmen llebermutbes gebaren wirb. Roch find bie Burger besonnen, aber bie Leiter haben fich jum Schlimmften gewendet ') und oftmals ftranbete eine Stadt burch bie Bericulbung ber Gubrer, wie ein beichabigtes Schiff an ben Gelfen bes Ufers. Du wirft wenige finben, Aprnos, welche treu aushalten, wenn bie Dinge fcwierig geworben fint, welche mit einigem Bergen es magen, gleichmäßig Butes und Schlimmes zu theilen. Beim Burgerzwift fann man einen treuen Dann mit Golb und Gilber aufwiegen "). Richt giemt es une, ju thun ale ob wir gerettete

<sup>1)</sup> v, 315 - 319, 865. - 2) 315, 664, 145, 146, 465. - 3) 416. - 4) 542, 543, 602, 1103, 1104. - 5) 693 bgl. 152. - 6) 47, 48. - 7) 1081, 39 - 42. - 8) 79 - 83, 76, 77,

Manner wiren, es jeint uns als solche zu handeln, die einer fürfenten Stadt angehern ). Bir treiben die weigen Segal greeffit burd die finifere Racht and das offene Merr. Ueber beite Borre schagen ins Schiff und pumpen wollen sie nicht eine Ochselber die Geschen wir und nicht retten, das fürfact ich verschildigen die Wegen dos Schiff! So spreche ich im Gleichniß zu den Religen. Aber auch ein Gemeiner anne es verschen, wenn er tallig ist. Möchte besefer Stadt uiemals ein Alleinherricher gefallen )! Den Tyvannen, welcher das Vant auffrist, nieberguftreche, und welche Art du wisse — das being tiene Erufe ber Gestrer \*). Die erfen Ansäge des Auffandes scheinen dam dem Zeegans die solgenden Bereit eingegeben zu haben: " Zeitt das hörichte Solf mit der Bereiter, sichage es mit scharfem Stade und lege sim tod 3-che schaft und der wieder das den wirderen Stade und lege sim tod 3-che schaft und der wieder die solgen das den wirderen Stade und lege sim tod 3-che schaft und der wirderen Stade und lege sim tod 3-che schaft und der wirderen Stade und begreite die Solgen ein beise unter alleit, medet der Gonne bescheint der

Des Theognis Rathichlage, bas Bolf niebergutreten, maren erfolglos, auch wenn fie eima von bem Abel beachtet murben. Die Menge gelangte gur Berricaft, obne bag inbef ein neuer Thrann an bie Spige trat. Bon Schmerz erfüult ruft Theognie aus: "Die Stadt amar ift noch bie Stadt, o Abrnos, aber bas Bolf ift ein anberes. Die, welche vorbem Gefet und Rocht nicht fannten, welche mit bem Liegenfell ibre Schultern umbullten, bie braufen bor ben Thoren wie Biriche weibeten, bie find nun bie Gblen, Die Bemeinen haben Amt und Burben erlangt. Das mas bem Abel gebort, ift an bie Gemeinen gefommen. Obwol ber Ebelmann Burg und Thurm bem thorichten Bolf ift, baben fie ibm wenig Chre gelaffen b). Die vorber Cble maren, find nun Bemeine. Ber bermag folden Anblid gu ertragen! Run betrugen fie fich luftig untereinander und wiffen weber was gut, noch mas folecht ift "). Unertragliche Befete baben fie aufgerichtet. Die Scham ift untergegangen; Schamlofigfeit und Erot baben gefiegt und bas gange Land eingenommen '). Orbnung und Bucht ift berloren, bas But wird mit Gewalt geranbt und unbillig bertheilt. Die Lafttrager berrichen, Die Schnite über bie Eblen ")! Das gebort nun ben Raben und bem Berberben; aber feiner ber feeligen Götter bat une bies verschulbet, o Avruos, fonbern ber Danner

<sup>1)</sup> v. 235. — 2) 671 - 675, 52. — 3) 1181. — 4) 847. — 5) 233. 234. — 6) 53 — 60, 1109 - 1114. — 7) 189 — 293. — 8) 677 — 680.

Genacit und schröde Jadsfucht und Ulebermusch bat uns aus gutem Gebeichen ins Unglich gebracht. In surchsdares Unsbeil sind wir gefommen, o. Stornes, raffie uns beide boch gleich das Geschich bes Tobes simmeg [9]. Aber ich werbe meinen Raden nicht unter bas barte Ioch err Seine bengen, und wenn ber Amolos über meinem Saupte binge. [9].

Freiwillig ober gewungen verliegen Theognis und Abrnos bas Baterland. Das neue Regiment bes Bolls foll wild und gugellos genbt worben fein 3). Ge war bies nicht jum minbeften bie Schulb ber gestürzten Regierung. Leute welche, nach ben Worten bes Theognis, im Biegenfell wie Siriche por ben Thoren geweibet batten, welche bie tuchtigften Manner bes Abels, ju benen Theognis unameifelbaft geborte, ale eine unmiffenbe, niebriggefinnte, gemeine und babinchtige Menge, ale Rangille anfaben unt bemgemaß reaierten und bebandelten - wenn auch Theoguis fing genug gemefen mar gu rathen, ben Bogen nicht gu ftraff gu fpannen - tonnten im Siege unmöglich Saltung, Gelbitbeberrichmig, Dagigung und Ebelmuth zeigen. Das erfte Befet, welches von biefer Demofratie ansging und lebiglich ben 3med batte und erreichte, geschehene Unbill wieber rudgangig ju machen und ben wirthichaftlichen Buftanb bes Landvolfe gu retabliren, wird man indeg nicht unter ben Bormurfen gegen biefe Revolution aufgablen burfen. Es beftimmte, baß Die Darleiber alle Binfen, welche fie bon ben Schuldnern empfangen, gurndfangablen batten und reducirte baburch bie Schulben ber armeren Boltoflaffen auf bie urfprunglich entliebenen Summen "). Es mar eine Mafregel, fur welche bie folonische Geifachtbeig bas Borbild abaegeben batte, wenn man in Megara auch etwas rabis faler gu Berfe ging. Schlimmer ift mas Ariftoteles berichtet, baf bie Gubrer bes Bolfes eine große Angahl von Ebelleuten aus bem Lanbe trieben, um ibre Guter vertheilen gu fonnen "); auch bie Meder bee Theognie waren eingezogen worben. Ge wird ferner ergabit. bag auch fonft ber Abel bart und willfürlich behandelt worben fei und bie gemen Leute verfucht batten, eine Urt von praftifchem Communismus zu üben. Die Dürftigen feien in bie Saufer ber Reichen gefommen und batten fich gute Dabigeiten auftischen laffen. Ber eine Beigerung magte, batte bie Bewaltthatigfeit bes Bobele au

<sup>1)</sup> v. 834 - 838. 819. 820. - 2) 1021. 1022. - 3) Plut queast grace. 18. - 4) Plut i. c. - 5) Aristot pol. V. 4, 3.

Dunder Geichiche bes Alteribums. IV. 2. Noff. 5

sirchen!). Auch ein Fervel gegen bie Götter, welcher in viele Zeit vorfam, ift ums aufbreundert. Eine Keipeinnelschaft, wie mit Beibern umb Kinbern am dem Pelepennes über den Jichmos nach Telphi 303, übernachtete dei Argeita auf megarischem Gebiet, am Etnache des ferinthösichen Wererbassen. Ein trunsfener Dausse von Wegara fützigt die Edgan, in welchen Weiber um Kliner Jamt einigen der Therenen ichtischen in des Werer. Gie war numöglich, die Beitrigm der Arreler von der Gemeinne der garer in erlangen. Erft als die Muspfisponen Genagthumg, sir den bestätigten Gett von Desphi serverten, wurden die Muspfispone bei die Muspfisponen Genagthumg, für den bestätigten Gett von Desphi serverten, wurden die Muspfisponen

Inquifchen irrten bie ansgewanderten Ebelleute in ber Frembe nunber. Den Theognis briidte ber Berluft feiner Sabe, ber Berluft bes Baterlanbes febr fcwer. "Bie ein Sund, fagt er von fich felbit, ber im geschwollenen Bache alles verliert, bin ich burch ben Strubel gefommen" 1). Dem Abrnos ruft er gu: "Hun muffen wir auf bem ganbe und auf bes Deeres breitem Ruden bem berben Dangel zu entflieben fuchen". "Dulbe mein Berg bas Unbeil, ruft er fich feibit ju, obwohl bu Unbulbbares erfabren, nur bee Bemeinen Berg wird bitter; bem was bie Botter geben, fann ber fterbliche Dann nicht entflieben" '). "3ch fam, beifit es an einer anbern Stelle, in bas fitelifche Lant, ich mar auf Enboca's weinreichem Befifbe und in Sparta, bee fcbilfnabrenben Gurotas bebrer Stabt. Baftfrennblich wurde ich überall aufgenommen; aber mir tam feine Freude in bas Berg, benn nichts ift lieber ale bas Baterlant" 1)! Es mar natürlich, baß fich bie Bertriebenen nach ben Rolonicen Megara's auf Sicilien, nach bem ficilifden Degarg wenbeten "). Bier fuchte ben Theognis einer feiner ansgemanberten Stanbesgenoffen auf. "leber bie Tiefen bes Meeres famft bu, Aleariftes - fo rebet er biefen an - gn bem Darbenben felbft barbent, o Ungludlicher! An ben Banben bee Schiffes, unter bie Ruberbaute, wollen wir bergen, was wir noch befiben und was bie Gotter uns geben. Rommt einer beiner Freunde, fo wollen wir ibm bas Beite bieten mas wir baben. 3ch merbe

<sup>1)</sup> Plut queset grece 18. — 2) Plut queset, grece 39. — 3) v. 34.7. 348. — 4) 179. 280. 1029. 1030. — 5) 183 fig. — 6) May friem Mufenthalt ber Teografs im feillichen Meganz beruft ber Jerthum in ben Buchern über ble Gelige p. 630. wie in ber Magade bed Zuisse (1665-200.) hab Zeografs and biefer Endt framme. Daß Teografs ben nitaalisten Meganz angehört, ergalt istalinglich und ber frammennen fehrer Gebellen Meganz angehört, ergalt istalinglich und ber frammennen fehrer Gebellen.

nichts verheimlichen von bem was noch mein ift, aber von anberen werben wir ichwerlich etwas für beinen Gaftfreund erlangen. Fragt bich jemand wie ich lebe, fo antworte ibm. baf mein Leben zwar fcmer, aber boch fo leiblich fei, bag man einen Freund vom Bater ber nicht gu verlaffen braucht, aber auch nicht mehrere aufjunehmen vermag." Auch auf Guboeg icheint es ben Bertriebenen nicht gang übel ergangen gu fein. Die Cbellente von Chaltie, melden bamale bas weinreiche lelantische Befilbe, von welchem Theognie fpricht, noch geborte, werben bie abligen Emigranten von Meggra nicht in Mangel gelaffen baben, und ber Schmerg, mit welchem Theognis nachmale ben Fall von Chalfis beflagt bat, mar wol nicht blos aus bem Stanbebintereffe, fonbern auch aus verfonlichen Gr. innerungen entfprungen. Am langften fcbeint ber Aufenthalt in Lafebaemon gebauert zu haben, wo man bie größte Theiluabme für bie vertriebenen Ariftofraten und für bie Bieberberftellung ibrer Berrichaft hatte. Die Emigranten erhielten in Sparta bie Mittel. juweilen beim luftigen Belage ibrer Gorgen ju vergeffen. "Trinte ben Bein, ruft Theoguis einem feiner Freunde gu, welchen bie Beinftode auf ben Soben bes Tapgetos trugen, welche ber Gottergeliebte Greis Theotimos in ben Schluchten bes Bebirges pflangte. welchen er ben fublen Quell aus bem Platanengebolg guführte. Durch folden Trunt wirft bu bie ichweren Sorgen geritrenen und bich leichter fühlen, wenn bu bir einen Banger getrunten baft" '). Er warnt bann aber auch wieber, nicht gar ju viel ju trinfen. Ber bas Dagk überichreite, fei feiner Bunge und feines Berftanbes nicht mehr machtig, er rebe Unfinniges, was ben Rüchternen fcmablich ericheine. "Trinfe barum nicht zu viel, fonbern ftebe auf, bag bich ber Banch nicht übermaltigt, wie ben fcnoben Glaven, ber für ben Tag lebt". "Belios mit ben ftarthufigen Roffen boch oben im Nether, beißt es in einem anbern Bruchftud. funbet une bie Mitte bee Tage. Bir wollen bas Dabl nun laffen, ba jeber vom Guten fo viel gebabt, ale ibn bie Luft trieb. Mag benn bie icone latonifche Jungfrau bas Bafcbeden aus ber Thur binaus tragen und une Rrange bringen mit ihrer gierlichen Sanb"! 2) Eret folder Gaftfreunbichaft wurbe es ben Cbellenten, welche gewohnt maren unabbangig in reichlichem Befit gu leben, fcwer, von bem guten Willen anderer abgubangen. Die

<sup>1)</sup> v. 879 -884. - 2) 997 - 1006.

Arbeit geborte nicht zu ben Tugenben bes Ebelmanns: fie maren obne Luft und Geschick felbit ju erwerben. Gur ben Theognis ift bie Armuth benn auch fein Antrieb gur ruftigen Gelbitbulfe. fon bern ein Much, ber Leib und Scele verbirbt. Er beflagt fich febr bitter über feine Lage. "3ch babe bie Stimme bee bell fcbreienben Bogels vernommen, o Abrnos, welcher ben Menichen ein Bote fommt, im Frühjahr ben Alder ju bestellen, und es traf mir bas bunfle Berg, bag anbere meine ftattlichen Gelber befiten, bag mir fein Maulthier ben frummen Bflug giebt" '). "Betrübten Bergens walze ich mich in schweren Gorgen; noch find wir bem außerften Mangel nicht entrounen" 1), fagt er an einer anbern Stelle. "Warum, o fcblitume Armuth, liebft bu mich fo febr, ber ich nichts bon bir will? Ende bir boch einmal ein anderes Sans auf, warum willft bu burchaus immer mit und bies traurige geben fübren" 3)? "Die Armuth bezwingt ben eblen Mann, o Abruos, von allem am meiften, mehr wie graues haar und mehr wie Fieberfroft." "Der bon ber Armuth gebeugte Mann vermag weber gu reben, noch zu banbeln, bie Bunge ift ibm gebunben; immer giebt bie Armuth ben Rurgern, auf bem Martte wie im Rechtoftreit, verhaßt ift fie, wo fie binfommt!" ") "Die Roth ift bie Mutter ber Ratblofiafeit und verleitet ben Beift ber Manner gu Geblern; ber barte 3mang ber Noth beschädigt bas Berg im Bufen und zwingt es wiber feinen Billen viel Schimpfliches in bulben, bem Dangel, welcher Ing und Trug und verberblichen Bwift lebrt, weichenb. fo bag nichte mehr fcblecht erfcbeiut" b). "Sa, fcbnobe Urmuth, was liegft bu mir auf ben Schultern und icanbeft mir Leib und Seele. Wiber meinen Willen mit 3mang lehrft bn Schimpfliches mir, ber ich bas, was ebel und icon unter ben Menichen ift, fannte." 6) "Bebe mir Armen, icon bin ich ein Belachter ben Beinben und ben Freunden eine Laft geworben burch meine Leis ben "). Lieber Evruos, bem barbenben Manne ift es viel beffer au fterben . ale aufgerieben von Mangel gu leben "). Dem Berbannten ift ig fein lieber und treuer Freund, bas ift bas Traurigfte ber Berbannung" 9)!

Mus folden Stimmungen richtet fich bem Theognis wieber burch bie hoffnung gindlicher Rudtehr auf. "Der Bre, fagt er,

<sup>1)</sup> v. 1197. — 2) 619. 610. — 3) 351 - 354. — 4) 173. 174. 266—270. — 5) 385 - 312. — 6) 649 - 653. — 7) 1107. 1108. — 8) 181. 182. — 9) 209. 210.

wird nicht immer Bleifch freffen, auch wenn er ftart ift, wird ibn einmal bie Roth bezwingen" ). "Dulbe, ruft er bem Abrnos gu, bas Unbeit, nachbem bu Gutes genoffen. Bie nach bem Guten bas llebel tam, fo verfuche ju ben Gottern flebent, bich wieber ans bemfelben gu erheben"2). "Die Soffnung ift bie einzige Gottbeit, welche ben Menfchen geblieben, Die anderen baben une vertaffen unt find auf bem Olympos. Fort ift bie große Gottin, bie Treue, gewichen von ben Mannern ift ber weife Ginn und bie Chariten haben bie Erbe geraumt. Die Gibe fteben nicht mehr foft unter ben Menichen und bie Gotter werben nicht nach Bebubr verebrt. Das Geschlecht ber Frommen ift ausgestorben; meber bas gottliche Recht noch fromme Berfe fennen bie Deufchen mehr. Aber fo lange man lebt und bas Licht ber Sonne fiebt, balt man bie Soffnung feit. Darum flebe gu ben Gottern und wenn bu icone Schenfel verbrennft, opfere ber Soffnung querft und gulest 3 !" Dann erfaßt ben Theognis aber wieber ber Unwillen über fein Befchid; er macht ben Göttern Bormurfe, bag fie ben Berechten Schlimmes erweifen, und rath ihnen in bochft naiver Beife, Die Beltregierung ju verbeffern. "Lieber Beus, ich muntere mich über bich. Du fenuft aller Menichen Ginn und bas Berg eines jeben. Bie tragt es bein Ginn, frevelhafte Danner und Die Berechten in gleicher Beife gu halten? 3ft ben Denichen tein Unterschied von ber Gottbeit bestimmt, ift ber Beg ibnen nicht bestimmt, welchen einschlagend fie ben Gottern gefalteu?" ') "Bie ift es gerecht, o Ronig ber Unfterblichen, bag ein Dann, ber fich frei von Unrecht gehalten, welcher weber Bewalt geubt, noch boch fich verschworen, fonbern in Berechtigleit lebte, Ungerechtes bulbet? Ber con ben Sterblichen wird ben Gottern noch ju gefallen fuchen, wenn er fieht, wie Riebrige und Ungerechte, weber ben Born ber Gotter noch ber Menfchen fürchtenb, im Ueberfluß gefättigt tropen und bie Berechten von fcmerer Urmuth niebergebrudt werben ?" 5) Wol ftrafen bie Gotter, aber erft frat. fo bag ber Berbrecher ber Strafe entgeht und feine Rinter fie unichnibig tragen muffen; "mochte es boch ben feligen Göttern gefallen, bie welche freveln auf ber Stelle ju guchtigen!" ")

<sup>1)</sup> v. 293, 294. · 2) 355 — 358. — 3) 1135 figb. — 1) 373. — 5) 743. figb. — 6) 730 figb.

Bie beftig bas Berlangen nach Bergeltung und Rache unter ben Ausgewanderten war, beweisen einige Fragmente bes Theognis febr beutlich. "Wem ein großes Leib wiberfahren, Aprnos, bem wird bas Berg flein, aber bie Rache macht es nachher wieber groß" '). "Bare es mir vergonut, mit ber Dabe ber Teinbe mich ju bereichern; einiges bebielte ich für mich, bas meifte gabe ich ben Freunden" 1). "Moge mir Beus es verleihen, ben Freunden ibre Bobltbaten vergelten zu fonnen, moge er mir Gewalt geben über bie Reinbe! Gin Gott wurde ich mich unter ben Denfcben bunten, wenn mich erft nach vollbrachter Rache ber Tob ereilte" '). "Bolleube mir Beus bas Gebet ju guter Stunde; gemabre mir. für viele Roth auch einmal Butes! 3ch mochte fterben, wenn ich fein Enbe bes Leibs finben und Rrantung nicht mit Rrantung erwibern fann. Go ift ber Bang bes Schidfale. Aber uns erideint feine Rade an jenen Männern, welche uns unfer Gut mit Gewalt geraubt. 3br fcwarzes Blut mochte ich triufeu. Dag fich ein guter Damon erhobe, ber bies nach meinem Ginn vollenbete" ')!

<sup>1). 351. 362. — 2) 561. 562. — 3) 337 — 360. — 4) 344 — 350.</sup> Åristot pel, V. 2, 6. V. 4, 3. — 6); 5. 555. 56. — 7) 349 – 553. — 9) 2m. Jahre 510 und ben nichtfelgenben Zubern, bei ben Jahren offen. 59 2m. Jahren 19 2m. 19 2m.

Memtern gelangen fonnten, welche gegen bas Bolf gefochten batten '). "Erinnert mich nicht, fagt Theognis, an meine Leiben. 3d trug, was Oppffeus ertragen, welcher bem großen Baus bes Dabes wieber entitieg. Auch er tobtete grimmigen Bergens bie Freier, feinem Ingentweibe getren, welches ibn beim lieben Cobne bleibent erbarrte, bis er fein Land und fein Sans wieber betrat" ). Aber Theognie wenigitene batte in ber Berbannung Dagigung gelernt; an fich felbft batte er bie Durftigfeit und bie Rothe Des grmen Mannes erfahren. Er mochte jest mit geringerem Etola auf bie arbeitenbe, auf bie erwerbenbe und barbenbe Menge berabfeben. Er rubut, wie er ben Gieg nicht migbraucht babe: fein leibenicaftliches Berlangen nach bem Blut bes Demos und ber Demagogen mar befferer Ueberlegung gewichen. "Die Bferbe aufdirrent, fagt er von fich felbit, habe ich ben Wagen nicht beftiegen, Die Maner erfteigend, habe ich Die Stadt nicht geplunbert; nicht wie ber lowe, welcher, ber Starte vertrauent, bas Sirfcbfalb in feinen Mauen gerreifit, babe ich bas Blut getrunfen, vollenrend babe ich nicht vollendet"3). "Gebe, wie ich, ben mittleren Beg, ruft er bem Myrnos gu, in Rube und theile nicht biefen bas But ju, welches anderen gebort" '). "3ch werbe bas Baterland ordnen, Die behre Etabt, weber jum Bolfe mich wendenb, noch ungerechtem Berlangen nachgebend"5). Den Abrnos, welcher ale Theore ber Etabt nach Delphi ging, ermabnt er, genauer aufzumerfen ale Schattenweifer, Birfel und Richtschnur, wenn ibm an Butho aus bem reichen Allerbeiligften bie beilige Jungfran ben Billen bes Gottes anzeige. "Benn bu etwas binguthuft, findeft bu nie ein Beilmittel, wenn bu etwas fortlägeft, entgebft bu ber Berichulbung gegen bie Gotter nicht" ").

Es scheint, bag Theognis mit feinem Dringen auf Dagigung nicht atlein ftanb. Die Demofratie, welche in Athen um biefe Beit fraftig em-

bebrebt und Megara nachft Attifta am meiften Auch fant in biefem Frubjabr ber verberbiiche Briefpalt meifchen Attien unt Sparta flatt, besten Roigen Ebeger guie furchere; fiebe unten. Gnitie if bas fielitige Megara, effen Auf Ebegore befang, bem Gelon erft gwifchen 485 unt 480 erlegen. Ebrognie iebte alfo noch im Jahre 479. Die Bertreibung batte nach feinen eigenen Berfen giemlich tange gebauert, wounit auch Ariftoteles Beugnift übereinftimmt, bag bie Demagogen in Megara allmablig mehr und mehr Geelleute vertrieben hatten, und Theognie batte 2xchata anuating more unter neri vertatute vertiteten switten, une georgine batte bereitele por tem Muffiante de belle ficine (Frankamangen an fem jungen Surtiet gefungen. 28xan wirt rebballe ten Eleg bet Belle nicht früher als um bas gaber 325, de läuffebr bei Archie um 515 anlehen bürfen. 1 Aristot, pol. 17, 12, 10. — 2), 1123, — 3) 951—964. — 4) 220. 331, 332, — 5) 915. — 6) 805.

portpuche und fich burch glaugenbe Giege behauptete, mußte auch bem jurudgefehrten Abel von Megara Rudfichten gegen bas eigene Bolf auferlegen. Wenn nun auch ber Abel von Megara in bem Aufchluß an Sparta, in ben Gintritt in Die fpartanifche Emmnachie, Siderbeit fucte und fant, immer war bies rafc aufftrebente Attifa bem fleinen Degara ein febr gefährlicher Rachbar. Go gefchab es, bag gwar bie Beftrebungen bes Demos gu Degara fo wenig wie ju Gifbon und Morinth jum Biele gelaugten, aber fie batten boch unzweifelbaft auch bier ein milberes Regiment bes Abels, eine beffere Stellung ber Burger und Bauern gu bleibenber Folge. Die Macht bee Staates jeboch, welche im fiebenten Sabrbundert burch eine glangende Rolonisation bezeugt und erweitert werben war, welche fich auf ber Scheibe bes fiebeuten unb fecheten Sabrbunberte in ben Rampfen gegen Athen bewährt batte, war feit bem Galle bee Theagenes im Ginten. Huch bie Reftauration bee Abele brachte feine Bieberberftellung berfelben. Chaffebou und Bogang maren bereits in ben Santen ber Berfer. Das ficitifche Megara fiel nach vergeblichem Biberftanbe gegen bas 3abr 450 in bie Bante Gelous bon Sprafus, welcher ben Abel ber Ctabt nach Cbrafus verpflaugen, bas Bolf ale Eflaven verfaufen lieft '). Theognis beflagte bas barte Loos ber befiegten Landoleute in einer Elegic. Gegen bie Berfer ftellte Degara wie Sifton breitaufent Schwerbewaffnete, Degara zwanzig, Gifpon funfgebn Dreiruberer.

## 4. Bittafus von Leeboe.

<sup>1)</sup> Seret 7, 156. Thutnt. 6, 4. Suides Geogres.

Bon Lesbos aus mar bie Gurfüfte von Troge tolonifirt morben : endlich batte Motilene auch bie Beitfufte in feine Bewalt gebracht, Die Mbtilenger batten bier an bem Grabbugel bes Achilleus Achilleion und etwas weiter weftlich am Borgebirge Gigeion bie Statt gleiches Ramens gegründet (Bb. 3. 3. 170, 250.). Die Berrichaft ber Bentbiliben in Mbtilene erlag ber Erbebung bee Abele. Gie war bereite burch einen Angriff ber Gbelleute ericbuttert, ale Rouig Benthilos einen Mann Ramens Smerbes fcblug und bafur von biefem ermorbet murbe. Geitbem ftant Motilene unter ber Berrichaft ber Erelleute '). 3m Laufe bes fiebenten 3abrhunderte erftarfte ber Burgerftand in Mbtilene fo weit, bag man gegen Enbe beffelben Ausficht hatte, bas Regiment bes Abels fturgen gu fonnen. Un ber Spige ber Burger warf fich Delandros um bas 3abr 620 jum Gurften von Motilene auf. Bu feinem Sturge verschwor fich eine Angabl leebischer Cbelleute; Die Gubrer berfelben waren brei Bruber, Rifis, Antimenibas und ber Dichter Alfaeos 1).

Seitbem Leeches von Mutilene in ber erften Balfte bee fiebenten Sabrbunberte bie Berftorung Ilione gefungen '), hatte es ber Infel Lesbos nicht an Dichtern erften Ranges gefehlt. Terpanbros batte bei ben Dablen ber Enber ben boben Ton ber Beftie vernommen und ben Griechen nach biefem Borbild bie fiebenfaitige Ritbarg gegeben '). Er batte ben Choral weiter entwidelt und bie Rirchenmufit geordnet, er batte an ben Rarneen ju Sparta und baun unausgeset bei ben potbifden Opfern mit feinen Sommen ben Preis bavon getragen (zwischen 680 und 640) er batte baun noch gegen bas Enbe feiner Tage, ben 2mift, welcher bas von ben Deffeniern bebrängte Sparta im Innern gerrift, burch bie Bewalt feines Bortes und feines Befanges gefchlichtet (Bt. 3, G. 421, 571.). Dem Terranbros war Arion von Dethomna (auf ber Weitfufte bon Leeboe) gefolgt; auch er ber erfte Mitharobe unter ben Gangern feiner Beit, ber Erfinder ber bionpfifden Chore, welche ber griechifden Boeffe einen neuen Aufschwung gaben, ber fie ibren bochiten Leiftungen entgegen fub-

th Aristotel, pol. V. S., 13.—2) Diogen, Laert, 1, 74. Snidas Aire, Welagored bei Straben p. 617. ift für Melandred berfehrlen. Da Cultad (Hierara) die Ermetbung tee Melandred 621 (ch. with man annehmen fönen, daß er um 620 gar Serrifdert gelangt ist.—3) Clemens stom, t. p. 333. Cliton fasti hell. a. 637. · ) \$ in dar bet Aben. 14, p. 635.

ren folite (ob. G. 20.). Binter biefen großen Borgangen ftebt Alfacos nicht gurud. Es ift nicht ber Somnos, es ift nicht bas Chorlieb, in welchen Terpanbros und Arion glangten, Die ben 211tgeos auszeichnen, obwol auch er Somuen bichtete. Geine Poefie gebort nicht ben Gottern, wie bie feiner leebifden Borganger, fie war nicht bestimmt, ben Kriegemnth ber Leebier ju weden ober ber Gemeinde politifche Lebren ju geben, wie bie Befange bes Rallinos und Tyrtacos. In feiner Anlage und Weife bem Archilochos am nachften verwandt, ift Alfacos ein Dichter ber Gegentpart und bes Tages; feine Poefie giebt bie Stimmungen wieber, welche ibn wechfelnt bewegen. Es ift bas beitere und bas ernfte Lieb (bie Dbe, fur bie Alfaeos einen einfachen aber itolgen Stropbenbau erfant), in welchen er feine Empfindungen, Die leibenfchaftlicben Erregungen feines Gemuthe nieberlegt. Er fingt bie freudigen und traurigen Greigniffe, welche ibn treffen, Die Luft bes Weins und ber Liebe. Aber er ift bor allem ein Dann bes politifchen Lebens. Dem Abel von Lesbos geborte er burch feine Geburt an. Geine Ueberzeugung wie fein Stanbesvorurtheil, fein trotiger Ginn wie feine leibenfchaftliche Art machten ibn gu eis nem Borfampfer bes bebrängten Abels. Den Ebrannen wirft er fich mit ber gangen Beftigfeit feiner Ratur entgegen; felbit ein tuchtiger Rriegomann tritt er mit feinen Brubern an bie Spipe feiner Stanbesgenoffen. Die Boefie wird in feinen Sanben eine Baffe gegen feine Geinte. Bie er fur bas Regiment feines Stantes lebt, fo arbeitet auch feine Boeffe fur beffen Obmacht, fo trifft er bie Wegner nicht blos mit ber Lange, er braubmarft fie auch mit feinen Berfen und wenn Archilochos bie Boefie in ben Rreis bes privaten Lebens eingeführt bat, fo trägt fie Alfacos mehr ale achtzig Jahre vor Theognio - mitten in ben politifchen Parteitampf binein. Theognis will mit feinen Glegieen belehren, Alfacos fampfte mit feinen Berfen. Borag fagt von

ititischen Parteilampf binein. Theognie will mit seinen Elegisen betehren, Alffaces fainpsse mit siemen Versein. Derna sogst gat von ihm: "Gün trockiger Krieger sang er unter ben Räffen, wenn er dos umbergeworfene Tschiff an von seucht User gedunden, bei Koptochte und ben immer an ihr hangenden Knaden, und jenen tytos, welchen schwarze Angen und sehwarzes Hangen und seiner Anaben, und jenen tytos, welchen schwarze Angen und seiner Anaben, und jenen tytos, welchen schwarze Angen und seiner Anaben in der Unterecht sprechen gedrängt, wenn Alfacos "Die Schaffen in der Unterentel hervön gedrängt, wenn Alfacos

<sup>1)</sup> Horat. carm. 1, 32, 5 12.

mit golbenem Pleftron voller tonenb bie Schlachten und bie vertriebenen Thrannen, bie Leiben ber Berbannung fingt" ').

Alfaeos war eine fraftige Ratur, voll Freude am Leben und am Genufe bes Lebens. Die Bufel Lesbos trug guten Bein und ber Abel mar gewohnt ju fchmaufen und ftart ju gechen. - "Richt mit Gorgen niug man fich qualen, ruft Alfacos aus. Wir gewinnen nichts, wenn wir traurig fint. Das befte Begengift gegen bie Sorgen ift ber Raufch!" "Freue bich und trinte!" 2) "Lagt une trinten, was follen wir auf bas Lichtangunben marten: ber Tag bat nur eines Ringere Lange. Bringe bie grofen Schaalen berbei. Den Bein gab ber Gemele und bes Beus Cobn ben Menichen jum Gorgenbrecher. Giege mir einen und zwei und mehr Becher voll. Die Reigen fliegen aus bem Beder von Teos. Der eine foll ben anbern aus bem Ropf treiben" 3). "Lege une einer, beifit es in einem anbern Fragmente, bie gewundenen Rrange bon Dill um bie Schultern und gieße uns ben fußen Boblgeruch über bie Bruft" '). Der Benuf fteigert fich bei ibm, wenn er neben bem Bein einen Anaben ober ein Mabden bat, welches er liebt, ben Lotos ober bie Deinomeneober ben Menon. "Rufe mir einer ben reigvollen Menon, fagt er in einem Fragment, wenn mir bas Trinfgelag jum Genuft gereichen foll" b). Alle Sabreszeiten forbern ibn gleichmäßig gum Erinten auf. "Der Grübling tommt wieder mit feinen Bluthen beranf, mifcht mir auf ber Stelle ben bonigfugen Wein in ber Schagle" "). "Lete bie Junge mit Bein, fingt er im Commer. benn bie Sonne ftebt am bocbften, bie Luft ift brudent, alles burftet por Sige. In ben Webufchen fclagt bie Rifabe, fie tont bellen Laut mit ihren Glugeln und fagt ben fenfrechten Strabl bes Lichte an. Die Artifchoden bluben, nun fint bie Beiber am beftigften jur Liebe, Die Danner trage, ba ber Geirios Ropf unb Anieen ausborrt""). "Beus regnet, vom himmel fturmt es gewaltig, bie Stromungen ber Alufe fint erftarrt. Birf ben Binter nieber, gunbe bae Teuer an, mifche unermeflichen bonigfugen Bein in ben Reffeln und icbiebe bir bas weiche Bollenfiffen unter bie Schlafe!" \*) Diefer Bein, melder bem Alfgeos ju allen Rei-

<sup>1)</sup> Horat. carm. II. 13, 26. - 2) Fragm. 35, 54. ed. Bergk. 3) Fragm. 41, 43. - 4) Fragm. 36. - 5) Fragm. 52. 46. 58. - 6) Fragm. 45. - 7) Fragm. 39. - 8) Fragm. 34,

ten nothwendig ift, - er rath von allen Baumen zuerft bie Reben zu pflauzen ') - ift ihm neben bem Sorgenbrecher auch "ber Spiegel ber Menschen," "mit bem Bein femmt bie Bahrheit" 2).

Anbere Gebanten erfüllten ben Alfaeos, ale feine Brüber und er felbft mit ibnen, fammt ibren abligen Benoffen, ben Delandpros gu fturgen gebachten. "Das weite Bans, fagt er, fnufelt bon Erg. Die Banbe fint bem Ares mit glangenben Belmen geschmitt, von welchen weiße Roftbuiche berabniden, bie Beibegier für bas Saupt bes Mannes. In verborgenen Rägeln bangen blinfente eberne Beinicbienen, ber ficbere Gont gegen bas Beicog, gewölbte Banger ans neuen Linnen und verfncte Schilbe. Daneben chalfibifche Rlingen, Gurtel geung und Baffenroche. Bon alle bem wird nun nichts mehr verborgen bleiben, ba mir einmal bies Werf unternommen" ). Die bewaffnete Erbebung bee Abele gegen ben Delandros, beren Borbereitung Alfacos in biefen Berfen ichilbert, gelang, ba fie bon einer Bartei bes Bolls, welche Bittafos, bes Sprrbabios Cobn, ein Mann nieberer Berfunft ') führte, unterftust warb: Melandres murbe getobtet (um bas Jahr 612 °). Aber ber Abel erntete bie Friichte nicht, welche er erwartete. Es fam nicht gur Wieberherftellung feines Regimente, neue Rampfe und Sturme folgten, "Der Bind ift in milbem Aufruhr, fagt Alfaeos, bierber malat fich bie eine Boge, bie andere bortbin. Bir treiben mit bem ichmarten Schiff in ber Mitte, vom ichweren Sturm bart bebrangt. Schon bat bas Baffer ben Gun bee Daftes erreicht, bas Gegel ift gerriffen und bangt in großen geben und bie Anter laffen nach!" "Diefe Boge, beißt es in einem anderen Fragment, fteigt noch bober ale bie friiberen, es wird uns groke Noth maden, bas Baffer ju pumpen, wenn fie ine Echiff fcblagt""). Die Beforgniß, welcher Alfaeos in biefen Berfen Ausbrud gegeben batte, ging in Erfallung : eine neue Torannio mar bie Bolge bes Eturges bes Melandree. Die Regierung tam in bie Banbe bes Mprfilos "). 3m Bergleich gu riefem nennt Alfaeos ben Delandros "einen ber

Fragm. 34. ed. Bergh. — 20 Fragm. 33, 57. — 31 Fragm. 15. Stiffer film: Zdriffen J. et. 312. — 4) Fragm. 37. Junifey foldt Pattades mitterfilder Zeits aus bem veichlicher ber Pentbillen innumen; Stiffer a. a. S. e. 128. — 5) Studas v. Hirmore, Diogen. Leert. c. 74. — 6) Fragm. 18, 19. — 7) Zuß bit Berfe fragm. 18, u. 19. gagen ben Myrfiles gerichtei fink, bemertt Heneckle, Alleg. Hom. c. S. tiffer tei Vertja a. a. C.

Achtung würdigen Mann"). Morflies behauptet inde seine Bertfeder inde lange; furse gelt nachem er bie Gewalt an sich gertfeder, wurde and er erschlagen. "Jest muß man sich beranschen, mit Alfaces, ben bie Taner wie bie Freude gum Teinken treich; jest ums man mit aller Gebealt trinien, be Myriftes tebt sift!"). Der Abel gewann in ber That nach bem Tobe bed Worslies er worderreschenen einstig gindt.).

Es war um biefe Beit, um bas Jahr 610, bag Phrynon mit attifchen Roloniften eine ber alten Bflangftabte ber Debtilengeer auf ber Mufte von Troas, Sigeion, wegnahm und befette '). Die Debtilenger umgaben Achilleion, ben nachften ihrer Orte bei Sigeion, mit einer farten Maner und befampften von bier aus bie Athener. Bubeft mar ber Abel von Lesbos in biefem Rriege nicht gludlich. In einem Treffen von ben Athenern geschlagen. warf auch Alfacos feine Waffen weg, um fcneller gu flieben. Die attifchen Roloniften fonnten feinen Beim ale Giegeszeichen in ben Tempel ber Athene ju Gigeion weihen. . Trot feines abligen und friegerifchen Stolzes mar auch Alfaeos, wie einft Archilochos, gufrieben, bem Tobe entronnen gu fein; wie jener, fderate and er über feine eilfertige Glucht. In einer Dbe an feinen Freund Melanippos "traat et bem Berold auf, biefem und ben übrigen Freunden in Motilene gu melben, er felbit fei beil. nicht ibn, ben Sabn (bie Belmgier ") bangten bie Athener in ben Tempel ber Glanfopis" "). Golde Unfalle waren - wie es iceint - bie Urfache, bag bas Bolt ben Bittatos im Jahre 606 anm Strategen erbob. 216 Phronon, ber Gubrer ber Atbener. auf feine Rorperftarte und Bewandtheit vertranent - er batte im Yauf und im Banfration ju Clompia gefiegt - ben Bittafos gum Bweifampfe forberte, trug biefer, welchen Alfacos ale einen "Großprabler" verfpottet batte 1), tein Bebenfen, fich gu ftellen. Es gelang ibm , ben Borbnon ju übermaltigen und ju tobten ").

<sup>1)</sup> Fragm. 21. 69 tjeicht richtiger. blef Aragonet auf ben Widnafgere als un ben Hittlede zu beigieben. 29 Fragm. 20. — 3 Zeife braus gestödigig nevehen. Jeh ber Stel im Saumel agens ben Schmann auch ist Attendagen gestödigig nevehen. Jeh ber Stel im Saumel agens ben Schmann ab ble Attendagen. 20. — 19. — 60 fert politik production in der Schmann von Schmann ab bei Attendagen. 20. — 19. — 60 fert politik production in der Schmann auch 19. – 19. — 60 fert politik production in der Schmann freu Bernard bei der Schmann gestellt bei der Schma

Diefe Baffenthat gab bem Bittatos großen Rubm und erhöhte fein Anseben in Mbtilene. Der Mann aus bem Bolfe batte ben Relbberrn ber Feinde niebergeschlagen, bor welchem ber Abel feine Baffen meggeworfen. Dit bem fteigenben Unfeben bes Bittatos ftieg bie Dacht bee Bolfes, beffen Subrer er mar, von Reuem. Alfgeos wurde nicht mube, ben Bittatos mit feinen Berfen gu verfolgen. Er fpottet über feine Berfunft : voller Bergebtung nennt Alfaeos ben Bittatos einen Gefellen, "ber im Rinftern ju Abend effe," - ber Abel bielt feine Trinfgelage in festlich erlenchteten Galen. Er macht fich luftig uber feine Armuth und nennt ibn einen "Comutfinten," er verbobnt feine, burch feine ablige Somnaftit verbefferte gemeine Saltung und Geftalt, er fpottet über biefen "Didwauft," biefen "Schmeerbauch," biefen "Blattfuß," welcher "feine Beine binter fich berichteppe," benn felbft bie Bunben, welche Bittatos im Rampfe fur Yesbos an ben Fugen bavon getragen hatte, hielten ben Gpott bee Allaeos nicht gurud'). Alfacos fürchtete ben neuen Thrannen in Bittafos. "Diefer Mann ruft er aus, welcher nach ber großen Bewalt ftrebt, wird balb bie Stadt über ben Saufen werfen; fie ift icon im Kallen" 2).

Um vos Jahr 595 vertrieß in ber That das Bell ben Kele am Leokos ). Die Berfunde ber Berhamten, an berem Spife sich Maces mit seinem Brader Antimenivas stellte, ihre Rädlebr mit betwossente sie unter bei Mrader, das des Bell ben Myttellen im Jahre 590 a) zu seiner Sicherheit bem Pittales bie unumschräntte Gemalt, die fürstliche herrbeit berm Pittales die unumschräntte Gemalt, die fürstliche Berhaft siehertna. Er wurde zum Sonig von Myttellen genacht. Da haben sie mm alle zusammen, rust Allaces ans ber Berbannung, ben Sohn eines gemeinen Baters, biesen Pittales, mit urstimmigem Geschere in hoch erchesent, zum Trannen ber Stadt gemacht, voesch eine Galle mehr hat und unter bem Jern ber Götzte siegn "1).

Die Erhebung bes Bittatos erwies fich fehr wirffam gegen bie Berbannten und hochft wohlthatig fur bie Buftanbe

<sup>1)</sup> D f. o., Sert. 1, 76. Db Plut. quest. grupos. VIII, 6, 3, Mech bat.

2) Fragm. 25. — 3) lieber beit glieberiumung siebe unten. — 4) Dieb Dafe sigdt aub ten Angaben bei D f. o. Sert., Led Pittleberiumung siebe unten. — 4) Dieb ben und zwanig Jahre werber bie Schifte Gewallt erlangt bahe. — 5) Aristot, pol. III, 9, 5, Plut. saunter. El.

Mbtilene's. Das Bolf batte ben rechten Mann an feine Gripe geftellt. "Bittafos mar, wie Diobor fagt, nicht blos megen feiner Ginficht ber Bewunderung werth, fonbern ein Burger; wie ibn Lesbos nie guvor gehabt bat und nie wieber bervorbringen wirb. auch wenn bie Infel noch mehr und noch befferen Wein tragt. Er war in ben Baffen von ansgezeichneter Tapferfeit, er bielt was er verfprochen, er war freundlich im Umgange, milbe in ber Beurtbeilung und jum Bergeiben geneigt, er war forgfältig und thatig in ber Gefetgebung und verachtete Gelb und Befit " '). Bum Beweife feiner Uneigennütigfeit ergablte man, bag bie Dhtilenaeer bem Bittafos bas Gebiet bei Gigeion, welches ihnen biefer burch bie Uebermaltigung bes Bbrouon und bie Beffegung ber Athener gurudgewonnen, gefcheuft batten; er aber babe nur einen fleinen Theil genommen, bem ber Rame bes Aders bes Bittafos lange geblieben fei -- bas llebrige babe er gleichmäßig unter bie Burger bon Leebos bertbeilen laffen 1).

Bittatos bat feine Uneigennütigfeit burch größere Dinge bewabrt. Er geborte fener neuen Richtung bes griechischen Lebene an, welche mit bem Burgerthum emporgefommen, ben Trabitionen bee Abele bie eigene Beobachtung, bas gefunde Urtheil. bie faftifche Lage ber Dinge entgegenfette unb, auf bie Billigfeit ibres Rechtsgefiible banent, Die Anfprniche ber ftreitenben Barteien auszugleichen bemüht war. Bittafos ift neben Golon von Athen ber bebentenbite Bertreter biefer neuen politifch focialen Beisbeit: er ericbeint bei Blaton unter ber Babl ber fieben Beifen. Bie fein Begner Alfaeos verfucte fich Bittatos in Dben und Glegieen. Uns ift nur bas fparliche Fragment einer Dbe, eine fraftige Mufforterung. Taufdung und Aralift rudfictelos zu befampfen übrig. "Dit bem Bogen und bem pfeilaufnehmenten Rocher nuft bu gegen ben folechten Dann angeben; feine Bunge rebet nichts Babres, ba im Bergen Sinterlift ift "3). Die Griechen trugen fich mit vielen anten Spruchen ale Zeugniffen feince Scharfblide und feiner Ginficht. Das Bort: "Erfenne ben richtigen Mugenblid," wirb ihm ale Bablfpruch jugefchrieben. "Das Befte von



<sup>1)</sup> Diodor, excerpt, de virtutib, el vit, p. 552. — 2) Diefe Geschichte mit ben verschiebensten Mobissifiarionen Diod. exc. valic. p. 18. Diogon Laert. 1, 75. de malign. Herod. c. 15. Plut. praec. reip. gerend. c. 27. — 3) Diog. Saert. 1, 78.

allem si, die Aufgabe ieres Tages gut zu vollbeingen, das Erwünscheite sie die ziet, das Unerfennbare die Juftuuft. Aber es sein der Vollfaße der vollschaften Wammes, die das Wierenvärtige fennter, zu seiner die stiedt femme; und die Kustabe bes aufgreu Mammes, das Wierenvärtige zu bestehen und zum Guten zu wenden, wenn es bennoch semme, "Ge ist sowiere, ein ester Pamm zu beischen") ""Rese nicht bless zu über dem Freunke, senten and über deim Feinke," ""Schmäße das Unglüd nicht, senten für geste die Vergelung ").

Die Brobe feines Bortes: "Die Berrichaft zeigt, was an einem Manne ift," hat Bittatos glangend beftanben. Dieber fagt, "baß Bittafos fein Baterland von ben brei größten Uebeln befreit habe, vom Bürgerfrieg, vom auswärtigen Krieg und von ber Thrannis." Es gelang bem Bittafos, Die Berfuche ber Berbannten fo energifch gurudguweifen, baf fie jebe Soffung auf bas Belingen ibrer Plane aufgeben mußten. Den Urieg gegen bie Atbener in Gigeion fraftig fortguführen, batten bie inneren Unruben, welche ber Erhebung bes Bittatos vorangingen, nicht . geftattet. Nachbem er bie Regierung übernommen, ließ er fich ben Schiebsfpruch bes Berianber von Storinth gefallen, obwol Sigeion nach biefem Entscheib in ben Sanben ber Athener blieb (amifchen 590 und 585 '). Mit fefter Sand fteltte er bie Rube im Innern ber und hielt fie aufrecht. Mit raftlofer Thatigfeit war er bemubt, ben Staat wieber ju orbnen und ben Grieben burch eine umfaifende Gefetsgebung ju ficbern '). Diefe fcbien ibm wichtiger ale nene Inftitutionen. Un ber Gpite bee Bottes emporgefommen, verschmäbte er es bennoch, eine bonaftifche Stellung einzunebnien. Er bafte bie Ufurpatoren und wollte ben Melandros nicht gefturgt haben, um felbft an feinen Blat gu treten; er betrachtete fich ale einen Beauftragten, als einen Beamten bee Bolfee. Bas aber noch auffallenber und mertwürdiger ift, er verschmabte es auch, bie Berfaffung umgu-

<sup>1)</sup> Teler Evruß ift ungweifelbeit del, ba Elmentbei fin befäureft: Plan. Protog 30 fgb. um Sirmond. fragm. 5. bet Bergl. - 2. 2 feg. Vart. 1, 77. Utod. ex. volle. p. 24. Plat. sept. seperat. conviv. c. 7. 3 gu um eben. 2. 17. angelinten Gwinnber file beite faitheitungs found for the sept. Sirmond found for March 1 and 1

walten und bie Berrichaft bes Bolfe in Mbtilene aufgurichten. Er fuchte bie Lofung bes Rampfes ber beiben Stanbe nicht in ber Regierung bes Bolfes, fonbern in einer Gefetgebung, welche bie binglichen und perfoulichen Rechte jebes Gingelnen unter ben Schut eines unparteiischen Gerichts und wohlerwogener Beftimmungen ftellte. Es war ibm genng, bie Barten ber alten ariftofratischen Satzungen, bie Bobe ber Bugen und Strafen gu befeitigen, und bas Bolf por ber Billfur ber Richter gu fcbuten, Mle er einft nach bem beiten Gurften gefragt murbe, foll er geantwortet haben, es fei ber, welcher feine Unterthanen babin bringe, nicht ibn, fonbern fur ibn ju fürchten, und ale man von ibm miffen wollte, welches bie befte Berfaffung fei, antwortete er: "Die Berrichaft bes bunten Bolges, biefe erficht Giege ohne Blut." Er meinte bie Berrichaft ber Befebe, welche er, in bolgerne Tafeln geschnitten, aufgestellt batte. Bir fennen leiber bie Bufammenfetung ber Berichte nicht, welchen Bittatos bie Aufrecht baltung und Durchführung biefer Gefete anvertraute, aber es ift flar, bag er bein Bolfe bier einen um fo größeren Ginfluß gewähren mufte, je geringer ber Antheil war, welchen er ibm an ber Regierung gugeftant, wenn bie gange Arbeit feiner Befetgebung nicht illuforisch sein follte. Bon ben Borfcbriften berfelben ift uns nur ein einziger Bug aufbehalten. Go ift bie Bestimmung, bag ein Bergeben, im Erunte begangen, barter ober boppelt fo ftreng geftraft werben folle, ale baffelbe Bergeben im nüchternen Buftanbe verübt '). Der Bein von Lesbos verführte jum Erunte, bie gechluftigen Junfer batten es wol in ber Beinlaune an üblen Exceffen nicht fehlen laffen, und bem einfach verftanbigen Ginn bes Bittatos ericbien bie Trunfenbeit vielmebr als ein Grund gur Scharfung ber Strafe ale jur Rachficht. Es fcbien ibm unmurbig, fich burch finnlichen Genug freiwillig ber Berrichaft ber Bernunft ju berauben. Bebenfalls mar biefe Berfügung bon praftifchem Berth fur bie Buftante von Lesbos. Des Bittafos Thatigfeit und unermubliche Arbeitfamfeit in ber Regierung, im Bericht, in ber Ansarbeitung und Geftstellung feiner neuen Befetgebung war fo groß, baß fich bie Stlavinnen auf Lesbos, welche bie barte Arbeit bes Korumableus an ben Saubmublen perrichteten, mit bem Beifpiel ber ichweren Müben bes Bittafos

l) Aristot pol. l. c. Diogen, Lort. 1, 74. Plut. sept. sap. conv. c. 13. Dunder Geichichte bes Alterthums. IV. 2, Auff.

tröfteten. Gie fangen: "Mable Muble mable, benn auch Bittafos mablt, ber Ronig bes großen Mutilene " 1).

216 Bittafos bie Gesetsgebung vollenbet batte, als ibm bie uenen Orbungen binreident befestigt icbienen, vertilgte er bie letten Ueberrefte ber beftigen Rampfe, welche feiner Regierung vorangegangen maren. Er gestattete ben verbannten Chellenten bie Rudfebr. And bie Gubrer berielben, Antimenibas und beffen Bruber Alfacos, ber ben Bittafos fo lange, fo beitig und fo bitter mit bem Schwert und mit bem Wort befampft batte, waren bon biefer Amneftie nicht ausgeschloffen. "Bergeibung fei beffer ale Beftrafung," fell Bittafes in Bezug auf Alfacos gefagt baben ?). Die Berbaunten maren inzwischen, ieber Ausficht auf Die Rud tehr beranbt, weit umbergefommen. Antimenibas war abentenernb nach Babblon gezogen und in Die Dieufte Rebufabnegare getreten. Er batte an beifen ibrischen Felbzugen, an ber Ginnabme Bernfaleme, an bem Rriege gegen ben Pharao Sophra, an ber Belagerung bon Three Theil genommen '); mabrend Alfgeos, ber nun bie barten leiben ber Berbannung, ber Geefabrten und bes Mangele fang, ber unn beflagte, bag bie "Arnuth ein nnertraglides lebel fei und ibre Schwefter bie Ratblofigfeit." ber nun quefprach, "bag bas Gelb ben Dann mache und fein Durf tiger geachtet und geehrt fei," in Aegopten gewesen war '). 211taeos begrußte feinen beimtehrenten Bruter mit folgenten Berfen : "Bom Leiben erlöft femmit bu ben ben Guben ber Erbe. mit einem goldgeschmüdten Schwertgriff von Elfenbein, nachbem bn für bie Babblonier fechtent einen großen Rampf vollenbet. Du baft einen ftreitbaren Mann erlegt, ber unr eine Sand breit fleiner war ale funf Gilen." In ber Beimath begann bann 216facos balb wieber fich bes Lebens beim Becher gu frenen. Aber

er fagt nun: "Ueber bas Saupt, bas Bieles erbulbet und bie Bruft, welche grau geworben ift, gieße mir bas Galbol berab ').

Nachbem Bittatos feinem Baterlande im Mrieg und Frieden. in ben Baffen und in ber Gefetgebung fo große Dienfte geleiftet, nachem er Leeboo berubigt und bie Barteien verfobut fab. fronte er fein Bert, indem er aus freiem Entichlug bie fürftliche Gewalt im Jabre 580 nieberlegte, welche ibm bas Bolf von Motilene übertragen batte. Er bielt feine Aufgabe für gelöft und bas Bolf nach bem Erlag feiner Befetgebung und beren Ginführung, in bie Braxis feines Schutberrn weiter beburftig. Bebn Babre bindurch hatte er eine unumfcbrantte und niemand berantwortliche Berrichaft genbt. Er war nicht nunber genngfam ale großbergig, bie Gewalt verführte ibn felbit fo wenig, gle ber Gebante feinen Rachfommen ein Ronigreich zu binterlaffen. Die Berricaft ber Befete ichien ibm nach feinem eigenen Bort guträglicher, ale bie Berrichaft eines einzelnen Dannes, und er befag bie feltene Braft, feiner Ueberzeugung auch gegen bas eigene Jutereffe gerecht ju merten. Gein uneigennutiger Entfchluß tounte fur Doptilene wie fur ibn felbft febr gefahrlich fein. Seine Gegner tonnten ibn nunmehr wegen feiner Sanblungen als Regent verfolgen, Die Leibenschaft ber Barteien tonnte von Reuem loebrechen. Aber feine Banbe und fein Gemiffen waren fo rein, baf ibn moglide Berfolgungen por Bericht eber reizen, ale febreden tonnten, und fein politifcher Blid batte ibn über ben Buftant ber Infel, über bie Gruchte feiner Thatigfeit nicht getäufcht.

<sup>1)</sup> Fragm. 42.

um Bittales, des gemuffindigen feurigen Dichters, des leidenichaftlichen herrichfündigen Artifetaten, tes bestangenen Parteinmannes
neben der gemäglimmen Ander, der bescherzigen Wäsigung, der
berurtheilefreien Einsche, der imeigenmisigen Dingebung und
Schliftlicheimung des Bittales. Gländlich für Leebes, daß der
Jührer des Abels dem Bittales eben so wein je myratischer Zhat
fraft als im stittlichem Wasighalten, eben so wein ju Musgeich
als in den Wäsisse weiter wer. Bittales starb zehn aberen
achenu er die Regierung niedergelegt, im Jahre 570. Er hatte
das siechsigste Vedensslagt überschritten. Die Wytlienaer sollen
auf seinem Erabe ein Deufmal mit solgener Jusschrieden
auf einem Erabe ein Deufmal mit solgener Jusschrieden
phoden: "Dier bestaltete mit üpen Tyränen die Jussch versche die geberen, den Sech der Syrdnende den Versche die geberen, den Sech der Syrdnende den der

Das Bild bes reichen, geistig bewegten, afthetisch versienerten und ventiglenen in den Arzisien bes Abeils mehr auf die Erregungen des Gemüthe, als auf die Anstreaugund der Keltzfein
gerückten Lebens, welches in jenen Zagen auf Lebes blüte,
ist unteilfindbig, wenn neben nem Sittates und dem Altaese die
der Sappho gedacht wird, der Aran, welche den größten bichte
richen Auch bei dem Griechen geweinen hat. Wie Allaese gebörte sie einer begützten Anmilie des lebesischen Keles an, ihr
Bater war Elamanterenhmes, ihre Wanter Klos. Ihr Bruder
arisches verwaltete das Chremant eines Schenfen bei den Ariemahlen im Preplanzien von Weptliene ). Einem sehr reichen



Manne, bem Rerfolge vermählt, gebar fie biefem eine Tochter, welche nach ber Grofmuttter Aleis genannt wurde 1). Platon neunt Sappho bie "icone." Maximus ber Thrier behauptete bagegen, fie fei flein und ichwarz gewesen; auch ift unzweifelhaft mit bem Beiwort ber Schonen vielmehr ihre Boefie ale ihre Weftalt gemeint 2). Bou ben Schidfalen ihres Lebens erfahren wir fonft nichts, ale bak fie um bas Jahr 595 bei ber Bertreibung bes Abels nach Gigilien answanderte 3). Gegen bas 3ahr 580 febrte fie bann mit bem verbaunten Abel gurud, und wir miffen, bag fie bis gegen bas Jahr 560 in Mbtilene lebte '). Dag eine Gran fich überhaupt in ber Boeffe versuchte, ift ein Beweis Davou, wie tief bie Dichtung und bas Jutereffe an tiefer in bas Leben ber Bellenen eingebrungen mar; bag eine Frau mit ihren Dichtungen öffentlich auftreten und eine große Unerfennung finden tonnte, zeugt nicht minder fur bie Freibeit ber Bewegung, welche ben Frauen bei ben Griechen geftattet mar, wie fur bie Achtnug, in welcher fie ftanben.

Die Sappho ging in ihrer Dichtung, wie es scheint, von ben Megenständen aus, welche einem Beibe am mächten liegen, von Brant- und Hochen har der Beiter bei der Brant- und Hochen Homer geenst, wurden die Brant und ber Präntigiam unter fröhlichen Messen ben neue Home geleitet; es waren die Gespiel in der Brant, welche ihr am Hochgelabent das Geleit gaben 1). Sie langen bedei früge Vieter im Zoue des Geleit gaben 1). Bei langen bedei früge Vieter im Zoue des Geleit gaben 1). Die der Brant bei Grapho wurden biese alleigen frühr unter harbeit der felbe ist die hörstschaften; auch est felbe ist die hörstschaft gegennete, welche uns

Berjud gemacht baben, fich ibr zu nähern. Daß die Kamilie nicht unbegütert war, erglebt sich aus den Berkfilmissen ihrer Beüder Charagos (Serodot 2, 135.) und Larickos; Albenaech ilo, p. 425.

<sup>1)</sup> Nachden L. S. 1994. Comm. St. ed. Bergh. — 2) Platon. Phaedt. p. 235, Nation Proc. P. 235, Nation Proc. 24, T. a. 32 Nci Stüdicher bet. Europhe folgs and server. 2, 133. The Stagale bed Marmor parism sp. 36. "matter ban Stedents 184. 3 and 17, 3. Zu [phys. 6, 2] Whiteshorter, 16, 3. Zu lein, 46, 4. Zurenberg, 18, 3. Lein, 18, 4. Zurenberg, 18, 3. Lein, 18, 4. Zurenberg, 18, 3. Lein, 18, 4. Zurenberg, 18, 3. Zurenberg, 19, 4. Zurenberg, 18, 3. Lein, 18, 4. Zurenberg, 18, 4. Zurenberg, 19, 4.

übrig finb, zeigen binlanglich, bag ber bergebrachte einfache und fcberghafte Eon ibre Grundlage bilbete. Gin Sonnenacos ber Sappho, ber einem febr bochgewachsenen Brautigam gefungen worben fein mink, lantet: "An bie Balfen bes Dache wirt er ftoffen; Somenaou; bringt fie in Die Sobe ihr Zimmerleute; Somenaon! Der Brantigam fommt, bem Arce gleich; Somenacon; viel groker ale ein groker Maun; Somengon!" 1) In einem anbern Bochzeitliebe fragt bie Brant ibre Gefvielin: "Bungfran, Jungfran, warnen verlagt bu mich, wobin gebit bu?" und jene antwortet: "3ch fomme nicht mehr ju bir, ich fomme nicht mehr; ich werbe immer 3mgfran bleiben!" 2). In einem britten Liebe beifit es: "Frende bir Brant und viele Freude bir, o lieber, ebremverther Brantigam! Bomit foll ich bich paffent vergleichen: bem fcblanten Stamme vergleiche ich bich am beften; ") bie Brant aber ift wie ber fuße Apfel, gerothet auf ber bochften Gpige bes Ameiges. Die Apfelpflieder batten ibn vergeffen. Rein fie bergaften ibn nicht, fie fonnten ibn nicht erreichen" . "Glüdlicher Brantigam, nim ift bir bie Sochzeit vollenbet, wie bu begehrt und bu baft bie Jungfran, welche bu wollteit!" 5) Andere Bruchftude von Bochzeitliebern gieben bie Gotter berbei und zeigen bie Sochzeiten, welche im Olbnip ausgerichtet murben. Go beift es 3. B. "Die große Schaale war vell Ambrofia gemifcht, Bermes ergriff bie Schöpftelle, um ben Gottern ju ichenten. Gie aber batten gebogene Beder und iprengten nub munichten febr Ebles bem Brautigam !" ").

An ibrer vollen Kraft gelangte bie Tichtung ter Cappho in bem glängenden und binreisensen Ansernd, weichen sie ber tiefen smyssumm gime ber Veibenschaft, ber Järtichleit und ber Gluth ber Viebe zu geben vonste. Sier lemmt ihr Naturell und ipre Begabung zur reichsten und vollsten Bertörperung. Ben naisen Senn steigert sich bier ihre Tichtung bis zum schwungseissen

<sup>1)</sup> Fragm. 91. bei Bregt. — 2) Fragm. 96. 109. — 3) Fragm. 104. 105. Pragm. 37. — 3) Fragm. 104. 105. Pragm. 37. — 5) Fragm. 104. 105. Pragm. 37. — 5) Fragm. 104. 105. Pragm. 37. — 50 Fragm. 37. — 150 Fragm. 104. Pragm. 105. — 150 Fragm. 105. —

Reuer. " Eufe Mutter, ruft fie aus, ich fann nicht langer weben ; Approvite balt mid gefeficit burch bas Berlaugen nach bem reigenten Anaben!" '). "Der Mont ift untergegangen, beißt es in einem antern Bruchftud, und bie Bleiaben, Die Mitte ber Nacht ift ba und bie Beit ift gefonnnen, ich aber liege allein" 1). "Dich bewegt wieder ber gliederlofenbe Eros, Dieje fugbittre unbezwingliche Echlange" 3). 3u boberem Ton waren bie Lieber gehalten, in welchen fie ibre Leibenichaft zu biefem ober jeuem Jungling geftant. "Bleib mir gegenüber, o Lieber, ruft fie, und lag beine Mumuth aus beinen Augen strablen" '). "Der Eros erschüttert mein Bemuth, wie ber Sturm von ben Bergen in Die Gichen fällt." "In purpurner Chlambe tommt ber Groe vom Simmel, ber Cobu bee himmele und ber Erbe" 5). Die heftigften Blaus men ibrer Empfindung geborten bem Phaon. In einer Dbe, ber einzigen, welche und vollftanbig erhalten ift, ruft fie bie Aphrobite ibr ju belfen: "Auf golbenem Geffel thronenbe, nufterbliche Apbrobite, liftenfnupfente Tochter bes Bens, ich flebe bich an, verfummere mein Berg nicht burch Jammer und Barm! Soubern fomm. wie bu ja auch vorbem meine Bitte vernabmit unt bas Saus bes Batere verlaffent, ben golbenen Bagen ichirrent famit; - bich jogen bie ichonen rafchen Bogel (bie Spapen), und bie Blugel baufig bewegent, tamen fie raich bom himmel mitten burch ben Aether jur fcwargen Erbe berab. Du aber Gelige, mit bem unfterblichen Antlig lachelnb, fragteft, was ich wieber gelitten, was ich wieder bich riefe, was ich am meisten in meinem tobenben Bergen verlangte? Wen foll bie lleberrebung gur Liebe gu bir führen? wer frantte bich Cappho? Wenn er jest flicht, er wirb bid balt verfolgen; wenn er beine Gaben jest verfcmabt, er wirb bir felbft Gaben bringen; wenn er bich nicht liebt, wird er balb lieben, auch wenn bu bich weigerft. Go tomm nun auch jest und erfofe mich von ichweren Gorgen und vollenbe, mas mein Berg ericbut; fei bu mir wieber Buntesgenoffin!" ")

Der naive und unverholene Anderend eer Bewonnterung ber Schönbeit junger Manner, ber schwarmerische und effatifiche Ten ber liebe und bed Schnens, welcher in ben Gerichten ber Sappho berrichte und ein eigentstämilider Jun ibred empfunfannen und reig

<sup>1)</sup> Fragm. 90. - 2) Fragm. 52. - 3; Fragm. 40. - 4) Fragm. 16. 5) Fragm. 42. 64. 132. - 6) Fragm. 1.

baren Naturelle mar, ift bem Spott ber attifchen Remoebie nicht entgangen. Man fabelte bier enblich, bag bie Cappbo aus vergebrenter Liebe ju bem iconen Phaen ihrem Leben burch einen Sprung pom leutavifchen Borgebirge ein Ente gemacht babe '). Wir baben gefeben, bag bie weißen Ralffelfen bes Borgebirges ber Gnb. ipipe ber Salbinfel Lentas, welche ju Uppfeles Beit von ben Rorinthern befest worben mar, wie andere in bas Meer hinaustretenbe ober aus ber bunflen Meeresflache bervorlenchtenbe Gelfen, bem Gotte bee Lichte geweiht waren, ber mit feinen Strablen bas finftere Meer erhellte und bas aufgeregte Meer beruhigte. Die torinthifden Releniften ben Lenkas follen biejenigen, welche ihr meis nes und reines Yand burch vergoffenes Mut ober aubere Bergeben verunreinigt, welche fich bamit an ihrem Schutgott, bem reinen Apollon, vergangen batten, von jenem Beiligthum bes Apollon auf bem Borgebirge ine Meer binabgefturgt haben. Nam ber Berbreder mit bem geben babon, fo batte er feine Buke getban, fo mar ber Gott verfobut und ber Berbrecher felbft burch biefes Reinigungsbab gefühnt und feiner Schutd lebig. Benigftene ftebt fo viel feft, bag bie Leufabier ben Sprung vom leufabifden Gelfen ale einen Reinigungegebranch für ibr Bemeinwefen auch in fpaterer Beit beibebielten, bag am Tefte bet Apollon jabrlich ein leufabifcher Mann ben Eprung magen mußte, bag aber alle Borforge getroffen mar, ben Springenben gludlich in bas Meer und wieber aus bem Deere ju bringen 2). Go murbe ber Gprung vom leufabiiden Relien bei ben Dichtern ein Bilb ber Reinigung ben Gonib und Bergeben, und ba Apollon ber Gott war, welcher nicht blos bie Berbrecher reinigte, nachbem fie ihre Could gebuft, welcher nicht blos bas Meer burch feine Lichtstrablen, fonbern auch bie milben Leibenichaften ber menfchlichen Bruft burch fein reines und belles Befen berubigte, fo mendeten Die Boeten biefes Bilb auch fur Die Befreinng von übermäßiger und verzehrender Leibenschaft an. In biefem Ginne braucht Anafreon bas Bilb vom leutabifden Sprunge, in biefem Ginne wird es auch Cappho gebraucht haben. Mit ber beigen Gluth ihrer Gebichte, mit ihrer ichwarmerifden Leibenschaft für Phaen combinirt, murbe baffelbe bie Grundlage jener Erfinbung 3). Bir miffen, baf bie Cappbo bei aller Gluth ber Leiben-

<sup>1)</sup> Menander fpricht bavon noch ale von einer Cage, bei Etrabon p. 452.

icaft ungiemliche Triebe abunmeifen mußte. Alfacos rebete fie in einem Bebichte an: "Beildenlodige, bobe, fuglachelnbe Gappho; ich mochte bir etwas fagen, aber mich binbert bie Scham" 1). Sappho erwibert ibm, "wenn bein Berlangen ebel mare und icon und beine Bunge nicht etwas Bofes einrubren wollte, wurde feine Scham auf beinen Angen liegen, bn würdeft Angemeffenes frei ausfprechen" 1). Bir wiffen ferner, bag fie bem Rertplas vermabtt und eine glüdliche Mutter war. "Mir ift ein fcones Rint, ruft fie aus, an Geftalt und Anseben einer golben blubenten Blume gleichent, Die geliebte Aleie, welche ich nicht gegen gang Lubien, noch gegen bas liebliche Lesbos austauschen wurde" 1). In ihren fpatern Jahren fagte fie einem ihrer Berehrer: "Dn bift une lieb. aber wirb um ein jungeres Bemabl; ich bie gealterte fann bein Bane nicht theilen" \*), und tabette ihren Bruber Charages, weil er einer Stlavin aus Liebe bie Freiheit gefchenft batte. Der Gamier Xanthos batte eine fcone Stlavin, Die Rhobopis, nach Raufratis in Neghpten mit fich genommen; fie follte ibm bort bei bem Bufammenfluß griechifder Raufleute ale Bublbirne Gelb erwerben. Bon Reigung ergriffen faufte Chargros biefe bem Xanthos ab und gab ibr bie Freiheit. Als Chararos nach Mbtilene gurudfehrte, überhaufte ibn bie Sappho mit bitterm Bobn und ichonte fogar in ibren Gerichten bes Brubere nicht ").

Die Liebe unt Jattischeit ere Sapphe zu heren dreumeinnen, ihre Vereumberum für beren Schönheit, war nech um vietes leiteuschaftlicher umd schwärmertischer, als ihre Empfindungen
jür schwe und geliebte Wänner. Die Benegung, die sie bei Anbild eines getichen Wähese ergreift, schlieret sie in seinen Bersein. Den Göttern gleich schwin imt jener Wann zu sein, der von gegenherftigt und nach einem schwer met deinem beiben Lächen laufen. Wir siecht bas herz im Benien, wenn ich eich schwen zu seine Stimme gedercht mir nicht mehr, meine Aunge sit gelähmt, ein seines Keuer rieselt mir burch die Hauf. Wit ven Angen sehe in wichte mehr, die Educk die Reiche als bricht aus, Zittern saft alle meine Stierer, ich bin biefeher als junges Gras, saltern saft alle meine Stierer, ich bin biescher als junges Gras, saltern saft alle meine Stierer, ich bin biescher als junges Gras, saltern saft alle neuen Stierer, ich bin biescher als junges Gras, saltern saft alle neuen Stierer, ich bin biescher als junges Gras, saltern Setzen schwahme, der Keit im die Wach

Alcaei fragm. 55. ed. Bergk. — 2) Sapphon. fragm. 28. ed. Bergk.
 f. fragm. 75. — 3) Fragm. 84. — 4) Fragm. 75. — 5) \$treb. 2, 135. —
 Fragm. 2.

ibres Beiftes fammelten eine Amabl Frauen um fie, Die Attbis, bie Gbrinna, bie Anafteria, bie Mnajibifa und andere, welche poetifche und mufitalifche Bilbung liebten und pflegten. 3hr "mufenbienendes Bans," wie Cappho felbft fagt '), murbe ber Mittelpunft eines bevorzugten Areifes, in wetchem auf Mufit und Boefie, auf Schonbeit und Mumnth bes Benehmens gebalten murbe, "3d liebe, fagt Cappho, bie Bartheit und ben lleberfluß, unb bie Liebe gum Licht bat mir Glang und alles Cble eingetragen" 2). Much fie liebt bae Leben und baft ben Tob. "Der Tob ift einllebel, faate fie, wenn bie Gotter nicht ebenfo bachten, maren fie icon geftorben"; aber fie will feine Magen und Traneraefange in ihrem Sanfe '). "Ihren Frenntinnen gur Frente will fie Erfreutiches icon fingen, foll ibre Lante rebent werben" '). Gie forbert ihre Freundinnen auf, "ben Guß im bunten Leberfchub gu versteden, ber fconen Arbeit ber Luber", fich "mit foniglicher Galbe gut falben" 5), "mit garten Sanben bie Schöflinge bes Ditt gufammenguflechten und mit ben Arangen bas reiche Saar gu idmuden und gartes Alechtwerf um bie garte Sant gu legen. Bluthen und Binmen feien ben Gettern erwunicht und genehm, bon Unbefrangten wendeten fie fich ab" "). In biefen geschmudten Ureis ruft fie bann "bie bolben Chariten mit ben rofigen Urmen (and fcone Madchen vergleicht fie gern mit Rofen ?) und bie Minfen, bie Tochter bes Beus mit bem iconen Baar" "). Ueber bie Reigung ibrer Frennbinnen macht fie mit eiferfüchtiger Leibenschaft. "Du, o Atthie, ruft fie gefrauft aus, verschmäbst es, meiner gu gebenfen, bich verlangt nach ber Anbromeba". "Die ich am meiften liebe, franten mich am meiften". "Aber ich bin nicht von nachtragenter Gemutheart, ich habe bas Berg eines Linbee" "). Enbtich aber ruft fie fcmerglich and: "Ginft babe ich bich geliebt, o Authis" 1"). Gie ermabnt ibre Genoffinnen gu Anmuth und iconer Gitte. "Belde Banerin verwirrt beinen Ginn, ruft fie ber Andromeda ju, bag bu bein Gewand nicht über bie Anechel berabfallent ju tragen weißt" 11). Gie belebrt ibre Frenntinnen, "bag Reichthum obne Engent fein guter Banegenoffe fei", "bag ber Edbone and gut, ber Onte auch icon fei", fie ermabut biefelben,

<sup>1)</sup> Fragm. 126. — 2) Fragm. 78. — 3) Fragm. 136. 137. — 4) Fragm. 11. i5. — 5) Fragm. 20. i9. — 6) Fragm. i6. — 7) Fragm. 14. i. — 8) Fragm. 60. 65. — 9) Fragm. i2. 12. 72. — 10) Fragm. 33. — 11) Fragm. 70.

"weun ber rasche Zern das Herz übernältige, die Richtiges beleitete Zunge wecht zu bewachen"). Einer ungehitreten dran sigt sie: "Nach einem Teen wirft du balligen, ohne daß einem Teen wirft du balligen, ohne daß einem Teen bein nech Neufer gesacht werten wirr, benn du haft leinen Tehrt an den Konten von Kerien; undebannt wirft du in bes Hondes Dans hinadzschu und unter ben dundten Echatten understöwecken"). Ben sich siehen glandt Tepphe dagagen, "daß ihr Aubenten üben eiten Arenneimen undergefich sein werbe", "baß die Anflen, welche ihren die ihre Teerfe übertragen, ihr Achtung erwerben, daß über auch sieher des sieher

36re Soffunng ift in Erfüllnng gegangen. Gie fant eine lebbafte Auertennung bei ben Beitgenoffen, eine größere bei ber Rachwelt. Bon Colon wird ergablt, bag er gefagt babe, ale ibm fein Reffe beim Beine ein Lieb ber Cappbo gefungen : er wolle es ternen, bevor er fterbe '). Die Mytilenacer ehrten bie Sappho, wie Ariftoteles fagt, "obwol fie ein Weib war" b). Die Statt fchmudte ibre Mungen mit bem Ramen und bem Bilbe ber Capube (von ibrer Laute in Schilbfrotenform begleitet), wie bie Detbonnaeer ibre Müngen mit bem Arion auf bem Delphin "). Den Griechen gilt bie "fcone Cappbo" ale bie erfte Dichterin, ale bie niemale übertroffene Gangerin ber Liebe. Platon uennt fie in einem Epigramm bie gebute Minfe ?). Uebereinstimment wird bie Annuth. Die blubente Diftion, Die mauntiche Braft ibrer Parftellung, Die Barme ibrer Empfindung, bas Gener ibrer Befange gepriefen. Gie beift bei einigen bie gebietente, bei anbern bie gottliche, ober Die Dichterin fcblechtbin "). Etrabon fagt: "Reben bem Bittatos und Alfacos blubte bie Cappbo, eine munberbare Ericbeinung: benn in ber langen Beit, beren Gebachtnif vorbanten ift, wiffen wir von feinem Weibe, welches ibr in ber Dichtung and nur von Beitem an bie Geite geftellt werben founte"?); und Borag ruft aus: "Noch athmet bie Liebe, noch lebt bas gener, welche bas les bifche Matchen ben geolifden Gaiten vertraute" 10)!

<sup>1)</sup> Fragin. 80. 101. 28. — 2) Fragin. 68. — 3) Fragin. 32. 10. 14. — 1) Stole Serin. 29. 28. — 5) Aristot. thet. 2, 23. — 6) Selfer II. Edyithen 2, E. 139. — 7 Fragin. 20. bet Bergl. — 8) Selfer a.a. C. E. 82. — 9) Straben p. 617. — 10) Horat. com. W. 9, 10.

## 5. Die Stadte ber Jonier in Mfien.

In ber zweiten Galfte bee fiebenten Jahrhunderte ftanden bie Etabte und Bufeln ber Bonier auf ber Rufte Rleinafiene in grofer Blutbe. Milet war ein Mittelpunft weitreichenber Sanbeleverbindungen; es batte Abubos, Barion, Profonnefos und Abgitos in ber Propontio und am Bellefpont, Ginope, Trapegus, Iftros nub Tomi im fcwargen Deere gegrintet '); feine Sabrifate maren an ben Ruften Unteritaliens wie au ben Beftaben ber Daotis gefuchte Baaren. Camos pflegte porgugoweife ben Berfebr mit Megupten, und bie Schiffe bon Phofaca batten ben Griechen bereite bas abriatifche Deer über Berfpra binans anfgeschloffen, che Abpfelos von Rorinth feine Statte am ambrafifden Deerbufen gegründet, ebe bie Rerfbracer Epibaninos und Berjanter Apollonia über ben Afroferaunien erbant batten. Der Santel mit Tarteffos . war in ben Sauben ber Phofaeer; fie waren mit ber Grundung Maffalias an ber Rufte ber Ligurer, mit ber Grunbung Malias auf Rorfifa, mit ber Berbraugung bes fartbagifden Berfebre im Weften bee Mittelmeeres beschäftigt.

Bei einem so ausgebreiteten und reichen Hauste mußte ber Wingerfamb in ben seinschen Erdbeten ver ein anderent Gbenachte ber Oriechen emperwachsen. Gegen die Artistetratie des alten Abels, der seine Stammtsame au ben Heiten des mei geste Artistetratie des alten Abels, der seine Stammtsame au den Gesten ein geste Artistetratie auberer Art, die Artisfortatie der Schiffeschere und der geste Artisfortatie auberer Art, die Artisfortatie der Schiffeschere und der der der Artisfortatie der Gediffeschere und der der der Artisfortatie der Gediffeschere und der Artisfortatie der Gediffescher Artisfortatie der Gediffescher Artisfortatie Artisfortatie Artisfortatien Anteressen der Artisfortation Anteressen der Artisfortation der Artisfor

3n Milet war bie Königoberrschaft ber Nachtemmen bes Nelens, bes Gründers ber Stadt, bessen Gradual am Hasen von Milet gezeigt wurde (Bb. 3, S. 238), wie überall bei ben Helle-

<sup>1)</sup> Bt. 3, E. 491 figte. - 2) bereb. 2, 143.

nen, bem Abel ber Beichlechter erlegen. Rur brei Ramen aus ber langen Königereibe ber Reliben find une überliefert, Bbobios, Bbrugios und Laobamas 1). Schon jur Beit bes Bhrbgios erbob fich ein Theil bes Abels gegen bas Konigthum, aber bie Reliben behaupteten fich und ber wiberspenftige Abel mußte in Dous Buflucht fuchen 2). Danach ftritten im achten 3abrbunbert, bor ben Beiten bes Guges von Lubien, Die Reliben Bhiltres und Laobamas um bie grone. Laobamas trug ben Gieg babon. Aber obwol er bem gemeinen Befen einen großen Dienft feiftete, indem er bie Stadt Rarvitos auf Enboea, mit welcher Milet bamale im Rriege war, überwand, obwol er in Gerechtigfeit regierte und für bas Wohl Milete Corge trug, überfiel ibn Amphitres mit einer Fat tion bes milefifchen Abels, ale er an einem Gefttage mit ber Befatombe friedlich jum Altar bes Apollon 30g, und ericblug ibn. Benn es auch ben Göbnen bes Laobamas gelang, ben Amphitres und beifen Genoffen zu übermaltigen (Ampbitres felbit blieb im Rampfe), fo benutte ber Abel boch ben Tob bes Laobamas, bie Monarchie zu beseitigen. Man ließ zwar bie Gubrer bes Aufftante beftrafen, beauftragte aber qualeich ben Spimenes, Die Berfaffung bon Dilet nen ju orbnen b. b. ber Ariftofratie gefeiliche Formen ju geben. Das Ronigthum ber Reliben mar ju Enbe. Die neue Berfaffung ftellte jabrlich vom Abel gemablte Brotanen mit ausgebehnten Befugniffen un bie Gpite ber Stabt und übergab bein Rathe bes Abele bie Regierung ").

Gs mochte feitem etwa ein Jahrhundert versiessien fein, als sich ver Bürgerichaft gegen ben Abel erhob. Nach bem zweiten Einbruch der Teren (im Jahre 633), welchem Magnesia am Maennter erlegen wer, simten wir dem Thraiphules an der Spige von Mille. Imm Frinkame erwählt twusste er die Gwordt, neiche biese Amt in seine Hann segte in mich die Konteressen der Mille fahrt gegen dem Abel Barber in der Spigen. Bir tennen dem Rath, welchen Beriannen nicht zu retisen. Wir tennen dem Rath, welchen Beriander von Kerintlich im ertheitte; um seine Herrichaft zu desen Angeleich machen. Mille halte dem Angeleich machen. Wilte halte dem Angeleich machen. Wilte halte dem Angeleich machen.



<sup>1)</sup> Aristotef. bei Parthenies Erotic. c. 14. — 2) Plut. de molierum virtute 16. Posspacn. 7, 33. — 3) Conon Nerrat. 41. Nicol. Domos.c. Fragm. 51. Aristotet. pol. V, 4, 5. — 4) Aristotet. pol. V, 4, 5.

gegen bie Ibber ju befteben. Gieben 3ahre nach bem Buge ber Treren, im Jahre 626, begann uonig Cabbattes ben Augriff. Die ionifden gantoleute faben bem griege untbatig gu, nur bie Infel Chios gemabrte Bulfe '), aber Thrafpbulos vertheibigte feine Stabt mit vieler Entichloffenbeit. Rachbem bie Milefier im Beginn bes Rrieges eine große Schlacht bei Limeneion und eine aweite in ber Rabe bes Maeanber verloren batten, magte Thrafubulos freilich nicht mehr feine Burger gegen bas an Babl weit überlegene lubiiche Beer, gegen beffen gefürchtete Reiterei ins offene Gelb gu fubren. Sinter ben Mauern batte man wenig ju furchten, ba bie Ibber bie Stadt bon ber Geefeite nicht einschliefen fonnten. Aber bie Lober verheerten nun alljabrlich jur Beit ber Ernbte bas gange Gebiet und bofften bie Burger burch biefe fortgesetzten Bermuftungen jur Unterwerfung gn bringen. Der Job bee Monia Cabbattes. welcher im Jabre 620 erfolgte, feste tiefen Berbeerungen fein Biel. Gein Machfolger Albattes führte ben Brieg in berjelben Beife fort. Gublich gelang es bem Thrafpbulos im gwolften 3abre bee Brieges, burch eine gludliche Taufdung bes Reinbes ben Frieden berbeiguführen. Ronig Alwattes war in eine Krantbeit verfallen und ließ in Delphi anfragen, auf welche Beife er gur Genefung gelangen fonnte. Inn war bei bem eben ftattgebabten Ginfall ber Luber, ale fie wie gewöhnlich bie Mornfelber ber Milefier in Brand geftedt, ber Tempel ber Atbene bei Affeffos in Flammen geratben. Die Buthia batte ben Boten bes Albattes erwibert, fie werbe nicht eber antworten, bis biefer Tempel wieber aufgebant fei. Berianber bon Rorinth batte Runbe bon biefem Beideit und lien bem Thrafbbulos melben, bag Athattes vorausfichtlich einen Baffenftillftanb verlangen werbe, um jenes Beiligthum wieder aufrichten gn fonnen. Mis nun ein Bote bes Luberfonige Ginlag begebrte, batte Thrainbulos alles in ber Stadt verbandene Getreibe auf bem Martte gufammenbringen laffen, ale ob es jum Berfauf bort liege, und ben Burgern gebeißen Belage und Schmaufereien anguftellen. Die Erjablung bes Boten von bem Ueberfink und bem Uebernuth, ber in ber Stadt berriche, mabrent bie gober meinten, baf bie Milefier burch einen fo langen Urieg aufe Mengerfte gebracht feien, bewegte ben Ronig im Jahre 615 vom Rriege abzufteben. Dag auch noch andere Grunde gewichtiger Art auf biefen Entichlug einwirften.

<sup>1)</sup> bereb. 1, 18.

ist früher bemerkt worben. Fortan sollte Freundschaft und Bunbniß zwischen Milet und Lybien besteben ').

Die Ibranuis bes Ibrafibulos enbete noch vor bem Schluffe bes Jahrhunderts, por bem Jahre 600"). Bir finden feitbem ben Begenfat bes Geburteabels und ber reichen Bourgeoifie in Dillet ausgeglichen und ben Untericbied gwifden ber Ariftefratie ber Geburt und ber bes Bermogens verwischt. Beibe Stanbe miberfeben fich eintrachtig ben Unfprüchen ber ftabtifchen Menge, ber Sanbwerfer, ber Fabritarbeiter, ber Datrofen. Es folgt bierans, bag bie Ariftofratie bem begüterten Burgerthum gegenüber ihre alte Stellung aufgegeben, bag fie fich mit bemfelben verbundet batte, um bem niebern Bolfe entgegenzutreten, um eine neue Tprannis ju verhindern. Dan nabm bem Bolfe bie beften Brafte, wenn man ben angesehenen und begüterten Theil ber Burger in bas Intereffe bes Abels jog. Dies tonnte natürlich nur baburch gescheben, bag ber Abel es aufgab, ausschließlich ju regieren, bag er bem Birgerthum Untheil an ber Leitung bes Benteinwefens gewährte, baß er ben Cenfus an bie Stelle ber Geburt, Die Dimofratie an Die Stelle ber Ariftofratie treten ließ. Die regierenbe Mlaffe in Milet wird feit ben Zeiten bes Thrafpbulos mit bem Ramen ber Blutis (b. b. Die Bartei ber Reichen) bezeichnet; ibre Begner bezeichnete fie felbit mit bem Ramen Cheiromacha b. b. bie Rauftfampfer. Die Bebeutung eines anbern Spottnamens, "Gergithen," mit welchem bie Reichen in Dillet bas niebere Bolf belegten, ift nicht flar "). Der Rampf gwifden ben Beguterten und ber Menge wurbe in ber erften Balfte bes fechften Sabrbunberte in Milet in einer Beife geführt, bag ber Rame Cheiromacha nicht obne thatfachliche Begrundung war. In feiner griechischen Stadt erreichte bie Leiben-

ichaft ber Barteien eine folde Sobe, nirgent murbe mit folder Erbitterung, mit folder Buth gefampft. Der Streit verlief in Revolutionen und Gegenrevolutionen, welche fich nicht mit ber Unwendung ber Fauft begnügten, Die fich burch ibre Grauel ju überbieten fuchten. Der Buftant ber Stabt wurde fo anarchifch und unficher, bag viele auswanderten, bag begüterte Dileffer ihr Gelb nach Bellas binübericbidten, um es auf bem Beloponnes in Gicberbeit gu bringen '). Es gelang bem Anfftanbe bes Bolle, bie Reiden ans ber Stadt zu treiben. In wilber Graufamfeit ergriff ber Bobel bie Linder ber verhaften Beguer, welche ibm entfommen maren, und lieft fie auf ben Tennen burch Ochfen gertreten. Die Bertriebenen übten blutige Bergeltung. Durch ibre Gdiffe Berren ber Gee bemmten fie burch eine febr lange fortgefette Blotabe ben Sanbelevertehr und bie Bufuhr, und erzwangen baburch enblich bie Rudtebr \*). Alle welche ihnen in bie Sanbe fielen, wurden niebergebauen ober mit Bed bestrichen und verbraunt. Wegen biefer Schandthat gaben bie Gotter ben Milefiern ein Beichen ibres Unwillens; ber beilige Delbaum ber Athene verborrte, und bie Pothia weigerte fich, ben Unfragen, welche von Milet aus geschaben, gu antworten, indem fie im Ramen bes Gottes ben Gornch that: "ber Morb webrlofer Gergitben erfullt niein Berg, bas Loos ber Bepechten nut ber Baum, welcher nicht mehr blibt" 3). Debr ale ein halbes Sahrbundert verfloß unter felbstmörberischen Rämpfen, bis enblich bie beruntergefommene Lage ber Stabt, bie Erichopfung beibe Barteien bewegte, ibre Anfpruche und Die Orbnung ber Berfaffung bem unparteiffden Gpruch eines unbetbeiligten Staates gu unterwerfen. Die Gemeinde ber Barier murbe um bas 3abr 560 jum Schieberichter gewählt. Die Barier fenbeten ibre angesebenften Danner nach Milet, welche bie Stabt und bas Landgebiet in bem tranrigften Buftanbe fanben. Berobot ergablt, bag bie Abgeorbneten von Baros bie Gemarfung Milets burchnuftert und allen, beren Meder fie bei ber allgemeinen Berödung in gutem Stande gefunden batten, Die Regierung übertragen, ben alten Barteien aber geboten batten, fich biefem Regiment gu fugen; bie melche ibr eigenes Sans gut verwaltet, wurben auch am Beften bas Gemeinwesen zu verwalten miffen '). Die Barier befeitigten bem-

<sup>1)</sup> Scrobot, 6, 86. - 2) Co icheint ber Rame derrouras bet Pint, I. c. erffart werben ju muffen. - 3) Athon. 12, c. 26. - 4) Scrob. V, 28. 29.

nach sewel bie Ansprücke ber Reichen, als die bes großen Haussen, nicht dem Stadtvolt, sondern den Grundbessigern, deren Meuren zu eine Armaden bestanden haben wirt, lagten sie die entlisseisende Gewalt im Staate in die Hand. die die die die Angelen der Angelen der Angelen der Angelen der übergespield einrimmte, fellte man eine dertie Wacht gwissen der Reichstum und die Krmuth in der Staat, indem man den Grundbessig zu Bedingung des Anschließ an der Reichstum und die Krmuth in der Angelerung machte, brachte man ein russiges und stätiges Gement in die kurbussienten Justiande einer großen Hausselbeld. Die Angelerung machte, Prairie fanden Amertennung und Rachadhum.

Gin milefifder Dichter, Photylibes '), unterftütte ben Frieben, welchen bie Barier burch biefe Berfaffung geschloffen batten, inbem er einem billigen Ginn und einer mäßigen Saltung, einem ichlichten und genügfamen Leben burch feine lebrhaften, berben und nuchternen Berfe Gingang ju verschaffen fuchte. In birefter Begiebung auf bie neue Berfaffung ber Stadt fcbeinen folgende Spruche bes Phothlibes gu fteben : "Denen bie fich in ber Mitte halten, gebeiht alles am Beften; ich will in ber Stabt ein Dann ber Mitte fein" 1). "Bas nütt es bon eblem Befchlecht fein, wenn man nicht bie Gabe ber Rebe und bes weifen Rathes bat?" ") "Berlangt bich nach Reichthum, trage Gorge für ben fetten Mder, ber Ader ift nach bem Spruchwort bas Born ber Amalthea" 1). "Gine mobigeorbnete Stadt auf gefichertem Plate ift ftarter ale ein mabnfinniges Minive": womit ber Dichter auf bie porubergegangenen Revolutionen bingumeifen iceint, inbem er an bas Schicffal ber affprifchen Sauptftabt erinnert. "Schon bie Anaben muffen gute Berte gu thun lernen" 5), beift es in aubern Fragmenten. "Man muß feinen Unterbalt fuchen; bat man zu leben, bann muß man bie Tugend erlernen, wenn auch ber, welcher ein ebler Mann gu werben ftrebt, viele Täufdungen erfährt"\*). "Alle Tugenben gufammen ruben in ber Gerechtigfeit"?). "Beim Trintgelag, wenn bie Becher freisen, muß man bou angenehmen Dingen ichwaten; mit fich ju Rathe geben muß man bei Nacht. Der Beift ift icarfer in ber Racht und bie Stille ift bem, welcher nach Tugent ftrebt, erwünfcht" \*). Bon ben Ginwohnern ber fleinen 3n-

<sup>1)</sup> Phofhiltes lebte nach Eusfeb. Dhump. 58 (548) nach Sulbas (Prosections) war er Dhump. 55 (560) geforen; el. Plut. de aud. poet. c. 13. — 21 Fragm. 12. ed. Bergk. — 3; Fragm. 4. — 4) Fragm. 5. — 5) Fragm. 13. — 6) Fragm. 14. — 7) Fragm. 15. — 8) Fragm. 11. 8.

Dunder Gefdichte bes Alterthums. IV. s. Muff.

fel Leros, nicht fehr weit von Milet, sagt Phothitives an einer anbern Stelle: "Die Lerier tangen alle nichts, anfer bem Prolles und Prolles ift anch ein Lerier").

Milet san in ber That nach je sangen und wirten Stift men unter ber don ben Schjedstrücken biltituten Berfaljung Rube und gelangte zu neuer Biltige. Were bie besten Sträfte ber Stadt waren burch biefe Recelutionen aufgezehrt eber burch zohleiche Answunderung nerferen gegangen. Das dem Milet von die mehr, was des alte genefen. Durch bissenatische klünfte, durch Berträge und Bindwilfe sich wiselier von nun an zu er seun, was fie an innerer Stafte, was sie an der Jahl der Birtger verforen hatten, was ihnen die mein Ledich bis den der Jahl der Birtger verforen hatten, was ihnen die neue Lehhfabigsteit an Mambelitäteit und Tereibardeit entwa-

Muf ber Infel Samos, von welcher einft Tembrion und Brofles bie Narer vertrieben, hatte bee Brofles Cobn Leagoras bie Ronigswürde auf feine Nachfommen vererbt. Bon biefen Rach folgern wird und nur Ampbifrates nambaft gemacht und nach ibm König Demoteles, welchen bie Stelleute ber Bufel, bie bier mit bem Ramen ber Geomoren b. b. ber Gutebefiger, bereichnet werben, ericbingen, um ibr Regiment an bie Stelle bes Ronigthume gu feten 2). Schon gegen bas Enbe bes achten 3abrhunberts fonnte, wie wir faben, ber Dichter Mjios von Camos ben Bobl ftant feiner ganbolente rubmen; ber Berfebr mit Meaboten, bie Entbedung von Tarteffes (gegen 630) trug ben Camiern bann im Yaufe bes fiebenten Sabrbunberte noch reichere Früchte 1). 216 bie Milefier ben Gretriern in ibrem großen Rricge gegen Chalfis Sülfe fenbeten (wifden 640 und 630), unterstützten bie Geomoren von Samos bie Chalfibier burch bie Streitfrafte ihrer Bufel '). Etwa um biefelbe Beit fenbeten fie Aufiedler nach ber fleinen Infel Amorgos, Gimonibes, bes Krines Cobn, mar ber Subrer biefer Rolonie. Er grundete brei famifche Gemeinten auf Amorgos, Megiales, Minoa und Arfefine 5). Gegen bas Jahr 600 liegen bie Geomoren von Camos eine Bilauftabt an ber Propoutis, Berintb. anlegen"). 218 bie Megarer banach biefe Stabt angriffen und in ibren Befit brachten, rufteten bie Geomoren breifig Dreirnberer,

<sup>1)</sup> Fragm. 1. — 2) Baufan. VII, 4, 2, vgl. Bb. 3, S. 242. Serob. 3, 59 Plat. quaret. grac. 57. — 3) Bb. 3, S. 496 fight. — 4) Bb. 3, E. 471. — 5) Suidas Separtidge Agires unitn. — 6) Hieronym. onn. 1417. Dbn S. 58.

weiche Perintb wieder einnahmen (um 565). Durch diese Sieg mit Zelfstvertranen ersüllt, beschöft die Mannichaft beiser Aleetz, bie Wassen, weiche sie in der Hause hatte, zu bennten, um das Reziment der Geenvern zu stürzen. Im Protancien und um daschiebe bersamment, enwarteten die Gewenven nen Einzug der sieserieben Etreiter. Plöhlich siehen sieh die anzlosen Ereiltente von biesen angesallen; eine große Jahl des Weels wird niebergemegelt um der Sieden ausgestlich die Bestelle ausgerichtet !). Die Gewenvern von Sames millsen dem Bestelle ausgerichtet !). Die Gewenvern von Sames millsen dem Bestelle ausgerichte zu bestellt zu den sieden ausgestlich der Bestelle zu gestellen. Dech bespand die der Bestelle ausgerichte den zu der der sieden die der der der die der der die die die in Zames nicht lange; um die Witte des Jahrhauterts schein der Aberline der erfangt zu daben (f. inten.)

Mit weniger Erbitterung und Blutvergießen verlief ber Rampf awifden bem regierenben Abel und ber Burgerichaft in ben übrigen ionifchen Stabten. Bon Phofaca, beffen Sanbel in biefer Beit ben von Camos überholte, beffen Marine ben erften Rang nach ber bon Milet gewann, welches biefelbe Bebeutung fur ben Beften bes Mittelmeeres erlangte, Die Mile fur bas fcwarge Deer erworben batte, fint wir obne Unnbe. Ephefos batte fich immer febr wenig mit bem Geewefen gn fcaffen gemacht; es batte feine Krafte auf bie Erwerbung eines großen Landgebiets gewendet. Dies murbe ben Ephefiern bann freilich feit bem Emporfommen ber Ihber wieber geschmalert, boch batten fie Magnesia nach feiner Berftorung burch bie Treren wieber aufbauen und bevolfern fonnen. Die binnenlanbische Richtung aab bem leben pou Grhefos einen ftabileren Charafter: Cubefos mar bie conferpativite Stadt ber Benier. Die Rachfommen bee Grunbere ber Stabt, bes Anbroffos, bewahrten bier, auch nachbem ihnen ber Abel bie Ronigsmurbe entriffen, gemiffe Chrenrechte. Gie trugen nach wie bor bas Bepter und ben Burpur, fie hatten ben Borfit bei ben öffentlichen Spielen und leiteten bie Gefte ber Demeter von Cleufis. 216 bann bas Bolf gegen ben Abel emboritrebte. gelang es bem abligen Rath, ber Bernfie, fich an ber Spipe ber Regierung zu behaupten. Die Kongeffion, welche bie Beichlechter ber Demofratie machten, beftant nur barin, bag bem Bolfe geftattet murbe eine Angahl von Bertretern aus feiner Mitte gu mabien,

<sup>1)</sup> Plutard a. a. D. Bolpaen 6, 45.

melde als "Hinggewöhlte" Sip mie Stimme in der Gernste er bielten. Diefer Rath leitete die Geschäfte der Stadt mit entschehener Gewalt"). Ben Kelephon, welches Andraamen gagründet, velches einst dem Kelepn Zimpran entrissen und ven bestieten hatte, bessen Gimoshare die kreitebrissen unter den Soniene im Vambriege waren, ersähren vir nur, daß die Regierung um das Jahr 6000 in den Jahren eines Nathes von taussen Mammern lag "). Diese Berfassing von Kelephon sonnte, wie Aristoteles bemeett, in gewissen der Velke Temofratie genannt werten, da die Wahl bes Kathes der Taussen in den diese aller Begütterten war; "die Begütterten blieben aber um biese gleit die Mehrzaß ber Einwehner von Kolephon").

Diefe Forut ber Berfaffung, welche bie Griechen Timofratie b. b. bie Berrichaft bee Cenfus nennen, bilbet ben Abichlug ber Rampfe gwifden Abel und Bolf in ben ionifden Stabten; fie finbet fich auch in einigen ficilischen und unteritalischen Gemeinden ber Griechen. Es ift ein Rompromig, es ift ber Friebe, ben ber alte Abel mit bem beguterten Burgertbum fcblieft. Dem aufftrebenben Birgerthum, ben neuen Clementen und Bebingungen bes Lebens wird eine große Mongeffion gemacht; bas Borrecht ber Geburt wird aufgegeben ober aufgeboben, bas Borrecht bes Bermogens tritt an beffen Stelle. Der Abel bebauptet von nun an feinen Ginfluß auf Die Berfaffung nur noch burch feinen Befit und theilt biefen Ginflug mit allen größeren Befigern. Alle welche ein gemiffes Bermögen haben, mablen ans ibrer Mitte jabrlich ben regierenben Rath ber taufenb Manner. Diefem fteht bie Bermaltung, bas Bericht, bie Befetgebnng ju. Inbent lagen biefe 3nftitutionen nicht überall gleichmäßig. Im italifchen Lofri, wo biefe Berfaffungeform ftreng burchgeführt war, ftanb bem Rathe

<sup>1)</sup> Erradon p. 640, 644. Bed Diegen Leart, 9, 6, leitt ber Bildipede Statistics friener ingangen Burder the Siente bed pomisie; ab. Die Welsen bet Saidas zu, vo. 4genogen 1-radio 21.00-opiene über Zweinen zu Obsech gar gleit bestroes ihm beitrerfenden ihm augmertilige, nicht minder der Saidas zu vo. 4genogen 1-radio 21.00-opiene über Zweinen zu Obsech auf der Saidas zu vo. 4, 200 m. Richtstelle Sagt, bab bir Mengal in welche – 3 Artiston, pol. 4, 3. Benn Richtstelle Sagt, bab bir Mengal in welche der Mindel auf der Saidas d

ver Taufend neben der Betroottung und dem Gericht die Gefeggebung mit Ansischus er Wetenlach zu 1); wo die Timofratie eine demugaatischere Fardung erhiett, wurde der Kach auf die Berwaltung beschräums erhofrand die gesammte Gemeinte einen gerüngern der größen auf die Ansischus der gefanden Gericht und der Gefeggebung erdieut. Im Weientlichen aber war mit diesen Formen das Wittel gefunden, die bergebrachten Rechte mit dem Aufprüchen des Wittel gerthaums zu vermitteln, die fradeitionellen Verfolltnisse nie berbeitung, welche das Wärzertspun erlaust batte und mit dem Keben der Gegenver anspiehen. Derielbe Gekante bes Kompromisse wird die der und verhalten die Verschland der V

Bie heftig und erbittert ber Ranipf gwifchen Optimaten und Bolf ju Milet und Samos gewefen mar. - bem Treiben bes Sanbele und ber fortichreitenben Rolonisation thaten biefe revolutionaren Sturme feinen Abbruch. Die Babl ber griechischen Raufleute in Negopten blieb im Bachfen. Reben ben Raufleuten unb Spelulanten fab man bort griechische Golbner, - ihre Babl betrug unter Sophra 30,000 Mann, 1) - Abenteurer und Bertriebene aller Urt. Benn Alfacos, ber bernmirrenbe Ebelmann von Mptilene. beim Phargo Sophra Dieufte genommen batte, fo tounte er im forifden Kriege leicht feinem Bruber Antimenibas begegnen, ber in bie Dienfte bee Gegnere Sophra's, bee Konige Rebutabnegar von Babhlon, getreten mar. Dun überbot Ronig Amajis noch bei meis tem bie Bugeftanbuiffe, welche Pfammetich ben Griechen gemacht. Muf ben Thron ber Bharaonen in bem Ginne erhoben, bag er bem Treiben ber Griechen in Aegopten ein Enbe mache, that er bas Begentheil. Er verlegte bie louischen Golbner, welche feit Bfammetich einen bebeutenben Theil bes agbptischen Beeres ausmachten. bon ber Grenge nach Mempbis, und umgab fich fogar mit einer ionischen Leibwache, er überließ ben Griechen gang Raufratie gur Aufiedlung und geftattete ihnen, ihren Gottern in Megypten Tempel au erbauen. Die griechischen Anfiedler in Raufratis murben fo gabireich und ber Bufammenfluß ber griechischen Raufleute wurbe

<sup>1)</sup> Bb. 3, E. 460. 461. - 2) bereb. 2, 163.

٠.

bier fo ftart, bag auch Bublerinnen überfiedelten und Raufleute von Camoe, wie wir faben, gwifden ben Jahren 570 und 560 Setaren nach Raufratie brachten, um bort mit ibnen Gelb ju verbienen. Bon ber Erlaubnig bes Amafie, in Megopten Tempel gu errichten, machte Milet Webrauch, indem ce feinem Schutgotte, bem Avollon, einen Tempel errichtete; Die Camier erbauten ihrer Schutgottin, ber Bera, bort ebenfalle einen Tempel. Pholaca, beffen Sanbel mit Reappten unbebeutent war, vereinigte fich mit ben Beniern bon Chies, Teos und Mlagomenae, mit ber Infel Besbos und ben Dorern von Rhotos, Unibes, Balifarnag und Phafelis jum Ban eines gemeinfamen beitenischen Tempels und jur Babl eines gemeinfamen Sanbeleveritantes ju Raufratie ). Der Beitrag, welden bie in Megboten aufägigen Griechen um bas 3abr 545 jum Bieberaufban bes belpbifchen Tempels gaben, war inbeß gering; es waren nur awangia Minen -- etwa 700 Thaler 1). 3m fcwargen Deer war bie Rolonifation, an beren Spipe Difet ftanb, burch bie wilben Barteifampfe, burch bie Revolutionen in biefer Stadt eber geforbert ale gebemmt worben. Man entging ber Anarchie in ben Mauern, wenn man nene Wobnfite an Geftaben auffuchte, mit benen man icon in fo alten Sanbeleverbindungen war. Es mar in biefer Beit, bag Apollonia an ber Ofifufte Thrafiene (im Jahre 610 3), baß Pantifapaeon (Mertich) am fimmeriiden Boeveres (um 600), bag Olbia am Liman bes Bug und Oniepr, bag Orbeffos und Tyras an ben Mündnugen bes Telignt und Oniefter (apifchen 600 und 560), baft Dioefmige unter bem Rantafos gegrundet murben '). Die Bortheile, welche biefe nenen Rolonien am Nordufer bes ichmargen Meeres ber Mitterftatt eintrugen, wogen indeg bie Nachtheile nicht auf, welche biefe burch bie Answanderung fo gabireicher und tuchtiger Burger erlitten batte. ---

<sup>1)</sup> Scrobet II, 178. 179 133. Bb. 1, E. 609. - 2) Scrobet 2, 180. - 3) Scyma Ch. v. 730. - 4) Bb. 3, E. 494.

Dobene begraben. Dan begnugte fich feitbem, wie ju 21then fo auch in ben anderen Rantouen, Die Burgen beffer ju vermabren und die Bobnungen, welche fich um bie Burgen gufammenbrangten, mit feften Dauern ju umgeben. Dan batte auf feine Gicherheit ju beuten. Dann gersplitterte bas Emporfommen bes Abels ben größeren Befig, welcher in ber Sant ber Fürften vereinigt gewefen war. Die Spelleute befagen einzeln weber Reigung noch Mittel, fich in großen Bauten zu verfuchen. Erft mit ben Birfungen ber Rolonifation, mit ber Erhebung bee Burgerftanbes, mit bem Erwachen bemofratischer Regungen und bem auf biefer Grundtage emporfteigenben neuen Fürfteuthum boren wir wieber von Bauten bei ben Bellenen. Diefe neue Baufunft ber Beilenen mar vom Ban ber Befestigungen und vom Tempelban ansgegangen; an biefem letteren batte fie fich entwidelt und ihren Charafter empfangen. Geit ben Zeiten ber Banberung maren bei ben Briechen nach ben Borbilbern ber Bhoenifer, beren Nieberlaffungen auf ben Bufeln fie verbrangten, nach ber Gitte ber gober, Rarer und Areter Beichen und Bilber ber Gotter üblich geworben. Man batte biefe batt mit fcugenben Dachern verfeben. Um folche Dacher gu tragen, waren ftarte Ganten nothwenbig, welche anfange aus Boly, fpater aus Stein beftanten '). Gebr ftarte aber nicht bobe Gaulen trugen bicht aneinanbergeftellt bas fcmere Bebalf ber Bebadung. Es waren ftrenge und ichmudlofe Linien, welche biefe Bauten zeigten. Intem man jum Steinban fiberging, gelaugte man ju weniger edigen und fcbarfen Formen 1). Die Bouier machten rie einfachen Umriffe Diefer Banart mannichfaltiger und reicher. Der ionifche Tempel erhob fich fcblanter auf fcblauteren, raumiger gestellten Gaulen, Die Rapitale verliegen ben rechtminfligen Charafter, fie murben meider, gerundeter und gierlicher, bas Gebalf über ben Rapitalen laftete weniger fcwer, Die Linien bes gefammten Baues wurden leichter und manuldsfaltiger. Rach bem Auftommen Diefer jüngern Banart erhielt bie altere, ba bie Dorer meift an berfelben feitbielten, ben Ramen ber borifden Bauart. Beibe Urten bes Baues maren bereits vorhauben, ale um bie Mitte bes fiebenten Jahrhunderte Die Gurften und Stabte begannen, fich in

t Die Formen ber griechlichen Bauweise geben vielfach auf ben Solzbau guruf; cf. Paufan N, 20, 3. Orgonion niene Paufan. VIII, 10, 2. Plin, 14, 2. — 2. ileber bie muchtige Echweifaligieit einer allen berifchen Tempelrulne zu Kertnib f. Gurtius Belopenne 2, E. 523.

Die ionischen Statte überboten biefe Banten ber Gurften auf ber Salbinfel. Die Infel Camos verebrte bie Bera ale Contgöttin, ibre Müngen trugen bas Bild ber Gottin. Bei ber Eroberung ber Infel batten bie Bonier bier ben Dienft ber farifcben Beburtegottin vorgefunden. Die Gamier bebanbteten besbalb, baß bie Gottin auf Camos unter ber Beibe am Gluffe Imbrafos, an beffen Danbung bie Stabt Camos auf ber Guboftfufte ber Infel lag - geboren worben fei; fie feierten nach ben überfommenen Bebrauchen bie Bochgeit ber Beburtegottin mit bein Gonnengott ale bie beilige Dochzeit bee Beus und ber Bera '). Ge mar Die Meining ber Griechen, bas bie Gottbeit, welche einmal in ber Lanbichaft verchrt murbe, biefe beberriche; baf man berfelben eifrig in ber bergebrachten Beife gu bienen babe, wenn man in biefein ihrem Bebiete Gegen und Bebeiben seinpfangen wollte. Roch unter ber Berrichaft ber Geomoren, um bas 3abr 630, faften bie Samier ben Entiching, ben alten Tempel ber Berg, welcher in ber Stadt Samos in ber Dabe bes Etrantes ftant, burch ein murbigeres Gebaute ju erfegen 2). Die Leitung bes Baues murbe einem Camier, bem Rhoelos, bem Cobne bes Phileos, übergeben ").

<sup>1)</sup> Wan fam. VII. 4. 4. 28. 3. 2. 307. 2) Per Zemer Icheits um Gobertugt genrechte migfen, babbleche nachter noch bet munifex beherindt batte. Daß Bulefratet noch an hem Zemyel gebrut, mich niegard gefolgt. Daßen State der Bertiefe, Peter Vermerungswirtig, neuen, mug brigfete renigtiene ver ber tillen Amer Vernigtien von Stere von S

Er entwarf ben Blan im jouischen Stil 1). Gin Runftler von Meging, Smilie, erfette bae alte Bilb ber Gottin, einen roben Solgblod, burch eine neue beffer gearbeitete Bilbfaule, welche inbeg ebenfalle noch in alter Beife aus Bolg gefchnist mar 1). Berobet nennt biefen Teinvel von Samos bas gronte Banwert ber Bellenen; bie Ruinen ergeben, bag berfelbe 190 gug breit und gegen 350 Buß tang war 1). Die Samier forgten inbeg nicht blos für ibre Bottin, fonbern auch für ihre Stadt und ihren Sanbel. Die Stant beffer mit Baffer ju verfeben, liefen fie burch ben Baumeifter Enpalinos, ben Cobn bes Hauftropbos von Degara, eine große Bafferleitung, nach bem Borbilbe ber Bafferleitung bes Theagenes antegen. Um bas Baffer einer febr reichlich ftromenten Quelle in Die Stadt ju bringen, führte Enpalinos einen Tunnel in ber Lauge von fieben Stabien (über 2000 Schritt) burch einen neunbuntert Gug boben Berg binturch. Die Rinne für bas Baffer mar breifig Jug tief und brei Gug breit in bie Coble bes acht Jug breiten und eben fo boben Tunnele eingeschnitten. Am Ente ber Leitung führten Robren bas Waffer burch bie Strafen ber Stabt. Doch merfwurbiger und großartiger ale biefe Bafferleitung war ber Damm, burch welchen bie Gamier ibre Safen ichusten : er umgab benfelben in einem Umfreife von mebr ale zwei Stabien; ba bas Meer febr tief mar, mufite biefer Damm gu ber enormen Sobe von bunbert und zwanzig Guf emporgeführt werbeu 1).

Die Chhefter hatten ben Dienst ber Artemis, stere Schusgetin, een ben theen übernoumen, wie is Samier ven der Bera ven ben Karern. Das alte Heiligsbun biefer Artemis pustein jungfräutige briegsgetin und gebärente Raturfrait fann über zweitaussen Schritt ver ben Tebern ber Stact i), nahe an ber Mintenng ben kanften auf bem nörblichen liter bes Anstfen neben zweit stiemen Seen. Um bas Jahr 500 beschoffen bie Speksier bies Heiligalbum in einen größen Tempel zu verwanbein i). Sie erhielten zu eisem Boork euen übergien einsichen

D. Die Heberreit find ienisch mogigen bit sede- deres bei betreit, prest 12. euröheten mie; Strunn auften Smithert 7, 2. 386. — 2 Baus in a. a. D. Brunn a. a. D. 1, 5. 26. — 3, 8 et rob 12, 138. 3, 60. Leek dass momen p. 348. — 4, 6 et robe 12, 60. — 5, 8 et rob. 12, 7. 6, fieben Elabent — 6, 9 Brit. 7, 7, 38. 36, 21. 641, bag an bem gemel ben übste fil 120 aber gebau twerken (d. Eft ward brunch fen Affeisten Beeniek 110 aber gebaut werken (d. Eft ward brunch fen Affeisten Beeniek

Stabten Beitrage '). Der Plan ju bem neuen Tempel wurde ben bem Architeften Cherfiphron von Anoffes auf Areta entworfen, bem bie Ephefier bie Leitung bes Baues übertragen batten. Die erfte Schwierigfeit beftant barin, bie Junbamente bes gro-Ren Baues, - ber neue Tempel follte eine Breite von 220 und eine Lange von 425 guß erhalten ") - in ber funipfigen Riebernng bes Mabifros ficher ju legen. Cherfiphron befolate ben Rath, melden ibm ber Banmeifter Theoboros von Samos, ein inngerer Zeitgenon bes Rhocfos gab, bie Grundmauern mit Solgtoblen zu umgeben, um bie Beuchtigfeit von bem Manermerf abjubalten '). Auf einem Unterbau von gebn boben Stufen follte fich ber Tempel erheben, umgeben von einer boppelten Gaulenreibe ionifder Urt; Monolithen wie fie bie altere Bauart ansichließ. lich amvendete von fechzig Buft Bobe im Schafte. Das Daterial war weißer Marmer, welcher etwa zwei Meilen von ber Stadt entfernt, in ben Bergen bes Meffogis gebrochen murbe '). Es war eine fcwere Aufgabe, bie machtigen Ganten von bier que auf ben Bamblas zu ichaffen. Cherfipbren ließ biefelben in ben Bruchen nur rob abrunten nut in tiefer Geftalt ale Balgen berangieben. Roch ftant inbeft nicht bie Balfte biefer Gauten, ale Renig Aroefee von Ypbien im Jahre 563 bie Statt angriff und belagerte. Als ein wichtiger Thurm ihrer Mauer gefallen mar, verbanten bie Epheijer bas balbfertige Beiligtbum und bie Ganlen burch ein langes Tan mit ben Mauern ber Stabt. um biefe unter ben unmittelbaren Cout ber Artemis gu ftellen b), Aber fie mußten fich trottem ber libifden Dacht bengen. Die erzwungene Auerkennung ber liptifchen Oberhobeit hinderte indeft ben Fortgang bes Baues nicht; Monia Arcefos lieft bie noch feblenten Gaulen auf feine Moften errichten nut weibte golbene Rinber in ben Tempel "). Go fonnte benn Metagenes, bes Cherfiphron Cobn, Die Arditrave auf Die Caulen legen. Die Werf-

vollendet, nach ber Befreiung Joniens von der Perferberischaft, also etwa um das Jahr 470. Als Servius Lullius ben Tempel ber Tsana auf bem Aventin erbaute, soll er ben von Epsesson um Muster genommen baben; Liv I. 15. Dionys, Ilalie 1, 25.

<sup>1)</sup> Dionys, Haltearn, i. 25. — 2) Affin, a. a. C. — 3) Tiogen, Varrt. 2, 10i. — 4 Litrus, X. 2, 15. — 5) Serred, 1, 26. Aefian nar lists, 31, 26. Pollvacen wellen, Smalle Evrann von Erhefes geweien mare, se warte Serredet dies schwellen berichwies aen hofen. — 6) Serred, 1, 92.

ftude biefee Steingebalts maffen breifig Guf Lange und barüber. Metagenes ließ ftarfe malgenformige Bolgraber um tiefe Blode legen, um fie aus ben Steinbruchen berbeiguführen; bann wurde aus Canbfaden eine ichiefe Chene gebilbet bie uber bie Bobe ber Muf biefer murben bie ausgearbeiteten Steine empergezogen und bann allmablich burch Entleerung ber oberften Ganbfade auf bie Rapitale ber Gaulen binabgefenft. Es wurde ergablt, baf ber besonbere große und fcwere Querbalfen über bem Saupteingang, welcher nicht in bie richtige Lage gefommen war, burch bie gnabige Bulfe ber Gottin mabrent ber Racht mittelft feines eigenen Gewichts feine Stelle gewonnen babe. Danach brachte ber Gall bee ibrifden Reiche, ber perfifche Urieg, in welchem Cpbefos eine neue Belagerung (um 545) ausgubalten batte, ben feiner Bollenbung naben Bau gang in Stoden und auf lange Beit. Erft nachbem ber glangente Gieg, welchen Leotychibas und Lanthippos im Jahre 479 über bie Berfer bei Dotale erfochten, bie ionifden Stapte von ber perfifden Berricbaft befreit batte, murbe berielbe wieber aufgenommen. Sunbert und zwangig Jahre nachbem ber Grundstein gelegt worben, ftant ber Tempel unter ber Leitung bes Architeften Baconios von Erbefos um bas 3abr 470 vollenbet ba 1).

Die übrigen isnischen Geneinten wetteiserten mit Sames und Septsel, ihre Elätet mit würrigen Gettessäufern zu schmidten. Die State Pholaca, damals auf dem Grijel ihrer Macht und Seefahrt, erbaute der Althene einem gläuszenen Tempel, netchen Abnalinias der Benumerung wirtig neunt, obwele er bei ere Ginnahme der Seunt dem das Geuer der Perfer schwer beschädigt werden nach. And kelephen schmidte fein altes heitightum des Pholace der der Bereiten der Bestellen der Seleisphen februcht auch And kelephen fehmidte fein altes Geifahrum der Bestellen der des Kolephenier batten der nach und bestellig zum der bei Kolephenier batten der den und der mit einem neuen Tempel. Der Angriff des Albattes, welchem sie nach dem Jache 570 ertagen, unterbrach den Ban — der Tempel blieb understende

Die Tempel von Samos und Ephefos waren Banten im größten Stil und galten fur fo bedeutende und mertwurdige Werte,

<sup>1)</sup> Vitrus. 7. procf. 16. Blin. XXXVI, 21. 36. - 2) Baufan. VII, 5,4.

Mit ber Bantunft erhob fich auch bie Stulptur ber Brieden; fie richtete fich querft auf eine wurdige Darftellung ber Botter. Die Gotter in Bilbern zu berebren, ift ben Ariern in Gran freits fremb geblieben; Die Arier in Indien gelaugten, wie wir faben, erft febr fpat, erft burch bie Auregungen bee Bubbbismus bagn, ibren phantaftifden Getttergeftalten bie feften Linien plaftiider Bildwerte ju geben. Die Grieden famen früber ju biefer Form bee Rultus. Ceitbem fie im gebnten Jahrbunbert Die Infeln nut Ruften bes aegaeischen Meeres befett, batten fie nach ber Sitte ber neugewonnenen Gebiete angefangen, bie Gotter, beren Gestalten bieber nur ju vagen und ichwanfenben Umriffen in ibrer Bhantafie und Empfindung gelebt batten, in Combolen und Bitbern augubeten. In Delphi war nach bem Borbitt bee tretifchen Dieuftes ein Stein ale Bilt bes Apollon aufgestellt worben. Huch an anbern Orten maren bie Gotterbilber umachft Steine und Gaulen, wie bas ber Bera ju Arges 5), ober Bolgblode mit giemlich roben Aubentungen ber meufchlichen Geftalt. Aebulich jenem Bolg blod, im Bergeon ju Camos, welchen bas Bilbmert bes Smilis erfette, wird uns bas Bilt ber Ballas im Erechtheion, bas ber Demeter an Clenfis, werben nus bie Bilber ber Diosfuren in Eparta beschrieben "). Bubeft mar bas Bolg ein leicht gu bearbeitenbee Material und man begann frubzeitig bie mefentlichen Attribute ber Gottheit (namentlich bei ben Ballasbilbern ben Schild und



<sup>1)</sup> Plin. 7, 57. — 2) Vitrus. 7, praef. 12. rgl. Pell. 10, 188. — 3: Plin. XXVI, 19, 3: 22. — is Paufan. III, 12, 8. und unten Mifch. 3, Sap. 1. — 5) Paufan. IA, 40, 3. 4. Clemens stromats I, p. 448. — 6) Tertull. spolog. 16. Pt. 3, E. 38.

bie Sange) bingugufugen und bie Soliblode ber menichlichen Geftalt in figenber ober ftebenber Stellung ju nabern, fo gut man tonnte '). Die Bilbfaulen murben bemalt und mit iconen und foftbaren Bewanbern befleibet, welche bann an ben großen Geften erneuert wurben. Das homerifche Epos erwähnt bereits ber Gotterbilber. Die feften und concreten, bie menfchlich gefaßten Beftalten, welche ber Belbengefang, welche bas bomerifche Epos ber griechischen Götterweit aab, batten ber griechischen Bilbnerei bie bebeutenbiten Anregungen geben muffen, wenn ber Rultus nicht bereits feststebenbe und gebeiligte Formen beseffen batte, wenn bie Technif nicht allguweit gurudgeftauben batte, wenn es nicht geranmer Zeit bedurft hatte, ehe bas Ange und bie Sant bes Bilbnere ber poetischen Rengeption folgen founten. Die griechische Bilbnerei blieb auch nach Somer bei ben bergebrachten und burch ben Ruftus fauftionirten Formen. Erft feitbem bie Rolonifation und in beren Gefolge ber Saubel bei ben Griechen bas Sanbwerf unb bie Induftrie bob, ale mit bem Burgerftanbe bie technischen Fertigfeiten in ben Sanbeleplaten pon Milet und Rorinth, in Gifbon und Athen muchien, erft feitbem bie Deffinnng Negovetens um bas 3abr 670 ben überrafchten und ftaunenben Griechen eine alte und im ansgebebnteften Betriebe ftebenbe Baufunft und Plaftif por Angen ftellte, begannen auch bie griechischen Bilbwerfe fich über niehr ober minter robe ober naive Aufange gn erheben.

Stöprend bie alle griedijde Heilfaulereri burd felch eingungen in ber juneiten Bölit bes sichenten Sachepunberte große
Foersichtitte machte"), berjuchte man sich zugleich in schwierigerem
Material. Die Grieden hatten in ber Kunft bas Erz zu schwie
en mandeb von ben Physenistern und Reteal, remmes um Sthebes
gefernt. Die Freitigkeit bes Belssensiches bar unembertich und
fund nach bem Mustweis ber bemeritischen Geheichte frühzeitig in
Ehren. Best begann man sich größere Biese zu stenen getriebenne
Einste unter mattenaterzessicht und ben des geinen getriebenne
Einste wurden aneinnaterzessicht und ben Augen jeben bei
ten <sup>1</sup>). Gegen bas Eine biese Jahrhumberts schulen jebed bei
onlier bon Eannes und Esios gann neue Beige ein, neudeb ber

<sup>1)</sup> Bb. 3, C. 88. 89. — 2) Dies folgt aus ben Werfen bes Smillis ben Aggina, ber als Beitgenoffe bes Alboeles und Eberberes in bie gweite Staffte beies Jahrbunderts gebort, aus bem Raften bes Appielos-und ben Berten bes Dypenos und Eftills in Polg. — 3) Paufan, III, 17, 6.

griedischen Umit ihren Charafter aufrünkten. Durc ihre Erstindungen und Arbeiten ist ver fünsterische Betrieb schon im Anspan bes sechsten Jahrfumerers so weit vergeschritten, daß eie Plassift wie die Santunis von Arrels des Teinstes der Religion nöersfortet, daß sie nicht necht ausschlichtig auf Ausschmädung der Zeupel, jur Verberrischung des Austuns, sonderen and zu predam Jenen. Die Plassift der Pelleuen gelangte in dem Zeitraum eine Jahrpunderts (von 650 – 550) von den erten Impinagigger gefaßten Götterbildern zu Verträffatten ansgezeichneter Zeitgenossen.

Das erfte große Bifbmert, von bem wir Runbe haben, ift bie golbene Statue bes Beus, welche Appfelos von Korinth im Beratempel ber Mitis gu Olompia aufftellen lieft '). Es mar ein getriebenes Wert, beffen Dimenfionen weit fiber bie menfchliche Größe binaus gingen. Die aus Erz getriebene Bilbfanle bes Beus Sppatos, auf ber Burg ju Sparta, neben bem Tempel ber Athene, mar nach Banfanias bas alteite Stanbbilt ber Bellenen in Erg. Gie mag etwa aus berfelben Beit ftammen und war ein Bert bes Alearch von Rhegion 2). Danach weihte Kolacos von Camos gegen bas 3abr 630 in ben Tempel ber Bera ein gewaltiges mit Greifenforfen vergiertes Beden von Erg, welches bon brei fnicenben Ergfiguren getragen murbe, bie gegen elf guß boch waren. Um biefe Beit erfant Glautes von Chios ftatt bes Bufammennietens ber getriebenen Stude bie gothung bes Erges und balb banach, um bas 3ahr 600, befreiten Rhoefos, ber Baumeifter bes Bergeon, und Theoboros von Samos bie Bilbuer gang bom Treiben, Rieten und gothen, indem fie ben Ergaug erfanden und übten, und bie Ruuftler bamit auf bas Dobell und bas Dtobelliren in Thon binführten. Rhoelos gog eine eberne Statue ber Nacht für ben Tempel ber Artemis gn Ephefos, welche Baufanias ein giemlich robes Werf neunt; bagegen wird eine Statue bes Theoboros, fein eigenes Bilt, ale ein großes Annftwert gernbmt. Die Statne foll in ber rechten Sant bie Teile gehalten und auf ber linten ein fleines Biergefpann von großer Reinbeit und Bierlichfeit getragen baben 3). Bewift ift, bag jest bereits bie Runftler ber griechifden Etabte bie lobifden übertrafen, bag fich bie



<sup>1)</sup> Oben G. 24. — 2) Paufan. III, 17, 6. — 3) Paufan. X, 38, 3. Plin. XXXIV, 19, 22.

machtigen Konige Lobiene um bie Arbeiten ber Griechen bemith-3m Jabre 615 weibte Konia Albattes, nachbem er mit Di let Frieden geschloffen (G. 94.), ein filbernes Difchgefag nach Delphi, beffen Unterfat Glaufes von Chies gearbeitet batte, ein bewunderungewürriges Bert, wie Berobot fagt und Athenaece ebenfalls ans eigener Unichannug bestätigt. Diefer Unterfat batte Die Geftalt eines abgeftumpften oben ausgebogenen Thurmes, melder auf einer breiten Grundlage auffteigt, nut war mit getriebenen Ornamenten, Pflangen und Thiere barftellent, bebedt; er war in einzelnen Studen gearbeitet, welche unn nicht mehr gufammengenietet, fonbern allein burch bie lothung gufammengebalten wurden '). Bon ben Werfen bes Theoboros erwarben bie libifchen Ronige ein filbernes Mischaefaß von bemerkenswertber Arbeit 1). welches 600 Umpboren bielt, ein golbenes Mifchacfaß, eine golbene Blatane und einen golbenen Beinfted mit Trauben bon eingelegten Evelfteinen. Das filberne Difchgefag weihte Aroefos nach Delphi, bie übrigen brei Runftwerfe famen in ben Benit ber perfifcben Könige 1).

Gleichzeitig mit biefem Fortidritt ber Metallarbeiten erbob fich bie Bilbnerei in Marmor, Benn Samos in ber Ergarbeit ben Chiern poranitant, fo nimmt Chies in ber Cfulptur ben boberen Rang ein. Der Jufel, welche ftolg barauf mar, ben Domer ihren Burger gu nennen, auf welcher bas Gefcblecht feiner Nachfommen und Echiler noch blubte, geboren bie alteften Bilbbaner an, welche fich an ben Stein tragten. Die Infeln ber Bonier befagen gludlicher Beife in ibrem Marmor, namentlich in bem bon Baros, ein Material, welches bem Meifel einen nicht allgufproben Biberftant entgegenstellte und burd Beife und Beichbeit ben iconiten Anblid gemabrte. Delas bon Cbies, ber um bas 3abr 650 lebte, war es, ber guerft in Marmer und grar in parifchem Marmor Bifbfanlen gu arbeiten nuternabm. Er pererbte feine Runft auf feinen Cobn Diffiates, auf feinen Gufet, ben Ardermos, und beffen Gobne Bupalos und Athenis, welche fich beffelben Materials berieuten, um bas 3abr 540 Cbios und

<sup>1)</sup> Sered. 1, 25. Die zkeitheitimmung folgt aus 1, 19—22, vgl. Bb. 1, S. 584. Paufan. X. 19, 1. Athen. 5, p. 210. — 2) Sered. 1, 51. — 3) Urfichs bie aftefte famifche Runtlerfchufe; Rheinijch. Mujeum n. F. 10, S. 26.

Delos mit ihren Werten fchmudten und Bortratftatuen aus bem Breife ihrer Umgebung gu Ephefos arbeiteten '). Bunger ale Delas, aber gleichzeitig mit feinem Cobne Diffigbes maren bie Bilbbauer Dipoenos und Stollis von Areta, welche gwifchen 600 und 560 v. Chr. blubten 1). Gie arbeiteten gnerft in ber altern Beife Bolgbilber, folgten bann aber ben Fortichritten. welche bie Schulen von Samos und Chios gemacht batten. Gie gingen gum Errank über und berfuchten fich auch in Marmor. In Argos fertigten fie fur ben Tempel ber Diosinren Bifber berfelben aus Chenholy; bie Roffe beftanben aus bemfelben Material, nur bag einiges an tiefen von Elfenbein eingelegt war "); wir faben oben, wie mannichfaltige Gruppen in berfelben Urt ber Arbeit Berianber bon Rorinth an jenem Raften bon Cebernholy batte ichnigen laffen, ben er nach Olympia weibte. Gur ben Mleifthenes von Situon verfertigten Dipoenos und Styllie ein Bolgbild ber Artemis und vier Bilbfaulen von Era, es waren Statuen ber Urtemis und bes Apollon, ber Athene und bes Berafles. Enblich goffen fie and fur Aroefos einige eberne Statuen, welche vergolbet murben und arbeiteten Bilbfanlen aus parifchem Darmor für Meonge in Mrgos und für Umbrafig, Die Bflangitabt von Storint6 1).

Abgeschen von ben Gebnimen am Thor zu Mychen, jit bas dittele uns erheiten Centulan beier neuen griechtigen Eilufpur ein Zeienrelief, welches auf ber Infel Zamothrafe gelunden worden ist, Ge ist eine Arbeit, nelche noch den Insüngen der Nunfangabert; die Justimus des Kongun, die Zummetrie der Amerdung, die thybige und übertreisende Darftellung, welche die seiner Abeit schwiltigt, die magerne biter erfeichent fähr, einmert an die asyhtistion Berbitter. Es sim der Japan einem Zeifel sigende und binter dieser wie führen den die der die der die die der die der die der die die der die der

<sup>1)</sup> Plin XXXI, 4, 2. Da Plinius verfichert, das Sipvonar, dessen Statue Smyslod und Acherica architectu, um 510 loke, ie folgl daraus die angegeben Jett für Millister, menn man seber Generation 30 Jahre giber. All. Brunn gricksisch Aimiller 1, Z. 33. — 2, Plin, XXVI, 5, 1. — 3) Paufan. 1, 22, 6. — 4, Plin, XXVI, 4, 2. Brunn. a.a. D. S. 43.

Das geiftige Leben ber Jouier bielt mit bem Aufschwung bes Baubels und ber Geefahrt, mit bem rafchen Emporbluben ber Baufunft und ber bilbenben Anuft gleichen Schritt. Richt blos. baf bie Erfindungen ber Jonier ber griechifden Baufunft und Sfulptur ben Weg wiefen, Die Griechen batten ihnen auch eine folgenreiche Erweiterung ibres geiftigen Borigonts zu baufen. Es feblte ben Bemeinben, in welchen Somer und Arftines, Rallines und Mfios gefungen, auch jett nicht an begabten Cangern, aber bie Boefie blieb nicht langer ber ausschließliche Ausbrud ber ibea len Beftrebungen. Bir faben, wie mit ber Erbebung bes Burgerftanbes auch eine neue Moral, ein neues Rechtsgefühl emporfam, welche Hufgaben bie Rampfe ber Barteien, Die Orbnung ber neiten Berfaffungen bem politifchen Nachbeufen ftellten. Die Erbitterung, mit welcher ber Rampf in ben ionischen Statten geführt worben mar, batte bier bas Beburfnif ber Abbulfe gefteiaert. Die etbiide und politifde Reflerion, Die verftanbige Abmagung und Beobachtung ber Berbaltniffe, Intereffen nub Rrafte mar bier befonbere lebbaft berausgeforbert worben. Jubek wirften in ben ionifchen Stabten neben tiefen noch ftarfere Motive, um bie Bonier ber ibegien nub poetifchen Belt, in welcher bie Griechen fo gern verweilten, ju entreigen. Die ionifchen Stabte maren bie Mittelpunfte eines Berfebre, welcher einer Geite bas fcmarre Deer bis in bie Macotis umfaßte und barüber binaus bis in ben Ural reichte (Bb. 3, G. 495.), anderer Geite bas gange Beden bes Mittelmeeres, Gicilien wie Meghpten, Appros mie Rorfifa, bie Munbungen bes Bo wie ber Rhone einfchloß und fich bis gu ben Beftaben bes Baetis erftredte. Die Beiten Somere batten über bie Ruften bes aegaeischen Meeres nur eben nach Breta und Meghpten binnbergeschen; jest lag ber gefammte Umfang bes fcwargen, jest lagen alle Beftabe bes Mittelmeeres bie über bie Caulen bee Berafles binaus offen por ben Bliden ber Jonier. Die Erbe war um vieles großer geworben und bie mannichfaltigften Rachrichten von fo viel fernen Ruften, ganbern und Stammen floffen in ibren Stabten aufammen. Die Intereffen bee Banbele und ber Schiffahrt gwangen fie, biefe Belt von ganbern und Bolfern nicht mehr mit poetischem Huge , fonbern mit bem nüchternen Ralful bes Raufmanns, mit bem fichern Blid bes Geefabrere anaufeben und zu erforichen. Gine ichlichte aber erafte Ruften - und Bollerfunde maren einem Burgerftanbe unentbebrlich, beffen Schiffe fo weite Baffergebiete nach allen Geiten burchfreugten, welcher mit ben iberifchen Sauptlingen fo gut wie mit ben Pharaonen Megbriens und ben Sorben ber roffemelfenben Cfutben in Berfebr und in Berbindungen ftant, von beren Bflege und Aufrechthaltung bie Erfolge feiner Spefulationen abbingen. Bie bie Leitung ber Stabte politifche Runte und Erfahrung, Die Baufunft mechanische, bie Technif ber Chulntur und bes Gemerbes phhiifglifche und chemifche Beobachtungen verlangten, fo forberte bie Schiffabrt fichere Beifung burch genauere Betrachtung ber Beftirne, burch Geftftellung ber Entfernungen, burch zuverläffige Beichreibung ber Ruften. Mit unerhittlicher Nothwendigfeit murbe man in ben Mauern ber ionifchen Stabte wie außerhalb berfelben auf bie Beobachtnug und Brufung ber wirklichen Welt, ber realen Intereffen und Buftanbe, wurde man ans ber Boefie in Die Brofa, ju einer nüchternen und realiftifden Beltanichauung getrieben. Satten einft bie Betbeiltbeit und Erregtheit bes Lebens, ber Raub, ber fleine Rrieg, bie Banberungen und Anfiedlungen ber leberichmanglichkeit ber griedifchen Bhantafie ein wohltbatiges Gegengewicht gegeben. fo mar es jest wieberum bie Menge und bie Bielfeitigfeit ber Aufgaben bes burgerlichen Lebens, welche bie Griechen ju eingebenber Beobachtung ber Natur und ber Erbe notbigte und ihnen bie Infange miffenschaftlicher Beftrebungen unt Betrachtungen aufzwang. Auf biefem Bege gelangten bie Griechen wie zu gewiffen Lebrfaben ber Etbif und Bolitif, fo auch ju ben Grundlagen ber Aftronomie und Phpfit, ju ben erften naturphilofophischen Berfuchen, jum Studium ber ganber und Bolferfunde unt von biefen gur Befchichtschreibung.

Bon ben Bedirfuissen er Beiscreichnten, von der Mediciation ber Boldrieder aus worzen die über jur Elsstadius, up hölosophischen Destrinen gesommen. Der sperknative Trieb bei 
den Griechen war nicht viel schwäcker, aber er war durch den 
rungseguescheiten Gang ihres Ebens geregelt und gemäßigt worben. Die Phantasse, welche bei ben Interm zu einer regellesen 
Julie sich dereichetener Gedöpfungen stipter, war bei ben Griechen strüßgettig durch eine Bessie, in welcher die Auflaganung bes 
Gingelnen und bes Gefammischens im Gleichgenichs frauben, geregelt worden, jub vielschießen Spänighet ihrere Vedense, die Pharis
ihrer Staaten, die Breite ber reasten Kussaben, ihre Estaaten, die Breite ber reasten Kussaben, ihre Gibt und
pleistift, abend auch der Blöstrustion bei ein Griechen, welche bei

ben Intern bie gesammte Anschaung bes gestischen Bedens in eine phomichtiche Einsteit unfommengag, eine storte Wiberctage. Es ist doratteristisch sier den Ursprung, wie es meggebend für bie Ennwicklung der Phissosphie ber Greichen geblieben ist, das bieselbe nicht von der retigischen Mediation, den der Tepesogie und bem Priesterstand aus, sondern daß sie von der Betrachtung ihren Ursprung, von ethischen Webellichtigken Webedachtung ibren Ursprung, von ethischen Problemen ihren Vortgang genommen bat.

Die gesammte Ratur bon Göttern und Beiftern bewegt und belebt ju benfen, mar bie alte und bergebrachte Anschauungeweife ber Griechen. In biefent Ginne wurde bie Welt frubzeitig als eine Ginbeit augeschaut, ging man frubgeitig auf ihren Urfprung jurud, b. b. man leitete fie bon ben Gottern ab und forfchte meis ter nach bem Urfprung ber Götter, von welchem bereits bie bomerifchen Bebichte fprachen. Run hatten unlängft bie Befänge ber bootifchen Moeben bie Entitebung ber Gotter und ber Belt in ein genealogifches Guftem gebracht; fie batten bie Gotter aus bem Duutel und ber Dadt, aus febr unperfoulicen Botengen entsteben laffen, fie batten bie Ordnung ber Welt aus ber Ueberwindung ber erften elementaren Bewalten, ber übermachtigen Bewegungen ber Ratur, berborgeben laffen. Wenn nun bor ber neuen Beobachtung bie Gotter aus ben natürlichen Erscheinungen, aus bem Brogeg ber Ratur gurudtraten, wenn nun bie neue Betrachtung einen felbftanbigen caufglen Bufammenbang bes Raturlebens ergab, fo eutfernte man fich nicht aus ben gewobnten Babuen, indem man bie Gefammtheit ber Belt ale ein gufammenbangenbes Bange, ale eine aus einfachen Anfangen bervorgegangene und ftufemveis vollenbete Schöpfung auffagte. Rur ericbien freilich ber vorgeschrittenen Beobachtung ber Ratur, ber realiftischeren Betrachtung biefe Ginbeit und biefer Brogeft ber Beltgeftaltung in anberer Beife, als jener poetifch religofen Unfcauuna.

Die ersten Natursforscher sind auch die ersten Philosophen der Geschen. Sie gehören der Stadt Milet au, wo alle jene Beigkingen und Anregungen, weder die Eilssjenischen ber Griechen erzugten, am lebendigsten zusammentrassen. Thales, des Hernichs Grohn, aus dem alten mitessischen Abelsgeschiech der Theilten, war der reite nauhafte Gemeter und Aftronom. Um das Jahr

635 geboren '), verfloß fein Leben unter ben aufgeregteiten Barteifampfen, unter jenen wilben Revolutionen, burch welche fich bie Optimaten und bie Menge wechfeleweife von ber Regierung verbrangten. Geine Jugent fiel in bie herrichaft bee Thrafubulos, fein Mannesalter erlebte ben Mort ber Rinber bes Abele und bie Berbrennung ber Bergitben; in feinen letten Lebensjahren mußte er noch bie Uebermacht, welche bie Lyber über bie griechischen Stabte errangen, mit eigenen Mugen feben. Die neue Richtung ber ethischen Reflerion, bas politifche Leben war ibm nicht fremb. Bir wiffen freilich nicht, welcher ber fampfenben Barteien er fich anichloft. Benn ber Ausspruch, welchen Blutarch ibm beilegt, "bie beste Berfaffung fei bie, in welcher bie Reichen nicht zu febr, und bie Urmen gar nicht Burger maren", wirflich bem Thales angehört ') - ber Lage ber Dinge in Milet entspricht er vollfommen - fo murbe fich Thales an ben Optimaten gehalten baben, benen er burch Geburt und Bermogen angeborte, und fich begnügt haben, auf bie Dagigung feiner Parteigenoffen binguarbeiten. Unzweifelbaft ift, bak er nicht blos fur feine Baterftabt, fonbern fur alle feine jouischen Landoleute warm empfant, baf fein auf bas Große und Bange gerichteter Blid auch in politischen Dingen weiter reichte, ale ber irgent eines ionischen ober bellenischen Dannes jener und vieler anbern Tage. Benn bie Jonier Ginficht und Gemeinfinn genug befeffen batten, feinem Ratbe zu folgen, fie waren niemals gezwungen worben, bie Oberherrichaft bes groefos anquerfennen 1).

Die Grunblage ju feinen geometrifden und aftronomifden

Renntniffen batte Thales in Neghpten gelegt '). Wie baufig auch bie Griechen ibre ausgezeichneten Manner nach Megboten reifen laffen. für Thales ift biefe Angabe nicht gu beftreiten. Richt blos, weil ber Berfehr ber Jonier und inebefonbere ber von Milet unb Samos mit Megppten febr lebhaft, nicht blos, weil bie aftronomifche Runte ber Megypter alt und genau mar; man batte fich bei ben Griechen unmöglich aus eigener Rraft mit folder Schnelligfeit ju folden Refultaten erbeben fonnen, wie Thales fie mirflich erreichte. Außerbem fprechen einige besondere Umftanbe für Die gegoptifchen Lebrighre bee Thales. Thales erffarte bie Heberfcwemmung bes Dil baburd, bag bie regelmäßigen Rorbwinbe, welche um bie Beit berfelben webten, bie Hubftromung bes Rilmaffere in bas Deer verbinderten, indem fie bie Meeresfluth ents aegentrieben 2); er mag bie Sobe ber Bbramiben nach ihrem Schatten, und bestimmte bas 3ahr, wie bie gegebtifchen Aftronomen gu treibunbert und funf und fechzig Tagen 3). Thales war im Stanbe, ben 3oniern vorausgufagen, bag eine Sonnenfinfterniß eintreten werbe. Gie geschab im 3abre 610, am 30. Geptember biefes Die Enber und Meber wurben von biefem Greignig un-Jahres. erwartet überrafcht. Seitbem Ronia Albattes von Lubien mit Dis let Frieden gefchloffen (ob. G. 94.), war er im Rriege mit bem Ronige Rharares von Mebien; bie Berfinfterung ber Conne traf bie Beere mitten im Rampfe und machte ber Schlacht ein unermartetes Enbe 4). Thales mußte querft bei ben Griechen, bag ber Mont fein Licht von ber Conne erhalte b); bag bie Montbabn bie Connenbabn freuge und ber Mont bann, von ber Erbe gefeben, bie Sonnenicheibe verbede "); er wußte bie Babn ber Sonne pon einer Connenwende bis jur anbern ju berechnen; Die Grofe bes Monbes foll er im Berhaltnif jur Conne auf ten fiebenbunbert und zwanzigften Theil berfelben bestimmt haben 7). Er theilte ben Simmel in funf Bonen unt bielt bie Sterne fur erbartige Rorper, Die bon Feuer erfüllt feien "). Die Steuerleute

<sup>1)</sup> P. Log., Yarr. 21, 27, 43. Plat. plec. phil. 1, 31, 48 ffr. XXXVI. 28, 22. — 5 Plat. plec. phil. 4, 1, 5 Clobert, 1, 38. — 5) Plat. sept. sept. comit. c. 2, 6 terospin. bel Plagant, 1, 27. Studb ble Weimmung Vol. Wennats µr trefile Zagant fit acqueller, 5 Teg. 9 act. 1, 24. — 4, 95. — 6. dec. 6 cerebet, 1, 74. 75. Plat. plac. philosoph. 11, 24. 1. — 5) Plat. plac. philosoph. 12, 24. — 50 Plat. plac. philosoph. 13, 24. — 10, 25 Plat. place, 10, 25. — 50 Plat. plac. philosoph. 13, 24. — 10, 25 Plat. place, 10, 25. — 50 Plat. place, 10, 25. —

belefert er, sich nicht mehr nach bem greßen Baren gu richten, da biefer ben Bol in einem gu greßen Arzife unwannte, sondern nach bem fleinen Baren, wie die Phoenister thaten; auch dem Aufund Richergung ber Sterne bes Wagens soll er jum Behufe ber Schissand bestimmt haben is,

Es mar eine nene Belt, in welche Thales bie Bellenen einführte. Da wo bisber bie Beifter bes Simmele ibr Befen aetrieben, wo bie Artemis mit freundlichem Huge gelächelt ober gurnent ibr Autlit verborgen, wo bie icone Beleug gefommen und verschwunden, wo bie gequalte 30 raftlos umbergetrieben worben mar, - bas icone irrente Licht war nichts mehr, ale eine buntle leblofe Scheibe, welche Tag und Racht ibren gemeffenen Bang burdmaß. Bon bem ftrablenben Bott, vom Selios fingt ber Beitgenoffe bee Thales, Mimnermos von Smbrna, bag er taglich feine Arbeit bat, bag feinen Pferben niemale Rube gegonnt wirb: - "fein golbenes funftreiches geflügeltes Bett. Die Arbeit bee Bephaeftos, tragt ibn allnächtlich ichlafent vom Pante ber Befperiben burch bie Wogen über bie Oberflache bes Cfeanos in bae Land ber Aethiopen, bort fteben bie Roffe und ber Bagen, bie bie Cos mit ben Rofenfingern ben Dfeanos verlant und am Simmel emporidreitet 2)" - nach ber Lebre bes Thales blieb auch von biefem unermublichen Bagenleufer nichte übrig ale eine belle Maffe, bie bei Racht wie bei Tage leuchtete, ber in jebem Babre ein bestimmter Areislauf jugewiefen mar. Wie ben Bimmel, fo entfleibete Thales auch bie Erbe von ihren Gottern. 3nbem er bie Natur ale ein Banges gufammenfafte und aufchaute. bebauptete er, bag alle Dinge aus bem Baffer bervorgegangen waren. Er entferute fich bamit nicht von ben Trabitiouen ber Griechen, er gab ihnen nur einen aubern Andbrud. Ane bem Baffer, welches ber Erbe Frucht und Bebeiben, ben Menichen Rabrung gab, alles berguleiten, mar eine alte arifche Borftellung, melde wir bei ben Griechen in bem Dienft bes mafferfpenbenben, bes regnenben Bens von Dobona, in bem Aultus bes Acheloos. in ber Rosmogonie Somers wiedergefunden haben; fie batte ben Cfcanos, ben Behalter bes Baffers, jum Urfprung ber Gotter und aller Dinge gemacht '). In ber Theogonie maren Cfeanos.

Schol, Aral. Phaenom. 39. Diogen. Laert L.c. — 2) Fragm. 12.
 ed. Bergk. — 3) Bb. 3, 3. 15. 50. 51. 300.

ber Urbrunnen bee Baffere, und Tethos bie erftgeborenen Titanen; fie maren allein von bem Sturge ber Titanen ausgenommen worben. In biefen alten nationalen und trabitionellen Unichanungen tonnte ber Aufenthalt in Megupten, beffen Erbe, beffen Fruchtbarteit und beffen leben ein Beichent bes Ril mar, ben Thales nur befeftigen '). Aber er ftrich ben Ofeanos und bie Tethos wie er ben Beliot und bie Gelene befeitigt, und erffarte einfach bar Baffer fur ben Urfprung und fur ben Urftoff aller Dinge. Aus bem Baffer fei alles entstanben und burch bas Baffer beftebe alles. Die Erbe fewimme auf bem Baffer und bie Erbbeben feien Birfungen bes unterirbifchen Baffere "). Auch in biefen Borftellungen entfernte fich Thales von ber bergebrachten Anschauung ber Briechen nicht, nach welcher ber Baffergott Bofeibon ibnen bas Land gefeftigt und bie Infeln emporgeboben batte; Bofeibon war ber Erbbalter (yairoroc) fowol ale ber Erberfdütterer'). Die bewegenbe und treibenbe Rraft in jebem Dinge nannte Thales bie Geele beffelben; in biefem Sinne theilte er auch ben lebtofen Gegenftanten Geelen gu. wie g. B. bem Dagnetftein, bem Bernftein, weil fie eine angichente Rraft ausfibten '). Diefe Geefen, welche bem Thales bie Urfache ber Bewegung maren, ichienen ibm qualeich bas Gottliche in ben Dingen; und fo tounte er wieber in liebereinstimmung mit ber bergebrachten poetischen Unichanung ber Griechen bebaupten, bag bie Welt belebt und bon Gottern erfüllt fei b). Hur bag er biefe Gotter nicht mehr in verfonlicher Geftalt. über und neben ben natürlichen Ericbeinungen, fonbern in ber natürlichen Gunftion allein und burch biefe ericopft fab. Das Guftem ber Ratur, welches Thales mit fubner Sand aufbaute, ift nichts ale eine Umbentung ber poetifch mpthologischen Geftalten und Botengen in Die naturlichen Dinge felbft.

Tholes hinterlich seine Lebren in teiner schriftlichem Aufgeichnung. Ben ben gweihunbert Berfen, and benen seine Gebicht bestanden haben seinen, sine mus nur voler übertiefert: "Nicht viele Worte geigen bie bernünstige Meinung. Ergründe nur eines, frede nur nach einem Ruhm, bann beirft bu ber geschwäsignen

<sup>1)</sup> Cf. Plut, de Isid, et. Osir. c. 34. -- 2) Aristot, metaphys. 1, 3. de coel. 2, 13. Plut, iplac, philosoph, Ut. 15, 1. -- 3) 2% 3, 51, 32. -- 4) Aristot, de aniun. 1, 2. 2 lieg. Vact. 1, 24. -- 3) Aristot, de aniun. 1, 2. vgl. Plut, de plac, philos. 1, 8, 2. IV, 2, 1.

Danner enplos repente Innge lofen" '). Er foll guerft bas Bort ausgesprechen baben : "Erfenne bich felbit"1). Anch anbere Grundfabe bee Gittengebote und ber Lebensweisheit galten bei ben Griechen ale l'ehren bee Thales. "Sich felbft gu tennen, foll er gelebrt baben, fei febr ichwer, einem anbern guten Rath zu geben, febr leicht." "Der Mann fei gludlich, welcher gefunt am gorper, wohlhabend an Bermögen und gebilbeten Beiftes fei. Das Unglud aber fei bann am leichteften gu ertragen, wenn man feine Beinde in noch fcblechterer Lage febe." "Um beften und gerechteften leben wir, wenn wir bas felbit unterlaffen, was wir an anderen tabeln" 1). Thates ftarb in bobem Atter gegen bas 3abr 560. Beim Buschauen gemnischer Spiele von Connenbrand und Durft ericopft, foll ibn ber Tob gefunden baben. Er war obne Weib und Rint geblieben, aber er batte ben Cobn feiner Schmefter, ben Rhbifthes, aboptirt. Gein Grab nach feiner eigenen Borichrift an einer einfamen Stelle in ber Umgebung Milete gelegen. foll folgende Infebrift getragen baben: "Alein ift bies Dentmal bes vielermagenten Thales, aber fein Ruhm fo weit wie ber Simmel" ).

Bile mödtig ert Juputs, vie frundfar die Auregungen waren, netde Thales em jungen Triebe ber heltenlißen Fortfoung
aggeben hatte, zeigt die berentjame Reihe jeiner Yandschut, welche
auf der von ihm geöffincten Bohn in naivem und jugandischen
Selbsjuertraum feh weiter vermäter brungen. Ein jüngerer Zeitgewisse des Indes, der Sohn des Braziaces, Anazimantres, er er war im Jahr 610 geberen und nadm eine angeschene Stellung
im Milet ein legte die Grundsagen zur wissendiglichen Bebanelung der Geometrie. Er stellte guerst Zeitunssier (die alle
Grinzung der Babelonier (Be. 1, E. 127.) der im Griechen
einstitzt und beise Juffrungen benutze, die Zag um Nachtgleichen zu berechnen und bie Lage der Yänder genaner zu bestimmen. 3. Er unternahm es auses, der känder genaner zu bestimmen. 3. Er unternahm es auses, der könder genaner zu bestimmen. 3. Er unternahm es auses, der ich ist der gere



<sup>1)</sup> Teigen Vaert, 1,34,35.— 2) Teige Veret, 1,40.— 3) Piese Veret, 1,35.— 4) Piete Sobne, 6, 5, 718. Teige Veret, 1,35.—
5) Eie Jeit bes Manzimmerr britmut Meelber bei Eiegen Kartt, 2, 2, 2, 51 Eirite Müller Seuterfang (1946), 1, 2, 438.) Bir Myeleber nich zeigen fenntt, bei Manzimanber im Jahre 547 64 Jahr genefen, menn bei nicht met Schrift weg verene fannt, ist genrich jurchen Littler feine Eichlang in

ved Heitlantes zu zeichnen; er entwarf — wie es scheint auf einer ehrtnen Agfel — vie erste Karte der Erde'). Rach dem Bergange des Thates versichte er die Unstänfe, die Entstemmen und die Greife der siehen aber zu bestimmen. Die Schiefe der Estigtes der Gleiftel town ihm anterdet und erstänt weren sien Versonne gab er die höchste Setlle, ihr folgte der Moud, dann die Planeten, zunächt der Erde siehe er die Stannstener; jedes Gestimm wurde nach der Weinung der Konzimmaner den seiner Sphäre getragen 3). Den Womb soll er für neunzehn Wat größer, die Sonne sin ach und zwanzig Mad größer als die Erde angenommen haben 3). Die Erde aachte Kungimanter im Mittelgundt des Watslangsen und der den festigen Klanzimanter in Mittelgundt des Watslangsen und der den Erdes in Konzonssich 3).

Das Baffer fur ben Urftoff ber Dinge ju erffaren, fcbien bem Anagimanber unrichtig, jebe beftimmte Materie mußte ja alle übrigen ausschließen; er fuchte besbalb bem Baffer noch eis nen einfacheren Unfang voranguftellen und tam auf biefem Wege babin, nur ben Stoff felbit, Die Materie überbaupt ale bas Erfte ju feten. Diefer reine Urftoff mar nach feiner Lebre unbegrengt und unvergänglich und trug in fich felbft bie Rraft ber Bemegung und Entwicklung. "Der Urftoff umfaßt Alles und lentt Alles" b); er enthielt bynamifch bereits bie gange Belt. Mus biefem Urftoffe entwickln fich bie befonberen b. b. bie bestimmten Stoffe burch Musicheibung '). Buerft treunt fich bas Barme und Ralte, aus ber Mijchung bes Barmen und Ralten entftebt bas Bluffige, ber Urfchlamm, "ber Gamen ber Belt," womit Anarimanber wieber in bie Borftellungen bes Thales einleuft. Aus bem Bluffigen murbe burch bie Ginwirfung bes Teners, welches bas Weltgange tugelformig wie bie Rinte ben Baum umgab, bie Luft, bas Baffer und bie Erbe, inbem bas Aluffige theile burch bie Einwirfung bes Fenere jur Luft verbampfte, theile jum Schlamm. bann ju fefter Erbe gufammentrodnete, theile in bie Tiefen ber

Milet Aeliun, var. hist. 3, 17. und die angegebenen Erfindungen Suidas Αναξέματδους und Diogen. Laert. I. c. Strabon p. 7. Simplic. de coelo 115.

festgeworbenen Erbe raun, und bas Deer bilbete '). Die auffteigenbe Luft burdbrach ben Feuerfreis, welcher bie Erbe umgab, und ichloft bie gerriffenen Theile beffelben in malgenformige Bulfen bon verbichteter Luft ein. Go entstanden bie Conne, ber Moub, Die Beftirne, welche alle aus eigener Rraft burch bas in ihnen eingeschloffene Teuer leuchten "). Much bie Erbe bat bie Beftalt eines Chlinbere, ibre Bobe betragt ein Drittbeil ber Breite; Die obere Rlache' berfelben ift allein bewohnt. Der Bind entfteht burch bie Ginwirfung ber Conne auf bie Luft. Die Gewitter fint Folgen ber Berbunnung und Berbichtung ber guft 3). Wie bie fefte Erbe aus bem Urichiamm, fo entftanben aus biefem auch bie lebeuren Befen. Thiere und Menichen. Alle biefe Gefcopfe auch bie Meniden waren querit, ba alles noch Baffer ober Schlamm war, fifchartig unt erft ale bie Somemvarme bie Erbe weiter ausgetrodnet batte, gelangten fie ju ihrer gegenwärtigen Beftalt '). Bie alles entftanben ift, geht alles auch wieber unter. "Worans bas Dafeiente feinen Urfprung bat, fagt Angrimanber, babin muß es auch nothwendig feinen Untergang haben. Es muß Strafe und Bergeltung für feine Ungerechtigfeit erleiben, nach ber Orbnung ber Beit" b). Ge icbien bem naiven und poetifchen Ginu bee Angrimanter eine Ilugerechtigfeit, bag bas Brobuft feine Urfache, bie befonberen Stoffe ben Urftoff, eine Beftaltung ber Belt bie anbere, ein Bhanomen bas anbere, ein Beicopf bas anbere perbranate.

Muacimamer's echre von gagen das Spiten ber Thales ein Gerticheit im Timme ber einheitiden Anschaung ber Welt. Es war ein Verfuch, die Menge der Erscheinungen als einen aus sich seine enthreingenden umb immer wiederschienden Reriklanf von Hricha mus Spittung zu begreifen. Manzimamber hatte wie Themistisch sigt, "ven dem hellenen zuerft den Muth, sieher die Abemilites sigt, "ven dem hellenen zuerft den Muth, fieder die Anschauften Anschlause der und date das sechsighte Jahr überschritten, als er um die Mitte bes sechsten Jahrhunterte sem Refutater sieher eines Keltatater sieher eines erfiegen Aschsinause in einer Schrift miber die Katur" zueines erfiegen Aschsinause in einer Schrift miber die Katur" zueines erfiegen Aschsinause in einer Schrift miber die Katur" zu-



<sup>1)</sup> ½ 1 ut. bei Euseb, przep. evang. 1, 8, plac. phil. 3, 16. — 2) P lu 1, plac. ph. 11, 28, 1. — 3) P lu 1, plac. III. 3, 1. III. 7, 1. — 4) ¾ lu 1, bei Euseb. 1. c. Plac. phil. II. cc. unb III, 10, 2. V, 19, 4. Quaest. com. 8, 4. 4, fleft ¾ Hoforb. ber Ørlechen 1, 170 flaße. — 5) € imp fic. 3u ¾rtítet. ¾ Whyl. p. 6. — 6 Themist. orat. 25, p. 317.

jammenfaste. Tiese Schrift war in ungeswebener Rede verfast '); sie bezeugte die rasche Entroisstung bes sellenischen Gesties, wechder achtig Jahre nachent die Theogonie in beseischen Tickertreisen zum Abschluß gelommen war, eine ganz entgegengesetzte Lehr von ber Schöpfung, eine Welfanschauung auf ganz neuen Grundlagen aufgestellen vermechte.

Angrimenes, bes Gurpftrates Cobn, ber witte Milefier, melder fich biefen tosmotogischen Forschungen widmete; - er mar um bas 3ahr 570 geboren und ftarb um bas 3ahr 500 2) - ließ bie geometrifche und gitronomifche Grundlage, von welcher Thales und Angrimanber ausgegangen waren, fallen, um fich befte ausichlieflicher bem Brobleme ber Entstehung ber Welt zu wibmen. Der Urftoff, welchen Angeimander ale bie Materie und jugleich ale bie icopferiiche Rraft ber Welt angenommen batte, - ber Stoff an fich - ichien ibm ju unbeftimmt und leblos, ale baß bas Leben ber Welt aus ihm batte bervorgeben fomen; Die "Ansideibung," burd welche in Angrimanbere gebre bie beitimmten Stoffe aus bem unbeftimmten Urftoff bervorgingen, ichien ibm feine andreichente Rategorie, um bie Beftaltung ber Belt, bie Aunftionen bee Raturiebene ju erffaren. Bon einem richtigen Befühl geleitet, fuchte er nach einem Grundftoff, welcher Bemeaung und leben in fich felbit trug, welcher felbit lebentig, felbit Braft und barum im Stanbe mar, burch fich felbit in ununterbrochener Thatigfeit ju fein, Bewegung und Leben aus fich berporgeben ju laffen. Bubem er bas Leben bes Menichen beobachtete, fant er, bag beffen Befteben vom Athmen abbing. Bas ber Meufch athmete war Luft. Die Luft war alfo bie Bebingung feines Lebens wie bes Lebens ber Thiere. Bing bas Leben ber bochften Naturgebilbe von ber Luft ab, um fo mehr noch bas ber

<sup>1)</sup> Füngen, Varri, II, 1.2.— 2) Rada Mwelber bei Ziegen, 2.3. auf Anzainende im Jack 279 gebern umb fant um bei ¿elit, b. Edrarde genemmen runtt. Zurbes und ren eine Gebern im Jack 259 gebt. 2, 25, 480, 200 gebern wirden nur bei zur gestellt der gestellt gestellt, dieset im Jack 250 gebern werben und der gestellt gestellt gestellt gestellt zu Erbemide 55 b. b. 560 gebern werben und der gestellt gestellt

nieberen. Bar bie Luft Bebingung bes Lebens, fo fonnte fie auch bie Urfache beffelben fein. Die Luft war (im reinen Buftante) unfichtbar, Die Geele bes Menfchen ebenfalls, Die Luft bewegte fich felbft aus eigner Rraft (g. B. im Binbe), Die Geele bes Denichen ebenfalle. Sollte biefe unfichtbare fich ane eigner Rraft bemegenbe Boten, von welcher bas leben bes Menichen und ber Ratur abbing, nicht felbft bie Seele bes Menfchen, bie Seele alles Raturlebene fein? Angrimenes erffarte ben Athem und ben Sauch, bas Leben und bie Geele fur ein und baffelbe; er erflarte bie guft fur bie Geele bes Menfchen, fur bie Geele ber Belt b. b. fur ben Urftoff, fur bie Urfraft und bie erhaltenbe Macht ber Belt. "Bie unfre Geele, fagte Anarimenes in ber einfach und fcmudlos gefdriebenen Schrift, in welcher er fein neues Chitem entwidelte '), welche Luft ift, uns gufanmenbalt und beberricht, fo umfaßt Sauch und guft bie gefammte Orbnung ber Dinge"2). Go fafte Angrimenes bie Geele ale ben unbegrengten unendlichen und lebenbigen Stoff, ale bas icopferifche Pringip ber Belt, welches aus fich b. b. aus feiner Materie und feiner Rraft alle Dinge berborgeben lant. Bon Gwigfeit ber, fo lebrte er, ift bie Luft in beständiger Bewegung, in beständiger Umwandlung ibres Stoffes und ibrer Form. Die erfte Evolution berfelben ift ihre Berbunnung und Berbichtung. Die Berbunnung ift bie Barme, bie Berbichtung bie Ralte. Auf ber bochften Etufe ift bie Berbunnung und Erwarmung Gener, bie Berbichtung erzeugt guerit ben Bind, bann bie Bolfen, banach Baffer. endlich Erbe und Stein. Die Erbe ift bas Probutt ber Berbichtung ber Luft. Gie ift von febr breiter Geftalt, wie eine Tafel, baburch ift es ber Luft moglich, bie Erbe gu tragen 3). In ben pon ber Erbe auffteigenden Dunften bilben fich burch weitere Berbichtung erbige Rieberschlage über ber Athmosphare ber Erbe. Inbem biefe erbigen Alumpen burch bie Luft in Bewegung gefest, burch biefelbe fortgeftoffen werben, entsteht burch bie Schnelligfeit mit ber bies geschieht wieber Berbunnung und Erwarmung und baburch Geuer auf ihnen .). Go bachte fich Anaximenes bie Entstebung ber leuchtenben Bimmeloforper. Die Conne batte nach feiner Meinung eine abnliche Geftalt wie bie Erbe, bie eines

Trogen Caert. 2, 3. — 2) Plut. plac. phil. 1, 3, 6. — 3) Plut. der. pmil. 1, 5, 6. — 3) Plut. deptino frigid. c. 8, plac. philosoph. III. 10, 3. IV. 15, 8. — 4) Origen. phil. 1, p. 12. Plut. plac. ph. II, 23. 1. unb bet Euseb. praep. evangel. 1, 8.

breiten Blattes '). Der Kreislauf ber Gestirne bewege sich in wagerechten Rachen liber ber Erbe; bie Sonne verschwände gur Racht sinter ben boben Gebirgen bes Rorbens, hinter ben Rhi-baeen, bie über ben Ebenen ber Stuffen lagen ').

Bon praftifchen Fragen, von Beburfniffen ber Rautit und bes Sanbels aus maren bie Griechen jur Geometrie und Aftronomie, jur Geographie und jur Beobachtung ber Ratur gelangt. Der ibnen einwohnende Trieb, bis ju ben Urfprungen ber Dinge vorzubringen, batte fie unvermutbet burch biefe Beftrebungen ju aufammenfaffenben Anfchauungen und Doftrinen, ju Theorien ber Goopfung und ber naturlehre geführt, Die außerft unvollfommen ausfallen muften, ba ber Drang ibrer poetifden Anfchauung fogleich bon einigen aftronomifden Beobachtungen und noch geringern phyfitalifden Erfahrungen aus jur Spftematifirung ber gefammten Ratur überfprang. Aber fo viel Boeffe und Bhantaffe in biefen Shitemen ber milefifden Forider lag, fie maren ber poetifch religiofen Trabition von ber Entstehung und Regierung ber Welt febr fcbarf entgegengefett; fie zeigten ben erftaunten Griechen, ba mo man bieber nur bas Treiben ber Gotter gefeben batte, ein felbftanbiges Leben ber Ratur, fie zeigten, wo man bieber unr aufeinanber folgende Generationen von Gottern geglaubt, einen aus fich felbit bervorgebenben, fich felbit erzeugenben und febenben Brozeft bee Lebens, fie zeigten einen Busammenbang und eine innere Orbnung, wo man bisber nur eine Menge nebeneinanber ftebenber ober gegeneinanber wirfenber Gotter und Beifter erblidt batte. Benn fich Thales in feiner Naturlebre begnugt batte, Die religiofe Rosmogonie wiffenichaftlich umgubeuten, fo waren Anarimanber und Anarimenes auch von biefem Ueberreft ber Trabition weit binweagefommen, fo batten fie bie Entftebung und ben Bufammenbang ber Belt in gang felbftanbigen Shitemen, aus nenen und felbftwirtenben Bringipien entwidelt. Der Gegenfat, ber bierin gegen bie gefammte trabitionelle und religiofe Unichauung ber Griechen lag, mußte früber ober fpater ju eingreifenber Wirfung gelangen.

Es ift carafteriftisch für bie Art und bas Naurell ber Grieden, baß fie früher zur Philosophie als zur Geschichtschreibung gekommen sind. Das Interesse ber Phantasie war bei ihnen ftar-

<sup>1)</sup> Plut, plac. ph. II, 22, 1. - 2) Diogen. Laert. 2, 3. Beller Phitojoph. ber Griech. 1, G. 183. und oben Bb. 1, G. 473.

fer ale bas ber ichlichten Bahrnehmung und Beobachtung. Ge batte eines nachhaltigen und ftarfen Bewichtes ber realen Intereffen beburft, um bie Trauscenbeng ibrer Bhantafie fo weit gu magigen, baf ibre Dichtung vom Simmel gur Erbe, von ben Thaten ber Botter ju benen ber Denichen, bag fie jum Gpos gelangen fonnte. Die ju einer nüchternen Aufzeichnung menschlicher Schicffale ging bas realiftifche, bas praftifche Intereffe nicht. Bie bie Griechen von einigen Beobachtungen ber Ratur aus fogleich ju phantaftifchen Rombinationen, jur Rouftruftion und Shitematifirung bes Weltalle überfpringen, ebenfo batten fie bie Ginbrude ber reglen Greigniffe immer wieber nber biefe binaus, jum poetifchen Spiegelbilbe berfelben. jur epifchen Dichtung geführt, welche bei ihnen eine Breite und Ausbehnung wie bei feiner anbern Ration erlangte. Un ben Bebichten Somere batten bie Rachfommen eine Beschichte, wie fie ibr Berg begehrte. Gie batten Ereigniffe bor fich, welche auf ber Erbe geschehen waren, bie aber boch über bas gewöhnliche Mage binausgingen; fie faben bier Menichen banbeln und leiben. aber biefe Menichen ftammten von ben Gottern und maren in unmittelbarem Bertebr mit biefen. Es waren bie Abnen ber Roniasfamilien und Abelegeschlechter ihrer Stabte. Die Befange Somere waren, wie ber Ranon ihrer Religion, fo auch ihr nationales Gefchichtebuch, welches ihnen bie Thaten ber Bergangenbeit ergablte. Belde Begebenheiten ber fpatern Beit fonuten mit bem Rriege gegen 3lion, welche Schidfale eines Mannes fonnten mit ben Thaten bee Orbiffens verglichen merben? Es mar jeboch nicht blok ber poetifche 3bealismus ber Griechen, welcher bas Emportommen ber Gefcbichteforfchung bei ibnen binberte; es mar auch bie Berfplitterung ihres Lebens in biefe Menge bon Rantonen und Stabten, es war auch ber Mangel eines großen Mittelbunftes, einer Bufammenfaffung ibres nationalen Lebens. Die Schicffale und Greigniffe biefer fleinen Rantone hatten gu geringe Dimenfionen, und wenn fie immerbin bie angieben mochten, welche bon ibnen betroffen worben maren, an ber Grenze bee Rantone begannen aubere Intereffen. Debr ale bie Beschichtschreibung irgent eines anberen Boltes ift bie ber Griechen von ihrem Stoffe abbangig geblieben - weil ein poetifder Sinn fich nur bann getrieben fublen tann einen Rreis von Ereigniffen und ben innern Bebalt berfelben ju ergreifen, wenn jene gewaltige Dimenfionen erlangen, wenn biefer fich in großen Erscheinungen offenbart. Bener

Das biftorifche Gebicht mußte bei ben Griechen bie Brude bom Epos jur Chronif ichlagen, welche erft bann auftrat, ale bie Brofa bes Burgerthums und bee burgerlichen Lebens gu langft anerfannter Berrichaft gefommen waren. Die Grundungen ber griechischen Stabte auf ber Rufte Mfiens ftanben in einem gewiffen Bufammenhange mit bem troifchen Briege; fie waren gewiffer Dagen eine Fortfetjung beffelben. Go tonuten es Dichter ber ionifchen Stabte unternehmen, bie Aulegung berfelben, bie alten fiegreichen Rampfe mit ben Libern gu befingen. Bei ber immer bebroblicher anwachsenben Dacht ber Liber batte es zugleich ein praftifches Intereffe, bem gegenwartigen Gefchlecht gu geigen, wie tapfer einft bie Borfahren gegen biefe gefochten, wie überlegen fie ben Lubern gewesen. Go fang Mimnermos von Smbrng in ber erften Balfte bee fechften Jahrhunderte von ber Grundung Smbrnge. welches einst von ben Kolophoniern ben Neolern entriffen morben war (Bb. 3, G. 243.), fo befang er in elegischem Daage bie barten Rampfe, welche bie Smyrnacer einft gegen ben Ronig Gbges bon Lobien bestanden hatten 'J. Dem Beifpiel bes Dimnermos folgte in ber zweiten Balfte bee fechften Sabrbunberte Xenophanes bon Rolophon mit einem Bebicht, in welchem er bie Grundung Rolophone befchrieb 2). Das erfte profaifche Befchichtemerf verbantt jedoch Milet feinen Urfprung. Rabmos von Milet ergabite um bie Mitte bes fechften Jahrbunderts bie Grundung Milets in ungebunbener Rebe, welcher er bie ber übrigen ionifden Stabte



<sup>1)</sup> Baufan. IX, 29, 2. Mimnerm. fragm. 14 ed. Bergk. - 2) Diogen. Laert. 9, 20.

anreibte, in vier Buchern '). Diefe nene Befdichtschreibung fant wenig Sulfemittel bor. Dan batte gwar im achten Jahrhundert angefangen, Die Sieger ju Olompig megen ibres unverganglichen Rubmes aufzugeichnen, man batte nach bem Falle bes Ronigthums in ben einzelnen Rantonen bie wechselnben Prhtauen, bie erften Magistrate, ober bie Amtsigbre ber Briefter ober Briefterinnen an ben Beiligtbumern ber Yanbesgotter, burch bas unabweisliche Beburinik einer burgerlichen Zeitrechnung gezwungen, perzeichnen muffen, aber auch biefes unentbehrliche Beruft reichte nur zweihnnbert Jabre vor Kabmos binguf. 3m Uebrigen mar bie Chronit auf bie Trabitionen ber alteften Tempel, auf bie Gefchlechtefolgen ber Abelofamilien und beren Ueberlieferungen, auf bie epischen Dichtungen und bie Cage bes Bolle verwiefen. Gin ganbemann bes Rabmos, Befgtaeos, Begefanbros Cobn, aus einem alten Abelsgefcblecht Milete 2), führte gegen bas Enbe bes fechften 3abrbunberte bie Geographie und bie Geschichtschreibung ber Griechen um einen groken Schritt weiter. Er ging bou ber Grundlage aus. welche Angrimanber ber Erbfunde gegeben batte. Die Erbforte. welche Anarimanter entworfen, wurde von ibm "auf eine bewunberungewürdige Weife", wie es beifit "), berichtigt und vervollftanbigt. Die Nachrichten über bie Meere, Ruften, Aluffe und ganber, welche in Dilet bon allen Geiten gufammenfloffen, gewährten ibm bie Mittel gu biefen Berbefferungen. Befatacos fammelte biefe forgfältig und vervollstanbigte fie burch eigene, weit ausgebehnte Reifen, auf welchen er in Meabpten bis nach Theben gelangte '); wie er benn auch bie Mrgo aus bem Ofeanos, welchen fie, ben Phafis aufwarts ichiffent erreicht, burch ben Ril wieber ine Dittelmeer gelangen ließ "). Die Ergebniffe feiner Sammlungen, Forfoungen und Reifen legte er in einem großen Werte nieber "bie Umreifung ber Erbe." 3m erften Buche befchrieb er Guropa (Guropa ift ibm ber norbliche burch ben Rautafus von Afien gefcbie-

<sup>1)</sup> Dionys, de Taucyd, p. 853. 864, nennt ben Radmos ginsumen mit prom Mittleat ben Weitenschen, beim Stütte bei fehlen Jahr handere fallt. Zug Mahme in bief jeft gebet, felgt auch beauset, bie der Mann in Mittle in der Gestellen der Stellen Auftrag der Mann in Mittle in am fehr der hierderbeitung ver biefe, diel terfeilt hat. Been Zeigebes (conten Asson. I. 2) ben Radmos und Mittelfase harp vor ben Magnif bet effertig gang belake felgt je bittet fre beite, ettle jeft jahren Jahren in Mittelfase harp vor der Magnif bet dertriden fin jung als mäglich gen machen. — 2), Seree b. 2, 183. — 3) frengen.

bene Theil ber Erbe) in bem zweiten Mien, Megupten und Libben. Er nannte querft ben Ramen bee Lanbes, bestimmte bann beffen Yage ') und befcbrieb bie Bebirgegunge, bie Alufic und Baume, Dem Ramen bes Botles folgte ber Urfprung beffelben, feine Stabte und beren Grunder. Er wußte fammtliche Provingen und alle Bolfer, welche ben Berfern geborchten, aufzugablen \*) und bie Ditfufte bes rothen Meeres genau ju beschreiben 3); es war ber Berfebr und bie Stellung ber Griechen in Aegupten, welche ihnen bie Reuntnift biefer entfernten Gebiete eintrug. Das zweite Bert bes Defataeos war bifterifcher Urt; er unternabm es, eine Beichichte ber Bellenen abzufaffen. Diefe wird ale ein Bert von vier Buchern unter bem Titel: "Genealogien" ober "Siftorien" angeführt. Geine Ergabtung bub vom Deutation und Bellen und beffen Gobnen an und verfolgte an ben motbifden Ramen und Ereigniffen, welche an biefe Stammväter angefnüpft morben maren (Bb. 3. G. 556 flabb.). bie Schidfale ber vier Stamme ber Griechen. Obwol Befatgeos fein eigenes Beichlecht von ben Bottern entsproffen mabnte und fich bennnach felbst für ben Rachfommen eines Gottes im funfrebnten Gliebe bielt 1), fo mar er boch weit entfernt, allen Dothen und Fabeln Glauben ju ichenten; fo batte bie nuchterne, profaifche, fritifche Betrachtung ber Dinge, welche bei ben Griechen mit ibrer junehmenben Beltfenntnif, mit ben Anfangen ber Raturmiffenichaften im rafchen Fortichreiten begriffen war, auch bei ibm bereits Burgel gefchlagen. Gein Geschichtswerf begann mit folgenben Borten: "Befataeos ber Mitefier ergabit fo. 3ch fcbreibe bies, wie ich es fur mabr balte; benn bie Ergablungen ber Bellenen fint gablreich und lacherlich, wie es mir fcheint" b). Er ift ber erfte, melder es verfucht, ben Dothos zu rationalifiren. Er lauguete z. B., baß Berafles, beffen Thaten er in ben Benealogicen beschrieb, ben Sund bee Sabes beraufgebracht babe; in ber Boble am Borgebirge Tgengron (S. 23), burch welche Beraffes in ben Sabes binabgeftiegen fei, babe es vielmehr eine gefährliche Schlange gegeben, welche barum ben Ramen Sund bee Sabes erhalten, weil jeber bon ibr Gebiffene geftorben fei; biefe babe Berafles jum Gurpftbeus gebracht "). Beuer Berbones, beffen Rinber Berafles aus ber 3n-

<sup>1)</sup> Fragm. 163. 303. — 2) Serod. 5, 36. — 3) Agatharch, de rubro mori p. 48. fagt, daß Sclataces die Kenntuiß ber Offinte des rethen Meeres absolutel habe. — 4) Serod. 2, 143. — 5) Fragm. 332. — 6) Paufan III, 25. 4.

Dem Rubme ber lesbiiden Dichter, bes Arion, bes Alfgeos. ber Gappbe fonnten bie Bonier mit allem ging bie Bluthe bes wiffenschaftlichen Lebens, welches fich im fechften Sabrhungert gu Milet entfattet batte, entgegenftellen. Aber wenn auch bie Dinfe in ber Stabt, in welcher Arftinos gefungen batte, ichtvieg, wenn bie Eprüche bee Bhofplibes, fo achtungewerth ibr Inhalt war, tanm auf ben Ramen bon Boeffe Anfpruch erbeben burfen, fo befagen boch bie übrigen ionischen Stable unverächtliche poetische Talente. Bolomnestos von Rolopbon (um 620) fieß freitich feine Gefonge. feine libifden Barmonicen, feine Glotenmufit mehr in Sparta als in feiner Baterftabt ertonen b). Aber in Smbrng fang Mimuer mos "), ein jungerer Beitgenen bes Alfgeos, wie biefer bie Frenden ber Liebe und bes Weins. Bubeft weber in ber Form, noch in bem Echwung, am wenigsten in ber Rille ber Uraft, von welcher Mifacos überftrömte, ift Minnermos biefem zu vergleichen. Anch ibm maren bie Baffen nicht fremb, auch er rief zu ben Baifen und mabnte bie Embrugeer jur Manubaftigleit im Mampfe gegen ben Mipattes, er erinnerte fie an bie Thaten, welche ibre Borfabren gu

<sup>1)</sup> Arrian esped. Met. 2, 16. — 2) Keralleit bei Diegen. Sact. 9, 1. — 3) Actian xun his 13, 20. Etraben p. 13. — 5) Set. 2. 268. — 5) Platarch. de musica 8, 9 und unten 2006. 3, 30, 1. — 6) Sui-sac, 3 Mariergene (git 10 602. 200 million 201 et alleiden Wittere 10 and 10 a

Buges Beit gegen bie Luber gethan, an jenem Tage, ba fie bie bereits eingebrungenen Ibber wieber ans ibren Thoren getrieben, er führte ihnen bas Beifpiel eines tapfern Streiters aus jener Beit gurud, ber "bie Schaaren ber roftampfenben Ihber bor fich bergetrieben" ') - aber er felbit mar fein berühmter Rricasmann, wie Alfacos, und fein Dann bee frifchen Lebens wie biefer. Gine schwermuthige Auficht von bem Befchid, welches ben Menschen beidieben ift, bilbet ben Sintergrund ber Gebichte bes Mimnermos. Wohl ruft er jum Benuffe ber liebe und bee Lebens: "Wo ift Leben, fragt er, wo ift Frende, obne die gelbene Approbite ?" 1) Welche Gewatt ift großer, welche Dacht ift ftarfer, ale bie ber Liebe? "Ohne fic, fagt er, batte felbit Jafon nie bas große Bließ bon Mea guriidgebracht, aus bes Mectes Etabt, wo bes fchnellen Belios Strablen am Rande bee Ofeanos im golbenen Gemach ruben, und ben mubfalvollen Beg, bes Belias fcmere Aufgabe, beftanben" 1)! Aber er forbert jum Genug und gur Liebe taum aus einem andern Grunde auf, ale weil bas leben bes Menfchen hinfällig und von vielen llebelu- bebrobt, und bie Bugend fo furg fei. "Bie bie Blatter jur Beit bes vielblumigen Grublinge emporiprieken, wenn ber Strabl ber Conne marmer mirb, biefen gleich erfreut uns bie Blutbe ber Jugend eine Spanne Beit. Aber Die ichwarzen Reren fteben baueben, Die eine mit bem Ente bes traurigen Altere, Die andere mit bem bes Tobes; nur einen Augeublid mabrt bie Frucht ber Jugent, wie ber Sonnenftrabl über . Die Erbe geht. Gobald biefe Beit vorüber, ift es beffer gu fterben, ale ju leben. Denn viel Uebles tommt bann bem Bergen. Der verliert fein Bermogen und Die thranenreichen Berte ber Urmuth fommen über ibn . ieuer eutbebrt ber Rinber und geht, ibrer am meiften verlangent, unter bie Erbe in ben Sabes, ein anberer bat eine Rrantbeit, Die ibm Die Geele verbirbt; es giebt feinen Menfchen, bem Bene nicht viele Uebel auflegte. Die werthvolle Bugent vergebt wie ein Traum, und über bem Saupte ift bas traurige, mifgeftaltete Alter aufgebäugt, verhaßt und obne Burbe, meldes ben Dann untenntlich macht und bie Angen verbirbt und ben Sinn verbuftert" '). "Wenn mich beimliche Liebe und fuße Beidente und bas Lager nicht mehr erfreuen, bann mochte ich tobt

<sup>1) 28. 1, €. 585. — 2)</sup> Fragm. 1. ed. Bergk. — 3) Fragm. 11. — 4) Fragm. 2. 5.

fein. Wenn bas beichwerliche Alter fommt, welches auch ben fcbenen Dann baftich macht, bann bruden fein Berg beftanbig ichwere Corgen, er freut fich nicht mehr, wenn er ben Strabt ber Sonne fieht; ber Jugent ift er verhaft, bie Beiber fummern fich nicht um ibn. Co ichlimm bestellte ber Gott bas traurige Alter" 1). "Dem Tithonos bat Bens ein nimmerententes Uebel verlieben, bas unvergängliche Alter" 1). "Benn boch ohne Krantheit und beichmertichen Rummer im fechzigsten Jahre bas Geschick bes Tobes trafe" ')! Beniger ale Mimnermos batte Golon gegen bas Alter einzuwenten; feinem gefunten Ginu erfdien nach einem tuchtigen nut thatfraftigen Leben ein lauger und beiterer Abent beffelben feineswege fürchterlich. Er ermiterte auf biefe letten Berfe bee Mimnermos: "Benn bu mir noch glanben willft, ftreiche bies. Burne mir nicht, bag ich es beffer ale bu bebacht babe und finge umanbernt, o Bobliantofobn, auf biefe Beife; wenn boch obne Arantheit und beschwerlichen Rummer im achtzigften Jahre bas Geichid bes Tobes trafe" )!

Minnermos tichtete nicht in tem fiels auffrechenen Strephenban, welchen Altaces umt Zappe ju feiner Zeit ber Des gaben; er sang im elegischen Maaße, seht seine Beeften selbst unt trug sie zur Alte, ver bergefendeten Begleitung ber Elegis, vor "). Er eitebet eine scheme Altenspielerin, zie Names, am besei sis sein streibet eine scheme Altenspielerin, zie Names, am besei sis sein größens Gebeicht gerichtet "), umb es giebt nicht leicht einen scheme ferem Gegenfag als eiset reelleritet Gempfinung, whie scheme scheme seinen Gesenbare, ben scharften neben bem stürmischen Drange bes erregten Gemnise, ben scharften ampulsen ber Veitenschaft in ben Geseicher ner Milaces und ber Er Zapple.

Auf Sames, wo einst Arcophples und Affos gefungen, fehte Simonires, ein Mann, welcher ben Geomoren, bem Rhel ber 3wiele, angehörte, bie Becfie bes Archileches in ber zweiten Salfte bes siebenten Jahrhumerts fert?). Aber ber Jambos versiert mit



<sup>1)</sup> Fragm. 1. — 2) Fragm. 4. — 3) Fragm. 6. — 4) S olon. fragm. 20 el Berd. — 5) E'i ta ben p. 63. Plett. de ms. p. 1134 — 6) 312 th a ben. p. 132 th a ben. p. 1

ter ben Sanben bee Simonibes bie ichneibente Scharfe feines Erfintere, es ift nicht mehr jener vernichtente Epott, welcher fich gegen einzelne Berfouen richtet, ber Jambes geht in bie Satire über, welche bie Comaden unt Gebrechen ber Gefellichaft, einzelner Mlaffen, ber Menichen überbaupt, aufbedt und geifelt. Melter ale Mimnermos ift Simonibes ber erfte, in beffen Berfen fich nicht mehr jene unmittelbare Grente am Dafein, nicht mehr jenes naive Yeben abiviegelt, welches bie Boefie ber Griechen borbem auszeichnete; bei ihm zuerft begegnen wir jenen profaifchen Reflexionen über bas Loos ber Menfchen, über ihr Thun und Treiben, über bie Stellung, welche man gum Leben eingunehmen babe; einer Brucht . jenes Radbentens und jener Beobachtungen, welche bei ben Bellenen mit bem Emporitreben bes Burgerftaubes erwachten. "D mein Sohn, fo beißt es in ben geringen Fragmenten, welche uns von Simonibes übrig fint, ber bumpfrennernte Beus bat bas Ente aller Dinge in ber Sand und giebt wie er will ben Ausgang. Den Menfcben ift feine Erfenutnig gegeben. Bie Die Thiere leben wir in ben Jag binein und wiffen nicht, welches Ente une ber Bott beschieden. Die Soffnung nabrt alle, welche fich erfolglos abmuben. Diefe glauben, bag ibr Tag tommen wirt, und jene boffen auf ben Bechfel ber Jabre. In ber Jugent ift niemant. welcher nicht glanbt, bag ibm Reichtbum und alles Onte gufalten werbe. Aber biefen überrafcht bas unerwünschte Alter, ebe er gum Biel gefommen ift, ben andern verberben bie traurigen grantheiten, jene fentet Sabes bon Ares bezwungen unter bie ichmarge Erbe binab. Diefe ftarben, bom Eturme umbergetrieben, in ben Welten bes buuflen Deeres, und jene enten ihr unfeliges Schicfal burch ben Etrang und verlaffen ans eigener Babl bas licht ber Conne. Nichts ift frei vom llebel; gebntaufent Tobevarten und nugablbares Unbeil und Glent laftet auf ben Meufchen. Aber wenn fie mir alaubten, fo murben wir mutbigen Ginnes ben Unfallen nicht weichen und und bon ben ichtimmen Leiben nicht miebanbeln faf-



fen" 1). "Wenn wir gefcbeibt waren, fagt er in einem anbern Bruchftud, bellagten wir bie Topten nicht langer ale einen Tag. Bir baben viel Beit jum fterben, jum Leben wenige und ichlechte 3abre" 2). Geinen Frennt, ben Telembrotos, "ber viel gearbeitet bat", lavet er ein fich bei ibm am Dable gu erquiden. "Da grabe ein Sanbelsmann ba mar, babe ich mich mit Del, Wohlgerüchen und Baffari gefalbt. Bie ich bas Gleifch gebraten und gerichnitten, weifit bu; ich verftebe bas nicht fcblecht. Anch wunbericoner Biegenfafe ift ba, Telembrotos, von Tromileia in Achaia, welchen ich felbit mitgebracht" '). Es bangt mit feinen Reflexionen über bas leitige Loos bes Menichen gufammen, bag Gimonibes bem Cheftand eine besondere Aufmerffamfeit anwendet: "Richts Befferes tann ber Dann erwerben, fagt er, ale ein ebles Beib, aber auch nichts Entfetlicheres als ein ichlimmes. Der Grau, welche ber Gott aus ber lanaboritigen Can ichni, liegt alles unorbentlich und fcmntig im Saufe und auf bem Boren umber. Ungewaschen fitt fie in ungewaschenen Gewändern mitten im Noth und maftet fic. Die andere fcuf ber Gott aus bem nichtewirrigen Buche. Die ift in allem geschieft, nichte schlechtes ift ibr verborgen und nichts von bem Befferen. Oft rebet fie Schlechtes, amweilen auch Butes; beute bat fie biefen, morgen einen anbern Trieb. Die britte fchuf ber Gott and bem ichnellen Sunbe. Diefe will alles boren und wiffen; überall ichnuffelud ichweift fie umber und bellt, and wenn fie teinen Meniden fiebt. Der Mann fann fie weber burch Drohungen gur Rube bringen, noch wenn er ihr im Born mit einem Stein bie Babne anoidefinge, noch wenn er ibr mit fanftem Borte gurebete. Gelbft wenn fie einmal neben Gaften fitt, macht fie fortmabrent ein unerbortes Gefchrei. Huch Die Fran, welche bie Clompier aus Erbe bilbeten, gaben fie bem Danne jum Berberben. Goldes Weib tennt weber Butes noch Schlimmes, fie verftebt nur ju effen, und wenn ber Gott einen ichlimmen Binter giebt, giebt fie frierent ibren Geffel naber gum Bener. Die Fran mit zweisachem Ginn ift ans bem Meere geichaffen. Ginen Tag lacht fie und ift froben Ginnes, fo baf fie ber Frembe, ber fie in ihrem Saufe ficht, lobt und fpricht: es giebt nirgent ein befferes und iconeres Weib. Den anbern Tag

Fragm. 1. ed. Bergk. — 2) Fragm. 2. 3. — 3) Fragm. 16. 23. 21.

ift fie unerträglich anguichauen und unnabbar, wie eine Bunbin um ihre Bungen muthet fie; fie gurnt ben Freunden wie ben Feinben, wie bas Meer in ber Commergeit baufig unbewegt ftebt, ben Secleuten eine große Frente, oft aber nit ichweren Wogen bumpf baber brauft." Dann ichiltert Simonibes bie Grau, welche aus bem fleifigen aber ftorrigen Gfel geschaffen, amar bas mas ibr geboten ift, wenn fie getrieben wird, gezwungen vollbringt, bafür benn aber auch Tag und Nacht im Bintel und auf bem Berb frifit und mit jedem ber Liebe pflegt; Die welche bom baflicben Biefel abstammt, an welcher alles wiberwartig ift, welche unerfattlich im Beifchlaf, bie Nachbarn beftiehlt und ofiniale bie Opferftude aufift. "Die weiche vom Pferbe frammt, verschmabt bie Dube nut Arbeit ber Dagt, fie rubrt bie Duble nicht an, noch Das Gieb, febrt ben Schung nicht ane, noch fitt fie am Badofen, ba fie ben Rug fürchtet. Bwei, brei Dal am Tage mafcht fie fich und reibt fich mit Galben ein, immer traat fie bas Saar geglättet, tief binab und mit Blumen beschattet. Bobl ift eine folde gran ben andern ein iconer Unblid, aber bem Danne ein Unbeil, wenn biefer nicht ein Turann ober ein Grevtertrager (b. b. em Brotane ober ein Arcbont) ift, ber feinen Ginn burch folche Dinge erfrent. Das größte Unglud ift aber bas aus bem Mffen geschaffene Weib. Bom haftlichften Antlig, furgem Raden, ohne Sintern, nichte ale Saut und Unechen, ift fie allen in ber Ctabt ein Gelachter. D unglüdfeliger Mann, welcher foldes Scheufal umarmen muß! Bie ber Affe tennt fie alle Rante und Aniffe. Gie lacbelt niemale, thut niemantem etwas ju Liebe, ben gangen Lag finnt fie nur barauf, wie fie biefem ober jenem ben ichlechteften Streich fpielen fonnte. Ber aber bie erlangt welche aus ber Biene geschaffen, ift gludlich. Gine folde ift tabellos. Unter ibren Santen blubt und mehrt fich bas Saus. Geliebt altert fie mit bem liebenden Gatten, bem fie ein icones und berühmtes Beichlecht geboren bat. Unter allen Granen ift fie geachtet und von gottlicber Annuth umgeben; fie fitt niemale mit folden Beibern, welche von Liebesgeschichten reben. Durch folde Frauen beanabiat Beno bie beiten und gescheibteften Manner!"

Die Satire auf bie Beiber fant bei ben Grieden großen Beifall und bas Thema wurde haufig variirt. Bab nach bem Simenited erflätte ein ungenannter Dichter, baf bie Beiber bas größte Unheil sein, welches Zeus gefchaffen, seit jener Zeit, ba

Sabes bie in fein Saus genommen, welche um ein Weib (bie Delena) gebabert. Das Weib fei bie ungerreifbare Geffel, welche um ben Gug bes Dannes gelegt fei. Das Beib, auch wenn es pen auter Art zu fein icheine, werbe bem, ber es beimgeführt, boch balb bie feblimmfte Laft. Dem ber beweibt lebe, fei es unmoglich einen gangen Jag in guter Stimmung gu verleben, und eben fo weuig fei es leicht "bie Beft bes Saufes, ben im Saufe mobuenten Teint lobaumerben." Wenn ber Dann in ber beften Stimmung nach Saufe tomint, finbet fie einen Tabel und fturgt fich ine Gefecht. Richt einmal ben Freunt, welcher ine Baus tritt. empfanat fie mit gnter Art. "Die bir am fliigften icheint, Die weiß am beften ju ichmaben. Bermuntert fperrt ber Dann bann ben Mund auf, und bie Nachbarn frenen fich über ben Unblid. Berer lobt freilich feine Fran und tabelt bie bes anbern. aber wir Danner miffen nicht, bag wir alle baffelbe Schidfal baben"'). Ginureicher und feiner ift eine aubere Bariation biefes Thema's. Die Theogonic batte ben Prometheus unter bie Titanen verfett. Er hatte bie Gotter betrogen, indem er bie Deufchen gelehrt ibnen nur Unochen und Wett zu verbrennen. Beus nimmt besbalb ben Menichen bas Beuer; aber Brometbene ftieblt ibm baffelbe und giebt ce ben Menfchen gurud. Diefe bafür zu ftrafen. lagt Beus aus Erbe und Baffer bas Weib bilben, an Buche und Antlit wie bie nufterblichen Gottinnen. Atbene muß bies Beib in funftreichen Arbeiten unterrichten, Aphrobite mit verführendem Reig fcmniden; Bermes legt bann Lift und Lugen und bie Runft gu taufchen in ihren Ginn, Die Chariten und Die Boren gieren fie mit golbenen Epangen und toftbarem Gefcmeibe. Go bringt Bermes bie Banbora, - bas mar ibr Rame, weil fie von allen Gottern beichentt worben war, - nebit einem großen verichloffenen Gaffe, in welches Bens alle Uebel verborgen, jum Spimetheus b. b. bem nachber Alugen. Epimetbene nimmt bas gleifente Beidenf, Banbora bebt ben Dedel bom Gaffe und nun brechen alle Uebel und Rrantheiten, welche alt machen und tobten, über Die Denichen berein, welche bis babin frei von Gorgen und Dube und Rrantbeit gefeht baben. Rur bie Soffmung ift am innern Rance bes Saffes hangen geblieben, ale Bantora ben Decfel mieber barnber

<sup>1)</sup> Simonid, fragm. 7. v. 94 figbe, ed. Bergk. Bernbarbn griech, Ligich. 2, E. 341. Musg. 1.

stürzte.). Photpikres von Miltet nachm bann bie von ben Thieren fergeneummenne Charafterbilter ber örauen, wie sie Simonibere aufgestellt hatte, wieder auf. Nach seitun Bersien giebt es vier Arten von France, bie erste som Schwein, biefe sit vorber gut nech scheckt; bie zweite vom Jume, bief ib bestigen Arten web wie bie britter vom Molinjan Rosse, ist fauttich, schaelt uncherschen, die siedusste von Ausbebar ist wierte vom Geschen under schweiten, weiß ihr hand wol zu verwalten und versteht zu arbeiten; "eine solche, lieber Freund, sinde zur erspeten hochgeit zu ersanen."

Es war bie Thierfabel, welche ben griechischen Dichtern bie Baffen zu biefen Catiren gegen bie Weiber, ju biefen gwar naiben . aber boch ziemlich fraffen Bergleichnigen lieferte. Schon um bas 3abr 800 ergablte Befiod von Astra, um eine einbringliche und aufchauliche lebre zu geben, Die Rabel vom Sabicht und ber Rachtigall, ein Sabrbunbert fpater zeigte Archiloches bon Baros bem Bufambes burch eine Tierfabel, wie auch ein Schwacher fich an bem Starfen, ber Uurecht getban, ju raden vermochte (29b. 3. C. 337, 476). Der nenen refleftirenten Richtung ber Ethif und Boefie maren bie Geftalten, Die Charaftere, bas geben ber Thiere willfommen um bie Refultate ibrer Beobachtung, welche fie jum Lebriate gufammen faffen wollte, mit pragnanter Birfung porgutragen, um ibre Grundfage und Sentemen in aufchaulichen Bilbern ju überliefern. Go begann man feit ber Beit bes Gimonibes bie Thierfabel gu pflegen und baufiger angumenten. Es fam ben Griechen babei ju ftatten, baft biefe Rabel bem femitifchen Drient, mit welchem fie in fo naber Berührung ftanben, eine alte und langit gewohnte Form ber Guomif mar, bag man, wenn man nicht felbft erfant, Die Fabeln ber Upber, Rarer, Phryger, Rilifier und Apprier 4) nur nach feinen Zweden umauformen und nachanergablen batte. Gin Dann, ber nicht lange nach bem Gimonibes in ber erften Salfte bes fechften Sabrhunderte, ale bie Berrichaft ber Geomoren gefturgt und bie Regierung in ben Sanben bes Bolfs mar, auf Samoe lebte (ob. E. 99) - er mar junger ale bie großen Baumeifter und Erzgieger Mboclos und Theodoros - Mesopos, gilt bei ben Griechen fur ben Urbeber ber selbstäupigen Un-

<sup>1)</sup> Opp. et dies 47 - 105. Die abnliche Benbung über bie Soffnung bei Theognie: oben €. 69. - 2) Phocyl. fregm. 3. ed. Bergk. - 3) D. Mul-ier Ligic, 1, €. 256.

wendung und Bebandlung biefer Form ber Dichtung, fur ibren erften nabnibaften gabelergabter '). Nach einigen mar Mefop von Melembria, einer Gefte ber Camothrafer auf ber gegenüberliegenben Rufte Ebrafiens, nach anderen mar er ein Bbrbger ben Rotigeon 1). Er war ale Effave nach Camos gefommen und geborte bier, gufammen mit ber iconen Robotopis (einer Thraferin), bem Babmon, bem Cobne beb Bephaestopolis. Die Rhobopie erftanb ber Camier Xantbes von Jahmon, um mit ibrer Schönbeit in Megbrien ju frefniren, me fie bann von Charagos, bem Bruber ber Cappho, longefauft wurre '). Acfepen murte bon Jarmon felbit freigelaffen. Er trat nun nach ber Angabe bes Ariftoteles öffentlich mit einer Thierfabel zu Bunften eines augellagten Bolfoführere auf '). Chou in boben 3abren, gegen bas 3abr 560, fant er in Delphi einen gewaltsamen Tob. Ge wirte unter feinem Bepad eine golbene Schale gefunden. Die Delpher befchulbigten ibn, biefe aus bem Tempel geftoblen gu baben. Die Inflage auf Tempelrand murte gegen ibn erboben. Refobos vertbeibigte fich burch eine Sabel. Er ergablte ben Delpbern, wie einft ber Cfarabane allein von allen gefligelten Thieren gu ben Gottern gefommen - allein es gelang ibm nicht, feine Richter von feiner Uniduld ju übergengen ober bie aufgeregten Burger gu berubigen. Er wurde von ben Bbarriaten, ben beben Relemanten über Delphi, nad antern ben bem Gipfel bee Barnag binabgeftirgt. Aber ber Gott abubete bie Sinrichtung bes Dichtere burch Unfruchtbarfeit bes Bobens und Mrantbeiten an ben Delpbern. Das Drafel gebot ibnen, ben Mort bee Acjopos ju fubnen. 3bre Berolte riefen inbeg lange vergebens auf allen Beftverfammlungen ber Bellenen, "ob niemand ba fei, Die Gubne fur Die Goele bee Mejop entgegen ju nehmen:" bis enblich ter Entel bes Jahmon von Camos fich jum Empfange berfelben bereit erflarte; er fei gwar fein Blute-

<sup>13</sup> Meires Ordent (ag. Zuilbas 1 ----- 200, (dienz led agent 500) Suferie und Orieromente 504 um 503. Ziegen Wart, 1, 72 sielet 10, 737 ag. (dien 1, 72 sielet 1, 72 sielet 1, 72 sielet 1, 73 sielet 1,

verwandter des Nefop, aber fein Grofvater hatte ihn als Eflaven gefauft und befeffen ').

Die jambifche Dichtnug bes Gimonibes von Camos fette ber Beitgenoffe bes Bhofblibes von Milet Sipponax von Ephefos in einer ungleich berberen, roberen und perfonlicheren Beife fort. Bon Epbefos vertrieben, batte Sipponar (um 540) feinen Bobnfit ju Rlagomenae genommen. Da er nicht icon von Geftalt mar, wie es beift, verfertigten bie Gobne bes Archermos von Chies, Die Bilbbaner Bupglos und Atbenie Statuen von ibm, welche bem Sipponar feinesweges ichmeichelhaft ericbienen. Er rachte fich an ben Bitbbauern burch bie beftigften und gröbiten 3uveftiven 2). "3hr Rlagomenier, ruft er aus, und ihr Bupalos und Atbenis, bort ben Sipponar"3). hiermit begann er ben Alazomeniern gu ergablen, mas ibm wiberfahren mar. Er begnugt fich nicht, ben Buvalos "einen unseligen Dann zu nennen. er will ibn ale einen, ber bie Stabt vernureinigt bat, verflucht und ben Göttern geweiht haben '). Dann beift es wieber in eis nem anbern Bruchftud: "Wenn ibm boch einer bie Saare ansraufen und ben Sintern burchweichen wollte" b). Endlich ruft er aus: "Rebmt mir meinen Dautel ab, ich werbe bem Burglos bie Augen ausschlagen; ich fehle nicht wenn ich fcblage, ich bin rechte mit beiben Urmen""). Den Runftlern fcbeint Sipponar überhaupt nicht günftig gemesen gu fein. Dem Maler Mimnes ruft er ju: "Du Dummfopf Mimnes, male boch nicht wieber auf ben vielrubrigen Bord ber Triere eine Schlange, welche pom Schuabel gegen ben Steuermann friecht. Das ift ein bojes Borgeichen fur ben Steuermann, wenn ibn eine Schlange ine Schienbein beift" ?). Ueber bie Frauen bat Sipponag noch ein viel

<sup>1)</sup> Screb 2, 233. Aristoph. Vep. 1438 Ps. 129. Hersel Four 22.
Plat de sers manni, vaniet. et. 2. "De Griefogh refigne ben Rifery and nach Zarbe und laife in his dat auch beim Atreels in Rifeting her Rifery and nach Zarbe und laifen fin his auch beim Atreels in Rifeting herben und mit 25-ce qualifornite (n. 1864). C. 131. Sons ex 283, however, has been der Britard 1831 bin figar ich sers num und e. 12) von Atreels and Zeiche in Histopher and Zeiche in Histopher and Erich in Histopher and Erich in Histopher and Screen and Service (n. 1864). The Histopher araben und babe barum tes 60ch juridagfeldt on Streele, with Histopher araben und benefit histopher and Service (n. 1864). The Histopher and Herael Post III. et. nich beiteken — 2) Plan. AMM', 2, 4. Sun das 1-22.
Freed, Chercom 7. The Demounts Rithengare und Stringer con United States (n. 1864). The Chercom Rithengare und Stringer con United States (n. 1864). The Chercom Rithengare und Stringer con United States (n. 1864). The Chercom Rithengare und Stringer con United States (n. 1864). The Chercom Rithengare und Stringer con United States (n. 1864). The Chercom Rithengare und Stringer con United States (n. 1864). The Chercom Rithengare und Stringer con United States (n. 1864). The Chercom Rithengare und Stringer con United States (n. 1864). The Chercom Rithengare und Stringer con United States (n. 1864). The Chercom Rithengare und Stringer con United States (n. 1864). The Chercom Rithengare und Stringer con United States (n. 1864). The Chercom Rithengare und States (n. 1864). The Chercom Rithengare und Stringer con United States (n. 1864). The Chercom Rithengare und Stringer con United States (n. 1864). The Chercom Rithengare und Stringer con United States (n. 1864). The Chercom Rithengare und Stringer con United States (n. 1864). The Chercom Rithengare und Stringer con United States (n. 1864). The Chercom Rithengare und Stringer con United States (n. 1864). The Chercom Rithengare und Stringer con United States (n. 1864). The Chercom Rithengare und Stringer con

icarferes Bigwort gefprocen ale Gimenires unt Phofplires: "Un zwei Tagen ift bas Beib angenehm, fagt er, an bem Tage, an welchem man fie beirathet und an bem, an welchem man fie tobt bingusträgt" '). Ueber seine eigene Armuth beflagt er sich bitter: "D Bater Beno, bu Monig ber Clompier, warum gabit bu mir nicht Golt, ben Ronig bes Gilbers" ?). "Bermes, lieber Bermes, bu Cobn ber Daja, Apllenier, ich flebe gu bir, benn ich friere febr und folimm." Die folgenten unverfchamten Betteleien fint an Menfchen nicht an ben Gott gerichtet. "Gieb bem Sippenar ein Bemb, benn ich friere febr und bie Babne flappern mir." "Gieb bem Dipponag ein Bemb und ein warmes Wamms und ein Baar Canbalen und ein Baar Binterfdube und fedzig Boloftateren." Er bat vergebens, benn in einem anbern gragment beift es: "Du baft mir fein bichtes Bemt gegeben, ben Schirm gegen bie Ralte bee Bintere, bu baft meine Bufe nicht burch bichte Coube gefcbust, bamit meine Froftbenlen nicht aufbrachen" 1). "Dem Unbeil, beift es bann endlich, ergebe ich bie pielfeufgente Seele, wenn bu mir nicht fo iconell ale moglich einen Scheffel Gerfte icbidit, bag ich mir einen Granvenfnden machen tann, Die erquidente Abwebr bee Glente"4).

Die neue Richtung bes bellenischen Geiftes, fich burch eigene Beobachtung und eigenes Rachbeufen über bie Aufgabe bes Menichen unt bes lebens, über bas Berbalten gegen fich felbft unt gegen feine Mitburger, über bie Stellung im Staate gu orientiren. welcher fowol bie Satiren bee Gimonibee ale bie Alagen bee Mimnermos, bie Jabeln bes Acfer nicht minter ale bie Gprüche bee Bhofblibee ibren Urfprung verbanten, batte in ben Stabten ber Griechen nach ber prattifch politifchen Geite bin in Bittgfos von Mutilene ihren besten Anobrud und ihre fegensreichfte Birffamfeit gefunden. Unter ben Joniern ftebt Bigs. bee Teutamos Gebn, ans ber fleinen Stadt Briene (in ber Rabe von Milet) bem Bittatos am naditen. Gein geben fallt in bie Beit zwischen ben Babren 600 und 540. Gein Ginfluß auf bie Leitung bes Gemeinwesens mar nicht gering "), feine Berbienfte um Die Rechtopflege Briene's icheinen bebeutent gewesen ju fein, feine Richterfpriiche maren berühmt. Diobor berichtet,

Fragm. 28. — 2) Fragm. 29. — 3) Fragm. 16. 17. 18. 19. —
 Fragm. 24. — 5) Plut. de unus dominat. c. 2.

bağ Bias bie Cache aller, bon benen er geglaubt habe, baf fie Unrecht erlitten , por Gericht geführt babe '). Gogar Sipponar erfennt bie Unparteilichfeit und ben Scharffinn feiner Enticheis bungen au, indem er fagt: "bag niemand trefflicher im Gericht gemefen mare, ale Bige "2); und Demobofoe, ein Spruchbichter ber fleinen Infel Leros bei Milet, ein Beitgenog bes Sipponar und Bhofplibes, fagt in einem Berfe: "Benn bn gu Gericht fiteft, bann thue ben Epruch von Briene "'). Die Griechen ergablen, baf Bias gefagt babe: "Die Berfaffung fei bie befte, in welcher bas Befet wie ein Thrann gefürchtet fei" und bon bem Berufe bes Richtere . "baft es angenehmer fei awifden Reinden ale awis iden Freunden in entscheiden; bon ben Geinden mache man fich einen jum Freunde, bon ben Freunden einen jum Geinde" 1). Doch nicht blos im Frieden und im Gericht machte fich Bias um feine Baterftabt verbient. 3m Ariege gegen ben Monig Mipattes von gebien, welcher Briene gwifden ben 3abren 570 und 563 lange Beit binburch belagerte, follen bie Rathichlage bee Bias ben Briengeern von grokem Ruben gewesen fein 5). Gein Blid reichte wie ber bes Thales über feine Baterftabt binaus. In einem Gebicht bon zweitaufend Berfen ichilberte er bie Mittel, burch welche Jonien am beften zu gebeiben vermöge "); aber feine Ermabnungen murben eben fo wenig beachtet, ale bie Boricblage, welche Thales jur Abwehr ber Ebber machte. Bias mar es bann, ber Berobote Ergablung aufolge nach Unterwerfung ber ionifden Stabte ben groefes burch ein treffenbes Wort bavon abbielt, einen Angriff auf bie Infeln Cbios und Samos ju machen (90. 1. S. 594.): er mar es, ber ben 3oniern, nachbem fie ben Baffen ber Berfer erlegen maren, auf ber Berfammlung ju Dbtale ben Rath gab, mit ber gesammten Bevolferung auszumanbern, 'um in ber Beftfee auf Sarbinien ein freies und einiges Baterland ju grunden ?). Die Bouier vermochten es nicht, fich bis jur Bobe biefes Entichluffes gu erheben. Bon ben Gpruchen bes Bias ftellen bie Griechen bas Diftum voran: "bie Deiften fint ichlecht." 216 er gefragt murbe, welches bas icablichite

<sup>1)</sup> Except de intuith, p. 552. — 2) Fragm. 79, bel Stagl. — 3) Fragm. 6. — 4) Plut. quaest. conir. c. 3. sept. sap. conv. c. 11. Ologen. Cart. 1, 87. — 5) Ole Vift bed Stad bei Ologen. Cart. 1, 83. jit ber bed Strafje buled allgusbulich um glaubbait zu fein. — 6) Diegen. Cart. 1, 85. — 7) Serceb. 1, 170.

Thier fei, foll er gefagt baben: "bon ben milben ber Eprann, bon ben gabinen ber Echmeichter"1). Die Griechen fcbrieben ibm ferner bie Borte ju: "Die Beiobeit ift ber fconfte Befig." "Die Boffunng ift ben Menfchen bas Gugefte." "Gprich nicht ichnell." "Erwage reiflich mas bu thuit. Beginne langfam; mas bu begonnen febe mit Teftigfeit burch." "Saft bu etwas Gutes getban. lege es ben Gottern bei." Ungludlich ift ber, welcher bas Unglud nicht ertragen fann." Die folgenden Berfe fcheinen bem Bigs ficher angugeboren: "Gude allen Burgern ber Ctabt an gefallen, in welcher bu lebit, bas bat bie meifte Gunft; bie eigene Beife bat oft in ichabenbringenber Berblenbung geenbet" 2). 3n ber Gibung bee Berichte, mo er bie Cache eines Freundes geführt, felt Bias ermniret in ben Armen bes Cobnes feiner Tochter eingeschlafen fein. Rach bem Beugnig bes Berafteites bon Ephefos bielten bie Brienager ben Bigs auch nach feinem Tobe in boben Chren; fie weihten ibm ein Beiligthum, bas " Tentameien" ').

Auch bie Statte ber Dorer in Affen behanpteten einen meifen Mann Diefer Urt befeifen an baben, ben Aleobulos von gin bos auf Rhobos. Alcobillos, beffen geben in bie erfte Balfte bes fecboten Jahrhunderto fallt, wird Inraun ober Monig von Lindos genannt, er foll ben alten Tempel ber Athene gu Linbos (Bb. 1, C. 253. 397.) ernenert und gegen breitaufent Berfe, Oben und Ratbiet, für beren Urbeber er bei ben Griechen galt, binterlaffen . baben 1. Bon feinen Ratbfeln ift unr eine übrig. Und bie 3nfebrift auf bem Denfmal bes letten Mibas von Bbrbgien rubrte bon ibm ber (Bt. 1, E. 250.). Das Grab war burch bas Ergbitt einer trauernben 3mnafran gegiert, und bie Berfe bee Aleobulos liegen biefe fagen, bag fie, fo lange bie Coune icheine und ber Mont fenchte, Die Banme wuchfen, Die Ginffe itrouten und bas Meer raufde, bem Wanberer melben merbe, ban Dibas bier begraben fei. Gimonibes bon Rees, ber auch ben Bittafes megen feince Bortes: "ce ift fcmer, ein ebler Mann gn bleiben" angriff, folgerte ans biefen Berfen, bag Mleobulos fein Beifer fei. "Wer mit gefundem Ginne, fragt er, fann bie Daner einer Bilbfaule ben ewig ftromenben Stiffen, bem Wicht ber Conne und



<sup>1)</sup> Plut. sept. sap. coor. c. 2. de adul. et amico. c. 19. — 2) Diogen. Yaert. 1, 85. — 88. — Diogen. Yaert. 1, 88. — 4) Diogen. Yaert. 1, 89. Clemeus Alexandr. strom. 4, c. 125. Plut. de Ei ap. Delph. c. 3.

bes golbenen Monbes, ben Bfuthen bes Frühfahrs, ben Etrubeln bes Meeres gleich ftellen? Dies alles fiebt unter ben Getein gerbrechen aber auch bie Hande bes Sterblichen. Gines thörischen Mannes Rebe ift fein Melinung ").

Die Griechen baben fich nachmale barin gefallen, bie nam bafteften Bertreter ber ethischen, pelitifchen und focialen Ginficht bes fecheten Sabrbunberte gu einem Rreis von fieben Dannern an pereinigen, welche fie mit einander berfebren und um ben Breis ber Ginficht ringen laffen. Unbeftritten ftant Thales an ber Gribe beffelben, welchem bann Bittafos, Bias und Alcobulos angesellt murben. Bu biefen bier Mannern ber angtoliiden Grie den fügt Blaten nech brei Manner bes Mutterfantes: ben Gofon von Atben, ben Cheilon von Eparta und ben Dofen, einen Malier von Chen auf bem Deta 2). Bon biefem Dofen fagt Sipponar: "bak Apollon ibn ale ben weifeften aller Meniden perfündigt babe" '). Rur Thales, Gelen, Bittafes und Bige fanben allgemeine Anerfenumg. Gur ben Dofon feten bie meiften ben Berianter, für ben Alcobulos und Cheilon nennen einige ben Butbagoras von Camos und ben Bberefubes von Curos, ober ben Ariftobemos von Eparta und ben Afnfilaos von Argos, einige foaar ben Beififtratos von Athen und Anadarfis ben Efinben, fo baf im gangen fiebgebn Ramen fur jene fieben Blate aufgeführt werben. -

<sup>1)</sup> Diogen, Laert. H. cr. — 2) Platon, Prolag p. 343. — 3) Diod, except. de virt. p. 552. Ziogen. Egert. 1, 107. Hippon. fragm. 44. ed. Bergk.

telpunft Borberafiens mar, hatten ihren Ginflug auf bie Briechen genbt '). Bie man einft bie Rulte ber Rufte bei ber Anfiedlung angenommen, wie bie Jonier Magft und Gewicht ber guber gn bem ibrigen gemacht ?), wie bie Meoler ibre Ritbara nach ber inbifcben umgeformt, wie Bonier und Meoler bie libbifchen und phrygifchen Barmonicen, bie Gloten ber Ubber und Phriger angenommen, fo batte man auch Brauche und Gewohnheiten ibres fogialen Lebens nachgeabmt. Die Beiber ber Jonier lebten nicht mehr gang in altgriechischer Art, in unbefangenem und offenem Berfebr mit ben Mannern; fie murben wenigstens gu Milet nach ber Gitte ber Ubber, ber Borbergfigten, in Granengemacher eingeschloffen und nabmen an ber Dabigeit bes Mannes feinen Theil. Die Griechen erflären biefe abweichente Gitte in ihrer Beife. Die einwandernben Jonier batten bie Rarer auf ber Rufte ericblagen und bann beren Weiber beimgeführt. Deshalb batten tiefe Weiber fich untereinander eidlich gelobt, niemals mit ibren Mannern an einem Tifch ju effen, und biefen Schwur auf ibre Tochter vererbt "). Dievon ift nur fo viel richtig, bag bie Jonier gum Theil Beiber ber Eingeborenen beimgeführt batten, wie wir auch fonft von ben griechischen Roloniften anderer Ruften and viel foaterer Beit miffen, baß fie es nicht verfcmabten, eingeborene Beiber gu freien. Daß bie Absonderung ber Frauen fich auf bie beguterten Rlaffen beichraufte, verftebt fich von felbit; ban fie bei ben Bouiern, felbit bei ben Milefiern nicht febr weit getrieben murbe, beweifen bie Gatiren bee Simonibes, bee Sipponar und bee Bhofplibes gur Benuge. Gemeinfam und reichlich ju fcmaufen und ju trinfen war alte Urt bes griechischen Abels. Aber mabrent ber ionische Abel ebemale beim Echmaufe ben Tonen bee Gangere gelaufcht batte, ber ibm bie Abenteuer ber Borfabren gur Ritbara fang, ließ er fich jest (feit bem Ente bee fiebenten Jahrhunderte) nach bem Dufter ber Fürften und Bornehmen in Lybien beim Beine burch bie Mufit bezahlter Moten - und Gaitenfpielerinnen unterhalten. Babrent man fich im Mutterlande mit fnappen wollenen Semben und Mantelu begnugte, batten fich bie Bonier gewöhnt, nach ber Beife ber Liber tief berabfallenbe Aleiber gu tragen; mabrent

<sup>1)</sup> Bb. 1, C. 549. - 2) Xenophanes bei Bollug 9, 83. Bb. 3, S. 469. - 3) Serob. 1, 146.

man bort bas Saar ichlicht berabbangen ließ, flochten es bei ben Boniern auch bie Danner, ftedten es auf und fcmudten es mit Bierrathen '). Bon ber Bracht ber feierlichen Aufgunge ber Gamier fang icon Afice gegen Gute bes achten Jahrhunderte (Bb. 3, S. 496.). Bon ben Ephefiern wird ergablt, baß fie in Burpur und Krofos gefärbte Aleiber und lange Gemanber, in welche Riauren eingewebt waren, getragen batten 2). Bir wiffen, baf bie Spher fich prachtig fleibeten und bie Beberei fo wie bas Farben in Burpur berftanten (Bb. 1. G. 589.). Den Rolophoniern wirb ber Breis ber Ueppigfeit guerfannt; fie batten bie Dilefier angeftedt und zuerft fich um ihre alte Streitbarfeit, bann and bie Milefier um ihre alte Maunhaftigfeit gebracht 3). Rach bem Bengnif bee Ariftoteles mar bie Debraabl ber Burger von Stolopbon icon bor ben Beiten bes Gbaes febr reich geworben '). 3bre Gaftmable follen bereits bes Morgens begonnen und bie jum Lichtangunden nuter Saitenfpiel und Flotenfpiel bon Beibern fortgefest worben fein; banach fei bann bie gange Racht binburch getrunten morben, fo baf einige von ibnen weber bie gufgebenbe noch bie untergebenbe Sonne gefeben batten 5). Tenophanes von Rolophon, ber Bhilosoph, fagt bon feinen ganbeleuten: "Ale fie bie thorichte Ueppigfeit von ben Shbern gelernt, gingen taufenb Manner - es war ber Rath ber Statt (oben G. 100.) - jum Marfte in Bewandern, welche gang in Burpur gefarbt maren," (fie begnugten fich nicht mit Burpurftreifen) "fich bruftent mit ibrein wohlgeordneten Saar und mit iconriedenben Galben benett ")." Der Beidichtidreiber Theopomp fugt bingu, baf Burpurgemanber bamale auch bei ben Ronigen felten gemefen und mit Gilber aufgewogen worben maren. Galben und Boblgerniche liebten bie Griechen feit alter Zeit wie bie Inber, und bie liber berftanben es, treffliche Galben aus ben Rarben bes Imolos ju bereiten (Bb. 1, G. 589.). Ginige Ephefier ober Rlazomenier befoulbigt Sipponar großer Schlenimerei au ber Tafel. "Renne mir Dufe ben Cobn bes Gurymebon, fagt er, bie Meercharbbris, welcher nicht nach ber Orbnung ift und alles fur ben Bauch niebermacht, bag nach bem Befcblug ber Gemeinbe ben Schlimmen

<sup>1)</sup> Thutobib. 1, 6. - 2) Aibenacos p. 525. - 3) Aiben a. a. D. - 4) Aristot. pol. IV, 3, 8. - 5) Athen p. 526. - 6) Xenophan. fragm. 3. ed. Bergk.

Dunder Geichichte bes Miterthums. IV. 2. Auff.

ein schlimmer Tob tresse, am Strande bes unfruchtbaren Meeres." Und von einem anderen: "In aller Russe schues er wen. schiff Tag Jounfisse und Sensbrüche, wie ein Chunch von Kampsetos, bis er sein Erdzut ausgezehrt. Nun nuch er Steine im Gebirge brechen und bat sein Waass Teigen und Gerstenbroet dagu, vie gieb ber Jacomen").

Dan barf bei biefen Schilberungen nicht aus ber Acht laffen. baft bie reichliche Lebensweise ber Jonier ben ungemein einfachen Sitten und ber außerorbentlichen Dagigfeit ber Griechen auf ber Salbinfel ale eine große lleppigfeit erfcbien. Babrent man fich im Mitterlaube mit ber einfachiten Rleibung begnugte und bie einfachfte Roft genoft, Gifche, Berftenflaben und Echweinefleifch. mar bie Aleidung ber Jonier gewählt und bie Tafel ber Reichen bei ihnen mit erlefenen Speifen befett. Bieles was ben Griecben ale Schlemmerei ericbien, mar nichte ale eine unichnibige Rolge ber größeren Wobibabenbeit ber Jonier. Was Tenophanes von bem Aufzuge feiner Canboloute ergablt, gengt mehr bon ibrem Reichthum ale von ibrer Ueppigfeit; ber Rath ber Ctabt legte bei feierlichen Gelegenheiten Burpurgewander an, wie wir bies auch von ben Beamten ber Phofaeer wiffen 2). Bas Sipponar von einzelnen Ephefiern ober Magomeniern anführt, tann nicht ale Regel gelten, und bie llebertreibungen eines Gatirifere und eines Catirifere wie Sipponar muffen bedeutente Abguge erleiben, ebe man fie als hiftorifche Notigen verwerthen barf. Dag bie Trinfgelage ber Rolophonier, ber Jonier überhaupt auch ebleren Elementen ale bem muften Genuß und ber Ueberreigung ber Ginne Raum und Anreaung gaben, baft bie erbobte Stimmung, welche ber Bein gab, gu eruftem Gefprach führte, ergiebt fich aus anberen Bruchftuden bes Tenophanes mit hinreichenber Evibeng. Dan ergabite beim Becher bie Rampfe ber Giganten und Rentauren, man fprach von ben Thaten ber Borgeit, welche bie Dichter befungen, wie bon ben Rampfen und Bartejungen ber Begenmart 1). Xenorbaues ichilbert ben Beginn eines Sympofions nach beenbigtem Effen in folgenben Berfen: "Run ift ber Boben rein und rein alle Becher und Sanbe. Du bringe mir ben gewunbenen Arang, ein anderer bie Schaale mit wohlriechenber Salbe.

<sup>1)</sup> Hipponact. fragm. 85. 34. ed. Bergk. — 2) Serob. 1, 152. — 3) Xonophan, fragm. 1, 20—24. ed. Bergk.

Da fteht bas Difchgefag mit Froblichfeit gefüllt; fuger Bein von buftenber Blume, welcher une nicht im Stid laffen wirb, füllt bie irbenen Kruge. Raftes Baffer fühlenb und flar ftebt babei. Die Tafel ift mit Rafe und fugem Bonig belaftet. In ber Ditte ber Altar ift mit Blumen beschüttet und ber Beihranch fenbet feinen beiligen Duft empor; bas Saus erfchallt bon Befang und Freude. Boblgefinnten Dannern gegiemt es, querft ben Gott ju preifen mit frommem Wort und reiner Rebe, und ben Weibeguß fpenbend bie Rraft gu gerechter That ju erfleben. Das ift bas Befte. Dann aber ift es feine lleberbebung, fo viel ju trinfen, bag bu ohne Diener ju Saufe fommen tannft, wenn bu nicht fcon ju bejahrt bift. Der Mann ift gu loben, welcher beim Trinfen Ebles rebet, was ibm fein Gebachtnift faat, und ber welder bie Tugent untersucht und preift. Es nutt nichts, von wilbem Burgergwift gu fprechen, fonbern ber Gotter wol eingebent ju fein." "Bu fcmagen giemt es im Binter, auf weichem Rubebett am Reuer ausgestrecht, wenn man fich fatt gegeffen bat und Richererbfen fant. Wober bift bu, bon welchen Mannern, wie viele Jahre haft bu, mein Befter, wie alt marft bu, ale ber Deber ine gant tam" ')? Es barf bieraus freilich nicht gefchlof fen werben, bag bie ibealen Elemente überall ben materiellen bas Bleichgewicht gehalten, bag bas wohlhabige Leben nicht Bequemlichfeit, bag ber gurus nicht eine gewiffe Berweichlichung berbeigeführt babe. Mimnermos von Embrng warf beim Angriffe bes Mipattes feinen Lanbeleuten bor, bag fie nicht mehr fo tapfer gu fechten verftanben wie ju ben Beiten bes Onges (oben G. 131.). Aber wir baben auch gefeben, bag bas Ginten ber Rraft Difets nicht burch bie Ueppigfeit feiner Bewohner, fonbern wefentlich burch bie Leibenfchaft und Bilbbeit feiner Revolutionen berbeigeführt worden war. Nicht die Weichlichkeit fondern die Ueberbebung ber Kolophonier und Smbrnaeer bezeichnet Theognis (ob. S. 63.) ale bie Urfache, baß biefe Stabte ben Baffen bee Ronig Alpattes unterlagen. Dag eine einzelne griechifche Stabt einer Dacht wie bie, ju welcher bie guber in ben Reiten bes

<sup>11.</sup> Xunnyban, fregen 1. Alben neces p. 24. Wenn Ainerbanet feine Betriebt auch foon in feinem feinfundbraungligfen Jahr verließ (f. unter, find bie fein beife Beie fo Ber bei bei Beite Befeit Beite Befeit bei das geftel finnen nur in Elica gebietet fein, unter ben geftüchteten Pholasern, welchen Kenophanes fic angefluchten Pholasern, welchen Kenophanes fic angefluch eine

Alhattes herangewachsen waren, nicht zu wibersteben bermochte, erlaubt leinen Schuß auf die Zeihgeit ihrer Bürger. Bielmehr muß man betwundern, baß Schilde wie Briene und Mazgunde ben Angatisch vieles Königs so erfogreichen Wibertiam zu leisten im Stande waren. Bis zur Mitte bes sechsten Jahrhunderts bestand bie Manmhossischier einschen Stadte ungedrechen.

## II. Die Entwicklung der attifchen Derfaffung.

## 1. Der Rampf bes Bolte und bes Abele in Athen.

11m bie Mitte bes achten Sahrhunderte hatte ber attifche Abel bas Erbfonigthum in ein Bablfonigthum auf beftimmte Beit vermanbelt. Biergig Sabre banach batte er ben Bugang ju biefer neuen verantwortlichen Burbe allen Gubatriben geöffnet, er batte enblich im Unfang bee fiebeuten Jahrbunberte bie Befugniffe biefes Brafibenten bes Gemeinwefens unter neun Beamte, Die Ardonten, vertheilt, welche jabrlich aus feiner Babl bervorgingen. Die Regierung bes Lautes bestand neben biefen Beamten aus bem bon ben Abelofamilien nach ben ganbesbegirten gewählten Rath ber acht und viergig Brotanen. Die Souveranetat rubte in bem großen Rath, ben Bertretern fammtlicher Beichlechter bes Abels, in ber Berfammlung bes gefammten volliabrigen Abels (Bt. 3, G. 523 flat.). Dem Bolle murben bie Beichluffe ber Regierung, ber Abelsverfammlung, wie ehemals bie bes Ronigs. einfach jur Nachachtung fundgegebeit, wein bie Menge bas Gericht ber Archonten auf bem Marfte umftant ober befontere zu biefem Amede gufammengerufen murbe.

Der faul bes Kemigtsmus, bie strenge Durcssissung ber Kecksperschaft burch bie Resonn bes Jahres 652 wirtte nach theistig und bie Stellung ber Bunern. Der Schut, werdem ihnen bas Erkstrügthum in größerem, welchen ihnen bie Mahltenige in geringerem Waasse batten geschören thumen, war unweberbringsisch bahin. Ein unwehängiger Türts, ein wenig abhängiger Beantter an ber Spieb bes Staats, als Prässent ver Regierung und bes Gerichts mechte das Gesammtmehe im Aug schlen; er mochte in unwarteissische Beschied kacht ber Reinen ben Gem gegenährer wabern gen nach ben ber Geben genemater wahren.

Stutpuntt gegen ben Abel ju geben, bier und bort bie Bauern begünftigen. Jahrlich wechselnbe Beamten waren von ihren Babfern, ben Abelogefdlechtern, an abbangig, um nicht ausschlieflich bie Forberung ber Intereffen bes Stanbes, welchem fie verantwortlich maren, in beffen Santen ibre Biebermabl lag, jur Richtfcnur ibres Berbaltens ju nehmen. Die Folgen biefer neuen, ausschlieflich im Intereffe bes Abele gusammengefetten und geführten Regierung traten in einem erhöbten Drud auf bie Bauern ju Tage. Gie maren ber Boligei und bem Rechtefpruch ber Befcblechtsvorfteber in ben fleineren, ber Entscheidung ber feche Thesmotheten und bes Rathe ber acht und vierzig Brhtanen in allen größeren Brogeffen und in allen ichwereren Fallen unterworfen. Gie hatten feit Altere Beitrage gn ben Opfern ber Befchlechter und ber Bbratrien gegeben; fie muften nun auch an benen ber Raufrarien giufen, fie batten nun auch fur bie Erbaltung ber Rriegoflotte Steuern ju entrichten und wurben jum Geebienfte verwendet. Dagn machte fich bas natürliche Uebergewicht bes großen Grundbefigere fiber ben fleinen in einem ganbe mo ber Ader fparlich lobute, fcmerer fühlbar ale anberemo; es laftete burch bie polizeilichen, burch bie obrigfeitlichen und richterlichen Funttionen bes Abele über bie feinen Gutern benachbarten, feinen Befchlechtern jugewiesenen Bauernfamilien boppelt und breifach auf biefen. Nachbem ber Abel bas Roniathum bernichtet und beffen Befugnift feinem Stanbe beigelegt batte, ging er bagu über. bie Stellung ber Bauern ju angefiebelten Tagelobnern (Thetes), ju abhangigen Sinterfaffen, ju eigenen Leuten berabaubruden. Diefes Beftreben lag in bem gegebenen lauf ber Dinge, es liegt in ber nothwendigen Confequeng jedes Stagtolebens, welches bem Intereffe eines Staubes bienitbar geworben ift.

Die Zenbengen bes Kreis ben Bauern gegenüber wären ohne Zweisel zu ihrem Ziese gelangt, weum sie nicht mit ben Wirtungen zusammengerossen wären, welche die Kelenisation und ber burd diese gehobene Hause und Verfehr auf die griechischen Caaten äußert. Das Hauben burde auch in Alten beentunden bie Zahl ber Haubenerfer (Demiurgen) mehrte sich, der Hauben ber Stabt hob sich, die Jahl ber Seefahrer unter der Rüftenbevöllerung wurde sindere, die Auflänge eines Bürgerschaubes waren vorhanden. Diese Bürgershum war politisch in bereißen Abhänglafet wem Altel wie de Gauern, aber es theiste beren Stonmifche Abhangigfeit nicht. Es war im Stante, burch fein Zusammenwohnen in ber Statt, feinen Bedürfniffen und Forberungen einen größern Nachbrud ju geben, als bie bereinzeiten über bas Vand verfreuten Kamifien ber Banern.

Die Berichtsgewalt bes Abele brudte gleichmäßig bie Burger und Banern. Die Bugs und Straffate maren boch und wurben fur Ebelleute und Gemeine verschieben bemeffen, bas Schulbrecht war febr bart, gegen Erceffe und Bergewaltigungen ber Chelleute mar fein Recht ju erlangen. Die abligen Beamten und Richter fprachen nach bem Bertommen, welches fie allein famten, welches and bei gewiffenhafter Sanbhabung ber Billfur großen Spielraum geftattet; ben größten und ichlimmften aber bann, wenn es ber Forberung bes Stanbesvortheils bienen muß und biefem gemäß bewußt ober unbewnft mobificirt und angewenbet wirb. Bei alle bem waren Burger und Bauern aufer Stanbe, gegen bie Enticheibungen ber abligen Richter Tabel gu erheben; man tonnte feine Entscheibung ale ungerecht anfechten, weil man bas Recht nicht fannte. Run batte Balentos ben Bofrern, Charonbas ben Natangeern bor nicht gar langer Beit. um bie Mitte biefes Sabrhunberte, Die Befete nach welchen Die Richter gu berfahren batten, aufgeschrieben; Burger und Banern berlangten in Atben baffelbe. Dan wollte wenigftens bas Recht fennen, nach welchem man vernrtheilt wurde, bie gleichen Falle mußten bann boch wenigftens nach berfelben Regel beurtheilt merben, bie Billfur mußte boch aufhoren, wenn bie Befebe öffentlich aufgestellt, allen guganglich maren. Diefe Forberung murbe mit foldem Nachbrud geltenb gemacht, baf ber Abel beichlof, berfelben Rechnung zu tragen. Bier und zwanzig Jabre nachbem Tortaeos bon Aphibnae nach Sparta gezogen war, um ben Ebelleuten am Eurotas vom guten Gefet gn fingen, im Jahre 620 mabite ber Abel einen feiner Stanbesgenoffen, ben Draton jum erften Archon und ertheilte ihm Bollmacht, bas beftebenbe Berfommen b. b. bie Satungen bes Rechts, bie Thesmoi, und ben Berichtsgebrauch aufzuzeichnen 1).

Die Robifitation ber attifchen Gewohnheiten gab bem Dra-

<sup>1)</sup> Paufan. IX, 36, 4. Die Beit ber Legislation Dratons bestimmt Esseb. ed. Ancher. auf bas Jahr 1396 = 620 v. Gbr. vgl. Clinton. issti bellen. son. 621. 620. lieber ben Ausbrud Jeopos Plut. Solon. c. 19.

ton Beranfaffung ju einer Menterung ber bestebenten Berichteberfaffung. Er verzeichnete junachft bie Capungen bee Blutrechte, ben Rochtsbrauch und bas Berfahren bei Rlagen biefer Urt, wie folde feit Unfang bes achten Sabrbunberte anegebilbet morben maren, Die Gewobnbeiten, nach welchen bie letten Erbfonige, bann bie gewählten Ronige fammt ben Stammfonigen und ben Bertretern ber Beichlechter, endlich ber Archon Bafilens mit ben Brbtanen ber Raufrarien auf ben vericbiebenen Malftatten, welche für Ralle biefer Art ublich maren, enticieben batten (Bt. 3. G. 518. 525.). Diefe Robifitation, obwol fie nur bie bestebenten Bewohnbeiten gufammenftellen wollte und follte, aab benfelben natürlich eine bestimmtere und genauere Form, und bas bon Drafon in biefer Beife feftgestellte Blutrecht fammt ben bamit verbundenen Bebrauchen, Reinigungen und Gnbnungen ift in Athen bis gum Enbe bes vierten 3abrhunberte und barüber binaus in anerfannter gefeslicher Geltung geblicben '). Der überwiegent religiöfe Charafter bee Berfahrene in Blutfachen trat bei biefer Bufammenftellung bes Berfemmens fo beitimmt bervor, bak Drafon beichloff, bas religiofe und profane Recht icharfer ju icheiben ale bisber. Das Berbaltnift bes Lanbes ju ben Gottern, bas bei ben Mlagen megen vergoffenen Blintes, burch welches bas Lant berunreinigt war, ftete in Frage ftant, Die Gorge fur Die Burbe und Beiligfeit bes Berighrens, bewogen ben Drafon, Die Sandbabung beffelben einem befontern Berichtebof ju übertragen. Er entzog ten Eprich in Blutfachen ben Protanen ber Naufrarien, welche noch fo viele andere Befchafte ju üben hatten und überaab tiefen Breis ber Rechtopflege einem neuen Blutgerichte, weldes er ausschließlich gu tiefem 3mede bilbete. Es mar bas Rellegium ber Epheten, welches in berfelben Beife gufammengefest murbe, wie ber beftebente Rath ber Brotanen. Der Rame "Epbeten" icheint bie "Anweiser" (bee Rechte namlich) gu bebeuten. Die in ieber Naufrarie eingeseffenen Sbelleute mablten nun neben bem Brotanen noch einen Epbeten; aber nicht alliabrlich wie ienen. fontern auf Lebenszeit. Um jum Epheten gewählt werben zu fonnen, mußte man nach ben Boridriften Prafone im beften Rufe fteben und bas funfgigfte Lebensjahr überichritten baben ?). Diefe

Antiphon de chorenta 2. Demosthen. contr. Euerg. p. 1161. —
 Suidas Γερίπο. Σαβ bie Jahl 51 bie Poll 8, 125. ber 3rit nach Alcifthene angelört, jib tertile oben bemeith; 28. 3, Ξ. 526. 3.

acht und vierzig Epheten maren nun bie Beifiber bes Archon Bafileus auf bem Areiopag, bor bem Delphinion ober bem Ballabion, je nachbem biefer in ber Borunterfudung (avazoigic) befant, bak porfablicher ober unvorfablicher Mort ober erlaubter Tobtidlag ftattgefunden; bor bem Brbtaneion, wenn ber Blutracher bes Morrers nicht habhaft geworben ober Tortung burch Bufall ftattgefunden batte, und es nur galt bas land gu reinigen und bie Morbwerfzeuge über bie Grenze zu ichaffen, welches Beicaft ben Stammfonigen nach wie bor überlaffen war 1). Die Berichtebarfeit über alle Prozeffe wegen Gottlofigfeit und Unterlaffung beiliger Sanblungen blieb bem Archon-Ronig, wie bem erften Archon bie Entscheibung über alle Streitigfeiten aus bem Familien - und Erbrecht. Die lette Entideibung über alle Civilflagen, über alle Rlagen wegen Berlebungen, bas Schulbrecht und bas gefammte Strafrecht lag nach wie bor in ben Sanben ber Thesmotheten und bee Rathes ber Brbtanen. Drafon begungte fich, bier bie Prozekorbnung und bas materielle Recht festzuftellen, obne bie Dr. ganifation ber Berichte ju anbern.

Bichtiger ale bae Blutrecht war fur bie Burger und Bauern bas Eriminalrecht, ber Schut gegen Bergewaltigungen und Difhandlungen burch ben Mbel, bie Bestimmungen über mein und bein und bas Schulbrecht, 3bre Erwartungen wurben bier graufam getanicht. Richt nur bag ber Abel, inbem er einem Manne feines Stantes bie Aufzeichnung bes Rechts übertragen batte, ficher war, bag biefe in feinem Ginne erfolgte; er batte altem Aufdein nach bem Bolle biefe Nougeffion ber ichriftlichen Befetgebung mit einem folimmen Sintergebanten gemacht. Es ift freilich ber Ausbrud eines fpaten Rebners, bes Demabes. bag Drafon feine Befete mit Blut gefdrieben batte, aber auch Ariftoteles findet, bag bas, was Drafons Befete ausgeichne, nichts ale ihre Strenge fei "). Bir wiffen im Gingelnen nur, baf feine Befebe in gewiffen Sallen bie Mtimie b. b. bie Musichliegung vom Burgerrecht feftstellten "); bag Bufen pon awangig Rintern, ober bom Geldwerth berfelben mehrfach vorfamen '), bag bas Schulbrecht ben Bablungeunfabigen bem Glaubiger nicht blos ale Schulefnecht fonbern ale Stlaven gufprach,

 <sup>8</sup>b. 3, S. 521. — 2) Aristot. pol. II, 9, 9. — 3) Plut. Sol. c. 19. — 4) Poll. 9, 61.

ben ber Mäubiger and außer kankes verkaufen konnte !), daß ber Betebeshabt ausgerit hart verpönt, baß der Diebskabt von Gemisse und beampfrichten mit bem Tode betreit war, baß bie Tobesstrate and sir antere Berbrechen geringer Art ausgesprochen von '). Am schiebt auf bie Geschabten Drafens sagt ber Renner Loslenges, "boß bie alten Geiegseben nicht ben, welcher huntert Tassente gestoßen mit einer geringeren Errase betreit, roben Dardumen gestoßen mit einer geringeren Errase betreit, swehen daß sie gleichem sich einer geringeren Errase betreit, swehen daß sie gleichem sich ein kein felle siehen baß sie gleichmaßig auch sier bei fiensten Ueberschreitungen ber Geiese ben Zo alse Errase betinnte bätten;

Es ift gewiß, bag bie alten Gewobubeiten, wie überall fo auch in Attifa bart waren, bag bas Schulbrecht fcmer auf ben Schulbnern lag, bag bie Pragie ber Theemotheten bie Barte bes Rechtsbrauche im Intereffe ihres Stanbes gefteigert batte; aber es faun faum zweifelhaft fein, baf Drafon bie ibm obliegenbe Robififation im Intereffe bee Abele ausbentete. Dem Bolfe follte merten mas es verlangt batte, aber ju feinem Schaben unb Schreden. Richt blog, bag jetes Bewohnheiterecht burch bie Robififation gefdarft wirt. Mus eigenthumlichen Gitten und unperftanblich geworbenen Ueberlieferungen, aus befonberen Bergulaffungen und einzelnen Borfommniffen ermachfen, pflegen Obfervangen und Beisthumer neben barten Strafen auch milbe Buffen ju baben unt manche Bergebungen ftraftes ju laffen. Gobalb nun bie Bruchitude bes Gewohnheitsrechtes junt Guftem erhoben. fobalt fie eine alle Falle umfaffenbe Rorm werben follen, fobalb fie unter einheitliche Wefichtspunfte gebracht werben, wogn bie Robififation zwingt, wirb bie Barte immer gur burchgreifenben Regel erhoben, merben bie milberen Seiten immer burch biefe erbrudt merben. Drafon ging über biefe in ber Cache liegenbe Bericharfung binaus. Die Belegenheit mar ju gunftig, als baf fie bom Abel nicht batte benutt werben follen, bas Bolf burch überlegte unt abfichtliche Steigerung ber Bugen unt Strafen von aller Reniteng gegen bie beftebenbe Regierung gurudgufdreden und tiefer unter bas 3och bes Abels ju bengen ale gubor. Der Abel perfor burch bie Robififation bie freie Braris bes Berichts, mit welcher er fich bisber ju belfen gewußt batte; er murbe

<sup>1)</sup> Solon, fragm. 36. ed. Bergk. — 2) Plut. Sol. c. 17. — 3) Ly-curg. contra. Leocrat. c. 65.

an ein feftes Befet gebunben. Es lag in ber Ratur ber Dinge, Entschädigung fur biefen Berluft gu fuchen und bas neue Befet fo einzurichten, bag man unter allen Umftanben babei beiteben tonne. Es fam barauf an, mit bem neuen Gefet jeber Muflebnung gewachfen gu fein. Die Bobe ber Bugen machte bas Bermogen, bie Erifteng jebes Gingelnen bei jeber Uebertretung bon ber Entideibung ber abligen Richter abbangig; bas Schulbrecht gab bem Abel bie Mittel, ben wirthichaftlichen Ruin ber Bauern unter ber Korm bes Rechte inftematifc berbeiguführen; ber Terrorismus ber Strafen legte bei jeter Bergebung Chre und Leben bee Bolfes in bie Banbe ber abligen Richter. Daß folche Abfichten auf bie Besetgebung Drafone einwirften, beweifen bie ungemein barten Borfdriften gegen ben Gelbbiebftabl und bie Berfcharfung bes Schulbrechts. Alte Gewohnheit int alter Rechtebrauch pflegt gegen ben Diebstabl, um ben Sunger ju ftillen, milbe ju fein; erft ein bochfabrenbes und eigenfüchtiges Jutereffe ber Gruntbefiger unternimmt es, feine Meder und Baumpflanzungen bor bem Sunger bee Bolfes burch barte Strafen ficher gu ftellen. Dag ber Schulbner, welcher nicht gablen tann, Die Schuld abarbeiten muß, ban er bem Glaubiger ale Rnecht, bie bies gescheben ober für immer jugefprocen wirb, fommt auch antereme bor; bag bie Coulbiflaben außer ganbes verfauft werben fonnten, gebort bem attifchen Rechte allein an und ruhrt ohne Zweifel aus bem Cober Drafone ber. Die Bericharfung bestand barin, ben Schulbiflaben mit ben übrigen Stlaven auf eine Linie gu ftellen.

<sup>1)</sup> Plut, Sol. c. 17.

jog feine eigene Berrichaft ber feines Stanbes bor. In feinen jungen Jahren , im Jahre 640, batte er einen Gieg im Doppellauf ju Olympia errungen. Danach batte er bas Beifpiel einer ber erften Familien bes attifchen Abels befolgt, welche fich mit ben Tpraunen von Rorinth, mit ben Appfeliben, verschwägert batte. Diftiabes, ber Rachfomme bee Mjas von Calamis, ber in ben 3abren 664 und 659 bie Burbe bes erften Archon befleibet, batte bie Tochter bes Appfelos von Rorinth beimgeführt. Aplon beiratbete bie Tochter eines Ufurpatore, beffen Gebiet unmittelbar an Attifa greugte, bee Theagenes von Megara. Mit Gulfe feiner Beuoffen in Attifa und ber Truppen feines Schwiegervatere, bachte Rylon bie Eprannie auch in Attifa aufgurichten, und ber Ausspruch bes belphifchen Gottes ichien feinem Unternehmen ben gunftigften Erfolg ju perfprechen. Aber bie attifchen Bauern nahmen ben Ueberfall und bie Befegung ter Afropolis, welche bem Aplon im Julius bes 3abres 612 gelang, fur einen Ginbruch ber Yanbesfeinbe und eilten von allen Seiten berbei, bem Abel in ber Abmebr berfelben. in ber Biebereinnabme ber Refte und bes Beiligthums bes Stagtes au belfen. Ablon felbit entraun mit feinem Bruber burch bie Blucht. Um feine Aubanger, um bie Megarer nicht am Altar ber ftabthutenben Athene auf ber Burg verhungern und bas Beiligthum burch Leichname befleden gu laffen, ficherten Degatles, ber erfte Archon bee 3abres, feine Rollegen unt ber Rath ber Brutanen ben Abloniben freien Abaug au '). Aber fobalt jene auf ungeweihtem Boben unterbalb ber Afropolis angefommen waren, fiel Degafles mit ben Bemaffneten, welche fie guvor eingeschloffen und bewacht hatten, über fie ber und ließ alle nieberhauen, felbit bie. welche bie Altare ber Gumeniben auf bem Aresbügel erreicht batten. Ueber Aufon felbit und feinen Bruber fprach ber Rath ber Brbtanen bie Berbannung, wegen Berfuche eine Thrannis ju errichten, aus 2).

Der Aufstand war niedergeschlagen, aber es war ein surchtbarer Frevel begangen worben. Gine seierliche Zusage war beimtüdisch gebrochen worben, bas Blut Schuhflebenter hatte bie Al-

<sup>1)</sup> Thul'nd. 1, 126, giebt bas Beriprechen babin an: "bağ ibnen tein Leib geschichen foller", derebol 5, 71; "abf fie nicht mit bem Zede beitraft werten politen". Plus Sul. c. 12: "Megafte babe fie überreber, ich vor Gerichte zu stellen", mas gewiß auf die Megarter nicht pagt. — 2) Den G. 55. Plut. Solon c. 19.

tare ber ehrwürdigen Gottbeiten, ber Gumeniben, befledt, Blut mar auf ber beiligften Gerichtoftatte, bie beftimmt mar bie ichmerfte Blutidulb gu fubnen, auf bem Areiopag, gefloffen. Das Land mar verunreinigt, ber Born ber Better mußte baffelbe fur folden Frevel um fo barter treffen, ale bie That von ben bochften Beamten bee Stagtes felbft, bon bem erften Archon, bem Gliebe eines ber alteften und ebelften Befchlechter bes Canbes, ber Alfmaconiben, begangen worben mar. Ohne Schen bor Gottern und Denfchen batte Megafles ben Tob ber Anbanger bes Ablon, ber Athener, welche es gewagt batten fich gegen bie Regierung bes Abels aufaulebnen, gefucht und erreicht, mabrent bie Bauern boch in ber lobalften Beife ber Regierung ju Sulfe geeilt maren. Bon einer Berfolgung ober Beftrafung bes Megatles mar nicht bie Rebe; auch nachbem er fein Amt niebergelegt, murbe er nicht gur Berantwortung gezogen; ber gefammte Abel machte fich burch ftillschweigenbe Billigung jum Mitfculbigen feines Frebels.

Die Stimmung in Athen war nach bem Unterliegen bes Aufftanbee bei weitem gefpannter ale vorber. Gelbft Ebelleute, welche nicht gang verblentet maren, tonnten folden Thaten unmöglich ibre Ruftimmung geben. Um biefe Anfregung zu berubigen, Die eifrigften Begner und bie angftlichften Bemutber, welche bie über Attifa bereinbrechenben Strafen bee Bimmele fürchteten, ju entfernen, und bem Drud, ber auf bem Bolfe lag, eine Abbulfe ju pericoffen, woburch augleich ber unternehmenbfte Theil beffelben entfernt murbe, beichlog ber regierente Arel bie Aussenbung einer Rolonie. Es muß eine anfebuliche Babl von Athenern gewesen fein, mit welchen ber Olympiafieger Borbuon im Jabre 610 nach ber Rufte pon Affen abfegelte, ba er es permochte ben Mutifengeern Gigeion ju entreifen, ben friegerischen Abel von Lesbos in bie Rlucht ju ichlagen und ein ansebnliches Bebiet um Gigejon in feine Bewalt ju bringen. Inden tounten biefe Erfolge boch nicht vollständig behauptet merben. Benn auch Alfaeos gefloben mar, Bittafos befiegte und tobtete ben Phrinen im Jahr 606 im Zweifampfe, bie attifchen Roloniften wurden auf bie nachfte Umgebung von Gigeion beschränft, und ba bie Mbtilengeer ben Rrieg von Achilleion gus. welches fie verftarften, fortfetten, mar bie Lage ber Roloniften gewiß nicht beneibenswerth '). Roch übler batten fich freilich ingwi-



<sup>1)</sup> Dben G. 77.

ichen bie Berhaltniffe in ber Beimath gestaltet. Der Schwiegervater bes Aulon. Theagenes, batte Rrieg gegen Athen erhoben, um für bas Dislingen ber Unternehmung feines Girams Rache gu nehmen, und bie Micbermetelung ber megarifden Rrieger am Suge ber Afropolis ju vergelten. Geine Blotte nabm bie Infel Galamis weg. Benn unn auch bie Nanfrarien Attifa's ihre Dreiruberer ausrufteten, fie waren ben Schiffen Degara's taum an Babl, gewiß nicht an Uebung gemachfen. Es gingen gtifche Trieren verloren. Calamis blieb in ben Banben ber Megarer und bie Meder ber Infel murben unter Roloniften von Degara vertheilt. Die Borftellung von bem Born ber Gotter, welchen ber Frevel bes Megafles auf Athen und bie Baffen ber Athener berabgezogen habe, bie Ungufriedenbeit mit ber Regierung labmte bie Straft bes Lanbes, und ber Abel war fur fich allein nicht ftart genug ober obne ausreichente Singebung und Guergie, bie Baffenebre aufrecht zu halten und bie verlorne Infel wieber zu gewinnen. Rach einem langen und von ichweren Berluften begleiteten Rriege beschloß ber Abel bon ber Biebereroberung berfelben gang abgufteben und bestimmte, in ber Beife ber Gefete Drafons, Die Tobesitrafe für ben, welcher einen Angriff auf Calamis von Neuem in Antrag bringen follte ').

Ce war ein ichmablicher Beichluft, welcher bie Ueberlegenbeit eines fo fleinen Rachbars, wie Megara mar, in formlichfter Beife bofumentirte und anerfannte, und biefe Schanbe mar überbies mit ben ichmerften materiellen Berluften verbunben. Richt nur mar Calamis ein bedeutenber Theil bes attifchen Gebietes gemefen; bem Safen von Athen, bem Phaleron, gegenüber gelegen, mar fie ber bequemfte Buntt um biefen gu fperren, ben Saubel und bie Schifffabrt Athene ju vernichten, Die gesammte Beftfüste zu blofiren, ju beunrubigen und ben Gifchfang an berfelben zu fcmalern. Gine große Rabl bes attischen Bolfes war mit jenem Beschluffe gur Rabrungslofigfeit verurtheilt, und wenn Theagenes bie Soffnung begte, burch ben Brieg bie Athener fo weit berabgubringen, bag fie feinen Giram ale Fürften aufnahmen, fo arbeitete ibm jener Beidluft bes attifden Abele vortrefflich in bie Sante. Man braucht nicht bis zu ber Bebauptung fortzugeben, bag es bie Abficht jener Magregel bes Abels gemefen fei, ben Ruin bes Sanbels, bes Ctabt-

<sup>1)</sup> Dben G. 57. Plut, Solon c. 8.

volles berbeiguführen - biefer Ruin mar in jedem Fall bie nothwendige Folge berfelben. Das Stadtvolt und bie burch ben Rrieg mitgenommenen Bauern maren gleichmäßig genothigt bei ben Befiteuben b. b. bei ben Ebelleuten ju borgen. In biefer Lage bes Staates, in biefer Roth bee Bolfes, brachte ber Ibel bas Schulbgefet Drafone jur barteften Anwendung. Bereite bor bem megarifchen Rriege mar eine große Babl von Bauern ju Sinterfaffen bes Abels berabgebrudt. Diefe batten ihren Berren einen viel grogern Ranon ale bie Beloten Sparta's abzugeben, fünf Gechftel ber Ernte; fo bak ibnen nur ein Gedotheil jur fummerlichen Friftung bes Lebens blieb '). Hun erhoben fich auf ben Medern ber Bauern, welche noch frei waren, bie Bfandzeichen ber Blaubiger, fteinerne Bfeiler, auf welchen ber Name bes Darleibers und bie Sobe bes Darlebus verzeichnet maren, bie einsache Form ber Supothefenorde nung jener Beiten. Das gange Bolf wurde ben Reichen verschulbet 2). Da bie Binfen ungemein boch waren (ber gewöhnliche Binds fuß überstieg noch im vierten Sabrbunbert in Athen acht vom Sunbert), ba bie rudftanbigen Binfen jum Rapital gefcblagen murben und baffelbe reifent vergrößerten, waren bie Schulbfummen balb unerschwinglich. Dann murbe guerft ber Befit bes Schuldners bem Glanbiger jugefprochen, ber Sof bes Bauern fam in bie Banbe bes Cbelmanus. Bol bem, welchem ber Ebelmann geftattete, als Rinopflichtiger, unter ber Bebingung fünf Cechitel ber Ernte abauliefern, auf bemfelben wohnen au bleiben; wohl ibm, wenn er ibm einen fleinen Reft feines Acters gurudgab, um fortan auf bemfelben ale angesiebelter Tagelohner ju figen und bem Berrenbofe ju frohnen. Das Stantvolf, Die Sandwerfer, Die Matrofen, bie Lobnarbeiter, batten bem abligen Schulbberen feine Ernte und feine Meder abzutreten. Diefe erhielten nicht anbere Darleben, ale auf bie Sicherheit ibres Leibes. Konnte ein folder Schuldner nicht gablen, fo blieb ibm nichts übrig, als feine unmunbigen Rinber in bie Stlaverei ju verfaufen - mas bas Befet Drafons geftattete ") - um fich felbft mit bem Ertrag von bem Glaubiger gu lofen. Satte er feine Linber, reichte ber Erlos nicht bin, fo murbe er felbft bem Gläubiger ale Sflave jugefprochen. Und wenn vielen bie Unmoalichfeit bie Glaubiger ju befriedigen biefes Schicffal bereitete, andere famen - was noch entsetlicher mar - burch

<sup>1)</sup> Bb. 3, G. 527. - 2) Plat. Solon c. 13. - 3) Plat. Solon c. 13.

willfürlichen Gpruch ber Richter in biefelbe Lage. Der Abel ichente fich nicht biefe Stlaven, feine Banbelente, welche auf biefe Beife in feinen Befit tamen, wie jeben anberen Stlaben ju bebanbeln, Er machte von bem Gefete Drafone Gebrauch und verfaufte fie außer Lanbes, "wo fie bie attifche Sprache verlernten", wenn ibm bies mehr Bortheil brachte, ale fie im Saufe und auf bem Sofe arbeiten zu laffen. Das Bolf mar in Bergweiflung; alle fürchteten bie Geffeln ber Cflaven tragen ju muffen; bie Bagbafteren floben aus bem ganbe, bie Beftigeren und Rubneren maren entichloffen biefen Ruftanb nicht langer an ertragen und bas leben baran an feten, um fich bor bem Menferften au retten. Gie trugen fich mit bem Gebaufen, einen tuchtigen Mann an ihre Spite ju ftellen, mit ben Baffen in ber Sanb bie Schuldfnechte gu befreien, bas Regiment bee Abele ju fturgen und bas land neu gu vertbeilen '). Collte man fich ichenen gegen eine Regierung bie Baffen ju ergreifen, welche felbit gegen bie Gotter gefrevelt unb bas Land ihrem Borne preisgegeben, welche bie That bes Megaflee ungeftraft gelaffen batte?

Der Untergang ber gemeinen Freiheit, ber vollständige Ruin ber Bauern und Sandwerfer, Die Bermanblung bes attifden Boltes in eine Daffe armfeliger Sinterfaffen und Stlaven, ober eine blutige Revolution, von ber ungewiß war, ob fie mehr fein werbe ale bie letten Budungen eines erliegenben Bolfes, ichienen unvermeiblich, ale es einem Manne aus ben Reiben bes attifchen Abele gelang, burch feine Ginficht, fein mutbiges aber ebenfo vorfichtiges, fein bebarrliches aber ebenfo entschloffenes Auftreten, burch feine Billigfeit und Mäßigung, feine Singebung und Uneigennnigigfeit bie verberblichften Befchide von feinem Baterlande abzumenben, beffen flaffenbe Bunben au beilen und beffen Entwidelnug auf fo gefunde Babnen gu lenten, bag es auf biefen gum erften Staate von Sellas emporfteigen tonnte. Colon war im Jahre 639 geboren :). Er geborte ber erften Familie bes attifchen Abele, bem vormaligen Ronigegeschlichte, ben Rachfommen bes Robros an. Es aab nur eine Samilie, Die fich biefer an bie Seite ober voran ftellen fonnte, Die Nachkommen bes Thefens, Die Thomoctaben (Bb. 3, G. 509). Aber Robros mar ein Abfommling bes Neftor und Releus und

<sup>1)</sup> Plut. Solon c. 13. Solon. frigm. 4. 36. - 2) Er ftarb im Jahre 559 und wurde achtig Jahre all; Bb. 1, G. 597 R.

Bofeibon mar nicht blos ber Bater bes Thefeus, fonbern auch ber bes Releus gemefen. Colone Bater, Erefestibes, theilte bie Befinnungen feiner Stanbesgenoffen bem Bolte gegenüber nicht; er batte fein Bermogen burch Unterftusung Rothleibenber und Darbenber verringert '). Gein Gobn ging ben Beg bee Batere, er lieb bie große Summe von fünf Talenten (über 10,000 Thaler) anbere fagen funfgebn Talente - an bemfelben 3mede aus 1). Ge war ein Tropfen ber Linderung, welcher in ben Bogen ber aligemeinen Roth verschwand. Golo'ne gefundes Gefühl fur Recht und Billigfeit mar ftarter ale bie Borurtheile feines Stanbes, fein Berg empfand ben Drud bee Bolles. Er mar emport über bas Uebermaß ber Unmagungen bes Abele, über bie Sarte und Billfür feines Regimente, über bie Anebeutung bes Landes ju Bunften ber bevorzugten Rlaffe, welche mit bem Ruin bee Staates enben munte, wenn ihr nicht Ginhalt gefchab. Die Bratenfionen ber Cbelleute auf ben Borgng ber Tugenb, ber Tapferfeit, ber Religiofitat und bee naberen Berbaltniffes zu ben Gotteru murben burd ibr Berbalten im Frieden und Rriege Lugen geftraft, burch ihre Gigensucht, burch ibre Frevel gegen bie Gotter wie burch ibre Reigheit. Bare aber auch bas Recht bes Abele beffer begrunbet und beffer erworben gewesen -- batte nicht auch bas Bolt ein Recht, bor Babfucht und Gewalt, bor ber Berabbrudung in bie fonobefte Stlaverei gefchutt ju werben? Der Sabfucht bee Abele ftellte Colon bie Benngfamteit, feiner Berrichfucht bie naturliche Billigfeit, bem angeblichen Brimgt feiner Tugenb und Tuchtigfeit bie Moralitat aller, feinen Ueberfieferungen ben gefunden Denichenverftand und bie erfahrungemäßige Ginficht gegenüber. Babrent Megafles, mabrent bas ben Robriben permanbte Beichlecht ber Alfmgeoniben beim Aufstande bes Ablon ben auferften Terrorismus im Intereffe ber Ariftofratie an ben Tag gelegt batte. übernahm ber Abfommling ber alten Ronigefamilie, ber Rachfomme bes Melanthos und Beriflymenos bie Bertheibigung ber Gache bes Boffe.

In Solons jungeren Jahren mar es bei ben Griechen noch nicht Gebrauch in Profa ju ichreiben; es gab feine Lefer von Buchern, aber fehr begierige und emplangliche horer ber Poefie. Auch Solon bebiente fich ber gewohnten poetischen Form, um bie

<sup>1)</sup> Plut. Solon c. 1. 2. - 2) Plut. l. l. c. 15. Dunder Geichichte bes Alterthums. IV. 2, Auft.

Ergebniffe feines Rachbentene in bem für Wegenftanbe lehrhafter Urt bergebrachten elegischen Maake niebergnlegen. Geine Auficht pom Lebenslaufe ber Menfchen führte er in einigen Berfen ans. Racbem ber Anabe in ben erften fieben Jahren feine Babne gowechfelt, ericbeinen in ben zweiten fieben Jahren bie Beichen bes Junglingealtere. In ben britten fieben Jahren fprofit ber Bart auf ben runber werbenben Wangen bervor, in ben vierten fommt bie volle Rraft bes Dlaunes. In ben fünften fieben Jahren muffe bann ber Mann ber Bochzeit gebenten und banach bie Beburt von Rinbern erftreben. In ben fechften fieben Jahren gelange ber Mann ju gefehtem Berftante, er wolle nun feine Thorbeiten mehr begeben; in ben fiebenten und achten fieben 3abren (vom zwei und vierzigften bis jum feche und funfgigften) feien bie Ginficht und bie Rebe bes Mannes in ihrer Bollenbung. In ber neunten Beriobe vermag er noch immer etwas, boch laffen Ginficht und Rebe gu großen Dingen nach; "wenn aber ber Gott bie gebnten fieben Babre vollenbet bat, bann trifft ben Dleufchen bas Schicfal bes Tobes nicht ju frub" '). In bicfem Buntte anberte Solon inbeg fvaterbin. ale er felbft bereits gn boben Jahren gelangt mar, feine Anficht; er bielt es fur fein Uebel, wenn ber Tob ohne Strantbeit und Corgen erft im achtzigften Jahre eintrate. Ueber bie Ungewißbeit bes Soffens und Strebens ber Menfchen, Die Bertbeilung ber Gaben, über ben lauf ber Belt und bie unansbleibliche Bergeltung bes Bofen urtheilte Golon in folgenber Beife : "Bir Denichen baben alle, gute wie fcblechte, eine übermäßige Deinung von une, bie bas leib fommt; bann jammert jeber, nachbem wir une bis babin an leerer hoffnung erfreut. Diefer trachtet nach biefem, jener nach anderm. Der welcher ohne Beits und bon Armuth gebrudt ift, bofft Schate an erwerben; jener fcweift auf bem fifchreichen Meere nuber, ben Bewinn im Schiffe nach Saufe ju bringen und fpart, von fchlimmen Binben umbergeworfen, fein Leben nicht; biefer bient um Lohn und grabt alljährlich bie baumreiche Erbe für bie, welchen ber gebogene Bilng am Bergen liegt. Der verfteht bie Werfe ber Athene und bes funftreichen Sephaeftos und erwirbt ben Unterhalt mit feiner Sant; biefen baben bie olympifden Dinfen ihre Gaben gelehrt, er tennt bas Daag ber erfehnten Weisheit; jenen machte ber ferntreffenbe Ronig Apollon

<sup>1)</sup> Solon, fragm. 27, ed. Bergk.

jun Geber; er fieht bas Unbeil, welches ben Denichen bestimmt ift, fommen - aber mas bie Moera beichloffen, wird tein Boget und tein Opfer abwenben. Unbere tennen bas Wert bes bulfreiden Baefon, aber auch ihnen ift ber Erfolg nicht ficher. Dft wirb aus fleinem Schmerg eine große Mrantheit, welche niemant loft, auch wenn er bie lindernben Gaben giebt, und jenen, ber bon fcwerer Arantheit gebrochen ift, macht ber Urat fcnell gefunt, inbem er ibm bie Sant auflegt. Das Gefchid bringt ben Sterblichen Gutes und Bofes, und ber Meufch fann ben Geschiden ber Gotter nicht entgeben. Allen brobt Gefabr bei ibren Berfen; feiner weiß, welchen Musgang fein Beginnen baben wirb. Der unternimmt obne Borbebacht ein gutes Werf ju verrichten und fallt in große und fcwere Berfchulbung, und bem, ber Uebles thut, giebt ber Gott autes Blud und befreit ibn bon ben Folgen feines Unverftanbes"1). Dit bestimmter Begiebung auf Die gttifchen Berbaltniffe fagt Colon: "Den Menfcben ift fein feftes Biel bes Befiges gefest. Die welche von une am meiften gum leben baben, wollen noch einmal fo viel; wer fonnte fie alle fattigen? Bu erwerben gewährten bie Botter ben Sterblichen. Aber bie Schulb wird ju Tage tommen; wenn Beus bie Rache fcbidt, wird fie beute biefen, morgen jenen treffen!" \*) "Bohl muniche auch ich Befintbum, aber ich will es nicht unrechtmagig erwerben; Die Strafe folgt ftete binterber. Der Reichthum, welchen bie Gotter verleiben, bleibt bem Dann ficher von ber angerften Burgel bis gum Gipfel, ber aber, welchen bie Menichen nicht nach ber Ordnung frevelnb eriggen, biefer folgt umpillig ber ungerechten That, balb mirb bas Unbeil foldem Reichtbum beigemifcht, welches wie bas Teuer auerft flein anfangt, aber verberblich enbet. Richt lange fint ben Sterblichen frevelnbe Thaten geftattet; Beus orbnet allem bas Enbe. Ploglich, wie ber Bind bee Fruhlinge bie Bolfen gerreißt und bee unfruchtbaren vielwogigen Meeres Tiefen aufwitblt, und bie iconen Baume ber Beigen tragenben Erbe verwiftenb jum boben Simmel. bem Gibe ber Gotter, emporweht und biefen wieber in bellem Giange zeigt, bag bie berrliche Rraft ber Come aufe Deue bie fette Erbe beftrablt und feine Bolte mehr gu feben ift - fo tomnt bie Rache bes Beus. Nicht bei jeber That wird Beus jabrornig, wie ein fterblicher Mann, aber feiner bleibt ibm auf bie Dancr

<sup>1)</sup> Fragm. 13, v. 33 - 70. - 2) Fragm. 13, v. 71 - 76.

und bis ans Ende verborgen, welcher bofen Bergens ift. Diefer buft auf ber Stelle, ein anderer fpater, ja wer auch felbit entgebt und nicht von ber Strafe ber Gotter ereilt wirb, bleibt nicht verschont; bie schuldlofen Rinter muffen fur ibn bugen, ober fein fpateres Gefcbiecht." Dem Jagen nach Gelb und But, bem ungerechten Erwerb, welchem fruber ober fpater bie Strafe folgt, ftellt Solon bie Benngfamfeit, ben Breis eines magigen Ausfommens gegenüber. "Die, fagt Colon an einer anberen Stelle, fint gleich begutert, welchen viel Gilber und Golb ift und Roffe und Maulefel, und bie, welche nur fo viel befiten, bak fie ibrem Dagen, ihrem Leibe und ihren Gufen es wohl fein laffen tonnen, bag fie ihrer Beiber und ihrer Rinber, wenn bie Beit bagu gefommen ift, fich freuen tonnen. Das ift genug fur ben Sterblichen, mas barüber ift, nimmt niemand jum Sabes bingb" '). Gich felbft wünscht er foldes Befchid: "3br, bes olbmrifchen Beus und ber Muemoinne berrliche Tochter, pierifche Dufen, bort mein Gebet. Bemabrt mir Gegen von ben unfterblichen Gottern und ftete einen guten Ruf bei ben Menichen. Laft mich meinen Freunden geliebt und meinen Teinben verhaft fein, jenen eine Luft, biefen ein Schreden ju fcauen" 2). Huch "bie Berfe ber Appris, ber Dlufen und bes Dionbfos, welche ben Dannern Freude gewähren", find bem Golon lieb 3). "Glüdlich ber Dann, ruft er aus, ber liebe Rinber befitt und bufige Roffe, Sunte gur Jagt und bem ein Freund ans ber Frembe fommt" ')! "Unch ber Traner entbebre mein Tob nicht, fterbent wuniche ich meinen Freunden Schmers und Thranen ju bereiten" 5). Allen biefen Meuferungen liegt ein febr maftpoller und gefunder Ginn ju Grunde: fie geigen qualeich iene Freude am Leben, jene Grifche und Rraft, welche bem Colon bis in bas bobe Alter binein blieben.

oden stand bereins im vierzigsten Isabre seines Vechen, als 
jo die Rolgen bes Bertustes um bes Bertijdes auf Calamis 
mit erschreckenter Schnelligkeit ennwickleten, als die Benarmung bes 
Bestles mit trisjenter Geschwinistigiet jannahm, als die Bianzeichen 
auf dem Reckern, die Ausbaunderung, die täglich vausseine Weinge 
ber Gehalbstanen das Unterliegen des Boltes oder einen verzuseiten 
kleinen Ausbewach in die nächfe kweiser. Er misbilligier in der 
kleinen Ausbewach in die nächfe kweiser. Er misbilligier in 
die mit der 
kleine kleine 
kleine kleine 
kleine 
kleine kleine 
kleine 
kleine kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kleine 
kl

<sup>1)</sup> Fragm. 24. v. 1—8. — 2) Fragm. 13. v. 1—6. — 3) Plut. Sol. c. 31. Amstor. c. 5. Dafi Solon biefe beiten Berfe im Aller gefrörleben, ift eben nur Bermuthung Hullstrift. — 4) Fragm. 23. — 5) Fragm. 21.

feiner gangen Ginnebart wie nach feiner bolitifchen Ueberzeugung auf bas Menferfte bas Berfahren feiner Stanbesgenoffen, welche auf bas Berlangen bes gefchriebenen Rechts mit ber Scharfung bes Bewohnheiterechte geantwortet, welche ben Aufftanb bee Ablon mit bem frevelhaften Terrorismus nicht niebergefcblagen, nicht beftraft. fonbern geracht batten, welche ben Boben bes Baterlanbes ben Banbesfeinten preisgaben, bie Berlufte bes Staates benutten, um ben öfonomifden Ruin ber Bauern und Sandwerfer ju vollenben. welche ber Urnuth bes Bolles ben Bucher gegenüberftellten. Er war enticbloffen, bem Bolle burch wirffamere Dagregeln ale burch Mimofen Bulfe gu ichaffen, und feine Geburt verpflichtete ben Abfommen bee Robros ju folder Aufgabe mehr ale irgent einen anbern Atbener. Aber es mar feine Meinung nicht, ben Saft bes Bolles gegen ben Abel ju benuben, um bas Ronigtbum ber Sobriben wieber aufgurichten. Er mar ohne Chrgeig, ober batte fich von folden Trieben befreit. Er wollte nichte ale bem Bolfe unb bem Gemeinwefen Sulfe icaffen. Es gab nur eine Soffming bas Unbeil zu wenben, wenn man beffen Urfachen binwegraumen fonnte. Der Berluft von Salamis batte bem Bolfe ben letten Stof gegeben; man gewann wenigftens eine Frift, wenn biefer rudgangig ju machen mar. Es fam auf einen Berfuch an, bas Chraefühl bes Abele und bes Bolles über biefe Schmach bes attifchen Ramens mach ju rufen. Aber es ftanb Tobesftrafe barauf, bie Biebereinnahme von Salamis vorzufchlagen. Colon fiel auf ein eigenthumliches Austunftemittel. Es tonnte ibm nicht unbefannt fein , welchen Ginbrud bie Glegieen bes Athenere Thrtgeos viergia Babre gubor auf bie Spartaner gemacht, von welchen Erfolgen fie begleitet gewesen maren; er burfte barauf rechnen, bag bie Berfe eines attifden Dichtere, für bas Baterland und beffen Baffenebre . ju fechten, auf feine eigenen Canbeleute von nicht geringerer Birfung fein murben. Wenigftens auf bie Jugend muften fie Ginbrud machen '). Um biefe öffentlich recitiren au fonnen, ftellte er fich mabnfinnig und forgte bafur, bag bies in ber Stabt befannt wurde. Gines Tages trat ber Nachtomme bes Robros (es war im 3abre 598 1), mit bem Sute bes Berolbs bebedt, auf ben Darft.

<sup>1)</sup> Plut. Solon c. 8. — 2) Diefe Zeitbestimmung erglebt fich wol baraus, bob im Jahre 597 bas Gtericht über ben felonischen Ferrel gebalten wirt, 596 Septeneites von Arrela Alben reinigt, im Jahr 595 Solon Atben im Ralbe ber Ampbilingenen vertreitt und 594 erster Anchon wirt.

. . . .

ftieg auf ben Sein, von necloem bie herole ihr Amerufungen machten und fprach, nachem eine große Meuge Bolls um ihn jufammengelaufen teur, die Elezie, welche er zu biefem Zweck geröchtet hatte: "Scifft als Herole femme ich vom schönen Salawis state Arber des Martels schmäde ih das Nort zum Amerika ihn der die des Angelein der Arber des Martels schmäde ih das Nort zum des juste ir Kreisen bie Alsen bei Alle in den Jahren der Megarer zu lässen Vater den die fleien bei fleien bei fleien bei fleien der von Gitnos der Bholegandres spiel sie fleine Gilarte vor ben Bergebirge Sunion, als ein Alhener; bem die Kreise vierb alb unter ben Menleggeben: das ist ein attischer Mamm, einer von den Salamisufgebern. East ist ein attischer Mamm, einer von den Salamisufgebern. Entschied solles ein Allen die ger: "Auf nach Salamis, last une um ter gegebrt aus flasse und der fehrer Schanbe abwerfen")!

Die begeifterten Werte Colone maren bon Wirfung; fünfbunbert Danner aus bem Bolfe ") erboten fich freiwillig, unter feiner Leitung bie Bufel amugreifen. Die Regierung ließ bas Unternehmen gescheben. Man mar im Briegeauftante gegen Degara; Theagenes batte bie Baffen nicht niebergelegt, weil es bem attifchen Abel gefallen batte, Calamis aufzugeben. Cogar ber Befchluß ging burch, bag im Galle bes Gelingens bie Rampfer Lantantbeile auf Calamis erbalten ober Bollbirger ber Gemeinbe von Calamis werben follten : Theagenes batte Die friiberen Grundbefiter anstreiben laffen (oben G. 57). Ge bleibt zweifelbaft, ob es bem regierenten Abel mit tiefer Belohnung um Forberung bes Unternehmens ju thun mar, ober ob man, nachbem Colon einmal ben Anftof gegeben, Die Belegenbeit benuten wollte, fich Cotons fo wie ber eifrigften Unbanger beffelben gu entlebigen, inbem man fie bei bem tollfühnen Bagnif festbielt. Bei einem mit fo geringen Rraften unternommenen Berfuch ftant ichwerlich ein auberer Erfolg als bas Berberben ber Angreifer, wenn biefe bas Unternehmen eruftbaft betrieben, in Ausficht. Da bie Rriegemittel Attitas nicht in Bewegung gefett wurden, war wol ber lette Gebante bei bem Abel maafgebent. Nachbem Golon auf ben Befehl bes belebifchen Crafele ben alten Ronigen ber Jufet. bem Beri-

<sup>11</sup> Solon fragm. 1. 2 3. — 21 Tag bieb Leute aus bem Belft weren, Bultande Setter, Laub bief Arreitlag Daburth beiben werten ischlieren, bof fie ber Genetisch vom Solamie im Aufle bes Gelingend verfieben ischt mit weren bie Gelleute ihrens fein Berlangen tragen formten; handelte of fich blos um Altern auf Solamie, wie bles mehrscheinlich ift, so lag ben Gelleuten krauen en de meiger.

phemos und Rhchreus geopfert, fciffte fich ber größte Theil feiner Maunicaft auf Rifderbooten ein; mit bem fleineren beftieg er felbit ein Schiff von breifig Rubern, bas einzige groffere, meldes ibm jur Berfügung ftanb. Er lanbete auf ber Attita entgegengefetten Rufte von Calamis, welche gegen Degara bin liegt. Die Megarer in ber Stadt Salamis fenbeten, auf bas Berucht einer feinblichen Landung, ein Schiff jum Graben aus; es gelang bem Solon, bies mit feinem Dreifigruberer ju nehmen. Run bemannte er bas eroberte Schiff mit feinen beften Leuten und befahl ihnen, gerabe auf bie Statt am Gubufer ber Infel los gu. fteuern, mabrent er felbit ju Banbe auf biefe marfcbirte. Er war im Rampfe mit ben Degarern, ale bas Schiff in ben Safen von Galamis einlief und bie bon Streitern entblogte Stadt burch biefen unermarteten Ueberfall einnahm. Die Nachricht von tiefem Greignig brach ben Duth ben Megarer, fie verloren bas Treffen, und Coion geftattete ben Beichlagenen freien Abaug. Bum Dant fur biefen Gieg erbaute er nachmals bem Empalios am Borgebirge Efiras auf ber Gutfufte von Calamis ein Beiligthum ').

Ein großer Erfolg war mit geringen Mitteln erfamptt umd Solen burfte höffen, der dringenblen Noch des Bettes dagehoffen ju haben. Bir die imneren Justaude war invog feine rudige Eunwickelung zu erwarten, fo lange die Wenge unter den erften damitten des Necks, unter den höchten Beanten Greveler gegen die Getter und in dem gefammten Neck Wittfoldtigt beiter Greveler erschielte, welche den Zern des himmels auf das kand heralgegen. In einer aufgedenden strauffeit, in wunderdaren und schreckpieten Erschienungen fah man biefen Unwillen der Götter handspreiftig der ich in, und der Bentenden ger Terefer, deren Unwefendeit auf

A STATE OF THE STA

<sup>1)</sup> Plat. Sch. c. 9. Zuß biefe Graßbung bie ricklige ift, grigen bir ven Bultarft ampführten Geferäuse, mit melden bir ülkurer bie Bieferterinnabme ber Junie feierten. Daß ürzer Zergüber, weides Bultard ernebhat, liegt auf er Sählight von Galannis, de batte feinen Manne non bem ber bei feinen Zenner ber ab der Bultard ernebhat, liegt auf zu eine Bultard ernebhat, liegt auf zu eine Bultard ernebhat, liegt auf zu eine Bultard ernebhat, bei gefrührlare, her ert um hief glei gebren war, abs fie her in betreiber bei Bultard, her ert um hief glei gebren war, abs fie her instrem Beriebe bei megarifen Striegel, innge noch ber Beriebung Gelens, angebet. Juji in 2. 8. hal berieber bas Bilding. Off halt het Zuht te Zefens, der Berieben Stillen, in Palatier, bei Bultard bei

attifchem Boben eine fortbauernbe Befledung beffelben mar, tonnte biefen Born wenben. Da bie Entfernung ber Frevler zugleich bas Mittel mar, einem Aufrubr bes Bolfes gegen ben Abel poraubeugen und ber Regierung bie nothige Achtung wieber ju verichaffen, nabm es Colon, geftütt auf bas Unfeben, welches ibm ber gludliche Bug gegen Calamis eingetragen batte, über fich, eine enticbiebene Dafregel gegen bie Morber ber Aploniben burchqufeten. Der Abel leiftete ben Antragen Colone Biberftanb, und ba er auch fonft feine Anftalten getroffen batte ober treffen wollte. Die Eroberung Solone gegen Die Megarer ju fcuten, fo ging bie Infel wiederum verloren. Dies mußte ben Unwillen bee Bolte auf bas Bochfte fteigern. Die Opferpropheten verfundeten, bag bie Opferzeichen Die Reinigung bes Lanbes verlangten; ber Unwille und Die Buth bes Bolle tam in Tumulten jum Musbruch. And biefem Drangen wiberftaub ber Abel. Enblich gelang es bem Colon burch feine Reben und feine Bitten in ber Berfammlung bes Abels, Die Theilnehmer an jener That bes Dlegafles gu bewegen, fich freiwillig vor Gericht gu ftellen. Inden batte Solon biefe Rongeffion nur baburd erreicht, bag er ein außerorbentliches Gericht für biefen Kall vorgeschlagen batte. Es follte ans breibunbert befonbers zu ermablenben Richtern befteben: mabriceinlich follten je funf und zwanzig Richter aus jeber ber zwölf Bbratrien gewählt werben. Diefe größere Babl ber Richter ichien benen, beren Cache jur Guticheibung ftant, eine größere Barautie ju gemabren, ale bae Urtbeil bes Archon Bafileus und ber acht und vierzig Epheten. Der Abel batte es in ber Sant, fur biefen beftimmten Fall bie Danner ju mablen, beren Anficht feiner Billensmeinung über benfelben entfprach, und Die Angeschuldigten tonnten ficher barauf bauen, baf fein zu barter Epruch erfolgen werbe. In ber That verliefen Die Dinge in biefer Beife. Mbron bon Bbiba erhob bie Antlage; Die Angeflagten vertheibigten fich bamit. baß fie behaupteten, Die Absoniben hatten, als fie bie Burg verlaffen, einen langen Faben um bie Bilbfaule ber Athene gefnupft (ein bei ben Griechen nicht ungewöhnliches Berfahren, fich bes Edutes ber Gottbeit auch außerhalb bes Beiligtbums ju verfichern; oben E. 106) und biefen beim Berabgeben aus ber Burg feftgehalten. Da biefer Faben in ber Rabe ber Altare ber Gumeniben geriffen fei, fo batten fie, bie bamaligen Archonten, barin ein Zeichen gefeben, baf bie Gottin bie Bitte um Schut

jurudgewiesen und bie Abloniben aufgegeben babe; fie batten es borum für erlaubt gehalten fie anzugreifen '). Bollte man felbit biefer Angabe Glauben ichenfen, immer war eine feierliche Bufage, welche Archonten und Brotanen im Ranten ber Gemeinde gegeben, gebrochen, immer waren bie Altare ber Gumeniben auf bem Areiopag befledt morren. Die Richter fprachen bas milbefte Urtheil, welches möglich mar. Die Archonten jenes Jahres follten aus Attifa verbannt fein, bie Bebeine berer, welche ingwiichen gestorben waren, follten ansgegraben und über bie Grenze gebracht werben. Gin unparteiisches Gericht batte, aus ber religiofen Echen ber Griechen beraus, ben Tob über bie Angeflagten, bie Berbannung ibrer Familien für ewige Zeiten, Die Gingiebung ibres Bermogens und bie llebergabe beffelben an bie beleidigten Gottbeiten ber Stadt ausgesprochen. Der Abel wollte nur bas Unerlaklichfte thun; feiner erften Familien fich felbft ju berauben, fam ihm nicht in ben Ginn.

Die Reinigung err Stabt umb bee Santes der unt rübig, ihm eife ja wolldrüngen, baß feine Spur bes ärweie auf bem attifeen Boeren gurüdkleibe, genügten bie gewöhnlichen Sihn, und Reinigungsgebrauche (Bb. 3, S. 533) nicht, dazu beburtte man eines besoneres erfahrenen und bem Göttern genehmen Reinigere. Spimenibes von Annefied auf Areta, ein Diener umd Priefter tegeinmenibes von Annefied auf Areta, ein Diener umd Priefter bei put führen, als die Reinigungen umd Stüdenungen am beften ben auf führen, als die Reinigungen umd Stüdenungen am beften ben allen Griechen gu berfteben, am wirffamfeu verrichten zu fönnen. Auch die Spartaner hatten ich nicht sich lange zuver, als sie von einer Araufteit beimgeflucht wurden, einem Mann aus Areta, den Zhaletad von Govertun, einen Sanger, und Sparta geholt umd feine Bacane hatten den Jern des hümmels beschießt. Desimenives
Bacane hatten den Jern des hümmels beschießt. Desimenives

bon Malven und Mopbobelod'), und wie Reus einft bem Deinos in ber Grotte bon Anoffos bon acht ju acht Jahren feinen Billen verfündigt batte, fo folite auch Spimenibes in Diefer Boble von bem Gotte, welchem er biente, im Traume von Beit gu Beit Offenbarungen empfangen "). Diefen von ben Gottern begnabigten und erleuchteten Dann nach Athen zu bolen, murbe Rifias, bes Riteratos Cobn, im Jahre 596 mit einem Schiffe abaefenbet '). Epimenibes folgte ber Aufforderung ber Athener. Er vollzog bie Gubugebrauche, tie Gubnopfer und bie Reinigungen. Bon ber Bobe bes Aresbugels ließ er eine Beerbe von ichwargen und weißen Schaafen frei berablaufen; mo fich jebes einzelne Thier nieberlegte, wurde es bem Gotte, welchem es gufam, geopfert; bie ichmargen ben Gottern ber Unterwelt und bes Tobes, bie meiften ben Gottern bes Lichtes und bes Simmele. In ben Orten wo biefe Thiere geopfert waren, wurden Altare errichtet '). Huch bas Ritual ber Athener foll Epimenibes in einigen Buntten beranbert, bie Tobtenflagen burch bie Singufügung von Opfern gemakigt, und bie übergroße Beftigfeit und Barte, mit welcher bie attifden Beiber bieber bie Trauergebrauche vollzogen hatten, gemilbert haben "). Geit feiner Anfunft in Athen mit Golon in Berbindung und beffen Rath borent, war Epimenibes ficher über bie Mittel, welche geeignet maren, Die Stimmung bee Lanbes gu beruhigen "). Es gelang ibm, bie Bemuther von ber Angft vor bem göttlichen Born gu befreien. Die Regierung wollte feine Bemubungen burch bie Auszahlung' eines Talentes Gilber (2000 Thaler) vergelten. Er lebnte bas Gelb ab und nahm nur einen Bweig von bem beiligen Delbanm ber Athene im Grechtheion auf bas attifche Schiff mit, welches ibn in feine Beimath gu-



<sup>1)</sup> Her mipp i Callim, fragm. 18, ed. Noller, Plat. spt. sp. con. c. 14, de foic in orde mone c. 25. — 2, Maxim, Tr. 28, 3. — 3) Nade @uts bag Financhie, mar territive Climps. 30, b. 6 660 geleern mar berliege bet bag Financhie, mar territive Climps. 30, b. 6 660 geleern mar berliege bet bet greatern betweetern betweetern

rüdfrachte'). Die Athener waren ihm bankbar für bie große Robalbat, welche er ihnen erzeigt; sie ehrten sein Aubenten, innem sie ihm nachmals eine Bülfsäule errichten ließen. Dies seitlich en beiligen Mann in siennere Seitlung bar und hatte ihren Plak vor bem Tempel ber Demeter, welcher im Sibosten ber Burg an ber Auelle Eunsafrungs (ag').

Das Anfeben, in welchem Epimenibes bei feinen Beitgenoffen ftanb - er wurde etwa awei Jabrgebnte nach ber Reinigung Athens auch von ben Spartanern berbeigebolt, um bort Beibungen pon beionberer Bichtigfeit ju pollzieben - bat feinen Grund in bem angitlich religiofen Ginn ber Griechen, in ihrem alten Glauben, baf nur ber richtig vollzogene Ritue ben Born ber Gotter abwenten und beren Buate gewinnen fonne, in ber besonderen und gebeimen Renntnig, welche bem Epimenibes in biefer Begiebung jugeschrieben wurde. Bie es barauf antam, bag bie Ganger bei ben Opfern bie Gotter in rechter Beife riefen, um beren Sulfe gewiß ju fein; wie bas Cerimoniell bes Opferbieuftes in gemiffen Abelsfamilien erblich mar, bamit es immer auf biefelbe und bie richtige Beife volliggen murbe, fo fam ce bei guferorbentlichen Berunreinigungen barauf an, außerorbentliche Mittel anguwenten, welche wirffan genug waren, fo tiefe Befledungen ausjulofchen. Bie überall in fremten Bebieten, batten bie griechiichen Anfiebler bie farifch : fprifchen Rulte, welche fie vorfanden, auch auf Mreta angenommen; fie maren and bier bebacht, ben Gottbeiten bes ganbes in ber gewohnten Beife weiter zu bienen. Bir baben gefeben, bag bie liturgifden Gebrauche biefer Bevolternug, bie Baffentange, mit benen fie gemiffe Gefte beging, ber Sage von ben Anreten ju Grunte liegen, bag ber bei ben Rarern und Aretern üblichen Beiffgaung aus Beblen und Rluften bie Offenbarungen, welche Minos in ber Soble von Unoffos empfangt, ihren Urfprung verbaufen, bag bie Borftellung von ber cyclifchen Bieberholung berfelben in ber Aufchauung ber alten Bevollerung Areta's von tem periobifden Bachen und Echlafen bes Connengottes ihre Bafis bat; baf ber Mbtbos von ber 3ugenb und bom Tobe bes Bene auf Rreta, vom Tobe bes Dinos im fernen Beften, auf bie Borftellungen bes femitifchen Mfiens

<sup>1)</sup> Diogen. Baert. 1, 111. Plut proc. gerend. reip. c. 27. - 2) Baus fan. I, 14, 4.

vom Connengotte jurnicaeben. Die Gebrauche und Unichaumgen ber Rreter, welche ben Griechen in ibre Geftalt bom Beus nicht paften, murben in einen Bebeimbienft gufammengebrangt, welcher bem Bene in Anoffoe gefeiert murbe '); an bie Beiffganng bee Beue in ber Soble in befonderen Rallen glaubten fie offentundig. Briefter bes bochften Gottes bes Simmele an ber Grotte von Anoffos, befaft Epimenibes bie Meuntnift fenes gebeimen Dienftes bee Bens. Er berbant biefen Borgna mit bem Rufe befonberer Erleuchtung aus ber Drafelboble und bem Rubm eines ohne jebe Befledung in befonderer Reinheit vollbrachten Lebens. Auch bei ben Inbern geborte es ju ben Erforberniffen pollenbeter Reinheit fein Rleifch ju effen. Die fpateren Griechen fuchten bie Bebeutung bes Epimenibes in ben munberbaren Ereigniffen feines Lebens und in ber Gebergabe, welche fie ibm beilegten. Da er viel in ber Soble bon Anoffos verfehrte und bemgemäß nach griechischer Beife ben Mumphen, ben Beiftern ber Grotten, opferte 1), machte man ibn jum Gobn ber Nompbe Balte und ergablte, weil er fein Rleifch aft, baf ibn bie Dompben gefpeift, wie biefe auch bas Beusfnablein mit Rabrung verfeben baben follten "). Des Epimenibes Begiebung ju ber Soble von Anoffos, fein Briefterthum an biefem Beiligthum bes Bens, ift auch bie Grundlage ber Angabe, baf Epimenibes nach feinem Gefallen fterben und wiederaufleben fonnte '), und ber Ergablungen bon feinem langen Edlafe. Gein Bater icbidte ibn ale Angben auf ben Mder, ein Echaaf ju fuchen. Da fei er bom Laufen und bon ber Sibe ermubet in ber Boble eingeschlafen und babe viele 3abre im tiefften Echlafe gelegen. Erwacht habe er bas verlorne Echaaf wieber aufgefucht, benn er fei ber Meinung gewefen nur einen furgen Schlummer gethan gu baben. Aber bae Band und bie Meder feien ibm verandert vorgefommen und fo fei er erftaunt nach Anoffoe jurudgegangen. Mie er in feines Batere Saus trat, wurde er gefragt wer er fei, bie ibn fein jungerer Bruber, ber nun icon ein alter Mann geworben mar, erfaunte und belehrte, bak er bor fieben und funfgig Jahren ausgegangen fei. Bie ichnell bas Leben bes Epimenibes ju munberbaren Dimen-

<sup>1)</sup> Diob. 5, 77. - 2) Diogen, Laert. I, 115. - 3) Pint. Solon. c. 12. cf. Snidas Unigerodge. Diogen. Laert. 1, 114. - 4) Diogen. Laert. L. e. Suidas Engerodge.

Die Berbannung ber Schulbbelabenen, Die gludlich vollbrachte Reinigung bes attifchen ganbes batten Colons Anfeben in Athen boch erhoben. Der Abel felbft fab fich gur Anertennung ber Berbienfte bes Dannes genothigt, welchem Atben bie Abwendung bes gottlichen Bornes verbaufte. Bem batte eber als ibm bie Bertretung ber nun mit bem Simmel verfobnten Stabt beim Opfer ju Delphi, im Rathe ber Amphifthonen übertragen merben tonnen? Ale ermablter Sieromnemon ober Bblagore Athene ging Colon im Fribjahr 595 nach Delphi. Er war barauf bebacht, bas eben wiederbergeftellte Berbaltnif Attifa's ju ben Gottern zu befestigen. Rach vollbrachtem Opfer ftellte er in ber Berfammlung ber Amphifthonen im beiligen Begirf bes belphischen Bottes ben Antrag, "bie Frevel ber Rriffgeer gegen bie Beiffaaung nicht langer ju bulben, fonbern ben Delpbern ju Sulfe gu gieben und fie bes Gottes wegen gu fcongen." Der Antrag wurbe angenommen. Es ift oben gezeigt worben, welche Giferiucht bie Delpher gegen Rriffa begten, wie unbequem es ihnen fiel, baß bie Rriffacer ben Bugang vom Deere nach Delphi beberrichten. Solon leate mit biefem Antrage ben Brieftern und ben Beiligen wie ber Gemeinde von Delphi eine große Berpflichtung gegen Attifa wie gegen ibn felbft auf, welche für Athen nur gute Fruchte bringen tonnte. Es war von großem Bortheil fur Atben, bie beftig wirerftrebenben Barteien im Dienfte bes belebifden Gottes.

<sup>1)</sup> Plin. hist. natur. 7, 53. Dingen. Laert. 1, 114. - 2) Platon. legg. p. 642. Plut. Solon c. 12. Dingen. Laert. 1, 115. - 3) Aristot. rhet. 3, 47.

jur vöfung einer religiöfen Mufgade vereinigen zu kennen. Bas früher an ben Götern gefeht war, konnte man jest mit geneinamer Anfirengung bis anf ben leigten Uleberreft auselöfischen und im Tiensfte bes belephischen Gottes nene Bervienste erwerben. Die Rezierung und ber Kret ben Aufen verlagten sich der Gerbettien bes Befehnsise ber Amphiltmenen nicht. In Gemeinschaft mit bem Tyrannen Rleischense von Eithen nur ben theffalischen Gebeteuten sollten bie Strijfaere befämpft werben. Aber an die Spigber attischen Truppen wurde Altmacon, der Sohn eben inene Megalles gestellt, wecker die Motoniem date niebermeschu folsen ').

## 2. Die Aufbebung ber Laften.

Der Beweis, welchen Colon geführt batte, bag bie Baffen ber Athener noch etwas gegen Degara vermöchten, bie Berbannung ber Morber ber Rhlouiben, bie Entfühnung bes Landes maren Erfolge von großem Berth für bie Aufrichtung und Berubiaung ber Stimmung. Aber bas erbrudente 3och . welches auf bem Bolfe lag, ber wirthicaftliche Ruin und bie Etlaverei beffelben waren bamit nicht abgewendet. Riemant fab flarer ale Colon, baß bie Quelle bes Unbeile nur burch eine burchgreifenbe Umanberung ber Berfaffung, welche ber Sabfucht und ber Bewalt bes Abele fefte Schranfen feite, verftopft werben tonne; aber er entfcblog fich, wie er felbft befannt bat, fcmer und gegernt, Bant an bie Berfaffung bes Staates zu legen. Mur febr wenige feiner Stanbesgenoffen, wie Rleinias aus bem Befchlechte ber Eurhfafiben und Sipponifoe ane bem Gefchlechte ber Bieroterhten (melden bas Recht guftanb. Die beilige Sadel im Dienfte von Cleufis ju tragen), wie Ronon und Drovibes theilten etwa Colons Mu-



<sup>1)</sup> Den S. 30. Plattach ergibt (volon c. 11.) eie Breitifijung Seiens um tiffgerichen Reizes ber bem Bregest er Rolenberghänder umb bem Brieben um der Breite der Breite der Breite der Breite der Breite Breite der Breite

fichten und Uebergengungen. Golon fürchtete bie Bartnadigfeit, mit welcher ber Abel an feinem Befitftant bing, er fürchtete eben fo febr bie ju boch gebenben Forberungen eines lange und fcmer gebrudten Bolfes '). Aber Aufruhr, Burgerfrieg und Inrannis, fchlimmer wie Rorinth und Megara fie gefeben batten mib faben, maren unvermeiblich, wenn nicht Abbulfe geschafft murbe. Benn bie Lage bes Bolfe nicht jun Ausbruch führen follte, burfte man nicht faumen. Satte Golon nicht felbft borgeforgt, baf bie Reform in friedlicher Beife vollzogen werben tonnte, indem er bie Blutichnib von bem Abel genommen? Konnte er nicht, feit bem Tage von Salamis, ber Berurtheilung ber Morber ber Rufoniben und ber Gubumig bes Lanbes ber popularite Dann bes Abele, bie Bewegung magigen und leiten, wenn er felbit an ibre Shibe trat? Es fam barauf an, bem Bolfe ben richtigen Beg ju weifen. Dicht einen Aufftand gegen bie Regierung follten bie Ungufriebenen verfuchen, weber bie Baffen noch einen Tbrannen foliten fie erbeben. Die Burger und Banern foliten gurudtommen auf bas Berlangen, welches fie bereits por fünf und gmansia Jahren geftellt, auf Die Gefetgebung. Aber wenn fie bamals Die Anfreichnung bes Gewohnheiterechtes, bes bestehenben Rechts perlangt batten, fo follten fie jest neue und billige Befete perlaugen.



<sup>1)</sup> Plut Solon c. 14.

Unrecht und Gewaltthat niehren fie ihren Reichthum. Obne Schen por bem Befin ber Tempel und bes Bolfes ftebleu und rauben fie, ber eine bier, ber anbere bort. Gie achten nicht bie beiligen Satungen ber Dite (bes Rechts), welche fcweigend fiebt, was gescheben ift und was noch geschiebt; aber fie wird mit ber Beit tommen, Bergeltung ju üben. Unbeilbare Bunben find ber Stadt icon gefchlagen, mit rafchen Schritten geht fie ichnober Eflaverei entacaen ober ber Rampf bricht aus und ber ichlafenbe Brieg wirb aufgewedt, ber bie frobliche Jugend vieler Danner babiurafft. 3m 3mifte ber Burger, in feinbieligen Treffen, melde ben Bewaltthatigen erwunicht fint, ift bie vielgeliebte Stabt bald aufgerieben. Colches Unbeil bereitet fich unter bem Bolte bor. Bon ben Armen find viele verfauft, mit ichmablichen Geffeln gebuuten in fremtes gant geschafft und muffen ber Bewalt meideut bie Cflaverei ertragen. Go bringt bas Unglud bee Gemeinwefens jebem in bas Saus, bie Thuren bes Bofce wollen es nicht läuger gurudhalten, es fpringt über bie boben Mauern hinweg und findet auch die, welche fich im Chebett und im innerften Bintel verbergen. Dies ben Atbenern zu verfunden mingt mich ber Beift. Schlechte Befete bringen ber Stabt unjablige Leiben, gute Gefete orbnen alles angemeffen und icon, fie legen bem llebelthater bie Geffel um beu fuß, fie ebenen bas Raube, fie bemmen bie Sabgier, enttraften ben Frevel und laffen bie mucheruben Saaten ber Schuld verborren; fie machen bas trumme Recht gerabe, fie banbigen bie bochfahrenben Thaten und ichlichten ben Zwiefpalt, fie enben bie Galle bes bofen Zwiftes. Unter guten Befeben ift alles einfichtig mit verftanbigem Daag georbnet" 1).

Mit biefer pelentischen Elegie fteilte sich Solon entschieben auf die Seite des Beltes, trat er als Juhrer an bessen Mathe, Die Lage ber Dinge war der Nrt, daß das Boll jedem Nathe, der Abhalfe bersprach, willig und eitzig Solge leisten mußte und Solon genoß eines besherrbienten Bertrauens unter dem selben. Die Getellente besauben sich in einer schwierigen Setlung. Seit dem letzen brei Jahren auf dem Bege der Rongssinenen, wurfte man bem Bertangen nach neuen Gesehen jeht laum anders als mit ofsener Gewalt zu widerstichen bossen. Mer fonute man

<sup>1)</sup> Solon fragm. 4, ed. Bergk.

in einem Angenblide, in welchem ber Staat brei auswartige Rriege ju fubren batte, gegen Degarg, Kriffa und Mytilene, ben Biberftanb bis ju biefem Reugerften treiben? Und magte man tropbem ben Rampf, lief man nicht bie augenscheinliche Befahr, einem perameifelten Bolle, meldes nur amifden Tob und Sflaverei ju mablen batte, gu erliegen, unter bie Berrichaft eines Eprannen un geratben? Das Boll verlangte bereits bie Alleinberrichaft Colone '). Anberer Seite geborte Golon bem Abel an, ber Abel fannte ibn und fonnte miffen, bag biefer Mann frei mar von Ebraeis und bon bem Streben nach fürftlicher Bewalt; er burfte ficher erwarten, bag Golon bie Intereffen feines Stanbes nicht volltommen preis geben wurde 1), feine Magigung und Billigfeit waren anerfannt. In ber Schulbfrage batte Golon gubem ein gemeinsames Intereffe mit bem Abel: er batte felbft große Gummen ausgelieben. Dan tam über bie Schwierigfeiten bes Mugenblide am beften binmeg und vermieb bie auferften Gefabren, wenn man bem gemeinfamen Berlangen Colons und bes Bolfes wenigftens jum Theil nachgab. Die brennenbfte Frage war bie Bermogenefrage, bas Berbaltnif ber Schulbner ju ben Glaubigern. Gie mar feine Frage bes Staatbrechts, fonbern folechtbin bie Eriftengfrage fur bas Bolt. Bollte man ben Sturm befchwichtigen, fo mußte man bier Rongeffionen machen. Belaug es, bas Bolf nach biefer Seite bin ju bernbigen, fo tounten bie politischen Rechte bes Abels gerettet werben. Wenn man Colon bie Gemalt übertrug, in biefer Frage ale Schieberichter gwifchen Abel und Bolf au enticheiben und biefe Berhaltniffe gefetlich ju orbnen, fo zeigte man feinen guten Billen, man befeitigte bie Bergweifling und Emporung im Bolle und nahm ber Bewegung ihren beftigften Stachel. Das Beitere mar eine Frage ber Bufunft. Das Babrscheinlichfte war ja, bag Colon ben Dornen und Bermidlungen biefer Aufaabe erliegen, bag er binter ben bochgespannten Erwartungen bee Bolfes gurudbleiben werbe. Ale bie Beit ber Archontenwahl im Juni bes Jahres 594 gefommen mar, ermablte ber Abel ben Colon jum erften Archon. Er feate ibm bamit bie oberfte Exefutingewalt für ein 3abr in bie Sant, er gab ibm ferner burch formlichen Befchlug bie Bollmacht, "gwifden bem Abel und bem Bolle Friebeneftifter (denalaurig) ju fein und bie bagu

<sup>1)</sup> Diogen. Lacrt. 1, 49. Unten G. 182, 184. — 2) Pint. Sal. c. 14. Dunder Gefchichte bei Atteribune. IV. t. Aufl. 12

erforberlichen Gesethe ju geben." Die Bollmacht, bie Berfaliung bes Staats ju anbern, eine burchvog neue Gesethung ju erlassen, wie Solon verlangt hatte, war absichtlich vermieben 1).

Diefe Rougeffion, fo geringffigig fie ber Lage ber Dinge gegenüber mar, murbe bennoch für bie Befchide Athens, und bamit für bie Wefchide von Bellas von eingreifenber Bebentung. Durch Die Beidrantung ber Aufgabe auf ein beitimmtes Bebiet mar biefe felbft freilich nur ichwerer lösbar geworben. Golon vermochte nicht, mas er bem Intereffe biefes Stanbes entreigen, mas er jenem bort voreutbalten mußte, burch Bugeftanbniffe auf anbern Bebieten auszugleichen. Aber Golon ließ fich bie Schmalerung feiner Forberung gefallen; er bachte nicht au fich, foubern an bas gefeffelte und niebergebrudte Bolt, an bie gebieterifche Nothwenbigfeit, biefe Uebel gu entfernen, wenn gleich beren Befeitigung faft ummöglich icheinen mufte. Gie lagen nicht blos in ber tief gewurzelten Berruttung und Berbitterung ber Berbaltniffe, Die Anfprüche, welche von buben und bruben erhoben wurten, waren ber unmäßigften und ertremften Urt. Der Abel wollte fo wenig ale möglich verlieren, bas Bolf verlangte bie Bernichtung ber Schulden und ber Pfanbfaulen, eine Ummalgung aller Bermögeneverhaltniffe, eine neue Bertheilung von Grund und Boben. "Bon allen Geiten gegerrt, fagt Golon felbft, ging ich einber, wie ein Wolf mitten unter vielen Sunben. Satte ich bamale thun wollen, mas meinen Begnern gefiel und bas mas jebe Bartei

begehrte, bas eine ober bas anbere - biefe Stadt mare vieler Manner beraubt worben" ').

Colon verfagte fich ben ertremen Schritten. Gein gefunber und treffenber Blid verluchte ben wefentlichen 3wed burch einen Rompler wohlüberbachter Dagregeln ju erreichen. Alle Eingriffe in bas private Gigenthum waren freilich and auf biefem Wege nicht ju vermeiben. Aber bas Gigenthum, welches in Frage ftanb, mar weber mobl erworben noch fonnte beffen intafte Erbaltung für bie bochfte Aufgabe bee Staates gelten. Allen benjenigen, welche ben Gläubigern bereite ale Effaven jugefprochen maren, allen, welche auf bas Unterpfant ibres Leibes gelieben hatten, benen mitbin baffelbe Schidfal bevorftant, mar nicht antere zu beffen, ale burch Raffation ber Schulben. Bur baburch fonnten bie verschulbeten Sandwerfer und Tagelobner gerettet, nur baburch fonnte bie Grundlage für ein friedliches Staatsleben, Die nothwendige Grundlage für jebe Reform gewonnen werben. Colon ftant nicht an, biefe Raffation auszusprechen. Inbem er felbft ale ber erfte bie fünf Talente, welche er porgeftredt batte, feinen Schuldnern erließ, erflarte er alle auf Gelbithaftung ausgeliebenen Summen fur verfallen \*). Gammtliche Schulbiflaven umften in golge biefer Berordnung freigegeben werben. Die welche aufer gantes verlauft maren, ließ Golon traft feiner Grefutivgewalt ale erfter Archon wie fraft feiner fpegiellen Bollmacht mrudfaufen.

Man fiebt, auch varltale Maagkregeln scheute Selen nicht, wo fie unerläßtich tvaren, aber er ging in biefen nicht weiter, als ifter Unerläßtichfeit reichte. Die Hyposhfelenschulten auf Hubles belaß, besand his von ehr Er Maglickelt zu zahlen; firt belaß, be kand his von ehr Er Maglickelt zu zahlen; firt belaßtaffe ber Schulbuer kam es bei ber bamaligen Vage ber Dinge barauf au, sie in ben Stand zu steepen, ben Glistabigern gerecht werben, auf Bennen, obste babei ihr Cigenthum zu vertieren. Die Ermäßgung ber Hyposhfellschulten schen Beland zu gemösten. Er erveichte biefen Bored burch eine geraftig dinaughengen, der ber der ber bestehe zu gestellt bei bei Bored burch eine geraftig dinaufprogel, burch eine Beränderung bes Münglinges. Wie in allen isnissen Kantonnen umb Eisbten galt im Athen ber enweissich Wille. Selon seigte bas enweiche Talent um nehr als den beiteten

<sup>1)</sup> Fragm. 37. ed. Bergk. - 2) Plut. Solon e. 15. Rach Diegen-

Theil berab, bon einem Gewicht bon etwa 78 Bfund auf ein Bemicht pon ungefähr 56 Bfunb: fo baf bas Gilbertalent, welches einen Werth von etwa 2083 Thalern batte nur noch 1500 Thaler werth war. Die enboeifche Dradme betrug faft 101/2 Grofden, bie neue attifche Drachme nur 71/2 Grofchen. Drei und fiebgig eubreifche Drachmen maren buntert neuen Drachmen gleich, aus bunbert euboeischen wurden nun bunbert acht und breifig attische Drachmen mit bem Stempel bes Ballashauptes und ber Eule gepragt '). Die Schulben follten nach ihrem Rominalwerth in neuer Minge bezahlt werben. Ber ein eubocifches Talent foulbete, batte nur ein attifches ju gabien; woburch ben Schuldnern fieben und amangig Prozente ibrer Schuld erlaffen maren. Um bie Schuldner in ben Stand gu bringen, bie noch übrigen brei Biertheile ibrer Darlebn abtragen gu fonnen, fügte Golon biefer Berabfetsung ber Schuldfummen noch eine weitere Erleichterung für bie Schulener bingu. Der Binofuß fur bie bie gum 3abr 594 auf ben Grundbefit aufgenommenen Gelber murbe ermäßigt 2). Diefe Dagfnahmen reichten aus, bie Sprothefeniculbner in ben Stanb au feten, ibre Glaubiger allmablig au befriedigen und ibre Grundftude einzulofen. Der Erfolg rechtfertigte auch bierin bie Beransficht Golone 3).

Die Reise biefer Waftregen wurte burch ben Ertaß aller Bussen und Gelestrafen, welche noch nicht abgetragen waren, burch ben Ertaß aller Zahlumgeverbinnlichfeiten gegen ben Staat ') und eine allgemeine Umnesste abgefolessen. Das Gesch lauteting, Mile, benn vor bem Archantelse Solons das Bürgerrecht seutering, ist, haben bas volle Bürgerrecht, mit Ausnahme berer, welche auf bem Arciopag eber sont ben den Gebeten eber von ein Gericht im Prinameion wogen Wart, Multwergießen eber wogen Berricht im Prinameion wogen Wart, Multwergießen eber wogen Ber-

<sup>1)</sup> Zeine erreichte behandt augleich ein fehr einfache Berhältniß ber neuen auftiem Minne gum ausganaischen Zeiten. Zeit aufliche Zeiten termy bet genitrient bet ausganatifen — 2) Plat. Seine e. 18. Bied D. Zeite auf Edwichten gerichte der Seine der Schaffen zu der Seine gestellt der Seine der Seine gestellt der Seine gestellt der Seine Seine Gestellt der Seine Seine Gestellt der Seine Seine Gestellt der Gestellt der Seine Gestellt der Seine Gestellt der Seine Gestellt der Gestellt der Seine Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Seine Gestellt der Gestellt

. Es fam jeboch nicht blos barauf an, bie Folgen ber früheren Buftanbe aufgubeben und vergeffen zu machen; es war eben fo michtig, bie Wieberfebr abnlicher Bebrudungen, bie Wieberfebr abnlicher Rotbitanbe bes Bollo unmoglich ju machen. Golon berfügte ju biefem 3wede, bag in Bufuuft niemand mehr mit Berhaftung feiner Berfon Schulten machen ober wie bie Briechen fagen "auf ben leib borgen burfe". Bebe Berpfanbung ber Berfon follte in Bufunft obne rechtliche Rolgen fein. Den Bertauf eines attifchen Burgere in bie Stlaverei bebrobte Colon mit Tobeeftrafe '). Ebenfo verbot er ben Batern bie unmunbigen Rinber, ben Bormunbern bie Munbel gu verfaufen; nur ber Berfauf einer Tochter ober einer Schwefter, welche fich in ber Bewalt bes Brubers befindet, falle fie ibre Jungfraufchaft verloren, blieb erlaubt \*). Den Banern gewährte Colon fur ibre Bofe eine Garantie anberer Art. Dem Erwerb ber Bauerguter burch ben Abel jog er burch bie Beftinunung, bag niemant mehr ale ein gewiffes Dag bon Grund und Boben befigen burfe, eine fefte Schraufe "). Durch bas Ber- . bot auf ben Leib an feiben, einen Athener ale Etfaven au verfaufen, war bie perfonliche Freiheit ber Schuldner gemabrleiftet; burch bas Maximum bes Grundbefiges tonnte man auch bie Bauerguter gegen bie Babincht bee Abele gefichert balten. Die Emancipation ber Tagelobner und Sandwerfer, ber Bauern und bes bauerlichen Gigenthums war vollzogen und bie unteren Stande ichienen nicht blos für ben Augenblid gerettet fonbern auch für bie Bufunft gegen jebes neue Attentat geschütt ju fein.

Das war bie "Seifachtheia" b. b. bie Mufbebung ber Laften,

Xenoph. Memorab. I, 2, 62. — 2) Plut, Solon c. 23. — 3) Aristo. pol. II, 4, 4.

bei melder Solon nach feinen eigenen Werten. Gewalt und Recht vermäßte hatte"). So tief in die Bermögeneverbältniffe ein Geneitente Maftegeln fennten unmöglich ohne Uebelfchme und Misgebrauch verfibergefen, aber die Kränfung des Gigenthums, ein Verfebrauch verfibergefen, aber die Kränfung des Gigenthums, die Vereichenung Gingelnen, welche bedir mit metrief, verfibwanden gegen die überands wechtschätigen Bolgen, melche durch dieleben erver argliftigen Benutum der Verflachtlichen der argliftigen Benutum der Seifaufstelle ihren greßen Grundbeitig verbauften. Selon habe nämlich einigen Männern seiner Umgebung, weichen er Bertramen ischnefte, denn Konne, dem Kleinias und bem bem Sippenites seine Absiliaten unv ben Kleinias und fehrent geter gefer gefahrt, der gesten den beim Sippenites seine Absiliaten und schapethe Liefen und band die Poptsten felligdieben schept lassen und den kennt bem die Springen bestänigten mur gegen der Weitries aus gunden gebabt.

Die Makregeln Solone batten ben Erwartungen ber Deiften nicht entsprochen. Dem Bolle, welches auf Bernichtung ber Schulben und eine Adervertheilung gerechnet, batte er ju wenig, bem Abel batte er guviel gethan; er batte ibm gu fcharf in fein Bermögen gegriffen, Er miffiel beiben Barteien "): nur bie amifchen ben Uniprüden bes Abele und bes Belfe in ber Mitte ftebente Bartei ber Gemäßigten, Die ichwächfte, tounte mit ibm gufrieden fein. Das Bolf batte auf feine Ebrannis gerechnet, Die Subrer bes Bolts batten fie ibm angetragen ') - er fcbnitt bie legten Doffnungen biefer Art ab, ale er nach bem Ablauf feines Amtsjabres bas Archontat nieberlegte. Richte mare leichter für Solon gewefen, ale bie Ergreifung ber attifden Rrone. Die Befriedigung ber Forberungen bes Bolfe, Die Bernichtung ber Schulben batten ibm biefelbe auf ber Stelle eingetragen. 3a fogar trot ber Urt, wie er bie Geifachtbeig burchgeführt, fonnte er bie Arone erhalten, ohne bie Sant banach auszuftreden. Er burfte fich nur nicht weigern, wie er that. Die Seifachtheia mar vieles, aber nicht alles. Das Bolf empfant bas Beburfnif eines ftarfen und forthauernben Schutes gegen bie Berichts : und Regierungsgewalt bee Abels. Huch bie gemäßigte Partei mar bon

<sup>1)</sup> Plut, Solon c. 15. 2) Setrauf muß offenbar ble Anetbete bei Blusiarch a. D beideichtt werben. Anetbeten blefer Mrt werben immer und ine-besondere bei ben Griechen überrieben. — 3) Plut. Solon c. 16. — 4) Dies gen. Caert. I, 49. Plut. Solon c. 14.

ber Rothwenbiafeit einer Berfaffungeanbernng burchbrungen. Gie bielt inden nach Blutgrche Angabe eine Umwanding ber borbanbenen Buftaube burch Borte und Gefebe fur febr fcwierig und war beshalb bereit, bem geachtetften und einfichtigften Danne bes Stagtes, in welchem fie ben Bertreter ibrer Aufchauungen, ibren Rubrer erfannte, Die Berrichaft zu übertragen. Um meiften trieb Solons eigne Umgebung; "wenn er ben Ramen ber Alleinbertfchaft ichene, bie Tuchtinfeit ihres Buhabers werbe fie balb in ein mabres Konigthum verwandeln." Auch ein Epruch pon Delphi foll bem Colon benfelben Rath gegeben haben: "Gete bich in bie Mitte bee Schiffes und gieb bem Steuer bie Richtung, viele Athener find bir ale Belfer bereit" '). Die Erfahrung lag por Mugen, bag ber Abel nirgent ben Anfprnichen bes Bolfes, ohne bag ein Tyranu ibn niebergeworfen batte und nieberbielt, nachgegeben; und ber attifche Abel batte fich, verglichen mit feinen Stantesgenoffen in auberen Rantonen, nicht milber fonbern eber barter gezeigt ale biefe. Bu bem naben Corinth gebot Berianber, er hatte bie Dacht und ben Sanbel Rorinthe weit über bie bieberigen Grenzen binansgeboben, in Gifvon Aleiftbenes, in Degara Theagenes. Der Stury bes Thrafubulos in Milet mar von ben ichlimmften Folgen, ben wilbesten Revolutionen und Gegenrevolutionen begleitet, auf Lesbos rang bas Bolf vergebens, bem Abel bie nothwendigen Rongeffionen abzugewinnen. Die Barteien in Athen ftauben erbitterter gegeneinander ale in irgend einem anbern Staate, und biefe Lage im Innern war nach aufen bin von ben Schwierigfeiten breier griege umgeben, von welchen ber gegen Megara vor ben Thoren ber Statt geführt werben mußte.

Unter solchen Umfanten hatte ein anderer Mann als Sen hinrichente Gründen, in ber Kortiquung steine bit laterischen Gemalt, statt einer Befriedigung seines Etysgeiges eine gebieterische Pflicht gegen sein Baterland zu sehn. Und hatte Sesen nicht ein Recht und bie Krene; went er nicht aus bem Muter bes Korbres, sollte er nicht bie Königswirte seiner Kamilie, weiche einst ber Velle gestürzt hatte, um das Best zu stenkten, zich zu den gemannte, den den gestellt zu steckten, zich zu gum kamernen Schupe bes Bolfe wieder aufrichten? Der Tag war gesemmen, dem Artel ben Einz bes Schig Alfsmachen, des Spieg Arten eines der Bestellt geb. 3, S. 510.).

<sup>1)</sup> Pint. Solon c. 14, 16,

Colon bachte anbers und großer. Er verfcmabte es, fein Baterfant in bie Babnen ber Ufurpationen und ber Eprannis ju werfen, er jog ben ichwierigeren Beg, bas attifche Bolf burch eine Berfaffung ju fichern bem bei weitem leichteren und fur ibn felbit portheilhafteren vor, ties burch eine Diftatur gu bewertstelligen. Er miberftant fowol allen verfonlichen Anreigungen wie allen fachlichen Motiven, fo aut fie begrundet fein mochten, Die eine Eprannie auriethen. Attifa bat bie Grudte biefes ftanbhaften Biberftanbes geerntet. Es bat bie großte Bobitbut welche einem Bolle ju Theil werben tann, baburch empfangen, bag Golon eine bargebotene, eine aufgebrangte grone auszuschlagen verftanb; es ift burch Gelen's Entfagung jur Freiheit und Gelbftregierung erjogen worben. Und wenn Gelous Ginficht und Refignation ber Edwache und ber fogialen Abbangigfeit biefes attifchen Bolles ben Schut ber Eprannie nicht gang bat erfparen fonnen, fo batten es bie Athener boch feiner Berfaffung ju baufen, bag biefe Berrichaft eine Berfaffung vorfant, baß fie beshalb weniger laftenb ale anderewo und nur verübergebenber Ratur gewefen ift, bag febr balb in rie geordnete Babn bes Staatelebene gurudgelenft merten founte.

Die Anforberungen, mit benen Colon bestürmt murbe, bie Ebrannie ju ergreifen, ichiltert er felbft in folgender Beife. Bol fprechen fie. "Colon ift fein fluger, fein umfichtiger Mann, ber Gott aab ibm ben Breis, aber er nabm ibn nicht au. Er batte bas große Ret ausgeworfen und ale bie Bente barin mar, jog er es por Bermunterung nicht berauf. Gein Ginn unt fein Muth haben ibn verlaffen. Wenn ich bie Oberhand gewonnen, batte ich unermeglichen Reichthum gufammengerafft und wenn ich auch nur einen einzigen Tag ale Zwingherr über Athen geschaltet, batte ich mich nachber wie einen Schland icinten und mein Beichlecht ansrotten laffen" 1). Und an einer anbern Stelle : "Gin anderer ber bie Bugel fo wie ich erfaßt, ein fcblechtgefinnter auf Bewinn verfeffener Dann, batte bas Bolf nicht gurudaebal. ten, ber batte nicht inne gebalten, bie er ben Staat aufrüttelub. ben fetten Rabm fur fich abgeschöpft batte" 1). "Aber wenn ich meines Baterlantes iconte, wenn ich nicht nach ber Thrannis und unerbittlicher Bewalt griff, bag ich meinen Ruf auf biefe

<sup>1)</sup> Fragm. 33, ed. Bergk. - 2) Fragm. 36. v. 17 flate.

Weise bestedt und geschändet habe, bessen schäme ich mich nicht. Um so mehr hoffe ich auf biese Beise alle Menschen zu beliegen " 1).

Das Amtejabr Solone mar mit ber Durchführung ber Dagregeln ber Seifachtheia, ber Berabfetung bes Mungfußes, ber Muneftie, bem Rudfauf und ber Freilaffung ber Schulbfflaven, ber Umichreibung ber Spootbefeuschulben und ben übrigen Anordnungen bingegangen, welche ben Rothftant bes Bolls beben und ben Frieben amifchen Abel und Bolf wiederberftellen follten. Golon hatte feine Aufgabe bamit fur geloft und feine Bollmacht für erlofden gehalten. Go enticbieben er bamit bie Thrannis gurudwies, eben fo feft blieb er bei feiner Uebergeugung, baf ohne gute Befete b. b. obne eine burchgreifenbe Menberung ber Berfaffung, ohne eine umfaffeube Gefetgebung bas Bolf nicht befriedigt, Die Boblfahrt bes Staates nicht gefichert werben fonute. Wie ungufrieben viele im Bolfe mit ber Salbbeit feiner Dafregeln und feines verfonlichen Berhaltens maren, fie hatten feine Schuger und Gubrer außer ibm. Die gelöften Eflaven trieb bie Danfbarfeit, tren an Golon au balten; Die übrigen amang ber Saft gegen ben Abel, Die Gurcht por ber abligen Regierung, feiner Fubrung ju folgen, wenn ibnen auch ein energischeres und weitergreifenbes Baupt erwünschter gewefen mare. Beftant bie Regierung bes Abele fort, fo fonnten alle Magregeln ber Geifachtheia alebalb wieber illuforifch gemacht und umgeworfen werben; obne Golon war zu einer neuen Ordnung ber Berfaffung, ju einer neuen Regierung nicht ju gelangen.

Das Boll trat nach ber Seifachtela feder anf, es fibble ich bereits stärter als im Jahr zwer!). Der Abel mußte im Grunde seines Hersen bei Amechandigistit und Tücktigkeit ber Maßragell Selous anerfennen. Solon hatte durch seine Mäßigung bei ber Er chaftachfebung geziglt, daß ihm and bie Interessen bei ber der hatte bei Dermann weit von sich genieben und sie bereitstelle bes Abels nicht gleichgistig waren, er hatte bie Tyrannis weit von sich genieben und sie dereitstelle Bereitstelle bei Minner aller Barteien werde geziglt. Seine höffunge, daße er burch seine Resignation anf die Dyrannis größere gluttwei und größere Macht voll ben Menschade gewinnen werbe, ging in Erstüllung Der Abel untschied in da und in der Berlingung Der Abel untschied in da und in der Berlingung Der Abel untschied in da und in der Berlingung der Abel untschied in der Verfalingesfrage nachzugeben,

<sup>1)</sup> Fragm. 32. - 2) Plut. Solon c. 19.

## 3. Die Berfaffung Colone.

<sup>1)</sup> Plut, Solon c. 16. — 2) Clinion fasti bellen. 2, p. 298. Urber bas Berbältnig beb Trophèse und Seden: Platon. Timaces p. 20. 21. Charmides p. 157. und bas Ghigfamm Sedens an hon Sedon beb Trophèse, bra Kitlais. "Sage bem blomben Kritlas, un feinen Buter zu beren: er folgt bann einem Aubert orn unfehlbarem Kritlas, unf feinen Sater zu beren: er folgt bann einem Aubert orn unfehlbarem Kritlante." Solon. Ingam. 2, ed. Berek.

ben offenen Gemarfungen von Atben und Gleufis, verbanfte bie confernative Bartei ben Ramen ber Bebigeer b. b. bie Manner ber Cbene '). Un Babl war bie confervative Bartei bie fcwachfte, burch ibren Befit, ibren fogialen Ginflug, ibre politifche und priefterliche Stellung bie ftarffte. 3m Berglante wie in bem Begirte von Marathon (in ben Stämmen ber Megiforeis und ber Bopleten) waren bie Befigungen bes Abels geringer, feine Guter lagen bier gerftreuter und entfernter bom Mittelpuntt bes Staate. Bier batten fich bie Bauern frei gebalten. Gben auf biefen batte ber bartefte Drud gelaftet, eben biefe waren por ber Aufbebung ber Laften nabe baran gemefen, berfelben Buteborigfeit gu verfalfen, in welcher bie Bauern am Rephiffos ftanben. Die Bauern bee Bebirges, Die Digfrier, bilbeten ben Kern ber Bartei ber Bewegung. Wie fie am meiften ju leiben gehabt, forberten fie jest bie rabitalften Reformen, Die ftartften Garantien gegen ben Mbel.

Die mittlere Partei, welche zwifden Abel und Bauern ftant, mar von geringer Starfe. Athene Sandwert, Santel und Geefahrt maren weit hinter benen von Milet, bebeutenb binter benen von Rorinth gurud: fein Burgerftanb war barum in bemfelben Dafe ichmacher ale in jenen gewerb - und banbelofleifigen Rantonen. Es gab bier meber eine Ariftofratie von Schifferbebern, welche bie Ariftofratie ber Befchlechter überholt hatte wie in Dilet, noch eine fo gabtreiche ftabtifche Menge von Sanbwerfern und Das trofen wie in Koriuth. Der Burgerftant in Athen bestant aus einigen Sanbeleberren und Rhebern, einer nicht übermäßigen Rabl von Sandwerfern in ber Ctabt. Die Raufleute maren burch maffige Kongessionen bee Abele ju befriedigen; fie machten fammt ben verftanbigen und einfichtigen Mannern bes Abels ben Rern ber gemäßigten Bartei aus. Aber auch bie Geefabrer und Fifcher ber Weftfufte Attifa's, welche weniger ale bie Bauern bon bem Drude bee Abeieregimente gelitten batten. weil fie in ihrer Rahrung weniger vom Abel abbangig gewesen waren, ftellten geringere Anforberungen ale bie Diafrier; fie bilbeten ben Anbang ber mittleren Bartei. Da bie Daffe bie-

<sup>1)</sup> Plut. Solon. c. 13. Die nach ben Abelssamiffen benannten Demen liegen vorzugenreise in ber Umgebung von Aiben und Cleufis; Schömann gried. Altertb. 1, S. 321. 367.

fer Partei aus ben Bewohnern ber Rufte bestant, wurde fie mit bem Ramen ber Baraler b. b. Ruftenleute bezeichnet ').

Raturliche Reigung wie politifche lleberzeugung ftellten Goion auf bie Geite, an bie Gpite ber mittleren Bartei; aber biefe tonnte ibm nur eine geringe Stube gemabren. Und boch fam es barauf an, ben Altberechtigten große Bugeftanbniffe aufguerlegen, um anterer Geite einer lange gebrudten, vollig ungeschulten und politifc unerfahrnen Menge eine Ginwirfung auf bie öffentlichen Angelegenheiten ju geben. Das Daft ber Berechtigung, welche bier genommen und bort ertheilt murbe, mußte fo getroffen merben, baf fich bie extremen Barteien bei ben neuen Ginrichtungen berubigen fonnten, baf ber neue Pragnismus burch feine eigene Schwerfraft ju besteben vermochte. Golon batte fein Mufterbilt, feine Berfaffung por Mugen, benen er feine Gefete nachbilben tounte. Er mußte einen Weg fuchen, ben niemand por ibm gegangen mar. Er mar entichloffen, ben Abel möglichft gu iconen, aber ben Cous bes Bolfes gegen alle Uebergriffe und Bergemaltigungen ber abligen Regierung jum Musgangebunft feiner Inftitutionen zu machen. Er wollte versuchen, ber Erbitterung ber Diafrier gegen bie Bebigeer bie Spige abgubrechen und bem Abel bas Bebaffige feiner Stellung abaunehmen, obne beffen Rechte gu febr ju fcmalern. Es war feine Abficht, ein Rompromiß ju fchließen amijden ber confervativen und ber liberalen Bartei, meldes burch feine Billigfeit Musficht auf einen laugen Beftant verheife.

Die Maßtrageln ber Seifachtela, so schäeber sie woren, genigten bech nicht bie ökonemische Stellung bes Boltes beülemmen
ju sichern. Das Mazimum bes Grundessies, die Garantie ber
Freiheit ber Person lennten gagen eine Regierung uicht schäugen,
welche etwa berauf ansging, die Bauern und Besteurung uicht schausen
und riegebienste zu ruiniren. Die Rräste bes Arels reichten längte
nicht mehr für die Kriegssterung aus, beren Uebernahme ihm einst siehe bewergunge Gestlung eingetragen hatte. Zeiner um Kriegsbienst mußten nach bem Berbätnis bes Bermägens regulier werben. Die bagitetten Allesse mutten in bederem Wohr zu bei jem Leitungen berangezogen werben, die Armen, welche nichts besossen ab einen Ikeinen Mater, welchen sie slehst besteltut, ober
tipe Jäne, bruch beren Kreit sie sie erstelltungen mas gang

<sup>1)</sup> Plut. Solon. c. 31.

frei laffen; ein einziger Feldzug war hinfanglich, biefe in Noth umb fo bobe Schulben zu fturgen, baß fie schwer wieder emportommen fommen.

Um ben Kriegsbieuft und bie Besteuerung zwedmäßig zu regeln, ließ Colon ben gefammten Grundbefit bes Lanbes aufnehmen und in ein Ratafter eintragen. Es murbe bierbei gewiß in ber Beife perfabren, welche auch in fpaterer Beit fur Abichabungen in Attifa ftattfand; ber Gingelne gab bas Ginfommen an, welches er bon feinem Grundbefit batte - er fchatte fich felbft - wobei eine Berichtigung burch bie, welche mit ber Aufnabme bom Staate beauftragt maren, eintreten tonnte. Alle Bauern, welche obne Befpann wirthichafteten, beren Ader feinen größern Ertrag ale bunbert und funfgig Debinnen an Rorn ober eben fo viel Metreten an Bein ober Del - ober Feftes und Fluffiges aufammengerechnet nicht mehr ale bunbert und funfgig Debimnen und Metreten gemabrte (ber Debimnos beträgt 1514 Deben, ber Metretes 33 Quart), follten bom Rriegsbienft wie bon ber Beftenering gang frei bleiben. Bu biefer befreiten Rlaffe fie mar bie vierte und bie ju ibr Geschätten führten ben Ramen Thetes b. b. Tagelobner - follten ferner alle biejenigen geboren, welche feinen Grund und Boben befagen, ihre bewegliche Sabe, ihre Rapitalien mochten fein welche fie wollten; alle Bandwerfer, Matrofen, Geefabrer, Raufleute, mit einem Borte bas gefammte Stadtooff. Um bas 3ahr 400 - ju einer Beit wo bie attifche Bevollerung allerbinge ftart gelichtet mar - betrug bie Babl ber attifden Burger, welche obne Landbefit maren, nicht gang 5000 b. b. etwa ben vierten Theil ber ftimmfabigen Burgerfchaft '). Fünftaufend Burger vertreten eine Bevolferung von 20 bis 25000 Ropfen. Zweihundert Jahre früher wird bie ftabtifche Bevölferung obne Grundbefit, bon ben anfaffigen Fremben, ben Detoefen abgeschen, immer noch bebeutenb geringer angenommen merben muffen. Bie boch bie Babl ber Theten auf bem Lanbe gewesen sein könne, barüber läft sich nicht einmal eine Bermutbung anftellen. Alle gur vierten Rlaffe Beschätten follten nur im Rothfall gur Bertheibigung bes Lanbes beim Ginbruche bes Reinbes und auch bann nur jum Dienft ohne Ruftung als Leichtbewaffnete aufgeboten werben. Die nachft bobere Maffe, Die britte, umfaßte

<sup>1)</sup> Diouys. Halic, de Lysia judic, c. 32.

bie Befiter folder Guter, beren Reinertrag mehr ale bunbert und funfgig Metreten und Debimnen und weniger ale breibunbert Metreten und Debimnen betrug. Die zu biefer geschätten Grundbefiber führten ben Ramen Beugiten; jum Betrieb eines Gutes bon breibunbert Scheffel Ertrag geborte meniaftens ein Maultbiergefpann (Beugos). Es war bie große Babl ber Bauern, welche austommlich von ihren Sofen lebten, welche mit Befpann und Rnechten wirtbicafteten, Die biefe Rlaffe ausmachten; fie wird minbefteus bie Balfte fammtlicher attifden Burger in fich befant baben. Diefe fraftigen und an Arbeit gewöhnten Manner follten fortan ben Gern bes Beeres ausmachen; Die britte Rlaffe murbe perpflichtet in ichwerer Ruftung ale Bopliten zu bienen. Bu biefem Ente mußten bie Bauern Ruftungen anichaffen und beim Aufgebot einen ihrer Unechte mit ine Gelb nehmen. Obne einen Burichen, welcher bie Ruftung auf bem Mariche trug, mar ber Soplit nicht im Stanbe feinen Dienft gu thun. Die nachft bobere Rlaffe - bie aweite - bilbeten biejenigen, beren Grundbefit mehr ale breibundert und weniger ale fünfbundert Debinnen Ertrag gewährte. Gie umfaßte ben minter begnterten Abel, und bie gu ibr Befchatten führten ben Namen Sippeis b. b. Ritter. Gie maren jum Ritterbienft verpflichtet und batten ju biefem 3mede ein Streitroft ju balten, und ein zweites Bferb für ben gnecht; Die Ritter gogen im Altertbum fo wenig ale bie Bopliten einfpannig ins gelb, wenn fie auch nicht immer gum Ritterbienft aufgeboten murben, fonbern nach ben Umftanben auch ale Sopliten bienen tonnten. Die erfte Rlaffe bilbete ber reiche Abel, beffen Buter einen Ertrag von mehr ale funibunbert Scheffeln gemabrten. Der Rame Gunfbunberticheffelmauner (Bentafofiomebimnen) bezeichnete bie Mitglieber ber erften Rlaffe. Die Meiftbegüterten follten forthin eine große Laft übernehmen, welche bieber auf bem gefammten Bolle gelegen. Es murbe ihnen allein bie Gurforge für bie Rlotte übertragen, fie follten bie acht und viergig Trieren bes Staate erhalten und ausruften. Die in jeber ber acht und biersig Raufrarien eingefeffenen Abelsgeschlechter batten entweber burch gemeinsame Beitrage aller Beutafosiomebinnen jeber Naufrarie ober ber Reibe nach von Beit ju Beit wechselnb beren Triere gu bauen, in Staub zu balten und auszuruften. Gben fo follte bie Baft aber auch bie Gbre und bas Berbieuft ber Ausstattung ber Chore ju ben Geften ber Gotter ben Mitgliebern biefer Rlaffe

ausschließtich obliegen und justehen und entweder freiwillig oder nach einer gewisen Reihensolgs übernommen werben. Die Zahl ber Familien in den beiden obersten Alassen fann etwa sumjehnburbert bis tweitaufend betragen baben ').

Durch tiefe Gintbeilung erlangte Golon, bag bie fcwerften Laften bes Ariegebienftes, bie Erbaltung und Ausruftung ber Briegeschiffe, ber Dienit zu Roffe ausschlieflich bem Abel gufielen. bak bie fleinen Bauern, bie Bandwerfer und Tagelöbner gant bon bemielben vericont blieben, bag ber Rern ber Bevolferung, bie mobibabenberen Bauern, bie Baffen in bie Band betam. Gine regelmäßige Befteuerung ber Burger war bei ben Griechen nicht üblich: fowol ben Staatopienft ale ben Urjegebienft batte ber Abel fammt ben au leisterem berangegogenen Banern unentgeltlich geleiftet und biefe Ginrichtungen gu andern fam bem Goton fo wenig ale einem anbern Griechen in ben Ginn. Erft fpat und aus gang befonberen Grunden murbe eine gemiffe Bergutung für gemiffe öffentliche Aunftionen in Atben eingeführt. Die Ausgaben bes Staats maren gering. Der foftfpieligfte Theil bes Briegemefens, Die Grhaftung ber Alotte, mar eben burch Colone Beitimmung auf bie Bentafofiomebimnen in ben Naufrarien allein übergegangen. Die Roften zu ben großen Opfern unt Teften, welche ber Staat feierte, gaben neben ben Choregen meift bie Tempelguter ber. Die Laften ber Feftgefandtichaften welche nach Olympia und Delos gingen, fielen nur zu einem Theil auf ben Ctaat, jum anberen Theil auf bie erwählten Gefanbten, welche biefe gern für bie Ebre übernahmen, ben Staat vertreten au burfen. Rur bie Erhaltung ber öffentlichen Bammerfe, Die Speifung ber Brbtanen berurfachte Hoften, welche burch ben Ertrag ber Staatsguter, ber Silbergruben an ber Gubfpipe von Attifa, burch bie Strafgelber und Ronfisfationen, welche bie Berichte erfannten, burch bas Ropfgelb ber anfaffigen Fremben und ben Safengoll, welcher bon allen and : und eingebenden Waaren erhoben murbe - er betrug wenigftene fpaterbin ein Funfzigftel bee Bertbes - in ber Regel ausreichend gebedt murben. Gur außerorbentliche Galle bei au-

<sup>1) (</sup>de fedgt bies iheils aus ben 360 Gefchichten bes Wete (Bb. 3, S. 51), beile baraus, bağ im zicialter bes Berlifte bie Jahl ber Mitter taufend betrug. Die Jahl ber bamale in ben berben erfien Alajin engefchaften flam mitten muß bemnach wei gagen 2000 gewefen fein, ba bie erfte Alajie neben ber Erterarbei nolls zum Mitterballe berangsogen werben bonnt.

gerorbentlichen Beburfniffen faut eine Besteuerung ftatt. Diefe follte bann in ber Beife gefcheben, bag bie erfte Rlaffe einen größeren, bie imeite und britte Rlaffe aber einen geringern Theil ibred Gintommend abaaben; Die vierte Rlaffe follte auch in biefem Salle gang frei bleiben. Solon fchatte ben Werth bes Mebimnos, obne Zweifel nach ben üblichen Preifen, auf eine Drachme 1); ber Detretes Del galt mehr, ber Detretes Bein mar wohlfeiler. 3m Durchichnitt betrug bemugd ein Ertrag von 500 Mebinnos ober Metreten in Gelb angeichlagen 500 Drachmen. Da nun bas Grundvermogen acht bis neun Brogent jabrlich abwarf, fo nahm Colon an, bag bas Bermogen bes Bentatofiomebimnen, jum goolffachen Betrage bes Ertrages angeichlagen, meniaftens 6000 Drachmen b. b. ein Talent fei, bas bes Ritters wenigstens 3600 Drachmen, bas bes Zeugiten 1800 Drachmen. Bei ber Erhebung von Steuern follte uun bei ben Bentafofiome. bunnen bas gefammte Bermogen b. b. ein Talent ale Steuerfapital (riuriuu) augefeben werben, bei ben Rittern nur fünf Gechetheile beffelben b. b. 3000 Drachmen, bei ben Bengiten nur funf Reuntheile b. b. 1000 Dradinen. Burbe alfo eine Steuer von amei Progenten ober einem Junfzigftel ausgeschrieben, fo batte ber Bentatofiomebimne 120 Drachmen, ber Ritter 60 Drachmen, ber Beugite nur 20 Drachmen gu gabien. Anr ber Bentalofiomebimne versteuerte fein gefannntes Bermogen; ber Ritter gab ftatt 72 Drachmen nur 60, ber Zeugite ftatt 36 Drachmen uur 20. Es war eine Bermogenoftener mit fteigenben Prozenten fur bas gros fere Bermegen 1).

Der Gegenigs prificen ber Artifeferatie und ber Temefratie, poffen bem Abel und bem Selfe war unteilister, so lange bas Privilegium ber Geburt in Araft blieb, so lange bem Abel bas anssssischieftiche Recht, bie Aemter ber Regierung und bes Gertichte pub bestieben gustant. Aber ber Abel von nicht bles burch seine Geburt, er war and burch seinem Grundbestie ber erste Elann im Etaate. Man sennte bermach bas Privilegium bed Grundbesties, bas Privilegium bed Benebesties, bas Privilegium bed Bebens an die Zeslie bes Privilegiums ber Geburt treten fassen. Man berauste ben Abel ber Zeslung im Etaate nicht, welche er imte bestite, benn fatt ber ablig Geber Etaate nicht, welche er imte bette, bestit, been man fatt ber ablig Ge-

<sup>1)</sup> Piut. Solon, c. 23. — 2 Bollur 8, 130. Bodb Staatebaubalt 1, 652 figbr. Die Ginwendungen Grote's find bon Schom ann Berfaffungegeich Attene C. 23 figbr. genügend gurüdgerolefen.

borenen bie Befiter ber größten Buter, Die Beutatofiomebimnen. ju ben bochften Bermaltungeamtern, jum Archontat fur mabibar erffarte, und man machte jugleich ber Demofratie eine, wenn auch portaufig theoretische Rougestion, indem es jedem moglich war gur Babifabiafeit b. b. jum Befit eines fo großen Gutes, ale zu biefer erforberlich war, ju gelaugen. Es gab in ber That teine aubere Ausgleichung, fein Mittleres gwifden bem Borrechte ber Beburt und ber Gleichheit aller Staateburger, ale bas Bermogen. Solon ergriff benfelben Answeg, welchen bie ionischen Stagten Rleinafiens, einige Gemeinden Unteritaliens und Giciliens gur Befriedigung ber wiberftreitenben Aufpruche, jur Beendigung bes Rampfes gwifden Abel und Boll einschlugen - er feste bie Timofratie b. b. bie Berrichaft bee Bermogene an bie Stelle ber Geburteariftofratie, und befriedigte bamit bie bemofratischen Infpruche in fo weit, ale baburch bas Borrecht einer geschloffenen Rafte aufgeboben murbe. Die Berbaltuiffe lagen inden in Jonien und in Atbeu gang bericbieben. Dort in Dilet batte bas Burgerthum ben Abel burch feinen Sanbel, feine Gewerbtbatiafeit und fein Bermögen überholt, bier in Atben banbelte es fich um bie Rettung eines gabireichen Bauernftantes, eines ichmachen Saubwerferftanbes bor bem Rnin burch ben Abel. Da bie Rlaffeneintheilung, welche Golon angeordnet batte, fich nur auf ben Grundbefit bezog und alles Napitalvermogen bei Geite ließ, mar feine Timofratie confervativfter Art. Gie fcblog ben reichen Burger von ben Staatsamtern aus, inbem fie ibn in bie lette Rlaffe verfeste, und garantirte ben Yanbebeffenten bie Fortbauer ibrer bisberigen Stellung unter einem neuen Rechtstitel. Rur ber Nome anberte fich, an bie Stelle ber gum Archontat biober berechtigten Gefchlechter traten bie Bentafoffomebimnen. Solon erreichte bierburch angleich bie Ausschlieftung bes unbeguterten Abels. Die erften Staateamter, Die Erbichaft ber Rechte bee Ronigthume, blieben gwar wie biober in ben Banben ber alteften Befchlechter bee Lanbes, ber berühmteften Ramen, aber fie waren unr noch ben Familien bes Abels auganglich, welche augleich ein großes Grundvermogen befaffen. Dies Bermogen mußte ben neuen Archonten Unabhäugigkeit gewähren, nicht bloß bem Bolke, fonbern auch ihren Stanbesgenoffen gegenüber, und fie über bie fleinen und habfuchtigen Intereffen ber Denge bes Abele binguebeben. Auch bie Spaltung, welche baburch, bag anoichlieflich ben begutertiten Abele:

Dunder Geidichte bes Alterthumes. IV. 2. Ruft.

Das Archontat, beffen Amtegewalt Golon nicht beidrantte, gewährte an fich febr große Befugniffe. Der erfte Archon mar ber Brafibent ber Republit, alle Berordnungen und Gefene murben unter feinem Ramen erlaffen; er faß in ber Salle bes Ronias an ber Gutfeite bes Marftes, in alten Cachen, welche bas Familien und Erbrecht angingen, ju Gericht. Der Archon Ronig mar Gerichteberr in allen Cachen bes Multus, in allen Blutfachen, in welchen er ben Epbeten prafibirte; ber Archon Bolemarchos batte bie Berwaltung bes Uricasmefens und bie Aubrung bes Becres, und Colon icheint beifen Gewalt noch vergrößert zu haben, indem er ihm bie Berichtsbarteit über bie aufäßigen gremben, über bie Metoefen übertrug. Den feche Theomotheten blieb Die Gubrung bes Gerichte, Die Gerichtebarfeit in allen Briminglatten - mit Musichluß bes Blutrechte - und in allen Civiljachen. 3bre richterliche Gewalt ichien eber erweitert als beichräuft zu werben, als Solou ben Rath ber Brotanen ber Nanfrarien aufhob mub ber Beborbe, welche er an bie Stelle biefes Ratbes treten lieft, feine Gerichtebarfeit übertrug. Die Brhtanen ber Manfrarien maren bisber bie Beifitger im Gericht ber Thesmotheten gewesen.

Tie Berfigjung Sedons, doß fortan nur Kentasssieniumen Autrit zum Archentate haben sollten, venu sie das dreisigste Sahr jurisägelegt hätten sint dem unnahrscheinlichen Saul, doß andere als Männer von altem Beel so große Güter erwerben somten, wurde die Bestimmung bingsprägt, doß sie in der bertielten Gunten, wurde die Bestimmung bingsprägt, doß sie in der britisch Guten, niß für das Boll gewessen und hatte einen Shofis gegen bie vorhandenen liebel, gegen die Sältlär um härte der abligen Kenn-

ten gebracht, wenn Solon nicht zugleich vorgeschrieben batte, baß biefe Archonten nicht wie bisber von bem gefammten Abel, fonbern von bem gefammten Bolfe gemablt werben follten. Die Burbe und bie Dacht ber Archonten follte bem Abel unter einem anbern Ramen verbleiben, aber bem Bolfe follten fortan bie Gbellente genehm fein, welche bie bochften Memter bes Staates befleibeten. Diefe Anordnung mar in ber That eine rabifale Menberung bes bisberigen Buftanbes und ber erfte Stein gu ber bemofratifden Grunblage, welche Gelon feiner neuen Berfaffung gugebacht batte. Alle attifchen Burger, welche bon attifchen Eltern ober weniaftens bon einem attifchen Bater ftammten und bas zwanzigfte 3abr überfcbritten batten, follten alljährlich auf bem Darfte versammelt aus benienigen Beutaloffomebimnen, welche fich um bas Archontat bewerben murben, bie ibnen gufagenben nenn Manner mabten. Die anwesenbe Menge erhob bei bem Ramen jebes Kanbibaten, welchem fie guftimmte, bie Banbe: bie Debrbeit ber aufgehobenen Sanbe enticbied unter ben Bewerbern für iebes ber neun zu besetbenben Memter. Das Bolf erhielt burch biefe Ginrichtung ein Beto gegen alle Raubibaten jum Archontat, welche ihm nicht gefielen und bie Answahl unter benen, ju beren volfethunlicher Gefinnung und Duchtigfeit bie Menge Bertrauen batte. Satten fich freilich nur Bewerber von ftarr ariftofratischer Befinnung gemelbet, behanbelte ber Abel biefe Ranbibatur in fattiofem Ginne, fo blieb bem Bolfe nichte übrig, ale ben ibm am wenigsten feinbfeligen, benen welche es am wenigften fürchtete, feine Stimmen gu geben, voransgesett baß fich überhaupt mehr ale nenn Bewerber gemelbet, baß fich bie Bentafosiomerimnen nicht anvor nutereinander über bie neun Ranbibaten geeinigt batten, welche ausschlieflich aufzutreten batten.

Twa Inthonata, anf welchen die höchste Gepe met die Greinerung einer langen Beragmeider turbte, bedunchte Solen burch biese Verfügungen mit greßer Schomma. Der That und hatte er es in dem haben des Abels gelassen, welcher mur durch ein giemlich beschräuter Bete der Selltes in der Estungung destinen war. Biel burchgreischer waren die Ansermagen, welche er in der Deganisation des Antheb vorren die Anservenischen Anservenischen Anservenischen Anservenische die der die der Deganischen des Antheb vorrenden. In Gemeinschaft mit dem abligen Ratife hatten die Archeben die eine Bertretzen der Verführen der Antheben der Bertretzen ber dereihungert und sehnen Servenischen der Antheben der den Bertretzen der Verführen der der Verführen der der Verführen der der Verführen der Verführen der der Verführen der der Verführen de

lichen Geschäfte lagen feit bem Jahre 682 ben acht und vierzig Brbtanen ob, welche ber Abel ber Ranfrarien jabrlich erwählte. Solon fchaffte biefe beiben Rathe ab. An ihre Stelle follte ein großer Rath treten, ju welchem jeber Stamm bes Lanbes, bie Beleonten, Bepleten, Argabeis und Megiforeis, in feiner Gefammtbeit je bunbert Mitglieber jabrlich ju ernennen batte. Wählbar jum Rathe follten alle Mitglieber ber brei obern Maffen, Bengiten, Sippeis und Bentafofiomebimnen fein, wenn fie bas breifigfte 3abr fiberichritten batten '). Wenn nun aber auch bie Abelogefcblechter jebes Stammes nicht mehr allein bie Bertreter beffelben im Rathe ju mablen batten, wenn bie Theilnahme ber Alienten bes Stammes an ber Babl von Solon vorgefcbrieben mart : wenn bie Rathoberrn wie bie Arcbonten aus ber Babl bes Bolfes ober vielmehr aus ber gemeinfamen Wahl bee Abele und bee Botfes bervorgeben follten, fo mar boch unschwer vorausgnfeben, bag bie Debraabl ber Gemablten and Bentafofiomebinnen und Sippeis b. b. aus Abligen bestehen werbe, fo batte boch auch bier bas Bablrecht fattifch nicht mehr gn bebeuten, ale ein Beto gegen gewiffe befonbers unangenehme und verbante Nantibaten aus ber Babl ber Ritter und Bentaloffomebinnen. Freifich war nach Cotone Wefet and ber Bengit mabibar. Aber welcher Baner mar in ber Lage feinen Bof, ber feine Aufficht verlangte, feine Birthfchaft, bie feiner Arbeit nicht entbehren fonnte, ju verlaffen, um ein Jahr lang obne Enticabigung in ber Sanptitart gn verweilen, um Gefchaften obgnliegen, von benen ber Bauer wenig verftant, auf beren Behandlung er nur einen geringen Ginfing gn üben vermochte. Die reichsten Banern maren in bie Maffe ber Sippeis geschätzt. Auch bie Wahlen zum Rathe bingen febr wefentlich bavon ab, welche Ranbibaten fich gur llebernahme ber Rathoftellen bereit erffarten. Und es fragte fich fogar, ob bas Beto, welches bas Bablrecht gemabrte, mit einiger Freibeit genbt werben fonne, Die Bablen jum Rathe erfolgten nicht burch bie gefammte Daffe bes Bolfe wie bie ber Archonten, fie erfolgten in ben Stämmen, unter bem Borfit abliger Stammfonige und Gefchlechtevorfteber, unter ber Ginwirfung und bem Ginfing ber großen Grundbefiter. von benen nicht nur jene ihre amtlichen Befuguiffe, Die Borfteberfcaft ber Korporationen in Anwendung bringen, fondern auch biefe

<sup>1)</sup> Xenoph. Memor. I. 2, 35.

den dimerticken Aussierum manchertei Nachhörlie bei ielbfländiger Albagde ihrer Stimmen in Ansfickt ftellen konnten. Die Stellen im Nathe und deren Befehung waren dem größten und dem geßen Ernundefigte d. h. dem Abel auch nach den Einrichtungen Solend ziemlich fieder.

Ungeachtet Colon feinem neuen Rathe nicht bie gefammte Rompeteng ber fruberen Rathoversammlungen übertrug, fo maren beffen Befugniffe boch febr umfaffenber Art. Coon Draton batte ben Brbtanen ber Ranfrarien bas Bericht fiber bie Morbflagen entzogen und biefe Brogeffe ben Epheten übertragen, Solon nabm bem nenen Rathe auch Die Rriminal - und Civilgerichtebarfeit, melde ber alte unter bem Boriis ber Thesmotheten geubt batte. Der neue Rath follte nur eine polizeiliche Berichtebarfeit in gewiffen Gallen ansüben; er tonnte Gelbstrafen bis gu einer beftimm. ten Bobe, fraterbin wenigftene bie ju 500 Drachmen, auflegen '). Aber bie gefammte Abminiftration bes Staates concentrirte fich in bem neuen wie in bem alten Rathe. Den Archonten geborte bie Ausführung, bem Rathe bie Direttion ber Bermaltung. Die Beitung ber Ginaugen ftant bem Rathe ausschließlich gn. Er batte bas Bubget fur jebes Jahr festguftellen, bie öffentlichen Gelber, namentlich bas Echutgelb ber Meteefen 2) von ben Ginnehmern, ben Melafreten, in Empfang ju nehmen, Die auferlegten Strafgelber eingngiebn, bie confiscirten Guter gu bertaufen, ben Safengoll und bie Ctaatsauter ju vervachten - ber attifche Ctaat vermertbete bie Staateguter und Belle wol icon gn Colone Beit in biefer Beife ') - und bie Bachter gur Bablung augubalten. Bei Berfammiffen ftant ibm bas Recht gu, bie Bachter fammt ben Burgen, welche fie itete gu ftellen verpflichtet waren, fofort gu perfonlicher Saft ju bringen und bis ju erfolgter Sablung eingefertert ju laffen. And bie Schatmeifter ber Tempel, welche bie Roftbarfeiten und Weihgeschenfe berfelben gu buten batten, ftanben unter feiner Aufficht. Unbrer Geite hatte ber Rath alle Ausgaben anguweifen. Mile Magregeln ber Bertvaltung mußten im Rathe vorgeschlagen, berathen und genebmigt fein. Neben ber abmini-



Demosthen, condr. Energ. p. 1132, — 2) Daß biefeb bereife gu
Selons Jeil erbefen nurbt Meiner die boeis dame p. 37 segq. — 3) Daß
Arbebungen biefer Alle ter schonlichen Beit indelt frem braten, benessein bei einer
Der Koreinber und ber 360, welchen die Kreiseer in Kircha erhoben baben solein; ob. E. 38.

ftrativen lag auch bie legislative Gewalt im Rathe; fein Gefet tonnte obne beffen Buftimmung ju Stanbe tommen. Der Rath war bie Rorpericaft, welche ben Ctaat in ben answartigen Berbaltniffen gu vertreten hatte. Er war an bie Stelle bes Stonige getreten und feine Berathungen follten eigentlich am "Beerbe bes Staats," im Protaneion gehalten werben; wo einft ber Ronig mit feinen Geffeuten, wo bie Brbtanen ber Naufrarien getagt und gefpeift batten. Dem erften Archon blieb ber Borfit bee Ratbes. ben Ratheberren Die bergebrachte Anszeichnung ber Erbtauen, ber Mbrtenfrang, welchen fie auffetten, fobalb bie Gigung begann, ber Chrenplat bei allen öffentlichen Jeften und Spielen. Gie maren fur bas Amtojahr bom Rriegsvieufte frei. Ale bie Bertreter ber Staatsgewalt, ale Jubaber ber Dacht bee Staate, ale oberfte Regierungsbeborbe maren bie Brotanen ber Raufrarien im Brotaneion ftete bei einander gemefen. Colon batte bie Babl ber Ratheberren erhöht, um ben mittleren Rlaffen ben Bugang gum Rathe ju erleichtern. Er war ju gabireich, um ibn ftete bei einanber ju balten. Gin Musichuft beffetben gennate fur bie bestanbige Bereitschaft und Bachfamteit ber Regierung, fur bie bestanbige Repräfentation bes Converans, fur bie Bahrnehmung ber laufenben Beichafte. Colon verfnate besbalb, bag immer nur ber vierte Theil bes Rathes im Protancion vereinigt bleiben und in bemielben freifen follte. Benn bie Ratheberren bes erften Stammes. ber Geleonten, Die erften brei Monate bes Antejabres in biefer Beife fungirt, follten bie bunbert Ratheglieber bes zweiten Stammes, ber Sopleten, an beren Stelle treten und bie übrigen beiben in berfelben Beife folgen. Rur bie bunbert im Brotaneion bereinigten Glieber bes Ratbes fubrten binfort ben Titel ber Brbtanen, und ber Stamm, welchem fie angeborten, ben Ramen bes vorsigenben Stammes '). Der gefammte Rath bielt wenigftens in fraterer Beit feine Sibungen am Martte im Buleuterion, im Ratbbaufe; ber Altar ber Beerbaottin, ber Beftig, feblte im neuen Bulenterion jo wenig ale im alten Brbtaneion 2). Der Berott

<sup>1.</sup> Das Bulenterien, namentife derr ber Zebels ber Breitann nehn bem Rabbaut für ner füberte liftermaß. Dagent meg gel fill Beberden, bie fünstehung ber Breitanen, auf bier Z\u00e4nmen, ber Greitanen, ber Breitanen, auf bier Z\u00e4nmen, ber rechnet, ben \u00e4chen zugst\u00e4nrichten geben. Den finert verbeng \u00fcher bie \u00e4namen erhaust nicht bie \u00e4breiten, fein, se lang bie allen erhausg unter ben Z\u00e4lmmen fenate nicht bie \u00e4breiten, \u00dce film, se lang bie allen erhausg keinglende nur — 3) benoph, helten 11, 3, 22.

rief die Missischer ju den Sibungen, welche mit bergebrachten Gebeten eröffnet wurden. Bei der ersten wie dei der letten Sibung des Annisigkres, deim Antritt und dei der Riederlegung des Annies, brachten die Nathscherrn Eintritts- und Ausgangsveffer d.

Die Gemabrungen, welche Solon mit biefen Ginrichtungen bem Bolfe gemacht batte, gaben inten noch feine ausreichente Giderbeit, bag bas Intereffe bee Abele nicht auch in Bufunft bas borberrichente fein werbe, bag bas Bolt fortan nicht willfürlich ober gewaltfam, baf es nicht wiber feinen Billen regiert werben fonne. Breilich waren bie Bablen ber Archonten und bee Ratbes bem Abel entzogen und in bie Sanbe bes gesammten Bolfes gelegt, aber biefe Bablen mußten bei bem porgefcriebenen Cenfus ber Bablbarfeit, bei ber Unentgeltlichfeit bes Ardontate wie ber Gine im Rathe, fur bas Archentat ausichlieftlich, fur ben Rath in ber weit überwiegenden Debrgabt auf Ablige fallen. Abgeseben bon bem Ginfing bee Abele auf bie Bablen maren biefe, ba nur über folde abacitinunt werben founte und abacitimunt wurde, welche fich bereit erflarten, ben Beitaufwand, Die Duben und bie Roften ber Memter gu übernehmen, nichts ale bie Abgabe eines beichränften Beto bee Bolfes gegen befonbere unliebfame Ranbibaten. Tros biefes Beto fonnte bas Bolf nicht nur burch bie Amtegemalt ber Archonten, es founte burch bie Abministration bes Rathe auch in Bufunft ftreng niebergehalten werben. Wenn es ber Rath -Dant ber Stenerorbnung und ber Orbung bes Rriegebienites burd bie Rlaffentheilung Colons - nicht mehr in ber Sanb batte, ben armeren Theil ber Bevolferung burch Berangiebung in Stenern und jum Rriegebienft ju erpriiden; wenn ber Rath, inbem er außerorrentliche Stenern beschloß, nur fich felbft b. b. bie brei in ibm vertretenen Bermogeneflaffen zu besteuern vermochte. io founte bas Boll immer noch burch verberbliche Abministrativmaßregeln anderer Art, birch feinen Intereffen gumiberlaufenbe Befete, burch eine verfehrte auswärtige Bolitif, beren Gubrung in ben Sanben bes Rathe lag, ruinirt werben. In welcher für bas Bolf verberblichen Beife batte nicht bie Regierung eben erft ben Rrieg gegen Degara geführt! Colon vervollständigte bie bemofratifche Grundlage feiner neuen Berfaffung baburch, bag er ber-

<sup>1)</sup> Schoemann de comit. Athen. p. 149. Suidas eigergere.

fügte, fein Befchluf bes Rathes über frieg und Frieden, fein neues bom Rathe angenommenes Gefet folle gultig fein obne bie Buftimmung bes gefammten Bolfes, b. b. aller Athener, welche bon einem attifchen Bater ftammten, bas gwanzigfte 3abr überfdritten batten und im Bellbefit ber burgerlichen Rechte waren '). Bu biefem Zwede follten in jebem Jabre vier Berfammlungen bes Bolfe gebalten werben, je eine ju Aufang jebes Bierteljahre, bei bem Beginne ber Brbtanie jebes Stammes 2). Dieg fcblog nicht ans, bag nicht in außererbentlichen Gallen ber Rath burch befonbern Beidink and ankererventliche Bolfoverfammlungen anfebte. mas inden nicht obne einige Schwierigfeit mar, ba bie Berolbe bann bie Bauern ju biefen Berfammlungen in bie Ctabt bernfen muß-Das Bolf verfammelte fich auf bem Martte; wie borbem ber ftimmfabige Abel entschieb nun bas gefammte Bolf guftimment ober ablebnent über bie Beidluffe bes Ratbes. Das Ritual ber Abeloversammlung ging auf bie neue Bolfoversammlung über. Bei Beiden bes Simmels, bei Gewittern, Regen, Schnee burfte feine Berfammlung ftattfinben; wenn ber Simmel rein mar. wurde bie Berfammlima mit einem Opfer eröffnet. Es wurden Berfel bargebracht, um bie Statte ju reinigen. Gin Priefter, ber Beriftiarchos, trug bie Thiere um ben Blat und befprengte ibn, nachbem fie geopfert waren, mit ihrem Blute '). Dann folgte ein Rauchopfer, ber Berold trat auf feinen Stein und fprach bas bergebrachte Bebet fur bas Beil bee Staates, welchem ber Gluch gegen biejenigen folgte, welche bas Bolf burch ihre Reben taufchen wollten ').

In ben Verfammlungen bes attischen Rech date schner in ben be Sitte bed spratunischen Verbes gegelten, die nur Beamte in ben schlieden das Bert ergreisen bursten es wäre das gegen die Art bes sinischen Zammes geresen (Pb. 3, S. 265, 372). Um so nerniger somme sigt bem Selon in den Inn kommen, die Erstanfniß in der Verfammlung zu reven zu beschwärten, da alles darund andam, ein merzherens um nageschulter Sett in ber Verfamfandam, ein merzherens um nageschulter Sett in ber die Klistoften



<sup>1)</sup> Unfert Sturbe über bl. Seumetens, redder Zeden ber Belfererfammningstelleit, ihr fridtlich ungenignen, aber en erfellt bed aus ber Zenbens ber jelen nichen aufstattenen, mie aus ber gefammten Vage ber Zenge, ban ihre Berlag nicht auf der Studigen Zinge, ennheberback Arzaga ber ausmerfellen Politik und nicht auf der Studigen. Peleibende meren. — 2) Zieh ist aus der Verleiten bei Altrifiken nicht Altrifiken in der Neiberback Arzaga.

bee Ratbes, und awar nicht blos bom Stantpunfte bee Ratbes aus aufgutlaren. Golon felbft batte Belegenheit gehabt gn erfabren, welche Wirfungen fraftige Borte auf bas attifche Bolt auszuuben vermochten. Die Uebelftanbe, welche aufregente und leis benfchaftliche Reben auf eine leicht erregbare Meuge berborrufen tonnten, entgingen ibm indeß nicht. Er hoffte biefen begegnen gu tonnen und war nicht ber Meinung, große Bortheile um geringer Rachtbeile, ein wichtiges Recht um bes möglichen Diffbrauche millen ju verweigern. Er gemabrte allen, welche im vollen Befit bee Burgerrechts waren, bas Recht gu reben. Bunachft folite jener religiofe Aft, Die feierliche Bermunichung bes Berolds gegen ben faliden Rebner, jebem eine ernfthafte Barnung ine Berg rufen, bas Uebrige follte burch befonbere Borfcbriften und bie Birtfamfeit ber Beamten, welchen bie Leitung ber Berfammlung oblag, erreicht werben. Den Borfit in ber Berfammlung bes Bolfe führte ber erfte Archon mit bem gefammten Rathe; gunachft unterftutte ibn ber vorfigende Stamm, Die bunbert Protanen bes Bierteljabres. Die Berleinng bes Beichluffes bes Ratbes eröffnete bie Berbanblungen. Dann erfolgte bie Frage, ob bas Bolf ben Befdluft bes Rathes genehmige. Auf ben Ruf bes Berolbe erhoben guerft bie, melde für, bann bie, welche gegen ben Befchluß bes Rathes ftimmten, bie Banbe. Bar ber Angenichein zweifelbaft, fo mußten bie Berothe bie Stimmen gablen. Satte ber Befchluß bee Rathes bie Debrgabl, fo mar bie Cache entschieben und bie Berfammlung beeubet. 3m anbern Salle murbe bie Diefuffion baburch eröffnet, bag ber Berold fragte, wer von benen, welche über funfgig Sabre alt maren. zu fprechen (arogeceer) verlange '). Die jungeren burften erft nach ben Junfzigjabrigen fprechen. Golden bie nicht im pollen Befit bes Burgerrechte waren, bie irgent einer Strafe verfallen waren ober unerfüllte Bablungeverbindlichfeiten gegen ben Staat batten 2), burfte ber Archen nach Gelone Borfcbriften bas Bort nicht geben. Ausbrudlich und gang befonbere mar vorgeschrieben: "Ber feinen Bater ober feine Mutter gefchlagen ober nicht ernabrt ober nicht bebanft, ben lag nicht reben. Wer feinen Rriegebieuft nicht geleiftet ober feinen Edilb meggeworfen, ben lag nicht reben. Ber Ungucht getrieben ober fich gur Ungucht bergegeben, ben laß

Schoemann de comit. Athen. p. 111. - 2) Aeschin, in Timarch, 48.
 contra Ctesiph, p. 383.

nicht reben. Ber fein Bermogen verschwendet bat, ben laft nicht reben" 1). Benn ber Berfitenbe biefe Borfdriften nicht geltenb machte, fonnte einer von ben Rathoberrn, irgent ein Dann aus ber Berfammlung auffteben und verlangen, bag bem Rebner bas Wort nicht geftattet werbe. Er hatte feine Befculbigung inbeg bauach in einem gerichtlichen Berfahren zu erweifen. Unterlag ber Denungiant in biefem, fo verfiel er einer ichweren Gelebuke und batte bas Recht verloren, jemals wieber eine folde Befchulbigung gn erheben. Ge ftanb bemnach bem Borfigenben, bem Rathe, enblich jebem Einzelnen in Stellvertretung ber Beginten, im Namen bes Gefebes ein Beto gegen feben Rebner au. Der zugelaffene Rebner beftieg einen erbobten Blat. Er batte ben Dibrtenfrang auf bem Saupte wie bie Ratheberrn fo lange er fprach, mar anch er in einer öffentlichen Junttion. Bur einmal burfte berfelbe Rebuer über benfelben Mutrag bes Rathe, über benfelben Gegenftant fprechen. Beter bie Berfammling bes Bolte noch ein eingeiner Rebner befag eine Initiative. Es fonute fein neuer Antrag gestellt, es unfte einfach fur ober gegen ben verliegenben Beidluß bes Rathes gefprochen werben. Ber Comabungen ober Coinpfreben gegen bie Beamten, gegen einen Rebner ober Burger ausftien, wer jur Emperung ober Bewalt aufforberte, wer ben Rebuer unterbrach, folite ben bem Borfitenben bon ber Rebuerbiibne ober and ber Berfamminng gewiefen und in eine Gelbitrafe bis au funfrig Drachmen genommen werben, welche ber Rath in fomeren Rallen burch befonderen Befchluß bie gu fünfhundert Drachmen gu erboben befugt mar ").

Turch biefe Jufittutieum gab Sefen bem Belle nicht bies gegen ihm verhaßte und gefährtlich Beante um Rathhebertn, son-bern auch gegen bie eingerstendten Beschüftlich ber Archauten und bes Rathe ein Beto; er sonzielnehmen Beschüftlich ber der Tagleiche und Tenken, biefer Beschüftlic aufgelächt under bernet, biefer Beschüftlic aufgelächt under ben seinen biefer Beschüftlic aufgelächt werden bei Reine gegen der Benetie und ber Regierung zur Ratel bes Staatslechen. Ge war überig, das Besch ein bei ben bem Beschüftlich geschen der ben Michaegenale, der Sernatium und ber ben Michaelschauß der Sernatium und ber



<sup>1)</sup> Aeschin, in Timarch 28. Pelling 8, 13. — 2) Aeschin, in Timarch, 113. Schomann gich Mitterth, 12. 38. Bachon uich befanische Mitterhamstunde 1, 1, 261. Der Beneit, dass die Beschinnungen der Arbeiteiteit, namentlich die der angesübrien Berschitzten, erft nach Gelen eingesübrisch, durft Geberre zu fübern führt.

Erefutive ber abligen Beamten ju fchuten. Für bie Morbflagen lieft Solon bie Anordnungen Drafons besteben. Richt blos bie Robififation bes Blutrechts, welche Drafon vorgenommen batte. blieb in Beltung, auch bie Berwaltung ber Blutgerichte blieb ben von ihm eingesetten Epheten. Das Berfahren mar ein gebeiligtes, es ging unter liturgifden Formen vor fich; an einem folden Prosek war es weber rathfam in neuern, noch war bier iracub weldes Beburfniß einer Menberung vorhanden. Dennoch entzog Co-Ion aus Grunden anderer Urt ben Epheten ben wichtigften Theil ibrer Berichtebarfeit, bie Erfenntniffe über vorfatlichen Morb. Für bie obere Berichtsbarfeit blieb ber Archon Rouig im Befit ber Rognition über alle Brogeffe bes Kamilieurechte, bie Theomotheten im Befit ber gefammten Criminal - nut Civifiuriebiltion; fie batten fiber alle Bergeben gegen ben Staat, wie fiber alle Privatflagen zu erkennen. Die Thesmotheten hatten biefe Berichtsbarfeit bisher in Gemeinschaft mit bem Rathe ber Brhtanen ber Ranfrarien genbt. Da Golon feinen neuen Rath nicht mit bem Rechtfprechen bebelligen, ba er eine fcbarfere Trennung gwifchen Berwaltung und Buftig berbeiführen wollte, geftattete er ben Thesmotheten, für jebes Jahr eine gewiffe Angabl Burger aus benen, welche bas funfzigfte 3abr überfchritten hatten, gu ihrer Unterftutung ju Richtern (Diaeteten) gu ernennen. Un biefe Diaeteten fonnten bie Thesmotheten bie Magen verweifen, welche ibnen felbft jur Aburtbeitung ju wenig bebeutend erschienen. Der Diatet batte ben Thatbeftant feftguftellen und ben Gpruch gu fallen, ber aber erft burch bie Genehmigung ber Archonten rechtefraftig murbe, falls nicht bie Barteien von bem Epruch bes Digeteten an bie eigene Unterfudung und Gutideibung bes Ardouten appellirten '). Sir bie niebere Berichtsbarfeit, welche biober von ben Befchlechtsvorftebern bes Abele genbt worben war, verfügte Golon, baf biefelbe in Bulmift von Gemeinverichtern (dixaoral xura dinove) verwaltet werben folle. Er hatte bie banerliche Bevolferung, welche bisber nur nach ben Beichlechtern organifirt und ber Polizei wie ber Berichtebarfeit ber Beichlichteborfteber unterworfen mar, in örtliche Bemeinden (dipor) vereinigt und jeber biefer Gemeinden bas Recht beigelegt, fich einen Gemeinbevorsteher, Demarchen, zu mablen, ber bie Boligei in ber Gemeinde gu üben batte. Da bie Babl gum

<sup>1)</sup> Coomann griech. Alterthumer 1, G. 478.

Gemeinteborftante intef in ber Regel auf ben größten Grunbbefiber in ber Gemarfung fallen mußte, entzog Golon ben Demarchen bie Inrisbiftion und vertrante biefelbe befonderen Gemeinderichtern. melde bie Orticaften von Beit ju Beit bereifen und alle Bagatellfachen, bis jum Belaufe von gebn Drachmen, alle Rlagen wegen geringer Injurien und leichter Gewalttbatigfeiten aburtbeilen follten. Es ift ju bermuthen, bag ben Theomotheten bie Ernemming biefer Gemeinberichter - es waren ihrer nachmale breifig, noch fpater viergia - guftanb '). Bollte man bem Bolle eine Barantie gegen willfürliche und barte Rechtofpruche ber Theomotheten und ibrer Rommiffare gewähren, fo war zuvorberft notbig, ihren Spruchen einen milberen Rober ale Drafon's Berfcbarfungen bes alten Bewohnheiterechte gu Grunte gu legen. Golon beabfichtigte zu tiefem 3wede bie Abfaffung einer nenen und umfaffenben legislation. Aber auch wenn biefe vollenbet war, wie war es möglich, bie Richter ftreng an ben Rober gn binben, und felbit wenn fie fich ftreng au benfelben bietten, blieb bem richterlichen Ermeffen neben ben Befegen, bie boch nicht für alle Falle gegeben werben fonuten, nicht ein febr weiter Spielraum? Rounte biefer Spielraum nicht benntt werben, um einen abnlichen Buftigbrud gegen bas Bolf ju ernenern, wie ibn bie jüngfte Bergangenbeit gezeigt, vermechten bie abligen Archonten nicht, wenn fie ihre richterliche Bewalt mit Sarte ober bofem Billen nbten, trop ber neuen Gefeite unt neben biefen bin bas Recht nach bem Stantpunfte unt bem Intereffe ibres Stantes ju bantbaben, unt baburch Bermogen, Gbre, Freibeit, Leben, Recht ber Gemeinen ernftbaft ju gefährben? Gegen biefen Diebrand ber richterlichen Gemalt gab es nur eine Bulfe - bie Bernfung an einen höheren unparteiifden Richter, wenigftene für alle Galle bee peinlichen Rechts. Aber wie follte biefe Appellationeinstang gebilbet werben? Beftanb bies Appellationegericht wieber aus Beamten, fo bewegte man fich im Rreife und Die Inftitution verfehlte ihren 3med. Bermarf man bie Bernfung an Beamte, fo blieb nur noch bie Berufung an bas Belt möglich. Aber burfte man biefer gefammten Daffe richterliche Entscheibungen in letter Inftan; übertragen? Golon ergriff ben Musweg, jum 3wed folder Berufung einen befonbern

<sup>1)</sup> Meier hallische Litzeltung 1844. Rr. 332. Schömann grch Altertb. 1. 477. Die lambiiche Bevolltrung ber ausschließlichen Boliziel und Jurieb fiftien bes Wolfe zu entgieben war eins ber bringenden Erforbernisse ber Lage.

Musichuft bes Bolfe ju bilben. Diefer follte ausichlieflich aus alteren Burgern, welche bas breifigite Jahr jurudgelegt und baburch eine beffere Gemabr für fiberlegte Enticheibungen gaben, gebilbet werben. Collte ber wefentliche 3med einer folden Inftitution, bie Erlangung unparteificher, bon ben Intereffen ber Beamten und bee Abels unabbangiger Entideibungen erreicht werben, fo ninkte biefer Ausschuß gabireich genug fein, um burch feine Augabl felbft bie einzelnen Mitalieber bor Ginfcbuchterung burch bie Ebellente gu ficbern; er mußte auf eine felche Weife gufammengefest werben, bag ber Ginflug ber Partei, welche im Staate fiber bie Dajoritat gebot, babei in feiner Weife ben Aneichlag geben burfte. Bei ben Bablen jum Archontate batte bas Bolf nur ein Beto, meldes ber Abel elnbiren fonnte, bei ben Bablen gum Rathe mar ber Ginflug ber Gefchlechteverfteber, ber großen Grundbefiger unbermeiblich und groß. Bollte man ben jum Rechtsprechen berufenen Anofchuft bes Bolte in berfelben Beife mablen laffen, fo erbielt man auch in biefem nur ben Ausbrud ber machtigften Bartei im Staate, bes Abels. Der Abel befette bann inbireft biefen Musichuk und veraab beifen einzelne Stellen. Um biefen Ginfluft abauschneiben, jebe andere Ginwirfung ber politifchen Barteien auf einen Rörper, ber eine lette, unabhangige Guticheibung in ben wichtiaften Rallen, über geben ober Ebre ber Burger abgeben folite. unmöglich ju machen, verfügte Golon bie Anfammenfebung biefes Musichuffes burch Voofung. Mus fammtlichen Burgern bes Staa tes, welche bas breifigfte Sabr überschritten batten, follten burch bie Archonten alljährlich im Arbettoe, einem im Guboften ber Stadt gelegenen Blage '), ans jebem Stamme taufend b. b. bie gebufache Babl ber Mitglieber, welche ieber Stamm jum Ratbe ftette, ansgelooft werben. In biefe Biertaufent, beren Berfammlung im Gegenfat gur Berfammlung bes gefammten Bolfes auf bem Martte, ber Eftiefig, mit bem Ramen Seligeg bezeichnet murbe, follte jeber Betroffene von jebem criminalaerichtlichen Erfennt. niß, welches ibn am Bermogen, am Burgerrecht ober an Leib und Leben beschäbigte, Bernfung einlegen fonnen. Die Beligeg batte in letter Juftang rechtefraftig gu entscheiben ?). Den Borfit

<sup>1)</sup> Schömann grd. Altertbumer 1, C. 478. — 2) In biefem Ginne muß bie Schlace Solone verftanden merben. Publicola ber romijden Plebo prudtich mit bem Rechte ber Provolation, meldes Publicola ber romijden Plebo erwarb; compar. Sol. Publ. c. 2 Sui das n. napun hal baß Richtae. Duß bie

in ben Berfammtungen ber Beligeg führten bie Thesmotheten, als Leiter bes gefammten Buftigmefene '). Die Beliaften murben burch einen feierlichen Gib verpflichtet, ibre Stimme ben Befeten gemaß und obne Beftechung abzugeben. Der Gib lautete: "3ch werbe meine Stimme ben Befegen gemäß abgeben. Fur bie Bernichtung ber Schulben, bie Auftheilung bes Lanbes ber Athener und ber Sanfer werbe ich nicht ftimmen. 3ch werbe feine Befchente empfangen megen meines Richteramtes, weber ich felbft noch ein anberer für mich mit meinem Biffen, noch burch irgent eine Dachination. 3ch bin nicht weniger ale breifig Jahre alt und fchwore ben Anklager und ben Angeklagten mit gleichem Ginne zu boren und werbe über nichts auberes abstimmen, als über bas, worauf bie Berfolgung gerichtet ift." Am Schluffe rief ber Beliaft ben Bens, ben Bofeibon und bie Demeter an und verfluchte fich felbit. wenn er ben Gib nicht bielte 2). Die Beligeg mar bie größte und ficberfte Schutwehr fur Befit, Recht, Chre, Freiheit und Leben, welche bem attifchen Bolte gewährt werben tonnte. Satten bie Ardonten ebemale burd Buken und Strafgeiber, burd ben Gefeben Drafons gemake ober ungesetliche Entscheidungen bie Bemeinen vergewaltigt, ihnen Ehre und Freiheit abgesprochen, fie ihren

Richesten bis am Zofen unsprelladen Richer genefen mötern, mut gött er, wie gewöhnlich, barin im medt, bost er ben Zofen girleb bei Richesten auf bis arschieden und sie er den Bernellagen bei Richesten auf bis arschieden bei Richesten auf bis arschieden bei Richesten auf bei der Bernellagen Richesten bei der Bernellagen Richesten Bernellagen Richesten Bernellagen Richesten Richesten Bernellagen Richesten Richesten Richesten Richesten Bernellagen Richesten Richesten Richesten Richesten Richesten Bernellagen Richesten Bernellagen Richesten Bernellagen Richesten Bernellagen Bernellagen Bernellagen Bernellagen Richesten Bernellagen Bernel

<sup>1) \$011. 8, 88. - 2)</sup> Demosthen c. Timoer. p. 746. 747.

Gläubigern als Staven zugesprochen — Entscheidungen bieser Urt waren mit ber Einführung ber Heliaea für alle Zufunst verhindert.

Die Misbrauche ber richterlichen Gewalt maren burch biefen Appellhof, melden bas Bolf felbit bilbete, abgeschnitten. Den Uebergriffen ber Abministration und Bolizei vorzubeugen, verordnete Golon junachft, bag niemand zwei Memter gugleich, bag niemant baffelbe Umt zwei Jahre hintereinander verwalten burfe '). Bebeutenber mar bie Garantie, welche Golon in biefer Richtung burch bie Borprufung nub bie Gibe, welche er ben Beamten anferlegte, burch bie Berautwortlichkeit fur ibre Amtebaublungen nach ber Rieberlegung bes Amtes, gemabrte. Die in ber Berfammlung bes Boltes gewählten Archonten wie bie in ber Berfamminug ber Stäume gemählten Ratheberren batten fich vor bem Antritt ibree Amtes einer Brufung (doxumania) ju untergieben, ob fie bie von bem Befet für bas Mut vergefdriebenen Qualififationen wirflich befähen. ob fie beicholten ober unbescholten, ob ibr gebenemanbel bieber unftraflich gewesen. Nur in letterem Galle follte ihnen ber Butritt jum Amte geftattet werben, im anberen Galle war eine Remvabl erforbertich. Dit biefer Brufung ber Beamten tounte nur ein vollfommen ungbbäugiger Körver betraut werben. Solon überwies biefelbe bem richterlichen Ausschuß bes Bolfe, ber Beligea 1). Die Beligften batten zu unterfuchen, ob ber Bemabite ber vorgeschriebenen Stenerflaffe wirflich angebore, ob er bas acfepliche Alter erreicht habe, ob er bie vorgeschriebene Abfunft von einem attifchen Bater befitte, ob er nicht baffelbe Amt im porigen Jahre befleibet, ober nicht noch ein meites Amt inne habe. Bei ben Arcbouten fam überbies bie Abstammung von attifchen Eftern im britten Geschlecht und forperliche Matellofiafeit in Frage, weil beren Amtebefuguiffe mit priefterlichen Berrichtungen gufammenbingen 1). Die gufüuftigen Archonten mußten weiter befragt merben: "ob fie im vollen Befit bes Burgerrechte feien, ob fie ibre Eltern geehrt, ob fie bieselben würdig bestattet, ihre Ariegebienste

<sup>1)</sup> Demosthen, entits Timerat, p. 716, 717. 2. Leition freteric, p. 676 Peffig f. 85. Demosthen e. Beschmit, p. 1018. Demosthen, e. Timera, L. 6. Syruman Blastelltreibnier, § 119, 11. Pet Sonatrera, te St. Nates der Anfabrubert de Springa ber Arfechien wegen ihrer aller Alfunft im britten Gefeldeht neben der Soldase ift die jahren Gintfeltung, elle fest des Herergreifet des Allerde der Arfechien gegenheir renaud, melder die folgenfer gehand, mehr der Gefelde der Gefelde

ohne Feigheit geleiftet und ibre Bflichten gegen ben Beus Berfeios und ben Apollon Batroos (bie Schutgotter ber Stamme, Bbratrien und Geschlechter) erfüllt batten" '). Aebuliche Fragen murben auch ben Ratbeberrn vorgelegt. Die Brufnng ber gewählten Beamten murbe öffentlich bergenommen, es ftant jebem Burger - auch benen, Die nicht in ber Beliaca fagen gu, Die gefetlichen Ginwante gegen ben Gemabiten gn erheben; Die Beligea enticbied bann in einem richterlichen Berfahren fogleich fiber bie erhobene Beidulbianna. Nach bestandener Borprifung batten bie Archonten bor bem Autritt ibres Amtes, an bem Steine auf bem Martte, an welchem bie Schwire abgelegt murben, nach Solous Borichrift eiblich ju geloben : "Reine Beidente ju empfaugen und bie Gefete gu beobachten, welche Colon erlaffen, fur ben gall aber, baß fie ein Befet verlett hatten, eine golbene Bilbfanle von gleider Schwere wie fie felbit nach Delpbi weiben gu wollen." Bon bem Stein ber Gibe ftiegen bie neuen Archonten auf Die Afropolis, um benfelben Schwur bier bor bem Angeficht ber ftabtbutenben Gottheit noch einmal gu wiederholen ?). Gie übernahmen burch biefen Gib, bem Gotte bee Rechte, welcher bie Thesmoi bee Bene vermaltete, eine unerichwingliche Gelbbufe gu entrichten, im Ralle fie ein Befet übertraten. Da tiefelbe nicht zu gablen mar, perfielen fie, wie ieber gablungeunfabige Couldner bee Staate, bent Berlufte bes Burgerrechts. Die Ratheberren batten beim Gintritt in ben Rath gu fcworen, Die Gefete Colone gn beobachten, ber Stabt bas Befte gu ratben und feinen Athener in Geffeln gu merfen, welcher brei Burgen ans feiner Schatungeflaffe ftelle ').

Nach bem Alsain bes Amtsjaber sollte jeber Bennte von einer Bewortung Achenischaft ablegen. Betermann femme binnen Wonstehriff Mlage gegen einen abgetretenen Beauten bei em heinigten ambringen, welche über biefelte bas richtertiebe Berichten eintreten ließen und wenn bie Andontrigung gegründen gehaben ein dem bei Andontrigung gegründen gehaben wirte, auf Schabeneriag und Belterfungs bes Schulbegen erkannten. Die Belingen übernahmen in ihrem Gibe außer ben oben augeführten Gelbenische in bernahmen auf mehr Mitt gelangen lassen auf noch bie, baß sie "niemannber zu einem Mutt gelangen lassen

<sup>1) \$6[1, 8, 85,</sup> Xenoph, Memorah, 2, 2, — 2) Fint, Sol. c. 25, Platon, Phaedr. p. 235. \$6[1, 8, 85, Suid. yenog einer. Harpocr. i.e., a. 3) Fint, Sol. t. c. Xenoph, Memor. 1, 1, 18. Demosthen. in Timocr. p. 745. Lysias adv. Philon. 1.

Solon burfte annehmen, burch bie gange Reibe biefer Inftitutionen, bie Orbnung bes Rriegsbienftes und ber Steuern nach ben Rlaffen bee Grundvermogene, burch bie Babl, bie Brufung, bie Beeibigung, bie Berantwortlichfeit ber Beamten, burch bie Berufung bon ben Strafertenntniffen ber Thesmotheten an ben Musfcuft bee Bolte, burch bie bem gefammten Bolte ertheilte Befugnift, bie wichtiaften Befchluffe bes Rathe ju genehmigen ober ju bermerfen, ben Ranern und Rurgern fomol hinlangliche Gicberbeit gegen Billfur und Disgriffe ber Beamten und bee Abele ale einen ausreichenben Ginfluß auf bie Regierung verfchafft gu haben. Unter ber Berrichaft biefer Inftitutionen bie Regierung gegen bas Intereffe bes Bolfes ju fubren, icbien unmöglich. Gie maren hervorgegangen aus ben Rothftanben und Befchwerben ber Bergangenbeit, fie batten teinen anbern 3med, ale beren Bieberfebr, ale ben Drud bee Abele auf bas Boll ju verhindern. Ginen politiven Autheil an ber Leitung ber Regierung batte Golon bemt Bolle nicht gegeben. Nicht blos, bag bie Memter thatfachlich ben beiben oberen Steuerflaffen und bamit bem alten Abel, mit menigen Ausnahmen, gufallen mußten - bas Recht ber Bahl mar nicht mehr ale ein beschränftes Beto gegen misfällige Ranbibaten, welches ohne bie Singufugung ber Brufung und Berantwortlichfeit ber Beamten bon febr geringer Birfung gemefen fein murbe -; bie Befugniffe ber Bolleberfammlung erftredten fich nicht über bas Beto gegen bem Bolte gefährliche Befchluffe bes Rathes binaus,

<sup>1)</sup> A eschin, courte Creizh, p. 415 figde. — 2) Die deben Kellegien bet kundenn umd Vegline find erfinder eine fairet Einfreidung, berengezufen durch bie complicitreren Berchlinisse ber Leans Mus sie ging dann der Bortig in dem belistissen Gerfeit über, werdes die Kallegan gegen bie ungeglichenen Bennte mitjelich. Da die Bernaltung der Annagen im Kalbe zusammenlich mitt biefer aus von Verfleitung ihren Kollegan. die Zehren erreichten.

Dunder Gefchichte bes miterthume. IV. z. Muff.

bie Berufung an bie Beligea mar nicht mehr als ein Beto gegen bie Gerichtsgewalt ber Archonten. Die Buftimmung bes Bolfes. bie vorberige ober uachträgliche, ju ben Berfonen und gu ben Dagregeln ber Regierung, war überall vorgefeben; ohne bie Uebereinftimmung ber Beamten und bee Bolle, ber Regierung und ber Menge fonnte fein wirffamer Alt ber Bermaltung gu Ctanbe fommen; bas bereits geschehene Unrecht mußte beim Mangel biefer Uebereinstimmung gurudgenommen ober wieber aut gemacht merben. Aber über biefe Buftimmung zu ben Berfonen ber Beamten, ju ben Aften ber Regierung und bes Berichts, über bie nachtragliche Genebmigung ber Amtebanblungen ber Beamten bingus erftredte fich bie Befugnif bes Bolle nicht. Es war ftart im Sinbern, aber ohne alle Dacht jum Saubeln; es war ohne irgenb eine Initiative, ohne bie Doglichfeit einen leitenden Ginfluß gu üben. Colon wollte bas Bolf bor ben Uebergriffen bes Abele und ber Regierung allfeitig geschütt wiffen. Um weiter zu geben fehlte fowol jebe Beranlaffung, ale es ber politifchen Ueberzeugung Golone miberfprach (unt. G. 222). Es war feine fefte Unficht und Abficht, bem Bolfe feine größere Bewalt in bie Sant ju geben, ale ju beffen politischer und ofonomischer Giderung unumgänglich nothwendig mar. Er empfand im Gegentheil febr lebbaft bas Beburfuiß, ber Regierung einen fichereren Bang, bem Staate einen festern Salt zu geben, ale burd bie Aufpruche, bie fewantenben und bestimmbaren Meinungen ber Menge, ale burch jabrlich wechfelnbe Beamte gefcheben tonnte. Er bielt feine Aufgabe fur ungeloft, ben Ban feiner Berfaffung für unvollfommen und unvollenbet, wenn berfelbe nicht burch eine Beborbe geschloffen murbe, melde frei von ben Stromungen und Ginfluffen bes Tages, fewol bie Schritte ber Regierung ale bas Berbalten bes Bolfes von einer ftarfen und hoben Stellung berab ju überwachen, und baburch bas Staateleben in einer gefunden Richtung ju halten vermochte. Ge mufte gubem für bie Erbaltung und Bilege ber fittlichen Tuchtigfeit ber Burger geforgt werben, welche ben Griechen immer als bie wichtigfte Aufgabe ihrer Bemeinwefen, als bie Bebingung bes Beiles für biefelben ericbienen ift. Bie viele moralifche Uebelthaten. wie viel fittliche Bergebungen vermochte auch bas genauefte Befet nicht zu erreichen .. follten biefe ftraflos bleiben? Collte es enblich nur ba eine Berfolgung bes Berbrechens geben, mo fich ein Antlager fant? War es ficher, bag gegen machtige und einflußreide Mamer lich immer ein Bürger sinden wirde den hinreichentem Mmb und Selbstvertrauen, die Laft eines Progssisund einer solchen Keinkhaft auf sich zu nehmen? Selfst bei der Rechesschaftlegung des Beamten ver der Heliaca tennte der Anfläger auskleiben und ein Beamter, der schwer geschift hatte, ging wider alles Necht frei und mangeschoten aus bertießen berron.

Diefe Luden mußten ausgefüllt werben. Solon gebachte bie Erhaltung eines festen Banges im Staatsleben, bie Bestrafung moralifder Bergeben, Die Bflege ber fittlichen Gefinnung, Die Berfolgung folder Berbrecher, welche ber Auflage burch ibre fogiale Stellung ju entgeben ober gu troben vermochten, burch eine oberfte Bolizeibeborbe zu erreichen, welche mit bisfretionaren Befugniffen ausgeruftet, eine vaterliche Auflicht und Autorität über ben gesammten Staat ausübte. Gine folde Beborbe mußte, wenn fie ibrer Aufaabe genugen follte, auf Achtung gebietenben Grundlagen errichtet, aus bervorragenben Mannern gebilbet werben. 3bre Bufammentebung mußte Giderbeit fur bie Erfullung ibres boben Berufes gemabren, ibre Stellung mußte eine fittlich fo unaufechtbare. eine über alle aubern Memter fo berborragenbe fein, bag ber willige Beborfam, bas Bertrauen und bie Chrfurcht ber Barger ibr von felbft eutgegen famen. Gine Beborbe, welche beftimmt mar, bem Staatsleben einen ftatigen und fichern Gang ju geben, mußte ans ben conservativiten Glementen gebilbet und an bie Beraangenbeit bes Staats angefnupft werben; ein Rollegium, beffen Autorität über ben Breis bes auferen lebens in ben bes geiftigen bineinreis. den follte, war ohne bie Weihe ber Religion nicht wol bentbar. Auf ben priefterlichen Aunftionen und Rechten ber alteiten Ramilien in feiner Mitte berubte nicht jum minbeften bie Berricaft. welche ber Abel bieber in Attita genbt. Es war unumganglich, eine Beborbe, welche mit bem Bauber und ber Dacht ber Bergangenbeit, mit ber Autoritat ber Religion befleibet fein follte. aus bem Ctanbe ju bilben, in welchem bie politifden und religiofen Trabitionen bee Staates lebten. Solon eröffnete, nachbem er bereits bas Archontat und bie Dajoritat im Rathe bem Abel gelaffen, burch biefe oberfte Auffichtsbeborbe ber Ariftofratie eine meitere und fichere Musficht, ben enticheibenben Ginfluß auch unter ber neuen Berfaffung ju behaupten. Indem man ben Abel bor ben anberen Stanben an bem nenen Staatsleben betbeiligte, erfüllte man ibn mit bem Geifte beffelben. Bubem man ben Abel an bie

Spige ber neuen Infiltutionen stellte, gewonn man ibn für biefen. Indem Sodon einem undweistigen bedeirfini bes den neuen Organisenus genägte, erreichte er damit zugleich die ungezwungen und herziche Justimmung des Bede zu den neuen Berbältufflers int Erfog, welcher für die Durchfistung der Reforen, sie die Stabilität ber neuen Ginrichtungen nicht hoch gemug anzuschigagen von Se fam nur darunf an, inde bie sie scheiden, sowen der bei folgescheiten, sowen der bei felten Elemente bes attischen Abed in dieser nach an körperschaft zu versammeln. Nach inner langen Reihe von Kenzessfionen, welche Zosen dem Bede gemacht hatte, enteit er damit, einer am Geselenten zusammeln. Edwarfeiten und Websele eine neue permanente Kenselt von größen tullingan über des gedammte Catalothen anzuvertragen.

Die Beborbe, welche über bie Boblfabrt und Gicberbeit bes Staate mit unbeschränfter cenforifder Bewalt machen follte, burfte nicht in ber Luft fteben. Gie mußte bie Burgeln ihrer Stellung wenn moglich in ben alteften Trabitionen bee Staats baben, in eingreifenben und boch jugleich bem Treiben bes Alltaglebens weit entrudten Jimitionen. Go entftant Golone genialer Anfchanung ber Blan, bem bochften Bericht bee Staate, bem Blutgericht, gualeich bie oberfte Aufficht über bas Gemeinmefen gu übergeben. Die Manner, welchen man ben Richteripruch über Tob und leben ber Burger übertrug, mußten bie unabbangigiten und zwerläffigften bes Laubes fein. Die Richter, welche über bie ichwerften Berbrechen urtheilten, follten jugleich bas Recht baben beren Quelle, Die Quelle aller Bergebungen in ber Gefinnung ber Burger ju verftopfen. Die Schen und ber Schreden, welche mit bem Amte ber Blntrichter verbunden waren, mußten biefen felbft Ernft und Burbe, allen ihren Anordnungen Chrfurcht und Geborfam fichern. Bei einem bellenischen Blutgericht tam bagu, bag bas Blutrecht bem religiofen Rechte angeborte, bag es mit religiofen Gagungen und Brauden umgeben war. Die Erabitionen bes attifden Blutrechte reichten bis in bie Beiten bes Dibthos berauf, feine Satungen maren in ber That feit ber erften Salfte bes achten Sabrbimberte in Beltung (Bb. 3, G. 518). In Attifa ftant bas Blutgericht unter bem Cout und ber Antoritat bes Gottes ber Reinheit, bee Apollon. Der Gerichtsbof, welcher bas Laub von ben ichlimmften Berunreinigungen, benen burch Blut, ju reinigen batte, machte auch am beften über bie Reinheit ber Befinnung ber Burger. Ginft batten bie Erbfonige mit ihren eblen Beronten, bann bie Babifonige von ben Nathsherren bes Khels ungelen, enklich der Anchen Bafielen guerft mit ben Prytanen der Raufrarien, nach Drafens Gefesgebung mit den acht und vierzig Epieten die Blutzericht auf den Walflätten des Arciopag, des Delphinion, des Palladien und der Proposition abshaften. Die Walflätten Merteipag war die wichtiglie, hier wurke siere vorschistlicher Word gestagt und abgeurbeitt. Solon beschlich beie Gerichtshätte den Epieten, welche von dem Arte der Naufrarien aus üfren Standbegenoffen, die das sunfigies Jahr übershörtlen hatten, auf Ledenszit gerühlt wurden, au entzieben und ihnen unr die vor dem Dehheim, dem Palladien und dem Prytancion zu besaffen. Dier kam es, nachem der Arden Bufsens der Verwarteringung bestwert, daß es sich um unverfäglichen der erlandten Lohfolag, oder um die Berurtzeliung eines abweseinen Möreres oder der Mordwortzunge handel, we eintst an die richtige Schlichung des Gegebanden Mittals an, sentith an die richtige Schlichung des Gegebandens Mittals an,

Much bas Bericht auf bem Arejopag mußte wenigftens baupt fachlich burch Danner befest fein, welche burch bie Trabition ihrer Ramilien fich in Renntnift bes Rituals befanden. Riemand nabm Anftoft baran, bas Blutgericht in ben Sanben bee Abele ju feben, jebermann mar bon ber Empfindung burchbrungen, bag bas Berbaltnift bes Staats zu ben Gottern in feiner Beife veranbert werben burfe; auch ber rabifalfte Demofrat in Athen murbe bamals nicht gewagt haben, bas Blutgericht auf Danner aus bem Bolfe qu übertragen. Jubek war es Solon nicht genng, bak auch bas Bolt in ben Blutgerichten Danner bee Abele ale Richter fur nothwendig ertannte, bag er bamit bie Bufammenfebung feiner neuen Beboibe por jebem neibifden Anfpruch ficher gestellt batte; er wollte ben Richtern auf bem Arejopag bas moglich gröfte Bertrauen jumenben und er fonnte, nachbem er bie Borrechte bes Abels in Die bee Bermogens umgewandelt batte, bei einer Inftitution, Die er nicht besteben ließ, wie die ber Epheten, sonbern welche er neu begrundete, ben Borgug bes Abels auch nur in berfelben inbireften Beife eintreten laffen, welche er fur bas Archontat unb ben Rath eingeführt batte. Er verordnete beshalb, bag bas bochfte Richteramt im Staate, bas auf bem Areiovag, binfort nur ber erften Bermogenstlaffe, ben Bentafofiomebimuen, juganglich fein follte, Aber auch bon biefen follten nur gang befonbere qualificirte Manner ju bemfelben gelangen. Rur biejenigen Bentafofiomebimnen, welche bie bodite Burte bee Staates, bas Archontat, belleibet batten, welche

alfo bereite bie Buriebiftion bee Staate ausgeubt und geleitet batten und bei ber Recheuschaft volltommen untablig befunden worben maren, follten Richter im Areiopag fein. Es mar mithin berjenige Theil bes Abels, ber burch bie Wahl bee Bolfes und bie Prufung ber Betigeg binburchgegangen mar, welchem Golon ben Butritt jum Areiopag eröffnete. Colon erreichte burch biefe Beftimmung, bag befondere vollefeindliche, barte, gewaltsame und unfittliche Danner bom Areiopag ausgeschloffen waren. Bou benen, welche Babl und Brufung bestanden batten, tonnte man annehmen, bag fie fich bes boben Berufes, ber ibnen im Areiopag ju Theil werben follte, murbig bezeigen murben. Es maren Manner aus eblen Befchlechtern, welche bas breißigfte Jahr gurudgelegt, welche vorwurfsfrei an ber Svite ber Beidafte gestanten batten. Da alle Erardouten, welche bie Brufung bestanden, bon 3abr ju 3abr in ben Areiopag eintraten, ba fie lebenslänglich ihren Gis bewahrten. bilbete fich hierburch balt ein ftanbigee Wollegium bon bebentenbem Unifang, in welchem fich bie bewährte Tuchtigfeit bes Abele berfammeln, in welchem fich eine feste Trabition über bas, was bem Staate fromme, ausbilden und feftfeten mußte. Die Seiligfeit bes Orte, welcher bem lollegium bestimmt mar, Die Burbe bes Namens und bes Amtes, Die religiofe Beibe, Die Bflicht gewiffenbafter Beebachtung bes Rechts, ber Ernft ber Beichafte, bie Broke und Sobeit ber Aufgabe nunte eine fo einbringliche Birfing auf Die Mitglieder Diefer Beborbe uben, "bag auch bie weuiger Guten, wie Ifofrates fagt, umgestimmt und gebeffert wurden" '). Durch bie machfente Babl ber Grarchenten unt feine Stellung mußte ber Arciopag allmäblig ber Mittelpunft ber Ariftofratie werben, und bie murbige Baltung ber Areiopagiten fonnte auf ihre Stanbergenoffen außerhalb bee Rollegiume nicht ohne wohlthatige Wirfung bleiben. Es ftanb gu hoffen, bag ber Areiopag bem gefammten Abel Attifa's eine tuchtige und bem Staate beilfame Richtung gu geben im Stanbe fein merbe.

<sup>1)</sup> Areopagit, c. 15.

por Bericht gestanden, ale er ben Salirothioe, ber feiner Tochter. welche ibm bie Banbrofos geboren, Bewalt angethan, erichlagen batte; bier batte in grauer Bogeit Dreftes feine Freifprechung gefunden. Unten am Aresbügel lagen bie Altare ber "ehrwürdigen Gottbeiten", ber Erinnben, jener Rachegeifter, welche ben Morber, welche jeben Schulbbelabenen raftlos verfolgten, welche aber auch bem Befühnten, welche allen Gutgefinnten wohlwollenbe Schutgeifter, Gumeniben, waren. Bie biefe Gottheiten, beren Dieuft ben Areiopagiten oblag '), follten auch bie Areiopagiten felbft zwar bie Schulbigen erbarmungelos verfolgen, aber auch allen Buten ibren Schus gemabren. In ben Schut bes Apollon und ber Athene, welcher über biefer Statte lag, an ben Dienft ber Gumeniben, funpften fich alte und gebeimnifvolle Gebrauche, von welchen bie Athener bae Beil ibree Laubes abbangig glaubten 2). Die alten Catungen bes Blutrechte, welche bie Areiopagiten bewahrten, Die feierlichen und erfcredenben Formen, in welchen fich bie Berhandlungen auf bem Areiopag unter freiem Simmel bewegten, Die Opfer, Die Reinigungen und Gubugebranche, mit welchen bas Berfabren von MItere ber verbunben war (Bb. 3, G. 519), mußten ben Enticheibungen und Anordungen biefes boben Ratbes bie ehrfurchtevollfte Nachachtung fichern. Go erreichte es Golon, bag bie Beborbe, welcher er bie Hufficht über feinen Staat auvertraute, ihre politifche Aufgabe unter ber Autoritat ber Religion, unter ber bollen Birfung bee religiofen Befühle auf ihre eigenen Mitglieber wie auf bas gefammte Bolf vollziehen tounte. 3bre Diffion ichien mehr religiöfer ale politifcher Ratur gu fein; alle ihre Sanblungen maren von bem Rachbrud, von bem gangen Rimbus ber Religion umgeben. Durch biefe Beibe aus ber Sobe batte Colon ben Schlufftein feiner Berfaffung weit über bas politifche Treiben bes Zages binguegebeben.

Aur ben Göttern und ihrem Gavissen verantwertlich sollten eit Areispagiten des Bintgericht begen, sollten sie die Aufsicht über vie Regierung und die gefammte Bingerschaft sübren. Der Areispag, nach Plutarche Ausberud "der Aussiches eine ernsprische und politien und politische Endagte und beit Wächte der Gelege""), besaß eine ernsprische und politische Gebauft von unbeschänkter und arbitrater Natur, weche sich

<sup>1)</sup> Müller Nefchplos Eumeniben S. 179. — 2) Dinarch c. Demosthen, §. 9. — 3) Plut. Solou, c. 19. Bgl. Aeschin, contra Clesiph. p. 378

über alle Bebiete bes Staatslebene erftredte. Er batte gunachit über ben Rultus bes Staates ju machen; er follte fur bie Hufrechtbaltung aller beiligen Dienfte und Gebrauche forgen und bie Reinbeit bes Gottestienftes mabren. Ber einen Rultus ausübte, welcher nicht auerfannt war, tonnte vor bem Areiopag angeflagt merben '). Begen Unterlaffung beiliger Banblungen, wegen Gottlofigfeit fonnte ber Areiopag jebermann por fein Tribunal gieben. Gr bestellte nicht blos bieienigen, welche bie Opfer fur bie Gumeniben ju bringen batten, fontern auch tie Auffeber über Die beiligen Delbaume ber Athene. Die Ausrodung biefer Baume mar nom Befets mit Roufielation bee Bermogene und Berbannung bebrobt; bie Antlage munte bor bem Arciopag erboben werben. Dit ber Aufficht und Cenfur über bie Religion und bie religiofe Befinnung ber Burger bing Die Erhaltung ber fittlichen Befinnung febr nabe gufammen. Die religiofe, Die fittliche Befinnung fonnte nicht gebeiben und ju graften gelangen, wenn bie Grunbfage ber Religion und ber Gitte nicht ber Jugend tief ine Berg eingepflangt murben. Colon übergab baber bem Areiopag bie Anfücht über bie Ergiehung 2). Die Burger, welche trot folder Ergiebung von bem rechten Wege abirrten, hatte ber Arciopag vor fich ju laben; er follte burch eine vaterliche Disciplin und Gewalt, burch Ermabnungen, Probungen und Strafen, welche er nach feinem Ermeffen im Sinblid auf ben gefammten Lebenswandel bes Borgelabenen queiprach, auf bie Befferung ihres auftögigen Berbattene einwirfen. Alle Bergebungen, welche bem Bejet unerreichbar waren, melde bie Richter nicht zu verurtheilen vermochten, follten vor bem Arciopaa ibr Tribunal finben '). Bebermann batte ber Labung bes Arejopag Folge ju leiften und bor bemfelben Ausfunft ju geben. Aber nicht blos bie moralifche Saltung, auch bie öfenomijde Lage und ben Erwerb ber Burger follte ber Areiopag beauffichtigen. Die welche fich muffig umbertrieben obne im Befit eines Bermogens ju fein, follte er bagu anhalten einen ehrlichen Erwerb burch Arbeit ju fuchen; er follte alle Rlagen, welche gegen folche bei ibm eingebracht wurden, verfolgen, er follte in berfelben Beife gegen biejenigen verfahren, welche ihr vaterliches Bermogen burchgebracht batten. Stant bem Areiopag auf biefe Beife eine febr ausgebebnte

<sup>1)</sup> Shomann griech Alterth. 1, S. 499. — 2) Isocrat. areopag. c. 14-18. — 3) Isocrat. I. c. Athen, p. 167.

poligitische und sittenspoligitische Aufsigt über die gefammte Bhisgerschaft zu, der weren sieme Schamistis ern Augeitumg und Staatsverwaltung gegenüber nicht minder eingreisender Ratur. Er hatte das Recht, die Benaulem negen übere Austragen abzumatzen. Er hatte das Recht, ein Beto einzulegen gegen alle Belchünist des Ratubes wie ern Belten einzulegen gegen alle Belchünist des Katubes wie der Welfwerfammtung, welche entweder gegen die bestehend Berfassung oder gegen die bestehenden Gestehe vorließen oder ihm gelachberingende ihr von Staat us ein schienen.

Benn es fonft bei allen Beborben und Berichten, in allen griechifden Gemeinden, nur ba eine Berfolgung gab, wo Angeiger auftraten, wenn fonft überall ber gemfatorifche Brojek galt, ber Areiopag batte feinen Anflager abzumarten, er fcbritt überall inquifitorifc ans eigener Machtvolltommenbeit ein. Wenn alle übrigen Beamten jabrlich wechfelten . Die Mitglieber bes Areiopag fagen bis an bas Enbe ihrer Tage in Amte und bie Babl ber Bochbejahrten in feiner Mitte war groß. Beun alle übrigen Memter verantwortlich maren, ber Areiopag war niemanbem für feine Sanblungen verantwortlich. Bon feiner religiöfen und priefterlichen Bobe berab verfolgte ber im Areiopag verfammelte Ausschuf bes Abels alle Berbrechen und Bergeben, übermachte er bie Religion. bie Ergiebung, ben lebeuswandel ber Burger, mar er ber Bachter und Erhalter ber Gefete, fprach er in letter Inftang fein Beto gegen bie Sanblungen ber Beamten, gegen bie Befchfuffe bes Rathes, gegen ben Billen bes gefammten Bolfes. "Bor bem Rathe ber pierbunbert und bor bem Rathe im Areiopaa follte, nach Colous Ausbrud, bas Chiff bes Ctaate wie por zwei Antern ficher unb obne Schwanten liegen" 1), und Mefchblos fant bie Atbene ben Athenern fagen: "Co lauge ibr biefes Beiligthum (ben Rath ber Areiopagiten) gebührent ehrt, werbet ibr eine Contwebr bes Panbes und eine Rettung ber Ctabt befigen, wie fie fonft feiner von ben Menfchen bat, weber bie Efpthen noch bie Panbe bee Belope. Diefe unbestechliche, ebrwurdige Ratheberfamminna bon ftrengem

<sup>1)</sup> Muser Plus Sol. e. 19. gebt blie Leftunft bed Mreierag ungweitlicht war im Beitunglin ber freim Amerbeilels beren, melde Gebilde in bliefe dinfield an besse Ergen is fand, am bei kendele fagte schiedeler fragen. 131. ed. Muller; beie batte bas Weie gegen be fand, am bet kendelen, sebul der Argented nagie vietuer verfährt, met agen ungurräglige Seightung: Schumann a. a. D. S. 195. fight. — 2) Plus Solor. 199.

Sinne, ftelle ich ale machfamen Buter bes ganbes für bie Schlafenben auf" ').

Die Grundung bes Areiobag brachte bie Berfaffung jum Abichluß. Es entging Colon nicht, bag bei weitem nicht alle Bunfche und Forberungen burch bie neue Form bes Staatslebens erfüllt feien. Den Gifrigern unter ben Bebigeern batte er an viele Borrechte bes Abele abgeschafft, ben Beftigen unter ben Diafriern batte er bem Bolle ju geringe Rechte verlieben. Es war bem Colon fo wenig ale funfzig Jahre fruber bem Balentos von Lofri verborgen, bag niemand Gefete fur alle Bufunft geben tonnte. baft bie ibm obliegenbe Befelgebung, auch wenn er fie mit ber größten Sorgfalt und fo umfaffent wie möglich über alle Berbaltniffe erftredte, nicht ohne guden fein tonne, bag Zweifel und Streit über bie Muslegung bicfes ober ienes Befetes, bag Bervollftanbigungen und Berbefferimgen nicht ausgeschloffen werben fonnten und burften, bag Beranberungen ber Berbaltniffe im 3nnern bee Staate auch Beranberungen ber Befete berbeiführen mußten. Gelon felbft war am meiften von ber Uebergengung burchbrungen, baß feine Berfaffung aus bem Notbitanbe bes attifchen Bolles bervorgegangen und nur ben unabweislichften Forberungen beffelben gerecht geworben fei, bag ibre Bestimmungen nicht über bie Bugeftanbniffe, welche man billig bon ben entgegenftebenben Barteien erlangen fonnte, bag fie nicht über ein Rompromig awischen Abel und Bolt bingusgingen; er war am weiteften von ber Deinung entfernt, bag er ben Athenern eine bollenbete Berfaffung gegeben babe. 206 er einft gefragt murbe, ob er ben Athenern bie beften Befete gegeben batte, antwortete er: "bie beften, welche fie angenommen haben wurden" 1). Es fam barauf an, einmal biefee Rompromift ben Barteien annebmbarer ju machen, indem man baffelbe nicht ale fur alle Butunft fest und geschloffen binftellte; bas andere Mal bie Berfaffung bor neuen Ausbruchen ber Leibenichaft, bor ben wieberberbortretenben Unfprüchen ber Barteten, bie Gefete bor leichtfinnigen, baftigen und übereilten Meuberungen ju bewahren. Um folde ju verbinbern, batte Balentos verorbnet, baß jeber ber bie Muslegung eines bestehenten Befetes burch bie oberften Beanten bes Staates für unrichtig bielte, bag jeber melder ein Befet abgeanbert wiffen wollte, mit einem Strid um ben

<sup>1)</sup> Acschyl, Eumenid, v. 700. - 2) Plut, Sol. c. 15.

Bale bor bem Rathe ber Taufent ju reben babe. Bewinne fein Autrag nicht bie Debrheit, fo follte bie Schlinge angezogen und ber fede Reuerer auf ber Stelle erbroffelt werben '). Durch einen fo naiven ober fo roben Terrorismus tonnte Golon ben Zwed einer ftatigen Entwidelung bee Befetes nicht erreichen wollen; fein eingeiner Burger befag nach feiner Berfaffung eine Initiative, es mare mehr ale thoricht gewesen, eine folche gerabe fur biefen 3med auszufprechen. Hur ber Rath befaß bie Initiative in ber Berwaltung und Befetgebung, er war allein in ber Lage bie Birfung ber Gefete ju überfeben; nur von ihm fonute baber ein begrundeter Autrag auf Beseitigung und Beranberung eines bestebenben Gelenes ausgeben. Die Tenbeng ber Menberungen, welche in Auregung tommen tonnten, war nach ber Bufammenfebung bes Rathes ale eine mehr nach ber ariftofratischen ale nach ber bemofratischen Geite binftrebenbe porauszusenen. Es mar bei bem labrlichen Bechiel bes Ratbes vorzüglich babin Borforge gu treffen, bag wenn einmal bie Wablen in besonbere griftofratifchem Sinne ausgesallen maren, ber erfte Gifer fur Berfaffungereform in biefer Richtung abgefühlt murbe, bann aber, baf bas Bolf por giten Berfuchen ber Berfürzung feiner Rechte ficher gestellt murbe. Solon verorbnete in biefem Ginne, bag ber Rath - er wurbe wie alle Beamten gegen ben Beginn bes attifchen Jahres um bie Reit ber Commerfounenwenbe gemablt - wenn er barüber ichluf: fig geworben, bag bie beitebenben Befete einer Abanberung beburften, und welcher, in ber erften Bolfsversammlung feines Antejabres ben Untrag einzubringen babe, ob bas Bolf überbaupt eine Menberung ber Befete genehmigen wolle. Benehmigte bas Bolf biefen prajubigiellen Untrag nicht, fo batte ber Rath fur biefes 3abr auf fein Borbaben ju verzichten. Bar bie Borfrage befaht. fo follte nicht bas gefammte Bolt, fonbern Bertreter beffelben über Die Aenberungen entscheiben, welche ber Rath beautragte. Bu biefem 3mede follte ber richterliche Ausschuß, ber aus bein gesammten Bolle, aus allen Steuerflaffen erlooft mar, bie Beliaea, bie umfichtigften Manner aus feiner Mitte gu Nomotheten b. b. Befengebern ernennen. Diefe follten fich unter bem Borfit ber oberften Richter bes Staate, ber feche Thesmotheten (welche auch ber Beligeg prafibirten) ale Berichtebof conftituiren, um ale folder

<sup>1)</sup> Polyb. 12, 16, 8h. 3, C. 459.

in ber Form bes Prozeffes über bie bom Ratbe beantraaten Menberungen ju entscheiben. Der Rath trat burch feine Bertreter als Alager gegen bas beftebenbe Befet auf; bas Bolt ermabite bie Danuer, welche fein besonderes Bertrauen genoffen ober welche ibm befonbere fachtunbig ichienen ju Anwalten und Bertheibigern bes angegriffenen Gefetes. Bu ber fpatern Beit finben wir 500, bann 1000 Beligften jum Berichtsbof ber Romotheten vereinigt '); Gotone Bestimmung wird vermutblich auf 400 gegangen fein. Die Romotheten entichieben in letter Buftang fur ober gegen bas neue Gefet. 3m erften Falle murbe es eigeführt, falle nicht ber Arciopag gegen baffelbe nachträglich fein Beto einlegte, mas ibm ungweifelbaft auch bei neuen Gefeten guftant. Es mar ausbrudlich beftimmt, bak fein neues Befet obne ausbrudliche Aufbebung bes alten eingeführt, fein altes obne Erfan burch ein neues abgeichafft werben follte. Die Theomotheten, welche ale Oberrichter mit ber Bewahrung ber Befete betraut maren, batten über ben Bollgug biefer Beftimmung ju machen. Es wird ergablt, bag ber Gpartaner Cheilon, ber Beitgenoffe bee Golon, welcher felbit bie wichtiaften Reuerungen in bie fpartauifche Berfaffung, aber freilich in ber feften Abficht einführte, bag biefelben niemals wieber verlaffen werben follten, ale er von ben Berfugungen Colone über bie 21banberung ber Befete Runde erhielt, bem Golon feine Freunbichaft und ben aaftlichen Berfebr entzogen babe 1).

<sup>1) 24</sup> ff Statebaubell 1, 337. De most he n. c. Timocrat. 7, 708 ffg. Ande. myser. 8, — 2) Plat. spepts say, coat. c. 1. Hier bal Streiblinis Per alten und neuen Geigie Demosthen. c. Timocrat. p. 710. in 1. Lept. p. 485. m. bit Stefeldingsam, ber Zebenderin. bei außerten in Der Mante Per Zehe est sie Zemelberes und Legin. 1, 100. in 1. Der 1, 100. in 1.

Solous großes Bert fant bei ben Athenern bie Anerfennung nicht, welche es verbiente. Das Bolf b. b. inebefonbere bie vierte Steuerflaffe, bie Rauflente, Abeber, Sanbwerter, bie Tagelobner auf bem ganbe batten anbere Dinge erwartet. Geit bem Tage von Salamie batten fie auf Solon ale ihren Retter und Belfer geblicht, und wie geringe Rechte batte er nun bem Bolle, ben reiden Burgern wie ben Lobnarbeitern ertheilt! "Gbemale, fagt Solon bon biefen Difigeftimmten, naunten fie mich ibre Freute, jest feben fie mich alle gurnent an mit ichiefen Bliden, wie einen Reind" '). Das Urtheil, welches bie Ungufriedenen jener Tage über Colon fallten, wirb and bon Cdriftstellern ber fpatern Beit getheilt. Ariftoteles urtheilt aus bem Ctanbpuntt feiner Doftrin nicht anbers. "Golon, beifit es bei Ariftoteles, befeste bie Aemter fammtlich ans ben Spelleuten und ben Reichen, aus ben Bentafofiomedimnen, Rittern und Beugiten; Die Theten erhielten gu feinem Amte Butritt. Er bat bem Bolle nur bie nothwenbigfte Gemalt gegeben, nämlich bas Recht bie Beamten ju mablen und gur Berantwortung ju gieben; benn wenn bas Bolf nicht einmal bierüber Bewalt bat, ife es entweber ein Stlave ober ein Teinb ber

<sup>1)</sup> Fragm. 31, ed Bergs. Zuß ber 3bel ben Seion niemals fein Kreube genannt behet nam, ib Hat - er wird bie Ärsgupunt ermands nich auf bei Einmung nach ber Seichigheite, fenbern auf bie and briaß ber Serbigungs ber Seichigung an der Seichigung der Seichigung der Seichigung ermach werben fein mitter, ist denstalle Hat. Auch wenn man prosen lieft, gernach werben fein mitter, ist denstalle Hat. Auch wenn man prosen lieft, gernach werben fein mitter, ist denstalle Hat. Auch wenn man prosen lieft, gernach werden gestellt der Beiten bei Bertal gestellt gestellt der Beiten bei Bertal gestellt gestellt gestellt der Beiten bei Bertal gestellt gestellt gestellt der Beiten bei Bertal gestellt get

Regierung. Die Indisigkeit Selons als Gefetgebet liege, wie einige meinen, barin, baß er die Cligarchie, welche zu ungemischt war, aufgeb, ber Ruschischelt bes Bolls ein Ende machte und die Grumbage zur Demokratie legte, indem er die Berfalfung sich untsche. Dem der Vertreiber die ingerarchie, die Wahl ber Magistrate arisberatisch die Bestalt bes Bells aber zu richten bemetratische "1.

Zeston konnte sich über den Unwillen ber Ungriedenen mit seinen eigenen Berten trößten: "Allen in greßen Berten zu gefallen si folwer"). Er sagt von seiner Bertessing seine higteren "Dem Bollt habe ich seiner Bertessing seine Ausgeben, als genößen Abe den den den den der den den Bertessing der besteht bei Recht and nicht bech erbeben. Detten welche bie Macht bestagt, nichts Ungeziemenbes in den Händen zu saffen. So bechte ich bebe mit faurfem Schifte und den beuterbagen konnten. Den fost den Welten der Bertessing in ein Babrern, neuen es weber zu sehn fest das Bestaffen, und bektraßt in den Freise anderen unter Schiften der Bestagt und seinen Bertessing in ein Babrern, nenn es weber zu sehr freisgefalfen, und berträng ist "Vi

Die Athener batten Urjach, glinkiger ven bem meifterbaften Weblinde ju bettlen, neiches Selven ihnen aufgeführt batte als Nicifieteles. Solon hatte eine Reform burchgeführt, welche allen blitigen Forbert Parteien Rechnung trug, welche geeigenet wor, bem neum Etaatstelen die geringste Jahl mächter Gegner zu erwecken. Er hatte bem Gegensige Jahl mächte Gegner zu erwecken. Er hatte bem Gegensige bes Beils und bes Arteis durch die Einstiftenung ber Priviliezium des Ortunbefiffes an die Etelle des Krivliegiums der Geburt ben föhrliften Stadel genommen. Er hatte bem Selfte in feiner wirtsfohrfischen anna aber auch in seiner staatlichen Stellung Garantieen gegen alle Uebergriffe bed Stelle mit Hentlichen Veben genägand sein mußten. Solon erreichte den in Hentlichen Veben genägand sein mußten. Solon erreichte den sleuomischen Schulp bes Beils theis durch termilierische Beiheimungen der Techspiele in mb Er Munte-



<sup>1)</sup> Aristot pol. II. 9. 4. Aristoteles felfen meint, daß Sofon ben Racht im Areforega und bei Edde für Zeinnen bereifs vergründen und nicht ein eingeführt habet; nur bie Bolicar tibter ben finn ber. if gab allerbings ber Soin Micher, aber feinem jähnigher Rath auf bem Arriesag, und bie Meanten unveren allerbing ichen ver Soin gewählt, aber durch ben Artel. — 2) Fragm. 7. ed. Bergk. — 3) Fragm. 6. 7.

ftie, theils burch bie bleibenbe Ginrichtung ber Bermogenetlaffen. Es mar numbalich, bas Bolf burch Steuern und Arjegebienfte gu erbruden, nachbem bie gefammte Laft ber Befteuerung und bes Ariegebienftes auf bie größeren und mittleren Grundbefiger gelegt Bubem Solon bas Recht auf bie Staatsamter an biefe Rtaffeneintbeilung bant, batte er biefe Bevorrechtung burch bie ftarfere Belaftung ber oberen Rlaffen ansgeglichen; er hatte bie Diffgunft, bie auf bem Borrecht bes Abele lag, befeitigt, inbem er bie Memter jebem groferen Grundbefiger, welcher Beburt er fei, juganglich machte, ohne bem Abel baburch fattifch bie Regierung ans ben Sanben zu nehmen. Wenn aber bie Regierung und bas Bericht ber Beschäftsübung, ber Erfahrung und Intelligeng bes Abels unter veranbertem Ramen bleiben follten, wenn bie Berfonen, welche biefelben bilbeten, burch ihren Grundbefit nicht blos unabbangia, fonbern neben ibrem Umte burch ibre fogiale und ofonomifche Stelling machtig waren, fo war es einer fo ftarfen Regierung gegenüber bringent nothwendig, bas Bolf vor ben Digbrauchen ber Abminiftration und bes Gerichts zu fichern. Golon erfannte, bag niemand bas Bolf ju fcuben vermöge, wenn es fich felbft nicht ichugen burfe; er ertheilte bemfelben bie bagu nothwenbigen Befugniffe, indem er bie Denge zu einem mit gemiffen bolitifchen Rechten ausgestatteten beschlußfähigen Nörper conftituirte. Er gewährte biefer neuen Norperschaft ein jahrliches Beto gegen bie Berfonen, welche bie Regierung ausmachen follten; er geftattete berfelben, bie Beamten nach vollenbeter Amtoführung gur Recbenfchaft ju gieben; er gab bem Bolfe bas Recht, von allen peinlichen Richterfprüchen ber Regierung Berufung einzulegen an einen Gerichtehof, ber aus einem anfehnlichen Theil bes Bolfes felbit beftant; er bant bie Regierung in allen enticheibenben Beichluffen an bie Buftimmung bes gefammten Bolles. Die Berfonen ber Beamten wie ibre Amtobandlungen, alle eingreifenden Afte ber Regierung waren an bie vorgangige ober nachträgliche Benehmigung bes Bolles gebunden. Endlich aber follte eine ablige und ftanbige. jeboch burch bie Bablen und Brufnngen bes Bolfe binburchgegangene Beborbe, ber Areiopag, auf bie politifden und religiöfen Trabitionen bes Staates gestütt, ale eine britte unparteifche Morpericaft swifchen Regierung und Bolf ftehen und bie lette Entscheibung über ben Bang bes Staatslebens geben.

Den Digbrauchen ber Bertvaltung noch beffer zu begegnen

batte Solon bie exefutiven und richterlichen Befugniffe ber Regierung fcbarfer ale fruber bon ber abminiftrativen und legislativen Rompeteng berfelben geschieben; er batte jene ben Archonten, biefe bem Rathe übergeben. In analoger Beife trennte er in ber neugegrundeten Körperichaft bes gefammten Bolfes bas abminiftrative und bas richterliche Beto. Die Bolfeversammlung und bie Beliaea bilbeten zwei einander gewiffermagen controllirende Beborben bes Bolfes. Die Beamten, gegen welche bas Bolf in ber Berfammlung ober in ben Stämmen feinen Biberfpruch eingelegt. hatte bie Beligeg in Beging auf ihre burgerliche und fittliche Qualifitation ju prufen, bie Beligeg batte bie Rechenschaft bon ibnen für ihre Amtoführung zu empfangen, und wie bie Befchluffe bes Rathe ber Bolfeversammlung gur Genehmigung vorgelegt werben mußten, fo gingen bie peinlichen Guticbeibungen ber Archouten an bie Beliaea. Die richterliche Gewalt im Staate hatte Golon breifach getheilt amifchen ben Ardonten, ber Beligeg und bem Areiopag; ben Archonten ftebt bie oberfte Civilinrisbiftion gu, bie Beliaea ift ber oberfte Rriminalhof, ber Areiopag ber Gerichtshof über vergoffenes Blut, Bergiftung und Braubftiftung.

Es ift Solon, bem größten politifchen Genins, welchen bas Alterthum aufgnweifen bat, gelungen, burch feine Berfaffung ben attifden Bauernftant gn retten und gn erhalten, ein Berbienft, welches alle Beranberungen feiner Inftitutionen überlebt bat. Er rettete baburd nicht blos ben attifden Staat, fonbern auch bie Gelbständigfeit ber Bellenen. Chue bie freien attifchen Bauern maren Die Schlachten von Marathon und Calamis nicht geschlagen, gefcmeige beun gewonnen morben. Es ift Solon gelnngen, in feiner Berfaffung ben erften gesetlichen Boben für bie Demofratie in Bellas gn finben, bie Grundlagen gur Entwickelung ber burgerlichen Freiheit, gur geordueten Gelbstregierung eines wenn anch fleinen Bolfes - ber erften in ber Beschichte gu legen. Er erreichte bies, indem er ben Mifibrauchen ber Bergangenbeit gegenüber bas von ben Thoren alter und nener Beit vielgeschmabte, bon allen Ginfichtigen befto lauter gepriefene Guftem bes Difetrauens und ber Garanticen erfant und aufrichtete. Bebe Beborrechtung, jebes Amt, jebe Competeng, jebe Regierung bat eine fpontane aus ber Ratur bes Menichen hervorgebende Tenbeng über ben berechtigten Breis ibrer Birffamfeit binauszugeben und ju ausichlieflicher Berrichaft ju gelangen, wenn ber Berechtigung

nicht eine andere Berechtigung entgegengestellt ift, wenn bie Enticheibung nicht an bie Bereinbarung felbitanbiger Rorpericaften gebunben wirb. Golon conftituirte querft wirflich getheilte b. b. auf unterschiebenen Intereffen, Befugniffen und Tenbengen berubenbe Bewalten im Staate nut verlangte überall bas Ginverftanbnik biefer Beborben und Rorpericaften; bei ber Bermaltung burch bie Ronfurreng ber Archonten und bes Rathe auf ber einen, ber Boltsperfamminna auf ber anbern Geite: bei ber Rechtepflege burch bie Roufurreng ber Theomotheten und ber Beligeg; foggr fur bie Bultigfeit ber Bablen forberte er bie Ucbereinftimmung beiber Bolfeforper, ber Berfammlung und ber Beliaca. Um Beranberungen von Berfaffung und Gefet ju Stanbe ju bringen, muffen enblich alle Stagtogemalten einig fein, bie Bermaltung, welche ber Rath reprafentirt, bie Bolfeversammlung, ber richterliche Ausfcuf bee Bolte, Die Beliaea; und felbft bann ift bae neue Bofet erft gultig, wenn ber Areiopag auf bas ibm auch bier guftebenbe Beto versichtet.

## 4. Athen unter ber Berfaffung Colone.

<sup>1)</sup> Diogen. Laert. 1, 57. Demosthen in Leptinem p. 488. Dunder Geichichte bes Mierthums. IV. v. Muft. 15

bieten des Lebens ben Schut bes Gesebes zu gewähren und bas Belieben ber Richter auf bas geringste Maß zuruckzusübren, auch das Bestehen ber Bersassung selichert werben.

Benn Solone Befete bei Realiujurieu, bei Schatigung und Bergemaltigung nicht nur bem Berletten foubern iebem Burger bas Recht gaben, bie Alage ju erbeben, fo gefchab bies nicht blos aus bem moralifden Grinte, bag bem Unrecht von Bebermann gefteuert werben muffe, nicht blos in ber Abficht, eine Colibaritat affer Burger gegen bas Uurecht berbeiguführen, fo bag bie Richts verletten bie Berletung ebenfo empfinden follten, ale bie Berletten; es ging biefe Beftimmung mefentlich aus ber politifchen Ermagung berbor, bag bei Berletjungen ber Großen gegen bie Beringen, bei ber foxial ichwachen Stellung bes Bolfes, bem Daugel einer öffentlichen Auflage von Staatemegen möglichft abgebolfen werben muffe '). Gben fo wenig batte bie Boridrift Solone : "Der Burger, welcher bei Aufruhr nicht Bartei ergreift, ift bee Bürgerrechte verluftig" 2) ausschließlich ober vornehmlich moralifche Beweggrunde. Gie murbe nicht blos in bem Ginne erfaffen. bie Burger au thatiger Theilnahme am Staateleben ju notbigen, auch nicht blos besbalb. um bie rubigen und besonnenen Danner gegen bie Leibeuschaftlichfeit und Erbitung auf ben Rampfplat gu bringen. Die griechischen Staaten maren Rautone bon fleinem Umfange, welche ihren Regierungen geringe Dittel ber Bewalt, geringe außere Ctuppunfte gemabrten. Diefe Regierungen beftanben aus jabrlich wechselnben Berfonen; fie maren obne bezahlte Agenten, ohne Boligei und Golbaten. Run machte gwar Golon in bem Baffeneibe, welchen bie Burger ber brei oberen Alaffen ju leiften batten, bie Aufrechthaltung ber beftebenben Befete und bie Bertbeibigung berfelben gegen Ungeborfam und Auflebung gur Bflicht (f. unten); aber fur bie Regierung, fur bie Orbnung fcblechthin Bartei ju ergreifen, ergreifen ju muffen, mar ein Bebante, ber ben Griechen immer fremt geblieben ift. Bur bie Berfaffung ju fechten, mar fur bie große Debrgabl ber Burger bou Athen wenigftens ein neuer Gebante, eine gang neue Obliegenbeit. Colon fucte biefe Berpflichtung einzuschärfen, um ber be-



<sup>1)</sup> Plut. Solon c. 18. Sept. sap. conv. c. 11. Diogen. Baerf. 1, 10. - 2) Plut. Solon c. 20.

ftebenben Orbnung moglichft ftarte Stüten zu geben. Das griftofratifche Regiment batte in Attifa feftgeftanben, weil es auf ben Intereffen eines machtigen, fogial einflufreichen und friegsbereiten Stanbes rubte; Diefe Stube fehlte bem gemifchten Suftem, melchee Colon eingeführt batte. Monfpirirte ber Abel, um bie neue Berfaffung ju fturgen, um feine alte Stellung im vollen Umfange wieber ju geminnen, wie tonute biefes Guftem, welches ben Abel felbit an ber Spite bee Staate belaffen batte, befteben, wenn nicht bie gefammte Burgerichaft bereit war, baffelbe mit ben Baffen in ber Sant aufrecht ju erhalten, wenn bie Reaftion nicht auf einen bereiten Wiberftand biefer Urt gefaft fein mufte? Aber and bon einer anberen Geite brobten ber neuen Berfaffung Gefahren. Huch bie Tenbengen bes Forticbritte tonnten gum Umfturg ber Berfaffung führen; ein ebrgeigiger Mann tounte fich an bie Spite ber unbefriedigten Forberungen bes Bolfes ftellen und fich burd einen fühnen Saubstreich ber Staatsgewalt bemachtigen; wie Stopfelos und Theagenes ju Morinth und Megara gethan. Batte Athen nicht felbft bie lleberrumpelung ber Afropolis burch Aplon erlebt: und mare bie Ctabt bamale nicht feiner Berricaft berfallen, wenn bie Banern nicht von allen Geiten bewaffnet ber Regierung ju Sulfe gefommen maren? Den reaftionaren Beluften bes Abels, wie bem gewaltsamen Fortidritt fammt ben ufurpatorifden Bebanten feder Barteibaupter tounte nicht beffer begegnet werben, ale wenn man folden Unternehmungen ben Biberftanb ber gefammten Burgerichaft in Ansficht ftellte und beffen Gintreten burch bie feftgefette Strafe - eine ftrengere ale ber Berluft bes Burgerrechtes tounte ben Griechen taum treffen - unguebleiblich ju machen fucte. Bar aber bie Menge ber Burger fur bie Reuerung, bann gewann man burch biefe Beftimmung menigftens eine fcnelle Entscheidung, Die Braft ber einen ober ber anbern Bartei mußte bann fogleich ju Tage treten.

Noch wichtiger fur bas öffentliche Leben ale biefe Beftimmungen war bie Begunftigung, welche bie Befetgebung Golons bem burgerlichen Gewerbe ju Theil werben lieg. Go eifrig Colon gemefen mar, bie Bauern gu ichuben, fo treu er an ben agrarifden Trabitionen feines Laubes, beffen Schutgotter bie Gottbeiten bes Aders maren, bing, fo febr er mit bem gangen Alterthum überzeugt mar, bag bie Arbeit bes Adere ber bes Sanbwerte bei weitem porzugieben fei, welche Borrechte er auch bem 15\*

mittleren und bem großen Grundbefit in feiner Berfaffung eingeranmt batte; er verichlog fich ber Lage ber Dinge nicht. Er batte gefeben, wie traurige Folgen bas llebergewicht bes Aderbaues bei einer Bevollerung berbeigeführt batte, welche ju gabireich geworben war, um ausschließlich burch benfelben leben gu fonnen. Bie er ben Baueruftanb gerettet, fo bemubte er fich ben Sandwerferftand ju verftarfen und bie ftabtifche Bevolferung emporgubringen. Bie er ben ftarren ariftofratischen Bebanten, bag nur bie eble Geburt Rechte im Staate verleibe, burch feine Berfaffung übermunben, fo bemubte er fich burch feine Gefetgebung auch ben ariftofratischen Grundfat, bag Sandarbeit ben Manu gemein mache und erniedrige, ju befeitigen und bem Sandwerte nach Plutarche Ausbrud Achtung und Chre ju verschaffen '). In Rorinth, wo Berianber ben Stolg bee Abels nieberbielt, mar mit ber Ausbebnung bes Sanbele auch bas Bewerbe gewachfen, war bas Sanbwert bereits in ber öffentlichen Deinung geftiegen ober vielmehr, es wurden in Rorinth nach Berobote Ausbrudt "bie Sandwerter am wenigften verachtet" \*). In Athen, wo bas Bewerbe noch fcmach war und nur bie Topferei in großerem Dafiftabe betrieben wurde, versuchte nun Solon bem Sandwert eine abnliche Stellung ju vericaffen. Geine Gefene gestatteten eine Iniurientiage gegen jeben. welcher einem Burger ober einer Burgerin ben Rleinbanbel auf bem Marfte jum Bormurfe mache; fie verfügten, baft niemand feines Gewerbes wegen beschimpft werben burfe. Er ichrieb ferner bor, bag unvermögende Eltern gehalten fein follten, ihre Rinber einen Erwerbogweig ternen ju laffen. Er fprach bie Gobne unvermögenber Eltern, welche bies unterfaffen, von ber allgemeinen Bflicht ber Rinber ibre Eltern im Alter gu ernabren frei '). Er gestattete ferner, um bie Babl ber Sandwerter ju vermehren, alle Die Beifaffen (Metoefen), welche fich mit ihrer gangen Familie in Athen niebergelaffen batten, falls fie gefommen maren um ein Sanbwerf in Athen ju betreiben, in bas Burgerrecht aufgunehmen. Daft ben Bauern ber Ader burch Frembe weggefauft murbe, mar nicht feine Abficht. Außer jenen follten nur folche Grembe bas Burgerrecht erhalten, welche für immer aus ihrem Baterlande verbannt waren '). Weber bas Saubwerf noch bie Armuth ichien bem Go-

<sup>1)</sup> Plut. Solon c. 22. — 2) hereb. 2, 167. — 3) Blut. a.a.D. Schomann griech. Alterthumer 1, G. 533. — 4) Blut. (Sol. c. 24.) behaup-

ion ichinipflich - obmol ber griechische Abel biefe Anficht feftfonbern bas ichien ibm ichimpflich, ber Urmuth nicht burch Arbeit ju entgeben '). Er verlangte, baf jeber unvermogenbe Burger arbeite und von Staatswegen jur Arbeit angehalten werbe. Die Berarmung bee Bolfes batte fo fcblimme Fruchte getragen, baft man biefer in jeber Beife porbengen mußte. Der Duffiggang armer Burger mar aber and politifc von Rachtheil; bie Faullenger bes Marttes maren bereite Wertzenge in ber Sant jebes ehrgeizigen Barteiführere. Der Darft mar bie Statte bee öffentlichen Intereffes und bee Urtheile: nur im unmittelbaren berfonlichen Berfebr ber Burger murbe Bolitif getrieben. Die Freiheit biefes Treibens in ben Somnafien, auf bem Martte ift mit ber Freiheit ber Breffe in unfern Tagen gleichbebentenb. Golon legte bem Areiopag bie Befugnik bei, von jebem unvermogenben Burger ben Ausweis gu verlangen, wovon er lebe. Der mangeliebe Nachweis über ben Betrieb einer einträglichen Thatigleit tonnte mit Berfurgung bes Burgerrechts bestraft werben. Aber auch bie, welche ein Bewerbe verftanben und muffig gingen, tounte ber Arciobag bor fein Forum gieben und wenn feine Ermabnungen fruchtios blieben beim britten Dale burch Atimie bestrafen. Außerbem ftellten Golone Befete en iebem Burger frei gegen ben unvermögenben Dukigganger eine öffentliche Rlage ju erbeben?). Durch ben Rachbrud, welchen Solon auf Die burgerliche Thatigfeit legte, burch bie Ebre, in welde er bie Arbeit einsette, burch bie Achtung, welche er bem Banbwerfer erzwang, forberte er bie Entwidlung bes Burgerftanbes in Athen auf bie bebeutfamfte Beife. Er bat bierburch ber Demotratie und ibrer Entwicklung in Attifa großeren Borfcbub getban, ale burch bie Beftimmungen feiner Berfaffung, wenn er auch bie Freiheit bes Marttes beschrantte und ben Sandwerfer wie ben

tet, daß Eolon das handwerf begünstigt habe, um einen Export aus Attisa berbetzuführen. Solone Berbot, daß fein Bürger mit Salben handeln solle, war gegen berweichlichende Beschäftigungen gerschetet, s. unten.

<sup>1)</sup> Dufinh. 2. 46. — 21 Tingen. Varr. 1. 55. Gerebett Minghe. (2) 177., bas Gelen hab Geige ber Mingh. de hier, mider nicht nachweier kann, weben er iche, mit bem Zebe befratt werben selbe, auf Micha übertragen beb. (it jehen bedebt mide franktive wird Minghier und 70 pur Weigerung der Mitten Gebrurg. (6. 5) bebaupet, bei sen verzen auf Faullergreit Minnig erfent Wilde, (6. 3) bebaupet, bei sen verzen auf Faullergreit Minnig erferten Wilde, (6. Am beit nicht um Zeben Gehörten, bei birgerführ Schließeit zu befru, kernongangen sein, soubern mur aus bem Janterigi ber Mittlergeitung, bes gestinde Mindhier in Bedelin Gehörten Bedelin der Mittlergreitung, bes gestinde Mittlergreitung, bes gestinde Mittlergreitung ber der Mittlergreitung bestehnte.

Greßhänkler um ben Rapitaliften von den Menttern ausschieße und in die letzte Klaffe fiellte. Der Gegenieß, im welchen die attischen Versältnisse durch die Ausgebung von anschließlichen Aretbregiments, durch die Örfreiung des Aussensflandes, zu den artifortasich verzierten Ausnehm, ammentlich zu den Anstitutionen Episteratisten, erhielt durch diese Begünstigung des Handberts seine schaften Eribe uns feine übstänften Terber.

Attifa erzengte bei ber Dürftigfeit feines Bobens taum fo viel Getreibe ale es bedurfte. Colon verordnete beebalb gleich auf ber erften Tafel feiner Befete, baf bie Ansfubr bes Betreibes und anderer Banbesfruchte mit Ausnahme bon Reigen und Del, mopon in Attifa Ueberfing war, verboten fei. Der erfte Archon follte alliabrlich bies Berbot in Erinnerung bringen und Bermunfchungen gegen ben llebertreter aussprechen; unterließe er bies, fo folle er felbit einer Belbftrafe von bunbert Drachmen verfalten fein '). Den Delban gn forbern, verbot Golon bie Ausrobung von Delbaumen. Nicht nur, bag bie ber Atbene beiligen Delbanme, beren Frucht zu gottesbienftlichem Gebrauch verwendet wurde, nicht angetaftet werben burften, auch fonit follte fein Grundbefiger ju feinem Gebrauch jabrlich mehr als zwei Dlivenftamme ausroben. Gine Ueberfcreitung biefer Babt geftattete Golon nur jum Bebufe eines öffentlichen Reftes ober einer Beftattung '). Den Grundbefit ichnitte Colon burch ben Nachbrud, welchen feine Borichriften auf bie Erhaltung ber Grengfteine und ber Grengftreifen legten. Graben und Gruben follten von bes Rachbars Grenge fo weit entferut fein , ale fie tief maren ; bie Baume follten fuuf Ink, Reigen und Delbaume aber, weil biefe ibre Burgeln meiter ausbreiteten, neun Bug von ber Grenge fern bleiben. Gin Brunnen follte gwölf Inf. Bienenftode (bie Bienenzucht wurde in Attifa eifrig betrieben und attifcher Sonia mar wie attifche Feigen eine gefuchte Bagre) follten 300 Guf von ber Grenze bee Nachbare entfernt fein. Da Attita Mangel an Baffer batte, fo verfigte Golon, bag ce allen. bie innerhalb eines Umfreifes von bier Ctabien um einen öffent-



<sup>1)</sup> Plut Sol. e. 24. Daß ber Rome Sebephont nicht mit bleim Ausjuberreitet jugimmenbagt, des er entweber einem Zenneinnen geringflügste. Dinge überbaust brandwarten foll, ober baß einmal gur zeit einer Oungerbenen beitlige gefigenblume über Freinde beraudt umb beitragen Anflägen erboben worben waren, bat Bödb ermiein; Etantebausbalt 1, 562. — 23 bie moot ber. O. Maart b. 105.

lichen Brunnen wohnten, geftattet fein folle, aus biefem Baffer ju bolen. Die weiter entfernten Grundftude follten gehalten fein, jebes feinen Brunnen zu graben. Sanbe fich inbek in ber Tiefe bon gebn Rtaftern (uber funfgia Guft) fein Baffer, bann ftanbe es bem Befiger bes Grunbftude frei, bei ben Rachbarn Baffer gu fcopfen, aber nicht öfter ale täglich zweimal und nicht mehr auf einmal ale feche Choen (b. b. aufammen 34 Quart '). Auch über ben Schaben, welchen bas Bieb anrichtete, gab Colon genaue Borfchriften; ein biffiger Sunt follte an eine brei Ellen lange Rette gelegt werben ?). Um bie Bolfe, welche ben Riegen und Schagf. beerben Attifa's Schaben thaten, ju bertifgen, berorbnete Golon, baß jeber, welcher einen getobteten Bolf einbrachte, funf Drach. men, wer einen jungen Bolf brachte, eine Drachme erhalten folle. Ge mar ein nicht unbebeutenber Breis, ba ju Colone Beit fur eine Drachme ein Schaaf, fur funf Drachmen ein gewöhnlicher Ochfe gu haben mar ').

Es gab feinen Rreis bes Lebens, welchen Golon's Befege bei Seite gelaffen batten. Wie er ben Athenern einen felbftanbigen und gwedmäßigen Dungfuß gegeben batte (ob. G. 180.), fo fcbien es ibm nothig auch fur ben Ralenber Gorge gu tragen und eine Beitrechnung festzustellen, welche bas burgerliche 3abr mit bem natürlichen in beffere Uebereinstimnung brachte. Da ber Monbmonat, nach welchem bie Griechen ibre Beit magen, 291/2 Tag lang war, feste Golon feche Monate bes Jahres ju breifig, feche au neun und awangia Tagen fest und verorbnete, bak regelmäßig einem "vollen" Monat b. b. einem Monat von breikig Tagen ein "bobler" Monat b. b. ein Monat von nenn und gwangig Tagen folgte. Damit bangt bie Beftimmung gufammen, bag bie Donatetage bom grangigften Tage an ruchvarte gegablt merben follten, fo baf ber ein und zwanzigfte Tag entweber ber gebnte ober ber neunte "bes ju Enbe gebenben Monate" bieg. Das 3abr betrug nach biefer Beftimmung 354 Tage. Da biefes Monbjahr gegen ben Connentauf um elf und einen Biertel Tag gurudbleibt, mußte man baffelbe von Beit zu Beit burch Ginichaltungen mit bem Sonnenlaufe wieber in Ginflang ju bringen fuchen. Golon

<sup>1)</sup> Pint. Sol. c. 23. — 2) Plutard a. D. c. 24. — 3) Plut. a. a. D. c. 23. und Bodh Staalebalt 1, G. 104. Gulbas (gezobjeco'se) bar fatt einer und funf Drachmen ein Talent und gnei Salente, eine lachertiche llebertreibune.

orbnete au biefem Enbe eine achtiabrige Schaltperiobe an, wie folde auch ber Teier ber Otompien ju Grunde gelegt mar. Die gegen ben Sonnenlauf feblenben Tage bes Monbigbres betragen in acht Jahren gerade 90 Tage; innerhalb bes Laufe biefer acht 3abre mußten alfo brei Monate von 30 Tagen eingeschaltet merben. Golon bestimmte biefen achtjabrigen Beitraum, indem er von bem größten Geft, welches bie Athener im erften Dlonat ibres 3abres, im Defatombacon, feierten, von ben Bangtbengeen ausging, meldes in jebem vierten Sabre mit besonderer Teierlichfeit beaangen murbe. Die nachfte Biebertebr biefes Geftes follte nach vier Monbjahren und einem Schaltmonat von 30 Tagen, Die zweite Bieberfebr nach vier Montiabren und zwei Schaltmonaten von 60 Tagen b. b. bas erfte Mal nach 49, bas zweite Dal nach 50 Monbmonaten begangen werben. Diefen attifchen Coflus legte Solon fo, baf beifen Beginn mit bem britten Jahre ber gleichen Olompiate aufammentraf. Aber wenn im olompifden Cotine bas britte, fünfte und achte Jahr jur Aufnahme ber Echaltmonate beftimmt maren, fo fielen biefe nach bem Ralenter Colone in bas britte, fechete und achte Jahr. Die Schaltmonate felbit legte Golone Ralender in Die Mitte ber Schaltjabre ').

Das Blutrecht ließ Selon in ber öchstellung, weiche Dreiden ermischen gegeben batte, bestehen. Gegen ben Satermort foll Selon steine Tettale versigst haben, weit er wie Diegenes von Vaerte erzählt, dies Berberchen für unmöglich biett. Beniglene ilt do voll richte, das Selons Gehee bei strengie Pickal ver Kinner gegen bie Etteru verschrieben und von ber frommen Grifillung voller Philoten bie Ansibiumg bes beitem Bingerrechte böhängig machten. Auf die Berbrechen, über weiche der Nath im Arreivage zu richten hatte, ordsichten Werp, Bergiftung, Berwundung und Drampfirfung stamb ber Zerb Der Bererbere sennte sich die fer Tette, auch wenn ihn der Platträcher schon vor den Arreivags gestibet und die Berhandlung degennen datet, durch freiwillige Berhannung entsiehen. That er dies nicht, so wurde er dem Wilstachten übergeben, der ihn wegassischen und zu deren, zieden dies Wisspandlungen, eben derrechtigt als verpflichtet war 3. Die



<sup>1)</sup> Ideler Sandbuch ber Chronologie 1, 266 figth. Bodh Montcullen S. 10 figbe. — 2) Demosthen. c. Arstocr. p. 627. — 3; Demosthen. L. c. p. 629.

Töbtung eines heimfefrennen Morbssichtigen eer Berbannten, bie Zöbtung bes Mörberes, ber sich ber Grartinung burch ben Blutrache, burch bie zur Blutrache Berpslichteten webersetz, bie Töbtung bes Käubers im Angriss, teo Diebes in ber Nacht, bes Geberechers, weckhen ber Barper bei siemen Beile, bes Berchiperes, bescheres Batter bei ber Tochter, ber Bruber bei ber Gebnechter, ber Gehn bei ber Mutter sindet, wer Fruber bei ber Gebnechter, ber Gehn bei ber Mutter sindet, mar strasse, die welche auf biefe Beise Butter strasse, das den bei ber Angelen, hatten bie Thalfache vor bem Archon Dassieus zu ernflatiern und ühre Kensigung wie bie bes Landes an ben Malsstäten ber Gebeten von beien unt lassen.

Aber ber Tob ftant nach ben Gefeten Golone nicht bloft auf Morb und Blutvergießen. Auch Tempelraub, Berrudung ber Grenifteine. Diebftabl in öffentlichen Gebauten, Betrug bes Rathes, ber Richter und bee Bolles burd Reben und Berbeiffungen. Bertauf eines Burgere in Die Sflaverei, Anabenicanbung und andere Difthaten waren mit bem Tobe bebrobt '). Den erften Archon follte bie Tobesftrafe treffen, wenn er fich mabrent feines Umtoigbres öffentlich trunfen zeigte 2). Da biefe Berbrechen bie Stellung bes Lanbes ju ben Gottern nicht berührten, geborten fie nicht por ben Areiopag ober bie Epbeten, fonbern ber bie Archonten . und bei Brovolation ber Berurtbeilten por Die Beligeg. Die Tobesftrafe murbe burch Sinabfturgung ber Berbrecher in einen finftern Belfenfchlund, bas Barathron, welcher im Demos Reirigbae lag, burch Bergiftung mit bem Schierlingebecher ober burch Renlenschlag vollzogen"); fie fonnte burch Binmegichaffung bes Leichname über bie Grenge, Gingiebung bee Bermogene, Entriebung bes Burgerrechts fur bie Familie bes Berbrechere und Berfindung bee Beichlechte gefcharft werben. Fur Bergeben, beren Schwere ben mit Tobesftrafe bebrobten junachft ftanb, war Berbannung auf Lebenszeit ober einen gewiffen Beitraum bie gebrauchliche Strafe. Der Berbannung folgte ale milberee Strafmittel bie Entziehung bes Burgerrechtes in verschiebenen Graben. Bollftanbige Entgiebung bes Burgerrechts ftand auf Bermeigerung ober Richtleiftung bes Arjegebienftes, Berlaffen bes Gliebes bor bem Reinbe. Begwerfen bes Schilbes, Unterfchlagung öffentlicher Belber, faliches



<sup>1)</sup> Demosthen, c. Timocratem p. 736. c. Aristocr. p. 636. 696. c. Leplin, p. 487. 498. Aeschin, in Timarch. 39 – 42. — 2) Σtegen, Latt. 1, 57. — 3) Harpocration βάραθφον, Είχαι ααρι, νέμπανσκ.

Beugnif, Injurien gegen bie Beamten im Amte, Berletung ber Bietat gegen bie Eltern, Berichwendung bes Batererbes, Ungucht und Proftitution '). Much auf einfachen Diebftahl ftant feine bartere Strafe ale Entziehung bee Burgerrechte, vorausgefest bag ber Dieb im Stanbe mar, ben bopbelten Erfat bes geitoblenen Butes gu leiften "). Bei geringeren Bergeben trat nur eine theilweise Entziehung bes Burgerrechts b. b. ber Berluft gemiffer Rechte ein, a. B. öffentliche Rlagen anguftellen, in ber Bolfeversammlung au reben u. a. Die gangbarften Strafen im folonischen Befet find Gelbbuffen, beren Richterlegung bie Ginterferung berbeiführt. Gelbft nach bem Tobe bes Berurtheilten liegt es feiner Familie ob, bie guerfannte Buffe gu gablen. Auch Berlanunbungen murben burch Belbbufen gegbnbet. Ber einen Burger falfdlich befdulbigte ben Schild weggeworfen ju baben, follte 500 Drachmen Bufe gabien, wer einen Burger bei einem öffentlichen Opfer, vor bem Archonten ober bor ben Richtern mit einem Schimpfnamen belegte, follte bem Staate zwei, bem Beleibigten brei Drachmen gur Strafe gablen ').

Das attifche Ramilien : und Erbrecht batte ben Gefeten Golone nicht unerhebliche Fortidritte ju verbanfen. Riemale batte ein Gefet ben attifden Abel verbinbert, Gben mit Tochtern ber anberen Stante gu fcbliegen; ber Stoly bes Chelmanne batte folde Berbindungen verschmabt. Inbem Golon ben nicht abligen Grundbefigern ben Bugang ju ben bochften Burben bee Staates eröffnete, mufite bie icharfe Trennung ber Stanbe auch in biefer Begiehung fich allmablig milbern. Colone Cherecht legte auch fonft tein angftliches Bewicht auf Die Reinheit bes Blutes. Bie er mit einer bis babin ben belleuifden Gemeinben unbefannten Liberalitat bie Aufnahme frember Familien unter gewiffen Bebingungen in bas attifche Burgerrecht erlaubte, fo geftattete er auch bie Che eines Burgere mit einer Nichtburgerin, ohne bag ben Rinbern einer folden Gbe barum ibr Burgerrecht verfürzt worben ware. Rur im Erbrechte waren fie in bem Galle benachtheiligt, wenn ans einer fruberen ober frateren Che bes Batere vollburtige Rinber vorhanden maren. Sinterließ ber Bater vollburtige Cobne, fo murben bie halbburtigen mit taufent Drachmen



Diogen. Caerl. 1, 55. Aeschin. in Clesiph. p. 565. 566. in Timarchum 45.—
 Platon. legg. p. 857. 941. Cato de re rust procen. Gellius 11, 18. cf. Demosthen. in Timocr. p. 735.—
 Dysias c. Theoma. 1, p. 354.

jeber abgefunden '). Die Reufcheit ber attifchen Jungfrauen ichuste Solon, inbem er bie Tobesitrafe barauf feste, wenn ein Burger feine Tochter gur Ungucht Breis gab. Trieb bie Tochter Ungucht nach ibrer eignen Luft, fo ftant es bem Bater gu, fie ale Stlavin ju verfaufen ?). Den Berführer, welchen ber Bater bei ber Tochter, ber Bruber bei ber Schwefter antraf, fonnte er ungefährbet töbten (ob. G. 233). 3m anbern Falle follte Berführung und Rotbaucht gegen Burgerinnen wie gegen Frembe und Stlavinnen nach Befinden ber Umftanbe mit Gelebugen ober mit bem Tobe beitraft merten '). Ge ift fein Beifviel überliefert, ban bie Tochter eines attifchen Burgere gur Betaere berabgefunten mare; bies blieb ben Detoefen und ben Sflavinnen überlaffen, welche ibre Berren bagn bergaben ober benutten. Es wird berichtet, bag Goton burch feine Gefete bie öffentlichen Saufer begunftigt babe, um fcblinimere Ausschweifungen ber Junglinge gu vermeiben 4). Die attifden Jungfrauen lebten giemlich eingezogen, wabrent man in Sparta um biefelbe Beit aus politifch militarifden Grunben anfing, Die Tochter ber Chelleute auf ben Ringplat und in bae Leben ber Strafe hineinguziehen. Bu inbividuellen Reigungen und Liebesverhaltuiffen gwifchen Gobuen und Tochtern beguterter Eltern fant fich in Attifa menig Gelegenheit, auch wenn ber Ginn ber Belleuen in biefer Richtung reger gemefen mare. Die moberne Bufpipung bee Individualiemus fehlte ihnen; eine berbe und naturliche Sinnlichkeit waltete in allen biefen Berbaltniffen vor. Die Bellenen hielten bie Franen fur ein Beichlecht, welches bem Manne fo wie am Körper, fo auch an geistiger und sittlicher Rraft nachftanbe, fie wiefen bemfelben beshalb bem Manne gegenüber eine untergeordnete Stellung an. Dies binberte eine Rran von großer Begabung, wie bie Cappbo, nicht, ju einem felbftanbigen geiftigen Leben und großem Rubme ju gelangen und einen Areis gebilbeter

<sup>1)</sup> Zie falne Coo'n unn's Meinen Gertoffungegeichte Altene C.
2) in ber Annahm nich beitrene zu nörze, aus Gertoffun ert ein felenische Geleg erneuert bate, indem er Abstammung wen Geinger um Brügerin gertoffe genacht bei. Benn Geine Franze in Geriffen Gertoffen der Gertoffen gertoffen gener bei gegen gegen gestellt gestellt, je fagt ist ibt fint Gerund vor, der Regertoffe beite freige für gertoffen gertoffen gertoffen gertoffen Bertoffen B

Frauen um fich ju versammeln; bies binberte bie Chefrauen auch ba nicht, wo fie am ichlechteften geftellt gemefen fein follen, bei ben Joniern und ben Milefiern, einen großen Ginfluß im Baufe ju üben und ibre Rechte bem Manne gegenüber geltent zu machen, wie bie Satiren ber Bonier auf bie Beiber ausreichent barthun (ob. G. 134 figb.). Es war in ber Regel bie Gache ber Eltern, bie Babl bes Gatten fur ibre Rinber gu treffen : Copbofles beflagt bas barte Loos ber attifchen Jungfrauen, einem unbefannten Manne babingegeben ju werben. Die Mabden murben frubgeitig, oft icon im funfgebuten 3abr verheirathet; bie Danner follten nach Solous Meinung erft zwischen bem acht und zwangigften und funf und breifigften Babre an bie Bochzeit benten '). Die Eben unter naben Bermanbten, fogar gwifden Obeim und Richte und Salbgeschwiftern maren nicht blos erlaubt, fie murben fogar begunftigt und ale ein Glud geachtet; ja fogar Chen zwifchen Bruber und Schwester famen por "). Es ift bies ein Reft alter arifcber Sitte, welchen bas attifche Chemefen aufbewahrt bat '). Rach Golone Borfdrift mußte ber Gbe bie feierliche Berlobung burch ben Bater ober Bormund ber Braut vorangeben, wenn fie rechtmäßig fein follte, wenn bie Rinder biefer Che in bie Bbratrie bee Baters Aufnahme finden follten - obne biefe Aufnahme entbebrten fie bes Burgerrechte. Solon erbob bie bereits beftebenbe Gitte ber Berlobung jum Befet; Braut und Brautigam wurden mit einauber eingeschloffen, um einen Quittenapfel gu verzehren '). Rach bem alteren Brauch, welchen bie bomerifden Gebichte ichilbern, batte ber Freier ber Jungfrau, um welche er warb, ober beren Eltern, reiche Gaben bargubringen :); jest waren bie Berbaltniffe babin . umgewandelt, bag ber Bater bie Tochter ausstatten mußte, um fie ju verheirathen. Inbeg beftant biefe Mitgift gewöhnlich nur in einer makigen Belbfumme; auch wurde ber Dann nicht Gigentbumer ber Mitgift, er erhielt nur ben Riefbrauch berfelben "). Um bem Luxus in ber Aussteuer ber Brante ju wehren, beftimmte Solon, baf bie Brant nicht mehr ale brei Rleiber und einiges Berath in ibr neues Saus mitbringen folle'). Diefe Aus-



<sup>1)</sup> Xenoph. Oecon. c. 7. Solon. fragm. 27. r. 9. Bedet Gbarilleb 2, ©. 284. — 2) Sermann Stansbletrbümer §. 119. — 3) He. 2, S. 422. — 4) Plut. Sol. c. 20. Lemosthen. in Steph. p. 1134. — 5) Me. 3, © 273. — 6) Meter umb Schömann attifcher Progeß S. 417 flagb. — 7) Plut. Solon. c. 20.

fteuer blieb bas Eigenthum ber Frau, boch ftant ibr auch bierüber feine freje Disposition gu. Der Berlobung folgte bie Dochgeit gewöhnlich auf bem Guffe. Bor bem Bochgeitstage murbe ben fcugenben Gottheiten ber Che, bem Beus und ber Bera, ein feierliches Opfer gebracht. Die Braut und ber Brautigam nahmen jebes für fich ein Bab, ju welchem bas Baffer aus ber Quelle Ennealrunos geschöpft fein innfite. Die Rompbe ber Quelle murbe babei angerufen; bie Beifter bes fruchtichaffenben Baffere maren ben Griechen auch Schutgeifter bes brautlichen Lagers, fie follten auch bicfem Grucht verleiben '). Bei bem Bochzeitschmaus, ben ber Bater ber Brant ausrichtete, an welchem nicht blos bie mannlichen fonbern auch bie weiblichen Mitglieber beiber Familien Theil nahmen, trugen Braut und Brautigam weiße Bewanber und Rrange bon Morthen und Beilchen auf bem Sanpte; bie Braut war in Schleier gehillt. Rach bem Dable gegen Abend führte ber Brautigam bie Braut aus bem elterlichen Saufe in feine mit Laubgewinden geschmudte Bobnung. Die Gespielen ber Braut, Die Benoffen bes jungen Mannes umgaben ben Bagen und leuchteten mit Nadeln poran, welche bie Mitter ber Braut angegunbet. Gie liefen bie Somengeen ertonen, mabrent bie Begegnenben bem Brautigam Blud und Beil guriefen. Die Bollgiebung ber Bochgeit murbe ben Phratoren bes Mannes angezeigt, und auch von biefen burch bie Darbringung eines Opfere und einen Schmaus, welchen ber Renvermablte geben mußte, gefriert 2).

Die Ehrfrauen ber Reichen lebten meift in bem Frouengermad bes haufes, welches im hintern Theile besselben ober im oberen Stedwerf lag ). Die Sitte gestuttete feinem Manne in Afborsen heit bes Gatten bas hans zu betreten. Die Manner waren bei außer bem haufe mit auch in beren Anwelmheit fam außer ben nächsten Eernambten ein Mann micht leicht in bas Frauenge mach. An ben Trinfgelagen, bie ber Mann im haufe veranstaltete, nahm bie Krau frinen Theit, ja sie mieb sogar am fenster bei Bilde frember Männer. Sie bar großen Theils auf ber Vertehr mit ihren Verwandten mit ibren Freundinnen bestehricht, unelche sie ausstehen.

<sup>1)</sup> Bb. 3. C. 121. - 2) Coomann gried. Alterth. 1, 517. - 3) Beder Charilles 2, G. 84.

men bie Chefrquen feinen Theil; bafur ericbienen fie inbeg bei anberen Aufgugen, bafur feierten bie Chefranen fur fich allein bie Theomophorien ber Demeter. Anberen Opfern und öffentlichen Feften faben bie Frauen gu. Auf ber Strafe ericbienen verbeiratbete Frauen nicht leicht obne Begleitung eines Dieners ober einer Dienerin. Colon berorbnete, bag eine Frau bei Racht niemals aus bem Baufe geben follte, es fei benn ju Bagen ober mit einem Stlaven, ber bie Radel vortruge. Gur Aussahrten ber Frauen vom ganbe in bie Stabt, ober bon ber Stabt auf bas Banb ichrieb er bor, bag nicht mehr ale brei Aleiber mitgenommen werben burften . fein Rorb . ber langer ale eine Elle mare . nicht mehr an Speife und Erant ale einen Obolos an Berth '). Golon wollte nicht, daß bie Frauen bes Abele ben Brunf und bie Oftentation, welche fie bisher getrieben, fortfetten. Die Bflichten ber Fran beftanben in ber Beforanna aller Beidafte bes inneren Sauswefens. in ber Aufficht über bie Stlavinnen, in ber Beforgung von Reller und Ruche. Die Etlavinnen mußten unter ibrer Anweifung und Aufficht fpinnen und weben, mas bas Sans an Linnen, an wollenen Bewandern, Deden und Teppichen bedurfte. Die Sausfrau mußte fur bas Saus - und Tifchgerath, fur bie Borrathe bee Saufes an Betreibe und Wein, an Aleibern und Schuben und mas ber Mann ihr fouft anvertraute, Sorge tragen. Bor allen Dingen follte fie feufch und magig fein und fich nicht zu viel fcmuden und buten 2). Andere freilich mar bas leben ber armeren Burgerflaffe. Gie mußten icon bes Morgens in ber Dammerung an bie Brunnen und batten bier oft in bem garm und Gebrange ber Sflaven und Stlavinnen aus ben reichen Saufern, welche ibre Gimer füllten, einen fcmeren Stant. Dann gingen fie auf ben Darft um einzufaufen. Auch Burgerfrauen hielten bier auf einem abgefonberten Blate feil (oben G. 223).

Dem Manne gegenüber war die Frau rechtlich mielbschändig. Sie staut nuter der Bernundschaft des Mannes, wie ein Klucke fie funten diest einmaßen der Kunspiener, weiche sie nicht einmaßen der der Kunspiener, weich sie nie freigen. Selom befälligte nur den verhandenen Gebrauch, wenn er bererdnete, daß eine Frau Leine gültigen Rechtsgeschäfte vernechmen some über den Berth eines Wedumos Gerite d. g.

<sup>1)</sup> Plut Solon c. 20. - 2) Xenoph, Occonon. c. 7. 8. 9.; vgl. oben G. 134 flaube.

uber eine Drachme (71/2 Egr.) binaus '); ja felbft bie Berfuaungen bes Mannes. Schenfungen ober Teftamente, follten nach Colone Boridrift ungultig fein, wenn ber Beweis geführt werben fonne, bağ bie Ueberrebung ber Frau ben Dann bagu beraulagt habe "). Der Dann tonnte bie Frau, wenn fie feine Rinber gebar ober ibm fonit nicht bebagte, obne Beiteres ibrer Familie gurud. icbiden : falle er nur auch ibre Ditgift gurndgab 3). Gegen ichlechte Behandlung, auch gegen Untrene Seitens bes Mannes batte bie Fran feine andere Bulfe, ale ben Antrag auf Scheidung an ben erften Archon ju richten und bie Grunde angngeben, aus welchen fie bie Auflösung ber Che fur nothwendig halte. Der Archon batte barüber ju befinden. Gin Gebitritt in ber Che murbe bem Danne nicht eben boch angerechnet, weber vom Befet noch von ber Gitte, und nur fcwerere Falle, wenn ber Manu eine Betaere ine Saus nahm ober ein Rebeweib neben ber Grau bielt, reichten aus, Die gerichtliche Scheidung ju begrunden. Bon ber Frau murbe bagegen bie ftrenafte Beiliabaltung ber Gbe verlangt, und bas Wefet Colone mar unerhittlich in ber Abubung biefes Bergebens. Den Gbebreder, welchen ber Dann bei ber Grau "bas Glieb im Gliebe, autrifft, wie bie Borte bee folonifchen Gefetes lauten '), tann er auf ber Stelle tobten; er fann ibn, wenn er bice nicht will, feffeln und gur Bablung eines Buggelbes anhalten. Auch ben Chebrecher, melden ber Mann bor bem Gericht überführt, barf er in ieber Beife forperlich misbanbeln, nur barf er bas Schwert nicht gebrauchen. Er tann ibm nach altem Brauch bie Saare an ber Scham und am Bintern ausreifen, mit beifer Afche einreiben und ibm einen Rettig in ben After treiben. Gegen bie Frau berechtigte ber Chebruch ben Dann nicht blos jur Scheibung, er perpflichtete ibn; bebielt er fie im Saufe, fo verlor er bas Burgerrecht "). Die Chebrecherin ift ehrlos, fie bat feinen Butritt an ben Tempeln, ben Beiligthumern und Opfern. Gie barf fich nicht öffentlich in ber gewöhnlichen Aleibung und bem Comud ber Frauen zeigen. Jebermann mar berechtigt ibr ben Comud gu

Schum ann Miterils I. S. 517. Der Schaufter beige Gegigeb, verkaun mit ere folgenere Berügung, bereich fallingsich beigen Geneichen Leitung.
 2) Plut, Sol. c. 21. Demosthen e. Siegh, p. 1133.
 3) Weiter und Schüm ann milliger Bergeig. 5:117. d. 4) in e. e. in Bonnech. c. 10. Demosthen. c. Aristor. p. 537. d. 5) Demosthen. in Neuerman p. 1374. Asselsin. in Timachum p. 174.

entreißen, fie zu ichlagen und forperlich zu mishandeln, boch mar er gebalten fie babei nicht au tobten 1).

Das ebeliche Berbaltnif in Attita mar wurbig, ernft und ftreng und biefe Baltung erfette, mas ber Che an gemithlicher Innigfeit abgeben mochte. Die Gran ftant im Berbaltnig bes Beborfame zu bem Gatten, pon welchem wieberum bie Gitte forberte, bag er ber Grau mit Unftanb begegne und auftögige Reben in ihrer Begenwart meibe. Go weit wir unterrichtet fint, nahmen bie Manner Bebacht barauf, bie Achtung ihrer Sausfrau nicht gu verichergen. Rach ber Gitte und bem Gefet ber Griechen erbielt bie Che erft mit ber Geburt eines Rinbes ibre Bollenbung. Es war alter Branch in Atben, bor bem Saufe, in welchem ein Anabe geboren mar, einen Rrang von Delgweigen, bor bem. in meldem ein Matchen geboren mar, eine Bollenbinbe aufzuhängen. Bener beutete auf Die Beichaftigung mit bem Landbau, Diese mar bas Ginnbild ber weiblichen Arbeiten. Das neugeborne Rint murbe bem Bater ju Guffen gelegt, er mar Berr über Leben und Tob beffelben. Bob er bas Rind nicht auf, fo murbe es ausgesett. Wenn auch felten fo tam es boch vor, bag arme Bater fich fo ber Laft, mebrere Rinber aufquzieben, überhoben; ig bag auch von Bobibabenben Tochter auf biefe Beife ansgefest murben, ift nicht ju bezweifeln 2). Bob ber Bater bas Rind auf, bann murbe es um ben Beerb getragen, es war bamit unter ben Coup ber Got ter bes Saufes gefteilt; ber Bater batte bon biefem Augenblid an feine Bewalt mehr über bas Leben bes Rinbes. Im gebnten Tage banach murben Bermanbte und Freunde jum Dantopfer für bie Geburt bes Linbes und ju bem bamit verbundenen Geftichmaus gelaben. Bei biefem erhielt bann auch bas Rint ben Ramen. Ramiliennamen aab es bei ben Grieden nicht. Dem Ramen bes Cobnes murbe jur naberen Bezeichnung ber Name bes Batere bingugefügt. Der Enfel bieg baufig wie ber Groß. bater und ber Rame, welchen ein Borfahr in ber Familie einft berühnt gemacht, wurde gern erneuert. Das Burgerrecht bes Rnaben berubte auf feiner Abstammung von einem attifchen Bater aus einer achten, in ben gesetlichen Formen abgeschloffenen Che. Am nachften Gefte ber Apaturien, welches bie gwolf Phratrien

<sup>1)</sup> Coomann gro. Alterth. 1, G. 519. - 2) Coomann a. a. D. G. 502.

Attifas jabrlich im Bhanebfion bem Apollon Batroos feierten. mußte aur Geftitellung bes Burgerrechts ber Rame bes neugebornen Burgere in bas Bergeichnig ber Bhratrie eingeschrieben merben. Das Reit wurde am erften Tage mit einem Abenbichmaufe ber Bbratoren eröffnet. Um folgenben Tage murbe bem Apollon. bem Beus Berfeios und bem Bebbaeftos, beffen Reuer bie Familie gegrundet und um ben Beerb verfammelt batte, geopfert. Beim Opfer bes Bephaeftos ericbienen bie Phratoren in weißen Bewanbern und ibre Chorale priefen bie Gabe bee Gottes. Im britten Tage bes Reftes verfammelten fich bie Bbratoren, um ben Beus Bhratrios angurufen. Dann fubrte ber Bater ein Schaaf ober eine Biege jum Altar. Ber bie Nechtbeit bes Rinbes beftritt. munte bas Opfertbier jurudgieben und feine Beweife bem Bbratrigrden vortragen. Die Beichlechtsvorfteber entichieben unter feinem Borfit burch ihre Abftimmung bie Frage. In fpaterer Beit ftimmten alle Mitglieber ber Phratrie mit Stimmfteinen, welche bon bem Altar bes Beus Bbratrios berabaenommen murben. Gefcbab fein Ginfpruch, fo befcower ber Bater bie achte und ebelide Weburt, wabrend bas Opfer brannte, worauf bas Rind in bas Regifter ber Boratrie eingetragen wurde. Der Gintragung folgte bas Opfermabl, mabrent beffen bie alteren Engben ber Bbratrie fich in ber Recitation von Gefangen zu verfuchen pflegten '). Bar ber Anabe nicht vor bem britten Lebensjahre in bie Rolle ber Bhratrie eingeschrieben, fo war er bes Burgerrechts für immer verluftig.

Benu Solon ben Cittern bas Recht nahm, ihre Kinber ju verfanden oder zu verfanden, welches sie isd bahin bestieften hatten, wenn er bei Tobeskrafe verbet, baß ein Bürger seine Zochter zur Ungucht bergabe (ch. S. 235), wenn er ben unwermögenben Erten be Pfliche auferlegte, ihren Söhnen ein nährenkes Gewerbe lebren zu lassen, solch einer Söhnen ein nährenkes Gewerbe lebren zu lassen, solch wie bei erfurmöhreitst Beität gegen bie Eltern. Die Berleigung ber Pietät gegen bie Eltern, bie Berneigerung ber Unterstütigung, wenn sie berssiehen bedursten, die Unterstütigung ber Gebierenten Belastung berssiehen, war ein Berhalten, welches bas Geses der Gelons mit bem Bersuste bas Burgercents dinbete. Nur bie Söhne aurere Eltern, besich bies ein hande

<sup>1)</sup> Meier de gentil, attica p. 13 seqq. Cunder Geidsche des Aiterthums, IV. 1, Aus.

wert lebren ju lassen erfämut, nur vie Sobne, welche attische Bürger mit Petaeren erzeugt, sprach das Gesein Solons von der Berpilichtung, die Eltern ju unterstüßen und im Alter zu ernähren, steil, Ges sam nicht darauf an, daß die Eltern lagten, sedern ichen bie Alage wegen Bertehung der Kindesprick (náunner yonden) erheben; die Aufrechthaltung der Pietät der Kinder gegen die Eltern wurde als eine Sache der gesammten Gemeinde angeschen?

Die Erziehung ber jungen Athener faßte Golon mit besonberer Gorgfatt ins Muge. Bie in ben übrigen Rantonen ber Grieden, war man in Attita bavon burchbrungen, bag bie Erziehung bavon ausgeben muffe, ber Jugent Chrinicht und Schen ber ben Göttern einzupragen, baf fie eine religiofe Grunblage baben muffe. Die sittliche Rraft ber Magigung, ber Selbitbeberrichung, ber Bingebung für bas Gemeinwesen tonnte nur gewedt und genahrt werben burch bie Bergegemvärtigung ber sittlichen Dachte bes Sinmele. Golde Bergegenwartigung bes Befene und Baltene ber Gotter befagen bie Griechen nun in ihrer Boefie. Un biefer mußte man bemnach bie Jugend emporbilben. Die fpeziell religiofe Boefie ber Griechen beitand in Sommen und Choralen, welche jum liturgifchen Bebrauche beftimmt, ohne bie Dufit, von welcher fie getragen murben, ben wefentlichften Theil ibrer Birfung einbufen mußten. Wenn man ber Jugend biefe Somnen und Chorlieber lebrte, mußte man ibr gugleich ben Befang berfelben, bie mufitalifde Begleitung lebren. Die Griechen ichrieben gubem ber Dafit einen großen Ginfluß auf bie Geele ber Meniden au. Gie maren ber Meinung, bag ber Rhuthmus, bag bie Tonarten, welche fich in rubiger und gemeffener Beife bewegten, bie rafche Erregbarfeit und bie Leibenicaft ibres Raturelis ju makigen im Stante feien. Das Dag und bie Sarmonie ber Tone ichien ibnen auch ben Menichen Dan. Sarmonie und Saltung geben zu muffen. Gie glaubten, und ibre Erfahrung gab ihnen barin obne Zweifel Recht, bag bie Dufit bie Rraft babe, bie Seele bes Menichen richtig gu ftimmen. Go verband fich bei ben Griechen ber Unterricht in ber Religion qualeich mit bem in ber Boefie und in ber Mufit. Gie faßten alle biefe Zweige bes Unterrichts unter ben Ramen ber mus fifchen Runft, ber Mufit gufammen. Die Tenbeng ibrer Ergie-

<sup>1)</sup> Plut. Sol. c. 22. - 2) Diogen. Bacrt. 1, 55. Xenoph. Memor. 2, 2.

bung, wie fie unter bem ariftofratifchen Regiment ausgebilbet mar, ging barauf binaus, bie Jugend mit würdigen Borftellungen bon ben Gottern, mit groken und iconen Aufchauungen an erfüllen. bem Bemuth ber Jugent Die Richtung und Stimmung auf bas Dagvolle und Gole ju geben. Die griechifche Ergiebung war fein Unterricht im Bielmiffen, es war eine Bilbung bes Ginnes und ber Gefinnnng. In ben Buchern über bie Gefete wird ausgeführt, baß ber natürliche Trieb ber Jugent, au farmen und au fpringen, burch Dufit, Tang und Gomnaftit geregelt merben muffe '), bag es bie Aufgabe ber Dufif und ber Chorlieber fei, ben jungen und garten Geelen ber Rinber eble und icone Grund. fabe einzufingen '). Rach Blaton's Meinung bewirft bie Dufit mittelft ibrer Sarmonie Boblgeftimmtheit, mittelft ibres Beitmaafes Boblgemeffenheit und mittelft ihrer Reben biefen Bermanbtes in ber Geele. Bermittelft iconer Borte erbobe fie bas Ueberlegende und Bernfinftige in ber Geele, burch Tonart und Beitmaaß ftimme fie bas Leibenschaftliche berab und magige es 3). 3nbem biefe religiot fittliche Ergiebung ber Griechen an ben Deifterwerfen ibrer Boefie und burch biefe geschab, verband fich bamit eine Uebung bee Bebachtniffes, eine Uebung ber intelleftuellen Rraft für bie Anffaffung poetifcher Bebanten und eine Bilbung bes Befchmade. Die Ginnbung ber Chorlieber und Chortange für bie Prozessionen und Geste bee Staate gab biefem Unterricht gugleich eine praftifche Geite und bie Orcheftif führte von ber Bilbung ber Seele binuber ju ber bes Leibes, jur Gomnaftit, auf melde minbeftens ein ebenfo grokes Gewicht gelegt wurde ale auf bie mufifche Ergiebimg.

"Einige meinen, sogt Baton, bie Ghumagiti biene nur gur glitung bed Veites, bie Wufft nur gur Mitung bet Seete. Detbe sitw vielmehr nur sür bie Seete da. Ber sein veden lang Chamnasiti treibt um bich um Mussit nicht fammert, wirte wide um auch, wer allein Wussit reist, wird zu zahm und weichtlich. Deshalb millen Mussit merk, wird zu zahm und weichtlich. Deshalb millen Mussit wird werden der gegen der die gegen um einen tapstern umb essemmen Geist zu erzegen. Wer sich gang ver Mussit hingelich um burch das Der seiner Gesele bestänkig sich, weiche um stagenne darmeine einstigen lässe, ber wire

<sup>1)</sup> De legg. p. 672-674. — 2) De legg. p. 664. 671. — 3) De rep. p. 441. 442.

gmar guerft, wenn er bon beftiger Gemnthoart ift, wie bas Gifen weich werben und feine Sarte auf eine nutliche Urt milbern : wenn er aber langer babei bleibt, wird er feinen Muth gerichmelgen und bie Gebnen ans feiner Geele berans fconeiben, er wird feine Rraft fcwächen und jabgornig und reigbar bei fleinen Berlegungen auffabren und ein ichlechter Coloat fein. Benn er aber viel und eif ria Gomnaftit treibt und feine Dufit, fo wird fein gerper gebei ben, er wird mutbig und mannlich werben, aber feine Geele wird fcwach und ftumpf und blind bleiben, weil fie nicht erwedt und genabrt wird und feine Empfindungen nicht gereinigt fint. Ueberrebung und vernünftige Grunde wird er nicht gebrauchen; mit Gemalt und Bilbbeit, wie ein Thier, wird er alles burchzuseben ber fuchen, und in Unfunde und Plumpheit, ohne Chenmag und Aumuth wird er leben. Deshalb find Dufit und Gomnaftit nicht fur ben Leib und bie Geele fur fich, fonbern bagu bestimmt, baf fie mit einander verbunden und ineinander gefügt und gemischt werben: fo baf biefe framment und nabrent burch fcone Borte und Lebren, jene burch Barmonie und Rhthinus mäßigend und milbernd wirfe"1).

Diefe mufifche und gomnische Ergiebung, biober nur für bie Jugend bes Abels bestimmt, bebnte Solon auf alle Burger ans. Er ber eben geboten batte, bag arme Eltern ibre Rinber ein Sant wert fernen laffen follten, verordnete ju gleicher Beit, bag jeber Burger feinen Cobn in ber Dufit und Goumaftit unterrichten laffe "). Er tonnte fich nicht verheblen, bak bie Befolgung biefer Borichrift Seitens ber armen Burger faum ausführbar fei; aber es fag in ber Ronfequeng feines Suftemes, ben großen Grunbfat auszufprechen, bag bie Erziehung, melde biober ben Gobnen ber Ebellente jugeftanben, forthin allen Burgern juganglich fein follte, baf alle an ben Bobitbaten berfelben Theil nebmen fonnten. Der Begenfat gwifden Abel und Burger mußte auch bier fallen. Go fon hatte ben Ingang ju ben Meintern bes Staats viel weiter geöffnet, er batte allen Burgern Antheil am Staate gemabrt; fie follten nun auch alle ein Recht auf Die Erziehung ju guten und iconen Mannern baben, aleidviel ob fie von Thefeus, Migs, Untilochos ftammten, ob fie bie Cobne armer Banern maren und mit eigner Sant ben Bflug führten, ob fie in ben Bertftatten bes Töpfere, bes Baffenichmiebes, bes Schuftere Lebrjungen waren.

<sup>1)</sup> Plato de rep. p. 410. 411. 442. - 2) Plato Critias. p. 50.

Reben alle bem follten fie bie Moglichfeit baben ber mufifalifchen und gomnaftischen Bilbung. Be weiter man ben Rreis biefer Ergiebung ausbebnte, um fo ebener murbe bie Aluft amifchen ben Ständen, je mehr Burger gu fittlicher Tuchtigfeit und Baterlandsliebe erzogen werben fonnten, um fo mobitbatiger fur ben Stagt. Diefe Borichrift Colone mar eine Chrenerflarung bee Burger nur Baueruftantes; fie batte jeben Galle ben praftifchen Erfolg, bak bie Cobne ber Bauern und Burger von ber mufichen und avmnaftischen Erziehung nicht mehr ausgeschloffen werben fonnten. Der Areiopag follte baffir forgen, bag bie Ergiebung an ben grofen unt iconen Borbilbern ber Borgeit, burch bie Lebren ber Dichter möglichft vielen Burgern gu Theil murbe (oben G. 216). Bur Die Baifen lag bem erften Arden noch eine befondere Borforge ob und bie Bormunter, welche bie Ergiebnng ber Münbel bernachläffigten, fonnten burch eine öffentliche Rlage besmegen belangt merben 1).

Bis jum fiebenten Jahre waren bie Rinter ber Mutter überlaffen. Die Barterinnen wiegten bie Rinter ber Bornebmen in ber Schwinge ichautelnt t) in ben Schlaf, fangen ibnen Biegenlieber und fagten ihnen bie Darden, welche Mefopos in jenen 3abrgehuten ben Bellenen ergablt batte, "es war einmal eine Daus und ein Biefel n. f. m. "3); fie fpannten ihre Ginbilbungefraft wenn fie ibnen fagten: wie fie einft, wenn fie groß maren, in ritterlicen Spielen unt Rampfen glangen wurten '). Rach bem fiebenten Jahre befuchten bie Anaben bie Dufitfchulen unt bie Ringbabnen (Palgeftren). Gefon's Gefet fdrieb bor, bag niemanb eine Dufit . und Turnicule batten burfe, ber nicht bas vierzigfte 3abr überfcritten hatte, bag bie Echulen mit Connenaufgang geöffnet und mit Connenuntergang gefchloffen wurben, es bestimmte bie großte Rabl von Echutern, welche in einer Schule bereinigt werben fonne b). Go jog benn bie Jugent icon frub am Morgen, nachbem fie ein Stud Brob jum 3mbif erhalten "), ftill und gufammengeschaart jum Rithariften in bie Dufiffchule. Auch im Binter, auch wenn es tuchtig fcueite, maren fie barfug und im bloken Chiton. Die Bornehmen liefen ibre Rinter burch einen



<sup>1)</sup> Soomann grich, Atterth. 1, S. 503. - 2) Merbard archaolog. Beitung 1844. S. 324. - 3) Aristoph. Vesp. v. 1179. figbt. - 4) Aristoph. unb. v. 69. - 5) Aeschin, in Timerch. 8 figbt. - 6) hermann Brivatatterfumer §. 17.

Sflaven, ben Baebagogen, begleiten, welcher bie Aufficht über ben Anaben auf ber Strafe ju fubren hatte und berechtigt mar, ben Beborfam befielben auch burch Schlage zu erzwingen '). In ber Schule mußten bie Anaben anftanbig fiben, bie Schenfel auseinanber halten und bie Lebrer gaben Acht, bag bie Jungen feine Thorbeiten trieben "). Der Litbarift fprach ibnen zuerft einfache Lieber bor, welche fie behalten und berfagen mußten; bann batten fie bie getragenen und dorafartigen Beifen berfelben gu fernen. "Bir fagen - fo lant Bucian in einem feiner Dialoge ben Golon fpreden - ben Rugben bie Deutspruche weifer Danner, alte Thaten und nutliche Reben bor, welche in Berfe gefaßt find, um fie bem Bebachtniffe einzupragen. Boren nun bie Unaben Thaten ber Tapferteit und gefangwurdige Sandlungen, fo ftreben fie felbft banach, um bereinft von ber Rachwelt in Liebern gepriefen ju merben" 3). Gines ber erften Lieber, welche bie Anaben beim Rithariften ju fernen und ju fingen batten, fautete: "Ballas, furchtbare Stäbtegerftorerin, bu Kriegelarm erregenbe Göttin, bebre, ben Reinb abwehrenbe Tochter bes großen Bens, bich rufe ich, bie Rogebanbigerin, bie ebelfte Jungfran!" 4) Es war nicht barauf abgefeben, bie Anaben gu Birtuofen im Gefang und im Ritharafpiel gu ergieben; bie mufitalifche Bilbung follte bie ethisch religiofe unterftuben, Die mufifalische Bertiafeit follte nur fo weit entwidelt merben, baf einft ber Jungling und Mann in ben Choren mitfingen, baß er Tifchlieber anmutbig portragen und ein lieb mit ber Rithara begleiten und fingen fonne "). "Bo beim Betriebe ber Mufit nur bie Luft ber Buborer bezwedt wirb, nicht bie Bereb lung beffen, ber bie Rinift betreibt, fagt Ariftoteles, ba ift feine Befchaftigung für freie Danner, fonbern für Dietblinge" "), und Dlufit ohne Borte, ohne Orcheftit und Befang, galt noch ben Griechen bes vierten Sabrhunderte fur unmufifches Befen und Gaufelei '). Bom Rithariften gingen bie Anaben in bie Ringichule (Balaeftra) jum Baebotriben. Die Ringichulen waren gabireich und wenigftens jum Theil auf öffentliche Roften erbaut"). Die Anaben fingen mit Turnfpielen an. In zwei Abtheilungen aufge-

<sup>1)</sup> hermann Brinstalterthumer & 32. Schmann grd. Alterth 1, S.
500. - 2) Plato Protogoras p. 825 fight. - 3) Lneinn de gymn. 22. 4) Aristoph. nab. 967. und bie Schellen zu biefre Etelle. 5. Beder Chariffet 2, S. 38. - 6) Polit. 8, 7. - 7) De legg. p. 670. - 8) Xenoph. de rep. Atlenc. 2, 21.

ftellt, fuchten fie einander über eine beftimmte Linie berübergugieben. Auch bas Ballfriel murbe fleiftig betrieben. Rach ben leichtern Uebungen bee Supfene folgte bas Laufen und ber Sprung, mabrent bie Arme auf mancherlei Beife, auch burch bas Emporflimmen an Seilen geftartt murben. 'Reben bem Laufen, Springen. Ringen, Berfen murbe bann bas Schwimmen febr eifrig geubt '). Much in ben Ringidulen murbe auf anftanbige Saltung ber Anaben gefeben. Schlage murben bier fo menig ale beim Rithariften gefpart. Wenn bie Enaben auf bem Boben umberfagen, mußten fie bie Schenfel weit vorftreden und bie Spur im Sanbe vermifchen, wenn fie aufftanben. Golon verbot ben Erwachfenen ben Butritt ju ben Ringschulen, mit Ausnahme ber Gobne ober Bruber bes Baebotriben, um ber Unabenliebe feinen Borichub ju thun 1). Rach ben lebungen ber Ringichule folgte bas Frühftud (agigor). Wegen Abend murbe Die Balaeftra jum zweiten Dale befucht, worauf bann nach bem Schluft bei Sonnenuntergang bas Abenbeffen (deinvor) folgte '), bei welchem bie Rinber öfter ibre mufitalifchen und orcheftischen Fortichritte ben Gitern zeigen mußten 1). An bem Geite bes gottlichen Borftebere ber Ringtunft, bee Bermes, an ben Bermaeen, hatten bann bie Anaben, nachbem bem Gotte geopfert war, öffentlich bor ber gangen Gemeinde gu geigen, mas fie in ber Balaeftra gelernt; an bem Gefte ber Dufen, wie weit fie es in ber Mufit b. b. im Gefang von Sommen und Choralen gebracht batten. Golon verbot ben Mannern anch an biefen Geften bei Tobeoftrafe fich unter bie Anaben ju mifchen,

Dieimigen Eltern, welche ibren Söhnen eine gunt Erziehung geben lassen harten, schiedten beselchen nach bem Frühluck um Grammatisten. Seitrem bas attische Belt ein geschriebense Recht, zuerst in een Tebednen Drotons und num in den Geschen Solons, zuerst in een Tebednen Drotons und mun in den Geschen Solons, zuerst in een Teutschen, der in der der der Geschlen beiter was für sehen, der einst inzehen ein Settlung in diesem Gemeinwessen einnehmen seitlet, die Kommunis des Lesens unentbefreich. Der Grammatis droton den Robon die Elemente vom Aufschlenfunde bei, innen er die Wahrschen verschrieb, die Schülter dieselsen nachzeichneten. Diese Konaben and das Lesens die Jahren die Verschlen der geschen Diehungen, nammatisch an der Monthalten der großen Diehungen, nammatisch an der ner

Miss veir μήτε γράμματα und haafe Balaeftif in ber Salifden Encoclopable. — 2) Aosch. in Timarch. l. c. — 2) Boder Chariftes 1, 415.
 4) Aristoph. nub. v. 1358. Plato Lysis p. 209.

ber Gefänge bes Homer fernten und baß blejenigen, welche fich nicht mit bem Vessen begnögten, diese Haupschriften, welche im sehten Jahrundert nach wenig zahlreich waren, benigstens theilweise alsferieben 1). Se griff auch bieser Unterricht wieber in sie mutische Allbung zurück.

Der Rurfus in ber Confunit bauerte bis jum achtzebnten Dit biefem 3abre traten bie jungen Athener aus bem Anaben - in bas Junglingealter, in bie Rlaffe ber Epheben. Gie waren von nun an befugt über ihr Bermogen ju bisponiren; in privatrechtlicher Begiebing waren fie mit bem achtgebnten Jahre polliabrig 2). Gie befuchten nun bie Palaeitra nicht mehr, fonbern bie Bunnafien, welche Golon's Gurforge allen Burgern geöffnet batte; Die Afabemie, welche nach bem Beros Afabemos genannt, bon ben beiligen Delbanmen ber Athene beschattet, einige Ctabien nordweftlich von ber Etabt gelegen war; bas Bomnafium beim Beiligtbum bes Apollon Lufeios, bas Lufeion, im Diten ber Statt por bem Thor bee Diochares am Bliffos und ben Stynojarges, melder nordwarts vom Lufeion am Suge bee Lufabettos lag. Dier folite Berafles gerungen und ben Blat burch ein Opfer geweibt baben. Man ergablte, bag ibm babei ein weißer Sund (xowr upyoc) einen Theil bes Opferfleisches entführt habe, und erflarte baraus ben Ramen bes Ortes. Diejenigen Junglinge, welche nicht pon zwei attifden Eltern, fonbern nur von einem attifden Bater itammten, waren gebalten, ibre gomnaftifchen llebungen im Ronofarges ju treiben, augeblich ans tem Grunte, weil and Berattes bon ungleichen Ettern, einem Gott und einem fterblichen Beibe, erzeugt fei 1). "In ber Arbeit ber Smungfien, fagt Ariftophanes. wird ber Jungling berrlich aufbluben, wenn er binabgebt in bie Afabemie und, bas Saupt mit bem Laub ber Gilberpappel befrangt, mit einem verftanbigen Alteregenoffen miter bem Schatten ber Delbaume ben Bettlauf ubt, wohlduftent vom Zarus und ber blattertreibenben weißen Bappel und von ebler Dufe. Geine Bruft wird ftattlich werben, feine Sant glangent, feine Schultern gewaltig, fein Dinterer breit und fein Glied flein" '). Bie bie Unaben an ben Bermaeen, fo zeigten Die Erbeben ibre abmnaftifchen Runfte alliabrlich an ben Teften bee Bromethene und Bepbaeitos. Beber

<sup>1)</sup> Sermann Brivatalterthumer §. 35. — 2) Schoemann de comitis Athen, p. 76. — 3) Plut. Themistoc. c. 1. Bicnearch, fragm. 59. ed. Nuller. — 4) Aristoph. onb. v. 1002 fight,

Stamm fleilte eine Augabl seiner besten Jünglünge, weiche, bie Jandeln in den Jänden, um die Wette liesen, ohne sie deuter be-Schneiligseit des Laufens vertössten zu alfen. In den Prometheen tourten die Jackein am Altare des Promethens im änstern kremmtisse, b. dem Theile der der kremmtisse, weicher angerhalb der Stadtmauer lag, an den hepdeplern in dem heilighim des Hepharsten, weiches in der Nähe des Warttes lag, angezinnech. Das Biel war die Artrepolis. Wit dem heiligen Fener, weiches die Kadel des Siegers von isnen Altären des Fenergattes gebracht dute. Wurde dam das Fener auf dem Altare der Burg ettiginbet, weiches das greße Seisosser auf dem Altare der Burg ettiginbet, weiches das greße Seisosser auf dem Altare der Burg ettiginbet, weiches des greße Seisosser auf dem Altare das Oette deranschaufichen um verherrtichen mad dem Altare auf der Burg nenes und reines Fener von dem geheiligten Fenerstätten des Senergattes guildven follte.

Der Charafter ber attischen Ergiebung mar bart und raub. Bei Tifc burften bie Rinber nicht, ebe bie Ettern gegeffen, nach ben Rettigen, bem Dill; ober bem Eppich greifen. Gifche und Beflügel follten bie Rnaben überbaupt nicht effen. Gie mußten bei Tifch anftanbig figen und burften bie Beine nicht übereinanberfcblagen 2). Die Jünglinge follten beim Dable beicheiten nur mit einem Ginger Gingefalgenes ergreifen, mit zweien Brob, Gleifch und Gifche. Auch auf ber Strafe follten fie fich ftill und auftaubig verhalten, in rubiger Saltung, mit gefenftem Blid, bie Sanbe im Mantel umbergeben. Den Martt follten fie überhaupt nicht betreten. Ueberall batten fie Beideibenbeit und Gbrfurcht vor bem Alter ju geigen und ftete ju ichweigen, wenn Meltere fpraden. Der Stod murbe, wie in ber Schule fo auch im Saufe, baufig angewendet, und noch bie Epheben batten in ben Somnafien ber Manner ben Stod ber Gomngfigreben ju fublen. Belde Bflichten ber Bietat Colon auch ben ju Mannern ermachfenen Rinbern gegen ibre Eltern vorschrieb, ift bereite ermabnt.

Nachem bie Epheben vom achtzehnten bie zum zwanzigften Jahre neben ihren gunnastischen lebungen ben Artigedeinst als Erteifwächter auf ben Grenzen und Errafen gelernt, tourben sie mit bem zwanzigsten Jahre burch Einzeichnung in die Bürgerrolle

<sup>3)</sup> Pau fan. 1, 15. 1, 30. Nenoph. de rep Athen. 3, 4. Sermann gotteblenitifche Alterthumer 62. Bgl. Be. 3, S. 46. — 2) Aristoph. nob. 1, 980 fabe.

ber Bbratrie und bes Stammes unter bie volliabrigen und ftimmberechtigten Burger aufgenommen '). Gie wurden ben Bbratoren vorgestellt, welche bie Beweise fur ibre burgerliche Abstammung auf Grundlage ber Beburteregifter von Reuem gu prufen batten 1). Rachbent bie inngen Burger aus ben brei oberen Rlaffen, welche jum Soplitenbienft bestimmt maren, bann auch in Bezug auf ihre förperliche Tüchtigfeit bienfttauglich befunden waren, murben fie in Die Soplitemolle bes Stammes eingefdrieben und mit Schild und Lange bewaffnet in ben Tempel ber Athene Aglauros auf ber Burg geführt, um ben Baffeneit gu leiften. Diefer bon Solou vorgeschriebene Gib lautete: "3d fdmore, bie beiligen Baffen nicht ju iconten und ben Nebenmann im Treffen nicht ju verlaffen, neben wem ich auch ftebe. 3ch will fampfen fur bie Beiligthumer und bas Gemeingut, fowol allein als in Bemeinicaft mit anbern. 3ch werbe bas Baterland nicht fleiner, fonbern größer und beifer binterlaffen, gle ich es überfommen babe. 3ch werbe willig benen geborchen, welche jebesmal zu entscheiben baben, und ben bestehenden Befeten Folge leiften. Und wenn einer Die Befete aufhebt ober ihnen nicht Folge leiftet, fo werbe ich bies nicht gulaffen, fonbern fie allein und mit aubern vertheibigen. Und bie baterlanbifden Beiligtbumer will ich in Ebren balten. Bengen feien bie Gotter Aglauros, Enbalios, Ares, Beus, Thallo, Muro und Segemone" 3). Thallo, Auro und Begemone fint bie Namen ber Chariten in Athen, ber Grenberinuen ber Gaben ber Ra-

<sup>1)</sup> Belling 8, 100 — 9. Die Ginfartibung vor den Tementen fit nacht icht bei fehrere Burgel, deweit bei Webenten auch denn med gewissfe Austlich nen behölten; Eddennung gich Alterit, 1, E. 300. — 3) gell 8, 103. Sech. Serm. 41, 24. Zeh Beiter 60 de en Gesten vorgestierten werben filt. Sech. Serm. 41, 24. Zeh Beiter 60 de en Gesten vorgestierten werben filt. Bei der Gesten gesten der der Gesten gesten der der Gesten gesten gesten der Gesten gesten gesten der Gesten gesten gesten gesten der Gesten ges

nnr, bes Frishlings unb ber Frucht, nach ber alten Auffallugen Griechen (Bb. 3, S. 5). Das Bennlegen ber agrafulgen Gefter, ber Athene Aglauros, ber Thallo, Nuro und Degemene in biefem Eine beweiß, baß bie Gottpelien ausgewählt waren, gem nelche bie Bautern, auß benen nach Solens Destimmungen bie gerfte Wolffe bes heerte schand, eine besonbere Berehrung fischen mußter.

Dit biefer Aufnahme unter bie Burgerichaft und in bas Seer war bem jungen Burger bas Recht ertheilt in ber Bolfeverfammlung au ftimmen und an ben Bablen Theil au nebmen, war bie Berpflichtung aum Briegebienfte von ibm übernommen. ben vollen Benug bes aftiven Burgerrechts traten bie Burger nach ben Befeten Solone aber erft mit bem breifigften Jahre. Dit biefem Jahre tonnen bie Mitglieber ber brei oberen Rlaffen ju Archonten und Ratheberren gemablt werben, fonnten bie Burger aus allen vier Rlaffen in bie Beligea gelooft werben. Die Uebungen, welche ber Anabe und Jüngling getrieben, follten aber auch für ben gereiften Dann nicht aufhören. Much bie wohlhabenben Burger follten ibre Dufe mit mufifchen und abmnaftischen Beschäftigungen ausfüllen. Bie bie Jugend burch bie Boefie gebilbet murbe, fo galten bie Dichter in Athen auch fur bie Lebrer ber Ermachfenen. "Boburd bat ber gottliche Someros Ehre und Ruhm erworben, fagt Ariftophanes, ale baburch, bag er Tuchtiges lebrte, Schlachtreiben, Briegemuth und Baffnung bes Beeres - auf bag fich auch ber Burger emborftrede, wenn er bie Trompete bort" '). Golon forberte bie Renutnif Somers, inbem feine Befebe verorbneten, bag bie Rhapfoben, welche an ben großen Geften beffen Befange vortrugen, biefe Bortrage obne Bufate und Anstaffungen abzuhalten batten 1); woburch bie Rhapfoben au bie borbanbenen Texte ber bomerifchen Befange gebunben murben. Babrent Rleifthenes von Gifpon ben Bettftreit und bie Recitationen ber Rhapfoben unterfagte und in ben Rrieg, welchen er gegen ben Abel und beffen Erinnerungen führte, ben Somer einbegriff, mar Golon um biefelbe Beit bemubt, ben Athenern ben Somer in feiner mabren Geftalt juganglich ju machen und auf alle Burger ben Aureig jur Tapferleit und fittlichen Schonbeit wirfen

<sup>1)</sup> Aristoph. runge 1034 - 1042. - 2) Diegen Baert. 1, 57. Bernharby Grch. Ligich. 1, 231. Grote hist. of. Greece 2, p. 205 figbe.

ju laffen, bon welchen biefe Befange in fo bobem Dafe erfüllt find. Aber nicht bles burch bie bemerifden Befange, nicht blos burch Colone eigene Glegieen und Jamben übte bie Boefie ihre Birfung auf bie attifchen Burger. Bie ju Gifpon und Rorinth murbe ber Rultus auch in Athen im fechften 3abrbunbert feierlicher und glangenber, winden bie Gefange, bie Reigen und Tange ber Chere mannigfaltiger und reicher; und wenn bie Anaben an ben Mufeen ibre unfifche und orcheftische Bilbung zeigten, fo war es per Chraeix bes attifchen Abels, fo wurde es ber Chraeix iebes begüterten attifden Mannes, ja bes Greifes, in ben Brozeffionen und Choren an ben großen Geften feine Stelle wurdig andzufullen. Colon beforberte burch feine Befete, welche and bas geft : und Opferwefen umfaßten und regelten '), bieje Entwicklung bee Rultus. In ber fechozebnten Tafel feiner Befete, welche von ben großen Opfern banbelte, erweiterte er ben Bomb und bie Ausichmudung ber Tefte. Babrent er bem Lurus ber vornehmen Beiber, bem Luxus bei Begrabniffen ernfthaft entgegentrat, mabrent fein Gefet vorfdrieb, bag ben Archouten und ben Protanen, und wem fouft bie Auszeichung verlieben war, im Prhtaneion an bem heerte unt an ber Tafel bee Staate gefreift ju merben, ftete Gerftenbrot und nur an Gefttagen Beigenbrot gereicht werben folle 1), geftattete er, bag fur bie großen Opfer ber Gemeinte für jetes ein Aufwant von brei Talenten (4500 Thaler) gemacht werben burfe '); obwol er ein Opferichaaf nur jum Werth einer Drachme (71/2 Ggr.), aufchlig. Der gewöhnliche Breis eines Dd. fen war gu Colone Beit funf Drachmen (1 Thaler 71/, Ggr.), für auseriefene Opferthiere, fur ben Sauptftier, ber bie Befatombe führte, war indeg ber Preis weit bober. Aber and in ber Folge, als bie Breife in Athen bebentent gesteigert waren, im vierten 3abrbimbert, nabm boch ber Anfauf von bunbert ober hnubert unb neun Stieren für eine Refthefatombe nicht mehr ale bechftene anderthalb Talente in Anfpruch, alfo nicht mehr ale bie Balfte bee bon Solon bewilligten Sabes. Das Ucbrige mar fur bie Breife in ben abmuiiden ober mufifden Naonen, welche bein Opfer folgten, und für bie Speifung ber geftgenoffen beftimmt. Benn in Solons Beit ein Opfer bon bunbert Stieren gebracht murbe,

Plat Solon, c. 25. — 2) Miben. i, p. 137. — 3) Lysias contra Nicomach. p. 858.

blieben beumach mindestens brittehals Tassente b. b. stim Eschsteile ber von ihm seitzestellten Summe für eise Zweed frei !). Im Jahre 410 v. Chr. lostert die Petateunde für die Kunauthenaem 1250 Thaler; der Anspand für die seit Solom hingagetretent Festpiele betrug in bemiesten Isher sie ster fün Tangatter (1750 Thaler), so daß der Staat gerade doppelt so diel Solom für das Seit zu tragen batte, als Soloms Gesch bewilkigte; sechs Tassen von Lasten (1900 Thaler) für der Soloms Gesch hind der Soloms Gesch von Lasten (1900 Thaler) für der Tissen von Lasten (1900 Thaler) für der Tissen Thaler (1900 Thaler) für der Tissen Thaler (1900 Thaler) für der (1900 Thaler)

Dag bie Gomnaftif in Athen zu befonderer Bluthe gelangte. mar wenigitens jum Theil ber Borforge Golons beigumeffen. Die Reigung zu abumaftischer Ausbildung mar frühzeitig unter bem attifchen Abel erwacht; Thefeus galt ibm fur ben Erfinder ber Balaeftit '). Diejenigen welche biefe fantonale Erabition mit ber Aufchauung ber übrigen Griechen, namentlich ber ber Dorer gu bereinigen trachteten, welchen ber große Beros Berafles auch ber erfte Ringer und Sauftfampfer geworben war, berichteten, bag Thefeus bem Berattes feine Beiligthumer in Athen b. b. Die Balaeftren nut Gonnaffen mit wenigen Ausnahmen geschenft babe '). Das Somnaffum im Abnofarges murbe inden, wie wir faben, ausbrudlich auf ben Berafles jurudgeführt. Schon bunbert Jahre por Solon 696 und 692 finden wir einen attifchen Ebelmann ale Sieger beim olympifchen Gefte verzeichnet, ben erften von allen Griechen außerhalb bes Beloponnes 5). Rach Colone Boridriften übernabm ber Ctaat bie Unterhaltung ben brei liebungeplaten,

ber Alabemie, des Lysteion und des Ahnofarges — in welchen fortam nicht bles der Abet, sondern jeder Bürger das Recht haben blitte sich an ischen '). Seion berechnete, das ber, welcher aus diese Schwiges Gerähf voer einen Abentel, ein Zelgefäß, oder ein der Ansatt gehriges Gerähf voer einen anderen Gegenstam über zehn Trachmen am Berth enwende, mit dem Zode bestrott werten solle. Es waren weitläussigs Anlagen mit Bahnen sin dem Recht lauf, Rings innd Springpläßen, Schleider und Bürssfähnden, mit schwigen Jähzen zum Underwonndeln und Sigen, mit Bösten zum Underwonndeln und Sigen, mit Bösten zum Underwonndeln und Sigen, mit Bösten zum

<sup>1)</sup> Plut Solme, 2.3. Bode Caustentfall 1, S. 165, — 2) Bodel a. C. 2, 6. — 3) Baufen, 1.9 3, — 4) B. 3, Z. 11n. — 5 Bb. 1 Bb. 1 Bb. 1 Bb. 1 Bb. 2 B

bern und Gemachern jum Entfleiben und Anfleiben verfeben '). Ber nicht felbit ubte, fab ben lebungen ber anbern, ben Berfuchen ber Epheben ju, man traf bier Freunde und Genoffen, borte Renigfeiten und befprach bie Angelegenheiten bes Staats. Ber es auf biefen beimifchen Uchungeplagen fo weit brachte, bag er ben Preis bei ben olbmpifden ober ben iftbmifden Spielen babontrug, follte von Staatswegen fur einen Gieg in Olompia eine Belobnung bon fünfhundert, fur einen Gieg auf bem Ifthmos bon bunbert Drachmen - fur jene Beit bebeutenbe Gummen - erhalten. Rur bunbert Drachmen taufte man amangia Debfen 2). Benn Go-Ion neben bem Rationalfest ber Olompien auch bie Sitbinien mit einer Belohnung von Staatswegen bebachte, fo bat bies feinen Grund barin, bag bie Athener feit alter Beit in einem befonbers naben Berbaltnif ju bem Opfer bes Bofeibon auf bem 3ftbmos ftauten (ob. G. 27.). Aber man batte auch in Atben felbit Belegenheit, feine gomnaftifche Fertigfeit ju zeigen und Preife gu gewinnen. Wie bie Unaben an ben Bermaeen, bie Epheben in ben Fadellaufen an ben Prometheen uub Bephaefteen ihre Bewandtbeit und Schnelligfeit an ben Tag legten, fo maren anbere Opfer von Wetttampfen fur Manner begleitet. 3m Jahre 566 unter bem Archontat bes Sippofleibes murbe auch bem größten Refte Atbens, ben Banathengeen für bie alle vier Jahre eintretenbe größere Geier berfelben ein Gadellauf ber Junglinge, ber bom Altare bee Eroe in ber Afabemie burch ben Rerameifee bie jum MItare bes Anteros in ber Stabt ging 3), und apmnifche Rampfe für bie Danuer bingugefügt. Diefe gomnifchen Rampfe wurden bann nur in fleinerem Dafiftabe bei ber Geier in ben bazwifchen liegenben Jahren wieberholt '). Es war berfelbe Sippofleibes, melder unter ben Bewerbern um bie Tochter bes Rleifthenes bie größte und vielfeitigfte forperliche Gewandtheit, freilich nicht gu feinem Bortbeil, gezeigt batte (ob. G. 19.). Die Rampfpreife fur bie Sieger in ben einbeimifchen Rampfen bestanben in Rrugen bon Thon, bem alteften und beften Erzeugnig ber attifchen Runftfer-

<sup>1)</sup> Die eersch fram. 59. ek Muller. — 2) Duß Geden die Richtungen miniglia babe, is den Echaptung, serde Diegenen aus ber Getringfüglighelt ber Zummen mit Unrecht erfelense bat. Dem Art, ber fich die babin allein mit beisen Alleinen Krichtligt, aus am Getthelebungung nichte — er nerb beiser eine Ginaldung auch jur mithet beglützt Stager. — 3) L'inzu bate halt. Allein 13. p. 86. — 4) 8 ein Echaptung der Berner eine Ginaldung auch jur mithet beglützt Stager. — 3) L'inzu bate halt. Mit han 13. — 4, 8 ein Echaptungsführ, 3, 3. 5. 56.

tigfeit. In alterthumlichen fteifen Formen und barten Umriffen zeigen fie in ichmargen Riguren auf rothem Grunde Die Ballas mit ber Megis bie Lange femingent und eine Darftellung ber Rampfart, in welcher ber Gieg errungen war. Die Infchriften fagen: "Aus ben Bettfampfen von Athen bin ich" und figen bann meift auch noch bingu: "Der Gieg im Yauf" ober "Der Gieg im Ringen" u. f. w. Bie bas Siegeszeichen felbit ein Erzeugnif bes attifchen Sandwerfe mar, fo waren biefe Rruge auch mit bem beiten Brobuft bes attifden Bobens gefüllt, mit Del, meldes bon ben gwolf beiligen Delbaumen in ber Mabemie und ane bem beiligen Delwalbe am Rephiffos gewonnen mar. Die Gieger erbielten aber nicht blos ben Amphorens Del (34 Quart), welchen ber Preisfrug faßte; es wurden wenigftens in fpaterer Beit feche bis 140 Metreten Del (gegen 5000 Quart) gegeben '). Die Gomnaftit au Atben batte nicht jene aussichliefliche Tenbeng auf Ansbauer und Abbartung, auf militarifche Disciplin und Tuchtigfeit wie ju Sparta, fie ging barauf ans, überhaupt eine icone und ftattliche Ausbildung bes Danues ju erreichen. Auch in Athen verlangte man bon bem Danne, bag feine Saut von ber Conne und bem Stand ber Ringbabn gebraunt fei, baf er nicht weifes und weiches Bleifch babe wie bie Beiber und bie Manner, welche im Schatten aufwachfen. Richt nach Galben, mit welchen Solon ben Burgern an banbeln unterfagte 2), nach bem Dele ber Ringfcule follte ber Dann riechen. Bei ben Bablen fur bie Reftgefanbtichaften, welche bie Opferthiere Athens nach Delos und Olompia, nach Delphi und auf ben 3fthmos führten, nahm man Bebacht barauf, ben Staat burd ftattliche Manner vertreten an feben und fur bie große Brozeffion auf bie Afropolis an ben Banathenaeen, welche bie Dacht und ben Glang bee Staate feiner Schutgöttin vorführte, wurden fogar bie iconften Greife ju einer besonderen Abtheilung vereinigt. Die Ghunnaftif gelangte im Laufe bes fecheten Jahrbunderte ju folder Blutbe bei ben Atbenern, baft Binbar um bas 3ahr 490 fagen fonnte: "Bon Athen muß ber Meifter ber Athletif fein" 1).

Bu ben Bflichten ber Bietat, welche Colone Befebe ben Rin-

<sup>1)</sup> Bodh Staatebauebalt 1, G. 61. — 2) Bodh Glaatebauebalt 1, G. 65. — 3) Pinder, Nem. 5, 49. Daß biefe Obe vor bem Jahr 480 ger ichtrieben ift, folgt aus Jibmien IV.

bern gegen bie Eltern einschärften, geborte auch bie, für eine murbige Beftattung berfelben Gorge ju tragen. Die Beligften batten bei ber Brufung zu ben Memtern nachzuforichen, ob ber vom Rolfe bezeichnete Bemerber biefer Bflicht genugt babe. Much Die Rinber folder Eltern, welche bie Erziehung berfelben verfaumt, melde ibre Linber gur Unfittlichfeit angebalten, bie Golon von ben porgeschriebenen Rinbespflichten im Uebrigen freigesprochen batte, follten biefer Bflicht bennoch genugen '). Die Beftattung ber Leichen bielten bie Griechen fur bie Rube ber Tobten unerlaflic. Es mar ber alte Glaube bei ihnen, bag bie Geele obne Beftattung unftat an ben Bforten bes Sabes umberichweifen muffe. Die Leichen ber Lanbeleute nach ber Schlacht zu beerbigen, mar eine große Corge in ben Gebben und Rriegen ber Griechen. Man bielt barauf, bag Leichname, welche man unbeftattet fant, wenigstens mit ein paar Sanben voll Erbe bebedt murben; fur bie Leichen ber Angeberigen, beren man nicht babbaft werben fonnte, wurden Renotaphien errichtet. Dem ber im Saufe ftarb, murben nach bergebrachter Gitte Mugen und Munt augebrudt, worauf bas Beficht verbullt ju werben pflegte \*). Der Beichnam murbe bann von ben Frauen bes Saufes gewaschen und auch wohl gefalbt, in reine weiße Gewander gebultt und mit Blumen, wie fie bie 3abreszeit bot, befranzt. Go murbe ber Tobte auf einem mit Zweis gen geschmudten Rubebett in feinem Saufe ansgestellt. Gin Befag mit Baffer, welches aus einem antern Saufe berbeigebo't fein mußte, vor ber Thur aufgestellt verfündete bas Trauerbaus; es biente ben Beransgebenben, bie nothigen Reinigungen vorzunehmen, benn ein Tobter verunreinigte bas Saus und bas 28affer bes Sterbebaufes galt fur unrein '). Bon ben Angeborigen bes Tobten ichoren bie Manner bas Saar furg, bas Sauptzeichen ber Trauer, und ichnitten auch wol ben Bart ab. Dann legten Manner und Frauen bie gewohnten Rleiber bei Geite und zeigten ibre Trauer burch fcmarge ober grane Gemanber '). Die Manner und Frauen ber Familie, Die Befreundeten bes Tobten fanben fich bann am Rubebette bes Berftorbenen ein und ftimmten bie Magegefange (Sprroe) an. Golon verbot bas Rlag-

Acschin, in Timarch. 40. — 2; Odyssen 24, 295. Ilias 11, 453. —
 Sch. 3, E. 534. Bollug 8, 65. Schol. Aristoph. Nub. v. 837. —
 Scrum ann Britsaldreth. 8, 39.

geschrit ambrere als ber Familiengenessen ist Tedesskillen, er verbet allen Francu ausger ben nächsten Berwandbinnen umb solchen wechche das sechzigite Jahr überschritten, ben Zurtist zum Ausbeiett bes Tedeten wie zum Engeleite. Die übermößige Wehlage, welche von ben beilenissen Francu ist Aufers den Berspeken erhoben wurke, das Schlagen ver Brüste, das Serreisen ber Nieiber, das Affingen besinderes gebieheter Klagelieber, das Aufrigen bei Gräber auberer als ber Angebörigen zu besuchen, nun bert zu flagen, verbed Zelon ben attischen Kraun. Geptimentes hatte ihn bierin vonzenkeitet und er nahm wel in biesen Pantte nur bessen vorzenkeitet und er nahm wel in biesen Pantte nur bessen vorzenkeitet und er nahm wel in biesen Pantte nur bessen

Die Griechen bestatteten ibre Tobten auf biefelbe Beife wie ibre Stammgenoffen am Inbils - fie berbrannten bie Leichen, Das bomerifche Epos fcbilbert biefen Gebranch ale burchgebenb und in voller Rraft. Die Afche bes Leichnams wird auf bem Scheiterhaufen in eine Urne gefammelt, in bie Erbe geborgen und ein Bugel bezeichnet bie Statte, mo bie Refte ansgezeichneter Danner begraben finb. Es war bie Ginwirfung anatolifcher Gitten auf bie Griechen, es war bas Borbild ber Megbeter, es war bas Emportommen anderer Borftellungen von bem Leben ber Geele nach bem Tobe, welche etwa feit bem Enbe bes fiebenten 3abrhunberts bei ben Bellenen neben bem Branche ber Berbreunung auch ben Gebrauch ber Bestattung bes unverbrannten Borvere auftommen ließen; eine Reuerung, welcher bie Aermeren um fo fcbneller und bereitwilliger folgten, ale fie ibrer ofonomifchen Lage beffer entfprach. Die bellenischen Graber, welche ju unferer Beit geöffnet worben fint, zeigen eben fo wol Refte verbrannter Rorper in Afdenfrugen ale Gerippe unverbrannter Rorper in Gargen von Thon und Stein ober Bebaltern von Ropreffenbolg.

Das Befeig Gelens schrieb ver, daß ber Tebet am bem Tage, neichte feiner Amsselfulma and bem Ruschert lege, bestatet verben misse, so aus der Regel ber Berstorbene am britten Tage jur Erde gekracht wurte. Gelen vervornete serner, daß sich ber Ang ver Semenassgang in Vervogung seem misse, und is Strabsen ber Genne nicht burch bie beide zu verumeinigen; er bestimmte entlich, daß sie Männer ber Jamistie ber Baber voranfelinmte entlich, daß sie Männer ber Jamistie ber Baber voran-

<sup>1)</sup> Demosthen in Macart p. 1071. Piut Solon c. 21. Db. S. 170. Dunder Geichicher bes Mierthums, IV. 2. Aufl.

geben, bie Beiber berfelben folgen follten '). Gine Dufit von Blasinftrumenten eröffnete ben Bug. Unter ben flagenben Tonen ber phrbgifchen Flote und ben Trauergefangen, welche biefe begleitete, fette er fich in Bewegung 2); binter ben in ihre Trauerfleiber gebüllten Mannern folgte bie Babre, welche mit Rranten, Binben und Blumen übericbuttet mar. Bar ber Tobte burch Mort umgefommen, fo murbe eine Lange ale Beichen ber Blutrache vorangetragen 3). Rach Golone Befet follte bei ber Beftattung nicht mehr wie bieber ein fcwarger Stier ben unterirbifchen Gottheiten als Tebtenopfer für bie Geele bes Erichlagenen, fonbern nur ein fleineres Thier bargebracht werben '). Dagegen beftimmte Colon, bak bie, welche im Rriege fur bas Baterland gefallen feien, auf öffentliche Roften unter Chrenbezeugungen ber Gemeinbe bestattet werben, bag ihre Gobne bis jum zwanzigften 3abre auf Roften bes Staates aufgezogen und unterrichtet werben follten. Seitbem wurben bie Leichen ber Befallenen an Ort und Stelle verbrannt, Die Gebeine aber nach Athen geschafft. Dier wurden biefelben brei Tage lang unter Belten ansgestellt, bamit bie Angeborigen fie beweinen tomten. Dann murbe bie Aiche ber Tobten jebes Stammes fur fic in großen Abpreffenbebaltern auf vier Bagen, benen bie Beiber laut flagent folgten, binansgeführt jur Beftattung. Der Rebuer melder, von ben Beborben bezeichnet, bie Leichenrebe gu balten batte, beftieg eine Bubne ben Gargen gegenüber; er mar von ben Berwandten ber Bebliebenen umgeben. Durch Solon ober erft nach ibm murbe bestimmt, bag bie Begrabnifftatte für alle im Kriege gefallenen Athener ber außere Rerameitos fein folle. Bur bie Leis den, welche nicht aufgefinden maren, murbe ein leeres Rubebett binausgetragen und ein Renotabbion errichtet. Colon foll feinent Befet gemäß bie erfte Leichenrebe fur gefallene Bertbeibiger bes Baterlanbes gehalten baben 5).

Die Begrabnifftatten lagen fammtlich außerhalb ber Thore; erft in fpaterer Beit ware bas Begrabnif innerhalb ber Start



<sup>1)</sup> Demosthen, in Macet. p. 1071. Platon, legs 12, p. 559. —
2) German R Westellarthings 29, — 3) Demosthen, and Maceth, p. 1160.
20. 3, 2. 519. — 4) Plat Solon c. 20. — 5) Gereb. 1, 30. Diegen.
Vacrt. 1, 56. 2 Saferb. 2, 33, and bit Edelien 20. 20. 20. 31, 33, and
Dionni, Sal. 5, 17, Mehansten freiligh, beat bit Offernskerganga bet Words
ver rift and ber myrifisch Strige engefaltet it; spl. thing? Value. Meneten.

auweilen ale eine besondere Auszeichnung verbienter Danner qugeftanten. Dan beftattete bie Tobten am liebften an ben Begen. mo ibre Grabmale fie ben Lebenben ins Gebachtnig riefen. Aber auch bie Rubestätten ber armen Leute, welche neben einander auf ben Begräbniftplaten ber Gemeinden rubten, maren burd Auffabe und Caulen bezeichnet, welche bie Ramen ber Abgeschiebenen trugen. Die Reicheren liegen bie Graber und Monumente ihrer Tobten an ben Beerftraffen funftreicher fcmuden und mabrten bas Anbenten an ben Berftorbenen burch langere Inichriften, menigftene burch ein Difticon, welches feines Berufes und feiner Thaten fury ermabnte. Die Reliefe folder Grabfaulen aus ber frateren Beit pflegen ben Tobten in ben verfcbiebenen Berrichtungen. welche er lebent ubte, ober auch von ben Seinen Abidieb nehmenb ju zeigen '). Die großen Grundbefiber richteten auf ihren Butern Erbbegrabniffe fur ibre Familien ein, indem fie weite Grabfammern ausmauern ober in Gelfenwanten ausboblen und iene auch wol mit Ravellen überbanen ließen; boch mar auch in folden größeren Grabern in Attita menigftene für jeben Tobten eine befonbere Abtheilung beftimmt '). Auch ber Schmud ber Graber mar in Athen auf ein gemiffes Dag befdranft. Das Grab follte nicht größer und glangenber fein, als es bie Arbeit pon gebn Dannern in brei Tagen berftellen tonne: eine Beftimmung, welche mol von Solon berrubrt '). Wenn ber Berftorbene verbrannt murbe, blieb bie alte Sitte, feinen Schmud und feine Bemanber ibm auf ben Scheiterhaufen mitzugeben, in Rraft; wenn ber Leichnam felbit, nicht blos bie Urne mit ber Afche und ben Anochen beigefest murbe, murben ibm folde Rleinobien mit ine Grab gegeben '). Solon hatte bie Babl ber Rleiber, bie mit bem Tobten verbrannt ober ihm ins Grab gegeben werben burften, auf brei befdrantt. Man bettete ben Leichnam auf ein Steinlager, legte bie Bewander, ben Schmud, anbere Geratbe und Erinnerungen an bas leben ibm gur Geite und umringte bann bas Lager mit fleinen Thonbilbern und anderen Beibaefdeufen an bie Unterirbifden für bie Gecle bee Berftorbenen. Much Inidriften, baufig auf Bleitgfeln eingegraben, murben wol bem Tobten mit ins Grab gelegt. Gie ftellen baffelbe unter ben Schut ber unterirbifchen

Stadelberg ble Gräber der Sellenen. — 2) Plut. Solon c. 10. —
 Gicero legg. 2, 26. — 4) Herob. 5, 92.

Bottheiten, bes hermes, bes habes, ber Demeter, ber Verfephone und ber Erimmen und verstunden ben Beschädiger, baß ihm die Erber nicht gangbar und bad Werer nicht schiffbar sein solle, baß Seuche und Fieber, baß jedes Schlimme und Berberbliche ihn treffen, baß er und sein Geschecht mit ber Wurzel ausgerissen werben sielt.

Der Bestatung bes Veichnaums seigte ein Zobermuchl ber Samilie. Im britten und am neunten Tage nach bem Begrünis wurden sin ben Berstenen Weibegüssel und Typer am Grade dargebracht?). Die Trauer um dem Bersserbenen mehet in Michen mit bem breisiglien Tage nach dem Zoben weichnen ann auch, wie bei den Arieru im Jran, das durch dem Toden verunreinigte Zeuer des Herrtes gelescht und durch dem Toden verunreinigte Zeuer des Herrtes gelescht und der Anderen Kantonen dagegen vier bis stünst Montante 19. Aber die Erimmerung an den Toden war mit der Trauerzeit nicht vorüber. Son Alssen wenigten wissen wir der Anderen der Trauerzeit nicht vorüber. Son Alssen wenigten wissen int, das jährlich am Betrebtage des Grab mit Vaub- und Espischgeneinden, mit Wolfendiren befrängt und den untertrösischen Gebtern ein Opfer sir die Seele des Berstorbenen gedracht wurde 19.

Solou's Gefeggeung legte großen Berth auf die Erhaltung ber Annifien. Micht blos das jie is Ge unter ubgen Bermandten gestattet war, daß bie Schesten leinerstei Erhrecht besoßen, auch die Sohne waren im Erhrecht sie einstelle Erhrecht beschiede, auch die Sohne waren im Erhrecht gest gestellt der der Angeleung ist gestellt der der Gestellt der Gestellt



<sup>1)</sup> Báckh Corp. inserpt. I, nr. 916. Franz epigraph. ur. 63. — 2) & er-mann Brisatalterthumer §. 39. — 3; Piut. Lycarg c. 27. quaest. grace. c. 24. Boll. 1, 66. Lysias de caed. Eratosth. p. 18. — 4) & ermann am a. D. 8. 40. — 5; Plut. Solon c. 21.

mogen beffelben. Mus feiner eigenen Familic mufte ein Abontivfobn pollig anofcheiben; nur in bem Salle, bak er Leibeserben im Saufe beffen ber ihn aboptirt hatte jurudließ, war ihm ber Rudtritt in feine Kamilie gestattet. Es wart nicht felten ausbebungen. baß ber Aboptiviebn eine ber verbantenen Tochter beiratben folle '). Bis jum Erlag ber folonifden Gefebe mar bas Bermogen beffen, ber weber mannliche noch weibliche Erben noch eis nen Abortiviobn binterlieft, an bie Rorporation welcher er angeborte b. b. an bas Beichlecht übergegangen. Colon geftattete allen benen, welche feine legitimen Rinter binterließen, über ibr Bermogen frei ju teftiren. Much einem Bater, ber nur weibliche Erben binterließ, war ce geftattet, teftamentarifch über biefe wie über bie binterlaffene Frau ju verfügen. Die finberlofe Chefrau febrte nach bem Tobe bes Mannes mit ihrer Mitgift in bas Saus ibrer Eftern gurud; waren aber Rinber vorhanden, fo fonnte ber Mann im Teftamente feftfegen, wen feine Bittme beiratben folle, ober verffigen, welchen Mann feine altefte ober einzige Toch. ter beiratben folle. Diefer fiel bann bas Bermogen au, mabrenb bie anbern burch Ditgiften abgefunden murben. Bie weit bie Frau burch eine folche Beftimmung gefethlich verpflichtet wurbe, wiffen wir freitich nicht; bag aber folde Beftimmungen für binterlaffene Tochter binbent waren, ftebt feft. Das Beichlecht bes Batere follte in folder zweiten Che, burch folde Edwiegerfobne fortleben, es follte in ben Rinbern biefer Chen, in ben Enteln, an welche bas Bermogen bes Erblaffere überging, fobalt fie munbig geworben maren, wieber aufleben 1). Colon bestimmte ausbrudlich, baf nur bie teftamentarifden Berfügungen gelten follten, melde völlig frei, weber burd lleberrebung ber Chefrau, noch burch irgent einen 3mang, noch in Folge von Baubermitteln, noch in einer Rrantheit, noch im Gefangniß getroffen waren 3). Bar feine teftamentarifche Berfugung porbanten, fo ftant bem nachften mannlichen Erben ein Recht auf Die Erbtochter gn. Es mar bie Abficht biefer Bestimmung, bas Bermogen in ber nach. ften mannlichen Seitenlinie feftguhalten. Diefer nachfte Bermanbte fonnte fein Recht auf bie Erbtochter fogar baun gel-

<sup>1)</sup> Bachemuth bellenische Alterthumefunde 2, 1. C. 210. — 2) Schoman griech. Altertb. 1, C. 358. Sermann Staatsalterth. §. 120. — 3) Plut. 801. c. 21. Demosthen in Stephan, p. 1133.

tenb machen, wenn biefe bereite gebeirathet batte, ebe ibr bas Bermogen bes Batere jugefallen war; es ftanb ihm gu, fie von ibrem Manne burd ein gerichtliches Berfahren gurudguforbern. Das Bermogen bes Batere ber Erbtochter fiel bann an einen Enfel aus biefer Che, ber bas Saus bes mutterlichen Grofvatere wieberberftellen und fortfeten follte '). Ge enging Colon nicht, bag reiche Erbtochter burch ibre mannlichen Bermanbten fichere Musfichten auf bie Che baben murben -- es fint une Beifpiele überliefert, bag biefe fich bie Sand einer folden Erbtochter ftreitig machten und Prozeffe um biefelbe führten; Golon batte verfügt, bak fie bem Rachften angefprochen werben muffe - bie grmen Erbtochter waren in einer gang anberen Lage. Er ftellte besbalb ben Rechten ber nachsten mannlichen Bermanbten auch bie entfprechenten Pflichten gur Geite. Gie foliten gezwungen fein , auch bie armen Erbtochter zu beiratben. Berweigerten fie bies, fo follten fie gehalten fein, ber Bentatofiomebimne, biefelben mit einer Mitgift von 500 Trachmen, ber Ritter von 300, ber Bengite von 150 Drachmen jur Che auszuftatten "). Aber Golon begnugte fich nicht, bie Erbtochter zu verbeiratben ober ibnen eine Beiratb in Mubficht ju ftellen. Gein Befet fdrieb bor, bag bie Gbemanner ber Erbiochter biefen wenigftens breimal in jebem Monat beimobnen mußten 1), bamit fie nicht blog ber Form nach gebeirathet und ber Bwed biefer Chen, bas Gefchlecht bes Grofvaters in ben Guteln wieber aufleben gu laffen, erreicht werbe. Gein Befet gemabrte ferner jebem Burger bas Recht, eine öffentliche Rlage megen ichlechter Bebanblung einer Erbtochter anzuftellen und auf bie Beftrafung bee Chemannes angutragen ').

Die Bermunischaft über hinterlassen Simber sollte ber nächte männtiche Bermandbe sühren, jumährt ber Brutver bes Bersterbenen, bann ber Bater, wenn bieser noch mit beien war; boch beitimmte Golon, baß ber nächste Bermandbe bann andsesschließen sein sollte ner Bormunischoffe, wenn er jugleich nach ben Kindern bas nächste Erbercht batte und baburch ein Sonstitt gwischen ab enterfie mit ber vormundsschaftlichen Pflicht entstehen fennte. Nuch burse ber vormund bie Mutter seiner Mindel fennte. Much burse ber vormund bie Mutter seiner Mindel

<sup>1)</sup> S homann griech. Aiterthümer 1, S. 358. — 2) Demostben. in Macart. p. 1066. 1067. Isseus de Hagn. baered. p. 270. — 3) Plut. Sol. c. 20. — 4) S homann griech. Aiterthümer 1, S. 518.

nicht jur Ehe nehmen ), wenn bies nicht etwo burch eine ausbriddliche Bestimmung bes Erbassers birdliches bei Seinberbauft in der Bestimmung bes Bermundes der Berfägung des Erbassers sollte Breiheit gegeben zu haben schen. Die Mutter trat unter die Bermunnschaft bes ältesse Gebenes, sselbs berfelde münkig war. Der Sbervermund aller Wittwen und Basssen werden zu bestimmen und die Erzischung, welche die Berminder den Menzu bestimmen und die Erzischung, welche die Berminder den Minbeln zu Theil werben ließen, se wie beren Bermögensbertwaltung zu übervaden? ).—

"Ungehofftes babe ich mit ben Gottern vollenbet und fein vergebliches Bert." fo ruft Colon am Echluffe feiner langen und mubevollen gefetgeberifchen Arbeiten ans. Bas ich gethan', bas mochte mir wol and an bem Throne ber Dite (bes Rechtes) bejeugen bie große Mitter ber olbumbifchen Gotter, Die fcmarge Erbe, welcher ich bie Bfanbfanlen abnahm, bie überall aufgerichtet ftanben; welche bamale gefnechtet, jest frei ift. Biele welche ale Staven vertauft maren, biefe nach bem Befet, jene miber bas Befet, und bem barten Edidial gebordent fo weit binweggefommen maren, baf fie bie attifche Eprache nicht mehr rebeten, biefe babe ich nach Athen in ihr Gottgegebenes Baterland gurudgeführt. Die aber, welche bier im Laube unter ichmablidem Jode ftauben und icon wie Effaven por ben Berren gitterten, bie babe ich ju freien Mannern gemacht. Dies habe ich mit ftarter Sant, Bewalt und Recht vermablent, aufgerichtet und habe es burchgeführt wie ich verbeifen batte. Gleiche Capungen babe ich ben Bofen und ben Guten gefdrieben und gegen jeben fcnelles Bericht binjugefügt" '). Golon hatte alle Ilrfach, mit Stolg und Befriebigung auf bas große Bert ju bliden, welches binter ibm lag. Richt allein, bag er ben Staat por ber tiefften Berruttung, bor ben ichwerften Gefahren, bor bergweisetten Aufstanden, in benen er feinen Untergang finden mußte, bewahrt; bag er bem Drangen ber Freunde wie ber Roth ber Lage und jedem Bebanfen an feinen eigenen Bortbeil widerftebent, Die Athener auf ben Beg bes Gefetes und ber Reform gezwungen; bag er burch feine Anftrengungen, feine Bingebung wieber gut gemacht, mas bie eigenfuch-

<sup>1)</sup> Diogen. Lacrt. 1, 56. — 2) Demosthen. c. Aphob. p. 814. — 3) Bachemuth hellen. Alterthumet. II, 1. 210. — 4) Sol. frogm. 36. ed. Bergk.

tige Bolitit bee Abele feit funfzig Jahren verborben batte, baf er ben Bauernftand gerettet und bamit bem Staate feine gefunde Grundlage erhalten, bag er ben bittern Zwiefpalt ber Ctanbe verfohnt und bie tiefe Kluft zwifchen ihnen überbrudt batte -Athen war burch ibn in ben Befit einer Berfaffung gefommen, welche in allen ihren Theilen wohlerwogen bem Bolfe einen ausreichenben Schut gewähren mußte, ohne ben Ginflug tes Abels ju brechen, welche bie befte und zugleich bie freieste in jenen Tagen bon Bellas war, beren Werth nicht blos in bem lag, mas fie für ben Angenblid gewährte, fonbern eben fo febr in ben Ausfichten, welche fie ber Gutwidlung ber burgerlichen Freiheit fur bie Rufunft eröffnete. Colon batte mit fefter Sand bie Beidide Attifas vom Abgrund gurudgelenft und auf verfobnenbe, beilverbeißenbe Babnen gewiesen. Er batte biefen Orbnungen ber Berfaffung nun auch eine Befetgebing bingugefügt, welche bie größten wie bie fleinften Berbaltniffe mit gleicher Corafalt umfaßte, welche ben Dienft ber Götter regelte und bem Giegelfteder verbot, ben Stempel eines verfauften Giegelringes gurudgubebalten '), welche bei weitem burdbachter, ansgegebeiteter und bumgner mar ale irgend eine andere Gesetsgebing in Bellas, welche fur ben Buftant, fur bie Entfaltung bes attifchen Lebens bon ben wohltbatiaften Folgen fein umfte.

Seit der Zeit, die Selen nach Bellendung der Seifachteia im Jahr 593 die Bellmacht empfangen hatte, den Athenern Berfoffung umd Gesche gu geben, die zu dem Tage, da Selens Geschen, die gut dem Lage, da Selens Geschen, die Bellendung der Bestied und in furchenartigen Zeisen in höszerne Tassen eingehauen den auf der Burg aufgesteit sannen — auch die Bestimmungen der Seifachtein, sie sein der Burg aufgesteit sannen — auch die Bestimmungen der Seifachtein, sie sein auf geten der Bertandung der Seifan gesunden — waren neum bie zehn Jahre ergangen. Gest im Jahre 553 sah sie Gelen am Beite siener Ausgabe 1. Ger um inzuficien in biesen Jahren nicht



<sup>1)</sup> Diagen, Varti, J. 57. — 2) Duß Gelen bie Glighzeim in indem Johr, und genr 394, bem Jahre feinen Heinenten Heinent, jehn mit ein eben (E. 174.) angrifeitern Angaben Blusache im Stieterjernde. Gine is umfairmet um ind Zeital (ingeharde Glighzeim, ju einer glich bei jo ment; Bearriert um ind Zeital (ingeharde Glighzeim, ju einer glich bei jo ment; Bearriert Hambelfeidett. Bittaler bitweite für beiden Budgate, für Keibes jehn "Aber (e. 6. 90 Bpd.). 2 num glissenten mat Ziegang überfeinjimment verfigern,

blos mit ben inneren Berbaltniffen Attitas beidaftigt gewefen, Der Krieg ber Ampbiftvonen gegen Kriffg, welchen er felbft berbeigeführt hatte, um bie Beftigfeit ber Barteien nach angen bin abzulenten, jog fich in bie gange. Colone Rathichlage follen bie Einnahme Rirrha's erleichtert haben (oben G. 39.). Ale bie Rriffgeer bann fortfubren, fich auf bem Berge Lirpbie ju vertheibigen, ale Die Theffalier ermubeten und nur einen Theil ibree Beeres gurudließen, wird es Golon gewefen fein, ber bie Athener im Dienfte bee Apollon von Delphi ausbauern lieg. Die Beibung bes friffgeifchen Lantes, bie Stiftung ber pothifchen Spiele im Brübling bee 3abres 586 bezeichneten bann ben gludlichen Ecbluft bes Sampfes, welchem bie Ginrichtung ber ifthmifden Spiele burch Beriander noch in bemfelben Jahre folgte. Begen Die Mytilenacer ftanben bie attifchen Roloniften von Sigeion, feitbem fie biefen Ort ben Mytilenaeern entriffen, feit bem Jahre 610 in ben 2Baffen. Rachbem bas Bolf von Lesbos bem Bittatos bie Berrichaft im 3abre 590 übertragen batte , fonnte man auf eine billige Berftanbigung boffen. Es mar mol Golone Betrieb, bag beibe Barteien übereintamen, fich bem Schiedefpruch eines Pritten gu untermerien. Berianber's Enticheibung, baf bie Athener und Mptilenacer ben gegenwärtigen Befitiftant behalten follten, mar bortheilhaft fur Athen, und Bittatos erfannte benfelben an (amifchen 590 und 585).

So waren die Ariege Athens gegan die Mhilenaere um die kriffaere noch vor dem Abschink der Geletzschung Solons ju glichtidem Enne gedommen. Der schwerere Kampl, neichen Attida gegen die Wegarer über Salamis ju sühren hatte, zight noch feine Aussischt und Verenisquung. Dermoch glaubte Ceston nach vom Rejohluß der Geletzsebung Athen verlassen zu mitstenen Atteitlose, das finn perfeitlich nach so langen und anstrengenen Atteiten eine Zeit der Ause und Sammäderzegenkeit von den Geldästen

bağ bir Selssifisen Gefgizigin dem Eiger in den Jülimien inter Beidemung guferfeben und ber gemmifie und hierifie Angen bei en Jülimien Sold einger über werden für (eben E. 26.), fennte Selsse mit feiner Gefgigdung nicht werden für eine Seine Tweisbere file fals des, p. 420) den Seine 250 gader vor den Jelframt beiere fiche fie, fie fit deute angegen zie den mehrfetenlich des Jahr 280 nechte Gesens in Mehrmag geogen, vielenten mehrfetenlich des Jahr 280 nechtes Tweisbereit geffen der Geffensten file fie Gegenspang, der ich des Jahr 283 nechtes Zemeisbereit gegen, der ich des Jahr 283 nechtes Zemeisbereit gegen, die fin des Jahr 283 nechtes Zemeisbereit gegen, die ein des Jahr 283 nechtes Zemeisbereit gegen der die des Jahr 283 nechtes Zemeisbereit gegen der die des Jahr 283 nechtes Zemeisbereit gegen der die des Jahr 283 nechtes Zemeisbereit gegen der des Jahr 283 nechtes Ze

wunschenswerth fein mochte, er wollte feine Berfaffung und feine Befete burch ibre eigene Rraft ohne bie Stube feines perfonlichen Anfebens wirfen feben. Abel und Boll follten fich an bie neuen Inftitutionen gewöhnen. Colon glaubte ferner übereilten und brangenben Forberungen biefe ober jene gesehliche Bestimmung ju erlantern ober ju anbern, fich entziehen ju muffen Gin Beitraum bon gebn Sabren war ber geringfte, um bie neuen Gefete Burgel fchlagen ju laffen, um bie Augemeffenheit ober Unangemeffenheit einzelner Beftimmungen burch bie Erfabrung ju prufen. Colon war entichloffen, feinem Baterlande bas Opfer ju bringen, gebn Jahre außerhalb Attifas in freiwilliger Berbannung ju weilen, um jeben Berfuch, ibn felbft ju Menberungen ju nöthigen abgufchneiben, wenn bie Bemeinbe fich bagegen berpflichtete, in biefen gebn Jahren nichte an feiner Berfaffung und feinen Befeben au anbern '). Cobald er bieruber ein eibliches Belobnig erlangt, ftieg er ju Ediffe, nachbem er funfgebn 3abre binburch (598 - 583) an ber Gripe bee Staates geftanben batte.

## 5. Religion und Rultus in Attifa.

Die Götter ber Baueru, die Spenker ber Aldefrindte, ese Chifes und bes Schines, woren burch bir intertichten Gestheiteiten benen ber Arel oerzugsweise seine Berehrung gemitmet hatte, lange Seit in tem Jintergannb gerbängt weren. Mit ber Arte, lange Bei Botte gegen ben Arel, mit ben neuen Rechten ber Buern gegen bie Alteitragutsbessier mußten bie Schupgeister bes Alderbuse und ber Baumugude wiecher hervertreien, mußten sie ihren Plas im religiören Bewußtein, im firoflichen Leben bet Griecher ben mehrer immehme. Se war ber Altunde ber Giemsson, oder von ben Tyrannen Kerinthe und Sithpens, ben Periamber und Ateisphenes mit Bertische gespflegt mit falltlicher alle frühre ansperisste wurte. In Attia, we die agrarischen Diemse bie berteite Gruntlage beigen, wo die Jallas als Befruckterin bes Alders, und nelage beigen, wo die Jallas als Befruckterin bes Alders, und neben für Bemeter, die Schupskärter von Alfen um Elusis baren
ber ihr Bemeter, die Schupskärter von Alfen um Elusis baren

i) & crot. 1, 29. Plut Solon. c. 25.

(Bb. 3, S. 89. 93), wo biefe Aufte nicht wie in anderen Rantonen burch bie Einwanderung eines Atels ben anderem Bulte um anderer Absfammung au Lienfeine einer verachteten Aloffe berabgeset worben waren, mußte die Stellung, welche Solon ben Bauern gewährte, nech durchgreifendere Josigen in biefer Richtung bervoerkingen.

Diefes Bieberbervortreten ber Dienfte bes Dioubfos unb ber Demeter traf mit Ginwirfungen von außen ber gufammen, welde gang neue Begiebungen und Elemente in Die Geftalten Diefer Gottheiten hineintrugen und beren Bebeutung über ben Rreis ber gargrifchen Butereffen und ber aderbauenben Rlaffen bee Bolfee hinaushoben. Auf ben Spflaben hatten bie Bonier ben Rultus tarifcher und phoenitischer Gottheiten vorgefunden, welche fie bem Dionpfos und ber Demeter verglichen und eifrig fortfetten (Bb. 3. E. 473 figbe.). Die Stabte, welche von Chalfis und Eretria, melde von Baros, Samos und anbern Infeln im achten und fiebenten Sabrbunbert auf ber thrafifden Rufte gegrunbet maren, fernten bie wilben und tobenben Tefte tennen, mit welchen bie Robbeit ber Thrafer bem Gotte ihren Dant bezeugte, welcher ben Bein auf ibren Bergen fprogen lief '). Auf ber Rufte Rleinafiens feierten bie Rarer, Lyber und Phryger, fast bor ben Thoren ber griedifchen Stabte, bie Trauer - und Freubenfefte ber großen Mutter und bee Gottes Manes. Die Anatolier liefen biefe Gottbeiten, welche ibnen leben und Frucht iventeten es maren Berfonifitationen ber zeugenben und empfangenben Raturfraft bas leben ber Ratur felbft mitleben. Dit bem Kreislauf bes 3abres, mit ber Bluthe und Reife, mit bem Abfterben und Wieberaufleben ber Ratur lebten und ftarben ibre Gotter, ober gingen weniaftens aur Rube und jum Schlafe \*). Dit ausschweifenber Rlage und Gelbitgerfleifchung, unter ben aufregenben Tonen ber libifchen und phripaifchen Moten, unter bem tofenben garm unt Santpaufen, in wilbem nachtlichen Umberschweifen burch Berg und Thal, begingen bie Rarer, Lyber und Phryger bie Abnahme ber Begetation, bas Berichwinden ber wohltbatigen Götter im Binterfchlafe ber Ratur. Chenfo ausschweifent mar bann bie Luft ber Freubenfefte, wenn bas Ermachen, menn bas Auferfteben ber Götter gefeiert murbe .).

<sup>1)</sup> Serod. 5, 7. Aefchplos bei Strabon p. 470. Plut. Alex. c. 2. Athen. p. 198. Pers. Satir. 1, 99. — 2) Bb. 1, S., 248 - 252. — 3) Bb. 1, S. 246.

Obwol bie Griechen in Rleingfien fich lange gegen biefe Dienfte geftraubt batten, murbe boch enblich junachft bie Dufit, mit melder fie gefeiert wurden, bann auch bie Grunbanichauung biefes Rultus aufgenommen '). Die Zeiten Somers batten fich begnugt, bie Niobe ibre Kinder auf bem Sipplos beweinen ju laffen und bie Mbtben vom Apollon, Marfvas und Mibas beweifen, baf bie Griechen ber anatolischen Stabte bie rubige und gehaltene Dufit ihrer Rithara ben raufchenben Tonen ber ibbifden und phrbgifchen Floten ebebein weit vorgezogen hatten. Apollon, ber Gott ber Ritbara, batte ben Darfbas, ben Gott bes phrbaifden Ribtenfpiels, im mufitalifden Bettfampf überwunden, er batte bem alten Ronia Dibas von Phrygien Efelsohren machfen laffen, weil er bie Tone ber Birtenpfeife iconer gefunden, ale bie ber Rithara. Die Briechen nabmen bann bie Alote gnerft gur Begleitung ber Elegie an; aber es mar mehr ale ein Jahrhundert frater, baf man bie Alotenbegleitung auch für ben Choral einführte, bag Bolomneftoe von Rolophon um bas 3abr 620 bie libbifchen Sarmonien nach Sparta brachte. Balt banach, (guerft 586) erflangen bie Tone ber Alote in ben Rompositionen bes Echembrotos, bes Gafabas von Argos, bes Potholritos von Gifbon auch an ben Bothien ju Delphi, an bem bochften Tefte bes Ritharfpielenben Gottes in Bellas, und Safabas ließ burch feine Chore in Sparta eine Stropbe in borifder, bie zweite in Inbifder, bie britte in phrbgifcher Barmonie fingen ?).

Es gab leine Gestalt nuter ben griechtichen Göttern, welche bie Griechen bem zengenden Gette der Aleinafiaten bergleichen somnten, als ihren Diumsses, sessjon gleic ebenfalls an den Arriestauf bes Jahres gefnipft waren, bessen Distretiente im Frissfant, bessen Goderningte im Henrichten im Frissfant, bessen Goderningten Deckreiten geseiert wurden. Die Trunsenheit seiner Beste war woch geseignet dom bessen per Estlichigter, guben wölken Zoden der Agester iberugsgeben. Ben den wisssen den ber

<sup>3)</sup> Aristotel, pol. III, 7, 8, 9, VIII, 5, 8, — 2; €, unt. Strightit 3, 29, 1. 31 (b. 16) Richemusti verbeit war, beitet man on heter Griptibun, barch bei Stiene keine Gregorerflameir bei Berfeise (Pital Pyla II, 24, 91, 38ter bei Alberte beimeiten Erkeinerstein Erkei

wo man auf Raros bie Dochzeit bes Dionbios mit ber Ariabne feierte, wo man auf Baros ber Demeter eine bobe Berebrung gollte, mo Archilochos um bas Jahr 700 bie Demeter und Rore gefungen und, "bom Blige bes Beine burchjudt, bas fcone Lieb bes Berrichers Dionpios, ben Dithbrambos angeftimmt batte" 1). wo bie Ginfluffe von ber thrafifden und affatifden Rufte fich begegneten, verbreitete fich gegen Ente bee fiebenten Sabrbunberte ber nach bem Borbitbe jener Lanbichaften umgeformte Dienft bes Dionplos nach bem 3ftbmos, nach Attifa, Boeotien und bem innern Bellas 2). Indem bie Griechen biefe Formen bes Rultus aufnahmen, trat ein Moment in ihren Dionpfostieuft ein, welches bemfelben bis babin gang fremt gewesen mar, bas Berichwinben, bie Leiben, ber Tob bes Dionpfos im Binter. Der Gott, welcher bisber nur Freudenfeste gesehen, erhielt bei ben Briechen nun auch eine Erquerfeier. Wenn bei ben Ihbern und Bhrbgern voringsweise bie Beiber bas Berichwinden bes zeugenben Gottes, ber geugenben Rraft, betlagten, fo folgten anch bie Griechen biefem Beifpiel. Um bie Beit bes furgeften Tages und ber langften Racht jogen Frauen und Dabchen, ale Dienerinnen bes Dionufos Daenaben, Thhaben ober Balchen genannt, mitten im Binter auf ben Rithaeron und ben Parnag, um bier mit Saubpaufen und Floten, beim Leuchten ber Gadeln wild burch bie Berge an farmen. Gie beklagten bas Berichwinden bes Dionpfos - er follte ins Meer gefprungen fein und fich ju ben Mereiben gerettet baben; eine Erinnerung an bie alte griechische Auffassung bes Gottes ") - fie gerriffen Bode ober Birfch und Rebtalber, bie beiligen Thiere bes Dionbfos, verschlangen nach thrafischer Gitte bas robe Rleifc ber felben, und riefen ben Gott an, im Frühling wiebergutebren ). Bu Delphi murbe im Innerften bes Tempele neben bem Bilbe bes Apollon ein Grab bes Dionpfos gezeigt, an welchem bie Priefter um ben fürzeften Tag im Jahre gebeime Opfer brachten. Es fint thratifche, es fint anatolifche Riten, welche theile ueben bie

alten landlichen Dienfte bes Dionpfos treten, theils biefe felbft um Draigsmus umbifben.

Nachbem bie Griechen ibren Dionpfos mit bem Beingott ber Thrafer, mit bem Manes ber Aleinafiaten verschmolgen hatten, erweiterte fich ber Sagenfreis bes Dionpfos naturgemäß über Thrafien und Angtolien. Die ichwarmenben tobenben Refte, welche bem Dionbfos nun bieffeit wie jenfeit bes acgaeifchen Meeres gefeiert murben, ericbienen ber Phantafie ber Bellenen ale ein Giegestug bes Gottes, burch melden er feinen Dienft verbreitet, burch welchen er ben Unbau und bie Bflege bes Beine gelehrt babe. Ber ibm Biberftand leiftet, wer nicht mit bem Gotte rafen will. ben verfett ber Gott in wirflicen Babufinn. Ge fint bie wilben afiatifch thratifchen Bebrauche ber neuen Dionpfoofeier, welche biefen Sagen ju Grunde liegen; auch mag biefe bem griechischen Befen ungewohnte und wiberftrebende Form bes Ruftus wirflich Biberftant gefunden baben, beffen Strafe ber Dbtbos im Boraus abspiegelte. In bem fruchtbaren Boeotien, einem alten Gige bes Beinbaues, follte nun Dionpfos, ale er mit ben Beibern auf bem Rithaeron feine fcmarmente Feier abbielt, vom Ronig Bentbeus bon Theben, einem Abtommen bes Rabmos, geftort worben fein; aber bie rafenben Beiber, bes Bentbeus eigene Mutter unter ibnen, faben nichts ale einen Eber in ibm und gerriffen ibn, wie bie Maenaben bie Birfchfalber und Bode gerriffen '). Bu Orchomenos ftrafte Dionplos bie Tochter bes Minbas, welche es verfcmabten mit ibm auf ben Bergen ju fcmarmen, mit Babnfinn "). In Argos machte er bie Beiber, welche fich feinem Dienfte wiberfetten, rafent, fo baf fie ibre eigenen Sauglinge gerriffen '). Much Lufurgos, ber Gobn bes Drbas, welcher auf ber nbfeifchen Blur bie um ben Dioubfos ichmarmenben Daenaben mit ber Beitfche verfolgte, baß fie in wilber Flucht bie Thorfosftabe von fich warfen, und ber Gott felbft ins Deer fprang, um fich gur Thetis ju retten, empfing feine Strafe, er wurde vom Bene geblenbet .). Gine fpatere Form biefer Sage lagt ben Lpfurgos, ber einen Beinitod mit bem Beile abbauen will, von Irrfinn verblenbet, feinen Gobn für einen folden halten und biefen tobten. Dan ließ

<sup>1)</sup> Euripides läft den Dienusch in den Balden aus Ludien nach Beertien tommen. — 2) Ovid. Metamorph. 4, 390 — 3) Horod. 2, 49, 9, 34, Apollod. II, 2, 2. III, 5, 2. Pau fan. 2, 18. — 4) In der eingeschobenen Epische Ert liss 6, 130 figbe.

bann ben Gott burch Dafebonien, wo Bella bie Statte eines fcmarmerifchen Orgiasmus mar, nach bem Rhobope und Orbelos, wo bie Ehrafer ihren Beingott mit rafenben Festen feierten, und von Thrafien binuber nach Uffen gieben, mo nun bie Rultusftatten ber Mbfer, Luber, Rarer und Phriger bie Orte bezeichneten, mo ber Gott geweilt batte '). Richtiger fagten anbere bie Buge bes Gottes, indem fie biefe von Lubien aus nach Bellas geben liegen. Attita und Bocotien maren bie alteften Statten bee Beinbaus; in Theben, mo bie Demeter unter bem Ramen Gemele verehrt murbe (Bb. 2, G. 58), follte ber Gott geboren worben fein. Es find nun bie Nachstellungen ber Bera, ein baufig angewendetes Motiv, por benen bas Dionbfosfind nach Aleinafien geflüchtet wirb, wo ibm bann bie Rbbele, bie Gottin Mutter, bie empfungenbe und gebarenbe Naturfraft, auf bem Emolos bie Bruft reicht, wo er mit ibr, bie gowen und Bantber banbigent, bie Balber und Berge burchftreift. Bon bier giebt Dionbfos rudwarts nach Griechenland, ben Bellenen feinen Rultus gu lebren 2). Dionbfos, nun ein Gott ber Balber und Berge geworben, wird auf biefen Bugen bon ben Beiftern bes Balbes, ben Rompben, ben Gilenen und Sathrn begleitet, aber auch bas Befolge ber großen Mutter, bie Rorybanten, werben ibm beigegeben; bie Daenaben, welche ben Gott auf feinen Bugen begleiten, werben mit ben Amagonen gufammengeworfen. Die Buge bee Gottes erhalten eine immer weitere Musbehnung. Die nbfeifche Flur am Belifon, wo ber Gott nach ber alten Auffaffung aufgewachfen fein follte, wird erft nach Thraffien, bann nach Arabien, bann nach Methiopien verlegt '): beim Euripibes burchzieht Dionvios bereits Mebien und Baftrien, bis man beun endlich, noch ein Jahrhundert fpater, ben großen Siegesjug bes Dionvfos auch über Inbien ausbehnte.

<sup>1)</sup> Preifer Mntholog. 1, 430 figgb. — ,2) Strabon p. 469. Euripides Bakch. — 3) Bb. 2, S. 253.

3fis, feinen Bater ju racben und bem ganbe neuen Gegen ju fpenben, und Ofiris lebt in ber Unterwelt, im Amentes fort, um auch ben Menfcben nach bem Tobe neues Leben zu verleißen. Wie bie Ratur aus bem icheinbaren Tobe gu neuem Leben erwacht, fo begrundet bie Anichaumg ber Megubter auch fur ben Menichen ein neues leben nach und aus bem Tobe. Mit ber trauernben 3fis flagten bie Megopter, mit ibr fuchten und beftatteten fie ben Leichnam bes Ofirie; mit ben erften Reimen ber neuen Begetation feierten fie ben erstandenen Dfiris, ben lebengebenben Gott, an melden fich ibre Soffnungen fur bas Leben nach bem Tobe fnupften '). Racbem Megbpten burch Pfammetich ben Griechen geöffnet mar, nahmen fie auch biefe Borftellungen in ben Rreis ihres religiofen Bewuftfeine auf, fetten fie biefe fremben Elemente mit ibren alten nationalen Anschanungen und Mutben burch bie eigenthumlide Kraft ibres poetifden Ginnes in Berbindung. Die Demeter, bie mutterliche Erbe, bie ehrmurbige Gottin bes Aders und ber Rahrung, welche bie Griechen als behre Datrone, ale Schuterin ber chelichen Treue und ber Fruchtbarteit ber Gbe verehrten. ftant mit ber 3fis ber Neappter in einer gemiffen Bermanbtichaft. Auch bie Demeter mußte trauern, wenn im Binter bie Begetation ber Erbe erftorben war; auch fie fonnte umberirren und flagen, wenn ber Gott bes Obftes und bes Beines, wenn Dionbjos im Binter verschwunden ober ine Meer gesprungen war. Aber bas Berbaltnift zwischen Demeter und Dionvios batte fich bei ben Griechen gelodert, Die alte Auffaffung, bag Dionbfos ein Gobn bes regneuben Simmele, bee Gewitterhimmele und ber fruchtbaren Erbe fei 2), war in ben Sintergrund getreten. Es war ber Ader, bie Blutbe ber Mehren und ber Bflangen, welchen ben Griechen in erfter Linie als bas Bert ber Demeter erfcbien. Die im Frubling feimenbe Gaat war ibnen bie junge Tochter, bas liebliche Dabden, bie Rore ber Demeter. Aber biefe Tochter verfcwant im Berbfte mit bem Erlofden ber vegetativen graft ber Erbe, wie Dionpios. Sie tounte nicht geftorben fein, ba fie alliabrlich wieberfebrte; ba fie aus ber Erbe wieber auffeimte, mußte fie ingwischen in ben Tiefen berfelben verborgen gewesen fein. Go tounte bie fcone Tochter ber Demeter mit ber alten furchtbaren Göttin ber Unterwelt, ber Berrin ber Schatten, ber Berfepbone, gufammengebracht

<sup>1)</sup> Bb. 1, G. 65 ffabe. - 2) Bb. 3, G. 58. Diobor 3, 61.

werben. Der finstere habes hatte die Kore in die Tiefen ber Erbe entisist. Der Raub ber Kore Bersephone war es, ber die Demeter in schwerzliche Trauer versetze, ber sie, die Tochter suchend, umberieren ließ ').

Borftellungen folder Art murben naturgemaß au ben Orten. wo bie Demeter ibre alteften Rultusftatten batte, am eifrigften gepflegt und am lebhafteften ausgebilbet. Attifa war fruber als aubere Rantone von Bellas jum Aderbau gefommen und bie Demeter wurde in Gleufie fo eifrig verebrt, baf bie Atbener bebaubten fonnten, Die Göttin babe guerft ben Clenfiniern ibren Rultus und ben Unban bee Adere gelebrt; pon bier aus fei ber Aderban ju ben übrigen Bellenen, über bie gange Erbe verbreitet morben. hierber in bie Begend von Cleufis wurde nun auch bie Traner ber Demeter verlegt \*). "Die garte Tochter ber Demeter fpielt auf einer lachenben Biefe mit ben Tochtern bes Dleanos, fo erjablt ein wol gegen Ente bes fiebenten Sabrbunberte gebichteter Domuos. Gie pfluden Arofos, Beilchen, Rofen und Rargiffen. Da öffnet fich ploglich bie weite Erbe auf bem unfeischen Befilbe (in Boeotien), ber vielaufuehmente Konig bricht mit feinen unfterblichen Roffen bervor nub reift bie Inngfrau auf feinen golbenen Bagen; vergebene ruft fie laut flagent ju Beus ihrem Bater empor. Demeter, bie ben Ruf ber Rore vernommen, reift bie Binbe von bem ambrofifchen Saar, bullt fich in ben bunflen Schleier ber Trauer, verschmabt Speife und Trant, und irrt bie lenchtenbe Sadel in ber Sand neun Tage lang bie Tochter fuchenb burch Land und Dleer. Enblich vertundet ihr ber allfebenbe Belios, bag Sabes ibre Tochter in bie Unterwelt binabgeführt. Da gurnte bie Demeter bem fcwarzwolligen Beus; fie mieb ber Botter Gemeinschaft und ben boben Clompos und manbelte in unfenntlicher Bestalt zu ben Stabten ber Meufchen. Go tam fie mit ichmergerfülltem Bufen nach Eleufis. Gie rubte am Wege

im Schatten bes Delbaumes am Jungfrauenbrunnen, wo bie Dab. den von Gleufis Waffer icopften. Die vier Tochter bes Releos tamen Baffer gu bolen. Die Göttin ergablte ihnen, wie Geerauber fie pon Rreta fiber ben breiten Ruden bes Miceres entführt batten; ale biefe bei Thoritos (an ber Ditfufte von Attifa) gelanbet, um ibr Dabl am Sintertheile bes Schiffes gu bereiten, fei fie ibnen entfommen. Run mochten fich bie Jungfrauen ihrer erbarmen, fie verftebe mas einem bejahrten Beibe obliege, bas Bett ju bereiten, eines Senableine ju marten und bas Saus gu buten. Die Tochter bes Releos nahmen bie Gottin mit in bas Saus ibres Baters; ibre Mutter Metaneira batte bemfelben bor Rurgem einen Anaben geboren. Schweigend und trauervoll folgte ibnen bie Bottin in bas Saus, bie bie Jambe, eine Dienerin ber Metaneira, fie mit ihren Schergen erheiterte. Aber fie weigerte fich Bein gu trinfen und genof nur ben Spfeon, einen Trunt von Baffer mit Bolei und Berftenmehl gemifcht. Gie pflegte ben Unaben bee Releos, ben Demophon, an ihrem Bufen und falbte ihn mit Umbrofig, baf er einem Gotte gleich emporwuche und legte ibn gur Nachtzeit ins Feuer, um ibn unfterblich zu machen. Ale bies bie Metaneira einft bom Schlafgemach aus gewahrte, trat fie boll Schreden bagmifden. Da gurnte bie Gottin, bag bie Thorheit ber Menichen fie binbere, bas Loos bee Tobes bon ibnen ju nehmen, Gie nahm ibre gottliche Beftalt wieber an und gebot ben Elenfiniern, ihr unter ber Stadt und ber hoben Mauer über ber Biefe Mallichoros (Schönreigen), auf bem ragenben Bugel einen großen Tempel ju bauen und einen Altar unter bem Dache bes Tempels. Gie felbft werbe ihnen bie Orgien lebren, bamit bie Gleufinier fie verfohnen fonnten, wenn fie biefelben recht und ziemlich begingen. Ihren Magbbienft hatte bie gelbe Demeter vollenbet, aber von Berlangen nach ibrer Tochter vergebrt febrte fie nicht in ben boben Otompos gurud; trauerub im Bergen feste fie fich in ibren neuen Tempel ju Cleufis. Bergebens jogen bie Ochfen bie Furchen in ben Medern, vergebene fiel ber Same ber Berfte in bie Erbe, felbft bas Relb von Rbaros (zwifchen Gleufis und Athen) ftand obe 1). Das Geschiecht ber Menfchen mußte elend burch Sunger ju Grunde geben und bie Unfterblichen ibrer Opfertbiere verluftig werben. Da fdidte Bene bie Bris, bann alle Gotter nach Gleu-

<sup>1;</sup> Hymn, in Cerer. v. 450. Bgl. Bb. 3, 93.

fis, bie Bottin gur Rudfebr auf ben Dibmp gu bewegen; fie meigerte fich ber Rudfebr, bevor fie ibre Tochter wiebergefeben. Go mufte Beus ben Bermes jum Sabes binabfenten, mit bem Befebl, bie Rore wieber gn entlaffen; Babes geborchte. Freudig fielen Mutter und Tochter einander in bie Urme. Aber ale bie Mutter erfubr, bak Sabes ibre Tochter bereits gezwungen, ben Apfel mit ibm gu vergebren (bas Beiden unverbrüchlicher ebelicher Gemeinschaft, ob. G. 236.), ba fab Demeter, baß fie ber Gemeinschaft ber Tochter nicht mehr beständig frob werben fonne. Ein Drittbeil bes 3abres muffe biefe nun bei ihrem Gatten in ber Finfterniß gubringen, aber wenn bie Erbe fich mit buftenben Blumen bebedt, bann folle fie aus bem Duntel wieder emporfteigen, ein großes Bunter ben Gottern und ben fterblichen Meniden. Mis Bens bas Gebot ber Demeter bestätigt, fprofite bie Erbe fogleich von Bluthen, Blattern und grudten und nachbem bie Demeter ben Cleufiniern, bem Triptolemos, bem gewaltigen Gumolpos, bem roffebanbigenben Dioffes und bem Releos bie Darbrinaung ber Opfer und bie Orgien gelehrt, febrte fie mit ber Tochter auf ben boben Chunpos gurud. Gludlich ber Sterbliche, welchem biefe beiben Gottinuen mit gnabigem Ginne gemogen finb!"

Das Binabfteigen und Wieberemportommen, ber mechfelnbe Auf. und Riebergang ber Store, bilbet ben Mittelpunft bes Dibthoe. Diefer Brogeg bee Haturlebene, biefer Bechfel gwifden Bluthe und Ableben, biefes nene leben nach und aus bem Tobe. wird auf bas Leben und ben Tob ber Meniden übertragen. Bie bie Megupter an ben Tob bes Dfiris, an fein Sinabsteigen und Fortleben in ber Unterweit Die hoffnung auf Unfterblichfeit, auf bas Leben im Tobe, auf bas ewige Leben ber Geele fnupften, fo folgen ibnen nun bie Griechen, indem fie bie Ansficht auf ein neues Leben in bem Sterben und Wieberaufleben bes Demeterfinbes erblicen. Wie bie Ratur aus bem Tobe immer wieber zum Leben ermacht, wie bie Bore in bas Dunfel binab und wieber jum Lichte emperfteigt, fo wird auch aus bem Tobe bes Menschen ein neues Leben bervorgeben. Das Bieberanfmachen aus bem Tobe gu neuem Lichte mar eine bieber ben Griechen frembe Borftellung. Rach ben Befangen homers ift ber finftere Sabes mit ben buntlen Loden ber verhaftefte aller Gotter. Er gwingt bie Geelen ber Menichen binab in fein weites Saus, welches balb in ber Tiefe

ber Erbe, balb jenfeit bes Dieanos in Rebel und Duntel gebacht wirb '); wo fie nun ein obes und elenbes Schattenleben fubren. Des Achilleus Schatten fagt bem Obuffeus, bag er lieber auf Grben auch bei einem unbeguterten Danne Tagelobner fein wolle. ale fammtliche Schatten ale Monig beberrichen ?). Hur folden Belben, welche bie Gotter gang besondere begnabigen, wird nach ber Obuffee biefes traurige Loos erfpart, indem Die Gotter fie lebent in bas Befilbe Cipfion, am Gube ber Erbe, entruden, "Inf biefem Befilbe ift bas Leben ber Denfchen am leichteften, bort giebt es feinen Schnee noch langen Binter, noch jemale Regen, ber Dteanos feubet beständig bas faufte Weben bes Weftwindes, bie Menfchen zu fühlen"3). Aber fogar bie gewaltige Rraft bes Berafles manbeit beim homer trauernt burch ben Sabes 1). 3n Befiode Werfen und Tagen wird bas Befilbe Elbfion etwas beutlicher ale bie Infeln ber Geligen am tiefftromenben Cfeanos bezeichnet. Bierber bat Bens, fern von ben unfterblichen Göttern, bie gefallenen Belben bes thebanifden und bes treifden Rrieges verfett und ihnen bas Ende bes Tobes verborgen. Bier leben bie gludlichen Beroen nun unter ber Berrichaft bes Aronos ohne Gorgen, benn ber unbige Ader tragt ibnen bier breimal im Sabre bonigfuße Grucht 3). Reben biefer befonderen Belobnung, ber Entrudung in fruchtbare Wefilbe, giebt es auch befonbere Strafen fur fcweren Frevel gegen bie Gotter nach bem Tobe. Dem Sabes und ber Berfephone fint bie Racbegeifter, Die Erinmen beigefellt : vereint mit biefen ftrafen bie Berricber ber Unterwett bie Denicben, bie einen Gibichwur gebrochen, auch nach bem Tore "), und bie Couffee ichilbert bie Strafen, welche einige große Grevier gegen bie Botter im Saufe bee Sabes erpulben muffen. Auch in biefen alteren Borftellungen bom Schattenreiche ift wenigstene bas Lotal, in welches bie begnabigten Belben (Bomer fennt nur ben Menetaos als einen folden) verfett werben, bas Befitte Etpfion, Die Bufeln ber Geligen nicht urfprünglicher Befig ber Bellenen. Die Inder feten bie Gibe ber Geligen in ben lichten Simmel.

The crite Bernfellung berrifnt in ber 3leine, bie greite in ber Mehris
er Ebuffe. – 2) Odyssen 4, find 1, 688 – 3; Odyssen 4, find 1988, –
 Taji bie Berif Odyssen 11, 601 – 604, eingeleben fine, um beien Bajille
über bie Sertife mit ber justen Soniedlung von Sertifet auszugleichen, bebarf
beine Bernfelle im ther justen Soniedlung von Sertifet auszugleichen, bebarf
beine Bernfelle ; vgl. 496. 3, Z. 126. – 5) Opp. et den, v. 165. –
 Olympie et den, v. 165. –

auf bie boben Berge bes fühlen Norben; bie Granier in ben Often, in bie Wegent bee Lichts; and ben Megbptern liegen bie Befilbe bes Connengottes, wo bie gerecht erfundenen Geelen bie Frucht bes Belbes ber Gerechtigfeit ernten und bes Anblicks bes bochften Bottes fich freuen, im Often; ber Beften ift ben Megbptern bas Reich ber Bufte und bee Tores. Hur ben Phoenifiern mar bas Yand bes Lebens im fernen Beften, im westlichen Dfean, außerbalb ber Caulen, mo ibr Sonnengott von feinen Banberungen und Rampfen ausruhte, wo er in ben von ibm ermarmten Gluthen bee Abendmeeres jur Rube ging, wo bie Acpfel ber Befperiben, bie Mepfel bes Lebens muchien, wo alle Frncht freiwillig emperfprofte '), mabrent urfprunglich bei ben Griechen nach ber gemeinfamen Borftellnug ber Arier bie Beifter ber Racht im Beften baufen, bae Reich bee Tobes weftwarte liegt. Die Borftellung von einem gludlichen Befilde im Beften, wo bestäudig bom Dfeanes ber fublent ber Weftmind webt, muß mithin ben ben Phoenifiern entlebut fein. Es beweift bies auch bie Ermabnung bes auf biefem Gefilbe weilenten Rhabamantbus, bes Brnbere bes Minos bei Bomer. Dlinos ift ber Melfarth ber Phoenifier; biefer Bruber ift nur eine andere Form berfelben Geftalt; es ift ber von feinen Thaten anerubente Melfarth. Der nach ben Werfen und Tagen auf ben Infeln ber Seligen berrichente Kronos ift berfelbe phoenififche Gott unter einem andern bei ben Griechen für ibn übliden Ramen.

Tie homerische Borteellung een Schatteneriche, von bem armeisigen Westen ber Schatten, frimmt in Westentitiehen mit jener Ausgehalten von der musählbaren Geisterischaaren ber Abnen, welche an ben Teetenschien und zu ben Lottenmahlen amporitienen, bei wir bei bet em Arteen in In Indien um Van angetressisch beben. Nach bem Spob ber Inder geschen bie Seelen ber Helten, neiche im Rampsse geschlich nicht in Indrea himmel ein; bie, weiche im Rampsse geschlich nicht in Indrea himmel ein; bie, weiche des auf ihren Betten stechen, femmen zu Jama in die Unterwelt. Die Borssellungen, zu welchen ie Indrea und Iranier beste Grummel gagen bann weiter entwickten, von bem Singeben ber frommen Zeelen in bas ewige Licht, in ben Himmel Baruna's, über ben Hara Beregait in bas Lichten bes Gwaremman, sim ben Oriechen freum zelchen. Im der Wichtendo bes Gwaremman, sim ben Oriechen freum zelchen. Des wirts bei spien, nach ber Amschaums

<sup>1,</sup> Br. 3, S. 135, 308, 504.

ber bomerifden Beit, feinesweges über jebe einzelne Geele Bericht gebalten, wie auf ber Brude Tibinavat, nur aubnahmoweise finben große Frevel befontere Etrafe, große Berbienfte befonteren Pobn. Die Borftellung, welche fich bei ben Griechen entwidelte, burch ben Tob ju neuem Leben gelangen, zeigt burch ibre Antebnung au ben Rreislauf ber Ratur, an bas geben unt bie Schickfale ber Gottbeit ber Unterwelt, ihren entschieben unarischen Urfprung, ihre agyptische Grundlage. Die Negypter maren es, welde nach ber Berficherung Berebote guerft bie Unfterblichfeit ber Geele lebrten. Hur bag bie Griechen Diefe gegyptische Auschanung bes aus bem Tobe neu erftebenben Lebens fogleich wieder ibegler faffen, bag fie fogleich beren poetifche Ronfequengen gieben. Es ift bei ben Griechen nicht bie Geele, welche unten beim Dfirie mit bem Baffer bes ewigen Lebens begoffen wirt, es ift nicht ber Leichnam, welcher ber Bermefung entriffen werben muß, um bie Fortbauer ber Geele ju gemabrleiften. 3m Berbfte wird Die Gaat ber Erbe übergeben, fie rubt bier, um mabrent bes Bintere, mabrent bes Tobes ber Begetation, ber Reim zu einem neuen Yeben ju werben. Go ift nun nach ber concreten Anichanung ber Griechen ber Rorper, fo fint bie Gebeine bie Gaat, melde ber Erbe, ber Demeter anvertraut werben, um burch und ans ibrer Rube in bem mutterlichen Schoofe ber Erbe mit ber Rore gu neuem Lichte und neuem Leben gn erwachen.

Der Glanbe an bie wobttbatigen, freundlichen Beifter bes Lichts und bes Tages, an bie verberblichen, ichabenbringenben Befpeufier ber Racht, ift bie gemeinfame Grundlage aller arifchen Religionen. Bu ben Gefpenftern und Geiftern ber Nacht geborten natürlich auch bei ben Griechen, neben ben Gergonen und ben Grinnben, Die Gotter bee Tobes, welche ben Meniden aus bem frennblichen Licht in ibre bunfte, obe, traurige Ginfterniß binabgieben. Der Ginfluß ber Rulte Aleinafiens und Megoptene veranderte biefe alte Borftellung unn babin, bag anch bie Gotter bee Tobes Leben frenten fonnten, baf fie Leben in ber Unterwelt, leben aus bein Tobe gemabren fonnten. Dan lagt nun auch bei ben Griechen ben Tob und bas leben ber Natur nicht mehr in ftarrem Gegenfate fteben, . man faßt biefelben nun auch bei ihnen ale einen Progeg, in welchem bas leben burch ben Tor bindurchgebt, um biefen ju überminten. Der Gent bee Lebene und bas Berberben bes Tobes fonnen nun nicht mehr zwei gang verschiedenen Schaaren, zwei gang berichiebenen Arten bon Beiftern überlaffen bleiben; Bebeiben und Berberben burfen nun wechfetnbe Attribute berfetben Gottheit fein. In ben Tiefen ber Erbe hatten bisher blos bie furchtbaren Beifter ber Racht und bes Todes gebauft; aber ans berfelben Tiefe quoll ja ber Segen jebes neuen Babres, ein unerschöpfliches Leben. Die idrechaften Beifter ber Unterwelt werben, auf biefe Beife angefchaut, ju fegenspenbenden Dadyten, welche aus bem Tobe neues Leben gewähren. Beim Somer ift bie Bersephone, Die weibliche Geite bee Sabes, eine furchtbare vernichtente Gottin, welche bie Erinnven, Die Racbegeifter, führt und beberricht und bas Saupt ber Gorgo, ben labmenben Schreden, emporfenbet '); fie ift jest in bas liebliche Mabchen ber Demeter verwandelt, welche gwar bie Tobten beberricht, aber jugleich auch bas neue Leben jebes Frühlinge gemährt. Diejelbe Umgestaltung erfuhren bie übrigen Dachte ber Unterwelt. Bieber nur fcredhaft und furchtbar bebalten fie gwar einer Geite ben Charafter, mabrent fie anberer Seito ju Spentern bes aus ben Tiefen ber Erbe quellenben Gegene werben. Der gefürchtete Babes verwandelt fich nach biefer Seite bin in ben Bluton b. b. ben Beber bes Reichthums, bie entfestichen Erinnnen werben, verfobnt, wohlwollende Beifter, fie merben aus Erinuben Cumeniben (ob. C. 215.). Am wenigften auffällig mar biefe Bermandlung bei bem Bermes, bem rafchen Geifte bes Binbes und ber Bolfen, ber icon immer Frucht und Bebeiben aus bem Schatten ber Regenwollen berabgegoffen, ber ale ein im Dunteln mirfenber rafcher Geift bie Geelen ber Beftorbenen in ben Sabes binabgeführt batte. Gein Stab war immer eine Bunichelruthe, ein Bfant bes Gebeibens und bes Cegens gemefen (Bb. 3, G. 424.).

Ge war eine sehr einerhareifene Ummandtung ber atten Gruntlagen bes heitenischen Glaubens, welche ben Geistern ber sinstern Tiefe eine rechtlichtige und lebengebente Kraft Geliegte. Die Beriedungen von ber Unterwelt, von beim Schiffals ber Seiten nach ben Toee, mußen von beiem nenne Zandpunte aus bedeutsame Beränderungen erfahren. Die lebenwedeube Kraft ber Götter ber Unterwelt Geunte nun auch ben Menschen unter ber erre ein neuer Leben gewöheren. Die Genährung bing von ib-

<sup>1)</sup> liras 9, 569. figbe. Odyssea 11, 635.

rer Bunft ab, von ber Berebrung, welche man ihnen auf ber Erbe gewidniet, bon ber Frommigfeit und Gerechtigfeit, in welcher man auf Erben gewandelt war. Go murbe bie Borftellung bon einem burchgreifenben Bericht in ber Unterwelt über bie Geelen allmablig ausgebilbet '). Aber es war nicht ber Gott ber Unterwelt, wie bei ben Indern, es war nicht ber Gott bee Simmele, wie bei ben Braniern, es mar nicht wie bei ben Acquotern ber Gott bee wieberfebrenben lebens, melder nach ber Borftellung, bie bei ben Griechen porberricbend murbe, Dies Gericht bieft. In ber Obvilee ipricht Minos, bas golbene Bepter in ber Sant, ben Tobten Recht. Es war bamit fein Gericht über bie Tobten gemeint '); Mines fcblichtet beim homer bie Streitigfeiten, Die fich gwifden ben Schattenbilbern bort unten im weiten Saufe bee Sabes erhoben. Die Tobten fuchen bei ibm Recht und Entscheidung; er fest bort Die Thatigfeit feines Lebens fort. Bir baben gefeben, bak Minos ben Griechen nicht blos ber Ansbrud und bie Berfonifitation ber phoenififden Gecherrichaft im geggeifden Meere, Die ibren Dittelpuntt in Ureta batte, fonbern and ber Bertreter bes gefetlich wohl geordneten, bes civilifirten Lebens ber phoenififchen Statte auf Areta mar, bag er ihnen beshalb ale ein großer Befepgeber und Richter ericbien, baft Mines ibnen bann auch ber Gott Melfarth, ber Erager bes wechfelnben Lebens und Sterbene biefes Gottes war. homer fonnte ben Minos beshalb in ber Unterwelt leicht Recht und Gefet baubbaben laffen, mabrent fein Bruter, ber blonbe b. b. ber lichte Rhabamantbus, bie fortlebenbe Geite bes Minos, auf bem Gefitte Gloffen weilt '). Auf Somere Borgang fugent, machte man nun ben Dinos jun Richter nicht unter, fonbern über bie Topten und agb ibm feinen Bruber Rhabamantbbe in biefem Gefchafte jum Gebulfen bei. Dinos batte ibn natürlich in ber Pflege ber Berechtigfeit unterwiefen, er mar ein febr gerechter Ronig gewejen '). Diefen murbe ale britter Megfoe beigefest, ber Bater bee Beleue und bee Tetanion, ben bie nachbomerifche Cage ju bem frommen und weifen, bom Beus begnabigten Ronig von Negina gemacht hatte b). Die

<sup>1)</sup> Bgl. Sophoel. Anug. v. 451. – 2) 11, 568. — 3) Odyssen 4. v. 264. Der Rame Rhabamanthof ideint von einem fretijden Stamme, ben in der Seefabre bieleriabrenen Rhabamanen, bergenommen in ien; Nonn. Dionys. 21, 304 fgle. — 49 Platon. Minos p. 320. — 5) 20. 3, S. 289.

Athener rechneten außerbem noch ben eleufinischen Beros Triptolemos, welchem bie Demeter ben Acferbau und ihre Beiben gelehrt und bamit bie Soffnungen eines neuen Lebens gegeben batte, unter bie Tobtenrichter'). Rur bei Aefchplos und Binbar finbet fich bie Borftellnng, bag Bluton felbft über bie Geelen Bericht balte 2). Platon lagt ben Meafos mit bem Rerberos, bem icon in ben homerifchen Bebichten genannten Bachter ber Unterweit, Die Geelen am Gingang ber Unterwelt empfangen '); er laft ben Minos, Rhabamanthus und Meafos am Scheibewege ber Infein ber Geligen und bes Tartaros auf bem Gelbe ber Wahrheit bas Bericht über bie Tobten balten und ben Minos bie Entideibung geben, wenn Meafos und Rhabamanthus verschiedener Meinung find '). Rach ben Gefangen bes Mufaeos batten bie Frommen in ber Unterwelt befrangt ein immermabrentes Belage, mabrent bie Ungerechten im Moraft verfunten (jegen b). Rach Blaton geben bie, welche fromm und gerecht erfunden find, ju ben Infeln ber Seligen, Die Berbammten werben von Rachegeistern in ben tiefften Abgrund ber Unterwelt, in ben Tartaros gefchieppt und bort bon ihnen gepeinigt. Die mittelmäßig gelebt haben, bleiben am Acheron "). Reben ber Stur nämlich, bem Strom bee Toptenreiche in ben homerischen Bebichten, beffen Baffer ben lichten Wöttern verbakt ift, bei welchem fie ibre Gibe fcworen '), ift nun bas Toptenreich auch von bem Acheron, bem Strom bes Webs, ober bem acherufifchen See, bem Ppriphlegethon, bem Beuerftrom, und bem Rofptos, bem Strom ber Rlage umgeben "). Der Gabrmann ber Unterwelt, ber alte gramtiche Charon, welcher Die Geelen über ben Glug feten muß, ericbeint zuerft in einem epifchen Bericht, in ter Minyas; Hefchilos erwähnt ben fcmarzbewimpelten Nachen auf bein Acheron und Bolygnot malte ben Charon ju Delphi in feinem Rachen figent "). Es murbe Gitte bei ben Griechen, ben Tobten einen Obolos ale Gabrgelb fur ben Charon in ben Dunt ju fteden. Es find bie Borftellungen ber Megupter von ben Barten, auf welchen bie Geelen in ben Amentes

<sup>1)</sup> Platon, Apolog, Secrat, p. 11. — 2) Aeschyl, Eumend, 265 fight. suppl. 217. Piadar, Olymp, 2, 57. — 3) Platon, Ansch, Aristoph, Bab, 303. — 6) Platon, Garp, Bredon, p. 113. — 11 jas. 8, 366 fight. 13, 37. — 8) Zig Serfe Odysea, 10, 313. — 5) finh fidhtar eingefedern. — 9) Baufan, A. 28, 1. Aeschyl, seel, 854 fight.

hinabsahren, welche bem Charen und feinem Boet zu Grunde liegen!). Bom Charen über ben Achren geschiert und bier vom Kaclos empfrangen, gelangen die Toblen von ben Gehenftent ber Unterwelt geänglitzt"), auf die Asphoreloswiese, und die, welche Gnade im Gericht gesunden, an ben Quell, aus welchem sie Bereiffunkt fristen ib.

Die neuen Soffunngen, welche bie Griechen erfüllten, Die Erwartungen eines Wieberermachene aus bem Tobe berubten auf ber Berbindung, auf ber Berfchmelgung ber agrarifchen Gottheiten mit ben Gottheiten ber Unterwelt, welche biefe wie jene aus ber Tiefe ber Erbe mirtten. Durch biefe Berichmetzung maren bie Tobtengötter Beifter geworben, welche abwechselnb Leben und Tob. Bebeiben und Berberben gemabrten. Da es bie Beftalt ber Demeter, ber Douthos ber store mar, an welche fich biefe neuen Borftellungen fnupften, mußten biefe Begiebungen auch innerbath ber bergebrachten Dienfte biefer Gottheit, innerhalb ber alten agrarifden Dienfte ju ibrem Rechte, ju einem liturgifden, einem firchlichen Ausbrude ju gelangen fuchen. Die angesebenfte Statte bes Demeterfultus war Cleufis; bierber verfette ber Symuos bie Erauer ber Demeter, bier wurden benn auch Die alten Dienfte ben neuen Borftellungen gemäß umgebilbet und erweitert. Baufanias berichtet, bag bie Bilber ber unterirbischen Gottbeiten, bes Bluton, bes Seelenführere Bermes, ber Erinnben, welche er in Athen gefeben, nichte Schredenerregentes an fich getragen batten '). und Cicero berichtet, bag es in Athen gnerft Gitte geworben fei, bie Leichname ju bestatten und ben Grabbugel ju befaen, um anaubenten, bag ber Tobte ber Berfephone wie ein Gaatforn ber Grbe übergeben fei b). Bu bem Ginne biefer Anichaung murben Die Tefte, welche ber Demeter im Frubling, wenn Die erften Bluthen fich zeigten, und bann wieber im Berbite nach ber Ernbte gu Cleufis gefeiert wurden, umgeftaltet. Es verftebt fich, bag bie Beichlechter bes elenfinischen Abels, welche feit Altere biefe Gefte leiteten, Die Borfteber berfelben blieben. Das Gefchlecht ber Eumolpiben, welches fich von bem alteften Ronig von Eleufis, bem Enmolpos ableitete, bebielt bie Leitung biefer Gefte. 3bm geborte

<sup>1)</sup> Bb. 1, C. 75. — 2) Aristoph. Ran. v. 288 figbt, 465 figbt. Pausan. A. 28, 4. — 3) Aristoph. Ranae v. 186. — Platon. rep. p. 621. — 4) Baufan. I, 28, 6. — 5) Cicero de legib. 2, 25.

fiets der erste Priester der Demeter an, welcher sein Amt lebenslänglich verwaltete. Ein langes Geronare, eine Binde und der Wirtenfranz waren die Zeichen seiner Bürke, wenn er im Jauntsien war. Den Eumospienen stauten als Gehälfen die keiten Geschiedter der Rersten (der Herseld) und der Dabudsen (der Jadelträger) zur Zeite. Jene wollten vom Herselde des Himmels, dem Hermes und der Kerchestofter Pamerosse der Aglaures abstaummen, diese nammen eine Artichemse istem Monderut ().

Das Frühlingofeft ber Demeter (bie fleinen Cleufinien) mar eine Freudenfeier, welche im Monat Authefterion (Februar) in einer Borftabt von Athen, in Narge am Bliffos gefeiert murbe, Es galt ber Rudfebr ber Rore auf Die Oberwelt, ber Bieberfebr ber Rore ju ihrer Mutter. 3m Geptember wurde bas Ernbtefeft, bie großen Cleufinien, gefeiert. Da bie Gelber nun obe und leer ftanben, ba bie vegetative Araft ber Erbe abnahm, ba bie Rore nun in bie Unterweit binabitica, wurde bies Ernotefest in ein Trauerfeft verwandelt, welches eine febr wefentliche Begiebung gu ben unterirbifchen Dachten erhielt; ber Raub ber Rore bilbete ren Mittelpunft beffelben. Aber bie Buverficht, baf bie Rore und mit ibr bie ichaffenbe Rraft ber Erbe wieberfebren, bag aus bem Tobe neues Leben ermachen werte, aab auch biefer geier einen freudigen und froben Abicbluft. Das Geft galt jeboch unn nicht mebr blos ber Adergottin Demeter, fonbern auch ben Dachten ber Unterwelt. Dies gab bemfelben einen gang befonderen Charafter. Die Gotter ber Unterwelt waren gefährliche und furchtbare Machte, benen man nur mit Surcht und Ragen und von icbubenten Brauchen umgeben naben burfte, beren Dienft von bem bellen Lichte bes Tages, bon bem Leben und feinem Treiben fern bleiben mußte. Der Tob verunreinigte nach alter griechischer, nach gemeinfamer arifcher Borftellung bas Saus, Die Berührung ber Leichen, alles, was mit bem Tobe aufammenbing verunreinigte und gab ben Beiftern bes Berberbens Bewalt über ben Menfchen (Bb. 3, G. 533.). Der Dienft ber Machte ber Racht und ber Unterwelt war ein anberer als ber Ruftus ber freundlichen Gotter bes Simmelo, bes Tages und ber Belle. Dur



<sup>1)</sup> Bb. 3, E. 509. A en o ph. Hellen, VI, 3, 6. Plut. Alcibiad c. 22. Die Rachricht bei Bollur VIII, 9, 22, daß die Berofen und Cabuchen von Sers mes ftammiten, werd durch ble angeführte Etelle Kenophone wiberlegt: vgl. M. H. E. Meier de genititate Atte. p. 43 flabe.

wenn gewiffe abmenbenbe Gebrauche und Gubnungen vollzogen maren, burfte man ungestraft ben Unterirbifden naben. was jum Rultus biefer Götter geborte, bie ernften und furchtbaren Dinge ber Untermelt und bee Tobes fonnten nicht obne Schaben, obne baf man bem Berberben und bem Tore Dacht über bas Leben gegeben batte, auf ben Darft gebracht werben. Es mar nicht etwa bios bie Schen, Beiliges ju profquiren, melches bem Dienft ber Tobesantter einen befonberen Stempel aufbrudte: es war ber Umftant, baf biefen Gottern in auberer Beife gebient werben mußte ale ben Gettern bee Lichte, es war bie alte Furcht ber Arier por ben Gefpenftern ber Racht unt bes Tobes. Richt ale ob es fich barum gebanbelt batte, aus biefen Dienften ein Gebeimnift ju machen; aber ber Rultus ber Gotter bes Topes fonnte nicht unter bem Lichte bes himmele verrichtet, er fonnte nur begangen werben, nachbem bie Theilnehmer fich gewiffen fcubenben Bebrauchen unterzogen hatten. Diefe Borftellungen aaben bem Berbitfeite von Gleufis eine von bem gewohnten Anltus fcbarf untericbiebene Stellung. Hur ein Theil beffelben mar offentlich. Der Theil ber Geier, welcher fich auf Die Unterwelt bejeg, welcher ben Rern berfelben ausmachte, wurde im Innern bes Tempele von Glenfie volltogen. Befontere Gebrauche und Ginweihungen waren nothig, um an tiefem Theil ber Geier Theil nehmen ju fonnen. Diefe Gebrauche gaben guerft Butritt ju ben fleinen Gleufinien im Frubiabr, bann ju ben großen im Berbie. Erft ein Sabr nach ber erften Beibnng, erft nachrem man ein 3abr binburch Beweibter (Moftes) gemefen mar, erbielt man bie zweite Weihe, bie Weihe bes Epopten, welcher bie Dinge ber Unterwelt fchauen burfte '). Go war ein attifcher Aultus, um ben es fich baubelte; bemnach batten junachft nur Attifer Butritt "), aber icon am Ente bee fecheten Jahrbunderte mar biefer jebem Bellenen, welcher banach begebrte, geoffnet '). Begen biejenigen, welche fich obue bie Beiben empfangen ju haben, in ben Tempel pon Gleufie eintrangten, welche fich burch Reben und Thaten gegen "bie beiben Bottheiten," bie Demeter und Rore, bergingen, welche bie Weihen, Die Mofterien ber Demeter auf ben Martt jogen, fant Unflage und Berfolgung ftatt. Colche Frevel gaben

Plut. Demetr. c. 26. Schol. Aristoph. Ban. v. 745. Surdas ἐπόπται.
 2) Isocrates panegyric. p. 46 ed. Steph. — 3) φετοδ. 8, 65.

ben Tobesgöttern Wacht iber ben Staat. Es somie in schweren Jällen auf hinrichtung und Konssekation bes Berundgens erdannt werben, und die Sumolybien somiten in Jesige einer solchen Beruntspielung den Auch iber ben Freder und sein Geschicht sprechen, werder den Totelnst entwicht date, benn ste vorflanden is.

Das Berbftfeft ju Cleufis begann um bie Mitte bes Boebromion (Geptember) und mabrte mehrere Tage binburch. erfte Tag mar ber Tag ber "Berfammlung" 2). Die Feftgenoffen fammelten fich gn Clenfis. Der "beilige Berolb", aus bem Befcblecht ber eleufinischen Rerpten, rief bann bie Theilnehmer burch ben Ruf: "Bum Deere, ihr Dipften!" ju ben Reinigungen, Die am Strante begangen wurden, ba man bem Galgwaffer eine gang befonbere Rraft gufdrieb 1). Beim Gintritt in ben geweihten Raum bes Beiligthums von Eleufis verbot ber Berold jebem, ber nicht bellenischer Bunge und nicht geweibt fei, ben Buggna; er unterfagte ibn auch von ben Bellenen jedem, ber nicht mit reinen Sanben und reiner Geele tomme, er befahl ben Gottlofen, aus bem Beiligthum gn weichen. Es erfolgten bann im Borbofe bes Tempele von Clenfis, ber mit einer boppelten Ringmauer umgeben mar '), bie Bebranche und Waschungen, bie Anreben ber Priefter und bie Opfer, burch welche bie nen Bugelaffenen in Die Reibe ber Weweibten eintraten. Der Ginguweibende batte ber Demeter bas ibr geborente Opfertbier, ein Schwein, bargubringen "). Gine Burpurbinbe, welche ber Briefter bem Ginguweihenben reichte, bezeichnete bie Bollgichung ber Beiben "). Die Bebranche bes Geftes bestanden junachft in ber Rachabmung ber Schicfigle, welche bie Demeter erfahren, ale bie Rore im Berbite verichwunden mar. Die Teftgenoffen trauerten mit ber Gottin und fuchten mit berfelben bie verlorene Tochter. Gie irrten nachtlicher Weile fuchent und flagent, Die Radel in ber Sant, burch bie Sugel und Thaler bei Cleufis, fie faben am Wege ber von Diegara nach Gleufis führte, "ben Stein ber Trauer", wo bie Bottin "obne ju lacheln", gefeffen batte, fie fagen bann, wie bie Demeter an bem Jungfrauen-

<sup>1)</sup> Plat. Alcibid. c. 22. Schol. Aristoph, Noles v. 228. Nurdar. Impagn. cf. Livius 31, 14. — 21 Hersychine urgepen. 3. Sight Particle 1, 3-8. 3, 28. 3, 2. 34. (4) Virea. 7, procf. its max bice fieldigh the furnishman per charmles, because, because, ber charles for element south the process of the Schringik brick shallow batter brig 200 Herman, american state brig 200 Herman, and the Schringik brick shallow batter brig 200 Herman, american state brig 200 Herman, and the Schringik Arbeit A. A. (2012). Schol. Arbeit A. (2012). Schol. Arbeit

brunnen bei ber Biefe Rallicoros, wo bie Tochter bes Releos bie Wöttin gefunden hatten. Gie enthielten fich ber Speife und bee Erants, wie bie Demeter gethan, fie erblidten enblich in ber Dabe pon Cleufis am Rebbiffos bie Muft, aus welcher Sabes bervorgebrochen war und bie Rore binabgeriffen batte '). Danach batte Die Gottin Die Geftalt einer Dagt augenommen, um Die Pflege eines neuen Lebens (bes jungen Demophon) ju übernehmen, um ben Mintern ber Cleufinier Unfterblichfeit ju verleiben. Es mar ben Schergen ber Jambe gelungen, ihren Rummer fo weit zu icheuchen, bag fie ben Abteon getrunfen. Go thaten auch bie Beftgenoffen. Dann folgte ber verborgene Theil ber Teier im Innern bes Tempele. Der Oberpriefter, aus bem Befchlechte bes Gumolpos, zeigte und erffarte bier bie beiligen Dinge (fein Umtoname Dierophant mar von biefer Obliegenbeit bergenommen 1); ber "Derold" wies bie Duften an, wie fie fich ju verhalten batten, ber "Radeltrager" erheltte bie bunfeln Raume bes Tempele (er mar mit einer Arbpta verfeben), bas Dunfel ber Unterwelt mit feiner Radel. Auf Die Frage bes Sierophauten autworteten Die Geweibten: "3ch babe gefastet, ich babe ben Abteon getrunten, ich babe aus ber Rifte genommen und in ben Ralathes gelegt und aus bent Ralathos in Die Rifte" "). Auch biefen Gebrauchen lag bie Befdichte ber Demeter und Rore ju Grunde. Die Rifte war ber Sarg, welcher ben Totten barg, bas Sombol ber Unterwelt; ber Ralathos mar ber Fruchtforb ber Demeter, ein Sombol ber fruchtbaren Rraft ber Erbe. Das Sineinlegen aus ber Rifte in ben Ralathos und aus bem Malathos in bie Rifte mar ber Wechfel amiichen Abfterben und Reimen, gwifchen Tob und Leben, ein Gombol bes que bem Tobe neu erftebenben Lebens. Unter ben Geratben, welche in ber beiligen Rifte maren, befant fich ber immergrune Mortenfrang '), ein Rat, welches ben raftlofen Umichwung vom Leben gum Tobe bezeichnete, und bie Hepfel bes Lebens, bie Mepfel ber Seiperiben; aber auch bas Bilb eines mannlichen und eines weiblichen Gliebes '). Die Beweihten ftiegen bann felbft in Die Unterwelt, in Die Arppta Des Tempels binab. Queian fagt. baf bie Schreden ber Unterwelt und bas geben ber Geligen in

<sup>1)</sup> Pausan, I, 38, 5, I, 39, 1. Hesych, *dyllaging*. — 3) Galen, de usu partic, 7, 14. — 3) Clemens Protrepte, p. 18. ed. Pott, — 4) Schol, Aristoph, Ranse 479. — 5) Epiphan, ads. haeres, 3. Arnob. adv. gentil, p. 5. Tertullian, advers. Valentinianum c. 3.

ben Mofterien gur Anichauung famen. "Buerft Brrgange, fo berichtet Blutarch, und mubevolles Umberschweifen und gefährliche und erfolglofe Bange in ber Finfterniß. Dann folgen alle Schrechniffe, Schaner und Bittern, Anglifchweiß und Entfeten. Der welcher jum erften Dale Butritt batte, glaubte fich in ben Buftanb eines Sterbenben verfest" '). Dan borte feltfame Tone und vernabm ben bumpfen Echall ber Bante, man fab bie Gefpenfter ber Untermelt und bie Sacteln ber Erinaven \*). Aber mit biefen Schreckniffen fcblof bie Reier wenigstens fur bie Geweibten bes oberen Grabes nicht. "Aus ber Dunfelbeit brach ploglich ein belles Licht berpor, man erblidte ftrablente Gegenten und Auen, auf benen Stimmen und Tante und bie Berrlichfeit beiliger Worte und Ericbeinungen fich zeigten " 3). Der Schreden und bie Nacht mar vorüber, man fab bie Frommen, ben Mortenfrang um bas Saupt, in ber Berrlichkeit bes neuen Lichtes, auf ben Auen ber Geligen manbeln ').

Das war bas Schanen, bie Epoptie, ber Mern ber beiligen Bebrauche, ber fcenischen Darftellungen in ber Weihe von Clenfis. Es war bie Sofinung, es war bie Bewifibeit, welche ben Gingeweibten gegeben murbe, bag bie, welche ben beiben Gottinnen, ber Demeter und More, fromm gebient, nach ihrem Tobe gu neuem Leben und ju neuem Lichte wiedererwachen wurden. Der Ganger jenes Sommos von ber Demeter und More fagt: "Gelig wer von ben Menfchen auf Erben biefe boben Weiben gefeben bat, welche weber vernachtäffigt, noch erforicht, noch ausgeschwatzt werben burfen; ber Gluch ber Gotter binbert bie Rebe. Wer autheillos an biefen und ungeweibt ftirbt, bat feines Weges ein gleiches Loos im weiten Reiche bes Duntels" 3). Binbar ruft aus: "Selig mer. nachbem er biefe Beibe geschaut, unter bie Erbe binabiteigt; er fennt bee Lebens Eube, er fennt beffen gottgegebenen Anfang" "). Bon bein Loofe ber Geligen aber fingt er: "Ihnen ftrabit bie Braft ber Conne bingb in bie Nacht ber Unterwelt. Auf Biefen bon Burpurrofen liegt ibre Alnr, beschattet von Beibrauchgebusch und ftrogend bon golbenen Früchten. Die freuen fich ber Roffe, ber Ringbabn und bes Brettfpiele und ber Tone ber Bhorming,

<sup>1)</sup> Plutarch, de anima 6, 2. — 2) Himerius orat, 23. Etym. magu, t<sub>pr-rowent</sub>, Aristoph, Ban, 293. — 3) Plut, I, c. — 4) Stobacus sermon, 119. — 5) Hymn. in Cererm v. 477 figbc. — 6) Pindar, fragm. 114 ed. Bergk.

von ber Jülle bes Segens umblicht. Süßer Geruch burchiglebt bas Grifter von allen ben Opfern, nedech ein auf retunelbetwehem Beuer ben Gektern barbringen""). "D breimal seig bie Terbilden, rulf Sephostes, werde die Weisen von Etensis geschaut har Drangsal und Noch." Jiefrares sagt von ben Einzeweite, sie alle anteren Drangsal und Noch." Jiefrares sagt von ben Einzeweisten: "Die fir für bas Sente bes ethem bessere heste bestere bei Bringson höhten als die Nichgeweisten""), und Krifibetes darte benrett: "da die Geschen der Jahren und in eine bestimmte Wichtung gebracht werben sich er sahren und in eine bestimmte Wichtung gebracht werben sich er auf bei Unseren und in eine bestimmte Wichtung gebracht werben seinen mit Sing auf bei Ungeweisten, auf alle ein berat, nechbe un ihrer Unwössen auf bei Ungeweisten, auf alle ein berat, verdeben un her Unwössen der bem Zebe gaustlich wurden ).

Das Berbftfeft von Cleufis mar mit bem Erbliden bes neuen Lichts für bie Beweihten nicht beenbet. Es fcblog in ber froblichen Boffnung bes neuen Lebens mit einem großen Freudenfefte. Um gwangigften Boebromion murbe Batchos ale Reftgenog ber "beiben Gottinnen" in einer großen Brogeffion aus Athen nach Cleufis gebolt. Dioupfos mar ber Gobn ber Demeter, wie Rore ibre Tochter; er war bie gengenbe Kraft bes Naturfebens, welches in jedem Berbite ftarb um in jebem Grubling von Reuem zu erfteben, er war bie mannliche Geite ber Rore. Die Gefte, welche man feit Altere bem Dioupfos im Frubjahr und Berbft feierte, murben, wie bie ber Demeter, ber neuen Anffaifung bes Gottes gemaft erweitert und umgestaltet. Im Relterfeite, an ben lengen, welches in Die Beit bes furgeften Tages fiel (in ben Monat Lengeon ber Bonier, ben Gamelion ber Athener) wurde bas Berichwinden ober ber Tob bee Gottes im aften Beifigthum bes Gottes, im Lengeon au Athen betrauert, mabrent bie eifrigften Granen auf ben Rithgeron jogen, bort wild ichwarment ben Tob bes Gottes ju beflagen tob. S. 269). 3m Februar, im Anthesterion, batte man ftete bie erften Bluthen festlich begrußt und fich bes im Binter ausgegobrenen Beines burch tapferes Erinfen beim Gefte ber Safeffnung gefreut (Bb. 3, G. 56). Da nun in bemielben Monat, wenige Tage nach bem Gefte bee Dionbfos, Die Bieberfebr ber Rore in

nach bem Jobe brutet Rinberte Borftellungen von bem Buffanbe ber Seele nach bem Jobe brutet Binbert in Frogen. 108 – 110. an. – 2) Panegyric p. 46. – 3) 87 nes. orat. p. 48. – 4) Plut. de anm. 6, 2.

ben fleinen Mofterien gefeiert wurde, war es nunmehr auch bas Anferfteben bee Dionpfos, welchem bie Feier ber Fagoffnung am elften, gwölften nub breigebuten Authefterion galt. Es wurde bem Feite ber Brauch bingugefügt, Beibeguffe fur bie Gotter ber Unterwelt ju fpenben; bauach begab fich bie Frau bes Urchon Bafilens, nachbem biefer ein gebeimes Opfer im Lenacon gebracht, bon bem Sieroferbr und vierzebn attifchen Frauen, welche ber Urdon ausgewählt batte, begleitet, in biefes Beiligtbum bes Dionbfos. mm bier bem auferftanbenen Botte angetrant ju werben; ibre Begleiterinnen gelobten bem Dionpfos, feine Tefte regelmäßig feiern gu wollen '). Die Fran bes Archon Bafilens vertrat bas attifche Yanb. welchem ber Gott nun bon Renem fur ben fommenben Commer feinen Gegen gu fpenben batte 2). Bier Bochen fpater, im Glapbebofion (Darg), blubten icon bie erften Beilchen; bie neuen Baben bes Bottes maren bereits vorbanben, man pries biefelben nun in feierlichen Befangen. 3m Berbfte berfcwand ber Gott wieber, aber man war ja jett in ber Berbftfeier ber Demeter gu Gleufis bes aus bem Tobe gurudfebrenten Lebens, ber Rudfebr bes Gottes gewiß; man tonnte in biefer freudigen Soffnung ben Dionpios ale ben Gott, ber bas Dunfel ber Unterwelt übermanb. ale ben Erweder bes nenen Lebens, beffen Gaat im Berbite unb im Tobe gelegt murbe, mit Inbel gur Bore, feiner weiblichen Geite, bingusführen. Der Name bes mit ber Rore verbundenen Dionbfos war Jafcos; bem Jafcos war ein besonderer Tempel, bas 3afcbeion '), geweiht. Une biefem Beiligtbum murbe bas Bilb bes 3afcbos abgebolt. Die Brogeffion ging bann bom Rerameitos nber ben Marftplay burch bas beilige Thor, auf ber beiligen Etrage, welche von Athen nach Gleufis führte, Die fcon geebnet mar und in gutem Stanbe erhalten wurbe, nach Gleufis gurud '). Der "Jafchos" wurde angestimmt, ein Befang, welcher mit ben Borten begann : "Gobn ber Gemele, Reichtbumgeber" "). Es mar eine Menge bon gwangig bis breifig taufent Menfchen "), welche voll jubelnber Luft gegen bie Brude bes Rephiffos jog. Nachbem ber Bug guerft in ber Borftabt an bem beiligen Beigenbaume, mit

<sup>1)</sup> Bellug VIII, 9, 28. Hesych, und Harpokral, yforgen, Demosthen, c. Nearem p. 1371. - 21. Sobul, Aristoph, Actars, 961. 3926, noom Unterfairle der attifient Benacen u. [m.; 786sambungen der Berl. Müdden 1817. - 3) Plut, Arist, c. 27. c. Paus, 1, 2, 3. - 4) Plut, Plu

Dunder Geidichte bes Alterthums. IV. 2. Huft.

welchem bie Demeter einft ben Stammbater ber Bobtaliben beicbenft batte :), verweilt, machte er auf ben Ruf bee Berolbe an ber Brude über ben Rephiffos wieberum Salt. Sier burfte fich ber Jubel bes Tages in berben Graften und gegenseitigen Berbobnungen guft machen. Es mar bie alte baurifche guft bee Erntefeftes, bie in biefen Moment bes Feftes gufammengebrangt murbe; biefe Gitte galt nun fur eine Nachahmung ber Scherze ber Jambe, burch welche biefe bie trauernbe Demeter erbeitert batte 2). Dann erfüllte ber Ruf: "30, Beil, Jafche" bie Luft, und ber Gott murbe nach ber Anfunft in Gleufis bie Racht binburch auf ber Biefe Rallicoros in ber Rabe bes Demetertempels (ob. S. 274) mit Fadeltangen gefeiert "). Die Fadel war bae Licht ber Racht und ber Unterwelt, bas Ginnbift bes bie Racht überwindenben, bes aus bem Duntel ftrablenben Lichts, bes neuen Lebens. Euripibes fant im 3on ben Chor fagen: "3ch ichque ben vielbefungenen Gott, welcher bei ben Quellen ber Biefe Rallicoros bas Teft ber Fadeln bie gange Nacht hindurch fchlaflos erblidt" 1), und bei Ariftophanes fingt ber Chor ber Beweibten: "Boblauf ruft nun ben fcbonerblubten Gott burch Gefange, ben Benoffen unferes Reihentanges b). D Jatobos, vielgefiebter Gott, ber bu in biefen Sigen wohneft, tomm, ben Tang ju führen, auf biefe Biefe, ju ber Schaar beiner Gemeibten. Schuttle ben fruchtbelabenen Rrang ber Morten auf beinem Sanbte, fubn mit bem Gufe auf. tretent beginne ben feffellofen freudevollen Geftreigen gn beiner Ehre, ben beiligen behren, welchen voll Aumuth bir beine Beweibten gieben. Bede bie Glutben, bie Radel in ber Sant ichmingent, Batchos, o Batchos; ber nachtlichen Reier lichtbringenber Stern. Bom Lichte glangt Die Biefe. Huch bes Greifes Anie bebt fich; fie werfen ben Rummer und bie langbauernben 3abre bes Miters, bom beiligen Geuer ergriffen, ab. Dn aber, Geliger, fübre mit ber Radel lenchtenb, bie Schaar bes reigenichlingenben Altere auf ben blumigen Tangplag binans "). 3afchos, vielgeehrter, ber bu ben ichoniten Befang bes Geftes erfunben baft, begleite uns jur Gottin! Tangliebenter Jatchos gefeite mich gunftig! ?)

<sup>1)</sup> Baufan, I, 37, 2, Bb. 3, S. 510. — 2) Strabon p. 613. Nosych, proposit. — 3) Baufan, I, 3, 4. Mil ver Anade in ber Sand bilbete Bagitiels den Jaddes im Zennel der Zenneten un Alben iber der Erbeiter um Kore. — 4) v. 1087 figde. — 5) Aristoph, Nan, 394 — 396, — 6) 325—330. — 7) 396 figde.

Co giebt nun jeber breift burch bie iconblubenben Aluren, tangenb und ichergent, friefent und froblich. Aber eile, bie Erfoferin ebel im Befange ju preifen. Gingt bie fruchtbringenbe Ronigin, bie Demeter, mit hohem Liebe fie erhebenb. Demeter, ber bebren Draien Berricberin, ftebe mir bei und erlofe ben Chor beiner Beweibten! Bir tangen auf ben rofenbebedten blumigen Biefen nach unferer Beife ben iconften Reibentang, welchen bie feligen Moeren mit uns gieben. Dem uns allein ift Sonnenglang und frobliches Licht, Die wir geweiht find und frommen Ginne mit Fremben und Burgern verfehren '). Ber folder Rebe unfunbig und unlauteren Bergens ift, ichweige ehrfurchtsvoll und trete abseits von unfern Chorreigen" 2). Rach biefer nachtlichen Reier bes 3afches, nachbem bie brei Segensgotter, Demeter, Batchoe und Rore gemeinsam angerufen und verehrt worben waren, fchloffen bie großen Eleufinien mit Beibeguften fur bie Tobten, auf baf ibuen biefe Gottbeiten ein gludliches Loos unter ber Erbe gemabrten.

Die Befte von Cleufis maren eine Angelegenheit bes Staats. Der Archon Bafilens, ber ben Rultus bes Staates ju übermachen und zu leiten batte, führte bie Aufficht. Er unterfagte allen, welde unter einer Anflage ftanben, Theil an ben Dofterien gu nebmen '). Da bas Geft ben Unterirbifchen galt, mar es bei ben Mbfterien verboten, fich ale Schupflebenber an ben Altar ber beiben Göttinnen ju feien '). Beichab es bennoch, ober fam fonft eine Unregelmäßigfeit ober Gottlofigfeit bor, welche bie Gottimuen verlegen und ibren Born auf bas Land berabziehen founte, fo zeigte ber Archon Bafifens biefe Bergeben bem bobenpriefterlichen Geichlecht von Gleufis, ben Gumolviben an, welche, mit bem Wefen ber Göttinnen am nachften vertrant, barüber gu befinden batten 1). Mit ben Kerbfen und Dabuchen vereinigt bilbeten bie Enmolpiben ein priefterliches Rollegium, welches in firchlichen Dingen auch fonft um fein Gutachten von ben Staatsbeborben angegangen murbe. Dagegen waren aber auch ber hierophant wie bie übrigen Briefter für ibre Amtoführung bem Staate verantwortlich. Gie fonnten für Amtevergeben mit boben Belbftrafen belegt werben "). Solone Gefete ichrieben bor, baf ber Rath ber Bierbunbert am Tage nach bem Echluffe ber Berbitfeier fich im Demetertempel gu

<sup>1)</sup> v. 448 figbe. — 2) 354. 345. — 3) Poffux VIII, 8, 90. — 4) Andocid de myster, §. 115. — 5) Lywiss c. Andoc. §. 10. Demosthen. c. Androt. p. 601. — Woffux X, 97. 148.

Alben verjammeln sollte, um ben Bericht bes Archon König über bieselde zu vernehmen. Das Hellighbun wurde benum mit einem Seile gespert, damit fein lughgereibter bie Berdaurlungen höre '). Der Staat legte solchen Werth auf biese Ieht ber Demeter, baß Basselligliffalbe abgeschiessen wurden, um sewol bie Keier ber liebnen als ber archen Wührefan in Albe beachen zu sowen.

Die neuen Borftellungen von bem wechselnben leben und Sterben ber Gotter, bon ber fegenivenbenben Rraft ber Gotter ber Unterwelt, von bem aus bem Tobe auch fur ben Menichen neu aufblubenben Leben batten bie alten agrarifden Dienfte Attifa's umgeftaltet; fie waren bier am frühften und bollftanbigften gur Geltung gefommen. Andere Rautone folgten biefem Beifviele mit abuliden Begebungen, aber Glenfis nabm ftete ben erften Blat ein unter ben Rultusstätten ber Unterirbischen, und gewährte bie beften Boffnungen für bas jeufeitige Leben. Rach ben Dhifterien pon Cleufis erlangten bie Beiben von Samotbrafe ben größten Ruf bei ben Bellenen. Die Jufeln Lemnos, Jmbros und Samothrafe maren bon Bertriebenen ans bem Thale bes Peneios und aus Boeotien befett worben; biefe hatten in ihren neuen Giben thrafifche Bewohner und phoenififche Anfieblingen vorgefunden 3). Die Rufte ber Bhoenifier auf Samothrafe, Die Berehrung ber Mabirim b. b. ber Mächtigen murbe bon ben griechischen Aufominlingen angenommen und fortgefest. Es war ber phoenififche Connengott (Baal - Melfarth) und bie Monbarttiu, bie Aftarte-Micherg, welche an ber Spite bes phoenilifchen Gotterfreifes ber Rabirim ftanben. Die Griechen nannten ben Sonnengott ber Bhoenifier. welcher nach Weften zieht bie entwichene Monbaöttin zu fuchen. Rabmos. Auf Samothrafe, auf Thafos und in Theben ift Rabmes ber Revrafentant bes phoenitischen Wefens und bes phoenitis fchen Sonnengottes, wie Minos auf Rreta. Den Sonnengott, melder abwechfelnt im lichte und im Dunfel weilt, welcher in ben Alnthen bes Abendmeeres jur Rube gebt, welcher bie in

ben Abend, in bie Nacht entwichene Europa auffindet, und aus ber Unterweit wieber jum Lichte emporfteigt, welcher mit ihr enblich auf bem gludlichen Giland in feliger Bochzeit vereinigt Leben und Bebeiben fvenbet, verglichen und ibentificirten bie Brieden von Camothrafe aber auch mit ihrem Bermes, ber wie Delfarth ein wandernber Gott mar, ber, bie Geelen ber Berftorbenen geleitent, in bie Untermelt bingbfteigt, ein folimmer, aber auch ein fegenspendenber Bott, beffen Gaben aus bem Boltenschatten und ber Duntelbeit bervorquellen. Die Moutgottin ber Bhoenifier ugnuten bie Griechen von Samotbrate Telephae (bie Fernscheinenbe ') und Sarmonia. 216 inngfrauliche verberbliche Bottin bes Rriege und bee Tobes, aber bann jugleich wieber als überwundene Jungfrau, ale freundliche Gottin ber fruchtbaren Liebe, ift fie ben Griechen bie Tochter bee Ares und ber Aphrobite "). Ephoros bemerft, bag in ber Geier auf Samothrafe ftets bie Barmonia gefucht werbe "), und Berobot fagt, bag jeber, ber in bie Mofterien von Camothrate eingeweibt fei, miffe, wesbalb Bermes mit bem aufgerichteten Gliebe gebilbet merbe '). In bie Unterwelt entwichen war bie harmonia Befate, und ber felbft aus ber Racht und bem Tobe gurudtehrenbe und fo anch bie Geelen ber Denfchen junt Leben jurudführenbe Bermes. Rabmos bieg barum Safion b. b. ber Beilenbe "). Das Entweichen und Berichwinten ber Sarmonia im Binter, ihr Wieberfinden und Singufführen aus ber Unterwelt burd ben Rabmos-Bermes, bie beilige Sochzeit beiber Gottheiten, aus welcher neues leben und Bebeiben entspringt, bilbeten ben Mittelpuntt ber Dofterien von Camothrafe. Die manbernbe Monbaöttin und ber manbernbe Connengott waren ben Bhoenifiern aber auch bie Schuter ber Banberer und Geefahrer, fie maren bie Schutgeifter ihres meerliebenben Bolfes auf beffen fühnen Fahrten, wie ber Bermes ber Briechen ale ber rafche Bote bes Simmele bie Reifenben fcbirmte. Rach biefer Geite verschmolzen bie Briechen bie Rabiren von Gamothrate mit ihren Dioofuren, welche bie wogenbe Gee beruhigten und ben Schiffern Rettung brachten. Go fuchte man bie famothrafifden Beiben, fowol um bee Schutce auf weiten Geefahrten, ber gludlichen Rudfchr aus entlegenen Bebieten wegen "), als um

<sup>1)</sup> Steph. Byz. . tágðarac. — 2) 28. 1, 2. 162. — 3) Ephor. fragm. 10. — 4) Screb. 2, 51. — 5) Diod. Sic. 4, 48. 5, 8. — 6) Schol. Aristoph. Pax. 277, Apoliton. Rhod. Arg. 1, 915. Lobe ck. Agtophamp. 1229 fight.

ber Rüdlehr aus bem Gebiete bes Tobes sicher ju fein, um beifere Soffmungen umb tröstliche Ansijden für bas gutüntige eben ung gebinnen!; und es sannen sich veraigenen im sünden Bahrhundert viele Griechen, welche in Saunethrafe mit bem Delzweig und ber rethen Binte, bem Zeichen ber Eingeweihten, geichmidt zu werken verlangten!).

## 6. Die Berrichaft ber Beififtratiben.

Reben bem alten Ronigegeschlechte von Athen, ben Mobriben, welchem Colon entfproffen mar, neben ben Allmaconiben, welche an ber Gpipe bes Abele ftanben, gab es ein brittes Abelegeschlecht in Attifa, welches, wie biefe, feinen Urfprung aus Bulos, feine Bertunft vom Reftor und Relens ableitete, Die Beififtratiben. Diefe nannten ben Beififtratos, ben jungern Cobn bes Neftor ibren Abuherrn 3). Das Alter und bie Stellung ber Beififtratiben maren wenig binter benen ber Kobriben und Alfmaconiben gurud. Gin Mann aus biefem Saufe, Sippotrates, jog einft nach Olbmpia bie Bettfampfe ju feben, und ba er fein Opfer gebracht batte, geschab ibm, wie Herobot ergablt, ein großes Bunber, Als bie Reffel, welche bie Opfermabigeit enthielten, mit Rleifch und Baffer gefüllt bereit ftanben, begannen fie gu tochen und liefen über, ebe bas Beuer angegunbet mar. Ginem Spartaner, welcher gufallig in ber Rabe mar, bem Cheilou, ichien bas Reiden ju bebeuten, bag eine überftromenbe Rraft aus bem Saufe bes Sippotrates bervorgeben werbe. Er rieth bem Sippotrates. wenn er bereite eine Frau im Saufe habe, fo moge er fie fortfcbiden, wenn er fcon einen Cobn babe, fo moge er ibn verftofen '). Sippotrates befolgte biefen Rath nicht und fein Beib. eine nabe Bermanbte von Solons Mutter b), gebar ibm einen Anaben, ber nach bem Abuberrn ben Ramen Beififtratos empfina (um 600). Der junge Beififtratos erlangte burch feine Schönbeit

<sup>1)</sup> Münter (itflärung einer Inidrift auf Samotbraft, Cicero de legib, 2, 26. — 2) Aristoph, Par. 277. Platon. Euthylem. p. 193. — 3) & c = 70b. 5, 65. Bb. 3, & 509. — 4) & erob. 1, 59. Piegen. Vaert, 1, 68. — 5) Plut Sol. c. 1.

und seine glüdlichen Anlagen Solon's Gunst und fand, nachdem er zu seinen Jahren gesommen war, in dem Uriege gegen Wegara Belegenheit, sich vor allen Athenern auszuzeichnen und großen Ruhm zu erwerben ').

Die Infel Salamie, welche Solon im Jabre 598 burch jenen gludlichen Angriff genommen batte, war balb barauf, mabrend bee Zwiftes über bie Beftrafung ber Morber ber Aploniben, wieber verforen gegangen 1). Der Arieg wurde feitbem mit wechselnbem Blud ju Baffer und ju Laube geführt. Bei einem Ginfall ber Megarer in Attifa fam es bei Gleufis gur Schlacht. Die Athener batten es ber Tapferfeit eines ihrer Burger, bes Tellos, ju banfen, bag bie Megarer in bie Glucht geschlagen murben. Giegenb batte Tellos ben Tob gefunden (um 580). Die Athener beftatteten ibn auf Roften ber Bemeinbe, wie es Colone Befet vorfdrieb, und ebrten ibn boch. Ale besondere Auszeichnung erhieft er feine Grabitatte auf ber Stelle, wo er gefallen war. Solon erffarte biefen Dann für ben gludlichften, welchen er gefannt babe, ba er bei mäßigem aber ausreichenbem Bermögen schone und gute Göbne und Gutel und alle biefe am Leben gehabt und er felbit, nachbem bas Bemeinwefen in guten Stand gefommen, ben iconften und ruhmreichsten Tob gefunden habe '). Satte bie Singebung bes Tellos bie Atbener von einem gefährlichen Ginfall bes Reinbes befreit, fo verbauften fie es bem Beififtrates, baf fie enblich in Bortheil gegen Die Degarer famen. Geine tapfern Thaten bewogen Die Athener, ibm bie Gubrung bes Beeres anzuvertrauen. Die attifchen Franen feierten ber Demeter im Bbanepfion (Oftober) bas Beft ber Theomophorien. Gie gogen am erften Tage beffelben in Brozeffion aus ber Stadt nach bem Borgebirge Rolias, meldes etwa eine halbe Deife fürwärts von Athen ins Meer hinaustritt, um bier bie nachtlichen Dienfte gu begeben. Die Meggerer batten ben Blan gefaßt, Die Frauen ber Athener in biefer Racht zu überfallen und fie gefangen auf ihren Schiffen fortzuführen. Beififtratos erhielt Runbe von biefem Borhaben und fegte einen Sinterbalt. Die Megarer wurden bis auf ben letten Mann niebergemacht, und ibre Schiffe genommen. Mit biefen lief Beififtratos

<sup>1)</sup> herrod 1, 59. - 2) Plut Sol. c. 12. Oben C. 168. - 3) Sectod 1, 29 figte. Vor bem Erfag ber Berfaging und Gefeggebung Solons fonnte von einem guten Juffande bes Staats nicht bie Rete fein. Der Lob bes Lillos tann bemnach nicht viel vor 300 fallen.

ftatt ber rudfehrenben Landsleute in ben hafen von Megara, in Rifaea, ein und besethte ibn. Ge fehlte nicht viel, so hatte er bie Stadt Megara selbst überrascht und eingenommen (gegen 570 1).

Babrent bie Atbener ben Rampf gegen Dlegara fortfetten, mar Solon in Acappten und auf ber Infel Ripros gemefen. "Un ben Dlündungen bes Dil, nabe ber Ranopifchen Rufte" batte er, wie er felbit fagt, verweilt. In Sais batte er mit bem Briefter Coudie, in Beliepolis mit bem Briefter Bfenophis verfehrt, um fich über Leben und Lebren ber Acgopter gu unterrichten "). 3n Appros murbe er von einem ber fleinen Rurften biefer Bufel, welcher bas Bebiet ber Golier, bas Thal bes Rlaros, auf ber Rorbfufte ber Bufel beberrichte, bem Philofopros freundlich aufgenommen. Des Bhilofopros Sauptftabt, Mepeia, ein unbebententer Ort, lag auf iteilen Relien am rechten Ufer bes Alaros; es mar eine fefte aber unbequeme Lage. Colon rieth bem Philofopros, Die Stabt in Die icoue Chene unter ben Gelfen, an bas Deer, an bie Munbung bee Rlaros ju verfeten und balf bem Ronig bei ber Anlage und Orbnung ber neuen Stabt, welche nun nach bem Namen bes Stammes Soloe genannt murbe, und rafch burch ihren Safen emporblubte. herobot bemerft, bag Golon ben Philosppros von allen Ebranuen am meiften in feinen Gebichten gerühmt babe. 218 Goton bie Infel verließ, nahm er mit folgenben Berfen Abicbieb von ibm: "Derriche bu nun lange Beit bier über bie Golier und bewohne bu und bein Geichlecht biefe Stadt. Dich aber fente pon ber gepriefeuen Infel bie veildenbefrangte Appris mobibebalten im fcnellen Ediffe. Doge fie biefer Grundung Rubm und Gegen gewähren, uns aber eine gludliche Rudfehr ins Baterland" 3).

Zelon sank seine Bertassung untrecht und unwertegt. Seine erste Sorge war, die Jehde mit den Wegarern, eie sich num schow vierzig Jahre sorzige, emblich zum Zchiesse zu bringen. Wan mußte die gliedliche Bendung, welche ber Krieg eben sir Althen geinommen hatte, benugen. Der Anmeß gagen die rebeste um Gen den benuten besteht der den besteht werden der

<sup>1)</sup> Serobet 1, 59. Şuütin 2, 8. Zie Ginnabme Mijace'e fann nicht früher auf gagen 700 geige werken. Zeiffürste fan't in giunischen Miter (ywward) im Jahre 722; er muig mithut mu 600 gebren; fin. Sher er der herteit 600 gebren — neae indei fedeliens Miter inde gefatter — le fonnte med nicht per 577 k. 3. and iver freiner herfeligen. Jahre Par jedeung 80 der 18 jedeung 18 18 jede

war burch ben Schiebefpruch Berianbere gu Gunften Athene beenbet morben : es mar Solous Einwirfung, welche bie Athener beftimmte, auf einen abuliden Austrag bes Streites um Salamis einzugeben '). Die Megarer waren burch ben Berluft Rifaea's fo febr im Rachtheil, bag ihnen eine fchieberichterliche Entscheidung beffere Anofichten gemabrte, ale bie Fortfebung bee Brieges. Sparta, beffen Anfeben eben im Beloponnes emporftieg - ce regierten bie Monige Leon und Agefifles ") - wurde von ben ftreitenben Barteien ale Schieberichter auerfannt. Obwol bie Athener ju fürchten batten, bag bie Spartaner fur ibre Stammgenoffen, fur ben borifchen Abel in Megara, parteifch urtheilen tonnten, fo murben fich bie Degarer boch fcwerlich bem Spruch eines anberen Staates unterworfen haben. Den Athenern aber fonnte es ale ein Begengewicht erfcbeinen, baf Golon in freundlicher Begiebung an Cheilon, ber bamale bie entideibenbe Stimme in Sparta fubrte, ftanb. Bon Seiten Spartas murbe bie Fallung bee Spruches fünf Mannern, bem Kritolairas, Amounpharetos, Supfechibas, Anagilas und Aleomenes übertragen. Solon führte bie Sache Athens vor ihnen. Das Recht Athens auf Die ftreitige Jufel gu beweifen, berief er fich auf einige Spruche von Delphi, in welchen ber Gott Die Infel Salamis Jaonien nannte, er citirte bie Berfe aus bem Schiffetatalog ber 3lias: "Mias brachte von Salamis ber gwölf Schiffe und jog fie ans Yant, wo bie Schaaren ber Athener lagerten", und führte aus, bag bie Gobuc bes Ajas, Philaeos und Gurpfafes, nach Attifa übergefiebelt feien, ber eine nach Brauron. ber anbere nach Melite, baf fie bas Burgerrecht von Athen einpfangen und bafur ben Atheneru bie Jufel übergeben batten. Er bewies ben Richtern eublich auch baburch bie Bugehörigkeit ber Infel ju Athen, daß bie Calaminier ihre Tobten nach attifcher Beife beerbigten, indem fie bas Beficht nach Abend legten, mabrent bie Megarer ihre Tobten bas Antlit nach Morgen bin beerbigten. Der Schiedefpruch ber funf Danner lautete ju Gunften Atbene 3). Ga-

lamie febrte in ben feitbem unbeftrittenen Befin Atbene gurud. Solon tounte nun bier auf bem Borgebirge Sfiras bem Enbalios ein Reiligthum errichten, jum Daufe fur ben Gieg, melchen ibm ber Ariegegott einft auf Diefer Stelle gewährt hatte (G. 167). Die Atbener feierten benfelben burch ein fabrliches Reft, beffen Gebrande bie Ginnahme ber Jufel burch Golon barftellten '). Golon galt ben Athenern ale ber Grunber ihrer Berrichaft über Galamie 2) und bie Salaminier bezeichneten ibn auf einer Statue, welche fie ihm um bas 3ahr 400 errichteten, fogar als ihren ganbemann. Es ift moglich, bak bem Golon jum Dante fur feine Berbienfte nach bem Abzuge ber megarifden Roloniften ein Lanbftud auf Cafamis augewiesen murbe 3).

Alles, mas Colon einft im Mannesalter mit magenbem Diuthe begonnen, fab er nun in feinen alten Tagen - er war bereits im fiebengigften Babre - gludlich vollenbet. Es mar feine 216ficht, bie Gorgen fur bas Bemeinwefen, welches ibm feine Aufrichtung, feine nene Beftalt unt fein Bebeiben verbanfte, jungeren Santen ju überlaffen und feine Dane ben Dufen ju widmen. Die Schönbeit ber Boefie empfant er noch mit bem Fener ber Jugenb. Es ift oben erwähut, wie er ausrief, nachbem ibm fein Reffe ein Bier ber Cappho gefungen, er wolle es ternen, bevor er fterbe, wie er bem Mimnermos gurief, sein Lieb zu andern, welches obne Arantbeit und febmere Gorgen ben Mann im fechzigiten Jabre bom Tobe ereilt ju feben munichte, wie er an bie Stelle bee fechzigfabrigen ben achtzigjährigen fette (C. 91, 132). Aber auch jett follte feine Dichtung noch bem Gemeinwefen Ruben bringen, wenn fie nun auch nicht mehr wie ebemals bagu bestimmt mar, jum Rampfe gegen Calamis ober jur Reform ber Berfaffung aufgurufen. Bie er von fich felbft fagt: "Jumer niehr lernend werte ich ein Greis" '), fo follten, nachbem er bie Thatfraft feiner mannlichen Sabre feiner Stadt gewibmet, jest bie Erfahrungen biefes feines Alters feinem Baterlande zu Bute tommen. Er brachte feine Be-

Diogen. Baert. 1, 48. Die Gegner behaupteten, wie Diogenes berichtet, bag Golon ben zweiten Bere (bag Ajas bie Schiffe ben Atbenern zugesellt) eingeschoben babe. Bereas von Megara behauptete, bag auch bie Megarer bie Tobten mit bem Geficht nach Abend begruben, aber mehrere zusammen in einem Grab, mabrend bie Athener fur jeden Todien ein besonderes Grab bestimmten; Blut. a. a. D. 1) Plut. Sol. c. 9. - 2) Aristid. orat. 16. p. 230. ed. Dindorf nennt ibn "ben Archegette" von Calamie. - 3) Diegen Laert. 1, 62. Demosthen, de falss leget, p. 420. - 4) Fragen. 18. ed. Bergk.

fete, ober vielmobr bie mefentlichen Bestimmungen berfelben, mit ibren politischen und fittlichen Motiven in ein Bebicht von fünftaufent Berfen, um fie feinen Mitburgern guganglicher gu machen nnb beffer einzupragen. Mur ber Anfang biefes Bebichtes ift uns erhalten: "Rieben wir zuerft jum Bene, bem Cobne bes Rronos, baß er biefen Catungen gutes Glud und Rubm gewähren moge" '). Er unternahm fobann in einem zweiten Bebicht bie Sage von jenem gludlichen Giland in ber fernen Beftfee gu behandeln, welche, ein Cigenthum ber Bhoenifier, ibm auf Sporos entgegengetreten war. Diefes Baraties ber phoenififden Geefabrer lag, wie wir faben, jener Borftellung von bem Gefilbe Elpfion bei Somer, ben Infeln ber Seligen bei Befiot gu Grunde. Golon benutte biefe Sage in einem anderen Ginne. Er entwarf ben Grundrift gu eis nem Gebicht, beffen Abficht es war - wenn nach bem Ausbau. welchen Blaton ben von Colon entworfenen Grundzugen gegeben hat, auf Colous Plan gefchloffen werben barf 2) - auf bem gludlichften Boben ber Erbe auch bie Berrichaft ber beften Berfaffung, bas icone Leben ber Atlantiben ju ichilbern, um ben Athenern ein Mufterbild politischer Tugend porzubalten. Atlautis nonnte Solon, ober bie Briechen bereite vor ibm, jene Bufel; nach bem Meere, welches jeufeit ber Berge bes Atlas fich ausbebnent, ibnen bas Deer bes Atlas mar. Die Gestaltung ber Dinge in Athen gwang ben Greis von bem ibealen Staate auf ben Rampfplat bes wirflicen Lebens gurud ').

Es waren breifig Jahre verssessien, seitvem Seleus Berfassung Aufler aus tiefer Aus gerecht patte, seitvem is ben Vande Treumg ums Sicherheit gewährte. Die solien in der Procke bestanden
zu dahen. So genial sie entwerfen, so wol überbacht ihre Bestimmungen waren, so gut getroffen die Abwägung des Vechst und der Macht zwischen Attel umd Boll erschien; das Uberzgewicht, welches Solon dem Verlegemisch gestem welle getalfen, mußte sich sätiger und schwerer geltendem dem, solote bei Bestimmt getre Bestieden getre bei Bestimmt geben der Ausschland und der Russellen gum Nachgeben genötigist datte, machsieß, so bald die despendigte
zum Nachgeben genötigist datte, machsieß, so bald die despendigte

<sup>1)</sup> Plut Solom, c. 3. Zlegen, Yaerti I, 62. Wernbarbe Eiglé. 2. 236. — 29 Plata Griisa p. 113. — 3 Plut Sol. c. 31. Timasus p. 21. Griisa p. 108. 113. Dieder, Sieda III, 51. 56. 60. Zie Zelder und er Milants fromt: Zelden sieder, Sieda III, 51. 56. 60. Zie Zelder und er Milants fromt: Zelden sieder, Sieda III, 51. 56. 60. Zie Zelder und er Milants fromt: Zelden sied, pie Milants hefense zieden bei der Stellen sied in hen Schen, fombern in hen Eiten, we ür Zenanngeit Ba einem Zelden ja Litt; pal. 26. 1, E. 27.

Unterordnung ber Bauern unter ben Abel wieber Raum gewann, fobald bem Bolle ein Gubrer wie Colon feblte. Die Rechte, melche Colon bem Bolfe verlieben, zeigten fich ben fattifchen Berbaltbaltniffen gegenüber nicht ausreichent. Der Ginfluß, welchen ber Abel burch feine überlegene Bilbung, burch fein Bermogen, feine ansgebehnten Buter, feine patriarchale Stetlung innerhalb ber Befcblechter und Phratrien, an bie Gpite ber Landgemeinben - eine Berftarfung feiner Stellung, welche ber große Grundbefit bem Goion verbanfte (3. 254) - quentte, machte bas obnebin beidrantte Bablrecht völlig illuforifc. Die Berantwortlichfeit ber Beamten mar eine Pbrafe, wenn fein Antlager bor ber Beligeg aufzutreten magte. Ber aber bon ben Gemeinen wollte bie Laft eines folden Prozeffee auf fich nehmen, wer wollte fich bie Teinbicaft einer machtigen Familie gugieben, wer wollte ber Bartei entgegentreten, welche bie Regierung befette und taufent Dittel befag, ihren Beguern gu icaben? Go tonnten Danner von icarfer griftofratifcher Farbe nicht blos ju bas Archontat, fonbern burch baffelbe auch in beu Areiopag gelangen, fo tonnte biefer bann wieber in bemfelben einfeitigen Ginne auf ben Bang bee Staatelebene gurudwirfen. Die Unbefolbetbeit ber Memter, ber Rathoftellen lieft auch ben Rath ber Bierhundert in ber großen Debrgabl in ben Sanden bee Abele. Das Bolf war weber thatig noch mannhaft genug, bem patriarchafen, forialen und wirtbichaftlichen Uebergewichte bes Abels bei ben Bablen, bei ben Abftimmungen in ber Berfammlung an wiberfteben. um aus ber Berantwortlichfeit ber Beamten eine Babrbeit zu maden. Es fehlte ben Banern an Duge, noch weit mehr an Theilnabme für bie öffentlichen Dinge, es fehlte ihnen an Ginficht und politifder Coule, es feblte ibnen an Singebung und Bereiticaft Opfer für bie Bebauptung und Geltenbmachung ibrer eigenen Rechte ju bringen. Die Musichliegung bes Burgerthume von alten Memtern rachte fich fcwer; Die Bauern waren bamit ihrer natürlichen Bunbesgenoffen, ibrer natürlichen Rubrung beraubt.

Ge war integ wenigte ber Unwille bes Belte über bie fortbauer ber Riedeberficht in immerhij unverglichtig mitberen Jornan, welche neue Elizme zu erweden brohte, als bie Blane, welche bie bervorragendten Betelsgescheichter auf biefe lage ber Dinge gründeren, welche bie Zehranten zu überschreitung gebachten, bie Zelone Geste allen Parteien gespen batten. Dass Geschichte ter Bhildieren, bie Nachtenmen bes Algab von Salamis hatten fich ju ber Beit, ba Ropfelos glangvoll über Rorinth berrichte, mit biefem verschwägert. Gin Dann biefes Beichlechte, ber erfte Miltiabes, welcher nicht lange nach ber Ginführung bes jabrlichen Arcboutate in ben 3abren 664 und 659 bas Mmt bes erften Archon befleibet '), hatte eine Tochter bes Appfelos beimgeführt. Diefe batte ibm zwei Gobne geboren, ben Appfelos (welcher nach ber Gitte ber Grieden ben Ramen bes Groftpatere trug) und ben Therfanbros ?). Des Appfelos Cohn mar ber zweite Miltiabes, bes Therfanbros Gobn Sippofleibes. Obwol bas Beidlecht ber Bbilgiben bereite bas begutertfte in Athen mar, abmte Sippoffeibes bennoch bas Beifviel feines Groftvatere nach und freite um bie Tochter und Erbin bes Thrannen von Gifbon. bes Kleiftbenes. Das Sans ber Alfmaconiben gonnte ben Bbilai ben bie Berschmägerung mit bem Thrannen und bie reiche Erbfchaft nicht. Bivar hatte ber Alfmaeonibe Megatles gu ber Beit als Aplon bie Tochter bes Thrannen von Megara, bes Theagenes. gebeirathet, um fich burch beffen Gulfe gum Thrannen von Atben ju machen, an ber Gpipe bee Abele geftanben; er war ber Urbe ber ienes blutigen Frevels gegen bie Benoffen und Anbanger Ablone gewesen. Der Gobn biefes erften Degaffes, Alfmgeon, batte bas attifche Beer im beiligen Uriege gegen Briffa geführt (595 --586) und ben Rubm feines Saufes gemehrt, indem er, ber erfte bon allen Athenern, im Jahre 572 ben Gieg mit bem Biergefpann gu Olompia errang 3). Der Gobn bes Alfmaeon, ber zweite Degafles, verzichtete auf bie ftreng ariftofratifche Richtung feines Saufes; er trug mit ber Aggrifte bie Anwarticaft auf ben Thron pon Sithon, bas reiche Erbe bes Rleifthenes, bavon. Die Bbilgiben entschabigten fich für biefe Mieberlage, indem fie nach ber febige-

<sup>1)</sup> Yaufan. 11, 23, 8. VIII, 39, 2. — 2) Sered, 6, 128. Ort Stammbam der Famille if folgender:

Riphise I. Rimon. Sturiates.

Rificate II. Simon. Sippolieftes.

Strikaersis. Williades III.

<sup>3)</sup> Orrob 6, 126. Laver, de hijs e. In. And Servede fönst; es sieitene, als wint ter Eleg des Allmaron erit nach brijen Vereicherung durch serviel einst de field, als mit ter Eleg des Allmaron erit nach brijen Vereicherung durch kreveferigt, die findelse 56.0 Auflichten fonnte. Indie sim den von teiter Eleg nicht ber erite eines Alleners gemesen, da Mittigkes, sich von ver siehen fiele der Schaffene Son, auf Diemps mit dem Biergebann fieget de hierbeitene Soft. Zu mun, wie oben gezigt ist, Altrikhene von Erthen fols fieger, so muß der Eleg des Allmannen 152 (stegen) men nicht nach frieder.

ichlagenen Berbindung mit dem Tyrammen um se eifriger zur Bertretung der Interdigen bes Abele, desse Sompathien bie Alfmaconiben nurch diese Heise Heise gestellt gestellt betragt hatten, gunflicheten. Hopperlieites wurde gleich in dem Tachen, welches der mislungenen Bewerdung selgte (366) zum ersten Archen geodhit; des haut der Schalberte der Schliebetes, der welche Bertretung selgte (366) aum ersten Archen geodhit; des haut nie Schliebetes, der zweiter Williamse siegte in Olympia im Jahre 564 mit dem Beitragspann und nachm mit die Zeit als des ansgesprochene haupt der Cresteute eine saft dynastische Bestumg am der Spie berselben im Althen ein Archen ihm war vhaltrages, des Aristolaubes Schu, ein hervorraaender Abster des Abes der

Babrent bie Altmaeoniben und Philaiben um bie Tochter bes Rleiftbenes ftritten, gebachte bas Sans ber Beififtratiben, gebachte Beifistratos auf andere Beife emporgnfommen. Nicht burch bie Berbinbung mit fremden Thraunen, in Berbinbung mit bem Bolfe von Athen felbft ftrebte er nach ber Thrannis. Geine Thaten im megarifden Ariege batten ibnt großen Rubm eingetragen; feit ber Ginnahme von Nifgea war er ber bebeutenbite Rriegemann in Athen. In feinem Berfehr mit bem Bolle zeigte er nichts von bem berben und ftolgen Betragen ber Junfer; er mar freundlich ju Allen und erwies fich ben Darbenben bulfreich. Geine Buter, feine Baumpflaugungen und Garten ftanben gu beliebiger Benugung offen 1). Er war ohne Sabsucht, nachgiebig, wo er feinen Bortbeil ju vertreten batte und bemubt, ftete ale ein billiger und gemäßigter Mann, welcher bie Gleichbeit liebe, gu ericheinen 3). Bu ichwach und trage, ju thatlos, fich burch eigene Rraft gegen bas Uebergewicht bes Abele gu behanpten, richtete bas Bolt feine Doffnungen auf ben Beififtratos. Beififtratos bielt fich burch feine Geburt gu ber bochften Stelle im Staate berechtigt, burch seine Thaten im Uriege war er ber erfte Telbberr, burch feine Thaten im Frieden mar er nun auch ber popularfte Mann in Attita geworben. Er trat bem Abel, ber Bartei ber großen Grundbefiger, ben Bebigeern, offen entgegen und ftant als ber ausgesprochene und anerfannte Bubrer bes Demos an ber Spite ber Bolfepartei, beren Rern immer noch bie Diafrier, bie Bauern bes inneren Bebirgelantes und ber Oftfufte, wo bie Befigungen bee Beififtratoe lagen, bilbeten ').

<sup>1) &</sup>amp;crob. 6, 35. --- 2) Theopomp. fragm 147. ed. Müller. --- 3) Aristotel. pol. V, 4, 5. &crob. 1, 59. Plut. Sol. c. 29. --- 4) Rach ber Un-

Des Megaties Soffmung, bem Rleiftbenes auf bem Throne von Sitvon ju folgen - wenn er biefe gebegt - ging nicht in Erfüllung. Bei bem Tobe feines Schwiegervatere (565) fielen ibm nur bie Schate beffelben gu. Ecbon burch biefe ftellte er ben Reichthum ber Philaiben in Schatten, tonnte er bas alte Anfeben ber Alfmaeoniben in Athen weiter emporbeben und feinen Ginfluß ausbebnen, mußte er eine Stellung gewinnen, welche über bas Dag eines Burgere in einer Republif hinausging. Der Blat an ber Spite bee Abele mar freilich mit ber Beirath ber Maarifte vericberat, Die Stellung an ber Gpipe bee Bolle mar bon Beififtratos eingenommen; - es blieb bem Megafles nichte übrig, ale fich an bie Spite ber mittleren Bartei gu ftellen, ber Gemagigten, welche Golon felbft vorbem geführt, auf welche er fich bei ber Durchführung feiner Buftitutionen geftunt batte. Es mar bie Bartei ber Baraler (ob. S. 187.) welche aus bem freifimnigen Theil bes Abels, ans ben Sanbelsberren und Rhebern ber Stabt, aus ben Gifdern und Geeleuten ber Weftfuite beftant i).

Solon erfanute die Gefahren, welche in dem dynahlichen importleigen der großen Relegiantifen logen, in der Cifferlighet der Philaiden nud Attmaceniden, in dem feden Auftreten des Lein Feiglichen und erford den Gefahren gegenüber hatte fich der Kele firft um den Mittiades und vydunges justummungefoloffen. Der Effreis der die Gehauten er Selerfigung finnen gu treiben. Solon

Alfmacon. Alcifibenes von Siftvon.
| Pregaffes il. Agarific.
Alcifibenes. Sippofraces.

<sup>1)</sup> Der Stammbaum ber Alfmaconiben ift: Megafies I.

fannte ben Erot und bie Sarte ber Ebelleute gur Benuge; er tonnte fich wenig Gutes von ihnen verfprechen. Des Degaties Abfichten maren mehr ale verbachtig; bie gemagigten Deinmigen, welche er zu vertreten gegwinngen war, fonnten ben Golon über feine wahren Motive nicht tanichen. Um gefährlichften aber ichien ibm Beififtratos. Er fanute ben brennenben Chraeig, welcher biefen Mann befeelte, er batte bem Jungling einft nabe genug geftanben. Es wird bem Golon nicht leicht geworben fein, in feinen alten Tagen wieber auf ben Rampfplat ju treten, aber es galt bas Bert feines Lebens aufrecht zu erhalten, es aalt bie Berfaffung, welche er einft bem Abel mit ichwerer Arbeit abgerungen, nunmehr auch por bem Bolfe, por beifen Gubrer ju retten. Golon fürchtete ben Beifistratos noch beftiger pormarts zu treiben, wenn er offen gegen ibn auftrate. Er verfincte es baber verfonlich mit ben Mitteln ber lieberrebung auf ibn einzmbirfen. Er fagte ibm felbft nub verhehlte es anberen nicht, bag Athen feinen Dann bon iconeren Anlagen gur Tugend und feinen befferen Burger befage, wenn bas Streben, an ber Gribe bes Gemeinmefens gu fein, aus feiner Geele genommen werben fonnte. Beififtratos gab fich ben Schein auf Solon gn boren, in ber That verfolgte er unbeirrt feinen Beg. Eben fo wenig Bebor fanten bie Borftellungen Colons bei ben anberen Barteiführern '). Golon fab fich gezwungen, öffentlich bervorzutreten. Seine Stellung mar ichmieria. Er mar alt geworben, feine Abmefenbeit und Burndaegogenbeit batten ibn bem berangemachfenen Geschlecht entfrembet. Der Abel hafte ibn, weil er bem Bolte ju Recht und Ehren geholfen; ben Auslichten, welche Beififtratos bem Bolfe eröffnete, batte er nichte entgegengnftellen, ale bie Borichriften bee Befetes und bie Bflichten bes guten Burgers; von ber Fubrung ber Mittelpartei batte ibn Megafles verbrangt, beffen Boricbiffe ben Raufleuten und Rhebern erwünscht genng fein mochten. Man begegnete bem Colon überall mit Achtung, aber man befümmerte fich nicht mehr um ibn nub feine Borte übten auf bie Berfamulung bes Bolts nicht mehr bie friibere Gewalt. Es blieb ibm nichts übrig, als mit bem Beififtratos gn brechen und gu ben Mitteln gurudgugreifen, bie fich im Beginn feiner politischen Laufbabu fo wirtfam bewiefen batten. Er verfucte, bas Bolf burch politifche Schriften b. b.

<sup>1)</sup> Plut. Sol. c. 23.

burch Gebeiche vor ben Absichten ves Peisstrates zu warnen. "Am seht auf vie Zume, ruit er dem Belle zu, um bert auf die fünden kenne Bert auf die Ausgeben der Bestelle und die Bert, was er beginnt, blidet ihr nicht. Teker von end felgt ben Schritten best Gandejes, herichten Ginns eile ihr allei"), "D bewachet sehen wel umb iehet, ob er nicht ein verforgenes Schwert im Bussel freunklichen Austriges rede. Durch seinen Schwarzen Sim ist seine Jamps lassischen untwachte, Seine Veransjetung, die Radbummen Gesen Bieben untwachtet. Seine Veransjetung, die des Verdiemmen umrichtig. Das Bott fühlte lich eines Hautes gegen ben Ket ber dirtig, es war ihm jeten falls bequencer von einem mächtigen Mamme vertreten zu werten, als sich sich sem ket einegegenzustenmen.

Des fraftigen Schutes bes Beifistrates ficher, magten bie Bauern bei ben Bablen ibre Stimmen frei abzugeben. 3m Juni bes Jahres 560 erhielten bie Anhanger bes Beififtratos bie Dehrbeit in bem neuen Ratbe '). Da glaubte Solon ben letten Mugenblid gefommen, er glaubte, alles magen zu muffen, ben Fall ber Freiheit zu hindern. Um bem Bolte auschaulich zu machen, was auf bem Spiele ftanbe, griff er gu einem braftifchen Mittel. Ginft mar er - por faft viergig Jahren ale ber Staat in großer Roth war, in ber Tracht bes Berolbes auf ben Marft gegangen, jest trat er mit Schild und Lauge bewehrt in Die Berfammlung bee Bolfe. Er fagte ben Staatoftreich porque und erflarte feine Bereitschaft, ibn abzuwehren. Es tomme barauf an, bie Turannis ju binbern, ebe fie völlig befestigt fei. Er fei weifer ale bie, welche bie Taufchungen bes Beififtratos nicht burchschauten und muthiger ale bie, welche fie burchschauten, aber schon aus Furcht nicht mehr zu reben magten. Satte Colon fich ebebem mabnfinnig geftellt, fo erffarten jest bie vorfigenben Ratheberrn : Solon fei mabnfinnig geworben. Solon erwieberte: "Dein Babnfinn wird fich in furger Beit ben Burgern zeigen, er wird fich geigen, wenn bie Babrbeit mitten unter fie treten wirb" 4). Atben batte in ber That nicht lange ju marten. Die Debatte ber Bar-

<sup>1)</sup> Fragm. 11. ed. Bergh. — 2) Fragm. 41. — 3) Diogen. Lact. 1, 49; es folgt bies auch aus bem Prebulcuma bee Raths über bie Doruphoren. — 4) Diogen. Lact. 1, 45. Diodor. exc. Vatie, p. 20. -17.

Dunder Beididte bes Allerthums, IV. 2, Auff.

teiführer war eines Tages in ber Berfammung heftig geführt worben '). Rurg barauf ericbien Beififtratos auf feinem Bagen vermunbet auf bem Martte; auch bie Maulthiere bluteten. Beififtratoe ergablte, wie er auf bem Wege nach feinem Gute - ee lag im Demos Philaibae bei Brauron auf ber Oftfufte ") - angefallen worben fei. Go weit ging alfo bie Feinbichaft bee Abele gegen ibn; nicht einmal por bem Dlorbe fcredte man gurud. Die Burger maren voll Corge, wie leicht ibr Saupt ibnen entriffen werben fonne ); bie Daffe fcbrie und tumultnirte von Buth und Mitgefühl erhitt. Golon trat an ben Beififtratos beran und fagte: "D Cobn bee Bippofrates, bu fpielft ben Dbuffene nicht gut; jener gerfette fich um feine Teinte gu taufchen, bu thuft es um beine Mitburger an betrugen" '). Der Rath lief bie Bolleversammlung berufen. Gin Antrag bee Ratheberrn Arifton, welden ber Rath bereits genehmigt batte, "bem Beififtratos folle geftattet fein, funfzig Reulentrager jum Conte feines Lebens ju halten," wurde jur Distuffion geftellt. Der Abel entzog fich ber Berfammlung aus Turcht ober waate nicht zu ftimmen. Bergebens wiberfprach Golon, vergebene entbullte er bie Abfichten bee Beififtratos. Die Lift bee Beififtratos - bie in ber neueren Beit in ber Befchichte unferer Tage mehr ale einmal nachgegbint worben ift - erwies fich wirtfamer ale turg gnvor bas Auftreten Colons in ber Ruftung. Das Bolf wollte feinen Befchüter gefichert wiffen; ber Antrag bes Rathe murbe angenommen. Much nach biefem enticheibenben Befchluffe feute Colon ben Biberftanb fort. "Aus ber Bolfe, fagt er, ftromt bie Bewalt bes Schuces und bes Sagele, bem bleubenben Blit folgt ber Donner. Die großen Danner verberben bie Ctabt, bas Bolt ift burch feinen Unverftant icon in Die Snechtichaft eines Monarchen gefallen. Den ju boch Erhobenen nun noch ju bemmen ift nicht leicht; jett muß man auf alles gefaßt fein" 5).

Peifistrates blieb nicht bei ber Zahl ber Reuleuträger stehen, welche ber Beschulb bes Beltes ihm bewilligt hatte und niemande wagte mit ihm darüber zu rechten. Alls er seine Schaar starf genug glaubte, besebte er plöslich die Burg. Im Bessi ber Eitz-



<sup>1)</sup> Polyacu, 1, 21. — 2) Plut. Solon c. 10. Platon, Hipparch p. 228. — 3) Pluto de rep. p. 565. — 4) Plut. Solon c. 30, vgl. Justin 2, 8, — 5) Fragm. 10. od. Bergi.

belle, ber Beiligthumer und Schape bes Staate, an ber Spite einer bewaffneten Dannichaft mit einer noch ftarteren Bartei im Lanbe fonnte er bem Gemeinwefen bas Gefet borfcbreiben. Degaftes mit feinem gangen Saufe und Lbfurgos entwichen für ihr Leben beforgt fofort aus Attifa. Colon allein, obwol icon im neun und fiebgigften 3abre, legte feinem Befete gemaß, bag jebermann beim Aufruhr Bartei ergreifen muffe, feine Baffen an und erhob feine Stimme. Er befdulbigte bie Burger bes Unverftanbes und ber Feigheit, er ermabnte fie noch einmal fich bie Freibeit nicht entreißen gu laffen. Borbem fei es freilich leichter gewesen, die werdende Turannis zu bindern, jett aber sei es rubmvoller bie bereits aufgerichtete Berrichaft ju fturgen. Diemanb borte auf ibn. Den gabireichen Anbangern bes Beififtratos mar bie Befetung ber Burg genehm, bie Gegner waren burch Furcht gefeffelt. Da ging er nach Sanfe, legte bie Ruftung por feine Thur auf bie Strafe und rief bie Botter gu Bengen an, "bag er mit Bort und That bas Baterland und bie Gefete an feinem Theile und mit aller feiner Rraft vertheibigt babe"1). Obwol er fich am lauteften und eifrigften bem Beififtratos wiberfett, berschmabte er boch zu flieben. Denen, welche ibn fragten, worauf er benn baue, bag ber Tbrann ibn nicht tobte, foll er erwibert baben : "auf feine Babre." Er fuhr fogar fort ben Athenern Borwurfe ju machen: "Benn ihr Schlimmes erfahren habt burch eure Schlechtigfeit, fagte er ibnen, fo fcbiebt ben Gottern ja nicht bie Schuld gu. 3br felbit babt biefe ba groß gemacht, indem ibr ibnen bie Schugwehren gegeben, beshalb ftedt ihr jest in ber fchnoben Anechtschaft" 1). Bon Beififtratos hatte Golon in ber That nichts ju fürchten. Rachfucht mar ber Febler bes Beififtratos nicht und er fab flar genug, um ju miffen, bag es bon bem größten Bortbeil fur ibn mare, Golon ju gewinnen. Aber biefer gab fo menig ber Aurcht ale ben Chreubegengungen und Anerbietungen bes neuen Bewalthabers Bebor. Er verschmähte es ber Ratbaeber eines Eprannen gu fein, mas Beififtratos ibm antrug; er wollte feine Grundfate nicht verlengnen, um mit ber nenen Dacht gemeinsame Gache ju machen. Die armfelige Beisheit, mit bem fiegreichen Gegner ju geben, um baburch manches lieble verbinbern ju fonnen, mar nicht nach Golone Ginn.

20 \*

<sup>1)</sup> Diodor, Sieul, fragm. vatie. p. 20. Plut. Sol. c. 30. Diogen. Baert. 1, 50. — 2) Plut. l. c. c. 31.

Solon's Bunfc, bag ibn obne fcwere Corgen im achtzigften 3abre bas Gefcbid bes Tobes treffen moge, war nicht in Erfullung gegangen. Bas er einft mit feltener Dagigung felbit von fich gemiefen, mas er in feiner eigenen Sant fur ein Uebel gehalten batte, mas er feinem Bolle ju erfparen gebacht hatte, bie Bwingberrichaft war nun boch über Attita bereingebrochen. Bergebens batte er fie Schritt bor Schritt befampft, vergebens alle Mittel feines Beiftes aufgeboten; bas unbantbare Bolf batte nicht mehr auf ben alten Dann gebort, ber es einft aus ber fchlimmften Ruechtschaft, ber es bor Bergweiflung und Untergang gerettet, ber ibm Freibeit, Gigenthum, gefetlichen Echut, Ghre und Recht errungen batte. Un ber Echwelle bes achtzigften Jahres mußte Goion ben Umfturg eines Bertes mit eigenen Augen feben, an weldes er feine beste Rraft gefett, welches bie Arbeit feines Lebens mar. Gelten ift einem Mann bon foldem Berbieuft in folder Beife gelobnt worben, felten ift einem Staatsmann von ber Ginficht Solone ein fo bitteres Wefchid beschieben gemesen. Er batte es verfchmabt, bor bem Beififtratos gu flieben, aber er fühlte fich überfluffig in Attifa, er mochte nicht langer auf bem unbaufbaren Boben feines Baterlaubes leben, er wollte feine letten Tage nicht burch ben täglichen Unblid biefes schlanen Thraunen und biefes thorichten Bolles vergiften. Die erften Familien bes attifchen Abels, au ftolg bie Berrichaft bes Beififtratos gu ertragen, famen au bem Gutichluß auszumanbern; auch Golon beichloß Attita gn perlaffen.

<sup>1)</sup> Educations fagt Serobot 6, 35. Pherecyd. fragm. 20. ed. Multer.

beignischen und versprachen, ihn zu strem Könige zu machen. Seine Albsicht auszumandern, die manche seiner Standesgenoffen stellten, trof mit beiser Ausstellen stellten zu wenterbar zusammen. Auch Solon blidgte bie Ansierung auf dem Cherfonucs sir die Wussunderer und der Ausstellen der der Gerfonucs für die Aussunderer und der Ausstellen der Aussunderer und der Ausstellen der Aussunderer und der Ausstellen der Ausstellen der Ausstellen der Ausstellen der Ausstellen der Verliften der Ausstellen der Ausstelle der Ausstelle der Ausstellen der Ausstelle der Ausstellen der Ausstelle der Ausstelle der Ausstellen der Ausstelle der Ausstellen der Ausstellen der Ausstellen der Ausstelle der Ausstelle

Solon fühlte fich wol ju alt, um an ben Rampfen und Duben einer uenen Grundung Theil zu nehmen. Er wollte nach Appros. wo er bamale vom Bhilofopros fo freundlich aufgenommen worben war, wo bie Statt Soli, feine eigene Anlage, ibm eine werthe Buflucht bot und bie Erinnerung befferer Tage gewährte. Er fegelte guerft nach ber Rufte Anatoliens. Bier fab er ben Ronig Arvefos von Endien, ber eben bie Unterwerfung ber Griechenstäbte an ber Rufte vollenbet hatte, in feinem Brunfe und feiner Berrlichfeit, in feinem bochmutbigen Bertrauen auf feine Dacht und fein Glud. Rach ber genngfamen Urt ber Bellenen, nach feiner eigenen Ginnesart und feiner Uebergengung, welche bas Rachbenfen vieler Babre befestigt batte, fonnte er bem Ronige fagen, bag Die Menge von Gelb und Gut nicht gennge einen Mann glücklich an machen; aus eigener berbfter Erfahrung fonnte er ben Berricher Mleinaffene erinnern, bag memant vor feinem Ente gludlich ju preifen fei. Colon's Barnungen erfüllten fich rafch genug. Balb nachbem er ben Ruden gewenbet, brach bas Unbeil in bernichtenben Echlagen im eigenen Saufe und von außen ber über ben ftolgen Monia berein. Riemale ift ein Berricber von ber Bobe ber Macht fo rafch berabgefturgt, ein machtiges Reich fo fcnell und unwiederbringlich überwältigt worben, ale Kroefos und bas Reich ber Ybber. Colon felbit erlebte ben Gall bee Krocfoe nicht mebr, er ftarb icon 559 ju Goli im achtzigften 3abre feines

<sup>1)</sup> Plagen, Verth. 1, 47. Serob. 6, 36. Zuß bie Amenabrumg bet Milliche unter bie eine Pramein bet Beilichte von der Beilichte von der bei eine Pramein bet Beilichte von der bei eine Pramein bei Richte bei Beilichte von der Beilichte der Beilichte der State bei der Beilichte geröhlung Leine als nahmte beite. Millichte geröhlung Leine des nahmte beite Millichte der State bei die gegen bei Magen. Die Mauer agem fie gebaut und feine Serricht gegründe, benach eine Artige mit eine Vammilderen unrüfgeriertri welte. Die mit nicht möglich, wem Millichte den in Dennichtern unrüfgeriertri welte. Die mit nicht möglich, wem Millichte der Beilichte der Beilichte der Beilichte der Beilichte der Beilichte der Millichte der Beilichte der

Lebens. Er hatte seinen Freunden geboten, seine Gebeine nach Salamis zu bringen, auf die Infel, an welche fich die schiften und ftelgesten Erinnerungen seines Lebens nüpften und sein Listen und bei auf freuen 1).

Nachbem bie Gefahr ber Alleinberrichaft für Athen burch Solone Berfaffung langit befeitigt geschienen batte, mar es bem Peififtratos nun boch gelungen, an bie Gpipe bee Staats ju gefangen. Er ftief intek weber bie Berfaffung noch bie Befete Colone um. Er begnugte fich obne irgent eine Beranberung berfelben innerbalb und vermittelft ber Formen ber Berfaffung felbft ben entideitenben Ginfing ju fiben 2). Rach wie bor murben bie Urconten und bie Ratheberren gewählt und hatten nach bem Umtejabr ibre Rechenschaft gu legen, nach wie vor murbe bas 3abr mit bem Ramen bee erften Archen (wir finden ben Momias, Begeftratos und Guthbbemos in biefer Beit ale folde 3) bezeichnet. Beifis ftratos trug nur bafur Gorge, bag bie Bablen ber Beamten und bes Rathe wenigstene in ber Debrgahl auf Danner feines Unhange fielen. Das Bolf gab biefen gern bie Stimme; war ber Abel boch nun gezähmt, war man nun boch ber Dibe enthoben, biefem felbft entgegen treten ju muffen, war boch nun jebermann por ben Anmagungen, ben Ucbergriffen, ben laftigen Reinbichaften ber Stelleute geschütt, tounte boch unn jebermann in Rube feinen Beschäften und feinem Erwerbe nachgeben. Rur ber Abel ftanb gurnent bei Geite und bie gemäßigte Bartei, welcher bie Freiheit, bie Republif und bie Gelbstregierung am Bergen lag, trug bie Berrichaft bee Peifistratos, fo milbe ibre Formen waren, mit Unwillen. Der gemeinfame Biberwille bes Arele und ber Bema-Rigten naberte allmablich biefe beiben Barteien; fie vereinigten fich ju einer compatten Opposition, nachbem ibre geflüchteten Gubrer Lbfurgos und Degaftes fich miteinander verftanbigt batten. Die Roalition ber Petiaeer und Paraler genugte jum Sturge bes

<sup>1)</sup> Pint. Sol. c. 32. befreitet mar bleit Graßkung von ber fiche Selwann nammt fenten der Selwann in Selwan behält, das ist ist Galamiter for Gefen ihren Carabaran nammt fenten (C. 200). I will bet deutlich Selwan betreit Pint. Begin. Bert. mittel Hangabe von Germann der Berteit Selwan bei der Selwan bei der Berteit Selwan bei der Selw

Das Bolt, bes felbftanbigen Baubelus ungewohnt, icheint ben Stury bee Prififtratos obne Bewegung bingenommen gu haben, aber es vermißte batb feine Fuhrung fowol im Staate als im Briege. Es war fury nach feiner Bertreibung, baf bie Atbener eine bebeutenbe Nieberlage von einem Feinde erlitten, welchen fie offenbar unterschapt hatten. Bor langer Zeit hatten bie Epibaurier einmal bei einer hungerenoth in Delphi angefragt, wie ihre Noth zu wenden fei. Die Pythia hatte ihnen befohlen, ber Damia und Murefia (ben Chariten bee Frühlinge) aus bem Solge bes Delbaumes Statuen ju errichten. Die Epibaurier batten bie Athenaeer um bas nothige Dolg von ihren beiligen Celbaumen geboten und bie Athener hatten ihnen unter ber Bedingung gewillfahrt, baß fie bafür jahrlich ber Athene Polias und bem Erechtheus auf ber Afrovolis ju Athen opferten. Rach ben Zeiten ber Thraunis bes Profles, nachbem Berianber Epibaures unterworfen, hatte fich bie Bufel Megina, welche bis babin ben Spibauriern untertban gewesen mar, burch Gerfahrt, Sanbel und Runitfleift emporgetommen, von biefer ibrer Mutterftabt losgeriffen. Epibauros war im Rriege mit ben Aegineten, um fie wieber ju unterwerfen. In biefem Kriege raubten bie Megineten iene Stantbilber ber Damia und Aurefia. Die Epibaurier unterließen feitbem bas Opfer auf ber Afropolis ju bringen und melbeten ben Athenern, fie mochten nun bie Megineten gu biefer Leiftung bemegen. Die Atheuer forberten querft Die Rudgabe ber Bilber bon ben Megineten, ale biefe verweigert wurde, fanten fie eine Flotte ab, Die Statuen mit Bewalt jurudjuführen. Die Aegineten er-

<sup>1)</sup> beret. 1, 60. - 2) beret. 6, 121. Schol, Aristoph. Av. 283. Bodh Staatebauebalt 1, 630.

baten Sülfe von Argos, zu bessen Spiegemeinischaft sie wie Spikaures gehörten me erhielten bieselbe. Man ließ bie Athener bei Ind Jamere ber Insel nach Sea, wo jene Bilber aufgesteltt werden waren, vordrügen und schuitt ihnen, die ben ber Auftunst ber Arziber niches wußten, den Rüchreg ab. Die gesammte Mannschaft der Austener wurde niederspikausen?

Co leicht es fur ben Abel nub bie gemäßigten Republifaner gemefen mar, fich gegen ben Beififtratos ju verbinben, fo weit gingen bie Tenbengen beiber Barteien boch anveinander, ale es fich um bie Regierung bes Bemeinwefens banbelte. Der Abel war entschieben bie ftartere Bartei; Degaftes batte Dibe beffen Uebergewicht bie Spipe gu bieten und ermfibete nach einigen 3abren in biefem Rampfe 2). Er fchamte fich bem Lyfurgos gu unterliegen. Aus Ueberzeugung war er nicht Republifaner, er ftanb an ber Spite ber Bemäßigten, weil ibm bie Gubrung bes Abels und bes Bolfes vorweg genommen worben war. Benn er nun Die Stellung wechselte, wenn er fich nun mit bem Beififtratos gegen ben Lufurgos vereinigte, wenn man bie Anfprüche beiber Tamilien, ber Alfmaeoniben und Beififtrativen verschmolz, wenn beibe Familien gemeinfam bie Thrannis begründeten und aufrecht erbielten, wenn er felbft ben Beififtratos gurndführte? Diegafles batte von ber Mgarifte eine eben mannbar geworbene Tochter; wenn Beififtratos biefe beimführte, fo tonnte er feinen Schwiegervater unmöglich von allem Ginfluß auf bie Regierung ausschließen, fo fiel ben Gobnen biefer Che bann ungweifelhaft bie Berrichaft über Athen gu. eine Berrichaft welche auf Die Dacht und ben Ginfluß ber beiben großen Familien begrindet, Die Bewahr fur ibre Dauer in fich

<sup>1)</sup> Seten. 5, 82, flett. C. Wölfert. Aemost. p. 73, fint ben Rifsell ber Ragienten mei Wissellund in des Jahr. 200. Ert Wissell hängt intein endwichteile mit bet Instructuring wen Gybbarred bard Vertranter tulummen. Mad Hintellung in der Berlin. 202. Seten der Berlin. 202. Seten der Berlin. 202. Seten der Berlin. 202. Seten der Seten de

feibst trug. Megatles entichloß fich bem vertriebenen Beifistratos biefes Anerbieten zu machen, ber sogleich aber schwerlich ohne Bintergebanten auf bas kompromiß einging.

Dem Megaftes, bem Saupte ber gemäßigten Republifaner, giemte es wenig, ben Beififtratos mit offener Bewalt gurudguführen. Dan fam beshalb auf ein eigenes Anstunftomittel. Das attifche Bolf mar leicht erregbaren Ginnes, in bie Angen fallente Greigniffe maren ftete von größtem Ginbrud, meift von nachhaltiger Birfung. Colono braftifches Auftreten in ber Meibung bes Berolbes, ber blutenbe Beififtratos auf bem Marfte, batten bas Bolf überwältigt und bingeriffen. Gin Schaufpiel abnlicher Urt, nur etwas bober gegriffen, follte nun ben Degafles bavon befreien, gegen feine eigene Bartei fur ben Beififtratos aufgutreten, follte es ibm erfparen, bie Baffen für ben Zwingberrn gegen bie Republif, fur ben alten Feind gegen feine bisberigen Freunde ju erbeben. 3m Demos Baeania an ber Oftfeite bes Symettoe ') lebte ein Beib Ramene Phya von großer Schönheit und außerorbentlichem Buchfe; fie mag, wie Berobot augiebt, vier Ellen weniger brei Boll b. b. fie mar faft feche Guft boch. Diefee Beib lieft Megattes in voller Ruftung und mit allem Schmud. welcher fie am Stattlichften erscheinen ließ, einen Bagen befteigen, welcher fie in bie Stadt führte. Berolbe eilten vorauf und riefen: "Ihr Athener nehmt ben Beififtratos mit gutem Ginne auf, welchen Athene unter allen Menichen am bochften ehrt. Gie felbit führt ibn auf ibre Burg!" Die Leute in ber Stadt meinten bie Gottin leibhaftig por fich ju feben unt beteten bas Weib an und rafch verbreitete fich ber Ruf über bas gange Land bin, Die Athene babe ben Beififtratos mieter gurudaeführt.

Spreedet staunt, daß die Alsener sich von einer so stummer with Satten tänsichen salien, aber nech sechzig abere später pusselette niemand in Athen, daß der Gotten Bereitster Beitelspiece auf seinem Wege nach Sparta vorlich erichtenen ich. Dan nache wer man nech um ein guter Theil gländiger umd die Schennag entiprach dem Wünfener der Belle. Das Schaufpreit hat seiner Bereitster der Bereitster beitel der Bereitster bei der Bereitster der Bereitster im Jahre 500 die Jügel ver Gewalt von Neuenn ergresen. Durch die Knülen mit dem Unterentien bie fehre wie steht geste der Bereitster der Be

<sup>1)</sup> Rog, Die Demen von Attifa G. 88.

ju fteben ale juvor. Beififtratos führte bem llebereinfommen gemag bie Tochter bes Megattes und ber Agarifte beim. Aber es war feine Abficht nicht, Die Berrichaft loval und aufrichtig mit ben Allmaconiben gn theilen. Bon feinem erften Beibe batte er bereits zwei Gobne, ben Sippias und Sipparch, welche bem Junglingsalter nabe maren '). Er wollte biefe nicht enterben gu Bunften neuer Rachfommen, er wollte fein Weichlecht mit bem Blute ber Alfmaeoniben, auf welchen immer noch unvergeffen ber an ben Aploniben begangene Frevel lag, nicht freugen. Er wollte ber Dunaftie ber Beififtratiben, nicht einer Donaftie ber Beififtratiben und Alfmaconiben bie Berrichaft über Atben vererben. Er wobute feiner neuen Gatten auf eine Beife bei, baf fie ibm feine Rinber gebaren fonnte. Megafles war emport über biefen Bruch bes Bertrages; Beififtratos follte ibn nicht ungeftraft narren. Des Megaffes Rudfebr um Bereinigung mit bem Abel, Die Berfunbigung, bak nicht bie Gottin fonbern bie Bbbg von Baegnig im Bagen auf bie Atropolis gefahren, genugten bie Thrannis bes Beififtratos jum zweiten Dale ju fturgen. Er mar berfelben nicht fanger ale ein 3abr frob geworben, icon im 3abre 549 mußte er wieber aus bem Laube fluchten und Rallias fonnte bie jum greiten Das confiscirten Guter bes Beififtratos jum gmeiten Male an fich faufen 2).

In Attifa bachte man balb nicht mehr an ben Beififtratos. Seine beiben furgen Berrichaften batten bie bon Golon gegrundete Ordnung nicht aufgeboben; fie waren boch nicht viel mehr als Berfuche eines Barteibauptes gemefen, fich bie Dbmacht ju grunben, welche raich vorübergegangen war. Seitbem waren bie Dinge au einem rubigeren Berlauf gurudgefehrt und blieben über gebn 3abre in biefem Gange. Riemand bielt es fur möglich, bag Athen, nachbem bie Inftitutionen Solons burch einen Beftanb von mehr ale funfaia Jahren fest eingewurzelt maren, noch einmal unter bie Bewalt eines Zwingherrn fallen fonne '). Peififtratos batte inbeg feine Boffnungen, bas Biel feines Lebens, welchem er aveimal icon fo nabe gewesen, nicht aufgegeben. Er hatte feinen Bobnfit an Gretrig genommen. Rur ein ichmaler Meeresarm trennte ibn von Attifa; er war von bier aus im Stante, feine Berbinbungen ju unterhalten und jeben gunftigen Augenblid ju benuten. Bei Brauren, am Ausgang ber Meerenge, lagen feine ebemaligen Guter; bie Ditfuite von Attifa, Euboea gegenüber, mar ber Git jener Diafrier, Die immer fo treu ju ibm gehalten batten. Der altefte Cobn bes Beififtratos, Sippias, welcher in ber Berbannung berangemachien mar, trieb ben Bater noch eifriger, ale tiefer fich felbit, einen neuen Berfuch jum Biebergewinn ber Thraunis ju machen. Es blieb jeboch entlich nichts übrig, ale mit offener Bewalt und mit bewaffneter Sand in Attifa einzubrechen; bann, fo hoffte Beififtratos, werbe bie Erhebung und ber Anschluß feiner alten Anbanger ibm ben Gieg in bie Sant geben. Nachbein bie Demagogie nicht ausgereicht batte, bem Beifistrates bie 3mingberrichaft ju fichern, icheute er fich nun nicht, ben offenen Rrieg in fein Baterland ju tragen. Dan brauchte ju einem Unternehmen Diefer Art Gelb und Truppen. Die Eretrier begunftigten fein Unternehmen offenbar ans Eiferfucht gegen bas Emportommen Athens;

ber meitem Zummis, das Beffiftuntes bertieß filmber aus erfere (ble gehäte bie Leicher ist all viergeferen zerzeiert 1, 6). (6) es marte filme Zöhn er einer Ebe, Sheptale und derparch; Schol. Arisolph, eq. 447. 2a diepptale im Zöhn er einer Ebe, Sheptale und derparch; Schol. Arisolph, eq. 447. 2a dieptale film Zöhner und Ebender bei der Scholler und der Scholler eine Bertieben der er einer Scholler eine Bertieben der eine Scholler eine Bertieben der finsten Jahre all feller er Begalte Zohler ein der Scholler eine Scholler eine Bertieben der finsten Jahre all feller er effect filmber der er eine Scholler eine Bertieben der er eine Scholler der eine Scholler der eine Scholler der eine Scholler der er eine Scholler der eine S

ben Ariftofraten von Theben, Die ben Athenern feit ben Beiten ber Wanterungen ber feindlich gefinnt waren, mochte es nicht minter genehm fein, ben inneren Bwift in Attifa gu nabren, fie gaben bem Beififtratos Gubfibien, fur welche er eine Schaar Argiber in Gold nahm. Beififtratos batte Berbindungen mit Argos. Gleich nach feiner zweiten Bertreibung batte er ein Weib aus Argos, bie Timonaffa, beimgeführt, welche ibm gwei Gobne, ben Begefiftratos und Theffalos geboren batte '). Eifrige Unterftutung gewährte bem Beififtratos ferner ein Greimann von Naros, Lbabamis. Anf ber Infel Nares, ber größten und fruchtbarften ber Anflaben, regierten bie alten Gefchlechter. 3bre Berrichaft mar auch bier bem Bolfe brudent geworben; auch wurde bas Regiment mit Ungerechtigfeit gegen bie Menge geubt 2). Da gefchah es, baf gwei vornebme Bunglinge einen Erelmann, ben Teleftagoras, welcher, frennblich gegen bas Bott gefinnt, bei biefem beliebt mar, befchimpften und feine beiben Tochter entehrten. Ueber tiefe That emport erbob bas Bolf bie Waffen gegen ben Abel. Lugbamie verließ feine Stantesgenoffen, um fich an ber Gribe bee Bolfe bie Tbrannie ju erfampfen "). Es gelang bem Abel bie Emporung nieberguhalten. Bogbamis entwich mit feinen Schaben und feinen eifrigften Unbangern und manbte fich nach Eretria. Satte er bem Beififtratos jur Berrichaft über Atben gebolfen, fo follte ibm biefer baun jur Berrichaft auf Haros verhelfen ').

Im Jahre fals maren bie Truppen tes Priffittates bei Eretria vereinigt. Er ging über die Merrenge, beitete Marathen auf
ber Stüftife Kutlasse uns erwartete bier den Jahan seiner Mohanger.
Priffittates hatte nicht salsch gerechnet. Alsbads siedemen die Tietrei ven allen Seiten um ihren allen Anberer zufammen, auch aus
Kithen selbst sanne die Barteigenossen herniber. Er sah sich batt start genng, dem Marsch auf die Fahren den kontent zu können.
Die Behören waren volsstünstig überrassen. Sei hatten die Kithungen des Prissiptates untdeachtet gefalsen. Sei hetten den Unternehmen für se thericht und hoftmungslos, daß sie kontentie Berkehr dagsgen gertrossen. Mun erst wurde die gefammte Mannschaft
in alter Eise ansgedenen. Etwa ihr ern Mitte des Beges von Marathen nach Auten, kein ernneh ern Altenen im Denne Pallene,

<sup>1)</sup> Gerod. 5, 94. Plutarch Cato maj. c. 24. Der Rame Jophon bei Blutarch ift offenbar ein Jerebum für Segesiftratos. — 21 Aristot. pol. 5, 5. — 3) Aristot. bei Albenaeos 8, p. 348. — 4) Serod. 1, 61.

trafen bie Beere aufeinander und lagerten einander im Geficht: Beififtratos mar bereits bieffeit ber ichwierigen Baffe bes Briteffos. am Beftabbange biefes Gebirges. Rachtem ber Beiffager Umphiliptos - ein Afarnane - bem Beififtratos mit ben Borten: "Der Bug ift geworfen und bas Ret ausgespannt; in montheller Racht werben bie Thunfifche bineinschießen," gludlichen Erfolg verfunbet batte, enticbiof er fich jum Angriff. Er war ein after und erfahrener Kriegemann und mit bem Branche bes attifchen Yagers nur ju wol befannt. Wenn bas Frubmabt eingenommen war, pflegten fich bie attifchen Sopliten gum Schlummer ausguftreden ober Burfel ju fvielen; griff man febnell und unvermutbet ju biefer Stunde an, fo fonnte man barauf recbuen fie unvorbereitet gu finden. Der Ueberfall gelang. Die Republifaner eilten freilich rafch ju ben Baffen, aber nachbem mehrere ihrer Gubrer gefallen waren '), warfen fich bie untergeordneten Sanfen nach furgem Biberftanbe in bie Flucht. Bon Berfolgung und Riebermetelung ber Gliebenten tonnte feine Rebe fein. Es war bein Beififtratos nicht barum ju thun, attifches Blut ju vergießen. Be weuiger vergoffen wurde, um fo leichter war ber Beg jum Throne, um fo fefter ftant berfelbe. Es fam barauf an, Die Wegner nicht gur Bermeiflung gu treiben, jeben weiteren Biberftand gu befeitigen. Sippias und Sipparch, bie Gobne bes Beififtratos, jagten allein ben Fliebenben gu Roffe nach, mit bem lauten Ruf: jeber moge rubig nach Saufe geben, es wurde niemand ein Leib miberfabren 2).

Peifitratos sah sich enklich an bem Ziele, nach weichem er vor zwei umd pivanzig Jahren zuerst die hand ausgestrett batte. In steinen alten Jahren hatte er nun die Derrschaft über Athen mit den Abssen wirtlich erebert, die er im Mannesalter um zweichnich erübert. Er sonnte nach seinen Erschwingen nicht zweichs sein, daß er seiner Derrschaft seinen Erschwingen nicht zweichs sein, daß er seiner Derrschaft seinen zu est zeinem zusen Ziehen als krüherbin zeben mitste, wenn er sie bedaupten volle. Die Daupter der republikansischen Arteit waren zum Zbeit im Geschöden die Kludens gebieben; amerer, wie die Klumaconiben, die Philaiden mit der print seine Steinstein der Kludenspelen der Verläusen mit der Print sein der Verläusen mit der Verläusen aus der die nach kande gestichen. Bon alten grundsgebiebenen Ammissen der Kludenspeleich wird der Verläuser aus werden kande gestichen. Bon alten grundsgebiebenen Ammissen der und der Verläuser der Verläuser aus weben kande gestichen. Bon alten grundsgebiebenen Ammissen der verläuser der Ve

<sup>1)</sup> Serob. I, 663. 64. - 2) Berob. a. a. D. Botnaen. 1, 21.

in gntem Bewahrfam. Die Afropolis blieb in feiner Bewalt, bie Golbner, an beren Spite er gurudgefebrt mar, bebielt er in ausreichenber Babl ale ftebente Ernppen bei '). Ge mar Gelt notbig, um biefe Eruppen gu begabten und Beififtratos batte bie Bebeutung bes Gelbes für Erwerbung und Behauptung einer Berrichaft fennen gelernt. Diefem Beburfniß ju genugen jog Beififtratos junachft wie es icheint bie Ertrage ber Gilbergruben Attifa's an ficb. 3m Guben bee Lanbes, gegen bas Borgebirge Gunion bin, wo bie Boben bee Symettos ju Bugeln berabfinfen, in und um ben Berg Laurion "floß ben Athenern, wie Mefchhos fagt, eine Gilbergnelle." Dier fant fich bon Unaphlbftos bis nach Thorifos binuber Gilberers mit Blei und Bint vermifcht; bie Ertrage biefer Bruben maren bem Staate bisber ju Bute gefommen ?). Beififtratos fant biefelben inben fur feine Zwede nicht ausreichenb und ftand nicht an, bem Banbe eine Steuer anfzulegen, welche ausfcblieflich fur feinen Gedel beftimmt war. Der Staat wie bie Tempel in Attifa befagen Guter, welche ibnen ben Bebnten ber Ernte gu liefern verpflichtet waren '). Rach biefem Mufter ließ Beififtratos beichliegen, bag ibm bon jebem Ader in Attita ber gwangigite Theil ber Ernte abgeliefert werben muffe, eine Stener bie, in Natur ober in Gelb erhoben, immer funf Brogent bes jabrlichen Ertrages bes Aders in Anfpruch nabm '). Den Bauern gegenüber wird Beififtratos biefe Abgabe ale unerläßlich bezeichnet baben, wenn er ihnen eine bauernbe Stute gegen ben Abel gemabren folle, ale ein ununigangliches Schutgelt, fur mel-

ces er seiner Seits die Pflicht diese Schuhes übernahm. Der besiggte Abel mußte zufrieden sein, daß ihm nicht stärkere Kontributionen auserlegt wurden. Das Finanzweien bes Staats bestand neben dieser Tenner in alter Weise ungestört sort.

Der Befit ber Citabelle bee Staate, Die gabfreiche Barbe, ber burd Beifeln geficherte Geboriam bes Abels, ber Brivatichat, ber aus bem Ertrage ber Gilbergruben und ben jabrlichen Schutgelbern ermachien mußte, maren folibe Stirtpunfte, beren bie fruberen Berinche bee Beififtratos entbebrt batten. Er gogerte nicht, bem Ebabamis ben Dant abautragen, welchen er ibm ichulbete. Der attifche Abel nufte bie Trieren ber Raufrarien ausruften, um feine Stanbesgenoffen auf Raros unter einen Gurften ju bengen. um bie Raxier mit einem Tbrannen zu beidenfen. Die Eroberung ber Infel gelang bem Beififtratos; er fant obne Zweifel unter bem Bolfe ber Infel felbft Unterftugung bei biefem Unternehmen. Rachbem er ben Phabamis jum herrn von Rapos gemacht, ließ er bie Beifeln bes attifchen Abels auf biefe Infel binuber bringen. Gie maren bier unter bem Gewahrfam bes Phabamis noch ficherer aufgehoben als in Attifa. Bu Berbindung mit Lugbamis nahm Beififtratos eine machtige Stellung auf bem geggeifchen Deere ein. Er benutte biefelbe, um eine Rieberlaffung an ber Munbung bes Etromon ju grunden, und feine Ginnahmen aus ben faurischen Silbergruben burch bie Ertrage ber Golbgruben im Pangacos, melde bie Thafier feit alter Beit benutten, ju verftarten. Diefe Unlage trug bem Beififtratos viel Gelb ein '). Es gelang ibm ferner, feinen alteften Gobn aus ber zweiten Che, ben Begefiftratos, ale Eprannen in Sigeion einzuseten. Diefe gtifche Biloniftabt war mit allen übrigen Griechenftabten ber Rufte um bas 3abr 545 unter bie Berrichaft ber Berfer gelommen. Die attifchen Roloniften in Eigelon batten obne Zweifel, wie ibre griechifchen Lanbelente, jahrliche Beichente bargubringen und auf Befehl Schiffe und

Truppen gu ftellen. Gigeion wird mit ber gefammten Rorbfufte unter bem Satrapen von Borngien, ber feinen Git in Dastplion batte ') -- es mar unter Abros und Kambufes Mitbrobates geftanben baben. Obne Bweifel mar es von großem Bortbeil fur Beififtratos, wenn ibm bie Buftimmung bes Catrapen geftattete, in einer bie babin von ibm unabbangigen attifchen Gemeinde feinen Cobn ale Gurften einzuseben. Die perfifche Oberhobeit war wenig eingreifend und bie Eprannen ber Griechenftabte waren unter ibr giemlich felbstftanbige Berren '). Die Gobne bee Beififtratos aus erfter Ebe, Sippige und Sippard, follten nun Attifa, Die ber ameiten, Begefiftratos und Theffalos, Gigeion erben. Das beilige Giland bee lichtgottes, Die Bufel Delos, ließ Beififtratos reinigen, indem er alle Graber im Umfreife bes Avollotempele öffnen und bie Bebeine an einer entfernten Stelle ber Infel wieber beftatten ließ. Das Beiligthum bes reinen Gottes burfte nicht burch bie Rabe ber unreinen Ueberrefte menfchlicher Veiber beflect werben. Es war eine Luftration bes Lichteilanbes, welche fpaterbin in noch burchgreifenberer Weife mieberbolt worben ift. Lugbamis von Raros batte ingwischen einem reichen Manne von Samos, bem Boinfrates, burch Sulfstruppen fo wirffame Unterftusung gewährt, baft es biefem gelnugen mar, bie Berrichaft bes Abels, ber Beomoren, auf Camos gu ffurgen und bie Regierung ber Infel gu ergreifen. Bolbfrates unterwarf mehrere Infeln bes geggeischen Deeres und blieb in Ebrenbezengungen gegen bas alte Beiligtbum ber Bouier auf Delos nicht gurud; er ichenfte bem Apollon bas fleine Giland Mheneia in ber Rabe bon Delos, welches er erobert hatte.

<sup>1)</sup> Sere bet 3, 120 126, — 2. Wenn Sere bet 5, 94, fagt, bis Beffeintes um begeinteten mit ben Willeitnacer um ist aumen gebalt behen, je mitreitreicht er ihm gleich schoft im fedareten Austuld, ihmen er wei Mitaer Zhen mitreitreicht er übe gleich schoft im fedareten Austuld, ihm er vom Mitaer Zhen im Bern der Stellen und der Stel

Peififtratos, Lygbamis und Bolpfrates beberrichten feit bem Jahre 536 bis jum Jahre 526 bas geggeiche Meer ').

Beififtratos fab fich nun im Befit fo reicher Ginfunfte, baf biefelben burch bie Unterhaltung ber Golbtruppen, burch bie Aufchuffe. welche er gur Ansftattung ber Opfer und Gefte, ju ben Speifungen bes Bolle an biefen Feiertagen gemabrte - eine unvermeibliche Ausgabe bie Gunft bes gemeinen Mannes zu bemabren bei weitem nicht ericopft wurben. Er fonnte, wie einft bie Thrannen von Gifton und Rorinth, bie großen Mittel feiner Berrfchaft burch große Bauten zeigen und ben Glaug feines Fürftenthume burch bie Errichtung ftattlicher Beiligthumer, burch bie Berschönerung Atbens erhöben. Es war überbies wenn nicht nothwenbig boch febr nublich, ben Sandwerfern und bem armeren Stabtvolle Berbienft ju gemabren, und burch bie Befchaftigung mit Arbeiten biefer Urt von ben öffentlichen Dingen abzulenten. Un jenem Altar in ber Afabeinie, an welchem bie Radeln bei ben Radellaufen ber Banathenaeen entgunbet murben (oben G. 254), foll Beififtratos ein Stanbbilb bes Eros aufgerichtet 1), bas Ghmnafinn im Ebfeion foll er vericonert und ausgeschmudt baben 3). 3m Euboften ber Stabt fprang, nicht febr entfernt von ber Afropolie. bie Quelle Rallirrhoe b. b. bie iconftromenbe. Gie verforgte ben alteften Stadttheil Athens, welcher fie umgab, mit Baffer. Diefe Quelle ließ Beififtratos überbauen und in einen Springbrunnen faffen, welcher bas Baffer in neun Röhren ausfpie; fie empfing biervon ben Ramen Ennegfrunos b. b. Reun Robren '). Rorbmarts pon biefer Quelle ließ Beififtratos burch bie Architeften Antiftates, Rallacidros, Antimachibes und Borinos bie Grundlagen ju einem Tempel bes Beus legen, welcher alle übrigen Tempel in Bellas an Größe übertreffen follte "). Der bochfte Gott, ber olympifche Beus, follte in Atben ben gröften Tempel befigen. Die Umfaffungsmauer, welche bas Beiligthum umgab, batte vier Stabien im Umfana "): ber Tempel felbft maß 354 Fuß in ber Lange und 171 Fuß in ber Breite, fo baf feine Grofe in ber That alle griechischen Tem-

<sup>1)</sup> liber Zeides Thutbo. 1, 8, 13. dereb. 3, 39. liber Beistutger fibenaces 62, p. 540. Beiben. 1, 23. Da. Beisingute 558 kritiger ebetri, fam Sighamie nicht ver 257, umd den Beiskrate wieber mit tragbamie fillst ver 257, umd den Beiskrate wieber mit tragbamie Sidie convolution, fam beisin Zeitannia auf Camar sidie ver 256 Segonnen pamp bei Sarrefration "dieser zu befeintlicht sin. — 4) Zhutyblb. 2, 15. — 3) Virtur A. prent. 15. — 6) Baujan 1, 18.

pel, mit Ansnasmu bes Artemistempels ju Spefes, überragte. Ommert und zwanzig Saulen von attischem Martmer ans ben Brichen best Pettellien, sollten von attischem Martmer ans ben Brich bei bei Benteillen, sollten von mehr als sechs find som der bei Benteillen, follten von mehr als sechs find som der eine Solne reichet wie de Geste baug biese sclossalen Banmerts. Aber anch mwollenbet, wie er siehen bließ, war ber Ban wen in michtiger Wirfung, bas Articteles is in ten Phyramien ver Achypher an die Seite stellt und Dilacardoes sont, auch vieles Gebaben, edwol nur zur Halte feit in Willem der Anfage Saumen errege und vollenbet des siehen Banwert sein werden. Delbig auf dem Gespelen den Wilfel sieher Macht bat Allen miemals einen Ban von solchem Umfang und solcher Größe unterenmenne.

Rachbem bas Ronigthum auf bemofratischer Grundlage, bas Fürftentbum ber Appfeliben und Orthagoriben in ber eriten Salfte bes fechften Sabrbunberte wieber ju Grunde gegangen, war es in ber zweiten Salfte beffelben in Athen in ber Berrichaft bee Beififtrates von Renem erftanben; Beififtrates, Bolbfrates und Phabamis wieberbolten bie Regierungen und ben Glang bes Berianber, bee Aleifthenes, bee Theagenes. Die Regierung bee Beififtratos mirb pon Berobot ale eine icone und makiac, pon Thufpbibes ale eine verftanbige und tuchtige Berrichaft gerübmt. Obwol feine Stellung ber Menge, wie Thutobibes ausbrudlich anmerft, in feiner Beife verhaßt ober bon ihr angefeindet mar, jo hatte er boch jur Benfige erfahren, bag bie Reigung bes Bolle gur Anfrechtbaltung feiner Regierung nicht ausreichte; er bielt fich unn bem Bolfe gegenüber weniger ale beffen Gubrer, mehr ale beffen herrn und fab bie Stüten feiner Berrichaft in Geld und Golbaten. Aber bie Befete Solous blieben bennoch in Rraft und bie Formen ber Berfaffung unangefochten: Beififtratos nahm jeboch Bebacht, bag in iebem Jahre einer von feinen Gobnen unter ber Babl ber Archonten war 1). Er regierte fonftitutionell, wenigstene in ben Formen ber Rouftitution, nur bag er neben berfelben bie Dacht befaß, feinem Billen auch obne und wiber biefe Formen Rachachtung gu ichaffen. Es geborte ju bem Spitem feiner Regierung, baf bie Borichriften Colone über ben Dufiggang ftreng aufrecht erbalten

<sup>1)</sup> Dicaearch, fragm. 59. ed. Müller. — 2) herod. 1, 59. Thufyb. 6, 54.

wurten '). Reben ben Banten bes Leifftrates gaben seine Berbindungen mit bem dyghamis inn Bolptrates, mit ber affatischen und hytafischen Kisste bem attischen Jambel und damit auch dem attischen Gewerbe einen höberen Aufschwung. Er serverte auch ben auchbau. Ineme er für die Aufschungung won Leskämmen, sie den Schulz mit die Richte der Schaftren sergte '), sonnte dann weieberum eine gestere Wenge ben Del als zwere ausgessicher were. Die Gestem Burger sell Beristische dassin ergänzt haben, daß nicht bles die Klinere ber Gestallenen, sondern des Waterslam gekaltenen Burger sell Beristische dassin ergänzt haben, daß nicht bles die Klinere ber Gestallenen, sondern auch be tredebe mit kliebe verführunket worden seine, auf kosten des Gemeinwessens unterhalten weren sellten ').

Dan wußte nachmals manchen Bug von ber Dilbe bes Beififtratos zu ergablen. Dem Thrafpmebes, bes Philomelos Cobn. welcher feine Tochter entführt batte, foll er biefe gur Che gegeben baben '). Beffer beglaubigt ift bie Thatfache, baf er ber jungeren Linie ber Bbilaiben bie Beimfebr nach Attifa gestattete. Rimon. bee Appielos Cobn, ber Bruber jenes Miltiabes, welcher bie ungufriedenen Ebellente im Jahre 560 nach bem Cherfonnefos geführt batte, war bei ber ffegreichen Rudfebr bes Beififtratos im Jabre 538 aus Attifa entwichen. Obwol ein Berbannter, batte er bei ben Bettfampfen gn Olympia im Jahre 532 ben Gieg mit bem Biergespann bavongetragen. 218 er mit benfelben Roffen bei bem nachiten olumpischen Gefte im Jahre 528 wiederum fiegte, lieft er ben Beifistratos ale ben Befiter bes Gefpanns ausrufen. Damit wurde biefem ber Giegerfrang ju Theil (Bb. 3, G. 602). Beififtratos batte bis babin feine Siege mit bem Biergefpann aufzuweisen, wie vorbem Berianber von Rorinth und Aleifthenes von Sifvon; es war ibm obne Zweifel febr genehm, ben Glang feines Rurftenthume auch auf biefem Gelbe anerfannt gu feben. Das Berfabren bes Rimon fprach offenbar fur ben Bunich einer Ansfohnung. Er hatte ben erften Schritt gethan, bem Beififtratos einen wichtigen Dieuft geleiftet und bamit auch zugleich beffen Berrfchaft über Attifa anerfannt. Beftattete Beififtratos bem Mimon

<sup>1)</sup> Plu, Sol. c. 31. Co war wol biefe Aufrechtbaltung der folonischen berfchrift, welche den zweifel erzungt, ob fie den Boon Born Belfiftrated aussgangen ibr. 2 Pholis. 7, 68. — 3) Diegen, Vaert, 1, 53. Plu, Sol. c. 31. — 4) Polyaca, 5, 11. Plutarch (spophthegen,) nennt den Freier Zhaighbules.

mit ben Geinen bie Rudffebr und bie Wiebereinsetung in bie eingezogenen Guter nicht, fo brachte er fich felbft um ben Rubm jenes Sieges '). Beififtratos hatte aber auch noch anbere Brunbe, bie Rudfebr nicht ju verfagen. Er fonute boffen, bag biefe bas Burftentbum, welches Miltigbes ingwischen auf bem Cherfonnefos gegrundet, unter feine Oberhobeit bringen murbe, und eine Ausfohnung mit bem machtigen Beschlecht ber Philaiben mar unter allen Umftanben von Berth. Gie verftartte bes Beififtratos Stellung in Attita und ichmachte bas Anfeben bes vertriebenen Abels, fie ifolirte bie Alfmaconiben. Gin Beweis fur Ditte und Hach giebigfeit bes Beififtratos taun biernach in biefem Greignig nicht gefunden merben. Bir miffen, baf Beififtratos fouft feiner Difbe gegen ben vertriebenen Abel ftattgab. Er ließ bie Saufer ber Alfmaeoniben nieberreifen und ihre Graber gerftoren 1). Und wenn er bies Berfahren gegen bie Alfmgeoniben bamit beden tonnte, baf biefes Geschlecht mit einer Blutichuld belaftet war und baft, um biefe von Attita weggunebmen, nicht blos bie Berbannung ber Lebenben fonbern auch ber Bebeine ber Tobten von bem beimischen Boben nothwendig fei; fo beweift bann grabe bie Ergablung, auf welche bas meifte Gewicht gelegt wirt, um bie Daffigung und Befebmäßigfeit ber Berrichaft bes Beifistratos zu erharten, bag es biefer feines Weges an Bewaltfamfeiten fehlte. Es wird berichtet, bağ Beififtratos einer Labung bes Areiopage megen vergoffenen Blutes Folge gegeben, bag er fich vor biefen boben Rath ber Erarcbouten gestellt babe; ber Aufläger aber fei nicht erschienen 3). Es ergiebt fich bieraus, bag Beififtratos fich nicht fchente, auch einmal einen gefährlichen Biberfacher aus bem Bege ranmen gu laffen, mas auch nach ibm, unter ber Regierung feines Cobnes. vorgetommen ift. Es war teine Befahr babei, fich vor bem Areiopag ju ftellen; wer wollte es magen ben Beififtratos anguflagen, wer wollte es magen ibn zu verurtbeilen, und wenn er verurtbeilt war, wer wollte bas Urtbeil ausführen? Der Borfall beweift, baf ein folder Berfuch begonnen wurbe, bag man aber mitten in ber

<sup>1)</sup> Sereb. 6, 103. Ta Serebet fagt, bög filmen breimal bintereinanber utbenfelen Befren griffen, per bleiter Geiga den zu Beifintande, ben britten gu beitpale (jeit bewengtragen, is folgen brauss ble angegebenn Jabrésablen, La Veifintande 272 inten, meijinn be betrer eriem Geiga 572 um 578, ber der beitpale der Be

Ausführung ben Muh berfor; er beneift, baß die faltische Macht eer Beisstraus ber Fernnen ber Verfassung wir des Kechtsganges festette, weum sie beiselten auch nicht umstieß. Gewiß war Peisstrates ein Manu von mitber und micht und genassen, den Alarheit mad Umssicht, der teine Luft und teinen Tried zu gewatstamen und grausamen Ungen hatte, der die Ivramis am liebsten durch die Reigung des Belts allein gewennen und behaupte hätte. Durch die Erstabrung deletyt, daß am isteine Amund der Erstern nicht sicher zu gründen ist, sowie der auch sätzter, sieden er aber auch sätzter, siedente er aber auch sätzter, siedente er ande gewatsiame Mittel nicht. Der Thren war zich siede sieden umd er war nicht frei won er Belechamis fibn vierer verstieren un können.

Rur elf Jahre hindirch genoß Beififtratos bie Friichte feiner langen Daben um bie Erwerbung ber Thranuis. Er ftarb im Babre 527. Diefe furge Beit hatte inbeg genugt, bie Berrichaft fo aut zu befestigen, bag biefelbe obne Schwantimgen auf feinen alteften Cobn, ben Sippias, überging. Sippias folgte ben Begen feines Baters. Er fette ben Ban bes großen Tempele bee Bene fort; er ließ ben "awolf Gottern" einen großen Altar am Bege vom Martiplay nach ber Afropolis errichten. Auch bem puthifchen Apollon ließ er in feinem Beiligthum, im Delphinion (fubmarte mifchen ber Afropolis und bem Bliffos ') einen Altar errichten. Die Ehre tiefe Berte gu weiben, verftattete er feinem alteften Cobn ber nach bem Grofvater Beififtrates bief. Ale biefer bas Archontat verwaltete, weibte er jenen Altar bes putbifden Apollon mit folgenber Bufdrift: "Dies Denfinal feines Archontate fette Beififtratos, bes Sippias Cobn, bem Apollou in feinem beiligen Begirte" \*). Der Bruter bee Sippiae, Sippard, ichmudte bie Straffen ber Stadt und bie Wege auf bem Lante mit einer grofen Angabl von Gaulen bes manbernben Gottes, bes Edugers ber Banberer und ber Wege, bes Bermes. Es waren vieredige Gaulen mit bem Bermebfopfe und bem Phallos, bem Beichen ber feanenben, ber fruchtbaren Rraft bee Bottes verfeben. Die Eden ber Straffen, Die Rreummege, mo bann zwei ober brei Ropfe bie unterschiebenen Richtungen binabfaben, waren bie fur bie Bermen gegebeuen Stanborte. Es ift berichtet, bag Sippard in ber Mitte aller Strafen gwifchen Athen und jetem Demos eine Berme auf-

<sup>1)</sup> Thutpbides 2, 15. - 2) Thutpbides 6, 54.

gerichtet habe 1); fo baß biefe Gaulen zugleich bagn bienten, bie Entfernungen anzugeben, welche, wie es fcbeint, von bem neuen Altar ber gwölf Gotter am Martte bemeffen murben 1). Die 3nfebriften biefer Ganten enthielten auf ber einen Geite bie Beftimmung ber Entfernung, auf ber anbern einen guten Gpruch. Die Berme, welche Sipparchos an bem Bege, ber von Athen nach bem Demos Steirig führte (er lag auf ber Oftfufte gwifden Brafige und Brauron), aufgeftellt batte, trug bie Infdrift: "Dies ift ein Dentmal Dipparche, taufche ben Fremt nicht." Auf ber Berme, welche an ber Strafe ftant, Die von Atben nach bem Demos Ebrig in ber Ebene von Cleufis führte, bieß es: "Mitten gwifden ber Ctabt nud Thria fteht, Banberer, biefer Bermes" 1). Auf einer britten Gaule lauteten Die Borte: "Dies ift ein Denfmal Sipparche, manble Gutes im Sinn!" 1) Auf ber Strafe nach bem Demos Beftigeg errichtete Profleires, ein Freund bes Bipparchos, am Krengweg einen breitopfigen Bermes, jeben Ropf mit ber Beifung, wohin fein Weg führte "). Geitbem muche bie Bahl ber Bermen in Athen gn einer beträchtlichen Angabl. 216 fcbubente Gottheiten ftanben biefe Bilber überall in ben Balaeftren und Symnafien, an ben Blaten und vor ben Sanetburen; balb von einzelnen, balt von Familien, Geichlechtern ober einem Stamme gemeinfam errichtet; fo bag ein Theil ber Statt in ber Rabe bee Marftes, wo biefe Gaulen befonbere gabireich maren, fcblechtweg ben Ramen "bie Bermen" erbielt "). Dan fiebt, baf bie Beififtratiben bemübt maren Atben in ieber Beife gu fdmuden "), und wenn ergablt wirb, bag Sippias bie in bie Stragen bervortretenben Theile ber Banfer, bie Erfer, Die porfpringenben Treppen, bas Gittermert und bie nach Auken fchlagenben Thuren verfauft habe (er erflarte bie Strafe fur ein Gigentbum ber Gemeinbe), fo bag bie Banobefiger gegrungen maren, fie wieber einzulofen, fo icheint biefe Dagregel viel weniger in einem fiotalifden Intereffe, ale in ber Abficht bie engen Strafen Athens von biefen binberlichen Bamverten an befreien, getroffen worben zu fein ").

. Der Glaube an Borbebeutungen und Prophezeibungen mar tief

Territoria Contrata

Plato Hipparch, p. 228. Actian, vanue biat, 8, 2, — 2 % rrob,
 C. Whiter in the Multiple uffencies, 6, 2-37. Borkh, corp, mortput,
 12. — 3) Franz elements epigraph, Nr. 41. Reji Rönigerifen, 2, 73 —
 6) Plato Hipparch, 1, e. — 5) Zuitte unb Sarrefetteit epigraph, iz, Eggli,
 6) Harpocration s. h. v. 8gl, Andoend, de mysterius p. 194gk;
 7) Ebustible 6, 53. — 8) Aristot Decomposite 11, 2, 4

in bem religiöfen Gemuth ber Griechen begrundet, Beififtratos mar in bobem Grate von bemfelben beberricht gewefen. Bar nicht feine eigene Berrichaft fiber Athen burch ein foldes Beichen bereits por feiner Geburt angebeutet worben? 3n einem febr bebeutenben Doment feines Lebens batte er fich unbebentlich burch eine Brophegeibung beftimmen laffen (ob. G. 317). Run maren unlangft auf ber anatolifden Rufte ju Rome und Erbtbrae bie Gpruche ber Gibollen, ber weiffagenben Beiber bes 3ba, gefammelt morben '). Es gab and in Attita alte Befange, welche in bem Beichlechte ber Splomiben burch munbliche Ueberlieferung aufbewahrt, beim Auftus ber Demeter bon biefen gefungen wurden 1). Gie wurden einem angeblichen Ganger ber Borgeit, bem Mufacos, jugefdrieben, und ba fie mit bem Demeterbienfte gufammenbingen, mußte Dufacos von bem Eumolpos abitammen, bem Stammvater ber Gumolviben. ber querft an ben Geften ber Demeter icon gefungen, beffen Rachtommen ben Weiben ber Demeter ale Dierophauten vorftanben. Mufgeos folite nun ber Gobn bes Cobnes bes Cumolpos, bes Unturbemos fein, und ein Schuler (nach anderen ein Sobn) bes alteften Gangere, welchen bie Griechen überhaupt taunten, bes Orphene '). Der Dienft von Cleufis batte fich eben in biefem Jahrbundert machtig geboben, er entbullte ben Beweibten bie Bebeimniffe ber Botter und ber Unterwelt; alte Befange, welche mit biefem Rulte in Berbindung ftauben, welche von einem uralten eleufinischen Ganger berrührten, batten ieren Kalls auch ihren gebeimen, ihren fombolifden und prophetischen Ginn, wenn man biefelben nur recht ju beuten wußte. Beififtratos befcbloß, biefe Befange, alles mas fich von alten Gefangen in Attifa porfant, aufammenftellen ju laffen. Richt blos baft man fich baburch beren Beifungen fur ben Rultus aneignete, man tonnte in biefen alten Berfen auch bier und ba einen vorbebeutenben Fingerzeig für feine eigene Regierung finben '). Beben Falle erhielt man an einem folden Prafelbuch einen politifden Bortbeil. Dan feste fich in Befit eines wichtigen Regierungemittele, wenn man Berfe von alter Autorität für feine Stellung und feine Regierungemagregeln aufführen tonnte. ben letten Jahren feiner Regierung beguftragte Beififtratos ben

<sup>1)</sup> Baufanias X, 9, 11. X, 12. Bb. 3, S. 190. — 2) Bb. 3, S. 510. — 3) Piob. 4, 25. Sulbas Kinolifan und Monaioc. Treites ad Lycophr. Alex. v. 1328. Schol. Soph. Dedip. Col. 1019 (1106). — 1) Bgl. herob. 5, 92. Baufan. X, 9, 11. und unten.

Onomafritos mit ber Aufzeichnung und Sammlung ber Befange bes Mufacos.

Onomafritoe mar ein Mann, welcher fich viel mit ben Defterieu und beren Ginn beschäftigt, welcher fich bemubt batte, ben Dienft und bie Begehungen ber Dofterien in theoretischen Bufammenhang gu bringen, und ein ueues theologisches Spftem auf biefem Grunde ju erbauen. Er war von ben neuen Rulten bee Dionyfoe ausgegangen, er ftellte ben Dionpfoe, bie maunliche zeugenbe Seite ber lebengebeuten Gottbeit, ben fterbenben und immer wieber erstebenben Gott, in ben Mittelpunft ber Gotter und ber Belt. Onomafritos fnüpfte fein Spftem an Die Theogonie. Nachbem bie roben Naturgemalten, Die Titanen, nachbem bann Die übrigen Botter gezeugt fint, wird bem Beus fein letter und bochfter Gobn geboren, Dionpfos, von Onomafritos Bagrens genannt. Rach bem Borgange ber Theogonie faft Onomafritos bie Ecopfung ale ein Auffteigen von materiellen Geburten ju geiftigen Botengen. Dienvfos ift ibm bie reinfte geiftige Boteng, bas reine Bringip bee Guten; ber reine Beift und barum bas ewige ans bem Tobe wiedergeborne Leben. Die Raturgewalten, Die roben finnlicen Rrafte gerreißen (wie gewöhnlich von ber Giferfucht ber Berg angetrieben) in ibrer Unbandigfeit ben Dionpfos, wie nach bem Mbthos ber Megypter Dfiris von ben Genoffen bes Epphon gerriffen worben mar, und verschlingen bie Stude bes Gottes '), wie bie Batden und Dagenaben im efftatifchen Ruline bee Dionpfos Sirichfalber gerriffen und rob verichlangen. Bur Strafe gerichmettert Beus bie Titanen mit feinem Blite: aus ihrer Aiche ober ihrem Blute gebn bie Menichen bervor. Das Berg bes Dionpfos aber baben bie Titauen nicht verfcblungen. Beus felbft bat .. es verschludt und erzeugt nun mit ber Gemele ben Gott von Reuein. ben jungen Dionpfos. Der Gott fommit aus bem Tobe ju neuem Leben jurud. Das Befen ber Deufchen ift nach ihrem Urfprunge gemifcht aus wilben titanischen Leibenschaften, aus ungebanbigter rober Sinnlichfeit und aus tionpfifchen Unlagen von reiner geiftiger Ratur. Die Aufgabe bes Menfchen ift es, fich von feinem titanifchen Urfprunge ju reinigen jur bionpfifchen Art. Bemiffe Beiben und Bebrauche, eine gewiffe Abtefe erleichtern bem Meniden biefe Reinigung und Bollenbung, ober fichern ibm biefelbe nach bem

<sup>1)</sup> Baufan. VIII, 37, 3. vgl. 1, 22, 8.

Tobe und bamit bas Leben in jener Belt '). Durch biefe Bebrauche und Beiben foloft fich fogleich wieber eine neue Braris an bie neue Theorie. Die welche Onomafritos Lebre annahmen und bie Beibe empfingen, bilbeten eine burch besondere Beisbeit und besonbere Soffnungen abgeschloffene Gefte. Bei bem Gintritt in biefe ober bei gewiffen Geften berfelben wurde ein junger Stier, bas alte Sombol ber zeugenben Rraft bee Dionvios (Bb. 3, G. 55.). gerriffen und ein jeber genoß ein robes Stud bes Gleifches, um ben Gott fombolifch in fich aufzunehmen, ale ein Beiden bes Tobes und ein Pfant ber Biebergeburt bes Gottes. Nachbem bie Griechen in bem Dienfte ber Mufterien bagu gefommen maren, Rorper und Geele bes Meniden, welche ihnen bis babin eine ungetrennte und untrennbare Ginbeit gemefen maren, gu icheiben, um bie Geele nach bem Tobe bes Rorpers mit vollem Bewußtfein in herrlichkeit und Freude ober in Jammer und Qual fortleben gu laffen, tonnten bie Ronfequengen biefer neuen Unichanung nicht ausbleiben. Die natürliche Geite bes Menichen, ber Korper, war nun ber ichlechte, untergeordnete und unreine Theil bes Dafeins, Die Sinnlichfeit und bie Leibenschaft follten nun unterbrudt werben, um ben reinen Beift, ben reinen Dionpfos in bem Menfchen berportreten gn laffen. Diefe Astefe, biefe Reinigung und Reinheit bes Lebens follte bas Leben nach bem Tobe gewinnen. Es war ein icharfer Begenfat, in welchen biefe neue Theologie und Ascetif au ben bieberigen Borftellungen ber Griechen trat, zu ber naiven und unerschütterten Barmonie, in welcher Gott und Belt, Beift und Natur, 3begliemus und Regliemus, Rorper und Geele bieber in ihrem Bewußtfein geftanben hatten, ein fcharfer Begenfat gn . ihrem bisherigen Leben, welches in bem Dieffeits und bem freubigen Benuf bes Dafeine aufgegangen mar.

Im seiner neuen Lehre um Brazis Eingang mie Anterialit gu verschaffen, bedauptet Domartities, da sie Edpre vom Tienplos, nedige er vertrage, eine alte und urfprüngliche sie, daß Erphous, ber alteiste Tänger ber Wriechen, ber denfalls ben Zon überwennten, nieben er tebend aus ber Untervolt wieber gurückgefehr war, bieleste bereits in seinen Gestagen vorgetragen umb bie baran gefrühzlen Weben gestert hohe. Intelle Gelange, werder Enman-

<sup>1)</sup> Plato de rep. p. 364. Lobeck Aglaophamus p. 615 figbe. p. 693. -

frites feinen 3meden gemäß umformte, bie neuen, in welchen er feine gebre vortrug, bezeichnete er unbebenflich ale Befange bes Orpheus. Bem tonnte Beififtratos beffer bie Cammlung ber Berfe bes Dufacos übertragen ale einem Manne, welcher fo genau mit bem Rultus befannt mar, mit welchem biefe gufammenbingen, melder über bie Dofterien ber Demeter bingus neue Dofterien bes Diouvios begrundet batte? Rachrem Onomafritos bie Befange bes Orphens reftaurirt batte, war niemant mehr geeignet ale er, auch Die Gefange bes Schillers ober bes Sobnes bes Orpbens, bes Mufgeon, ju reftanriren. Rein Zweifel, baf Onomafriton nun alle Befange, welche fich auf ben eleufinischen Rultus bezogen, Die Somnen, welche in ben Wefdlechtern ber Cumolpiben und Lufomiben aufbewahrt murben, nuter bem Ramen bes Dinfaeos vereinigte '), mit feinen Butbaten vermebrte und nach feinen Befichtepuntten überarbeitete. Go ift bennach febr begreiflich, bag man biefe Befange bes Dufaeos ben angeblichen Befangen bes Orvbeus febr abulich faut 2). Quomafritos lieg ben Dufacos von bem Norbwinte, bem Boreas, einem Beifte, welchen bie Athener für einen ibnen geneigten Gott bielten, Die Runft bes Aluges fernen '); es wird berichtet, bag man fich in Athen ans biefen Befangen bes Orpbeus und Mufacos über bie Opfer und Begehungen unterrichtete, burch welche man feiner Gunben lebig werben, burch welche man bie Geelen ber Berftorbenen erlofen tonnte 1); wir erfabren enblich, baft in riefen Befangen bes Mufacos ausgeführt mar, wie bie Geelen ber Frommen in ewigen Belagen fich frenten, mabrent bie ber übrigen in Moth nut Schmut lagen b). Onomafritos batte feine Arbeit noch nicht vollendet ale Beififtratos ftarb; er fuhr unter Birpias bamit fort "). Da gefcah es, bag ibn ein anberer Dichter, Yafos von Bermione, auf einer offenbaren Galichung ertappte. Er hatte an einer Stelle einige Berfe eingeschoben, bag bie Infeln

<sup>1)</sup> Zulbad Messenie. 2) Rauf, N. 7, 2. — 3) Bauf, 1, 22, 7, 2. — 1) Plate de rep, 364. — 5) Eben Z. 281. E'rathet sinth noch sum in ber troben definung, mit bem Urberat mit bem Windere, ben deriet eine neuer terfelere nu ibmare, 24660, Seer, p. 11, — 6) Zu Ernendrinet and former terfelere nu ibmare, 24660, Seer, p. 11, — 6) Zu Ernendrinet ditter gerefen jein als blejet. Clemens streams, 1, p. 332, riddt fen Ernens trinse breistig und bed hinard, remar e'in Urbera, 50, b. 500, 651, fept; et lann e'il Urwer, 55 b. 560 gebern jein. Dait the Weitlieres derbe ter et bet New Schullen ber bemeriden de Geiner beteiligt wantausst between, big et bet New Schullen ber bemeriden de Geiner beteiligt wantausst between.

in ber Rabe von Lemnos vom Meere verichlungen werben murben. Benn biefe Salidung auch bem Sippias bas Bemiffen nicht febr beschweren mochte, fo war boch bie Thatfache befaunt und fonnte ber Autorität ber gangen Cammlung ichaben. Obwol Onomafritos bis babin im nachften Berfebr und enger Frennbichaft mit bem Sipparchos gelebt batte, murbe er aus Athen verwiefen. Nichts bestoweniger wurde bas Drafelbuch, welches er gujammengestellt batte b. b. bie angeblichen Befange bes Dufgeos mit ibren Amweifungen für befondere Opfer und Beiben, mit ibren Schifberungen ber Bebeimniffe ber anberen Belt, mit ben Berfündigungen fur bie Bufunft ale ein Befit bee Staates in ben erften Tempel bee Lanbes, ben ber Atbene Bolige auf ber Burg niebergelegt und ber oberften Briefterin bes Canbes, ber Jungfrau aus bem Befchlechte ber Butaben welche bas Erechtheion gu buten batte, anvertraut '). Sippiae fuchte fich biefe Priefterinnen nech befonbere ju perpflichten. Er lieft bas Gefet annehmen, baf bei jeber Beburt und jebem Sterbefall im Lande ein Chonix Berfte und ein Chonix Beigen nebft einem Obolos an ben Tempel ber ftabthutenten Göttin gesteuert werben muffe 1).

Bie bas Drafelmefen von ben umgewandelten Dienften ber Demeter und bes Dienvios ber eine Berftarfung und eine breitere Ausbehnung erhielt, wie bie Grundlagen einer anderen Auffaffung bes gottlichen und menichlichen Befene, einer anberen Beltanichanung an bie Dhitericu angefnüpft wurben, fo empfing auch ber Rultus und mit biefem bie Boefie ber Bellenen bon ber neuen Auffaffung bee Dionvios ber eine febr bebentfame Anre-Die Gefte bee Dionvios maren feit Altere wegen ber iconen Babe bes Gottes in besonderer Luft und in gehobener Stimmung gefeiert worben. Bu biefer Luftbarfeit und Frente maren nun bie Efftafe und ber Draigenme getreten, jene Borftellungen, wie ber Gott mit feiner Begleitung, ben Rompben, ben Gileneu, ben Sathen und ben Daenaben bie Baue bon Bellas, bie Lante ber Barbaren weit und breit fiegreich burchzogen und allen Wiberftand niebergeworfen babe (ob. G. 270.); iene Dienfte, in welchen bas Ericheinen und Berichwinten, ber Job und bie Auferftebung bes Gottes mit ausschweifender Traner und ausschweifenber Frente begangen murben. Alles bies bob jest bie Stim-

<sup>1) \$</sup>crob. 7, 6. V, 72. 90. - 2) Aristotel. Occon. fl, 2, 4.

mung bei ben Diouviosiesten fiber bie Schraufen bes gewöhnlichen gebeus binaus. Inbeft verlaugnete fich ber ben Griechen ju eigen geworbene fcone Ginn bes Dafes auch bier nicht; er mirfte ordnend und milbernd auf die ben Thrafern und Rleinafiaten entlebnten Riten biefer Gefte gurud. Bir haben gefeben, bag Arion es war, welcher ju Rerinth ben Rultus bes Dionpfos nach bem Borbilbe ber fibrigen Dienfte burch bas Chorlied bereicherte, welder bem burch ben Ginfing bes Orgiasmus efftatifch geworbenen Symnos tes Dionpfos, tem Dithprambos, tie Formen tes Chorliebes aab, und bie verschiebenen Stropben biefes neuen Chorgefanges vericbiebenen Abtbeilungen feiner Chore übergab. Gobalt ber Rultus bes Dionpfos biefe ben übrigen griechifchen Rulten analoge Form erhalten hatte, war bamit unmittelbar auch ein . feierlich geordneter Bug nach bem Altare bes Gottes gegeben, trat ber Tang bes Chores, ber Festreigen bes Chores um ben Altar bingn, mabrent bas Opfer braunte. Der Dithbrambos war burch ben Chorgefang wieber rubiger und gehaltener geworben; er war nicht mehr auf fturmifche Begeifterung ober wehmutbige Rlage um bas Berichwinden bes Gottes beschranft; er founte bie Thaten und Leiben bes Gottes in breiterem Tone verberrlichen. Bie es auch in andern Rulten fiblich mar (Bb. 3, E. 358.), begann bann auch bier ber Chor burch feine Stellungen und Tange Die That bes Gottes, bed Dioupfos, angubenten ober andeutenb barunftellen, welche bas Breislier feierte. Die Thaten bes Gottes maren febr gablreich geworben (ob. G. 270.). Bei ber erbobten Stimmung ber biounfifden Refte, bei bem Glauben, bag ber Gott bei bem Opfer, welches ibm gebracht murbe, felbit gegenwartig fei, lag es febr nabe, in bem Feftzug und bem Chore bie Gefährten bee Dionpfoe felbit an feben, bie Chorfanger ju bem Befolge bes Dionbfos ju machen; in ber orgiaftifchen Beier bes Dionvfos fuchte man ja mit bem Gotte felbft gu empfinden, glaubte man ja felbft mit ibm ju fcwarmen. Der feftliche Chor, melder ben Dithprambos an fingen batte, fleibete fich, wie man bas Gefolge bes Gottes augethan glanbte. Arion foll bereite einen Chor in ber Aleibung von Catorn an ben 21tar bee Dioupfos geführt haben '). Man ichmudte fich nun jum Reftauge und aum Chore bes Gottes mit bichten Rrangen bon

<sup>1)</sup> Suidas Moiwr. Dben C. 20, 21.

Beinlaub, von immergrunem Epben, man warf Bodefelle um bie Schultern, um ben Catorn abnlich ju feben ober Rebfelle wie fie bie Maenaben bei ber Binterfeier bes Dionpfos trugen, man legte lang berabwallende bunte gligtische Gewänder an, wie man fich ben Gott und feine Begleiter auf bem Ange burch Aften gefleibet bachte. Durch ben Bechfelgefang ber verschiebenen Abtheilungen bes Chores tounte man bie Thaten bes Gottes im Dithyrambos lebenbiger ale früher ergablen laffen. Bei ber Breite, welche ber Dithbramb auf biefe Weife gewann, bei ber Schwierigkeit bie epifchen Bestaubtheile, welche biermit aufgenommen waren, in bie Form bes Chorgefanges ju bringen, geschah es, bag Ergablung und Befang fich ichieben, bag bie Begebeuheit aus bem Leben bes Gottes, auf welche es aufam, von bem Borfanger, bem Rubrer bes Chore, recitirent vorgetragen murbe, worauf bann ber Chor feine Freude ober Traner in begleitenben Iprifchen Strophen und Gegenstrophen ausbrudte und birch seine Bewegungen rothmifc und mimifc veranicaulichte. Bie ber Chor bie Begleiter bee Dionpfos barftellte und nachabmte, fo nufte nun auch ber recitirenbe Borfanger benjenigen ober ber Reibe nach biejenigen, welche in ber Begebenheit ans bem leben bes Gottes, bie ber Dithbramb feierte, besonbere bervortraten, in Rleibnug und Ausbrud nachzuahmen verfinden.

Diemples war im Attifa, we bie alten agrarischen Diemple niemals unterbrochen worben waren, immer eifrig verchert voorben. Im eifrigstem in dem Demves Naria, in der Rich ver Marathon. Her in der Gemachtung von Araria, follte Diemples einst bem Attaries die Rober geschenft und dem Beschnab gelehrt hohen, hier follte die erste Robe aufgesproft sein (Bb. 3, C. 156.). Als mun der Drzigssoms und die Mysterien wie der Choragiang dem und der Drzigssoms und die Mysterien wie der Choragiang dem Ruttus des Diemples höher entpergeboten hatten, war es natür ich, das die alteijen Kultusssstätten der Gottes nicht zurücklichen welchen. Es war ein Dichymamberüchten aus Attaria, Despis, welcher bei den Dysem des Diemples die Reutung einstirte, das er den Gottes der den Gebreicher frechen sieht, und siehen um Attara des Gottes darfellen solfte ). Es wirr berüchet, das Societ die Fer Venerung, unches gesche Wissell wird und fan der Venerung der V

<sup>1)</sup> Aristotel. puet. 4. Diogen. Laert. 3, 56.

geneigt gewesen fei. 216 er ben Theopis als Chorführer in ber Maofe gefeben und recitiren gebort babe, foll er ibn gefragt baben, ob er fich nicht fcbame fo ju lugen und mit bem Stocke auf bie Erte fclagent gefagt baben: Wenn wir biefes Spiel loben und ebren, werben wir es balb auf bem Marfte baben '). Anbere bachte Beifistratos. Wie bem Berjanber von Korinth und bem Bleiftbenes von Gifvon, war ibm baran gelegen, ben Dieuften bes Abele gegenüber ben Rultus ber Botter ber Bauern gu beben. Er verpflauste ben Dithbrambos bes Thespis von bem Mtar bes Dionufee ju Ifaria nach ber Bamptitapt, er ftellte ibn unter ben Schut und bie Bflege bes Staats und Theopie founte einige awangia Jabre nach bem Tobe bes Solon, gwei Jahre nachbent Beififtratos jum britten Dale bie Eprannis ergriffen, im Jabre 536 feine Dithbramben in ber Stabt an bem alten und bochbeiligen Altar bes Dioubsos im Lengeon (welches in bem Begirf Limnae b. b. tie Gumpfe unter ber Burg lag) fingen, recitiren, und burch bie begleitenben Tange verauschaulichen laffen 1). Aus ber Teier bes Dionbfos mar ein Cratorium mit Recitativen, aus bem Chergefang war ein thrisches Drama mit mimifcher und ordeftifder Darftellung geworben.

Es waren bie brei nabe bei einander fiegenben Refte bes Dioupfos, Die Lengeen, Die Tranerfeier bes Gottes im Gamelion, bie Bithoegien im Anthefterion, und bie Frühlingofeier im Darg (ob. G. 288.), an welchen es üblich murbe, ben Gott mit bithbrambifden Choren biefer Urt an feiern. Die Frublingefeier im Darg erhielt ben Ramen ber ftabtifden Dioubfien, ba bie Bauern au berfelben in bie Stabt gufammenftromten, mabrent bie Feier ber Beintefe, bas Danffest bes Dioupfos im Spatherbit, im Donat Bofeibeon vorzugeweise in ben Demen, auf ben Bauerhofen ftattfant. Es maren bies unn bie landlichen Dionbfien. In ben Venacen batte man bas Berichwinten bes Gottes zu beflagen, an ben Bithoegien und bei ber Frublingofeier feine Bunft und Onabe fur bas nene Jahr angurufen. An biefen brei Geften gogen nun bie Chore in ibrer bioubfifden Mleibung unter ber Dinfit ber Floten im feierlichen Buge vom Darfte burch bie Strafe ber Tripoben ju bem Beiligthum bes Gottes in ben Gumpfen

<sup>1)</sup> Plut. Sol. c, 29. Die gen. Baert. 1, 60. - 2) Marmor parium ep. 43. ngl. Aristoph. Vesp. 1479.

unter ber Burg. Das Opferthier bes Gottes, ber Bod, murbe in ihre Mitte geführt; Die mitfeiernde Menge ber Burger folgte. Sobald bas Opfer entgundet wurde, ftimmten bie im Rreife um ben Altar aufgestellten Abtbeilungen bes Chore ibren Gefang an '). Den erften Rang unter biefen Beften gewannen bie ftabtifchen Dionpfien im Darg, an welchen man ben Gott ale ben Befreier und Erlofer bon ber Roth bes Bintere feierte. Bier war ber Geftung am reichften und feierlichften, bier trugen bie Jungfrauen Athens in ihren Rorben bie erften Binmen und Erftlinge anderer Art 1), bier erichallten icon beim Buge burch bie Stadt Gefänge jum Lobe bes Gottes 3). Rachrem ber Dithyrambos bes Thespis bon Staatemegen ale ein Beftandtheil bes Rultus bes Dionvios, bes öffentlichen Gottesbieuftes recipirt war, ftanb and er unter ber Aufficht ber Archonten. Der Archon Bafilens führte bie Aufficht über bie Lengeen (bas Trauerfeft im Binter) und bie Authefterien bes Dionpfos, weil biefe Reite mit ben ehrmurbigen Dien ften, mit ben Mofterien, mit ben Gottern ber Unterwelt in Berbindung ftanben. Die ftabtifchen Dioubfien leitete ber erfte Urdon 1). Es wurde febr bald ublich, wie bie Chore an ben übrigen Geften, fo auch bie bithbrambifchen Chore am Altare im Lenaeon miteinander wetteifern ju laffen. Die Dichter, welche ibrifche Tramen nach Theepie Art berfaßt batten, erhielten wie bie übrigen, Die mit Chorgefangen auftreten wollten, ben Choragen b. b. ben Ansftatter bes Chore von bem betreffenben Arcbonten gugewiesen. Die Ausstattung ber Chore, welche ber öffentliche Got tesbienft erforberte, lag nach ber folonifden Berfaffung ber erften Steuerflaffe b. b. ben alten Familien bes grundbefigenben Abels ob. Gie übernahmen biefe Leiftung, burch welche fie ben Gottern ibre Arommigfeit bewiefen, entweber freiwillig, bes anten Berfes gegen ben Simmel und ber Ebre willen, ober nach einer gemiffen Reibenfolge innerbalb jeben Ctammes. Beber Chor geborte ftete einem ber vier Stämme. Aber es mar nicht blog ein Betteifer unter ben Stammen, es war auch ein Betteifer unter ben begüterten Samilien; iebe bemübte fich ibren Chor fo stattlich ale moglich auszuruften, um bem Gott bie größte Ebre

<sup>1)</sup> Diegen. Lactt. 3, 56. Demosthen. in Midiam p. 517. 518. — 212 unb bie Schollen. — 3) Pinder fragm. 53 de Bergk. — 4) Pollug B, 89 fl. Demosthen. contra Neaeram p. 1371.

ju erweisen und felbft Chre ju geminnen. Die Choreuten ftellten fich freiwillig aus ben Stämmen; es mar ein Aft bes Rultus eine Stelle im Chore ju übernehmen, es mar ein Dienft gegen ben Gott nub man batte baburd Gelegenbeit, feine mufifche und ordeftifche Bilbung am Altare bes Dionpfos ju zeigen. Die Stamme metteiferten nicht minber ale bie Dichter um ben Breis. Der Dichter batte ben Chor und bie Dufifer, Die Gefange und Die Tange einzuftubiren, wie er benn auch als Borfanger und Reeitator fein eigener Schaufpieler war. Mus ben Stammen gemablte Richter enticbieben, welcher Chor bas Lob bes Dionpfos am beften gefungen babe, welcher ben Gott am Schonften verberrlicht babe. Der fiegreiche Chorführer und Dichter wurde bann ale ein murbiger Briefter bes Dionpfos mit bem Arquie pou Epben, bem bem Gotte geweibten Immerarun, welcher mit einer beiligen Wollenbinbe umflochten mar, ausgezeichnet. Bum Gebachtniß eines Gieges pflegten bie Ausstatter bes Chore wol Gebenttafeln ju wibmen mit ber Angabe bes Jahres, mit ihrem Ramen, bem bes Dichtere und bee Stammes, welcher ben Chor gestellt batte 1).

Bu fo reichen Formen erhob fich ber Rultus bes Dionufos unter ber Pflege ber Beifistratiben in Athen. Doch ftellten fie barum nicht, wie Rfeiftbenes von Gifvon gethan, Die ritterlichen Dienfte gurud, ober befampften biefelben burch ben Dionpfostultus. Freilich mar auch ber Rultus ber Athene auf ber Refropia von bem Gegen ausgegangen, welchen fie burch Thau und Gemitterregen bem Ader gemabrte, freilich maren auch bie Bangtbengeen ibrer urfprunglichen Bebeutung nach ein Ernbtefeft. Aber biefe agrarifche Bebentung war im Laufe ber Beit binter ben Borftellungen ber fampfenben nub fieggewährenben Göttin, ber ritterlichen Schirmberrin ber Stadt gurudgetreten. Den abmuischen Bettfampfen, welche feit bem Archontat bee Sippofleibee, feit bem Babre 566 bie Reier ber großen Bauatbenacen in jebem vierten Jahre verberrlichten, batte Beififtratos Wettfampfe mit ben Roffen bingugefügt. Die Rennbabn lag unten am Bliffos im Demos Enchelidge. Es wurden Wagenrennen mit bem Bweigespann und mit bem Biergespann, Bettreiten mit Roblen und ausgewachsenen Roffen in ber einfachen und in ber boppelten Babn abgehalten, Bettrennen mit bem Streitroß in beiben

<sup>1)</sup> Plut. Themistock. c. 5. cf. Simonid. fragm. 148. ed. Bergk.

Bahnen '). Wenn Beisstragen nicht in ber Vage war, wie Perianber von Kerinth um Ateisschene von Sishon ein neues grefes Azeinnasseit Ju begrünten, so hatte er wenigtens banach getrachtet,
bas größt Teit ber Atsener in ber glaugendten Weise zu schmidten.
Spippiak trof eine noch bebeunstamere Aneemung sir tie Seiere
großen Banaussenaem. Während Richigenes von Sitson bie Recitation ber Rhapsbeen vollssämbig unterfagt hatte, weit bie kenbas Leben um Treiben bes Abels verherrüchten, verfügte Pippias
vielmehr, baß an ben Vanatsenaem bie homerischen Gestage in ihptern gangen Umfange von ben um ben Preis benteilenten Rosingen
bei Atsen. Der den der der der der der der
kunden der der der der der
kunden der der der der
kannen der der
kannen der der
kannen der
kannen
kannen der
kannen der
kannen

Die Anordung bes Sipplas wäre ichwer aussischen geneien, wenn sie nicht bereits unter ber Regierung seines Bates im westentlichste Borbereitung ersabren hätte. Schon Soton hatte in ber Abssicht, ben Alsemenn die Gesang Somere in einem Sessast vorzissischen wir der Stufffer, ben Zuschaften, ben Ginschiedeungen und Beränberungen ber Abapsspehen zu bewahren, die Recklatienen ber Abhapssen ab ib Texte ber homerlischen Gestänggebunden (ch. S. 251.) Bessisstands ging noch einem Schrift weiter; er bemisste sich, den Text ber wentlichen Gebische selbs einem Gestängt sprusstellen. Er ließ ib Jambsspriften der eingelnem Gestäng sammeln, vergleichen umb zusammensstellen.) Es sollen babei Irrishmer ber Männer, verdes Bessisstands mit bie-

<sup>1)</sup> Heber ben Ort um bie fitt ber ritterifiem Spiele, W. 5. 6. Stefen Samaltanearer in ber Saltifiem Genrefesbile, 29. 29. x. en op-ho "Sympos. Spandamener" in ber Saltifiem Genrefesbile, 29. 29. x. en op-ho "Sympos. Spiele Spi

fem Geschäfte beauftragt hatte - Onomafritos war unter ibnen - porgefommen fein; es follen abfichtliche Ginicbiebungen gu Bunften Athens gemacht worben fein. In bem Befange von ber Unterwelt foll Onomafritos ben Bere eingeschoben haben, welcher bie Bebe ale Tochter bee Beus und ber Berg bezeichnet '), und ebenfo foll in bemfelben Befange ber Bere, welcher ben Obbffeus ben Thefeus und Beirithoos in ber Unterwelt erbliden lagt, jum Ruhm Athene bei biefer Rebaftion eingefügt worben fein '). Auch Goion wurbe, wie oben ermabnt ift (G. 279.), bon ben Degarern befchulbigt, jum Bortbeil Atbene einige Berfe in ben Schiffetatalog ber 3lias eingeschoben ju baben. Beben Falls verbauften bie Bellenen ben Bemühungen bes Beififtratos ben Befit bes gefammten Somer, ben erften gereinigten und feftgeftellten Text ber bomerifchen Befange, eine auerfannte Rebattion, welche gunachft ben Dichtern und Schulen von Athen, bann aber auch bei ben Recitationen ber großen Bangtbengeen bem gesammten Bolfe Attifas ju Gute tam. Nachbem man fich bis babin mit größeren ober geringeren Bruchftuden batte begnugen muffen, war es jest erft möglich, ben Ginbrud bes Gefammtwerfes in fich aufzuneb men, und es ift fein 3weifel, baf Ginn und Intereffe ber Atbener lebendig genug maren, um an ben Banathengeen bie Sorer von Anfang bis jum Schluffe ju feffeln. Es war bie murbigfte Erhöhung bes großen nationalen Teftes, es war ein iconer Rubm für Athen, ben größten Dichter feines Stammes in reiner und authentischer Form ju befigen. Die Birfing ber homerifchen Bebichte auf Die Griechen gelangte burch Die Gurforge ber Beififtratiben in ein Stabium erbobter Mraft und vermehrter Statigfeit.

Benn die Beiffirtatien an den homerischen Gebichten, welche bie Thaten ihrer Underren, des Rester und seiner Schne versperrlichten, ein besenderer Juteresse dater, so bestute ich ihre Bürsenz decht auch auch auch ein tierigen poetischen Besse Weisen die Gestage des Bud auch auf den lieftigen verlischen Besse Weiser der Gestage der Angelischen Gestage des Weiserse Bud geste geste aberer namhafter Dichter unfammen bringen. Indefensiere geschiebt der Damsschriften bes Desied

<sup>1)</sup> Schol. Odyss. 11, 604. — 2) Odyssea 11, 631. Plut. Thes. c. 20, cf. Pausan. VII, 26. 6.

Erwähnung. Die Theogonie ber boeotischen Dichter war fur ben Onomafritos, ben Beififtratos porquasmeife für bie Arbeiten biefer Art verwendete, wie wir faben, ber Musgangspunft wie ber Angelpuntt feines eigenen Guftemes. Auch bie "Berte und Tage" zeigen in einigen Ginschiebungen beutliche Spuren einer ionischen Rebaftion (Bb. 3, G. 343.), und von ben Cocen wird berichtet, bağ Beifistratos in biefen Gebichten einen Bere gestrichen babe, welcher ju Ungunften bes Thefeus lautete '). Die Gobne bes Beififtratos nabmen großeres Intereffe an ben Dichtern ber Gegenwart als an benen ber Bergangenheit. In Gifer und Reigung für Boefie ftand Sipparch, ber fich felbit in Epigrammen verfuchte (oben S. 326.), unter ihnen boran. In feiner Umgebung finben wir ben Dichter Lafos bon Bermione, beffen Mufe ben neuen Rulten ber Demeter und bee Dionpfoe angeborte. Er fang Somnen jur Ebre ber Demeter und bithprambifche Chore gu Gbren bes Dionpfos. Rur ein Fragment ift von ibm übrig. "Die Demeter finge ich und bie Rore, und bes Albmenos Gattin Deliboeg, ber Sumnen geolifche ichwertonenbe Sarmonie emporbebenb" 2). Lafos wetteiferte ju Atben mit einem anderen Dichter. welchen Dipparch nach Athen gezogen batte, mit bem Simonibes bon Reos. Simonibes batte beim Regierungsantritt bes Dippias bas breifigite Sabr erreicht "); Sipparch bewog ibn burch große Beidente und einen jabrlichen Golb feinen Aufenthalt in Atben ju nehmen. Er ftellte feine bithbrambifcben Chore an ben Geften bes Dionufos benen bes Lafos entgegen und rang mit ibm um ben Ephenfrang '). Den Anafreon von Teos, welcher am Bofe bes Bolpfrates von Samos gelebt hatte, ließ Sipparch nach beffen Sturge im 3abre 522 nach Athen bolen. Er fanbte eigens einen Funfgigruberer ab, ben Dichter berüberguführen 5). Es maren Achtung gebietenbe bichterifche Beftrebungen, welche bie Beififtratiben pflegten, es war eine icone Bereinigung literarifcher Rrafte, welche fie in Atben ju Stanbe brachten. Bur bie Steigerung ber Liebe und bes Beichmade für Boefie unter ben Athenern, für bie Erwedung bes geiftigen Lebens und bes Runftfinnes

<sup>1)</sup> Plut. Thes. c. 20. Athen 13, p. 557. — 2) Bergk, poet, tyrie p. 836. — 3) Dies folgt aus Simonid, fragm. 148. sel. Bergk. — 4) Serreb 7, 6. Platon. Hipparch. p. 228. Aristoph. Vesp 1410 und die Echolica — 5) Plato Hipparch. 1. c. Daß Anatron bis zum Lode de Bolyfrates au Sames war, folgt aus Serbet 3, 121.

in Attifa wirfte biese Richtung ber Beififtratiben nicht minter er-

In Berbindung mit bem Lugbamis von Raros und bem Boinfrates von Samos batte Beififtratos bas aegaeifche Meer beberricht; Lugbamis batte bie Gobne ber eblen Beichlechter Attifas in Bermabrung, welche Beififtratos ausgehoben hatte, um ihres Geborfame, ibrer Stimmen ficher ju fein. Diefe Stuten gingen ber Berrichaft bee Bippias verloren, ale bie Spartaner bee Lugbamis Berricbaft auf Naros burch eine Expedition gur Gee im Jahre 524 fturgten, ale Bolpfrates von Samos zwei Jahre barauf feinen Untergang fant. Dippias batte ju erwarten, bag bie Cpartaner an ber Spite ibrer Bunbesgenoffenschaft fich auch gegen ibn wenbeten, um bie Abelsberrichaft in Athen wie auf Naros wieber aufgurichten (ber vertriebene attifche Abel ließ es an Aufreigungen Sparta's bagu nicht feblen), um bamit ibren Ginfluft uber bie Grenzen bes Beloponnes auszubebnen. Der feit ben letten funfgig Jahren bebroblich angewachfenen, in beftanbigem Auffteigen begriffenen Dacht ber Spartaner, welche ben Beloponnes unter ibrer Bubrung geeinigt batten, gegenüber fuchte Sippige neue Bunbniffe. Bene Station am Stromon, welche Beififftatos gegrundet, lag ben Greugen Dafeboniens benachbart. Sippige trat mit Ambutas, bem Ronige von Matebonien in Berbinbung '). Roch wichtiger war, bag ibm ber Abichlug eines Bunbniffes nit ben Donaften von Theffalien gelang. Sier berrichte gu Bariffa bie altere Linie ber Mienaben, Die jungeren Zweige berfelben gu Pharfalos und ju Gramon. Das Bunbuig beftimmte, fich gegenfeitig gegen jeben Angriff mit gewaffneter Banb gu unterftuben 1). Die Berlufte auf bem geggeifchen Meere maren bierburch mehr ale erfett und biefe neue Stellung bee Sippige geigte fich balb wirtfain. Die Schen vor biefem großen Bunbnig fammtlicher Donaften im Norben Griechenlands, por biefer Moglition ber Berricber von Matebonien, Theffglien und Attita, Die Beforanig ber Spartaner, bag Sippias bie im Beloponnes unterbrudten Elemente, welche auf bie Errichtung bemofratischer Fürstentbumer gerichtet maren, unterftuten fonne, Die Abneigung über ibr nas türliches Machtgebiet, über ben Beloponnes bingusugreifen, por allem aber bie Anerbietungen bes Sippias felbft, maren bie Ur-

<sup>1)</sup> bered. 5, 94. - 2; bered. 5, 63.

sachen, daß die Spartaner die Anträge der vertriebenen attischen Getellente gunichmiefen und ihre Zendengspelitif, welche der Erweiterung ihrer Macht so gunt Dienste geleiste hatte, dem Jippias gegenüber gänglich fallen lichen. Die erfannten ein Phypias formtid, an mur ernanten ein Schifftenten Mossffreumen Sparta's, wogsgen Hippias seiner Seits sich verpflichtete, den Sparta's, wogsgen hippias seiner Seits sich verpflichtete, den Spartanern untgenen entgegengarteten um Alchen im Geleif der spartanern untgenen entgegengarteten um Alchen im Geleif der spartanern untgenen gestellt der Spartanern untgenen gestellt der Spartanern untgenen genemmen, Alchen den Spartanern unterwürfig zu machen um Soo ). Es war eine neue unt große Sicherheit, neche dies Berhäufig zu Sparta der Jerrschaft bes Hippias gewöhrt; das es auf Kelten der Interesten eines Vances erfauft war, simmerte ihn nicht. Nicht Attild's Ehre und Wacht, die Dynassie was die seine feines Annese erfauft war, simmerte ihn nicht. Nicht Attild's Ehre und Wacht, die Dynassie war der

Die Berfaffungefampfe Athens ichienen beentet burch bie Berrfchaft ber Beififtratiben. Diefe beftant nun über zwanzig Jahr und icbien bon aufen und innen vollfommen gefichert. Es mar eine Art conftitutioneller Monarchie ju Gunften bes Bolfes. Die Formen ber Berfaffung galten, aber bie entscheibenbe Dacht lag in bem Befit ber Afropolis und in ben Truppen bes Thrannen. Die Bablen ber Archonten und bes Rathe murben beeinflufit. fo weit es uotbig war, bie vier Bolfoversammlungen im Jahre murben gehalten, aber ohne Freiheit ber Rebe, und ber Areiovaa batte fich burch ben Gintritt ber Erarchonten mit Areaturen ber Regierung, mit thrannenfreundlichen ober minbeftens gefügigen Benten gefüllt. Der Abel war ungufrieben, bas Bolt ertrug ben Berinft feine Gelbftregierung ohne Digbehagen. Die Gefahren, welche gegen bie Beifistratiben beraufzogen, entstanden nicht aus ber Erbebung bes Bolfe, fie waren bie Folgen verfonlicher Berlegungen burch fürstliche Billfur. Wie oben ergabit ift, hatte Beififtratos fich mit ben Philaiben ansgefohnt. Er batte bem Rimon, bem Saupte ber jungeren Linie biefes Befchlechte, noch in ber letten Beit feiner Regiering bie Rudfebr nach Attifa und bie Reftitution in feine Buter gemabrt. Sippiae bielt bicfe Berfobnung aufrecht und forberte biefelbe, inbem er ben zweiten Gobn bes Rimon, ben Miltiabes im Jahre 524 jum erften Archon er-

<sup>1)</sup> hered. V, 63. 90. 91. Daß biese Berbindung Sparta's und Albens erft nach bem Angriff Sparta's auf Beibrtate und bugbamte, bie Berbundeten ert Keiftstrattben, erft nach beten fall gefolossen sein kann, versicht fich von selbst.

mablen lieft '). In bemfelben Sabre fiegte beffen Bater gum britten Dale in Otompia mit jenen vier Roffen, welche ibm bereits in ben 3abren 532 und 528 ben gram gewonnen batten. Beififtrates batte bem Rimon, wie Berobot angiebt, Die Rudfebr unter gemiffen Bebingungen geftattet 2). Beififtratos und Sippias batten obne Zweifel bei biefer Berfohnung mit ben Bhilaiben, bei biefer Begunftigung berfelben festgestellt ober erwartet, bag Rimon ibre Regierung loval unterftugen, bag er feinen Ginfluß anwenben werbe, jene Berrichaft, welche fein Bruber Miltiabes im Jahre 560 mit bem ausgewanderten attifchen Abel auf bem Cherfonnes gegrundet batte, unter bie Oberhoheit ber Beififtratiben gu bringen. Da Miltiabes ohne Rinber war, ging biefe Befigung um bas 3abr 525 auf ben alteften Gobn bee Rimon, ben Stefagoras über; bem vaterlichen Ginfluß tounte es ja nicht febien, bie Entfcbluffe bes Cobnes ju beftimmen. Da bies nicht gefcab, ba nun Rimon zu Otompig nicht ben Sippige, fonbern fich felbft ale Sieger ausrufen ließ, ichien es bem Sippias, bag Rimon gu ber alten Opposition feines Beschlechtes gurudgefehrt fei, bag er mit Blanen auf bie Bieberberftellung ber Ariftofratie umgebe. Er ließ ibn in einer Racht in ber Rabe bes Protancion burch Deudelmorber nieberftoffen (523). Des Ermorbeten Grab am "boblen Wege" por ber Stabt, bem Dentmal feiner breimal fiegreiden Roife gegenüber, erinnerte bie Athener, welchen Rubm Ris mon ibrer Stadt erworben und welches Enbe er gefunden. Um ben Berbacht bes Frevels von fich abzuwenben, zeigte fich Bippias bem Miltiabes auch nach ber Ermorbung bes Baters freundlich '). 218 auf bem Cherfonnes fein Bruber Stefagoras, ber im Ariege gegen Lampfatos begriffen mar, burch einen Mann, ber fich für einen Ueberläufer ausgab, im Rathbaufe erichlagen murbe (im 3abre 518), hatte Sippias nichts bagegen einzuwenben, bag Miltigbes - unn ber lette bes Beidlechte Athen verlieft, um bort bie Berrichaft zu übernehmen. Er gewährte ibm fogar einen Dreiruberer bes Staate jur Ueberfahrt, fei es bag Miltiabes fich verpflichtet batte, ben Cherfonnes für bie Beififtratiben gu verwalten, fei es baß Hippias ibn bort für ungefährlicher bielt als in Athen ').

<sup>1)</sup> Dionys. Halicarn. 7, 3. — 2) Serob. 6, 103. — 3) Serob. 4, 39. — 4) Serob. 6, 103. 6, 39. Es ift oben nachgewiesen, baß bie brei

Der Morb bes Rimon mar aufcheinent obne Folgen bingegangen. In ber That jog er bie bebenflichften nach fich. Debr bae, was man ben Beififtratiben feitbem gutraute, ale was fie wirflich verübten, brachte ibre Berrichaft in Wefabr. Go fonnte eine verhaltnigmäßig unbebeutente Berletjung, welche bon bem Bruber bes Sippias, bem Sipparchos ausging, eine Berfcwörung bervorrufen, welche um fo bebroblicher mar, je weniger bie Regierung eine Abnung von berfelben batte. Ariftogeiton, ein Ebelmann aus bem alten Befchlecht ber Gephpraeer'), aber von mäßigem Bermogen, liebte einen jungen Dann aus bemfelben Gefchlecht von großer Schöubeit bee Rorbers, ben Barmobios. Auch Sipparch wurde von Leibenschaft fur ben Barmobios ergriffen, aber vergebene verfuchte er ibn gu bewegen, bas Berbaltniß jum Ariftogeis ton aufzugeben. Ariftogeiton beforgte, baf Sarmobios ibm burch Bewalt entriffen werben murbe. Sipparch begnügte fich inbeg, ben Barmobios empfindlich ju franten, indem er beifen Schwefter blosftellte. Bei einem Refte murbe bie Schwefter bes Sarmobios aufgeforbert, einen Plat in ber Reibe ber Jungfrauen einzunehmen, welche bei ber Progeffion ale Korbtragerinnen erschienen. 218 fie tam, wurde fie auf Beranlaffung bee Sipparch ale unwürdig gurudgewiefen. Es mar eine öffentliche Beidimpfung; bie Schmach

eitmerfichen Elege bes Rinnen in bir Jahre 532, 252 und 524 fallen müffen; feine Gimerbung alfen nach 524. Zee Alar bed Zeete bed Etriagares und bie Festpergreifung zee Geregenerbung zee Geregenerbung zee Geregenerbung zee Richteste beitman für abende hat weiter ist, der Jahre 1888 der Bereite der Bereite der Bereite des Bereites des Bereite nege ted Befeitstende , er balte blein bereit ber 500 im Athen Verdamyt; wenn am ihm feine ungembolistie Selendamet guferichten will, with er bennach benachten geber bei den der der bei der

<sup>1)</sup> Sered. V. 55, 57.

bes Barmobios entgunbete auch ben Ariftogeiton. Gine Berfolgung bes Sipparch auf bem Rechtswege war unmöglich. Roch ftarfer ale bie Empfindung biefer Befdimpfung, welcher man nicht ju begegnen vermochte, war bie Aurcht, was man noch weiter au erleiben baben merbe, wenn man bem Sipparch nicht gu Billen war. Rach bem was gegen bas Baupt bes Abels, gegen Rimon gescheben war, hatte man bas Meugerfte ju erwarten. Der gange lange aufgesammelte und lauge gurudgebrudte bag bes Abele gegen bie Thrannen erwachte in Ariftogeiton und Barmobios in voller Starte. Gie wollten jene Schmach rachen, fie wollten fich felbft ficher ftellen, indem fie ber Berrichaft ber Beifistratiben burch beren Ermorbung ein Enbe machten. Die Babl ibrer Mitverschworenen war gering, aber fie erwarteten, bag bas Baguig ber That ben gefammten Abel und bas Bolf mit fortreißen wurde '). Bur Musführung ihrer Abficht bestimmten fie bae Reft ber großen Banathenacen, welches am gwölften Schatombaeon (Anfang Julius) bes 3abres 514 wieberfebrte 1).

Attifa brachte an ben Bauatbengeen jum Beginn bee neuen 3abres angleich init bem Dant für bie eben eingebrachte Ernte feiner Schutgottin bas größte Opfer bar. Richt blos bag ber Staat bie Gottin burch eine Befatombe ehrte, jeber attifche Bau fchicfte Rinber ju bicfem Gefte '). Die Lanbleute ftromten in bie Stadt gufammen, an bem Opfer, ben Bettfampfen und ber Greis fung ber Stamme Theil ju nehmen. Der Erntefrang murbe auf bie Burg, in ben altoften Tempel ber Bottin, in bas Grechtbeion getragen, nut bas alte Solabilb ber Bottin erbielt an bicfem Tage einen nenen Beplos '). Diefer war von ausgemablten Jungfrauen Athens ber Göttin ber Debcfunft funftreich bereitet. Es mar ein Bewant von Echarlach, auf welchem bie Rampfe ber fiegreis den Bewitteraöttin gegen bie Unbolbe bes Duntels, am liebiten ber Rampf ber Gottin gegen bie Giganten, mit Golbfaben eingewebt wurde. Die Arbeit murbe unter ber Aufficht ber beiben Berfephoren, ben jebes Jahr wechfelnben Bebulfinnen ber jung-

<sup>1) 2</sup> hufer, 6, 56. — 21 Urber ben Menalding ber Manalbenaren bemosthen, c. Timeren, p. 707. fight, und Pint Thes. c. 24. melder bl. Enneste firm am 16. Schemberen am ble Manalbenen jedigan filik. Stergagin wirk ble fingabe bes Pietles (Pinton Timeren p. 9.) mel gurünflichen müßen. 3 Arziscoph. Nah. 335 Schol. Ben ber fieltfeldenbur, melde ben Revellen au Mining bet Schlemabaren am 7. bargebracht murbe, beite ber Wonat [isten Namm. — 4) 26.3, d. 5. 90.

fraultiden Briefterin am Erechtseien, im Serbste zuwer an ben bephaftlien (Enbe Oftober ') angesengen. Nachem bas große Opfer dargebracht, ber neue Beplos dem Blice ber Göttin ungebängt war, sofgte eine frößliche Speisung bes gesamnten Bolfes
mit bem fleisch der jaferieden Despetitiere, bet welcher aus großen
Bechern weiblich gezecht wurder'); es sofgten bie gbmuischen Betellämpse, die Kämpse mit den Nossen, der Radellauf und der Wafsentaug der Jünglinge — Athene schoft ist den der Befjettung ber Günglinge — Athene schoft ist den der Befjettung ber Günglinge — Athene schoft beten ") —, ber Bettfamps
ber Ghganten bie Burtiche getanzt haben ') —, ber Bettfamps
ber Whanfolen, be ah die Galommte Reiter ieter Zase einnacht in.

Das Geft begann mit ber großen Brogeffion, welche fich im Rerameitos außerhalb ber Stabt fammelte. Die Briefter eröffneten ben Bug, binter ihnen murben bie Opfertbiere geführt. Dann folgten bie Detoefen, bie in Athen anfaffigen Fremben. Gie trugen bie jum Opfer notbigen Berathe und bie Beden aum Auffangen bes Blute. Den Detoefen junachft gingen bie attifchen Bunafrauen. Rorbe auf ben Ropfen, welche bie beilige Berfte, ben Bonig und bie Opfertuchen enthielten; ben Tochtern ber Burger jur Geite ichritten bie Tochter ber Detoefen, Sonnenichirme emporbaltenb, um bie Burgertochter bor ben Strablen ber beifen Bulifonne ju fcbuben. Mus ber Mitte bes Buges ber Jungfrauen ragte bas Bert berfelben, ber Peplos ber Athene, boch empor. Er war an einem maftartigen Baum befeitigt, ber auf einem mit Rabern verfebenen Geftell ftant, burch welches er fortbewegt murbe. Unter bem Bortritt von Dufifcboren, von Ritbariften, folgten bann bie Epheben mit Morten befrangt; aus ihren Reiben ertonte ber Choral ju Gbren ber Gottin. Dem Quae ber 3finglinge folof fich ber Bug ber gum Dienfte in fcwerer Ruftung verpflichteten Danner an. Gie maren ebenfalle mit Derten befrangt, aber auch mit Goifb und Lange bewehrt. Den Dannern folgte ein Bug auserlefener Greife von ftattlichem und fraftigem Musfeben, Delzweige in ben Sanben jum Preife ber gottlichen Spenberin bee Delbaumes. Danach murben bie Breife fur bie Sieger in ben Bettfpielen, bie Dlivenfrange und bie mit Del von ben beiligen Delbaumen ber Gottin gefüllten Ernge einbergetra-



<sup>1)</sup> Hesych. doyasiras Etymol. magnum *Xadzeia. (Afdigadesi*. — 2) Alben. 9. p. 494. — 3) Dionys. Halic. 7, 72. Aristoph, Nab. 986, Schol. — 4) Refer "Banathensern" in Per halliforn Angeliepädie S. 279.

So geordnet jog bie Brogeffion, welche bie gange Dacht und Berrlichfeit bes attifchen Staates entfaltete, bom Rerameifos ber burch bas Thriafifche Thor in bie Stadt, um burch bie fconften Strafen bei ben augefebenften Beiligthumern vorüber bie Burg ju erreichen. Die Freigelaffenen batten ben Weg, welchen bie Brogeffion nabm, mit Gidenland gefchmudt - biefe Leiftung für bie Banathenaeen gehörte ju ihren Berpflichtungen - bas Bolf bebedte bie Strafen; niemand burfte fich feben laffen, ber nicht ein weißes Bewand angelegt hatte. Der Bug ging über ben Marft fubwarte ber Burg vorbei, nach bem Tempel ber Demeter von Cleufis, welcher an bem Ufer bes 3liffos ftanb, manbte fich von bier nach bem Tempel bes pothifchen Apollon und erreichte, ben Burgfelfen an ber Morbfeite umgiebenb, burch bie Strafe ber Dreifufe ben Aufgang jur Afropolie. Run thaten fich bie "neun Thore" ber alten pelasgifchen Maner auf, bas Innere ber Afropolis mit ihren Altaren und Beiligthumern zeigte fich von ben Tempelbienern feftlich gefchmudt. Dben angefommen theilte fich ber Bug an ber Beftfeite bee Erechtbeione, um am Gingang beffelben auf ber Oftfeite wieber gufammengutreffen. Die Bewaffneten legten Schild und Lange nieber, ber Berold fprach bas Bebet für bas Beil aller Uthener, bas Opferfeuer auf bem Altare por bem Tempel murbe entgunbet, bie Opfertbiere murben geschlach. tet und mabrent bie Fettstüde brannten, ertonte ber Paean gu Gbren ber Gottin.

In ber Racht vor biefem feierlichen Tage hatte hipparchos, wie herobot ergafit, einen feltfamen Traum. Gin großer und

<sup>1)</sup> Aristoph. Nub. v. 69. - 2) lieber bie Detaile Meier "Panathenacen" a. a. D. Bgl. Plutarch. Cimon c. 5.

fconer Daun trat ju ibm beran und fprach bie rathfelbaften Borte: "Dufbe, o lowe, Unbufbbares mit gebufbigem Bergen; jeber Denich, ber Unrecht getban, muß bufen!" Babrent Sipparch am Morgen bie Bropheten um ben Ginu biefes Traumbifbes befragte, orbnete Bippias bereits braugen bor ber Stabt im Rerameifos bie Brogeffion. Da bie Burger befrant ericbienen, batten es bie Berichworenen gunftig gefunden, bie Schwerter unter ben Morten ju verfteden. Roch entscheibenber mar ber Umftant fur fie gemefen, bie That auf bie Banatbengeen ju verlegen, baf bie jum Soplitenbienfte verpflichteten Burger bie Projeffion mit Schilb und Lange geleiteten; fie hofften an biefen Bewaffneten Cout bor ber Barbe und Unterftutung ju finben. 216 Ariftogeiton und Barmobios, ibre Schwerter unter ben Mbrteufrangen, ben Rerameifos betraten, wurden fie von Schreden ergriffen. Gie gewahrten . baf einer ber Mitverichworenen vertraulich mit bem Sibvias rebete. Obwol Bippias jebem anganglich war, meinten fie boch, ber Anfchlag fei verrathen. Go fagten fie rafch ben Entichluf, wenigftens ben Sipparch, ben Urheber ber Befchimpfung, ju treffen, ebe fie ergriffen murben '). Gie eilten beibe in bie Stabt que rud. In ber Rabe bes Marttes beim Leoforion, einem Seiligthum, welches ben brei Tochtern eines alten Belben, bes Leon, geweiht mar, bie biefer einft auf bas Bebot eines Gotterfpruche fur bas attifche gant geopfert baben follte "), trafen fie auf ben Sipparch, ber von Leibmachtern begleitet nach bem Rerameifos binausging. Che er fich eines Angriffe verfah, batte er bie tobtlichen Dolchftofe beiber empfangen. Barmobios erlag ben Streichen ber Leibmachter auf ber Stelle, ben Ariftogeiton entgog bas gufammenftromente Bolt fur ben Augenblid ibrer Berfolgung. Draufen im Rerameitos erhielt Sippias querft Runbe von bem, mas gefcheben war. Er faßte fich fcnell. Dit großer Beiftesgegempart trat er ohne einen Augenblid ju verlieren, mit unbewegtem Untlit an bie Abtheilung ber bewaffneten Burger beran und rief ihnen gu, bie Baffen abgulegen und ibm nach einem nabegelegenen Blate, auf melden er zeigte, ju folgen, ale ob er ihnen etwas ju fagen babe. Bemaffnet ju berathen ober Reben ju boren, mar bei ben Grieden nicht Gitte. Die Burger folgten arglos; fobalb bie gangen und Schilbe niebergelegt maren, murben biefe bon ben Golbaten

<sup>1)</sup> I bufvb. 1, 20. - 2) Demosthenes epitoph. p. 1398. Baufan. 1, 5.

außgenommen und eutfernt. Danach ließ er bie versammelten Bürger von ben Leibuöchtern burchjuchen. Die welche Schwerter unter ben Kränzen hatten, wurden abgeführt, wie die welche Schwerter unter die Kreisen hatten, wurden abgeführt, wie die welche Sipplas seint in Verracht batte. Auch Artificagitien wurde erzeiffen und seine Schwerzeiffen führer geschert. Er ertrug fundsbaft die Marter, ließ fich Vannen der Mitterführerenen nicht eutreißen und surch mit ungebengtem Muthe'). Sipplas begnützt sich damit nicht. Auch die Seliebte des Kristogeiten wurde in der Merkmisg, daß sie von der Berfchwörung wissen mitse, auf die Solter gespannt. Sie starb unter den Kristogeiten wurde ein Seliebten ju machen ).

Die Beiftesaggemwart, ber raiche Entidluft bee Bippige batten feine Berrichaft gerettet. Aber biefes unerwartete Attentat entbullte ibm bie Unficherheit feiner Stellung, Die Stimmung bee attifchen Abels, ben Abgrund unter feinen Sugen. Er batte nicht blos ben Tob feines Brubers zu racben, er batte für feine Regierung, für feine Berfon ju fürchten. Die Baffe, welche er gegen ben Rimon gebraucht, mar gegen ibn felbft gewenbet worben. Geit jenem Tage wurde er argwöhnisch und mißtrauisch, feine Berrichaft murbe bart und graufam. Richt nur bag alle Berfcmorene, melde im Rerameitos erariffen worben maren, fterben mußten; er ideute fich nicht, auch jeben anderu, ber ibm gefährlich bnutte, ans bem Wege raumen ju laffen. Der Abel flüchtete in anfebnlicher Babl bor bem Thrannen aus bem Yanbe "). Anch bas Bolf batte ben Drud biefer Benbung ber Dinge ju erfahren. Sippias foll, um für Rothfälle Belt aufzubaufen, alles gemungte Gilber eingezogen und, ichlechter ausgeprägt, ju bem alten Werth baben ausgeben laffen 1). Gein Bunbuif mit ben Donaften von Theffalien, mit Ambutas von Dafebonien, Die Freundichaft ber Spartaner berubigten ibn über feine Bufunft nicht; er fab fich nach nenen Stuten um. Die befte Bewahr mußte ein Bunbnig mit bem größten Fürften, mit bem Berricher von Afien gemahren. Des Sip-

<sup>1) 2</sup> bu t n h, 6, 57. Diodor, Sienl, except, de virtuith, et vitius p, 537. Except, valic p, "4. Dus Artifecțiein de Artunde des Paranne ale Miterate fineverteat granult, nie Vullin (2,9) und Be elacea (1,22) ergablen, ît plater Musifiquidiana, — 2) % 1 % 1 c a. 13, p. 306. Bu u l n. 1, 23. 2. Plut excens fido un ter Recite de Lunge absolifiei, un atélé și un versible, nie de Polsea n. 5. crisibi, iți che Musifiquidiana, met ele permiture de Polsea n. 5. crisibi, iți che Musifiquidiana, met de produce n. 5. crisibi, iți che Musifiquidiana, met de lunge absoliți de Musifici de Musifiquidia de Musifici de Musifiquidia de Musifiquidi

pias Stiefbruber, Begefiftratos, berrichte in Gigeion ale Bafall bes großen Konigs von Berfien. Man tonnte burch biefen mit bem perfifchen Bofe aufnupfen. Run war Ronig Dareios bas Babr bor bem Tobe bes Sipparch fiber ben Bosporos nach bem Lanbe ber Stothen gezogen. Bie hatte er bie griechischen Fürften und Subrer belobnt, welche fich auf biefem Buge um ibn und fein Deer perbient gemacht, ben Siftigcos pon Milet, ben Roes pon Lesbos! Bu ben Thrannen ber Briechen, welche Dareios nach jenem Buge auszeichnete, geborte Sippoflos ber Berricher von Lampfatos '). Lampfatos war Sigeion benachbart. Es war augenscheinlich bon größtem Bortheil, mit einem Manne in Berbinbung ju treten, beffen Ginflug bis an ben Sof bes Dareios reichte. Dippias batte aus feiner Che mit ber Morrbine ben Beififtratos nebit vier jungeren Gobnen und eine Tochter, bie Archebife 1). Er ein Athener ichente fich nicht, wie Thutpbibes fagt, einem Campfatener feine Tochter gur Che ju geben; er brachte bie Beirath gwiiden bem Cobne bes Sippolios, bein Meantibes, und ber Archebite ju Stanbe. Sippias gewann bamit nicht blos bie Freundichaft eines bem Segefiftratos benachbarten Thrannen, nicht bloß eine Berbindung mit bem Sofe bon Berfien; bie Campfafener waren bie erbitterten Beinbe ber attifchen Fürften und Roloniften auf bem Cherfonnes; Miltiabes batte fich bem Sippias nicht fügfamer gezeigt, ale fein Bruber Stefagoras bor ibin.

Das angelebentte Gefchecht bes attifchen Avels, bie Altmeconiben hatten Attifa bereits im Jahre 539 verfaljen. Megalics
war mit seinen beiben Söhnen, bem Aleissensen und bem Sippotrates, seiner gefaumten Familie, gleich nach dem Siege bes Beistiftvate der Hallene entwichen (d. S. 217). Die Altmacentibert
waren den ben Peisstratiben am meisten gehaßt und am meisten
gefürchtet; ihre Jünser waren niedergerissen und die Godder
weben zu weber worden. Nuch in der Verfahnung und trop ber
Berbannung batten sie sie Ansiehen und ihren Anf sie den geken zu mehren gewißt. Am Jahre 548 war der der Ter Empte den
pur den zu weber gewißt. Am Jahre 548 war der Ter Empte
dien zu Delphi, das nationale Heilzishum der Heilenen, durch
einen Jänfall entssünert, niedergebrannt. Die Versammlung der
einen Jänfall entssünert, niedergebrannt. Die Versammlung der
dammet

<sup>1)</sup> Thulpd. 6, 59. Bd 2, S. 580. — 2) Thulpd. 6, 55. 59. — 3) Isocrates de bigis p. 351.

von 300 gegingeischen Talenten (750,000 Thaler ') ju verwenden. Rachbein fich ju Samos, Ephefos und Rolophon fo machtige und prachtvolle Tempelhaufer erhoben batten, burfte bas angefebenfte Beiligtbum in Belige nicht zu weit binter biefen gurudbleiben. Drei Biertbeile jener Summe (562,500 Thaler) übernahmen bie in ber Berfammlung ber Umphiftwonen vertretenen Staaten aufgubringen, bas lette Biertheil von 75 Talenten (187,500 Thaler) follte bie Bemeinte ber Delpher felbft beftreiten, welche fo ungemeine Bortbeile von biefem Gottesbans jog. Es bauerte lange, ebe bas Gelb gufammentam; namentlich fanben bie Delpber bie ibnen auferlegte Summe fo ftart, baft fie Cammlungen bei allen Bellenen ju ihrer Unterftubung auftellten, fogar bei ben in Megupten anfaffigen Griechen. Gie brachten bier bei ibren Lanbeleuten amangig Minen gufammen; einen reicheren Beitrag gab ihnen ber griechenfreundliche Pharao von Megopten, Amafis bagu; er ichenfte taufenb Centner Maun 1). Debr ale gebn Sabre vergingen, ebe ber Bau begonnen merben fonnte. Die Alfmgeoniben maren in ber Berbannung obne Beidaftigung (ibre Untrage in Sparta auf Burudführung blieben ohne Erfolg) und im Befit großer Gelbmittel. Alfmaeon, ber bie Athener im beiligen Briege geführt. ber, ber erfte Athener, im Jahre 572 mit bem Biergefpannt gu Olompia gefiegt batte, war von Kroefos reich bescheuft worben. weil er fich beffen erfier Befandtichaft nach Delphi angenommen batte. Broefos batte ibn nach Garbes eingelaben und ibm erlaubt fo viel Golb aus feiner Schapfammer gu nehmen, als er gu tragen permochte. Alfmgeon, obwol icon in ben letten Lebensighren. batte nicht ben bescheibenften Gebrauch von biefer Erlaubnif gemacht (Bb. 1, S. 594). Des Alfmacon Sobn, ber ameite Degatles, batte bie Schape bee Rleifthenes von Gilvon geerbt. Bar bie liegenbe Sabe, waren bie Guter und Saufer ber MItmaeoniben bei ber Glucht aus Attifa verloren gegangen, fie batten genug an baarem Belbe gerettet "). Die Altmaconiben erboten fich ben Ambbittvonen, ben Bau bes Tempele fur jene Gumme gu übernehmen und auszuführen. Gie maren gewift, burch biefes Un-

<sup>1)</sup> Bod 6 Metrologie 7, 7. — 2) Gerod. 2, 182. — 3, Daß die Alfmaconiten aufersells Attifas Gelb ficher zu devoniten wuften fie bertrauten dassiebte Zempeln zur Auserwahrung an, bereift Cicero de legg. 2, 16, wo es beigt, daß Aleistenes die Aussteuer seiner Zocher im Tempel der Bera zu Sames bezonitt babe.

ternehmen ihren Ramen bei ben Bellenen gu boben Chren gu bringen. Roch wichtiger mar, baf fie burch biefe Stellung jum belphifchen Beiligthum einen Ginfluß auf Die Beiffagungen gewannen, welcher fur fie von großem Ruten fein tonnte. Die Leitung bes Baues übergaben fie einem Architeften pon Korintb, bem Spintbaros. Babrent ber Bertrag ibnen auferlegte, ben Tempel aus Boroeftein zu bauen, liegen fie ben Brongos aus ben beften Darmorquabern aufführen, welche Griechenland fannte; fie liegen biefelben bon ber Infel Baros berüberführen. Auch fonft forgten fie bafür, baf bas Werf nicht blok in gebiegener, fonbern auch in glangenber Beife ausgeführt murbe. Auf hoben Stufen erhob fich biefes neue Gottesbans, beffen Gebalt ichwere borifche Gaulen ftusten; im Janern maren bie Gaulen ionischer Orbnung. einem Zeitraum von etwa zwanzig Jahren (535 bie 515) wurde ber Ban bie auf bie Stulpturen ber Giebel pollenbet, und "zu allen Stabten ber Bellenen fam bie Runbe, wie Binbar fagt, bon jenen Burgern bes Grechtheus, welche bas Saus bes Apollon in ber beiligen Butho febenswurdig erbauten" '). In jenem Pronaos von parifdem Marmor empfingen nun ben Gintretenben bie Gpruche ber weifen Manner von Bellas, welche bie Amphiftvonen an bie Banbe beffelben geichnen liegen. "Erfenne bich felbit", mar ber Spruch, mit welchem ber Gott ben Gintretenben begrufte.

<sup>1)</sup> Serod. 2, 180. 5, 62. Pindar. Pyth. 7, 9. Paufan. X. 5, 5. Rulter Archaeleg. 8, 80, 5. — 2) tsocrates de higis p. 351. — 3) Nach beredot gleich nach bem Tobe des dipparch. Ein paar Jabre mußten auch vergegen, che die höung wiederbolten Oratel bie Spartaner zum Artige treiben fonnten.

entischliften. Zeber Benegung im Lande zworzusommen, sog er gegen die Bertriebenen mit seinen Garten aus und erstürmte trog ber tapfersten Gsgemehr ihre Beschiedung. Der Rbel ertilt eine entischende Riebertage. Die Geretteten bestagten ihre Bereint messen ber der bereinte fin sogionen Berein: "Bebe, weche Leiphyrion, Bereitschein ber Breuwer; welche Wäsnure haft du getöbet, wacker im Kampfe und von hohen Ahnen, die bort zeigten, welchen Wätern sie entsprossen

Rach folden Berluften ben Beg ber offenen Bewalt noch einmal ju versuchen, mar unmöglich. Rleifthenes faßte einen anderen Blan. Er versuchte, bas Bunbnig ber Spartaner mit bem Sippias an trennen und biefe gegen ben Sippige in bie Waffen gu bringen-Da bie Spartaner früherbin alle Untrage biefer Art jurudgewiefen hatten, ba fie ihre gegenwärtige Stellung ju Sippias und Athen portbeilhaft fanben, mußten ftarte Mittel in Bewegung gefett merben. Rleiftbenes wollte bie Autorität bes Gottes von Delphi auf Sparta mirten laffen. Bei ber Berbinbung, in welcher er mit bem Rollegium ber fünf Danner, ben Brieftern und Bropheten von Delphi burch ben Ban bes Tempele frant, bei ben grofen Berbienften, welche er fich um Delphi erworben batte, wird er faum nothig gehabt baben, bie Bothia au bestechen, wie man nachmale ergabite, um Spruche bee Gottes in feinem Ginne gu erhalten. Go oft bas Bemeinwefen von Sparta burch bie Phthier, fo oft ein Spartaner auf feine eigene Sand ben Gott befragte, ftete erfolgte bie Untwort: bag ber Gott ben Spartanern gebiete, Athen von bem Thraunen gu befreien "). Die Chrfurcht vor bem Gotte trug es enblich in Sparta über bie Ermagungen ber Bolitit bavon, bie fie bas Bunbnif mit bem Sippiae batten abicblie-Ben laffen. Aber fie gingen balben Bergens und gegernb ans Bert, mehr um bem Gott ju geborchen, ale um etwas auszurichten. Gine Expedition ging ju Schiffe nach Attifa ab : Andimolios. Aftere Cobn, führte ben Oberbefebl. Der Anfang war gludlich genug, Audimolios gewann ben Safen von Athen, Bhaleron, und brachte feine lente bier ans lanb. Inbeg traf er ben Sippias nicht unborbereitet. Diefer batte geitig genug von ber fpartanischen Ruftung Runbe erhalten. Die Kräfte feiner Leibmache icbienen

<sup>1)</sup> Athenacos 15, p. 695. Ariftotel. in ben Schollen zu Ariftoph. Lufiftrata 665.; vgl. Etymolog. magn. 361, 31. — 2) herod. V, 63. 90.

ihm gegen selchen Angriff nicht anbereichend und die Alhener für die Erhaltung gleiner Herrfehrt unter die Wähffen zu rusen, wagter nicht mehr. Jür den sehn sehn die in der Angrieben der nicht mehr. Jür den sehn sehn die in der Attender an Paulbunfen Ballfallens, um bemachte sich an die hougen bei gleichen der mit Paulbunfen, amb damber ihm eine bekentende Tereitmacht; es waren 1000 Mitter unter der Albeitung des Minach 2008 der Vandung des Minach 2008 der Vandung des Angeber Vandung des Minach 2008 der Vandung der Minach 2008 der Vandung der Verfallen der

Die Baffenebre Sparta's war eingefest. Dan mußte fich ju einer erufthaften Ruftung entschließen. Konig Aleomenes führte bas fpartanifche Beer im Bahr 510 ju Laube gegen Attita. Die Emigration bes attifchen Abels unter Aleiftbenes ichlog fich bemfelben an'). Gobald Rleomenes bie Grenge Attifa's überschritten batte, murbe er von ben theffalifden Rittern angegriffen. wies biefen Angriff fo nachrudlich jurud, bag jene vierzig Tobte auf bem Schlachtfelbe gurudtiegen und obne gu balten ben Rudweg in ihre Beimath antraten. Beim Bormarich ber Spartaner erbob fich bas gant gegen ben Dippias, welchem nichte übrig blieb. ale fich mit feinen Getrenen und feiner Leibmache in Die Afropolis einzuschließen. Die Grartaner maren auf eine Belggerung nicht eingerichtet: Rleomenes war auch vollfommen zufrieden, Die militarifche Ebre Eparta's wiederbergeftellt zu haben. Nachbem er einige Tage in Gemeinschaft mit ben republitauisch gefinnten Athenern bie Afropolis umftellt gebalten, überließ er bem Aleiftbenes und ben Atbeuern allein bie Fortfebung ber Belagerung. Auch burch ein Bulfogefuch ber Plataeer gegen Theben ließ er fich nicht bieffeit bee 3ftbmoe feitbalten (Abichu. 3, Sab. 2.).

Die Belagerung ber Afrepolis hatte fich lange hinausziehen fonnen, ba die Burg reichtigt verfeben war, wenn nicht hippias aus väterlicher Järtlichteit den Gedanten gefaßt hatte, feine jüngeren Sobne ben Veiben und einem vielleicht unglütlichen Ausgang

<sup>1)</sup> Thuindides 6, 54. Isocrates de hig. p. 351.

Dunder Geidichte bes Alberthums. IV. 2. finff.

<sup>1;</sup> Serobot V, 65. 94.

## III. Der Ausgang des Kampfes zwischen Volk und Adel.

## 1. Die Reform ber Berfaffung in Sparta.

Um die Mitte bes fiebenten Jahrhunderts hatten die Dinge im Belopounes ben Anschein gewonnen, ale ob bie borifche Eroberung und beren Grundungen rudgangig werben follten. In Rorinth und Sithon tamen Fürftenthumer empor, welche fich nicht blof auf bas Burgerthum, fonbern auf bie gefammte alte Bevolferung bem eingebrungenen Abel gegenüber ftutten. Die Bifaten hatten bie Berricaft von Elis gebrochen, fie batten fich unter einbeimischen Surften ju einem felbständigen Staate erhoben. Endlich ergriff bie gefammte Ginwohnerschaft Deffeniens, von ben alten Stämmen bes inneren Dochlandes, ben Artabiern, unterftutt, bie Baffen gegen ibre Berren im Thale bes Eurotas. Erft nach einem barten Rampfe, ber fie bis an ben Rand bes Abgrunds geführt, gelang es ben Spartanern, biefer großen Bewegung ber alten Bevolferung im Beloponnes Ginbalt ju thun. Das 3och murbe ben Deffeniern fdmerer ale guvor auf ben Racten gelegt. Aber bie Befahren maren mit ber Ginnabme Gira's feines Beges befeitigt. Die feblerhaften Grundlagen eines auf Gewalt gegrundeten Staatswefens, beffen Berren es verschmaht hatten mit ben Unterworfenen ein Bolf ju bilben, maren burch bie Ginverleibung Deffeniens nicht verbeffert, fonbern verschlimmert worben, bie Eroberung mar über ein Bebiet ausgebehnt und bebanptet, beffen Umfang außer Berbaltniß ju ber Babl ber Berren ftanb. Diefe Uebelftanbe mußten fich entichiebener fühlbar machen, fobalb es außerhalb ber Grengen biefes Staates ben Unterworfenen verwandte Bevolferungen gab, bie fich aus abnlicher Lage gur Freiheit emporgerungen batten. Beun

bie Spartauer bie nationale Benegang im Siben vos Keleponnes biermölligt und nietergeschlagen hatten, so belaß dies beid bein Besten an bem nenen Staate dem Pija eine staate Stüge. Die bemofratisch nationale Benegang im Verben des Beleponnes war noch im Seigen. Um as a Japa 600 waren bereits zwei neue berische Gemeinwesen, Megara und Cyikaures, exprissen, und die Macht zu verscher Periander den Kerinth uns Meisthenes dem Zithen gelangten, musike wiederum versätzeln auf ist bemetranisch und stammtschmische Richtung zurüchwirten, welche beise Derrichterempergebose hatte. Gere neue Ersselg der nationalen und verfratischen Benatus wen neuen aufregen und in die Walfen bei Unterthauen Spartas von neuen aufregen und in die Walfen bringen.

Gegen bie Beforanif vor bewaffneten Aufftanben ber Banern und Guteborigen fonnte man fich in Cparta auf bie noch im letsten Kriege fo glangent bewährte militarifche Organifation und Bereitschaft, auf bie gefiderte Lage bee Enrotaethales und ber Samptftabt berufen. Aber es aub tiefer liegenbe und größere Gefabren ale ben offenen Anfftant. Wenn fich burch bas Ginbringen ber Intereffen bee Bewerbes und bee Sanbele in Die Ortichaften ber Berioefen ein Burgerftant neben ben Bauernftant ftellte, wenn bie unterthanige landliche Bevolferung eine Stute und einen Mittelbunft an einem aufftrebenten Burgertbum fant, wenn bie bemofratifche Richtung bes Zeitalters ben nationalen Wegenfan gegen bie berrichenben Dorer unterftupte, ftanb bann nicht eine Entwidelung in Anoficht, welche bie Abeleberrichaft von Innen beraus allmäblig und laugfam, aber befto ficerer untergraben mußte? Man tounte fagen, bag vie Erhebung bes Burgerthums, Die bemofratischen Tenbengen im Rorben bes Beloponnes barauf berubten, bag Rorinth, Giften, Degara Safenftabte waren, welche bon ber Geefahrt und bem Sanbel auf bas lebbaftefte berührt murben; man fonnte fich in Sparta bamit troften, bag ber Guben bes Beloponnes außerbalb ber Bewegung bes Berfehre ftanbe. Gewiß waren bie Rautone Artabiens bei bem Sirten - und Banernleben fteben geblieben. gewiß berrichte in Elis, in Lafonien ber Aderban noch febr entfcbieben vor, man lebte in einfachen Berhaltniffen vom Ertrage bes Bobens und ber Biebaucht, ohne viel Gelb und gefaufte Ctlaven 1).

<sup>1)</sup> Bgl. Thufpb. 1, 80 figbe. 141.

Mer teunech betrieben bie Perioelen in ten Hossienisten Melfoniens und Valoniens einen wenn anch nech wenig umsaugreichen 
hautel, ums die Insie Mustera, welche die Spartaner nach bem 
ersten umssenlichen Kriege ben Urgivern entrissen bestenen nach bem 
ertis eine bestenethe Statien für den Berche zur See. Sie war 
ern Ansterplag für tie Schiffe, welche ans Vieben und Vegopten in 
das acquacische Merr einsgesten! Vagen bier in beisen handelsplagen am ber See nicht tie Ansiche zu einem Bürgerstante, welder ber nationalen Antipathie ber Banern zum dührer und Bersieder werben einne?

Richt allein von ben Unterthanen brobten ber Berrichaft bes ipartanifchen Abele Gefabren; nabere und ichlimmere batte fie von ibren eigenen Oberbauptern ju erwarten. Die burgerlich bemofratifche Bewegung im Norben bes Belopounes war zugleich eine ropaliftifche; fie batte glangente und weithin gebietente Gurften an tie Spige von Moriuth und Githou gebracht. Bu Sparta bedurfte es feines neuen Gurftenthums, ben Spartquern mar bae alte Sieuigtbum burch Yblurge Berfaffung erbalten worben. Aber es war beschräuft burch bie Doppelberrichaft, beschräuft burch bie Bermeter ber Oben, befdyrantt burch bie Berfammlung bes Abels. Benn nun einer biefer altberechtigten Ronige, ber ibm auferlegten Beidranfungen, ber Converanetat bes Abels mube, Die Wege ber Ibrannen von Kerinth und Gilhon einschlug, wenn er fich an bie Spite ber Bericefen und Beloten ftellte, wenn er ihnen bie Freibeit bes Sanbels, ber Berfonen und bes Gigenthums, bas gleiche Recht mit ihren bisherigen herren in Unsficht ftellte? Beben Mugenblid. bei jeber neuen Throubesteigung fonnte eine folde Benbung ber Dinge eintreten. Gie brachte bas mit ben Anftrengungen unt bein Blut zweier Sabrhinderte mubfam aufgerichtete, nur eben erft nach ftarfen Schwantungen erhaltene Gebaube ber Abeloberridaft in ben Thalern bee Gurotas und Bamifos auf bas Ernftlichfte in Frage. Dan tonnte fich verftanbiger Beife bas Gingeftanbnif nicht erfparen, bag bie Rraft ber Abelogeichlechter einer Roalition bee Konigthume mit ben Pericefen unt Beloten, mit ben nationalen und bemofratischen Glementen, mit ber Richtung, welche bie Beit beberrichte und ber Berrichaft ber Spartauer miberftrebte, unmöglich gewachsen fein foune.

<sup>1.</sup> Thufvo. IV, 53. 57. Die Infel gabite nachmale ben Athenern jabrlich vier Talente Tribut.

Roch übler war es, bag fich unter ben Gbelleuten felbft Ungeichen fanten, welche befürchten liefen, baf Bermeichlichung und burgerliches Treiben, baf Etreben nach Gelb und But auch bei bem Abel am Gurotas Gingang gefunden batte. 3mar bie Graftung, welche mabrent bes zweiten meffenischen Krieges unter ben Stelleuten ausgebrochen mar, batte burch eine neue und weiter als früber greifeube Bertheilung bes meffenischen Laubes beseitigt merben tonnen. Terpanter batte am Gube biefes Arieges von Sparta rubmen fonnen, baf bier "bie lange ber Ingent und bas weitberricbente Recht blibe." Aber es icheint, bag nach bem Falle Gira's, nach ben großen Anftrengungen biefes Arieges ein ftorfes Beburfniß nach Rube fich geltent machte, bag man fich ber wiebererrungenen und neubefestigten Berrichaft im bebaglichen Benuffe ju freuen gebachte. Wenigftens ber Dichter beffen Befangen Sparta nach ben Choralen Terpanbers und ben Glegieen bes Tortgeos mit bantbarem Beifall lauichte, mar fein Daun bes eifernen Billene und ber eifernen That.

Die Liebe ju ter "belltonenben Dufe" mar in Sparta rege geblieben. Den Thaletas von Gorthn auf Areta, einer querft achgeifden, bann borifden Stabt '), batten bie Spartaner, wie erjabit wirb, bon feiner Infel berübergeholt, ale fie nach ber Unterbrudung bes Aufhands ber Deffenier von einer Kraufheit beimgefucht wurden, und feinen Pacanen foll es gelnugen fein, ben Born ber Gotter au fubnen. Er brachte fretifche Beifen und ben Baffentang, bie Borrbiche, aus feinem Baterlaube nach Sparta (um bas 3abr 620 2). Geine Chorale, Baeane unt Sprorcheme murben an ben mit ben Rarneen verbundenen Gomnovaebien von ben Angben gefungen 3). Bewegte fich bie Poefie bes Thaletas noch mefentlich in ben Babnen, welche Terpanber vorgezeichnet batte, fo brachte er boch ein neues Juftrument, Die Flote, nach Sparta; und Bolomneftoe, ein Dichter von Rolophon, welcher bem Thaletas als Chormeifter in Eparta folgte, führte bie ibbifden Sarmonien, bie Ausbilbung ber Alotenmufit von ber Rufte Mfiene nach Sparta binuber. Des Thaletas Berbieufte feierte er in einem eigenen Webicht ').

<sup>1)</sup> Bb. 3, S. 234, — 2) Paufan. 1, 14, 3. Schol, Pind. 2, 127. Eraben p. 480. 481. Oben S. 168. — 3) Plut. de musica 7, 10. 15. Albenaco p. 678. — 4) Paufan. 1, 14, 3. Polumefore wurde func Schwicker von Affman etwähnt, Plut. de mus. c. 5. Ueber Polymneftof Auft Plut. 1, c. c. 9, 29.

Der Ginführung ber ibbiiden Sarmonie und ber ipbifden Ribte in Eparta folgte ein fubifcher Dichter. Alfman (Alfmaeon) war. ibbifcher Abfunft, ale Sflave in bas Saus bee Spartanere Maefires gefommen; feine Begabung verschaffte ibm bie Freibeit, ja fogar bas Burgerrecht bon Sparta '). Erog bem rubmte er fich feiner Abfunft von Sarbes Seine Blutbe wird um bas 3abr 610 gefest \*). Er bichtete Somnen, Baeane, Brofobien, befonbere aber Parthenien b. b. Lieber fur Chore von Jungfrauen. "Auf Dufe, bellftimmige Dufe, beißt es in einem biefer Chorlieber, beginne ben Inngfrauen ein neues Lieb ju fingen" "), und in einem anbern Barthenion lagt er fich felbft bon ben Jungfrauen mit folgenben Borten anreben: "Du bift fein baurifcher Dann, noch unbeholfen und ungebilbeter Sitte. Beber ein Theffaller von Befchlecht, noch ein Marnane ober ein Birt, fonbern bon bem boben Carbes" 1). Co viel fich aus ben geringen Bruchftuden entnehmen laft. lag bie Rraft ber Boefie Alfman's in ber malerifden Anfchaulichfeit feiner Schilberungen 3). Seine Somnen und Chore beginnen mit ben ublichen Anrufungen ber Dufen, aber ber Dichter verlangt bornamlich von ibnen, baf fie feinen Gefangen Beifall vericaffen follen. "Boblauf Mufe, Stalliope, bu Tochter bes Beus, beginne ben iconen Befang, gieb bem Somnos Reig und laffe ben Chor gefallen!" \*) "Doge bem Saufe bes Beus, beift es in einem anbern Bruchftud, und bir, o Ronig, mein Chor gefallen!" 1). Wol feierte er in feinen Befangen bie Schutgeifter von Sparta, "ben Rafter und ben bebren Bolubenfes, Die roffunbigen Deifter, Die Banbiger ber ichnellen Fullen" 8), wol befang er bas Gelfeneilanb Bephnos im meffenischen Golf, bie Beburtoftatte ber Diosturen "), ben "Tempel ber beiligen wohlumthurmten Therapne", ben Bobnfit ber Diosturen '"); ben rubmreichen Bug ber Diosturen gegen Aphibnae, bie bon Thefeus geraubte Belena beimgubringen "); wol pries er "bas Glud, bes guten Gefenes und ber lleberrebung

<sup>1)</sup> Sa idas (24/2072. — 2) Hieron ym. Olymp. 42, 4. Cyrll. 84. halm. p. 12. D. Wüller (Hirrarughel. ), 350 — 31 Fragm. 1. ed. Welker. 4) Fragm. 11. — 5), 68 ifalien, bill et Fragment 10, bie Glyfel fer Breg meh the Obylen, bie Glycelige un ble Goduleen, bie Glisten habe Generium, fo bid ble ighensige úteke erndhirt, hie 21/20rc ble auf ben Germagnen unb de Glyfelde bre Glesten unb bei Indiposer in ben Ziefen hie der germagnen unb de Glyfelde bre Glesten unb bei Indiposer in ben Ziefen hie 4) Fragm. 4. — 7] Fragm. 60. — 8) Fragm. 2. — 9) @au (in. III. 26, 2. — 10) Fragm. 3, 48, 28, 36, 32. — 11) @au (an. III. 26, 2. — 10) Fragm. 3, 48, 28, 36, 32. — 11) @au (an. II.).

Schwefter, ber Borficht Tochter" '), wol ließ er "bas fcone Ritharfpiel", welches feit ben Beiten bes Tortacos bie Echlachtreiben Gparta'e begleitete, "bem Gifen entgegenzichen" 1). Aber biefe religiofe und fpartanifche Saltung batte ein überwiegentes Begengewicht in anberen Elementen feiner Dichtung. Er verherrlichte bie Chariten in feinen Befangen '); er wirt ein gebrebner und Rathgeber ber 3ungfrauen genannt und gilt ber einigen fur ben Bater ber erotifchen Boefie '). Bewiß ift, bag er bie Greuben ber Liebe nicht berfcmabte und bie entflobene Jugent, bie ibn bicfes Genuffes beraubte, wehmnithig beflagte. "Diefe Gabe ber fußen Dufen, beißt es in einem Fragmente, zeigte mir bie gludfelige Jungfrau, Die blonbe Megaloftrata" "). "Bieber erwarinte füße Liebe, um ber Appris willen nieberfteigent, mein Berg" "). "3hr bonigftimmigen, lieblich fugenten Jungfrauen, Die Aufen wollen mich nicht niebr tragen. Ach ich mochte ein Rerblos (ein Meervogel) fein, ber mit ben Gievogeln über bie Bluthen ber Wogen fliegt, fummerlofen Bergens, ber meerburburne Bogel bes Frublings" ?)! Den Frenben ber Tafel mar er noch eifriger gugethan, er liebte es, reichlich ju effen. Er fobt ben Bein pon Denne und Rarpftos und pon ben funf Bugeln bei Sparta "). "Drei Jahreszeiten nur giebt ee, fagt er, ben Commer, Berbit und Binter; im Frübling tann man wol taugen aber es giebt nicht viel zu effen" "). Er rübmt fich in einem Fragment, "bag er noch einen Rachtisch bereitet babe" 1"), "Bier fint fieben Bolfterlager und ebenfoviel Tifche. fagt er antereine, mit Mobuluden und Gefam und Badwert befest unt in bolgernen Eduffeln Bonigfein." "Balt wirt ce fußgefochtes Gemufe und geröftetes Beigenbrot geben" 11). "Run werbe ich bir bie Soblung bes breifugigen Reffels geben. Noch ftebt er nicht am Tener, aber balt wirt er voll warmen Brei's fein, wie ibn ber alleeverschlingente Alfman nach ber Sonnenwente liebt. Richt blos bas Boblbereitete liebt er, er fucht auch bie gemeine Roft, wie bas Boll" 12). Alfman foll an ber ganfefnebt geftorben fein 1"). Bolomneftos batte bie lobifche Sarmonie in Sparta eingeführt, Alfman fie eingebürgert 11). Gatabas von Ar-

Fragm. 45.
 Fragm. 14.
 Fragm. 14.
 Fragm. 19.
 Fragm. 23.
 Fragm. 24.
 Fragm. 25.
 Fragm. 25.
 Fragm. 25.
 Fragm. 26.
 Fragm. 27.
 Fragm. 27.
 Fragm. 28.
 Fragm. 29.
 Fragm. 20.
 Fragm. 29.
 Fragm. 20.
 Fragm. 20.

ges, der bem Alfman in Sparta sofgte, glug noch einen großen Zwirtit niefer Mischung neiter. Seine Virusulisit vor bei die kennunfit. Er fiegte mit feinen Lempositionen auf der Flöte preimad hintereinamer (in den Jahren 5-6, 352 um 575) gu Delphi in den Polifien. In den Ghopatien, reiche er in Sparta bichtet umb sempenirte, fette er die Ertrephe in derricher, die gweite in theistliere, die derrich in physissfere Jammenic!).

Die Boefie, bamale noch bie einzige Forut, in welcher bas geiftige Leben fich neben ber Brarie geltent machte, batte in Alfmane Befangen ben ichwungvollen, feierlichen und helbenmus thigen Charafter verlaffen und einen friedlichen, behaglichen, burgerlichen Ton, ben Ton bes matericlien Bobilebens angeftimmt. Sant in Sant mit biefer Umwanblung bee Charaftere und bee Stoffes ging bie Beranbernug bes mufitglifden Ausbrucke burch fremte und verweichlichente Barmouien. Das Intereffe an biefer fimftlichen Dufit mar fo lebhaft und fo gefteigert, bag ju Unfang bes fechften Sahrhunderte Theodoros von Camos, ber Benoffe bes Rhoelos, nach Sparta berufen wurde, um bier am Martie eine Touballe, eine Stige b. b. ein Rundgebande mit einer geltabnlichen Berachung ju erbanen '), bamit man bie Dufif im gefchloffenen Ramne beffer ate im Freien boren und genießen toune. Es lag In Tage , bak bie Stelleute pon Sparta in Gefahr maren, in Berweichlichung und traumerifchen Benug ju verfallen. Auch ein Bort bes Spartauere Ariftobemos -- er mirb von einigen unter bie Babl ber Beifen gerechnet welches Alfacos anführt, "bas Gelb macht ben Mann" '), beweift, bag bas Streben nach Bobileben, nach Gelb und But, in biefer Beit bei bem fpartanifchen Abel Gingang gefunten batte.

Selden Genuffen und Tenengen überließ fich per hartanife kelten ungerebe gei einer Zeit, wo seine herrischet von ben ichtimmften Gesapren ungeben und berroht von: Sie untergruben bie militärische Tächtigket ber Verletute, bie einzige Gäufe, auf endehr ber Tächar tugbe, umb überlieferten ihm vehr und wassen lob ere bürgerlichen Richtung, vecche von allem Seiten ber eintrang; sie gaben allen Unterenhungen der nationalen, ber benno-

mer i us orut. 5, 3. Aus Alc m. fragm. 81. folgt, daß ibm das Saiteninftrus ment feines Bateriandes, die Magadis, nicht unbefannt war.

<sup>1)</sup> Plut, de musica c. S. 9. cf. Aristotel, pol. VIII, 6. 6. — 2) Paufan. III, 12, 8. — 3) Fragm. 50. ed. Beigk.

fratifcben Revolution, allen Attentaten bes Ronigtbume gegen ben Abel von vorn berein gewonneues Spiel. Sollte Eparta, follte bie Abelsberrichaft erhalten werben, fo mußte bor allem biefer perberblichen Richtung entgegengewirft werben, ber Abel mußte auf bie altväterifche Ginfachbeit und Gennafamfeit bee Lebene jurudgeführt, er mußte unter eine ftrenge Bucht geftellt werben. Dann mußte in ben Rreifen ber Perioefen ber Aufichwung bee Sanbele und bes Gewerbes fo viel ale möglich niebergehalten und gebemunt werben. Die große Menge ber Beloten mußte unter eine thatige und argwöhnische Aufsicht gestellt werben, welche jeber Regung eines Biberftanbes und einer Auflebnung guvorfam, inbem fie bie Berbachtigen im Boraus befeitigte. Es mare bie Aufgabe ber eretutiven Gewalt, ber Ronige gewesen, folche Borforge für bas Bemeinwesen ju treffen. Aber gerabe bas Konigthum hatte bas entgegengesette Intereffe, aber gerate bie Ronige maren bie ichlimmften Reinbe bes beftebenben Staatemefens b. b. ber Abeleberrichaft. Es mar eine Starfung ber foniglichen Dacht. wenn bie Berioefen, wenn bas Burgerthum emporwuchs, um baun mit beffen Gulfe ber Befchrantungen lebig ju merben, welche ber Abel bem Konigthum auferlegt batte, es war im Intereffe bee Ronigthume, wenn ber Abel in verfeinerten Benuffen, im Streben nach Gelb und Gut verweichliche - um fo geringeren Biberftanb fonnte er einem Staatoftreiche leiften. Das Konigthum felbft beburfte einer noch icharferen Uebermachung ale ber Abel und bie Unterthauen. Um bas Ronigthum ju verhindern, an ber Spite ber Berioefen und Seloten eine Torannis ju grunben, mußte man bie Thrannie bee Abele aufrichten und ben Abel gur Aufrechtbaltung biefer Torannie in ben Stand fegen. Bar bie Giderung bee beftebenben Buftanbes gegen jebes Attentat bes Ronigtbums, bes Burgertbume, ber unterbrudten Stamme, bor jeber nationalen, bemofratifchen ober monarchischen Unfechtung burch zwedmäßige 3nftitutionen erreicht, bann mußte jedweber Menberung biefer Inftitutionen für alle Bufuuft vorgebeugt werben. In Sparta am menigften tonnte bon einer Entwidelung aus bem Leben bes Bolles beraus bie Rebe fein. Bebe Gutwidelung biefer Art frurzte bie Gewaltberrichaft bee Abele, welche bier mit bem Staate gleichbebeutent war. Gine mirffame Unterbindung bes Bolfelebens, bie Abichaffung ober wenigftens bie vollstäudige Labmung bee Ronigthums, eine burchgreifente Regelung bes Lebens ber Cbelleute, um

fie jur Erhaltung ber Hertfchaft stäbig zu machen, das woren die Dinge, anf welche es ankam, wenn man den gewaltsam errichteten, den gewaltsam ausgebehnten und erhaltenen Etaat auch sernerchin dem nahurgemäßen Gang der Tinge entgieben, wenn man die Gewalt bes Roels sicher fiellen wellte.

Sparta mar von ber Richtung ber verftanbigen Reflegion über bas leben und ben Staat, welche feit bem Emporfommen bes Burgertbums ben Beift ber Bellenen bewegte, nicht unberührt ge-Benen Ariftobemos, einftimmiger aber ben Cheilon von Sparta, ben Gohn bee Demagetoe, rechnen bie Griechen unter bie Rabl ibrer meifen Manner. Cheifen mar etwa gebn 3abre fpater geboren ale Colon. Die mabre Tuchtigleit bestant nach feiner Deinung barin: "bas Rommente burch berftanbige leberlegung richtig vorauszufeben" '); ein Musfpruch, welcher ben ftaatemannifchen Sinn biefes Manues treffent befundet. In ben übrigen Grundfaben, welche bem Cheilon beigelegt werben, erscheint er ale ein nachbrudlicher Berfechter altfpartanifchen Ginnes. Er empfabl ben Befeten ju geborden, bae Alter ju ebren, fich felbft ju bewachen. Buerft muffe man fernen fein eigenes Saus gut zu vermalten. Er war ein geint bee Rebens und ber Borte, "weil fie bie Menfchen verführten." Dan muffe niemale viele Borte machen, man muffe bie Bunge ftete beberrichen, befonbere beim Beine, man burfe bie Bunge nie ber Ueberlegung voranslaufen laffen. Das Schwerfte fei Bebeimniffe ju bewahren, feine Duge gut ju verwenden und Unrecht erbulben ju tonnen. Diefe darafteriftifche Forberung erbob er mit Entichiebenheit "); jum Beften und im Intereffe ber Ordnung follte ber fpartanifde Chelmann auch Unrecht, Rrantung und Burudfetung gebulbig ju tragen miffen. 2m meiften furchtete Cheilon bas Streben nach Erwerb und ben Reichthum. Dan muffe viel lieber Schaten leiten ale fcbimpflichen Bewinn fuchen. In ben beiben Berfen, ben einzigen, welche von feinen Elegieen ubrig fint, fagt er: "Muf bem Brobirftein wird bas Golb gepruft und zeigt offen feine Bute; fur beu Ginn bes guten und bes ichlechten Mannes ift bas Golb felbft ber Probirftein." Ramentlich beforgte er bas Ginbringen ber Banbeleintereffen von ber 3nfel Anthera aus. "Es murbe ber grofte Bortbeil fur Sparta fein.

<sup>1)</sup> Diogen. Laert. 1, 68. — 2) Diogen. Laert. 1, 68. 69. bgl. Diodor. Sicul. excerpts Vaticans p. 17. 18. de virtutib. p. 552.

pflegte er ju sagen, wenn Abthera vom Meere verschlungen würbe"). Man burfte indes bie Infel nicht ausgeben, wenn man nicht jugeben wollte, daß einer von ben seefahrenden Staaten hart an ber Küfte Kaseniens seiten Auf faste.

Um bae 3abr 580 murbe Cheilen in bie Gernfie gewählt. Ben bier aus unternahm er, von ben Befahren, welche bie Abelsberrichaft bebrobten, tief burchbrungen, eine burchgreifenbe Reform ber Berfaffung ?). Trot ber Doppelberrichaft, trot feiner ena begrenzten Bewalt, ober vielmehr eben wegen biefer, mar bas Ronigthum ber ichlimmfte Biberfacher ber Ariftofratie; Die Dacht, ju welcher Periander und Aleiftbenes gelangt waren, mußte weithin verführerisch wirfen. Dan founte rabital gu Berfe geben, man tonnte versuchen, bas Ronigthum auch in Sparta vollitändig ju befeitigen. Aber man beseitigte bamit angleich eine alte und ehrwirbig Institution, man fanktionirte bamit ben Beift ber Reuerung, ber gerate befampft merten mußte. Go fcbien es bem Cheifen amedmäßiger, bie Befugniffe bes Konigtbums nur noch weiter au vermindern, biefe erblichen Brafibenten und Deerführer bes Abele, welche an ber Spite bes Abele fteben follten, vielmehr unter bie Obhut nut leitung biefes Ctanbes gn ftellen; fo bag fie nicht in ber Lage maren, bas Gerinafte gegen bie Gicberbeit bes Staats b. b. ber Abeloberrichaft an unternehmen. Die legielative Befugniß ber Ronige war binreichent burch bie Gerufie und bie große Berfammlung bes Abele beidranft; Die Befahren lagen in ber Exefutivgewalt, welche ben Ronigen geblieben war. Um biefe gu beauffichtigen und unicharlich zu maden, burfte man fich nicht mit einer nachträglichen Controle begungen - welche gerabe in ben Gallen, auf beren Berbinberung es antam, ftete gn fpat tommen mußte - wie fie bie Berufie und bie Abeloversammlung etwa ausüben tonnten. Es mar wefentlich eine Grage ber faftifchen

<sup>1) 5</sup> ern. 1, 233. Diegen. Vert. 1, 72. Die Meinguis der ten Annahenen im An machtenen im Annahen machten im Angele machten auf geber der Annahen machten im Angele geber dehen kannten auf artischen im Angele geber dehen im Annahen machten im Annahen machtenen im Annahen machtenen im Annahen machtenen im Annahen and Seitlen um bas 7.26% 600 mit bem Sipportate in etr Manna im Anna 570 er war infait im Ander 570 wer er breitet ein alter Machten im Annahen im

Dacht, um bie es fich banbelte. Der Abel mußte in ber lage fein, felbitanbig in bie Regierung einzugreifen, über bie Dachtmittel bes Staates unmittelbar zu verfffgen, er mußte eine Regierung neben und gegen bie Stagteverwaltung ber Ronige grunben. Alle Borfichtsmagregeln anderer Art tonnten bas Ronigthum nur reigen, obne bie Möglichfeit zu gewähren rechtzeitig einzuschreiten, bie Ronige thatfachlich nieberguhalten und fie ihre Erniebrigung ertragen u machen. Dur eine Gegenregierung fonnte bas Moniathum wirffam foutroliren und auf bie Dauer unschapfich erhalten. Dagu idien eine neue Beborbe, beweglicher als bie Gerufie, ale bie große Abeleversammlung, erforberlich, abgesehen bavon, bag biefe beiben Rorperichaften feit Altere unter bem Borfis ber Moniae ftanben. Aber es mar bortbeilbafter, man blieb bem Beifte ber Stabilitat treuer, wenn man eine bereite bestehente Beborbe jur Beauffich. tigung bee Königthume, ju biefer Gegenregierung benuben, wenn man eine folche in biefem Ginne ummanbeln tounte. Gur biefen 3wed bot fich bas Ephorat bar, welches bie Rouige Theoremp und Bolpber mabrent bes großen meffenischen Krieges (730-710) eingeführt batten. Damals batten jene beiben Ronige für jeben ber fünf Begirfe ber Statt einen Auffeber (Ephoros) ernannt, Die mabrent ihrer langen Abmefenheiten im Gelbe ihre Stelle im tagliden Gericht, in ben Brogeffen über Dein und Dein vertreten follten. Das Amt war ftebent geworben; bie Monige ernannten bie Ephoren, fo wie bie übrigen Beamten bee Staate, und wechfelten mit ben Berfonen, fo oft es ihnen aut icbien. Da bie Magen bes Marttes bie Thatigfeit ber Ephoren vorzugeweise in Aufpruch nabmen, ba fie neben ber richterlichen auch die Aunttion einer ftabtifden Beligeibeborbe übten, batten fie ein Amthans am Martte, in welchem fie ftete bei einander waren und mit einander fpeiften. Run batte Afteropos bereits bie wichtige Reuerung burchgefett, ben Rouigen bie Ernennung ber Ephoren ju entziehen; ibre Bahl wurde feitbem altjährlich bon bem gefammten Abel, wir miffen nicht, ob gemeinfam ober in jedem ber fünf Begirfe getrennt, vollzogen. Es war bies eine bebeutenbe Erwerbung für ben Abel '). Ginmal war bamit ben Ronigen ber Weg verfperrt,

<sup>1)</sup> Plutarch (Cleomenes c. 10.) berichtet, baß Afteropos guerft bie Mach ber Geboren verftart und ausgebent babe. Diegenes von vortte (1, 6%) fagt, baß Getlom die Einrichtung eingeführt babe, die Erhoten ben Rönigen an bie Geite zu siellen. Sienam folgt, bag die Berinberung ber Grellung bes

ihre Anhanger jum Ephorat ju ernennen, burch biefe bie Berioefen im Marktvertebr und im Gericht begunftigen zu laffen und baburd bie Unbauglichfeit berfelben ju gewinnen; anberer Geite maren bie Rechte ber Cbelleute baburch erheblich erweitert worben. Das Recht bie Beronten ju mablen, hatte geringen Berth. Die acht und amangia Gibe ber Geruffe murben uur burch ben Tob ber Inhaber erlebigt; bie felten vorfommenben Renmablen murben innerhalb ber einzelnen Dbe, beren Bertreter gerabe mit Tob abgegangen war, vollzogen, Die Bablbarteit war auf wenige Familienbaupter beidranft und an ein Alter von fechzig Jahren gebun-Rit bas Epborat murbe alliabrlich gemablt, bas Epborat mar jebem Cbelmann juganglich, ber bas breifigfte Jahr überfcbritten batte '), gleichviel ob er bem boben ober bem niebern Abel angeborte, ob er arm ober reich war. Dieje Beborbe, Die einzige, für welche bie große Menge ber Sbelleute ein Intereffe batte, versuchte Cheilon ben Ronigen nicht bloß gleichanftellen, fonbern über bas Ronigthum binauszuheben.

Es fonnte nicht fcwer halten, bie Berufie, ben gefammten

<sup>1)</sup> Aristotel. pol. II, 6, 14, 15, IV, 7, 5.

Abel ju überzeugen, bag bie Befugniffe bes Ephorate erweitert werben mußten, bag ben Ephoren eine Kontrole über bie Erefutingewalt ber Konige übertragen werben muffe, wenn man ficher fein wolle bor einer Thrannis ber Ronige. Aber murben bie Ronige, bie Rachtommen bee Berafles, nicht ben außerften Biberftanb leiften, murben fie fich nicht auf ihr altes, bon bem belphischen Botte felbft gebeiligtes Recht ftuben, wurden fie nicht folden Renerungen gegenüber bas Berhaltniß, in welches fie bie Einrichtungen bes Lbfurgos felbft mit Delpbi gebracht batten, benuten, wurden fie nicht ber Autorität bee Staate bie ber Rirche, ber Mutoritat ber Menfchen bie ber Gotter entgegenftellen? Die Ronige waren Briefter bes Beus Uranios und bes Beus Latebaemon, fie batten bie Opfer fur ben Staat bargubringen und unterhielten burch bie von ibnen ernannten Bbtbier bie Berbindung mit bem Drafel von Delphi. Ronnte folden priefterlichen Funftionen, folden religiöfen Rompeteigen, einer uralten Buftitution gegenüber eine neue Beborbe ohne bie Beibe und bie Rraft ber Religion ju Festigfeit und Autorität gelangen? Loturgos war einft nach Delpbi gegangen, ben Streit ber beiben Saufer, welche um bie Rroue rangen, ben Streit bee Abele mit bem Konigthum ju fcblichten, um feinen Bergleich, feine neue Berfaffung burchzuseben. Cheilon ließ ben Epimenibes von Anoffos nach Sparta holen, um bas Ronigthum gu einer bem Abel verantwortlichen Beborbe berabgufeben. Er batte gefeben, welche Birfungen bie Anwefenbeit bes Epimenibes ju Athen gehabt, er batte bas Beifpiel Golons por Epimenibes weihte in Sparta neben ber Tonhalle am Martte (3. 361.) ein Beiligthum, in welchem er bie Bilbfaulen bes olympifchen Bens und ber olympifchen Aphrobite aufrichtete, und gab bem Ephorat bie religiofe Stellung, welche ihm fehlte. Er verordnete, bag bie Ephoren von Beit ju Beit in einem Tempel, welchen er in ber Rabe ber Stabt grunbete und ber Bafiphae b. b. ber Mufcheinenben, ber Battin bes fretifchen Minos. Meltarth weihte, fchlafen follten; fie wurden bier im Traum bie Beifungen ber Gotter empfangen, wie folche bem Epimenibes felbit in ber Grotte von Knoffos ju Theil murben. Bon acht ju acht Jahren hatte Beus bem Dinos Offenbarungen ertheilt, fo follten nun auch bie Ephoren in jebem neunten Jahre gemeinfam in einer ftillen und monblofen Racht fcmeigend ben Simmel beobachten. Wenn fich eine Sternschnuppe zeige, fo hatten bie Ronige gegen bie Götter gesehlt. In biesem Falle sollten bie Ephoren bie Rainige so lange sindpenibiren, bis ein von Delphi ober Olympia eingeholtes Dratel ben Weg angegeigt habe, wie ber Fehler wieber auf gemacht werben fonne.

Damit war Alles erreicht, was man branchte. Konnten die Rönige ihre Puthier nach Ortopi schieften, so erhielten die Ephoren im Tempet der Baithose briefte Bessimmen vom Jimmed, wenn die Könige den Ödstern die Orfer für das Bohl des Ausbeschaften, so findhen de Köttern wir Orfer für das Bohl des Ausbeschaften, den die Könige vergangen hätten und ihrer Bürde zu eutstehen wären. Die Ephoren vorren damit nicht nur gleich, sondern höher berechtigt als die Könige Orfe Götter der Ausbeschaften der der Ausbeschaften de

Aach ber Angabe ber Bucher iber bie Gelege war bas Ephorat bagn bestimmt, "ber noch üppigen und trogigen Gewalt ber Rönige ben Jügel aufzulegen" und wenn herobot bemertt, baß bie Spartaner bie strengste Borsicht übten, baß sich bei ihnen tein

<sup>1)</sup> Plat. Agis. e. 9. c. 11. Clemmen. c. 7. Electro de dimust 1, A. Paulania el III, 20. 11 III, 18. S. III, 12. 9. Zir "Amerfamit ree Gynnemites in Esparta gird aus tem Estellen tes Baudeniae Indiagnile betreer. Zug er P. Elbich be Objectate Solling, oldi aus tem Zendania im Gebercion, sei auf tem tom Gebrard solling, oldi aus tem Zendania im Gebercion, sei auf tem tom Gebrard solling, oldi aus tem Zendania im Gebrard solling der Schallen in Gebrard solling der Schallen in Gebrard solling der Schallen in Gebrard in Gebrard in Gebrard in Gebrard solling der Schallen in Gebrard in Gebra

Thrann erhebe, fo ift bamit bie Aufficht, welche bie Ephoren nach ber Beibe bes Epimenibes über bie Ronige erhielten, gemeint '). Bon nun an waren bie von ben Ebelleuten jabrlich ermablten Ephoren ber Giderbeitsausschuft berfelben gegen bie Bemalt ber Monarchen. Die Ronige murben verpflichtet, ju Anfang jebes Monate, wo fie bem Apollon bas Opfer fur bas Gemeinwefen barbrachten, ben Ephoren ju ichmoren, baf fie bie Regierung ben beftebeuben Befeten gemäß führen wollten, worauf bie Ephoren ibnen wieberum bas Belübbe ableaten, in biefem Salle ibre Serricaft nicht angutaften \*). Es war bie erfte Bflicht ber Ephoren, baruber ju machen, bag bie Ronige ibrem Gibe treu blieben. Gie bagn in ben Stant gu feten, murben fammtliche Gpartaner angemiefen, alles Berbachtige und Auffällige in bem Benehmen ber Ronige bei ben Ephoren jur Angeige ju bringen. Die Ephoren batten biefe Ungeigen ju untersuchen. Fanten fie biefelben gegrunbet, entbedten fie einen Gebltritt, eine Befegüberichreitung bes Ronigs, fo maren fie befugt, ben Ronig felbft in ibr Umtebaus au laben. Auf bie britte Labung mußte er erfcbeinen 1). Gie batten bas Recht, ben Konigen Bermeife ju ertheilen und Belbbugen aufgnerlegen. Bei ichmereren Bergeben, welche bie Gicberbeit bes Staates b. b. ben bestebenben Buftanb bebrobten, erhoben bie Erboren bie Auflage bei bem bochften Bericht bes Landes, bei ber Berufie, und fagen bann in Gemeinschaft mit ben Geronten unter bem Borfit bes einen Ronias über ben anberen ju Gericht. Für bringenbere Falle murbe es ben Ephoren fogar geftattet, ben Ronig verhaften zu laffen .).

Um so weitgreisente Besugnisse gegen die Rachtommen des Derrattes wirtsom ausgunden, um die Greintingensult ber Könige ju übermachen, au supendirien und zu britigiren, um ihren Bersügungen Rachachtung zu sichern, mußte den Ephoren selbst eine ausgeechnte Exetutiogenvalt übertragen werben. Dien thatsächliche Wacht war die thatsächliche Wacht ber Rönige nicht zu erchen. Die unteren Beamten, auch die, deren Ernennung den Rönigen nicht entzogen warb, wurben der Dischplinargenolt der Seboren unterworfen. Diese erbisten des Arch, ieben Beamten

<sup>1)</sup> de legg. p. 692. cf. Platon. epist. 8, p. 354. \$erob. 5, 92. — 2) Xenoph. de rep. Laced. 15, 7. — 3) Plat. Gleom. c 10. — 4) 2 h u f pb. 1, 131. Cornel. Nepos Pausan. c. 3.

Dunder Geichichte bes Alteribums, IV. 2, Aufi.

ju fuspenbiren, ju verhaften und bor ber Berufie fogar auf ben Tob anguflagen. Gie murben befugt, für befonbere 3mede im Ariege und im Frieden Comiffare auszusenden und Beamte gu ernennen. Das Morpe ber breibunbert Ritter (Bb. 3, G. 373.) murbe bem Befehl ber Ephoren untergeben. Das Recht, Die brei Sippagreten, welchen bie jabrliche Ergangung biefer Truppe oblag. au ernennen, ging von ben Ronigen auf bie Epboren über '). Die Berioefen batten feit Altere einen gemiffen Bine au bie Konige ju entrichten. Ge mare nicht im Intereffe bee Abele gemefen. ben Beriocten biefen Bine ju erlaffen, aber bie Ephoren batten ju beftimmen, wie viel bie Beriocken neben bemfelben jabrlich fur Die Gemeinde von Eparta ju fteuern batten. Die Beute bes Brieges follte an bie Ephoren abgeliefert werben. Gie batten bemnach ben Schatz bes Staates in ben Banben"). Das Siegel ber Erboren (es trug bas Bilb bes Rouig Bolbboros) murbe bas Siegel bes Staates. Alle öffentlichen Urfunben mußten burch Beibrudung beffelben von ihnen beglaubigt werben 3). Sierburch erhielten bie Ephoren bas Recht, alle michtigen Beichluffe ber Ronige und ber Gerufie zu bestätigen ober zu verwerfen. Beun ben Ronigen bas Recht blieb, ben Staat nach Muffen ju vertreten und mit ben fremben Befandten ju verhaubeln, fo maren bie Ephoren troppem nicht obne Giufluft auf bie ausmärtigen Berbaltniffe '). Bie über bie innern, ftanb es ben Evboren gu, auch über bie auswärtigen Berbaltniffe bee Staate Antrage an bie Gerufie und bie Abeleberfammlung ju richten und biefelben in biefer ju bertreten. Die Aufbietung bes Beeres murbe in ibre Sand gelegt. Ueber Krieg und Frieden batten bie Ronige auch bieber nur in Gemeinschaft mit ber Gerufie und ber Abeleverfammlung entscheiben fonnen. Wenn bie Aufbietung, bie Babl und Ausruftung ber Armee nun ben Ephoren überlaffen wurbe, fo batten biefe baburd mittelbar in letter Stelle aud über Rrieg und Frieden ju eutscheiben. Die Berjoefen murben ber Mufficht ber Ronige entrogen und unter bie Boligei ber Ephoren geftellt. Diefe polizeiliche Gewalt war unbeschränft; fie fonnten bie Tobesftrafe

<sup>1,</sup> Ocrob. 1, 67. Xenoph de rep. Lacel. 4, 3. — 2) Schömann gro, Altette, 1, 244. 245. — 3, Paulan III, 11, 8. Bgl. Thurbyld. 5, 19. — 4) Micomens verbandell mit ben Azcanteiel, em Gruben, dem Alfisgavae; im Perfettige ericheinen indei die Chopera aussichteitich auch an der Spie der aussätzigen Berkültiffe.

agan ichen Berieden verfigen, fie tonnten jeben Seleten aus bem Bege ammen laffen. Ueber bie Spartume blied ber Sehven bie Civilgerichtsbarfeit, wie fie biefelbe feit bem Zeiten Theopomps geführt; indest sichein ihuen gestattet worden zu sein, da be Kräfte bee Sehberats num anderweitig, hirrickfend in Aufgrund, geneummen waren, venigstens für die Infrantion ber Progesse Selesterreter zu ermennen!).

Es war eine fundamentale Beranberung ber Berfaffung, welche Cheilon burchgeführt batte. Welchen Wiberftant bie Unige Leon ans bem Saufe bes Mais, und Maefiffes aus bem Saufe bes Gutopou biefer Umwandlung, ben neuen Befugniffen bes Ephorate entgegenstellten, welche innere Rampfe Diefe Reform begleiteten, barüber find wir nicht unterrichtet. Die Spartaner liebten es. alle ibre Inftitutionen auf ben Lyfurgos jurudjuführen und alle ibre Ginrichtungen mit bem Mimbus bes unvorbeuflichen Alters ju umgeben. Gie baben auch biefe eingreifente Beranberung nach Rraften verbedt. Bir tonnen nur fo viel feben, bag biefelbe unter ber entscheibenben Mitwirfung bes Epimenibes in bem Jahrjebnt von 580 bie 570 burchgeführt worben ift, baf bas Enborgt in biefer Beit im Befentlichen bie Befugniffe erlaugte, welche feine fpatere Stellung auszeichnen. Aber fo febr Cheilon felbft, fo febr bie Spartaner bie Stabilitat verehrten, fo febr fie ben Schein jeber Beranberung mieben, weil nichts ber Abelsberrichaft beffer bienen fonnte; Die Errichtung biefer neuen Regierung machte nich bennoch bemerflich genug. Es war nicht blos, bag bie Ephoren bor ben Rouigen figen blieben, mabrent alle übrigen bie Beronten nicht ausgenommen aufzusteben hatten; Die öffentliden Urfunden murben feit Diefer Beit nicht mehr nach ben Degierungejahren ber Ronige batirt, fonbern mit bem Ramen bes erften Ephoren bes 3abres bezeichnet. Die Ephoren traten ihr Amt mit ber Nachtgleiche bee Berbftes, mit bem Anfang bee fpartaniiden Jahres an (Bb. 3. C. 563.). Das Jahr murbe mit bem Ramen bes Ephoren bezeichnet, welchem ber Borfit biefes Rollegiums jugefallen war. Den Borfit beftimmte wie es fcheint bas Loos.

Εφό mann grd. Alteris. 1, 246. Ar ift oteles spol. II, 6, 16.) bemett, "daß die Geboren Gerten ber greßen richterlichen Enischelbungen wären; ba bie Erhoren aus ben Eriten Besten genommen wurden, trafen fie bieseiben auß ihrer Einfich, nich nach Urtunden und Geieben.

Cheison ber öfter jum Sphoren gemabit wurbe, war im 3abre 560 ober 556 erfter Ephor.

Racbem bas Rompromik, meldes gufurg einft gwifden ben ftreitenben Ronigefamilien geschloffen, ju ber munberlichen Ginrichtung bes Doppelfouigthums geführt, bot bie Berfaffung Gpartas iest bas noch fonberbarere Schaufpiel einer erblichen Monarchie. welche fünf jabrlich wechselnten Beamten geborden muß, welche biefen verantwortlich ift und von ibnen fuspenbirt und beftraft merben fann. Und boch ftanben biefer Mouarchie noch immer bie pollen Chrenrechte, boch ftant ibr noch immer ber Oberbefebl über bas Beer, bas Recht über Leben und Tob im Relbe gu. Doch führten bie beiben Konige noch immer ben Borfit im bochften Rathe und im bochften Gerichte bee Lanbes, boch befleibeten fie noch immer bie bochften Priefterthumer, boch vertraten fie ben Ctaat noch immer ben Göttern gegenüber im Frieben wie im Rriege. Noch immer fteuerten ihnen bie Bericefen, noch immer folgte bem Tobe bee Ronige bie große Canbestrauer, noch immer war bie Throubesteigung ein Lanbesfest (Bb. 3, E. 362, 365, 374.). Trop alle bem mar bie faftifche Bewalt, bie Regierung bes Lanbes an ben Gicherheitsausschuft bes Abele, an bie Ephoren übergegangen, und man verlangte nachmale von ben Ronigen, bag fie ben Ephoren wie Rinber ben Batern geborchten '). Babrent ringenm bie Abelsberricaften gufammenbrachen, mabrent ber Abel in Gifvon ber Thrannis erlag, mabrent er in Attifa bem Bolle große Rongeffionen machen mußte, mabrent bas Burgertbum in ben ionifden und geolischen Stabten fiegte, batte ber Abel von Gparta ben entichiebenften Gieg erfochten, batte er in mobibegrundeter Beforgniß bor bem bemofratifchen Ronigthum, bie Monarchie vollftanbig ju Boben geworfen und bie Regierung einer jabrlich aus feiner Mitte bervorgebenben Beborbe übertragen. Eparta mar feitbem eine reine Ariftofratie mit bem Ramen ber Monarchie.

dim bie Gründung einer absoluten Gewalt burch bie Monarche, um bie Tyrannie seiner Fürsten zu versindern, hatte der Abel von Sparta selbs bie Tyrannie ber Esporen geschäffen. Die Bicher über bie Geses, wie Artisteetes bemerten gang richtig, "daß die Gehoren eine sehr große und der Tyrannie gleiche Gewalt übern"). Man batte in der That sehr weit geben, man

<sup>1)</sup> Bolnblos 24, 8. - 2) de legib. p. 712. Aristot. pol. II, 6, 14.

batte bie Ephoren mit ben burchgreifentften Befugniffen ausftatten muffen, um ben 3med ber ficberen Rieberbaltung bes Ronigtbums ju erreichen. Die Regierung war in ihren Banben concentrirt, fie befagen bie oberfte Boligeigewalt, verbunten mit einer wenn nicht völlig biftatorifchen, fo boch febr ausgebebnten und willfurlichen bisciplinarifden Strafgemalt. Es mar feine Frage, baf bie Ephoren in beftanbiger Reibung, in beftanbigem Rampf mit ben Ronigen fein wurden. Aber in biefem Streite lagen alle Bortheile auf ber Seite ber Coboren. Schon bie Getheiltheit bes Roniathums brach bem Birerftanbe beffelben bie Grite ab. Es mar vorauszuseben, bag bie Epboren theile burch Biberfeplichfeit ber Ronige, theile burch bie Rudficht auf bie Bunft ihrer Babler, endlich burch bie jeber felbständigen Beborbe einwohnenbe Tenbeng getrieben, ihre Bewalt immer weiter ausbehnen murben; baß fie von ber Aufficht und Kontrole fammtlicher Beamten und Beborben, fammtlicher Augelegenheiten bes Staats gur unmittelbaren Führung berfelben übergeben, bag fie ben Borfit und bie Leitung ber Abeleverfammlungen, bag fie bie answärtigen Berbaltniffe in bie Sant nehmen, bag fie enblich barauf beufen murben, auch ben Oberbefehl und bie Kriegführung ber Konige ju übermachen und gu beschranten. Richt ber Gieg ber Ephoren, nur ber Gieg bes Ronigtbume founte bem Stagte perberblich fein. Die Ephoren ju corrumpiren batten bie Ronige wenig Mittel. Bol mar es möglich, bag unerfahrene und mittellofe Cbelleute, welche jum Ephorat gelangten, bon bem freundlichen Begeguen ber Ronige ein Mal geschmeichelt, bas gubere Mal burch Gelb - meldes bie Konigebaufer ausreichent befagen - beftochen murben. Aber bie Amtebauer mar furg, eine feblerbafte Babl fonnte burch bie bes nachften Sabres verbeffert werben, und bie abtretenben Ephoren fonnten von ihren Amtonachfolgern jur Rechenschaft gezogen werben. Heberfcreitungen ber ephorifchen Bewalt ju Bunften bes Abele fonnte jeber Ephor gewiß fein gu vertreten, burch Rachgiebigfeit gegen bie Ronige feste man fich ber ftrengften Ruge aus '). Ginfacher freilich ware bie Abichaffung bes Ronigthums gemefen. Aber man batte Sparta bamit in bie Babn ber Revolution geriffen, man batte ben lebentigen Bufammenhang mit

<sup>1.</sup> Aristotel. pol. II, 6, 16. sagt von feiner Beit, "jest find bie Ephoren unverantwortlich." Bgl. Aristotel. rhetor. 3, 18. Plut. Agis c. 12.

ber Borgeit abgebrochen, man batte bie moralischen Grundlagen ber Areleberrichaft erichüttert. Ueberbies batte jebe gang neue Berfaffung ben ichwer zu befriedigenben Unfprnichen ber Daffe bet Spelleute Rechnung tragen muffen. 3ubem man fich begnügte, in bem Ephorat eine mit weitgreifenber Erefutive ausgestattete Beborbe gegen bas Ronigthum gu fchaffen, erlangte man ben Bortheil, biefe auch auf bie übrigen Ureife bee Ctaatolebene mit berfelben Energie, mit bemfelben Racherud wirfen gu laffen. Man batte in bem Ephorat eine Beborbe, welche burch ibre geringe Babl - brei Stimmen genugten jum Beichluß - im Stanbe mar, raid und energifch, nach ibrem alleinigen Ermeffen und im tiefften Gebeimnig zu banbeln, wie es bie gewaltsame Stellung bee Abele nicht blos gegen bie Ronige fonbern auch gegen bie Unterthauen erforberte. Babrent bie Regierungen außerbalb Sparta's an bie Beitlaufigfeiten ber Ratheversammlungen, an bie Diefuffionen bes offenen Marttes gebunden maren, erlangte Eparta burch bicfe einheitliche erganifirte Beborbe auch bem Muslante acgenüber eine Berftarfung feiner Staatsmacht, melde gewiß nicht gering anguichlagen war.

Es icheint, bag mit ber Erhöhung bee Ephorate anbere Beranterungen ber Berfaffung Sant in Sant gingen. Bahricheinlich mar es um tiefe Beit, baf eine neue Bablart ber Geronten eingeführt murte. Dan ließ bie Geichlechteverbante fallen, welche bieber anefchlieflich mabiberechtigt waren und bie erlebigte Stelle einer Dbe burd bie Babl bes gefammten Abele befeben. Ge war wol tiefelbe Urt gu mablen, welche ingmifchen fur bas Ephorat üblich geworben war. Die Ranbibaten, welche fich melbeten, looften um bie Reihensolge und gingen in biefer Orbnung einer nach bem antern burch bie Berfammlung ber Chellente. Bei welfen Durchagng fich bas ftarffte guftimmente Gefdrei erbob, ber war ber Bemabite. Um obne Parteilichfeit zu entscheiben, bei wem am lauteften gerufen marb, wurden bagu befonbere beauftragte Manner fo geftellt, baf fie bie Ranbibaten nicht gu feben vermochten '). Go unvollfonmien tiefe Bablart fein mochte, fie gennigte boch, eine beffere Befetung ber Berufie ale bie bieberige altväterische Babl burch bie Dben berbeiguführen, fie eröffnete ben

<sup>1)</sup> Plat Lyc. c. 26.

Bugang ju biefem Staatsrathe und höchsten Gerichtshofe bon Sparta allen Gelleuten, welche bas sechziglie Jahr zurückzeigt batten, sie machet bie Klüse in ber Gernig imm Biel bes Gergiejes für die Alten, oder wie Aristectes sich andernäft, "zum Siegespreife ber Ingend"), wührend bas Sphorat bas Biel bes Geraries für die Mainer auserben war.

Es war in biefer Beit ber Reform, bak man auch in Sparta baran benten fonnte, bon beu Beistbumern ber Beronten, ben Schiebefprüchen ber Ephoren, ben im Bebachtniß aufbewahrten Rhetren zu geschriebenem Recht, ju einer festgestellten Befetgebung überzugeben. Aber mußten burch eine Robififation bes trabitionellen Rechte, burch eine fdriftlich aufgezeichnete Berfaffung bie Staategewalten in ibrem Berbaltuif ju einander nicht fcbarfer begrengt, mußte ihre Stellung nicht bestimmter ausgeprägt werben, ale fich bies mit ben Intereffen bee Abele vertrug? War es gwedmaßig, ben Ronigen Dofumente ju überreichen, auf welche fie fich ben Ephoren, ber Gerufie gegenüber berufen fonnten, mar es angemeffen, ber arbitraren und ber Erweiterung fabigen Bewalt bee Ephorate ben Damm eines geschriebenen Rechte entgegenanftellen? Gerate in ber entgegengefesten Abficht mar bas Erborat reformirt worben. Bollte man bie Stellung ber Berioefen und Beloten zu einer gesehlich geschütten machen, mabrent bas Intereffe bes Staats gebot, baß fie bas Begeutheil einer folden einnahmen, baf ibre Bebanblung vollftanbig von bem Ermeffen, bon ber Onabe ber Beborben abbing? Ronnte man boffen, bie Disciplin, bie militarifche Bucht bes Abels zu beffern, wenn man ben Ebelleuten rie Baffe bes Gefetes gegen ibre Borgefesten in Die Sant brudte? Rein 3meifel, bag ber patriarchale Buftant, bag ber Buftant bes freien Ermeffene ober ber Billfur, ber überbies bie Canftion ber Bergangenheit batte, ben Intereffen bes Ctaates von Sparta bienlicher mar. Das Dratel von Delphi verbot bemgemaß ben Gpartanern "gefdriebenen Befeten zu geborden"?).

Die Belgagiffe bes Sicherheitsausseschaffes bes Reck follen and Cheftiens Meinung nicht allein zur Aleierhaltung bet ein niglichen Gewalt beinen, sie sollten and die Geschren befeitigen, welche ber Abelspertschift von der Rermption der Ebellent feligte, welche ber Abelspertschift von der Rermption der Ebellent felige, welche ber Beitigerich der Unterfahren und der Ellanen brochen. Gine

<sup>1)</sup> Pol. II, 6, 15. - 2) Bb. 3, G. 354.

Beborbe, bor welcher fich bie Konige beugten, mußten fich auch bie Ebelleute fugen. Die alte Marftpolizei murbe gur Gittenpolitei erhoben, bie ebemaligen Auffeber bes Marftes follten nun auch bie Auffeber und Cenforen bee Abele fein; nicht bloe bie Buchtmeifter ber Ronige, bie bes Abele felbit follten in ben Ephoren alljährlich aus ber Bahl ber Ebellente bervorgeben. Die Erboren erhielten eine febr arbitrare und faft unbeidranfte Dieciplinargewalt über alle Spartiaten. Gie batten bas Recht, jebem einen öffentlichen Berweis ju ertbeilen, Gbren : und Gelbftrafen, auch bie Ausweisung auszusprechen und biefe Strafen auf ber Stelle ju vollzieben. Begen fcwerer Bergeben erhoben fie fomol ale oberfte Boligeibeborbe mie ale bestellte Anmalte bee Stagtes bie Auflage auf Leib und Leben bei ber Gerufie '). Go batten es bie Ephoren in ber Sant, bie friegerifche und ablige Befinnung, welche ben Staat bon Eparta gegruntet batte, mit beren Berichwinden er untergeben mußte, in ber Gesammtbeit ber Ebelleute ju erhalten. Die nachfte Aufgabe mar, bie burgerlichen Tenbengen bes Erwerbes und ber Bereicherung wieber gurudgubruden. bie bem Staate gefährliche Spaltung bee Abele amifchen armen und reichen Cbelleuten möglichft zu verbinbern ober auszugleichen. ben abligen Ginn, welcher Gelbgewinn verschmabte, wieber ju erweden. Bon Delphi tam bas Drafel: "Bwei Bege giebt es febr weit bon einander entfernt. Der eine führt in bas rubmreiche Baus ber Freiheit, ber anbere in bas traurige Bans ber Anechtfcbaft. Bener ift burch Mannhaftigfeit und loblich eintrachtige Gefinnung gu erreichen, biefen führt bae Bolf! Diefen vollenben fie burd traurige Amietracht und burd bie Schuld ber Unmannlichfeit: bor bem bute bu bich am meiften!" "Die Liebe jum Gelbe wirb Sparta verberben, nichts anberes" 1). Dan mußte auf bie alten Beiten, auf die alten Buftanbe gurudgeben, bie Ginfachbeit bes Lebens mußte wiederbergestellt werben. Dan unnfte ben Berfebr und ben Sanbel fo weit ale irgent moglich beschranten, man mußte bem Lugus, bem Benug, bem Pruuten mit bem Reichthum entgegentreten, man munte es ben Spartanern verbieten, Reichtbumer ju ermerben, indem man es ihnen unmöglich machte, biefel-

<sup>1)</sup> Xenoph, de rep. Laced. 8, 4. Pint, de sern unm, vind. c. 4. — 2) Diodor, excerpt, de virtuib, et vit. p. 547. Gs mirb erlaubt fein, biefe Drafel, melde Lieber bem Bedung erthellt fein läßt, nach bem mas Bb. 3, C. 385, 386, banüber ausgeführt ift, in biefe Bell zu fesen.

ben ju verwenden, ju genießen, ju zeigen. Demgemäß mußte Sparta, fo viel ale thunlich mar, ifolirt merben, mobei bie abgefchloffene Lage bes Lanbes ju Gulfe tam. Babrent bie übrigen Rantone fich gerabe jest bem Sanbel aufichloffen, Die Reifen unb bie Rieberfaffungen frember Raufleute eber begunftigten ale binberten, blieb Sparta bei ber alten Gitte ber rauben Reiten, ober tehrte wieber gu biefer gurud, allen Fremben bie bauernbe Rieberfaffung in Sparta, ben Spartanern bie Rieberfaffung im Musfante ju berfagen '). Sogar ju Reifen in bas Austand mar nun bie Benehmigung ber Ephoren erforberlich, und Sparta mar ber einzige Ctaat in Sellas, welcher es nicht gern fab, weun Frembe tamen, feine großen Reftopfer gu feben 2). Es mar feruer ein mefentliches Sinderniß fur Sanbel und Banbel, wenn man bei ber alten Scheibemunge, wenn man bei bem eifernen Gelb als Berthzeichen für ben fleineren Berfebr fteben blieb 1). Die Les benemeife bes Abele zu Ginfachbeit und Gennafamteit gurudgufüb. ren. bar ben Epboren burch bie militarifche Organisation, welche Lofurgos ben Spartanern gegeben batte, wefentlich erleichtert. Um ben Staat in beftanbiger Rriegebereitschaft gu erhalten, batte er bas Bufammenwohnen ber Spartaner in ber Statt verorbnet. Die Befammtbeit ber Chelleute mar baburd ftete unter ben Mugen ber Beborben und jeber Gingelne unter ben Mugen aller. Mus benfelben militarifchen Rudfichten batte Lufurges bie Speifung nach ben Reltgenoffenicaften eingeführt. Ber ben Spfitien entfagte ober ben Beitrag nicht leiften fonnte, mar bamit unmittelbar außer bem Burgerrecht. Sielt man biefe Borfchrift aufrecht, fo mar ber Lurus ber Tafel leicht abguichneiben. Dan batte nur bie Seloten. welche bie Ruche fur bie Beltgenoffenschaften beforgten, angubalten, ftete einfache und altbergebrachte Berichte gu bereiten und bie Ausführung biefer Borfdrift burch bie Bolemarchen übermachen gu laffen. In ber That bielten bie Ephoren bie Berpflichtung, an ber gemeinsamen Tafel ju ericbeinen, mit großer Strenge feft. Gie verweigerten es fogar ben Ronigen, einmal ausnahmemeife bon ibrem Tifche weggubleiben (fie fpeiften mit ben vier Butbiern und ben Bolemarchen gufammen), um mit ihren Beibern gu effen '). Dem Lurus in ben Bobuungen ein Enbe zu machen, murbe eine

<sup>1)</sup> Bb. 3, C. 385, 386. — 2) Thulubites 2, 38. Isocrates Busies p. 225. Schonunn ged. Alterth I, C. 277. — 31 Plut. Ly-ander c. 19. — 4) Bb. 3, C. 372. Plut. Lyc. c. 12.

neue Rhetra, welche gebot "bie Dede bee Saufes nur mit ber Art, Die Thur nur mit ber Gage ju bearbeiten" in Delphi beftatiat. Much ber Befit foftbaren Sansgerathes von Golb unb Silber, welches wenig fur fo rob gearbeitete Saufer pafte, murbe. wie es icheint, verboten '). Gegen bie Bracht in ber Rleibung. gegen Berweichlichung burch toftbare und warme Bewanter, batten bie Erboren nur barauf gu halten, bag bie alte bauerliche Tracht ber fpartanifchen Chelleute, Die groben Bemben obne Hermel und bie Dantel ane ungefarbter Schaafwolle beibebalten murben. Gefarbte Aleiber bulbeten bie Ephoren nicht "); nur im Relbe burfte bie aufgebotene Mannichaft bas purpurfarbene Briegefleib, bie Uniform anlegen. Much Schube wurden bon ben Dannern felten und in ber Regel nur an Festtagen und im Felbe getragen: es waren auch bies nur einfache Gobien mit fcmalem Rante gum Sindurchziehen ber Riemen. Den Gebrauch von Galben, welche bie Griechen febr liebten, und alle abnlichen Dinge unterfagten bie Ephoren vollstänbig 3).

Dit folder Ginfachbeit und Genngfamteit bes Lebens traf man einer Geits bas Streben nach Gelb unt Gut an feiner Burjel, mabrent man anderer Geite bie febr mefentliche Gleichheit und mit biefer bie Ginigfeit und Brüberlichfeit unter bem Abel forberte und beffen militarifche Rraft ftarfte. Binberte man bie Beauterten reicher au merben ober wenigstens banach au ftreben, fo mußte man anderer Geite nach graften fur bie verarmten gami. fien forgen und biefe nicht ju weit binter ben anderen gurudtreten laffen. Cobalb Spaltungen, fobalb verfchiebene Intereffen unter bem Abel einriffen, mar ein Staatsmefen in Grage gestellt, weldes von allen Geiten gefährbet nur burch fefte Gintracht, burch eine vollfommene Solibaritat innerhalb bes berricbenben Stanbes erhalten werben tonnte. Die Stammgüter erbten ale Majorate fort, Die Beraukerung ober Berfleinerung berfelben galt ale Schimpf für eine ablige Familie (Bb. 3. G. 368.), und bas Aufboren ber Raturallieferung für bie Beltgenoffenschaft toftete bas Burgerrecht. wenn fie nicht burch bie fcmerere Belbleiftung erfest murbe. Es war ober murbe jest burch bas Gefes unterfagt, ben Tochtern Mitgiften au geben, um ben Stammgutern feine Laften aufzulegen. Den guterlofen Cbelleuten, ben jungeren Gobnen, welche auf bem

<sup>1) 26. 3,</sup> E. 385. - 2) Athen. 15, p. 686. - 3) Athen. a.a. D.

Gute bes alteften Brubere mubiam burchtamen, tonute man bie burch bas Ausfterben von Familien erlebigten Ritterguter übertragen: auch burch Aboption fonnten fie in ein finberlofes Saus eintreten, fie fonnten endlich mit Erbtochtern gufammengetban merben, wenn biefe ohne naber berechtigte Freier maren. Berechtigt ur Beimführung einer Erbtochter war ber nachfte mannliche Bermanbte: bielten fich mebrere Bewerber für ben nachften. fo batten bie Ronige unter ibnen ju enticheiben; bie alte Burisbiftion über bas Familien und Erbrecht blieb ben Konigen '). Dan mußte ferner ben armeren Familien bie Laft ber Erziehung ibrer Rinber abnehmen und biefe auf Roften bes Staats bestreiten. Bur Erhaltung bes Befühles ber Gleichheit unter bem Apel wie ber nothwendigen forperlichen Uebung wurde gemen Chelleuten geftattet, bas Jagbzeug, Die Sunbe und Bferbe, auch wol einmal bie Beloten bes reicheren Gutenachbarn ju benuten \*). Ram man mit allen biefen Ausfunften nicht jum Biel, fo mußte Grund und Boben im Lanbe ju neuen Ausftattungen ben Domanen ober ben Berioefengemeinden entzogen werben ober man mufte neue Eroberungen inchen. bamit bem barten und baurifchen leben, welches man ben Cbellenten auferlegte, and ber Yohn nicht fehle.

Reben ben Sinberniffen, welche ber nutbaren Bermenbung bes Bermogens in ben Beg gelegt murben, neben ber Ginfachbeit bes Lebens, neben ber Erbaltung ber Gleichbeit unter bem Abel, mußte Abbartung und liebung für ben Brieg ber Sauptgefichtepuntt ber abligen Bucht in Sparta fein. Je friegerifcher bas Leben gehalten murbe, um fo meniger batte man bas Gintringen burgerlicher Tenbengen au beforgen, um fo ficberer ftant bie Bemaltberrichaft, Die man nun einmal bebaupten wollte. Unter ben Mugen ber Ephoren in Sparta gufammenlebent, mar es leicht, jeben gu controliren, ob er bie 3agb, welche ale eine Borübung bee Rrieges galt, ob er bas Baben im Enrotas, ob er bie Uebungen ber Ringbabn mit gebubrenbem Gifer betrieb. Bu folder forperlicben Diat mußte bie paffente geiftige gefellt merben, um bie Befinnung bes Beborfams gegen bie Beborben, ber Aufopferung fur ben Staat berguftellen und zu erhalten. Es war fein geringer Bortbeil fur ben Grieg . wenn man auch im Frieben bie Gparta-

<sup>1)</sup> Coomann gro. Alterth. 1, 229. 266. -- 2) Saafe gu Xenoph. de rep. Laced. p. 137.

ner an militarische Dieiciptin, an unbezingten und rassen beberlam gegen bie Anordnungen jedes Bergefetten genöhnte. Vebte man bed in Sparta wie im tager, wie in einer greßen Rasserne jusammen und die Speren bessen die nötigisch Mittel, um auch im Arieben tie Gestleuten unter dem Jönage militarissen zugab halten. Menn sie im herbste ihr Annt antraten, sießen sie burgbeben hered berühnten, wie Alekademenier häten den Genausbart jus sieheren und den Gestleuten und gestleuten den Genausbart au scheren und den Gestleuten zu gehorden, sonst würten sie beren Schwere emsssinden."

Bofitive Rabrung bes abligen Ginnes. Erhebung bee Bergene und Beiftes ju ebler und mannhafter Saltung, ju williger Singebung fur bie Abeleberrichaft und bas Baterland, fonnten nur bie Poefie und bie Dufif gemabren. Diefe mußten unter gute Ceufur geftellt werben, fie mußten von ber Entartung, welche fie burch Bolymneftos, Alfman und Gafabas erfahren batten, gebeilt werben. Blaton führt in feiner Republit aus, bag Rothmus und harmonie am tiefften in bie Geele brangen und am festeften in ber Geele bafteten. fo baf bie aute Dufif ben Dann ebel unb icon made, Die ichlechte ibn verberbe '). Der Staat muffe auf Giufachbeit in ber Toutunft balten, welche Dagigfeit ber Geele erzeuge. Rur bie Lbra und bie Rithara feien gulaffig; bie Glote nicht. Biele Gaiten auf ber Ritbarg feien icablich "). Die weichlichen und flagenben Sarmonieen, Die jonifche und Die ibbifche feien nicht einmal fur Weiber geeignet, geschweige benn fur Manner "). harmonieen biefer Art ichnitten bie Merven aus bem Staate beraus und hatten biefelbe Birfung wie bas üppige Leben ber Burger. Der Staat muß barauf feben, baf bie Dichter murbige Borftellungen von ben Gottern haben und richtige Begriffe über bie Furcht vor bem Tobe '); baß fie feine ichlechten Beifpiele aufftellen bon Rlage und Trauer, welche über bas Dag binausgeben (ber vernünftige Mann widerftebt bem Unglud und magigt fich im Leiben) und jur Bermeichlichung führen; bag fie ben Reig ber Liebe und bie beftigen Leibenschaften nicht verberrlichen und feine lächerlichen Dinge vorführen, welche jeber Unftanbige für fich ju treiben verichmabt 5). Die Dichter muffen gezwungen werben, bas Bilt auter Gitten in ihren Dichtungen aufzuftellen und bie Sprache

<sup>1) 3,</sup> p. 401. — 2) 3, p. 399. — 3) 3, p. 398. — 4) 3, p. 368 — 398. — 5, 10, p. 604. 605. 606.

bes vernünftigen Mannes anzunehmen '). Rur Symnen auf bie Gotter und Lobgefange auf ausgezeichnete Danner burfen bie Dichter verfaffen 1). Rur biejenigen Rothmen burfen fie anwenden, welche ein wohlgeordnetes und mannliches leben ausbruden, und von ben Barmouicen find nur zwei gulaffig: "bie eine, welche bie Tone und bas Berbalten eines tapfern Manues nachabmt, melder in einer friegerischen ober gewaltsamen That begriffen und in Bunben ober in ben Tob gebend ober von einem anderen Unglude betroffen, in allen biefen Dingen fich ftanbbaft und tapfer bes Geschides erwehrt; bie andere, welche ben Dann im Glude und im friedlichen Befchaft zeigt, ber fich betenb an ben Bott wendet und feine Mitburger belehrt und überrebet und in allen biefen Dingen verftanbig, magig und obne lleberbebung banbelt und mit jebem Musgang gufrieben ift" "). Solche Dichtung und folde Barmonieen muffen vom Staate gegen alle Reuerungen feftgehalten werben. Gine neue Tonart fann bas gefammte Staatsleben in Gefahr bringen, benn nirgenbe merben bie Tongrten geanbert, ohne bie Beranberung ber Befete, welche bie Grundlage bee Staats bilben, nach fich ju gieben \*). In ben Buchern über bie Befete wird in abnlicher Beife ausgeführt, ber 3wed ber Dufit fei nicht bas Bergnugen, fonbern bie richtige nachahmung bes Guten und Schonen, und biejenige Dufit fei bie befte, welche ben beften Mann erfreut "). Da nun bie Rothmen und bie Dufit bie befferer ober fcblechterer Manner maren "), fo muffe ber rechte Gesetgeber bie Dichter gwingen, in ihren Liebern ben Charafter makiger, tapferer und guter Danner burch Barmonie und Ruthmus barguftellen ?). Die erhabene Dufit, welche auf Tuchtigfeit und Tapferleit abziele, eigne fich fur bie Danner, bie Ruthmen, welche Bescheibenheit und Boblgeordnetheit ausbrudten, für bie Beiber "). Diefe Gefange und Rothmen muften bann fur alle Beiten fo festfteben wie bie Befete bes Staates felbit "). Huch Ariftoteles theilt im Wefentlichen biefe Anfichten. In ben Tonen und Rothmen find Achnlichfeiten, welche ben Wefenbeiten und ben Affetten ber Geele entfprechen; fo tonne bie Dufif bie Begeifterung, ben Born, bie Tapferfeit, bie Befonnenbeit, bie Sanftmuth aus-

<sup>1) 3,</sup> p. 401. — 2) 10, p. 607. — 3) 3, p. 399. — 4) 4, p. 424. — 5) legg. p. 659. 677. 678. 701. — 6) legg. p. 79<. — 7) legg. p. 660. — 8) legg. p. 803. — 9) legg. p. 800.

Bas bie Bbilofopben bes vierten Jahrbunberte theoretifch feitftellten, empfanden bie Danner, welche bie Berfaffung Sparta's reformirten, bie Ephoren, welche ben von ihnen gewiesenen Beg gingen, bereits gegen bie Ditte bes fechften Sabrbunberts. Dan mufte von ben lururirenben Harmonicen, von ber Bebaglichfeit und Burgerlichfeit Altmane gurudfebren gu ben Schapen, welche man in ben Rirchenliebern Terpanbere, in ben Uriegeliebern bee Thrtaeos befag, Die Dufit mußte umtehren ju bem ftrengen Stil Terpanbere, ju bem Ernft und ber Araft bee Tortgeos, Golde Boeffe und Dufif mußte eifrig gepflegt und geubt werben, wenn ber ablige Sinn, ber Beborfam gegen bie Befete, ber unbeugfame Rriegemuth, Die Benugfamfeit und Ginfachbeit bes Lebens bergeftellt, erhalten und niemale wieber verloren geben follten. Die Baeane bes Thaletas, bie Chorale und Bartbenien bes Mitman wurden indeg beibehalten. Die Glote murbe beidranft, aber nicht gang ausgeschloffen. Dan behielt fie gur Begleitung bes Rriege. tanges, ber Borrhiche, bei, man fant es fogar zwedmäßig, ben Marich und die Evolutionen ber Truppen burch bie icharferen und einbringenben Tone ber Glote begleiten gn laffen. Dur bas Raftoreion bei bem Aufmarich jur Schlacht wurde bei ber Armee noch bon ben Tonen ber Ritbara Terpanbere begleitet 2). Gegen bie

<sup>1)</sup> Aristotel. pol. VIII, 5 - 7. - 2) Pindar. Pyth. 2, 127. Baufar niae III, 17, 5. Thul'nb. 5, 70.

Elegieen de Theognis, der sich in den letten Decemien des sechsten Sachemmerts in Sparta anssielt, werten die Speren nichts meinner gestenden geseinen gestenden gesten. Als ader der Musster Physiquis den tesebos, ein Landsmann Texpanters, nach dem Persperties ) mit einer neunsatigen Rithara nach Sparta tam, schnitt ihm der Ephor Eftperpes zwei Saiten ab; denssi worde dem Schlier des Physics, den Timotheos den Mitch, nachmals seine elffaitge dithara den ben dem Ephoren in Sparta weggenemmen und in der Tias, der Tondalle am Martie, aufgehängt '). Man bitte fist det per sieden sittigen Kithara Texpanters und bei der männlichen derischen Tonart steben.

Es mar bei ben Griechen ein von ben Meiften anerkannter Sat, bag bie Spartaner allein bon allen Bellenen Dufe unb Rube befägen, bag man bei ibnen allein befonnen und verftanbig Rath pflegen tonne. Diefe Rube und Dlufe mar auch fur jeben anbern Ranton ju erreichen, ber fich entschloß bas Burgerrecht auf ben Abel gu beschranten und feine übrige Bevolferung gum Dienfte und jur Unterhaltung biefes Stanbes gn berwenben. Bereinigte er bann biefen Abel in ber Sanbtftabt, fo batte berfelbe Reit und Belegenheit genug, über feine Angelegenheiten nachzubenfen und biefe gu befprechen. 3mmerbin mar es fur Sparta ein Bortheil, baf bas Ephorat nun barauf bieft, baf biefe freie Stellnna bes Abels nicht burch merfantile und industrielle Grefulgtionen wieber vericbergt wurde, baf ber Abel fich meift mit bem Binfe ber Beloten begnugte, bag er bon ben Gorgen und Diben bes Erwerbes wirklich unberührt blieb. Dange für bie forperliche und geiftige Musbildung ift ben Bellenen feit fruber Beit ale bas Gble und Schone ericbieuen, Ueberbaufung mit Geschaften, eifriges Ereiben war ibnen immer unauftanbig und gemein. Aber es war nicht bas zwanglofe Bachethum, es war nicht bie freie Gelbfteutfaltung bes Chelmannes, bes Burgers, bes Menfchen, welche bem fpartanifchen Abel geftattet murben. Wie bie Dufit unter ber ftrengen Cenfur ber Ephoren ftanb, wie nur biejenige Boefie gugelaffen wurde, welche bem Staatsawede biente, fo murbe au berfelben Beit, ale fich in ben übrigen Rantonen, ale fich in ben Stabten ber Jonier bie frifchen Triebe felbftanbiger Forfchung und

<sup>1)</sup> Schol. A ristoph. Nub. r. 967. — 2) Paufan. III, 12, t0. D. Rufe fer Dorier 2, 323.

Untersuchung regten, bie Bilbung in Sparta mit großer Anappheit auf bie 3mede ber Abeleberricaft, auf ben Staatsbienit im Frieben und im Rriege beidrantt. Gine freie Bewegung bee Beiftes, ein freies Streben, Forfchen und Erfunden tonnte auf ichlimme 216wege führen. Die Bilbung ber fpartanifchen Ebelleute mußte eine ipegififd und ausichlieklich politifde und praftifde fein. Gur praftifche und folbatifche Manner tam es auf ichnelle Saffung, Beiftesgegenwart und Ueberblid an; es fam barauf an, ben Rern ber Gache rafch in's Muge gu faffen, ohne Umfchweife barauf loszugeben und ibn gludlich gu treffen. Es mare gegen ben militarifchen Charafter Spartae gewefen, welchen bie Ginfebung bee Epborate fo fraf. tig wieberbergestellt und gefteigert batte, wenn nicht Alles, mas bie Beborben ju fagen, und was man ihnen ju ermibern batte, ohne Umichweife und ohne viele Rebensarten gefagt worben mare. Cheiton bafite lauge Reben und mar ein Meifter, ben Ragel mit einem Schlage auf ben Ropf ju treffen. Er bielt auf Rurge und Beftimmtheit bes Ausbrude; er war mehrmale unter ben Ephoren und gilt für ben Urbeber ber berühmten Brachplogie ber Cpartaner '). Es war biefe Ausbildung bes gefunden Menidenverftanbes, ber raichen Auffaffung ber einzige 3meig geiftiger Rultur, melder neben einer ernfthaften Dufif und bem Intereffe für bie bilbenbe Runft in Sparta gepflegt morben ift. Durch ben Gifer unb Die Musichlieflichfeit, womit man fich auf biefe praftifche Seite legte, burch bie breite Belegenbeit, welche bas ftete Bufgmmenleben ber Manner und Junglinge in ber Sauptstadt, in ben Ringbabnen, bei ben Spffitien jur Scharfung bes Muttermiges und ber Beiftesgegenwart gab, gelangten bie Spartauer auf biefem Relbe ju großer Birtuofitat. Die Rurge ber Latonen murbe balb fpruchwortlich bei ben Griechen, und bas Alterthum trug fich mit einer Menge von Anefboten, welche bie anschauliche und intenfive Musbrudeweife ber Spartaner, Die epigrammatifche Scharfe ihrer Reben , ben treffenben Bit ibrer Untworten in ber That in ein glangenbes Licht ftellen. Saufig genug festen fie mit großem Blud bie Graft ibres treffenben Berftanbes ber gerühmten Bilbung anberer Rantone eutgegen.

Die Ebellente Sparta's fügten fich ber Bucht ber Ephoren. Bene burgerlichen, jene verweichlichenben Tenbengen, welche nach bem zweiten meffenischen Kriege eingebrungen waren, wurden rafch und

<sup>1)</sup> Diogen Baert. 1, 72.

vollständig übermaltigt. Die Aulage für Ordnung, Stätigfeit und Disciplin, ber ftolge und friegerifche Ginn, welche, bem borifchen Stamme eigeuthumlich, bei ben Spartanern burch bie militarifche Organisation Lyfurge, burch bie Dauer und bie Erfolge ihrer Rriege entichiebener ausgebilbet waren als in anberen borifden Bemeinben, festen fie in ben Stant, unter einer fo umfichtigen Fuhrung, wie Die bes Cheilou mar, ju ber Quelle ibrer graft gurudtutebren. Seitbem mar es bewußtes Pringip bes Staats, ben nationglen Erhebungen, ben ropaliftifchen und bemofratifchen Reuerungen auf bem Belovonnes gegenüber, Die Berrichaft bes borifden Abels in Sparta mit allen Mitteln aufrecht zu erhalten. Obne Gintracht im Korps bes Abels, bie ohne eine gemiffe Gleichheit nicht zu erhalten war, ohne militarifche Tuchtigfeit, ohne unberingte Disciplin mar bie Bebauptung einer fo gewaltsamen Stellung ummöglich. Benn bie Befahren bes Staate nicht blog fur ben Augenblid fonbern auch fur bie Bufunft befeitigt fein follten, fo tam es barquf au, biefe Eigenschaften in ber Jugend fo ftart ale irgend erreichbar war, ju entwickeln und bie Befinnung ber Benugfamfeit, bes Beborfams, ber Tapferfeit, als bie mefentliche Grunblage bes Staats bon Generation zu Generation in unerschütterlicher Berrschaft über bas Leben bes Abels zu erhalten. Die richtige Erziehung ber Jugenb war fur biefen Staat nicht eine, fonbern bie Eriftengfrage fchlechtbin. Es murbe feine erfte Aufgabe, ben Ginn ber Gintracht, ber Bucht, ber Frugalität, ber Manuhaftigfeit ber Jugend eingupflangen; es murbe bie Aufgabe ber Greife, ibn auf bie Manner, ber Manner ibu auf bie Junglinge, ber Junglinge ibn auf bie Angben ju übertragen. Die Start Spartg vermanbelte fich in ein großes Ergichungsbaus, bas Bemeinmefen in eine große Ergiebungeanftalt, in welcher jebe bobere Altereftufe bie jungere brillte. Die Erziehung wurde jur Staatergiehung gemacht und foftematifch nach bem 3mede bes Staates geregelt. Die Aufficht über bie Dreffur ber Jugend murbe einem bochgeftellten Beamten , bem Baebonomos, und funf biefem jugeordneten Unterauffebern, ben Bibigeern (fur jeben Stabtbegirf je einer '), übertragen. Es waren Memter, welche burch bie Babl ber Areleversamuilung befest murben; fie ftanben inbeg unter ber boberen Autoritat und Rontrole ber Ephoren 2).

<sup>1)</sup> Paufan, III, 11, 2. — 2) Nenophon, respub. Loced. c. 2. Paus Dunder Geichichte bes Mieritums. IV. 2. Anst. 25

Der Anfpruch bes Staats auf ben Gobn eines Chelmannes begann mit beffen Geburt felbit. Bei ben Sellenen mar es ber Entideibung bee Batere anbeimgestellt, ob bae Rint am Leben erbalten werben follte ober nicht. In Sparta wollte fich nunmehr ber Staat übergengen, ob ans bem neugeborenen Anaben ein guter Colbat werben fonne; bavon follte Leben und Tob bee Rinbes abhangen. Die Bartlichfeit bes Batere fonnte mit parteiifcbem Muge feben. Die Geftstelling und Babrung bes an bie Abstammima gefnüpften Burger und Erbrechte lag in Eparta, wie in ben übrigen Rantonen, ben Beidlechteverbauben auch bann noch ob, ale bie Beichlechteverfaffung ibre politifche Bebentung verloren batte. Den Borftebern ber gebn Dben jebes Stammes wurde bie Untersuchung ber forverlichen Tuchtigfeit ber in ibrem Etamme gebornen Rinber übertragen. Fanben bie Geichlechtevorfteber bas Rind fewächlich ober fehlerhaften gorperbaues, fo mußte baffelbe ausgefest werben. Es gab fur biefen 3med einen befonberen Musfegungeplat, eine Echlicht am Tangetos '). Der Staat tonute nur gefunde und ftarte Rinder brauchen, nur biefe fonnten bie Dube ber Erziehung lobnen. Bis jum fiebenten 3abr follten bie Mutter und bie Barterinnen - es maren gemiethete Beiber aus bem Stanbe ber Berigefen - bie Unaben obne Bergartelung auf gieben. Schon im fünften Sabrbunbert waren folche latonifche Barterinnen auch außerhalb Sparta's gefucht; fo gut verftanten fie fich auf eine gefunde Bilege ber Angben. Gine langere band. liche Ergiebung mar nicht rathfam. Die Bater brachten ibren Tag außer bem Saufe gu, fie agen nicht einmal gu Baufe und ber Ctaat batte in Sparta bie bringenbften Grunbe, bie Erziehnug aller Junfer feinen Zweden gemaß zu leiten. Die lleberwachung ber Grgiebung burch ben Staat ichien jedoch ben Dannern, welche an ber Gpite ber Reform ftanben, nicht andreichenb, um bas Spitem ber Staateerziebima in vollem Umfange burdauführen, um bie Anaben gang in bie Gewalt bes Stagtes zu bringen. Nachbem

san. II. 11, 2. Dus bie Reinter wurch Baldb vergeben murben, feigt met aus ber allgemeinen Beggel bei der ist. De N. 17, 5, 39, 35 erreb. 6, 67. Ben ben Geberen sennten fie als filbilige Aumter nicht wel befest werben, und bier Ernenmang ben Reitigen mu übertragen, weite welterinnig gemein. Die Detrauffigt ber Erhotern felgt aus Aeltan, wer, hist, 14, 7. Albende es 12, p. 559.

<sup>1)</sup> Plut Lvc. c. 16.

man bereits angefangen haben mochte, gur Erleichterung ber armeren Ebelleute Ergiebungebaufer fur beren Gobne in errichten, tam man aus bem eben angebeuteten Befichtepunft in Sparta gu einer gang neuen, von ber Art ber übrigen Kantone völlig abweichenben, febr großartigen Dagregel. Dan enticblog fich bie gefammte 3ugent, mit Ausschluft ber Familie, unmittelbar burch ben Staat und auf Roften bes Staates ju erzieben. Man nabm bamit angleich ben armen Sbelleuten eine große Laft ab, man brachte bamit ein Befühl ber Gleichheit in ben Abel, ein Befühl ber Bemeinschaft und Colibaritat in Die Jugend bee Staate, meldes auf feinem anderen Wege zu erreichen ftant. Bu biefem 3mede muß. ten Ergiehungshäufer, mußten Ritterafabemien erbaut merben von foldem Umfange, baß fie bie gefammte Ingent bee Staate vom fiebenten bis jum breifigften Jahre - erft mit biefem follte ber Aurfus febließen - alfo minteftene acht - bie nenntaufent Ropfe, anfrehmen und beberbergen fonnten. Freilich bedurfte man feiner Ballafte; Echlaffale, Turnfale und Dufiffale genigten. Die Berpflegung mußte ane ben Ginfunften ber Ctaatebomanen, ane ben Steuern ber Bericefen beftritten merben. In biefe Saufer anfgenommen , wurden bie Anaben in fleine Abtbeilungen, 3fae genannt, eingetheilt; mehrere 3lae bilbeten eine Bug, eine Schaar. Die altern und tüchtigern Anaben wurden ben jungern und schwächern als Kübrer ber 3fae und Buge, als 3farden und Buggoren b. b. ale Borturner unt Auffeber vorgefest. Der Staat batte ee vollftanbig in ber Sant, Die Uebung und Bifbung ber Jugent, beren er bedurfte, in biefen Rafernen burchguführen. Der erfte und bornebmite Befichtepunft mar bie Abbartung. Das Baar murbe ben Unaben gleich beim Gintritt furz geschoren und fo gehalten. Gie fcbliefen auf Lagern von Ben unt Strob obne Deden; vom funfzehnten 3abre ab auf Schilfrobr, welches fie felbft im Eurotas brechen mußten. Gie gingen im Commer unt Binter ohne Schub und fparlich befleibet. Bont zwölften Jahre an mußten fie bas fnappe Bollenbemb, ben Chiton, ablegen und fich mit bem Dantel, bem Tribon, allein begnügen. Es mar ein vieredtes nicht allgu großes Stud Tuch, welches auf Die linte Schulter geworfen, über ben Ruden binmeg unter bem rechten Arm burchgezogen und baun wieber über bie linte Schulter gurudgeschlagen murbe. Die Roft wurde abnichtlich fo fparlich gereicht, baß fie fur ben Sunger biefer forperlich fo angeftrengten und im vollen Bachothum befind-

444

25 \*

lichen Jugend nicht ausreichte '). Dies geschab nicht blos, um bie Anaben an Sunger und Durft ju gewöhnen, fie follten auch in bie Gewohnheiten und Liften bes Rrieges fo frubzeitig als möglich eingeweibt merben. Gie hatten bie Erlaubnig, Lebensmittel au fteblen, aber fie burften fich nicht babei ertappen laffen. Wer einen Anaben bei foldem Saus - ober Gelbbiebftabl ertappte, batte bie Bflicht ibn auf ber Stelle ju guchtigen, ober es bem Baebonomos angugeigen, ber biefe Strafe bann burch bie Beitschentrager, bie Maftigophoren, welche ibn ftete begleiteten, vollziehen ließ. Dan ergablte ben Jungen in Spartg von einem Anaben, ber einmal einen jungen Buche entwendet batte und bas Thier vor ben Mugen bes Befitere unter feinem Mantel forttrug, baf er fich burch bie Biffe bes Gucbfes ben Bauch babe aufreifen laffen, obne fich burch einen Laut bes Schmerges zu verratben 2). Auch fonft murbe ben Buben Gelegenheit gegeben, ihre Stanbhaftigfeit im Ertragen von Schmerzen zu üben; fie hatten Beifelproben zu befteben. In Limnae, bem Stadtbegirf bon Spartg, welcher am tiefften am Rluffe lag, batte, nach ber Sage ber Spartaner, Aftrabafos in ben Beiben bes Ufere bas fleine Schnigbilt ber Artemis wieber aufgefunden, welches Dreftes einft aus Tauris entführt. Diefe Artemis - bie Spartaner zeichneten fie burch ben Beinamen Ortbig aus - foll in after Beit mit Menfcbenopfern verebrt worben fein. Bon ben alten Stationen ber Phoenifer auf ber Infel Apthera waren einft phoenififche Rulte in bas Thal bes Eurotas eingebrungen; wir fanden Gburen berfelben in ben Spatintbien, melde bem Apollon ju Ampflae gefeiert murben (Bb. 3, G. 404), Muf Stutberg batten bie Bboeniter ber Appropite Areig, ber Mitarte. gebient, welche bei ben Sprern mit Menschenopfern verehrt murbe. Diefer Dienft tonnte auch oberhalb Ampflae's Gingang gefunden baben. Da bie Taurier bie Fremben, welche in ihre Bewalt fielen, einer jungfraulichen Göttin opferten (Br. 1, G. 464), fo mußte ber Dienft ber blutigen Jungfrau nach ber Meinung ber Griechen bon ber Rufte ber Rrimm ftammen. Die Spartaner, ober vielmehr icon vor ihnen bie Achaeer, batten Weifelungen an bie Stelle ber Opfer ber Phoeniter treten laffen, und man verwendete nun biefen Bebrauch in Sparta fur bas neue pabagogifche Epftem. Am Altar ber Artemis Orthia murbe bie Jugent alljahrlich

t) Heraci. Pont. 2, 7. - 2) Plut. Lyc. c. 17. Xenoph. resp. Lac. 2, 6,

bis auf das Mitt geseitight. Der die Geischung am fängsten ausbiett, ohne einen Laut des Schmerzes ben sich zu geben, war "Sieger am Mitar." Es seit vorgefommen sein, daß einzelne umter ben Streichen ber Mastigsphoren tobt aber sautso niedersanfen ').

Unter ben Augen ber Manner, unter ber Aufficht ber Birigeer und bes Bacbonomos machten bie Buben, von ben 3farcben mb Buagoren angeleitet, ben gomnaftifchen Rurfus burch. Er mar nicht barauf angelegt, Athleten ju bilben, er batte nicht wie in Athen, wie in anderen bellenischen Bauen, ben 3med, bem Rorper bee Ebelmannes eine allfeitige Ausbildung jur Bewandtheit und Schonbeit ju geben. Die militarifche 3wedmagiafeit war fur bie Bomnaftif ber Spartauer ber entscheibenbe Befichtepuntt. Gie begann fur bie fleinen Anaben mit ber Uebung im gaufen und Springen, baneben murbe bas Ballfpiel und bie Starfung ber Arme betrieben. Bur Die oberen Alaffen maren militarifche Gvolutionen, bas Ringen mit feinen mannigfaltigen Borbereitungen, bas Berfen bee Dietos und bee Speeres Die Sauptubungen. Die athletischen Uebungen bee Sauftfampfes und bee Banfratione maren gang ausgeschloffen 2). Bie gut bie fpartanifche Jugend im Laufen ausgebilbet murbe, beweifen am beften bie gablreichen Giegesframe, welche von Spartanern im fiebenten Jahrhundert im Bettlauf ju Olompia bavongetragen murben.

Reben ben gsmindstichen Uebungen gingen bie ercheftischen er. "Die Tanztunst, heißt es in ben Büchern über bie Gesteg, sis baburch entflauben, baß niemand beim Singen ober beim Reten seinen Körper ganz rubig und ohne Geberben zu erhalten vermag!. Der Tam gabnt nun entweber bie Demegungen bes schänen Körpers nach bem Eelen bin nach, ober bie Bewegungen bes kliefte bes scheinen Körpers nach bem Ghennen sin. Jene Gattung ahnt bie Affelte bes scheinen Körpers und ber mänstichen Seete im Kriege eber in gewalfsamer Attion nach, ober ben schönen Körper und bie weise Seele, welche sich im Bohlsein und gemäßigter Kreube besuchte werten bestehen. Der richtige und fedene Zanz ist ber, welcher bie Nachahmung bes guten Körpers und ber guten Seele zieht"). In Beatel wurter vor allem bie friegerischen Wieten bes Tames betrie-

δααίτ μι Xenoph. de rep. L. p. 83. — 2) δααίτ μι Xenoph. de rep. Laced. p. 108. — 3) legg. p. 816. — 4) legg. p. 815.

ben. Sobalb bie Unaben gelernt hatten, nach bem Tafte ber Rithara und ber Blasinftrumente ju fcbreiten, folgte frubgeitig bie Unterweifung in ben Aufangen bee Briegstanges, ber Borrbiche, welche Thaletas von Areta nach Sparta gebracht batte '). Die Borriche mar bie Rachahmung aller Arten bes Anariffe mit bem Bogen ober bem Burffpieß, mit Stoß ober Schlag, und chenfo bie Rachahmung aller Bewegungen, burch welche man ben Streichen und Burfen bes Gegnere ausbog ober biefe parirte; burch ben Sprung jur Geite, burch Burudweichen, burch Dieberbuden gur Erbe ober Emporfpringen .). Much in ber Ruftung und in Ediaaren murbe bie Borrhiche getangt, wo bann bie Bewegungen bes Ungriffe und ber Bertbeibigung nach bem Rothmus ber Dufif in gangen Daffen geubt murben 3). Reben biefen friegerifchen Tangen fehlten aber anch in Sparta bie Chorreigen nicht, welche bem Auftus bienten, welche mothische Begebenheiten anbeuteten und barftellten, welche bie religiofe Empfindung ausbrudten.

Die geiftige Geite ber Ergiebung mar in Spartg ausschliefelich burd bie mufifalifche Bilbung vertreten. Die Unaben und Bunglinge fernten bie Ritbara gebrauchen, fie fernten im Chore und einzeln zu fingen. Aber biefe Fertigfeiten maren unr Dittel gur Bilbung ber Befinnung, nicht felbft für fich 3wed. Die von ber Cenfur ber Ephoren geeignet gefundenen Chorale in ber mannlichen und gehaltenen borifchen Tonart follten ben fittlichen Bern bes fpartanifchen Lebens, Mannhaftigfeit und Disciplin, abligen Stole. Berfchmähung feiger und fnechtischer Urt, ben Ernft ber Bucht, ben Chrgeis ber Unftrengung in bie Bergen ber Junfer einpflangen. Durch bie Brofobien (bie Brogeffionstieder), Die Baeaue (Die Breifelieber), Die Suporcheme, Die Chorlieber, welche Die Bewegungen eines tangenden Chores begleiteten, burch bie Daricblieber bes Eprtaeos und feine Rriege - und Giegegefange, welche ben Anaben eingeubt murben, folten fie ju Frommigfeit unt Beborfam, ju friegerifchem, tobeofreudigem Muthe, ju willigem Ausbarren in Gefabr und Roth gestimmt werben. Die Bilber bes magenben und bulbenben Muthes bes Beraftes, feiner eublich ju ben Gottern erbobenen Belbentraft, Die reifigen Rampfe ber Dioofuren, maren in ben Choralen bes Terpanber und Altman gefeiert; biefe Beroen ftanben in ber Abstammung ihrer Gurften und Stamme, in ben Mita-

<sup>1)</sup> Albenacoe p. 631. Dben €, 358. - 2) legg. p. 815. - 3) legg. p. 796.

ren und heiligthümern, welche die Stadt umgaben, ben Spartanern überall vor Augen. Bon solchen Borbildern sollte das Gemüth ber Ingend erfüllt werden, in solcher Annosphäre sollte sie aufwachsen.

Lefen und Schreiben geborte auch fpaterbin nicht jum Sbftem ter fpartanifden Ergiehung, wenn es auch niemantem vermehrt war, fich tiefe Renntniß ju verschaffen. Man hatte es abgelebnt, geschriebenen Gefeten ju geborchen; fein Beburfnig bee Staate verlangte biefe Runbe, und bie Tenbeng ber Erziehung ging barauf bin, Golbaten und Danner ber That ju erziehen. Was ber 3ugent ju wiffen noth thue, follte fie ausschließlich im Umgange mit ben Dlannern fernen. Es tam nicht barauf an, bag bie Jugenb allerlei wunte, fonbern bag fie bie Bilbung bes Berftantes erhielt. welche fie geschicht machte ben Aufgaben bes Kriege und ber Berwaltung . für welche fie bestimmt war, ju genugen. Man icarfte Die Auffaffung und ben richtigen Blid, man übte ben Muttermit, wenn man bie Anaben gwang fich fchnell au faffen und ftete obne Umichweife ben Sauptpmilt jeber Frage ju fuchen. Diefe Uebung und Charfung bes Berftanbes follten bie Danner ben Junglingen und Angben ju Theil merren laffen, indem fie ihnen burch ibre Befprache zeigten, wie man bie Dinge aufzufaffen und zu bebanbeln babe, indem fie ihnen Fragen ju fchneller Beautwortung porlegten. Richt nur bag bie Dlanner ben Uebungen ber Angben beimobnten, biefe murben auch banfig ju ben Spffitien ber Danner mitgenommen, um bier beren Befprache ju boren und beren Fragen fury und pracis zu beantworten ').

Mit bem achtschnen Jahre traten bie Ilinglinge aus ben Trijehungschiert ver Anschen; es dom ihnen von mun an gelatete, haar und Bart wachsen zu dassein von ihr die Manner! ohne das ürest ihre Erziehung vollenet gewesen wäre. Zie hießen vom dethetenten bis zum zwanzigten Jahre Melieitenes svereenerd Ilingtinge) und wurden in biefer Zeit, wie die Speben bei den Althenern, verzugeweise in enn Alfissen wie den Gevolutionen gelöbt und mit Einisbung bes steinen Ariegs beschäftigt, da auch in Sparta mit bem zwanzigten Jahre die Erziehung bes Erzates und damit die Unmünksjeftin och zien Jahre über wiere Etaates und damit die Unmünksjeftin och zien Jahre über wiere Scitymatt hinnau. Som zwanzigten bie zum breiftigten Jahre bie-

<sup>1)</sup> Heraclid. Pont. 2, 8. - 2) Plut. Lysand. c. 1.

hen bei imngen Spartaner Girenes (3ûmglinge). Die wohnten in befonderen Rafernen und waren gezwungen, unter Aufficht der Bibiaere den vergeschriebenen Teibesührungen obguliegen b, unter weiden das Ballipiet eine beeutende Stelle einnahm. Das Siel des Ebrgrieged der Girenen war, unter die Jahl der berteiligunert siele Ebruren (aus jedem Staumse hunert) ausgenöblit; sie voaren Firtenen (aus jedem Staumse hunert) ausgenöblit; sie voaren Blusse der Benamse hunert) ausgenöblit; sie voaren Bussen der Benamse hunert ausgenöblit; sie voaren Blussen der Benamse unterhalten untschartwickten spartanischen Jugend. Im Frieden standen sie den Beperen unt Berfügung; im Kriege begleiteten se summer von sienen seben könst, war den den biefen Koppe ausgleichen, möhlten de Ephopern sünf, daus biefen Koppe ausgleichen, möhlten de Ephopern sünf, der sinnen als die bie besten und gewandtesten erstiehen, um sie für befonbere Senkungen, als Kaasterau, un gekranden b.

An gewiffen Geften batte bie Jugent ihre Bilbung in Zang und Gefang, im Turuen und ben militarifden Evolutionen öffentlich bargulegen. Auf bem Platauiftas, einer von zwei Bachen umfloffenen, von hoben Platanen bewachfenen Infel, bielten bie Delleirenen jahrlich eine Schlacht ab. Rachbem jebe Rlaffe berfelben bem Envalies im Beiligtbum bes Apollon, im Boebgeon, füblich von ber Stadt, einen Bund geopfert und bem fchnellen Achillens in beffen Seroon im Norben ber Stadt bie vorgeschriebenen Darbringungen gemacht, jog biefe Jugent, in gwei große Abtheilungen getheilt, über bie beiben Bruden, an welchen wenigstens nachmals Die Ctanbbilber bes Lbfurgos und Beratles ftanten, nach bem Blataniftas, um bier obne Baffen gegeneinander zu fampfen. Ge fam barauf an bie Begner ine Baffer gu brangen, wogu alle Rrafte aufgeboten murben "). Bei ben Rarneen, bem Sauptfefte. welches bie Spartaner, welches alle Dorer bem Apollon im Muguft feierten, batte bie gefammte Jugent in ben Bomnopaebien (bie mit ben Rarneen feit ber Beit, ba bie Gomnaftit bei ben Bellenen aufgeblüht mar, feit bem Jabre 665, berbunden morben waren) ben gaugen Umfang ihrer mufifchen, orcheftischen und gomnaftifden Runfte gu zeigen. Gin befonberer Plat am Martte mar für biefe Schauftellungen geebnet und abgegrangt, und icon um bas 3ahr 500 mit Giben fur bie Bufchauer berfeben. Bier tangte



βαυίαπ. III, 11, 2. — 2) Serob. 1, 67. Suidas Αγαθοεργοί. —
 βαυίαπ. III, 11, 2. III, 14, 8. III, 20, 8.

eie Ingent num allichriich die Festreigen zu Ehren des Apollon, sier ließ sie bis Soniale des Thalcate um Allman ertonen, sier zigle sie sich unter den Angele fie fich unter den Angen der Könige, aller Behörten, des gegannten Staates, in der schwicklen Somenhite in allen Arten zummkssischer Lebung?). In solchen sestimates in allen Arten zummkssischer fingen: "Bir vorren einstmaßt frasterstützt Wahner!" und der Chor der Manner antworten: "Bir aber sind es, bast du Luft, versuche es!" worauf dann der Chor der Anaben erwäherte: "Alle werden ein noch viel gewohaltiger sein")!

Der gesammte Staat mar unausgesett mit ber Erziehung feiner Jugend beschäftigt. Beber Spartaner batte bie Bflicht, fur bas beranwachseite Befchlecht ju forgen. Beber Dann war Lebrer jebes Rnaben, jeber Jungling batte in jebem Greife, in jebem Manne Bater und Lehrer ju achten. Much bas bei ben Griechen übliche sartlide Berbaltnig swifden altern und jungern Dannern wurbe in Sparta in bas Spftem ber Ergiebung eingereibt. Der Daun, welcher Wohlgefallen an ber Schönbeit eines Anaben fant, follte ben Liebling mit ber trefflichften Geele, mit ber gehorfamften und mannlichften Gefinnung erfüllen und ber Anabe follte in allen Studen bem Rathe bes altern Freundes folgen. Der Liebhaber mar berantwortlich fur ben Anaben und bie Deffentlichfeit bee Lebens, bie Aufficht ber Beborben war geeignet, Berhaltniffe biefer Art in Spartg por aller finulicen Berirrung ju bemabren "). Die Greife batten überall ben Bortritt und bie erften Sibe. Beber Jungere ftebt por ihnen auf, jeber ichweigt, wenn ber altere rebet. Beicheiben und ftill, gemeffenen Schrittes und mit niebergeschlagenen Mugen, Die Bante im Mantel, follten nicht blos bie Anaben, fonbern auch bie Delleirenen und Girenen auf ber Strafe fich zeigen '). Beber Mann, jeber Greis mar berechtigt und verpflichtet, ben feblenben Ruaben und Jungling, mo er ibn traf, auf ber Strafe ober ben Uebungeplagen, nicht blos mit Borten, fontern auch mit bem Stode ju ftrafen. Glaubte einmal ein Anabe gu bart geftraft gu fein, magte er bei feinem Bater ju tlagen, fo tonute er ficher fein, von biefem noch folimmer gegüchtigt gu werben ").

<sup>1)</sup> Bb. 3, G. 422. Baufan III, 11, 7. Şerob. 6, 67. Athenacos p. 678. legg. p. 633. — 2) Plut Lycurg. c. 21. — 3) Schömann grch. Alterthümer 1, 262. — 4) Xenoph. de rep. Laced. 3, 4. — 5) Acnoph. a.a.D. 6, 1. 2.

Die Jugend muche unter einer eifernen Disciplin auf. Man meinte nicht, bag bie Brugelftrafe bem Muthe und bem Chrgefühl bes Colbaten, bem Gelbitgefühl und ber Chre bee Cbelmanns Gintrag thue. Beber Anabe, jeber Jungling batte ben Stod jebes Spartanere, er hatte bie amtlichen Buchtigungen ber Bibiacer, er batte endlich ben Baebonomos, ber ale Generalprofon ftete bon feinen Beitschentragern begleitet burch bie Strafen, Die Ringbabnen, bie Rafernen ber Jugend jog, ju ffirchten. Richt genug, bag jeber Spartaner Lebrer, Anffeber und Buchtmeifter ber Bugenb war, nicht genug, bag befonbere Beborben, ber Bacbonomos und bie Bibigeer, bie Erziehung leiteten und beauffichtigten, bie bochfte Beborbe bes Staate, bie Ephoren bielten jeben gebnten Tag eine Besichtigung über bie gesammte Ingent ab, ob bie Rleibung, Die Schlaffale und Lagerstätten ben Borfdriften entfprachen, ob bas Aussehen ber Jugend bie geborige Abbartung und Ausgrbeitung zeige '). Und biefer 3mang, unter welchem bie Jugend aufwuche, war bon febr langer Dauer. Es war ein Surfus von brei und amangig Jahren, welchen jeber Spartaner burchgumachen hatte. Erft mit bem breifigften Jabre, mit bem Mugenblid, wo er berechtigt wurde, feine Stimme in ber Berfammlung bes Abels abaugeben, war es ibm gestattet bie Raferne in verlaffen und einen eignen Sausftand ju grunden. Aber man bielt feit ben Beiten Cheilone in Sparta bafur, baf bie ftrenafte Bucht bie beften Danner ergiebe, "baf ber ber Starfite fei, welcher unter bem barteften 3wange aufgewachfen mare" 1).

Dies Spitem ber Erziebung, welches die Anahen im siehenten Jahre bem eliertlichen Dauss etntis, um sie ausschlichtigt das Wertzungen des Staates zu maden, mußte auf das Familienleben einen siehen. Das Berhältligen Einflugf aussiehen. Das Berhältligh der Anahen zu bem Eltenn mußte ein höchsi lederberveren, sie mußten sich beitelmehr als Kinner des Staates venn als Kinner einer Jamilie siehen. Das war es gerade, was man zu erreten, sie mußten siehen wenig als das Recht der Romilie sielten inviolvueller Sinn umb Signanzt, das Anaeleben wes Anaeleben den feinen Machgen und Trieben, das Recht der Romitienung bei Anaeleben des Griefen an Vertracht fommen. Es nar met eine Konstagung der Metrogens geraffichang der Netelsbersschaft gegenüber, im Ebetracht fommen. Es nar met eine Konstagung der Michanung, eine ein Gemeinmeigen das

<sup>1)</sup> A el 1 an. var. bist. 14, 7. - 2; Ibufntites 1, 84.

Recht giebt, Die Familie und Die intibibuelle Erifteng ju feinem Beften aufzubeben und ju vernichten, welche in Sparta babin führte, auch bie Che ihrer felbftanbigen fittlichen Burbe ju entfleiben, welche auch biefe zu einem Mittel bes Staats berabfette. Benn Platon in feiner Republif Die Gemeinschaft ber Beiber verlanat, wenn er ben Staat bamit beauftragt, bie Bleichen mit ben Bleichen, Die Beften mit ben Beften gufammenguführen, in beftimmten Berioben bes Altere und ju ben beften Beiten im Jabre, bamit ber befte Mann erzeugt werben tonne; wenn Ariftoteles gwar ber Beibergemeinschaft wiberfpricht, aber boch forbert, bag ber gute Staat bie Che babin übermache, bag fie in bestimmten Lebensaltern ber Manner und ber Beiber geschloffen werbe, und bag bie Cheleute in ben bagu geeigneten Sabresgeiten ber Liebe pflegten '); fo maren bie Spartaner bes fechften Jahrhunderte ben Bhilofophen res vierten bereite vorangegangen. Gie verfuchten es icon bamale, wie weit man fich praftifch biefen 3bealen aunabern fonne, fie machten bie Che zu einem Mittel ber Erzeugung von ftarfen Rinbern, aus benen einmal gute Colbaten werben tonnten, fie murbigten tiefelbe ju einer Buchtungsanftalt bes Staates berab. Es verftant fich junadit von felbft, bag bie eble borifche Rage rein gebalten merben mufte. Rein Erelmann bachte baran, ein anberes ale ein ebenburtiges Beib beimauführen. Bon Anelanderinnen, perioefifchen ober belotischen Beibern fonnte fein ebler Sproß, fein fpartanifcher Mann geboren werben. Aber bas Gefes verlangte bon bem Spartaner nicht blos ebenburtige Beiber bes Lanbes gur Che ju nehmen, es gebot allen, welche in Befits eines Rittergutes waren ober famen, Die Beirath. Ber nicht beiratbete, obwol er im Befit eines Gutes war, wurde mit Berfürzung bes Burgerrechts und öffentlicher Beschimpfung gestraft. Gin folder Sageftolg burfte bei ben Gomnopaetien nicht Bufchauer fein, bie Ingent mar nicht berpflichtet por ibm aufzufteben und ibm bie Ebre ju erweisen, Die fie allen Mannern und Greifen ju erweifen batte. Er mußte fich im Binter auf bem Marfte zeigen und zwar nacht, bamit jebermann feinen Rorperguftand erfenne, und ein Spottlied auf fich felbit abfingen, in welchem er befannte, bag er Gerechtes erleibe, ba er ben Befeben ungehorfam fei. In gemiffen Teften mar es ben Beibern erlaubt, Sageftolge biefer Art um ben Altar gu fchleifen unb

<sup>1)</sup> Plato respubl. VIII, 546. 547. Arristot. pol. 7, 14.

gu fcblagen '). Aber ber Staat ging noch weiter. Es genugte ibm nicht, feine Ebeliente jur Che ju verpflichten; er verfügte auch über bie Urt ber Che und bae Berbaltnif ber Chegatten. Es murbe ben Spartanern vorgeschrieben, baft fie weber ju frub noch ju fpat beirathen burften "); fie murben beftraft, wenn fie eine fcblechte Che eingingen b. b. eine folche, welche ben 3wed ber Che, bie Erzeugung ftattlicher Rinber, zweifelhaft ober umnöglich erfcheinen ließ '). Ronig Archibamos erhielt eine Etrafe von ben Ephoren, weil er eine zu flein gewachsene Frau beimgeführt babe 4). Es mar jebem Chemanne gestattet, welcher fich ju ben Berten ber Liebe weniger tuchtig fühlte, einen jungern ober fraftigern Freund an feine Stelle treten ju laffen, und Plutarch berichtet, bag viele Spartaner von biefer Erlaubnif Gebrauch gemacht batten, um bie iconften und beften Rinber ju erzielen. Wenn ein Dann, bem bie Frau feines Freundes beffer gefiel ale bie feinige, biefen überrebete, fein ebeliches Recht mit ibm ju theilen, fo galt bies feines Beges für ungeziement. Burben ber Gran guerft Untrage biefer Mrt gemacht, fo batte fie biefelben an ben Dann zu verweifen "). Much ben jungeren Brubern, welche aufer Stante ein Saus ju grunden, auf bem Rittergute bes alteften Brubere lebten, geftattete bie Sitte, bie Frau beffelben ju benuten "). Unfruchtbarfeit ber Frau löfte unter allen Umftanben bie Che. Es war in biefem Ralle nicht blos erlaubt foubern auch geboten, bie Frau fortinfcbiden und eine andere ju beirathen. Bollte man fich von ber unfruchtbaren Grau aus anderen Grunden nicht trennen, fo nabm man eine zweite, vielleicht auch noch eine britte bagu?),

Der Staat hielt die jungen Manner bis jum breifigsten Jahre in seinen Grziebungehäusen zurück; seitte bie Eingehüng ber Ehe auch bis hinter biesen Zietspunft zurückzsschen weren? Dies sonnte schwerze ber die gest bennte schwerze ber die Berten gestattet, wenn sie Reigung zu einem Mädhen wurde ben Eirenen gestattet, wenn sie Reigung zu einem Mädhen wurde bei Einwissisch das Vorwenwerde der bes Baters erhalten hatten, die Estrorene beimisch zu enstützen und in bas Daus einer Bertunnstin zu bringen. Dies hann als Brautmutter (\*\*regestegad) die Ensstütztet zu empfangen. Sie misste

<sup>1)</sup> Plut Lyc. c. 15. Alben 13, p. 556. — 2) Pollux 3, 48. 8, 40. Joh. Stobaet Florit, 67, 16. — 3) Plut, Lyc. c. 30. — 4) Plut Agesilaus c. 2. — 5) Plut Lyc. c. 15. Plut comparity et Nommer c. 3. 4; yal. &&dômann grá Mitribhiner 1, E. 266 — 6) Polyh, exc. valic. 12, 6. — 7) gerodot 5, 39. 6, 61. Manifan, III, 3, 1

Mus bemfelben Befichtspunfte, bem berrichenben Abel icone und ftarte Rinber ju ficbern, tam man in Sparta baju, auch ben Dabden einen gumnaftifden Rurfus von Ctaatemegen vorzufdreiben. Die Beiber mußten felbft ftart und fraftig fein, wenn fie gefunde und tuchtige Rinder gebaren follten. Auf befonberen Ilebungeplaten wurden bie Madden im Supfen und Anferfen, im Laufen, Ringen, Epringen, im Burf mit bem Diofos und bem Spieß, natürlich mäßiger ale bie Rnaben, und baneben in manderlei Tangmeifen gentt "). Wie bie Unaben trugen bie Dabchen bas wollene Bemb, bas bei ihnen etwas weiter binabreichte, aber bei ben Turnübungen wenigstens an einem Schenfel aufgeschlitt war. Rach ber Ginführung bes Turnens und biefer bagu erforberlichen Leichten Befleibung tounte ber Dichter 36pfos von Rhegion in ber zweiten Balfte bes fechften Jahrbunberte bie Junafrauen Sparta's bie "ichenfelgeigenben" nennen 3). Bei manchen Beften taugten bie Junglinge und Jungfrauen ibre Chorreigen. fangen fie ibre Chorale neben einander; bei gewiffen Schauturnen faben bie Innglinge ben Dlabchen, bie Mabchen ben Uebungen ber Bunglinge au, und bas Urtheil ber Dabchen war nicht ber gerinafte Sporn fur ben Gifer ber mannlichen Jugenb. "Den fcbonen Tangeton berlaffent, fingt ber Chor ber Yafonen beim Ariftobanes, eile o Dlufe, ben ebien Gott von Ampflae zu preifen, Die Mjana (Athene) im Erghaus und bie ftarfen Tonbariben, welche am

<sup>1)</sup> Piut Lye. c. 15. Xenoph. de rep. Laced. 1, 5. — 2) Xenoph. r. L. 1, 4. Legg. p. 805. Plat. Lyc. c. 14. Aristoph. Lysistr. 83. — 3) Plut. tonp. Lyc. et Nume c. 3.

Eurotas spielen. Wohlauf, schreite einher, in leichtem Schwunge, um Sparta zu singen, das die Spier der Gester pliegt und ber äffie Codell; we die Ungernen den Fällen gleich am Eurotas im bäufigen Schwunge der Fuße den Staub aufregen. Es fliegen ihnen die Haute, wie ich geschwingenden sliemenden Udschen; es sliptet fie der Verde beiligen kinn, die wohlgeschwende Cherstiprerin. Auf, binde das Haut einer und schwinge dich mit Jand und Zuß wie ein Pirfd, umb laß den Taltschlag ertibnen, welcher dem Eber frommt, um finge deine flatsfte Gesten im Erzhaug, des Allampferim ")!

Benn bie Frauen in Athen nach bem Borbilbe ber 3onier. welche ben Ginfluffen Mfiens nachaegeben batten, etwas enger auf bas Frauengemach befchräuft worben waren, ale bies in alter Beit bei ben Bellenen Gitte gemefen mar; wenn bie Jungfrauen Athens fich nur verschleiert auf ben Stragen zeigten, fo wurben nun in Sparta bie Dabchen auf ben Turuplas, auf ben Marft, in bie Difentlichfeit gezogen. Salbnadt, in ber Conne und in freier Luft, unter ftarfen Dinofelubungen, wuchfen fie gu ruftigen Jungfrauen empor, beren Derbbeit allerbings über bas Dag garter und aumutbiger Weiblichfeit binausging, beren Schonbeit jeboch von allen Bellenen gnerfannt wurde 2). "Bie fcon bu bift, fagt beim Ariftophanes eine Atheneriu ju einer Spartauerin, wie blubent beine Saut, wie fcwellent bein Steifch, welche Brufte; bu tonnteft einen Stier ermurgen!" '). Bas mehr bebeutete ale bie Ecbonbeit, Die Gittfamteit ber Jungfrauen ging bei biefem Goftem ber Ergiebung nicht verloren, Die Chen wurden aus freier Babl und Reigung geschloffen, und trot ihrer mannlichen Ausbildung werben bie fpartauischen Beiber nicht blos als aubangliche Gattinnen, foubern auch ale gute Sausfrauen gerühmt '). Bwar verftanben fie es nicht gut ju fpinnen und zu weben, aber fie verftanden bas Saus gut ju verwalten 5), mas ihnen bei bem Leben ber Danner auker bem Saufe in Sparta noch mehr oblag ale anteremo. Nach ber Berbeiratbung lebten fie im Saufe und gingen nur verfcbleiert aus"). 3bre Meibung blieb einfach und fcmudles "). Aber ben Manueru burch ihre gange Erziehung naber und gleicher gesteltt, ftauben fie auch in ber Gbe ebenburtiger neben bem Daune, ale bei anderen Betienen. Frubzeitig in bie Deffentlichfeit gezogen, von

<sup>1)</sup> Aristoph. Lysistr. 1296. - 2) Athen. 13, p. 556. Etrabon p. 449. - 3) Aristoph. Lysistr. v. 78 fight. - 4) Plut. Lyc. c. 15. - 5) Leg. p. 805. - 6) Ediphinan grd, Alterib. 1, E. 279. - 7) Herradisk, Polace,

ber Erziehung ihrer Rinder entbunden, fobald biefe bas fiebente 3abr überschritten batten, fühlten fie fich taum minter wie bie Manner ale Glieber bes Ctaate. Un Burudhaltung nicht gewöhnt, urtheilten fie freimutbig und breift über bie öffentlichen Dinge; ihre Meinung wurde geachtet, ihr Tabel wurde gefürchtet, ibr Cob gefucht, und ibre mannbafte Befinnung bewies fich fpaterbin in fritischen Beiten zuweilen ale eine febr mirtfame Stute bee Staate. Gie wurden burch biefe Etellung einiger Dagen entschädigt für bie Entwürdigungen, benen nicht wenige unter ihnen im ehelichen Leben ausgesett maren. 3hr Ginflug erreichte icon beshalb, weil er ein offener und allgemeiner mar. bei weitem nicht bas Dag ber Ginwirfung, welches politifche Frauen in neneren Beiten auf bie Wefellichaft und ben Staat ausgeübt haben und noch ausüben. Den Griechen ber übrigen Rantone ericbien inden auch icon bas Berbaltnin, in welchem bie fpartanifden Chelfrauen gu ben Dannern ftanben, ale eine Beiberberrichaft ').

Das neue Cherecht, Die Ghunnaftif ber Beiber garantirte bie Erbaltung bee berricbenben Ctanbes und beifen gefundes Blut. Das planmagig burchgeführte und gut ineinanbergreifenbe Spftem ber Staatbergiehung gab Gemabr für bie Musbilbung ber militas rifcben und moralifden Brauchbarfeit bes Abele jur Erhaltung feiner Berrichaft. Die Disciplin, unter welche bie Danner geftellt waren, erinnerte biefe jeben Angenblid, bag fie bem 3mede bes Staates, nicht ihren eigenen Zweden gu leben batten. Die weitgreifenben polizeilichen Befugniffe, welche bem Epborat über Die Che, Die Erzichung und Die Bucht ber Manner beigelegt worben waren, mußten genügen und genügten in ber That, ben Abel in ber nunmehr eingeschlagenen Richtung fur alle Bufuuft feftaubalten. Wenn bie Baralpfirung ber toniglichen Gewalt bie erfte, bie Dieciplinirung bes Abele bie zweite Aufgabe ber Ephoren mar, die britte bestand in ber Rieberhaltung ber Unterthanen. Un ber Spige ber Berioefen, an ber Spite ber Beloten fonnte bas Ronigthum jeben Augenblid über ben Abel berfallen. Be reicher und wohlhabenber bie Beriocfen burch Sanbel und Berfebr murben, um fo unficherer murbe ibr Beborfam, je gabireicher bie Beloten wurden, um fo eber tonnten fie Aufftanbe verfuchen.

<sup>1)</sup> Pint. Lyc. c. 14. Agis. c. 7.

Die Berioefen, verfonlich und binglich frei, gablten ben Ronigen feit alter Beit ein gewiß nicht febr bobes Econtgelb (Bb. 3, G. 363.); außerbem wurben fie vom Staate nach Befallen befteuert. Benn fie ibre Gemeinbeangelegenbeiten felbftanbig vermalteten, bas Recht wurde ibnen von fpartanischen Beamten gesprochen. Roch icarfer ale fruber mußten fie bon ber Stabt Sparta, von bem Rriegelager bes Abele fern gehalten werben, bier am wenigften burfte man eine bauptftabtifche Menge, eine burgerliche Bevölferung empormachfen laffen; was ber Abel vornahm und beichloß, follten bie Unterthanen gulett erfahren. Es fam ferner barauf an, bie Bericefen in folder Beife gu befteuern, bag ibr Boblftanb nicht zu groß wurbe, es fam vornamlich barauf an, in ben Safenorten fo bobe Bolle bon ben eingebenben Baaren gu erheben, bag ber Berfebr unbebeutend mit bie Debrgabl ber Berioefen beim Sanbbau bleiben mußte '). Bor allem aber war es nothwendig, jebe Berührung bes Konigtbums mit ben Berioefen aufzuheben. Die Ernennung ber Beamten, bei welchen bie Berioefen ebemale in Civilprozeffen gegen einen Spartaner batten flagen fonnen, ber Epboren, war ben Ronigen bereits entrogen : bie ber Muffeber und Richter ber Berioefengemeinben murbe ibnen nun ebenfalls genommen. Die Gintheilung ber Berioefen, berem Bleden in bem Gebiete von Sparta und Deffenien gerftreut lagen - es waren meift Safenftabte und alte Orticaften im Gebirge (Bb. 3, G. 377.) - in bunbert Sammtgemeinden icheint mit ber Umwanblung ber Berfaffung Sparta's burch bas Ephorat gufammengubangen. Gur je funf biefer Sammtgemeinben ernaunten bie Ephoren jabrlich einen Barmoften - im Gangen gwangig --, melder bie polizeiliche Aufficht über biefelben führte und ibnen bas Recht fprach 1). Die oberfte Polizei über bie Perioefen ftand ben

Epboren unmittelbar gu. 3bre Gewalt mar fur biefen Ctanb fo unbeschränft, bag fie jeben obne Urtbeil und Recht an Tope bringen tonnten '). Es verftant fich bon felbft, baf bon biefer Befugnif nur ein vorfichtiger Bebrauch gemacht werben burfte, weun es galt, gefährlichen Beftrebungen, bartnadiger Opposition und Berichwörungen zu begegnen, wollte man nicht ftatt Unterwerfung und Geborfam, Erbitterung und Aufftanbe berborrufen. Done 3meifel wurben bie Berioefen im Bangen milbe regiert, fobalb fie nicht Diene machten, ben bestebenben Buftanb ju anbern, Das neue Suitem, Die Aufficht ber Barmoften und Epboren bemabrte fich fo gut, bag man bes Beborfame ber Bericeten bereite gegen Ente bee fecheten Jahrhunderte vollfommen ficher mar und es magen tonnte, fogar einige Taufenbe aus ber Babl ber begüterten Berioefen jum Kriege aufzubieten. Es gefcab bies, nachbem einige Grenzbegirfe Arfabieus fich ber Dberbobeit Grarta's unterworfen batten, obne eine andere Bflicht ale bie ber Rriegefolge ju übernehmen, ale auch anbere griechische Rantone bie bei ihnen aufäffigen Schutburger gum Rriegebienfte benutten 1).

<sup>1)</sup> I socrat. Panthen, p. 207. — 2) Muf bie Rolgen bei Et Gaufeinigt is, ist in, 10 f. in. monach soen im erften messenichen gefüngert geltenet, ist in. 10 f. in. 10 f

Stälfte ibrer Ernten an ben Buteberrn, auf ben Domanen an ben Staat abjugeben; bie jungeren Gobne murben bon ben Berren jur Bflege ber Beerben ober ju ihrem perfonlichen Dienft beftimmt. Much in ben übrigen griechischen Staaten gab es Effaven, welche in Sanbeloftabten wie Rorinth gabireich maren, welche auch in Attifa im nachften Jahrbundert gablreich wurden. Aber ibre Babl tam in feinem Ranton und ju feiner Beit ber ber Beloten gleich. Bene maren gefaufte Barbaren und beren Nachfommen; in Sparta maren es Bellenen, jum Theil beffelben Stammes und beffelben Blutes wie bie Spartaner. Je weiter bie Erhebung ber unterbrudten Stamme auf bem Beloponnes in ben erften Decennien bes fecheten Sabronnberte um fich griff, je größere Erfolge bie bemofratifche Richtung um biefe Beit gewann, um fo gefährlicher für Sparta. Aber man ichredte bier auch vor ben außerften Dittelu nicht jurud, und bie Bewaltfamleit bes fpartanifden Ctaate tritt bier. mo es barauf aufommt. bie Unterlage ber Abeleberricaft au erbalten, fie muß bier in ben fcbroffften Formen ju Tage treten. Bunachft tam es barauf au, ben Beloten überall ju erfennen. Es murbe ihnen berboten, eine anbere Tracht ale bie alten Bauernfleiber, Die Leberfappe und bas Echaffell ju tragen. Dan jebe abmnaftifche und ritterliche lebung ben geborenen Beloten unterfagt war, berftebt fich bon felbft. Auch bie Lieber Terpanber's und Alfman's ju fingen war ihnen berboten. Die Sauptfache mar, eine icarie Mufficht über fie ju fubren, ibre Stimmung und ibre Unichlage genau ju tennen. Die Berren, welche nur ausnahmeweife auf ihren Gutern lebten, waren nicht in ber Lage. ibre Beloten ju überwachen. Diefem Uebelftante abzuhelfen, wurde ein burchgreifenbes Suftem nicht blos ber polizeilichen llebermadung, fonbern ber polizeilichen Spionage eingeführt. Cobalb bie Ephoren im Berbft ibr Amt angetreten batten, befehligten fie eine Ungabl von mehreren hundert Junglingen - es waren bie, welche ihnen am gewandteften und gefcheiteften fcbienen - jur Rrbpteig b. b. jur Berbergung. Diefe mußten allein obne Begleitung eines Ruechtes, mit bem Schwert ungürtet und ben Rangen mit Lebensmitteln auf bem Ruden, ben gangen Binter binburch bas Band burchftreifen. Ge mar ihre Aufgabe, fich nirgent feben gu laffen, aber bas Treiben ber Beloten in ber Beit, wo biefe bie meifte Duge batten, wo fie in ihren Butten und ben Dorfidenten aufammenfagen, ju beobachten und ju beborchen. Auf ben

Bericht biefer Spione über verbachtige Angeichen und Reben, melde fie mabrgenommen, beftimmten bie Ephoren, welche bon ben gefährlichen Gubieften unter ben Leibeigenen icharfer beobachtet. welche fofort aus bem Wege geräumt werben follten. Much bies Befcaft lag ben gur Arppteia commanbirten Junglingen ob. Gie hatten ihre Opfer, "bie ftarfften und bie beften ber Seloten" wie Blutarch fagt, in aller Stille ju überfallen, fie mußten ibre Deudelmorte vollzieben obne Auffeben zu erregen. Die Seloten maren unter bem beständigen Schreden bes Tobes, niemand wunte, wen ber nachfte Streich aus ben Bolfen treffen murbe. Diefe planmaffige Spionage im größten Umfang, Diefer permanente Dendelmort, biefer in ber gamen Geschichte beispiellofe Terrorismus, bieute ben Spartanern jugleich ale ein praftisches Ergiebungemittel in ihrem pabagogifden Chftem. Bie man bie Beloten gumeilen amang, gemeine Lieber ju fingen, gemeine Tauge gu tangen und fich ju berauschen, bamit bie eble Jugend fich mit ber nothigen Berachtung gegen bie Rnechte erfülle 1), fo gab es ja feine beffere Borubung für ben Rrieg, ale biefe Arppteia, welche bie jungen Manner nothigte, ben gangen Binter binburch unbeschuht bas Land ju burchftreifen, ihre Beburfuiffe, ben Unterhalt felbft ju beforgen, ftete ju bibougfiren und babei alle Lift, ben Reind auszufpaben und zu belaufden, unverbroffen in Anwendung gu bringen. Die in Rolge ibrer Erforfchungen notbigen Morbthaten gewöhnten bann bie jungen Rrieger auch frubgeitig an Blutbergießen ").

Mit seldem Mitteln burften bie Resermatoren ber spartanle 'sem Berfassung bie fichere Aussicht began, bie Abelscherfchaft im Suben bes Betoponnes sir alle Julianst aufrecht zu erhalten. Ram es trop allem wieflich zu Auffähren ber Perioesen oder heien, so war ihnen sebe Aufreligung Seitens ber fraussichen Ge-

walt abgeschnitten und ber fpartanifche Abel ftanb in feiner Befammtbeit ju Sparta in Garnifon. In feine Beltgenoffenicaften abgetheilt, mar er ftete bereit ben Angriff ju empfangen und abjufdlagen. Bas bermochten Schaaren bon ungenbten und ichlechtbewaffneten Leibeigenen gegen biefe abelige Ernppe, welche nun bon Jugend auf jum Rriege, ju folbatifder Disciplin und folbatifdem Chrgefühl erzogen wurde, gegen biefe lebung im Gebrauch ber Baffen, in bein Mannover, welche felbit im Felblager noch immer fortgefest murbe '), gegen tiefe taltifche Birtnofitat. Das aftive heer bestand aus ben Chellenten amifchen bem amangigften und funf und vierzigsten Jahr. Den Dannern vom fünf und viergigften bis jum fechzigften Sabre anfwarts lag ber Garnifonbienft im Lanbe ob. Die Lage Sparta's erlaubte niemals, baft fammtliche Mannichaft ine Relb jog. Dit bem fechzigften Babre erlosch bie Berpflichtung jum Rriegebienft. Der Organismus bes fpartanischen Beeres fiel nicht wie bei ben übrigen Sellenen mit ber burgerlichen Gintbeilung aufammen; nicht bie brei Ctamme ber Solleer, Bampbbler und Domanen ftellten bie erforberliche Dannfcaft. Die freiwillig gufammengetretenen gerporalicaften, Die Bufammengeichwornen ber Belte, Die Enomoticen, bilbeten mölf bis funfgebu Dann ftart bie unterfte Abtbeilung bes Beeres. Bier Enomotieen bilbeten eine Bentefojtos, eine Compagnie, beren Normalgabl funfzig Daun betrug. Die Rompagnien murben bann gu Lochen vereinigt. Babrent bie Bopliten ber anberen Rantone Rich. tung und Orbnung fo gut bewahrten, wie es eben geben wollte. marfcbirten bie Spartaner in ihren rothen Uniformen, mit ibren blaufen Graidilben . Saar und Bart woblgefammt . mit Rrangen um bie Selme wie jum gefte geschmudt, nach bem Mange ibrer gablreichen Bfeifer im Tatte, rubigen Schrittes obne Uebereilung. itete geichloffen und ftete in ber Richtung. Wahrend bei ben übrigen Griechen jebes Rommanbo bom Beerführer felbft bem Berolb gegeben und bon biefem laut ansgerufen wurde, borte man bei ben Spartanern feinen Laut. Bon ben Ronigen gingen bie Befeble leife an bie Bolemarchen, von tiefen an tie Lochagen, melde bie Lochen führten und burch bie Bentefofteren binab bis gu ben Aufrern ber Enomotieen, ben Enomotarchen. "Der Befehl fagt Thufbribes. gebort vielen im fpartanifchen Beere; es beitebt

<sup>1)</sup> Soomann griech. Alterthum. 1, 286.

aus Befeilshabern von Befeilshabern"). Abhrend die Bürgerelebaten ber übrigen Kantone bei jeder unerwarteten Bewegung in Verwirrung geriethen, wurde bei dem Spartanern jeder Kufmarfch, jete Beränderung der Frout mit der greifen Leichigfelt und Sicherbeit anspefilder um man fah die Rettenfihrer fetes im erften die der nan fah sie immer vorn am Beinde bleiben. Den Organismus spres herrer, hir Czercierrzglement, hielten die Spartaner gebein. Die Kübefelungen ver de Pererb verbern nach Bedriffiss in verschiedener Särte commandirt. Keine Berfammlung der Bolfs bestimmte die Jahl bes anschiedenden herres, die Epheren gaben in aller Stille die Besche ur Bereitsjaft und zum Ausbinden Es voar nicht leicht die Särte des spartanischen herres zu kennen, mit verschen man zu fum batte.

Wit ber Durchführung beser Institutionen trat Sparta seit er Mitte bes sechsten Sabrhunderts in einen sehr mertlichen Gegenfag zu bem übrigen Rautenne von Bellas Wähfermb biese, namentlich bie Seestädte, zu einem lebhafteren industriellen und commerciellen Tereben gelangten, hiel Byarta ben Vamboan ses, nonkoratra zu ber alten Guijachbeit und einer Sunissen sein, war kontra zu ber alten Guijachbeit und einer Sunissen sein kit res Lebens zurückgelebrt. Die Griechen erstaunten im fünsten Jahrhumbert durüber, voh biese Gebelleut so grobe Aleiber trugen, bis sie seinfubren ihre schworze Suppe zu essen, das für der

<sup>1)</sup> Ibufpbites 5, 66. - 2) Schofmann a. a. D. 1, 253.

ten Gidenbanten fagen ftatt auf Bolftern ju liegen '), baf ibre Berathichaften armlich, ibre Cflaven ungebobelte Bauernfnechte, bag ihre Scheibemunge ben Gifen mar. Babrent bie übrigen Rantone bie Fremben ju ihren Festen luben und nieberlaffungen nicht ungern faben, trieben bie Grartaner von Beit zu Beit alle Fremben aus, mabrent bie Jugent bei allen antern im Saufe ber Eltern aufwuche, war fie bier in große Rafernen gufammengebracht. Babrent bie Burger bei ben übrigen nur im Kriegsfalle Golbaten maren, maren bier bie Golbaten Burger, mabrent bie übrigen Bellenen Golbaten aus bem Stegreife maren, maren alle Spartaner Kriegefundige und Briegefünftler 1), gab es bier allein in Bellas eine ftebente Armee, welche in beftanbiger lebung geicult murbe. Babrent es nirgent Ronige gab, regierten bier zwei neben einander, und biefe gurften wohnten in einem aften armlichen Saufe (Bb. 3, C. 363.). Babrent bie übrigen Griechen in ibren Berfammlungen fagen, ftanben bie Gbelleute von Sparta gwifden Anafion und Babbfa; mabrent man bei auberen lange biefutirte. wurden bier nur furge Borte gesprochen und ftatt bie Sante aufjubeben wurde bier mit Befdrei abgestimmt, wie bie Borvater gethan. Aber man bewunderte zugleich bas Ineinandergreifen aller Ginrichtungen, Die punftliche Rolge, welche ben Borgefesten geleiitet murbe 3), bie Beimlichfeit und Schnelligfeit, mit welcher bie Ephoren ibre Beidluffe faßten, bie unbegrenzte Bemalt, melde fie ubten und ben Gehorfam, welchen fie fanben. Dan fab mit einer gewiffen Chrinrcht und Coen auf bie Spartaner, welche fic in icabigen Manteln, mit berben Stoden, langem Sagr und langen Barten ju Cipmpia zeigten '), mabrent fie felbft eben fo ftola auf bie grobe Bolle ihrer Bemben und bie fruggle Roft maren, mit welcher fie fich begnugten, ale auf ben Abel ihrer Abftammung und auf ibre Berrichaft.

Wie eigentstümtich auch ver Weg war, welchen die Spartamer um Erhaltung der Abelsberrschaft in einer sie die höcht gesährlichen Periode eingessähgen hatten, wie entschieden sie es burchsühren, daß das Leben übere Gesellente einfach umd schwacke blied; man war in Sparta nicht gemeint, das die Anlagen der Gemeinde,



<sup>1)</sup> Servius ad Aeneid. 7, 176. Dech lagen fpäterbin auch die Spartaner, aber immer auf Fritischen obne Beister: Alben a co p. 141. 518. Suidas Irakies. — 2) Plut. Pelopadas c. 23. 3) Isocrates Archidamus p. 132. 133. — 4) Action. war. histor. 9, 34.

bie Beiligthumer ber Gotter binter benen ber übrigen Bellenen gurudfteben follten. Als fich auf ben Infeln, in ben Stabten ber Bonier prachtvolle Tempel erhoben, ale Theagenes und Rleiftbenes große Bauwerfe unternahmen, gingen bie Spartaner mit Liebe und Gifer auf biefe Richtung ein. Bar bie Erbauung ber Tonballe burch Theoboros von Samos aus einer Richtung bervorgegangen, welche man nicht weiter begunftigen fonnte und wollte. fo hatte bie Musichmudung ber Tempel nichte, mas mit bem feftgeftellten Staatszwed irgent in Biberfpruch geftanben batte. Die Spartaner befchloffen, bas altefte und beiligfte Botteshaus ihrer Stabt, ben Tempel ber Athene, "ber Buterin ibrer Stabt," auf ber Burg, wurbiger auszuftatten (Bb. 3, G. 346.). Reben biefem Tempel ftant bereits lange eine Bilbfaule bes "Beus in ber Bobe" aus getriebenem Erg, bie altefte Ergftatue in Bellas wie Baufanias behauptet, ein Berf bes Rlearchos von Rhegion (ob. 5. 110.); in feinem alten Tempel ju Ampflae mar bem Apollon ebenfalls bereits ein Ergfolog errichtet, von breifig Ellen Bobe, ben Selm auf bem Saupte, Bogen und Lange in ben Sanben. Baufanias bemerft, baf biefes Bilb obne bas Beficht, bie Sanbe und Rufe einer Caule gleichen murbe. Run follte auch bie Atbene ein Erzbild erhalten und ihr Tempel zugleich mit ebernen Platten quegefcblagen werben. Es war bie altefte Beife ber Ausschmudung bei ben Griechen. Bie bas Schapbaus bes Atreus ju Dipfene in alter Beit biefen Schmud erhalten batte, fo batte Dhron von Sitoon noch unlangft bas Schanbaus ber Gifponier ju Dibmpia mit ebernen Blatten ausichlagen laffen (ob. G. 36.). Die Gpartaner befagen bamale einen ganbemann, welcher im Stanbe mar, ein foldes Bert auszuführen. Die Runft ber Bilbhauer von Rreta, bes Dipoenos und Styllis (ob. G. 36.), hatte in Sparta Rach. eiferung erwedt; brei Lafebaemonier, Theofles, Dontas und Dorofleibes werben als ibre Schuler bezeichnet '). Gitiabes von Sparta, welchem bie Arbeit ber Statue und bie Ausschmutfung bee Athenetempele übertragen murbe, mar jugleich Bilbbauer. Baumeifter und Dichter. Unter feinen Befangen wirb ein Somnos auf bie Athene befonbers bervorgeboben. Rach Bollenbung bes Baues ftanb bas neue Erzbilb ber Athene ") in eis

<sup>1)</sup> Baufan. V, 17, 1. VI, 19, 9. — 2) Die bermenartige Aibene auf Mungen von Sparta ift wol biefer Statue nachgebilbet. Da Gitlates eberne

nem ebernen Tempel; bie Bottin bieg bon nun an bie Gottin im Erzbaus (Chalficefos). Auf biefen chernen Bauten batte Bitiabes in erhabener Arbeit bie Geburt ber Gottin gebilbet, bie Rampfe bes Beraftes, bes Abuberen ber fpartauifden Konige, bem bie Atbene fo bulfreich Beiftand geleiftet batte (Bb. 3, G. 124.), bie Rampfe ber Diosfuren und bie bes Berfens gegen bie Borgonen, in welchen Berfeus ebenfalls ben Beiftant ber Athene erfabren batte. Der Gott bee Lichtes batte fo gut gegen bie Beifter ber Duufelbeit ju fampfen wie bie Gottin bes blauen Simmele gegen bie Betterwolfen, welche bie Belle bee Simmele verbunteln wollen. Baufanias nennt biefe Reliefe bee Gitigbes febr große und bewunderungemurbige Berfe '). Richt lange nach bem Ban bee Erzbaufes follte bem Apollon eine golbene Bilbfaule und zwar oben auf bem boben Gipfel bee Thornar (Bb. 3, S. 347.), welcher im Norboften über ber Stabt Grarta querft bon ben Etrablen bes Morgenlichts begrüßt wurde, errichtet merben. Da weber in Sparta noch fonft in ber Mabe eine fur biefen 3wed andreichenbe Denge von Golb ju baben mar, ichidte man nach Garbes jum grocies, um bort bas notbige Gold einaufanfen. Rreefes machte es ben Spartanern jum Beichent. Die Bilbfaule, welche aus biefem Golb um bas 3abr 560 errichtet wurbe, war ein hermenartiges Stanbbilt, wie bas bes Apollon gu Ampflae und bas neue Ergbilt ber Athene im Ergbaus 2). Rach bem Beiligthum ber Atbene auf ber Burg mar ber Tempel bes Apollon ju Ampflae bas angeschenfte Beiligtbum im Thale bee Eurotas (Br. 3, S. 404.). Um auch biefem eis nen neuen Schinnd ju verleiben, beauftragten bie Spartaner um bas 3abr 540 ben Bathofice von Magnefia, ben boben Thron. auf welchem ber große Erzfolog bes Gottes in biefem Tempel ftant, mit Reliefe ju verfeben. Er bebedte benfelben mit ben reichften unbthelegischen Darftellungen. Man fab bier bie Berg bie in bie Ruh verwandelte 30 verfolgen, ben Bermes bas Baldosfnablein jum himmel emportragen und bie Gotter ber Sarmonia Dochzeitogescheute bringen, man fab ben Rampf bee Perfeus

1) Baufan III. 17, 3. - 2) hereb. 1, 69. Baufan III, 11, 1, 11, 10, 10.

Dreifing und Statuen auf bem Zehnten ber Beute bet meifenischen Artegeb verarbeitet und zu Amblata auffeillte (Bulfan. III, 17, 83, gebert er ungreiffebri in die erfte Sulffe ber sehren Zahrunderte bag, 2 Lepoempu bet Aftenaces 12, p. 536.

1) Paufan. III. 17, 3. — 2) hered. 1, 69. Baufan. III, 11, 1.

mit ben Borgonen, bes Bellerophon mit ber Chimaera, Die Urbeiten bes Berafles, fein Rieberfteigen in bie Unterwelt, ben Sunb bee Sabes beraufzuholen, Die Wegführung ber Rinber bee Berones, Die Rampfe mit ber Sobra, bem Lowen, bem Atlas, bem Rufnos, mit ben Rentauren und bem Alufgott Acheloos, enblich bie Athene ben Beratles in ben Dibmpos einführenb. Der Rampf bes Thefeus mit bem Minotauros, bie Rentamenfchlacht, ber Raub ber Belena burch Thefene und Beirithoos, bie Rampfe ber Diosturen, ber Krieg ber Belben von Argos gegen Theben folgten biefen Darftellungen. Die Sagen bon Ilion waren nicht bergeffen. Man fab bas Urtheil bes Baris, ben Belens, welcher ben Achilleus bem Cheiron gur Ergiebung übergiebt, Die Leichenfeier bes Beftor, ben Zweifampf bes Achillens und bes Memuon, ben Menelaos und ben Brotens, ben Ganger Demobofos und bie Bhaeafen : enblich bie Ralubouische Cheriaab, und bie groken Ungebeuer, ben Topbon und bie Ecbibna, zwei Chariten und zwei Boren. Dben am Throne maren bie Bilber ber Arbeiter von Magnefia, welche ben Bathbiles bei biefem Berfe unterftust batten, angebracht. Rach Bollenbung biefer großen Reliefe meibte Bathpfles ein Stanbbilt ber Artemis und Stanbbilber ber Chariten in ben Tempel gu Ampflae ').

So war Sparta nach jeuer Reform, welche tie Epheren ju ben herten ber Könige, ju ben Juchtmeisten ber Capattaner, ju ben Scheigen ber Helber macht. Mit Recht neunt Simonibes Sparta, sie Känkigerin ber Männer"). Pindvar, ber ein Kert Terpanter vielere aufinimut (Be. 5. 571.), fogt von Sparta; per watet auf schönfen ber Rath ber Greife und bie Kange ber jungen Männer, ber Chorreigen, die Musie uns seitliche Luft". Nach Altane Utriebel sommt be Berfassing der Spartar von den von

<sup>11</sup> F auf an. III, 18.1 9. Auf Levenem fragm. 219. ed. Muller) wollten.
12 Spartaner des Geffelt der Rechtefe au Ammella erregelten um beiten gu
telem Juvete auf Beffel der Rechtefelem Eratick jene Gehte von Zerte Roch
Resignias III, 19, 10, nore to de Gehte auf Billerfalle auf der Gehte Roch
Resignias III, 19, 10, nore to de Gehte auf Billerfalle auf der Bernag von Zerte
geholt werden, murte aber von den Zestamen zum Schmud der Rich
keit der Beffelt aus Ammelles verwende. Die Amplehen ichen im Giberteraub
keit der Beffelt aus Ammelles verwende. Die Amplehen ichen im Giberteraub
keiter der Beffelt um zur 19, feistent es, das Stateffelt um feine
Kambelnut beffinnt nerehn. Ta eine Bengs von Artickter aus Magnetia mit
kenne besteht gestellt der Berkeit der Beite der Beite der Beite der
kanneter dem Berkeit der Berkeit der Beite State gestellt der Leite Gestellt der
Ragancher wurfen Sammtlich zu Elizeren gemodel; 82. 2, 2, 493 — 2) Flut
Agestellt e. 1 — 3 Flut Lyes. Ch

ren Staatoleben naber ale bie Gefete ber übrigen Griechen. Der Rebler ber fpartanischen Berfassung ift nach ibm ber, bag nicht bie Beisbeit an bie Spipe gestellt wirb, fonbern bie Tapferfeit, nicht bie gesammte Tugent, fonbern nur eine Tugent; baf fie nicht auf bie reine Erfenntnik, fonbern auf bas Erreabare im Menichen, auf bas Gemuth gegrundet ift. Rach feiner Unficht balt bie Berfaffung von Sparta bie Mitte gwifden ber mabren Berfaffung, in welcher bie Bernunft, Die Ertenntnig bes Babren burch Gulfe bee Bemuthe über bie Begierbe berricht, und ber falichen Berfaffung, in melder bie Begierbe maltet; fie balt nach Blatone Meinung auch bie Ditte amifchen ber mabren Ariftofratie und ber Dligarchie. Der mabren Ariftofratie gebore es an, baß ber herricbenbe Stand fich nur mit bem Rriege beschäftige, ber burgerlichen Thatigfeit fremt bleibe und gemeinfame Dablgeiten balte. Dligardifch fei fie baburch, baf bas Ergurnbare und Begebrenbe in ibr febr geehrt und gepflegt merbe. Sierburch werbe ju große Ehrliebe und Streitfucht erzeugt und ber Rrieg jum 3med bes Staates erhoben. Die Gymnaftif wirb hober geftellt ale bie Dufit; barum find bie Spartaner trobig und Berachter ber Dlufen, und mabrent ber burchgebilbete Dann bie Sflaven verachtet, aber nicht beftig gegen fie ift, fint bie Gpartaner wild gegen ibre Rnechte 1). In ben Buchern über bie Befebe wird ausgeführt, bag bie Tapferfeit, welche bie fpartanifche Berfaffung ale ben 3med bee Staates an bie Gpipe ftelle, boch nur ein Theil ber Tugent fei. Die Gpartaner fernten wol bie Gurcht und ben Schmers und bie Iluluft überwinden, aber für bie Tapferfeit ber Geele gegen bie Begier und bie Enft batten bie fpartanifden Befege fein Mittel und ber wichtigfte Rrieg fei boch bie Befiegung feiner felbft "). Huch Ariftoteles tabelt bas gu ftarfe und einseitige Bervortreten ber Bomnaftit, welches bie Spartaner ju milben Thieren mache und bas Rriegerifche in ber Berfaffung, bie auf bae Obfiegen angelegt fei; mabrent boch ber Rrieg nicht Gelbftgmed fei, fonbern nur geführt werben folle um bee Friedens und ber Duge megen, mabrent boch bie lebung jum Kriege nicht ben Rwed babe, andere ju beberrichen, fonbern nur ben, nicht beberricht zu werben und bie beberrichen zu fonnen, welche bon Ratur Stlaven finb.

<sup>1)</sup> Plato de rep. 8, p. 548. - 2) legg. p. 626-638. 666, 667.

In ben Zeiten ber Banberung hatten bie Saufen ber Dorer im Thale bes Bamifos wie im Norpoften bes Beloponnes fich balb nach ibren Siegen über bie alte Bevolferung über weite Bebiete gerftreut, maren ibre Grundungen balb in einzelne lofe verbundene Lanbichaften und Stabte auseinandergefallen. Die Schaar, welche in bas Thal bes Eurotas eingebrungen mar, batte ben bartnadigen Biberftand ber Achgeer von Ampflae nicht zu übermaltigen vermocht. Diefer Rampf batte bie Unfommlinge bier ju einer gemeinfamen Unfiedlung, jur Grundung eines ftebenben Lagere geamungen. Mus ber Muflehnung ber Anfiebler gegen bas Ronig. thum, aus bem Streit ber Bratenbenten um bie Krone entfprangen Diefem Bemeinmefen neue Befahren. Die militarifche Berfaffung, burd welche Lbfurgos biefe befeitigte, verftarfte fowol bie Centralifation ale bie Rriegetuchtigfeit biefes Staates. Roch bor bem Ablauf bes achten Jahrhunberts faben bie Spartaner bas untere Thal bes Eurotas, ben gefammten Guben bes Beloponnes ihren Baffen unterthan. Aber in ber zweiten Balfte bee fiebenten 3abrbunberte batten bie Spartaner ben Erfolgen bes meffenischen Aufftanbes erft bann begegnen tonnen, ale zwei frembe Dichter (ein Meoler und ein Jonier) fie an bie Grundlagen und bie Grundfate ibres Ctaates erinnert, ale biefe Ganger fich an bie Spite eines moralifden Aufschwunge geftellt batten, welcher alle Rrafte ber Spartaner in eintrachtiger Unfpannung gufainmenfafte. Der Ericblaffung, welche biefen Auftrengungen folgte, ben neuen Befabren, mit welchen bie rafch umfichgreifenbe nationale und bemofratifche Bewegung auf bem Beloponnes, Die Brundung ber Tbrannenberrichaften, ben Staat bon Sparta und bie Berrichaft bee Abele bebrobten, trat Cheilon mit grokem Rachbrud und icharfer Borqueficht entgegen. Es gelang ibm bie Ariftofratie aufguraffen. bas Roniatbum unicablich ju machen, ben Staat in eine Urmee und bie Sauptftabt in ein Beerlager ju verwandeln, beffen Auffeber bie Ephoren maren. Die Ebelleute verzichteten auf Bebagen, Genuß und Befit, fie unterwarfen fich einer barten, oft willfürlichen Disciplin, fie verwandelten fich felbft in einen Ritterorben, in welchen nur lange und gegetifche Uebungen ben Gintritt gemabrten, in welchem nur Dreffur, Disciplin, Sbrgefühl, Bflichtbewußtfein und Tapferfeit gelten follten. Ohne Die Bergangenbeit Chartas mare Die Durchführung eines folchen Chftems unmöglich gewesen.

Die Abeleberrichaft wurde burch baffelbe erhalten, mabrent fie im übrigen Sellas unterging ober verfummerte. Aber um melden Breis mußte riefer Erfolg erfauft werben. Richt blos baft bunberttaufenbe bon Familien beffelben Blutes und berfelben Sprache für immer in Abhangigfeit, in nieberer Arbeit, in ber ichnobesten Anechtschaft gehalten werben mußten, um einigen tanfent anberen Samilien bies ablige Leben ju gemabren; welche Opfer batte ber Abel felbit ber Erbaltung feiner Berrichaft gu bringen! Es gab nun bier für ibn fein privates, fein baneliches, fein Samilieuleben, feine individuelle Erifteng mehr. Beber private Benuß, jebe Gorge fur bas eigene Bermögen, für bas Bermögen ber Namilie mar ben Ebellenten fo aut wie abgeschnitten; fie maren nur im Rickbrauch ibrer Ritterguter und ibrer Beloten, ber gemeinfame Tifch ber Manner und Junglinge bob bas bausliche Leben auf und bie Chegefetgebung jog bie Familien bes Abels ju einer großen Abelsfamilie gufammen. Die Rinber bes Abels maren Rimber bee Staate, ber fie tobtete ober aufzog. Die Beiber bes Abels verwendete er jur guten Fortpflangung ber Bucht und gab ihnen bie zu biefem Zwede paffenbe forperliche Ausbilbung; bie Manner bee Abele bielt er gur Che und gur Bengung an und fubftituirte bem minter Befähigten ben Befähigteren. 3nbivibuelle Ausbilbung nach ber intivibuellen Anlage, bas geiftige Ausleben bes Individuums nach feiner Urt mar numöglich. Es gab feine anbre Richtung und Bilbung ale bie bom Stagte abprobirte. Bebermann war ein Bertzeng, ein Mittel fur ben Staat und außerbem nichts. Und biefer alles verschlingente Staat hatte feinen andern 3med. ale bie Gewalt und ben frieg und gwar junadit gegen bie eignen Untertbanen.

Man tann von bem spartanischen Abel nicht sagen, daß er bei ga ubertschen, nicht anch 311 geberchen verschen hötte. Er wollte mit seinen Vestungen hinter seinen Berrchten nicht zurückleiten, er war bereit, seine Recht im Staate burch seine Berpflichtungen sinr ben Staat aufzweigen, er wollte nicht bles an Smitanisen, Recht unr Macht, senbern auch an Körper und Seist, an eeler Gesimmung, an meralischer und en Körper und Seist, an eeler Gesimmung, an meralischer und friegerischer Tächtigkeit er erfte Sant im Staate sein. Man muß zugeben, daß die sittlichen Clemente, welche ber alten griechsschen Artisekrate au Grunde sagen und beren Berechtigung ausgemacht hatten, bier wenissten dagen und beren Berechtigung ausgemacht hatten, bier wenissten dagen und beren Berechtigung ausgemacht hatten, bier wenissten dagen und berein Sein his glängste untwieldt tererben sind.

Dan barf bem Ernfte, mit welchem bie fpartanischen Ebelleute nach biefem Biele ftrebten, ber Aufrichtigfeit, mit welcher fie auf alle Untericbiebe in ihrer Mitte ju Gunften einer gleichen Genugfamteit verzichteten, ber Gelbftverleugnung, mit welcher fie unablaffig baran gebeiteten, fich felbit und ibre Ingent an tuchtigen Berfzeugen bes Staates ju machen, bem ftolgen Abel ber Geele, welchem fie unter fteter Eutfagung und Abbartung nachtrachteten; bem Gifer und ber Bingebung, mit welcher fie fur ihren Staat lebten und ftarben, feine Anerfennung nicht verfagen. Aber welch ein Unterschied zwischen bem alten freien, felbitberrlichen Abel, welcher in feiner Bluthe burch fein naturgemages Uebergewicht an ber Spite ber Gemeinwefen ftanb, und biefem welcher feine Stellung burch alle Mittel ber Lift und bee Terrorismus bebaupten, welcher fich und feinen Staat ausschlieflich ber Aufrechtbaltung feiner Berrichaft weiben muß, welcher biefem Zwede feine Ramilie, fein burgerliches Leben opfern, welcher fich felbit fünftlich aufchneiben, biscipliniren und allfeitig reglementiren muß, um feine Bewalt feftzuhalten, welcher feine Freiheit für feine Berricaft babingeben muß, welcher genothigt ift, fich and im Frieben ber Disciplin bes Rrieges ju unterwerfen, welcher um ber Torannis feiner Ronige ju entgeben, im Ephorat felbft eine thrannifche Gemalt an feine Spige ftellen und fich biefer ju imbebinatem Beborfam verpflichten muß. Durch biefe Opfer erreichte es ber fpartanifche Abel, eine bon Saufe aus gewaltiame Stellung gegen ben normalen Bang ber Entwidelung gewaltfam an bebaupten. Die Groberer batten es ebebem verfchmabt, mit ben Eroberten ju verschmelgen; je bentlicher bie Beichen ber neuen Beit, je unficherer ihre Stellung murbe, um fo eigenfinniger und energifcher faßte ber Abel feine Straft gufammen, biefe natürliche Berrichaft ju bebaupten. Es mar bas Gebot biefer Lage, bie Rothwenbigfeit ber Staatsraffon, bag bie Unterthanen fünftlich in Erniebrigung und Untüchtigleit erhalten werben mußten, bag bie Bewalt ber Polizei bier größer, willfürlicher und furchtbarer war ale irgendwo fonft, bag es nirgend einen barteren 3mang gegen bie Berren, nirgend einen verfiberen und graufameren Desrotismus gegen bie Unterthanen, nirgent eine unfittlichere Mifchung von beimlicher Berfehmung und offener Bergewaltigung gab ale bier. Much ben Berren fonnte bie freie Entfaltung bes geiftigen, bes futlichen Lebens nicht gestattet werben. Daburch murbe bie uner-

lafliche gegenseitige Ergangung ber Inbivibuen und ber Richtungen verbindert, ber geiftige Dragnismus biefes Gemeinmefens' murbe gerftort und feine Lebenofraft mußte frubgeitig erftgren. Rein Staat wiberfest fich ungeftraft ben Geboten ber Ratur und ben Befeten ber Entwidlung. Gelbit bie Entschädigung, welche ber Staat ben Ebelleuten fur bas barte 3och, welches er ihnen auferleate, nicht porenthalten fonnte, wirfte verberblich, und nicht blos für Sparta fonbern fir gang Bellas. Der fpartanifche Abel batte feinen Troft fur ben 3mang, in welchem er ftedte, ale bie Bleichbeit beffelben fur alle, ale bas ftolge Bewußtfein bes eigenen Berthes, als bie Berachtung, mit welcher er auf bie Unterthanen und bie Rnechte nieberfab, ale bae Befühl ju regieren und ju befehlen. Diefes Gefühl ju nabren und ju ftarfen, mußte bie Dacht bes Staates nach außen gewendet werben; erft in ber Ueberlegenbeit, in ber Berrichaft Sparta's über bie Rachbarn, tonnte ber fpartanifche Cbelmann bas bolle Begengewicht fur ben Drud, unter welchem er gu Saufe ftanb, finben. Da bie Rraft Sparta's nicht ausreichte, fich jum alleinberricbenben Staate in Bellas ju maden, blieb es bei ber Berricbincht, bei ber Giferfucht gegen jeben aufftrebenben Kanton von gefunberen Grundlagen. Diefe Gigenfchaften Eparta's fint es gemefen, welche auch bem leben ber Bellenen por ber Beit ben Tobesitoft gegeben baben.

## 2. Die Begemonie Eparta's.

Das Gebiet von Sparta umfosste ven gangen Esben ves Beloponnes, zweihundert Geviertmeiten. Sparta war der auch der einigige einheitlich zusammengebattene Staat auf dem Keloponnes. Sen igt wor er damit bespässige, seine Entrassistation, seine mittätzische Organisation zu verstätzten. Die Rezierungsgewalt war im Ephorat eonentrirt. Unbedigt verfügte dies wei Wedierungsberalt war im Ephorat eonentrirt. Unbedigt verfügte dies une Dittaum ihre die Mittel des Staats. Sie sonate hier Wedigliss im Gebeinungs des Kadinets sassen, die nome Sparta mit überrasschen der Scholles der

ordnete, murbe geschwacht, wenn man bie Fürften im Relbe beicaftigen fonnte. Dan erleichterte ibnen bie Unnahme ibrer neuen Stellung, wenn man fie auf ben Befehl im Rriege verwies, mo ibrer Thatigfeit feine Schranten gezogen waren. Gine Umwanblung bee Staatelebene, welche gegen bie Erichlaffung und Berweichlichung ber Cbelleute gerichtet mar, wurde am leichteften und wirtsamften burchgeführt, wenn man sogleich ben Krieg an bie Stelle bee Friedene treten lieft. Die Relblager und Edlachtfelber maren bie befte Goule, ben Abel an bie neue Bucht ju gewöhnen. Dit einem Bort, ber Rrieg mar bas gebotene Mittel, bie Reform jum Riel ju bringen. Und in bemfelben Dafe, ale biefe fortfcritt, mußte wiederum bie Rraft bes fpartanifchen Abele gegen bie Nachbarn machien. Je mehr er ju Bunften bes Briege auf bas burgerliche Leben bergichtete, je fefter er fich in bruberlicher Gleichbeit ju einer engen Baffengenoffenschaft gufammenichlof, um fo geringer murben bie Ausfichten ber Rachbarn, biefem Militarftaate ju wiberfteben, wenn fie fich nicht mit ben eigenen Unterthanen beffelben verbanben.

Die Sübosstüftigt des Feloponnes, von Prassa and dem Borgefing Males dinna, fammt der Anles Alpstera, date einft gegefing Males dinna, fammt der Anles Alpstera, date einft gegefing den Ergarta viese kannschafte von Prassa, date befing den Artige batte Sparta viese kannschafte von Prassa, date beBieg, welchen die Argiver im Jahr 669 über die Spartaner bei
Bieg, welchen die Argiver im Jahr 669 über die Spartaner deBieg welchen der Angere im Jahr 669 über die Spartaner die
Biege Argiver der der Bestellichenes, seine Stadt burch einen gischen Krieg von der Ergefrichung mit Argose ennachiert batte.

Magniff auf Argos. Es gestang ihren nicht bles, das Gebeingskamb
von Alpmaria, sondern auch das Fruchbarer um eriche Spal von
Löptra, nordwärts von den der Fruchbarer um treiche Spal von
Löptra, nordwärts von der der her der bedenntelnen Erfosge, voelche, nelche
u behaupten; des von der der der der der der der

<sup>1)</sup> Ueber bit Sags von Ihrea; Gurtius Beim, 2, 375 fgbr. Ein ich auf Teirftigen und bei Abrentle Franch ern Rigter eine Meite. bern Bertaf 25 Jalente iber 68000 Theiler) einem g. Theirb 6, 98. Die gelten feintummun geglebt, fib aus bem, wo dern über bie jelt ibe Reitiges polifen Rieitheren und Arges beigeracht fil. Der oder fagt (1,63), bah fie Doutaum unter ben und Vigffette in allen Ariega alleiche waren, nur nicht gegen bie Legarte. Wer ein se große freige freige, wie eben blefer gagen Arge, bennte bit Gegentum unter ben und Vigffette in allen Ariega gliebt hierbeite unter blefen Könichten unter blefen Könichten unter beigen könichte

bie Spartaner babongetragen baben und eine febr aufehnliche Erweiterung ber Grengen Latoniens. Aber bie Bortheile, welche ihnen balb banach im Beffen bes Beloponnes gn Theil murben, maren von noch größeren Kolgen. Geit zwei Jahrhunderten, feitbem Ebfurgos mit 3phitos von Glis ben Bertrag über bie gemeinfame Darbringung bes Opfere an ben olompifchen Beus am Ufer bes Alpheios abgefchloffen hatte, ftanben bie Gpartaner in gutem Bernehmen gu ben Gleern. Schon bor bem erften meffenifchen Rriege, ale Beibon von Argos ben Gleern bie Leitung bee olompifchen Opfere im 3abre 748 entriffen batte, follen bie Spartaner ben Eleern ju Butfe gezogen fein und biefe in ibr Recht wieber eingefett haben (Bb. 3, G. 399.). Die Gleer befanden fich in einer ben Spartanern abnlichen Lage. Die Lanbichaften Bifa und Eriphblien ftanten unter ibrer Berricaft, und fie batten Dlibe, biefe Berrichaft ju bebaupten. Hun mar es ben Bifaten um bas 3abr 660 gelungen, bas 3och ber Gleer abzufchütteln. Gie batten ein einbeimifches Ronigthum an ihre Spite geftellt, welches von Omphalion auf beffen Cobn Bantaleon überging; biefer mar es. welcher im Jahre 644 bie Leitung bes olbunbifcben Geftes ben Gleern entrif. 3m zweiten meffenifden Briege maren bie Bifaten mit ben Deffeniern, bie Eleer mit ben Spartanern berbunbet (Bb. 3, G. 429. 435.). Wenn bie Bifaten auch jenen Erfolg nicht zu bebaupten vermochten, immer fant feit ber Lobreiffung Bifa's von Elis ein feinbfelig gefinnter Staat an beffen Gremen, melder feit feiner Emancipation ale ein felbftanbiges Gemeinmelen an ber Feier und ben Bettfpielen gu Olompia Theil nahm, welder bie Beiligtbumer und bas Opfer von Olomvia ale fein urfprfingliches Gigentbum in Anfpruch nabm; bie Altis lag innerbalb ber ebemaligen Grengen von Bifa. Um Glis vor nenen Attentaten ber Bifaten ficher gu ftellen, gefchab es, bag ibr Gebiet für bie Beit bes olympifchen Opfere befriebet murbe, bag fur bie Dauer bes Mouats, in welchen bas Geft fiel, bie beilige Baffenrube fur alle Etagten bee Beloponnes eingeführt wurde. Es wird ber Ginfluß und bas Unfeben Gparta's gemefen fein, welche biefe Dag-

gen ju erebern unternehmen fonnten. Da nun Gerob. 1,82 fagt, baß die Argiver (im Jabre 549) bem Berjud gemacht batten, Die Anbichaft Ebwerg, einen Abeil be argeischen Lande, meldes bie Achdemonier abgeisch und beighbatten, ibnen wieder zu entreifen, jo muß biese Croberrung vor bem Rriege geson Tage liegen gen

regeln bes Schutes fur bas Geft, biefe Begunftigungen fur Glis nach ber Diebermerfung bes meffenischen Aufstanbes burchfehten. Tropbem fügte Bantgleone Cobn und Rachfolger, Rouig Demophon von Bifa, ben Gleern vielen Schaben gu'). Dagegen braden bie Gleer im Jahre 588 in Bifa ein; ein Bertrag, melden Demophon anbot, enbete ben Rrieg. Dem Demophon folgte fein Gobn Borrbos in ber Berrichaft über Bifa. Diefer gwang bie Eleer ju einer neuen Rongeffion. In ber Feier bee großen Reftes ber Berg ju Olompia, welches ebenfalls alle pier 3abre begangen murbe, follte Bifa bon nun an ebenfo betheiligt fein wie Glie. Die Gleer ftellten gu biefem Refte einen Chor von fechgebn Frauen, ben Bifaten murbe geftattet, einen zweiten eben fo ftarten Chor aus ihrem Lanbe ju ftellen 1). Solche Erfolge ber Bifgten brachten auch bie Unterthanen ber Gleer in Tripbblien in Bemegung. Die Stabte Triphpliens, Stilles und Dafiftes, erhoben bie Baffen gegen Glis, und Rouig Borrhos von Bifa unterftuste ihren Aufftanb burch einen Ginfall in Glie (570). 3hre Berbunbeten, bie Gleer, pom Untergange ju retten, ben Fortidritten ber alten Bevollerungen bee Belovonnes ein Biel gu feten, eilten bie Spartaner berbei. Den vereinigten Baffen von Sparta und Elis unterlag Triphplien, unterlag Bifa. Stillos und Dafiftos murben gerftort und beren Bemobner in andere Ortichaften verpflangt; ber Berrichaft bee Borrboe, ber Gelbitanbigfeit ber Bifgten wurde ein Enbe gemacht. Bifa, bie Sauptftabt ber acht Begirfe bes pifatifchen ganbes, murbe eingeafchert und burfte nicht wieber aufgebaut werben "). Go murben bie Bifgten, nachbem fie faft ein Jahrhundert bindurch ber Gelbftanbigfeit genoffen, wieder ihren alten Berren unterworfen, fo murbe bie Berrichaft ber Gleer über Bifa und Tripbblien gemaltfamer und fefter gegrundet ale gubor. Die Gleer maren nun im Stanbe, Die beiben unterworfenen landschaften ju besteuern, und ibr Gebiet reichte ununterbrochen bie

<sup>1)</sup> Burfan, V. 16, 4.— 2) Burfan, a. n. D. — 3) Burfan, V. 10, 2, 3, 16. V. 192, 2, 3, 3, 4, 5, 3. The Bright Street St

Dunder Geichichte bes Altertburns. IV 2. Huff.

bie Beftfufte binab bis jur Neba, ber Grenze Lafoniens '). Hur eine Stadt Tripbbliens, Lepreon, bebauptete eine gewiffe Gelbitanbiafeit "). Bar bas alte Briffa fechgebn 3abre gimer ber Giferfucht bes jungeren Delphi geopfert worben, fo war nun and bas alte Bifa bem jungeren Staate vollig erlegen. Wenn bie Delpher ben Dauf fur bie Befreiung bon bem alten Nebenbubler burch ben erbobten Glang ber Botbien abtrugen, fo beichloß Glis, Diefen Boll burch einen neuen Tempel ju gablen. Die Bente bes Urieges, bie in ben gerftorten Statten Bifa; Stillos, Dafiftos gewonnenen Schate foliten jum Umban bes Tempele bee Bene ju Ofompia verweutet werben, beffen Gefte und Bettfpiele bie Gleer ja nun unbeftritten und ungefährbet ju leiten vermochten. Das Beiligthun, welchem gang Bellas guftromte, folite nicht binter ben prachtigen Gottesbäufern gurudbleiben, welche bie Stabte ber Jonier in Mien errichteten. Die Anoführung bes Banco wurde einem Arditeften aus Glie felbit, bem Libon, übertragen ').

Die Erfolge bes letten Krieges befeltigten bie alte Berbinbung gwischen Elis und Sparta. Eis beturfte anch nach ber Zerfüstung Pijds einer starten Stüge. Treilich hatte es weder von ben vereingelten Gauen Archaiens im Dseu, nech von ben Schen ber Achaer im Novecn etwas zu sürchten, aber seine Kraft reichte nicht and bei der Schen Bereicht gestellt aus, bie untereräckente umb gewallfame Percfishi über Pija und

<sup>1)</sup> Co Strabon's austrudiiche Angaben p. 355. 358. — 2) Paufan v. 23, 1. Thurd b. 5, 31. — 3) Paufan v. 10, 2. — 4) Strabon p. 337. — 5) Bockh corp. inscrupt 1, p. 26.

Triphilien aufrecht zu erhalten. Diese Stellung macht ihnen bie Unterstäumg ihres stüdichen Nachbars, bes wassenschiem Sparta, manntebetlich. Dem Spartantern war reises Vereiftrig der Anschaung geuehm; ihr Elinftuß erstrechte sieb baburch über ben gesammten Bestem bes Perionnue, er reichte über bem Alphelos und Vernebs binweg bis zur Mäntumpt bes Varsses.

Die Macht ber Spartaner mar burch biefe glüdlichen Kriege gegen Argos und Bifa raich emporgewachien. Bon Thoreg und Elis aus umfaßten fie bas gefammte innere Land bes Beloponues, bie Rantone ber Arfabier. Der Gebante lag nabe, nun auch biefe ju unterwerfen, bie gefammte Salbinfel vom Thale bes Eurotas aus ju beberrichen und Gparta jur Sampiftabt bes Belopounes ju machen. Schon vor bem zweiten meffenischen Ariege batten bie Spartaner bie arfabifden Greugbegirte von Megne, Sfiros und Barbae ibrer Berrichaft einverleibt; ber Berfuch, auch bon ber Rorbarettae Meffeniens vorzudringen und ben Raiton von Bbigalia eingnverleiben, mar um bas 3abr 660 gefcheitert (Br. 3, 3. 423.). Seittem hatten bie Arfarier ten Aufftant ber Deffenier unterftütt; man war ibnen bie Strafe bafur noch iculbig. Ge ichien fein boffnungelofes Unterfangen, riefe vereinzelten und mfammenbangelofen Bergfantone burch bie neu concentrirte und ftraff visciplinirte Macht Spartas ju übermaltigen. Die Baffen ber Spartaner maren auch auf ben Boben Arfabiene aludlich. Die Begirfe Beleming und Daleatis an ben Quellen bes Eurotas, meftmarte von Efiros, murben bem Bebiete von Sparta einberleibt, Die Stamme ber Drefthafier, ber Barrhafier und Die Bewohner bee Gebirges Maenglos erfanuten meniaftene bie Oberberrichaft von Sparta an ').

Das weitere Bordringen in bas Innere Arfabiens bing von ber Uebermaltigung ber Tegeaten ab. Der Kanton von Tegea lag

an ber Norbarenge Sparta's b. b. an ben lanaft einverleibten Gebieten von Stiros und Karpae. 3m Beften burch ben Daenalos bon bem inneren Arfabien, im Dften burch bas bobe und table Gebirge Bartbenion bon Argos geichieben, ift bas Gebiet bon Tegeg eine giemlich ausgebebnte und in ihrer mittleren Genfung fruchtbare Bochebene, bie burch gablreiche, von ben Randgebirgen berfelben berabrinnenbe Bergmaffer (ben Urfprungen und ben oberen Bufluffen bes Alpheios) reichlich getrantt mirt. Die Tegegten ergablten, bag ibr erfter Ronig Apbeibas, ber Gobn bes Artas gemefen fei. Apheibas babe bie Bemeinben ber Tegeaten bereinigt. Gein Gobn Mleos habe in ber Bemeinte ber Apheibanten bas Beiligtbum ber Athene Meg. ben angesebenften Tempel biefer Gottin in Arfabien, gegrunbet - er lag an ben Ansläufern einer Bugelreibe, welche, vom Maenalos oftwarts ftreichent, bie Bochebene Tegea's burchichneibet - und neben bemfelben feinen Berrfcberfit erbaut. Dem Meos fei Lbfurgos gefolgt. Deffen Cobn Unfaeos und feines Brubers Tochter Atalante gogen nach Ralpbon. um bort mit bem Cobne bee Ronig Deneus von Ralvbon, bem Meleager, ben großen Gber ju jagen. Anfacos fant ben Tob burd bas Thier, aber bie Atalante brachte biefem ben erften Burf bei und empfing bafur bom Deleager ale Ebrenbreis Ropf und Saut bes getobteten Thieres. Die Sauer biefes Ebere maren bie merfwurbigfte Reliquie im Tempel ber Athene Mea. Der Rachfolger bes Ronias Lufurgos, Echemos, bes Merops Cobn, babe bann mit ben Belopiben gegen bie Dorer tampfenb ben Spilos. bes Berafles Cobn, auf bem 3fthmos im Zweitampfe beffegt unb fo ben erften Angriff ber Dorer gmudgeschlagen '). Ronig Arfas berbanft bem Ramen Arfabiens feinen Urfprung, Apheibas ift bie Berfonificirung-ber Apbeibanten, eines Zweiges ber Tegegten, melder bie fruchtbare Gentung um ben Tempel ber Athene Mea bewohnte. Diefer Ctamm, Die Apheibauten, vereinigte bie acht umliegenben Gemeinten unter feiner Borftanbicaft; fein Stammbaupt murbe ber Ronig biefer Bereinigung, Ronig Mleos ift vom Beinamen bergenommen, unter welchem ber Stamm ber Apheibanten bie Athene verehrte. 3mmerbin mogen bie unter bem Dberbaupte ber Apheibanten vereinigten Gemeinten ber aften Bevolferung von Argos gegen bie einbringenben Dorer Silfe geleiftet

<sup>1)</sup> Paufan. X, 9, 5. VIII, 45, 1-7. VIII, 4, 7. 8, 5. Gerob. 9, 25.

haben. Sicherer ift, daß das Bortrüngen ber Spartaner, die Voserißung bes Begirfs von Kartpae, einer ber neun Gemeinben von Tagea ), viefe zu seinerer Einigung nöthigte und bas Emportmachsen den Hull stüdente dem Tempel ber Allegen Alea zur Stadt Tegea (bente Pialis stüdenders der Tripolisa) begannflater.

Die Spartaner fühlten bie Bebeutung ihres Borhabens, ale fie fich jum Angriff gegen Tegeg, ben Ranton welcher ihnen ben Bugang jum Innern, jum Rorben Arfabiens fperrte, rufteten. Die Ronige Leon und Agefifles richteten burch ihre Bothier bie Anfrage nach Delphi, ob bie Unterwerfung Arfabiens gelingen merbe? "Arfabien verlaugit bu, fo lautete bie Antwort bee Gottes, bu perlangft ein Großes. 3ch werbe es nicht gemabren. Biel Giceln effente Manner leben in Arfabien, welche bich abwehren, Aber ich gurne bir nicht. Tegea werbe ich bir jum Tangplate geben und fein fcones Gefilde mit ber Schnur ju vermeffen!" Inbem ber Gott bie Rrage fcheinbar verneinte, bejabte er fie in ber That. Dit biefem Theile fagte er bas Bange gu. Bar Tegea unterthan, mar bem Bebiet ber Tegegten bas Schidfal Deffeniens bereitet, fo tonnten bie übrigen Rantone feinen bebeutenben Biberftand mehr leiften. Boll Bertrauen auf ben Gotterfpruch gogen bie Spartaner ine Relb, fie führten Teffeln für bie gablreichen Gefangenen mit, welche fie ju machen gewiß maren. Gine große Schlacht murbe gefchlagen, aber fie enbete mit ber Flucht ber Chartaner. Bene Geffeln fielen in bie Banbe ber Tegeaten und murben von ihnen im Tempel ber Athene Alea aufgebangt. Die gefangenen Ebelleute von Sparta murben von ben Tegegten milbe bebanbelt. Rach griechischem Rriegerecht ftanb es ihnen zu fie gu tobten; bie Tegeaten begnugten fich, fie gefeffelt auf ihren Felbern arbeiten ju laffen : fie mußten ibnen einen Rangl, ben Laches, nach ber Conur burd bie Chene fubren (gegen 565 1). Es war ein barter Schlag nach fo bochgebenben Soffnungen. Alle Unftrengungen, bie tiefe Scharte auszuweben, maren vergebene. Die Tegeaten blieben in vielen Treffen fiegreich. Ginmal gelang es ben Spartanern, nächtlicher Beile in Tegea einzubringen, aber fie murben alebalb wieber mit großem Berlufte aus ber Stabt gefchla-

<sup>1)</sup> Strabon p. 337. Paufan. 8, 45. — 2) Orrobot 1, 66, 67. Priniae Arg, fragm. 8, ed. Muller. Paufan. VIII, 43, 1-3. Rad Lepesomp bit Tiegen. Cart I 14. 115. Mult biefe Galada be Urgemenes gridigane werten, mes burdaus ummbirfedeinlich ift. Erimentes (eb. S. 368.) foll ben Spatianten biefe linbeit vortungsgegagt aben p. 31, 24 aufan. 11, 21, 4.

gen ). Die Könige Leen umd Agefilde fiarben über biefem erbitterten Kampfe, ohne baß es ihnen gefungen wäre, das Glüd ber Buffen zu wenden. Die Zegeaten aber bestimmten bem Apoflon vom Zelphi einen Autheil an ihrer Beute, da ber Gbett zu ibrem Bertelfe abervochen batte ').

Gegen bas 3abr 560 folgte bem Leon aus bem Saufe bes Nais Konia Angranbribes, bem Agefiffes Konig Arifton, aus ber Linie ber Gurppon. Es war fichtbar, bag ber Born bes Simmele auf ben Baffen ber Spartaner lag. Die neuen Berricher fragten in Delphi an, welchen Gott Cparta ju verfobnen batte, um objufiegen. Die Butbig antwortete: "wenn bie Spartaner bie Gebeine bee Dreftes nach Sparta brachten, murben fie fiegreich fein." Diefe Webeine murben vergebens gefucht. Endlich beutete ein gweitee Drafel ben Spartanern bie Grabftatte naber an : "Tegeg fiegt im offenen Lante Arfabiens. Da weben machtig gezwungen zwei Binbe, bem Schlage folgt ber Gegenfchlag, und Leib liegt auf bem Leibe. Dort halt bie fproffente Erbe ben Cobn Agamemnone, führe ibn nach Eparta und bu wirft ber ftarfere fein!" 3) Die Spartaner fcbloffen einen Baffenftillftant und ließen bas Gebiet Tegea's beimlich burchforichen. Alles blieb vergeblich, bis gidas, einer bon ben füuf Agathoergen (3. 392.), bie im Auftrage ber Ephoren Teaca burchitreiften, gufällig in einer Schmiebe perweilte und bon bem Schmieb erfuhr, bag er einft beim Graben eines Brunnens auf feinem Sofe ein Gerippe gefunden ben fieben Ellen Yange; er habe baffelbe wieber mit Erbe befcuttet. Dies mußte ber Leidnam bee Dreftes fein. Lichas ließ fich nichts mer fen. Nachbem er feine Melbung in Sparta gemacht, murbe er jum Schein aus bem Lante verbannt. Er fuchte und fant Buflucht bei jeuem Schmiet. Beimlich icarrte er bie Anochen aus und brachte fie nach Sparta. Bier wurde nun ber alte Beros bes Lanbes feierlich am Marfte bestattet. Reben bem Stanbbilb bes Ronigs Boluboros, bes Befiegers bon Deffenien, an bem Tangplate ber fur bie Chore am Gefte ber Rarneen bestimmt mar, erbielt er fein Grabmal. Rachbem man fich auf biefe Beife ben

<sup>1)</sup> Pelnacn 1, 11. — 2) Sereb, 9, 26. Bagian X, 9, 3. — 3) Sereb, 16, T. Diodor ex, Cube, p. X. 9. Faularia et Ill, 3, 5) Sereb, 16, T. Biodor ex, Cube, p. X. 9. Faularia et Ill, 3, 5) verlegt blie fürstunge bei blie Eriganific und ble Bendung bei Kampis nurter bir Regirung bei von um Agnifiels, "wöhren ble Rönige Musacher um Giurretals von ben Zegatan gefälogen werben siehen, wos mit Herbeit nicht zu vereinigen und und som innaberkeinlich für

Sohn Mannemnons, ben Perce ber alten Besölferung bes Refoponnes, angeignet, mußte er aggen biefe für Departa fireiten. Der Befig bes Treftes erfüllte bie Spartaner in ber That mit solcher Juscrischt, baß für leitbem bie Deethand über bie Zegactun gewammen, baß bie König Anagarbeibes um Kriften in bie Lage famen, ben Krieg burch einen günftigen Bertrag beenbigen zu fönnen (zwiffen 160 mm 555).

Es unterliegt feinem Zweifel, bag ber tapfere und bartnadige Biberftant, welchen bie Tegeaten bem Borbringen Gparta's entgegenfetten, nicht blos Tegea, fonbern gang Arfabien bor ber Unterwerfung und bem Schicffale Deffeniens bewahrte. Ale Eparta fich jum Bergleiche mit ben Tegeaten entschloß, mar man febr weit bon ben bochfliegenben Planen gurudgefommen, mit welchen man ben Grieg eröffnet batte. Die Erfolge gegen Argos, Bifa und bie artabifchen Grengftamme hatten zu einer lleberichatung ber eigenen Brafte verleitet. Dan mußte fich fagen, bag bei einem fortgefetsten Kriege ber Urt, wie man ibn gegen Tegea ju fubren batte, ber Abel Epartas aufgerieben werben wurbe, man mußte fich eingefteben, bak eine weitere Ausbebnung ber Eroberungen Sparta nicht nur nicht ftarfen, fonbern wefentlich ichwachen muffe. Bie follte es moglich fein, eine noch größere Daffe von Seloten und Berioeten, ale man bereite befaß, im Baume gu halten. Der Befichtepunft . ein gemiffes Berbaltnift mifchen bem Abel und ben Unterthanen, mifchen ber graft bes berricbenben Stanbes und ben Grengen bee Bebietes feftanbalten, mußte für eine befonnene fpartanifche Bolitit ber maggebente und enticheibente fein. Bar es benn nothwendig, um Arfabien, um ben Peloponnes ju beberrichen, ibn gu erobern? Gab es fein Mittel bie Nachbarftagten bienftbar gu machen, obne bag man es auf fich nabm, fie ju regieren und eine miberwillige Bevolferung unter beftanbiger Aufficht und beftanbigem Drude ju halten? Stand bie alte Bauptftabt bes Beloponnes, bie Stadt bee Temenos, ftand Argos, welches nun von Eparta fo weit überholt war, nicht noch immer an ber Gpite einer anfebnlichen Foeberation von Stabten? Satte fich bas alte Bunbnig gwifchen Sparta und Glis nicht langft ale vortheilhaft bemabrt? Bar es nicht zwedmäßiger, ben Weg folder Berbinbungen einguichlagen, ftatt fich in Eroberungefriegen zu ericopfen, welche ben

<sup>1)</sup> Scrobot I, 67, 68. Paufan. III, 11, 8.

bergmeifelten Biberftanb ber Angegriffenen berborriefen? mußte bie Staaten bes Beloponnes an Sparta fnuvien. Naturlich nicht in ben lofen Formen ber Foeberation bon Argos. Dicht um gemeinfame Opfer ju bringen, fonbern um eine thatfachliche Dacht für Gparta ju begrunden, waren Bunbuiffe bon Berth. Das Buntnig bee Comaderen mit bem Starferen ift, richtig gebandbabt, Die Berrichaft bes letteren unter bem Scheine ber Gleichbeit. Bundniffe ju Schut und Trut mußten bie Truppen ber Berbunbeten ju Sparta's Berfügung ftellen. Dan erreichte alfo burch bas Bunbuift eine Bermebrung feiner Streitfrafte, mabrent bie Eroberung bas Beer burch bie Nothwendigfeit Garnifonen im eroberten Laube ju balten, minterte. Ging man auf biefen neuen Bea ein, fo tam es junachft barauf an, bie Nachbarfantone in Arfabien bie Baffen Sparta's fcwer genug fublen gu laffen, um fie in ein foldes Bunbnif ber Abbangigfeit ju notbigen. Argos freilich tonnte fich in ber ftolgen Erinnerung an feine Bergangenbeit, obne erobert ju fein, niemale fugen. Aber batte nicht Rleiftbenes ber Thranu unlängft Gifpon bon ber Abbangigfeit von Argos losgeriffen? Rounte man nicht bie Starte bes Bunbes von Argos. Phlins, Myfene, Tirpne, Aleonae, Troezen, Bermione, welche beifen Borftanbicaft miggunftig ertrugen, an Sparta fnupfen, inbem man ibnen Unterftugung gegen Argos in Ausficht ftellte? Gewiß murben biefe bas entferntere Oberbaupt bem naberen vorgieben, fobalb bie Ueberlegenbeit ber fpartanifden Baffen nber Argos zweifellos feftftanb. Auf biefe Beife tonnte man bie gefammte alte Foeberation bon Arges loereifen und um Sparta versammeln. Dann war Sparta auch bem Range nach bie erfte Dacht im Beloponnes. bann war es thatfacblich an bie Stelle von Argos getreten. Roch wirtfamere Motive gab es, bie Sanbels : und Bafenftabte ber Norbtufte, Rorinth, Githon, Megara, Epirauros obne jete Inwendung von Gewalt an Sparta ju binben. Baren biefe Stabte nicht in einer abnlichen Lage wie Glie? Satte fich nicht bier bie alte Bevollerung auf bem Lanbe, Die Demofratie in ben Stabten gegen bie borifche Eroberung und ben Abel aufgelebnt? Rorinth batte über fiebaig 3abre bas 3och ber Eprannen getragen, in Gifoon frant auch nach bem Tobe bee Aleiftbenes ber borifche Abel in fdinpflicher Anechtschaft. Die Bieberaufrichtung wie bie Gicerung ber Abelsberrichaft tonnten biefe Rantone nur bon ber Inlebnung an ben Staat erwarten, an welchem fich bie Erbebung ber alten Bevöllerung, die Aufsfände der Messen um Pflaten gebrochen, in verschem die Arelssperrschaft jest eben zu neuem Glanzs gefangt war. Sedald das Bündnis Sparta's nur erst Artadien umfaßte, durfte man sicher sein, daß jene Städet im Vorene sicht über ihren der die Unterstügung Sparta's sinden wirden. Die Anssisten, auf diesen Wege den Beloponnes unter der Perschaft Sparta's dereinigen, vom Thale des Eurotaa aus die gesamte Haftigen gebreich geschieft, das der die Arte der die Arte der die Verlichte geschieft, das die Arte der die Arte der die Verlichte der

Rothgebrungen ober planmagig, in flarem Ueberblid ober in taftenbem Berfuch, wendete fich bie fpartanifche Bolitif in Folge bes bartnädigen Biberftanbes ber Tegeaten biefen neuen Bahnen gu. Es fteht ju vermuthen, bag biefe Benbung ber auswartigen Bolitif feinen anbern Urbeber batte ale bie Reform ber Berfaffung. baf Gebanten biefer Art mabrent bee tegeatifchen Rrieges in Cheilone Ceele (er mar um biefe Beit unter ben Ephoren) gereift finb. Benigftene bem Bertrage, welcher ben Rrieg mit Tegea beenbete, liegt ber Bebante, burch Bunbniffe ju berrichen, bereits entichieben u Grunte. Die Tegegten batten bie Bucht ber Baffen Cparta's binreichend empfunden, um fich einem Bertrage nicht ju eutgieben, welcher ibnen ibr Bebiet garantirte. Die erfte Beftimmung bes Friedens gwifchen Sparta und Tegea, welcher auf eine Gaule eingegraben wurde, bie an ber Grenge, am Alpheios, aufgerichtet warb, perband beibe Staaten ju gegenseitiger Freundschaft und Bimbnik. Tegeg übernabm bie Berpflichtung, bie mabrent bes Rrieges auf fein Bebiet geflüchteten Deffenier auszuliefern. Die mabren Abfichten Sparta's enthielt bie Bebingung, nach welcher Tegea gehalten fein follte, niemals einen feiner Burger megen freundlicher Befinnung gegen Sparta jur Berantwortung gu gieben '). Richt gufrieben bamit, bag bas Bunbnif mit ben Tegeaten für biefe nur eine Form ber Abbangigfeit fein tounte, gingen bie Spartgner bon born berein barauf aus, fich eine Bartei in Tegea ju grunben und biefer fur alles, mas fie im Dienfte Sparta's gegen ibr Baterland unternehmen mochte, Unverletlichfeit ju gemahrleiften. Unter folden Bebingungen fonnte man unter allen Umftanben ber Bugfainfeit Tegea's verfichert fein.

<sup>1)</sup> Plut. quaest. graec. c. 5. quaest. Rom. c. 52.

Dem Borgange bes machtigften Rantons folgte bie Debraabl ber Thaler Arfabiens, besonders bie Bane im Diten '); auch fie foloffen Bunbniffe mit Gparta, auch fie verpflichteten fich, biefelben Freunde und Beinde gu baben wie bie Spartaner. Ge murbe ben Spartanern nicht fcmer, bie Banbe biefer Abbangigfeit allmablig fefter ju gieben. Bei ben Streitigfeiten ber Arlabier untereinander war Eparta ber natürliche Schieberichter; niemand fonnte es magen, fich feiner Billensmeinung ju wiberfeben "). Balb ichloß fich auch Rorinth biefer Bunbesgenoffenicaft an. Damit erreichte ber Ginfink Sparta's über Arfabien, über Tegeg, Dans tineia, Orchomenos, Ethmphalos bin bereite bie Rorbfufte bes Beloponnes. Ge erhielt eine Briegeflotte ju feiner Berfügung 3). Mle Cheilon im 3abre 552 bochbetagt ftarb, fonnte er, gufriebener ale Colon, fich fagen, bag Cparta's Dacht nach innen und außen auf ftarfen Grunblagen befestigt fei, bak fein Staat eine große Infunft bor fich babe. Beim Gefte ju Cibmpia fant ber Greis ein gludliches Ente; wie berichtet wirt, im Uebermaß ber Baterfreude, ale fein Cobn ale Gieger im Sauftfampfe gefront murbe. Die gange Festversammlung foll ben Berftorbenen bochgeehrt und ben Leichnam in feierlichem Buge auf ben Beg nach Sparta gefeitet baben 1).

Seit ber Ereberung Khuntra's, feit ben Siegen ber Papartamer über bie Tripblier und Psichen galt Sparta and im Nortentes ferinthischen Merchniens als ber erste Staat bee Beloponnes. Um das Jahr 57m serverten Athen und Megara in ihrem Erreite um Salamie ben Schiebsphrach Sparta's. Umparteiligh genng siel berfelbe zu Chunten Athens gegen ben sammerenvanden Aben ben Megara ans; freisig war and des Necht Athens auf die Insie Megara ans; freisig war and des Necht Athens auf die Insie die von Serrate ber mächtighe Staat im Psichs, stadt an ber Darie Berta ber mächtighe Staat im Psichs, stadt som eine State Spick ber Heilenen. Die Könige von Argupten und Spotien traten in freundschaftlichen Berfebr mit ben Spartanern und seinem in freundschaftlichen Berfebr mit ben Spartanern und eineben is-



<sup>11</sup> Serede 11, 68,1 fagt; noch tem Kriege mit Zeges gebercht tem Popatament für größe Zeit led Vellervonne. – 27 haufubl. 5, 31. – 3. Zer Andsjein Serenhal must ver tem Knützug. Zentale mit streete erfreigt. (die "Die de Zeinfe der Sereinker, melde hannah bie Bosetane auch nach Eumode führten, deren für bie Hantriffsigung des Arteijes schwerfel dierendym Eumode führten, der der Bereicht der Gegen der Zer Pile, histor.

Banger von ber funftreichften Arbeit, Ronig Rroefos machte ibnen ein Difchaefaß jum Gefchent. Ale bie Spartaner nach Garbes icbidten, um Golb fur bie Bilbfaule ju faufen, welche fie bem Apollon auf bem Thornax errichten wollten, ichenfte Rroefos ibnen fo viel fie bedurften ). Ale Rroefes bann gegen ben Apros ruftete und bie Bothia ibn anwies, bie machtigften ber Bellenen gu feinen Bunbesgenoffen ju machen, zweifelte er nicht, baf bie Gpartaner gemeint feien. Es ift ein Beweis, wie boch Ginn und Duth ber Spartaner um bie Mitte bes fechften Jahrhunberte ftanben, baß fie von einer fo weit aussebenben Unternehmung nicht gurudferedten, baf fie es nicht fcbeuten in folder Gerne jeufeit bes Deeres Brieg zu führen und ben gewaltigen Briegerschagren bes fernen Oftens gu begegnen. Gie fagten bem Groefos im 3abre 550 ibre Bulfe gu. Obwol nun im nachften Jahre bie Argiver bie Baffen wiber Sparta erhoben, waren beffen Truppen boch für Rroefos gerüs ftet, ftanben bie Schiffe bereit fie aufzunehmen, ale bie Rachricht eintraf, baf Carbes bereite gefallen fei (Berbft 549 1). 3m folgenben Binter tamen Gefanbte ber Jonier und Meoler aus Mfien nach Sparta. Gie maren von ber am Berge Dhfale versammelten Gemeinschaft berfelben gefenbet, bie Bulfe ber Spartaner gegen bie Ueberwinber bes Kroefos, ben Abros und bie Berfer, von benen bie Griechenftabte fcmer betrobt maren, in Anfpruch ju nebmen. Abros batte ibr Anerbieten, ibm unter benfelben Bebingungen geborden ju mollen wie bem Rroefos, jurudgewiefen. 218 bie Gefanbten ber Bellenen Rleinafiene vor bie Berfammlung ber Gbelleute in Sparta geführt wurben, um ibr Unliegen vorzutragen, legte ber Bortfubrer ber Befanbtichaft, Buthermos von Bhotaea, fein purpurnes Amtofleit au, um ben Spartanern ben Reichthum und bie Bichtigfeit ber Erhaltung ber ionifchen Stabte zu zeigen. Obwol es fich nicht um bie Unterftugung eines Ronigs von Libien in einem Angriffefriege, foubern um bie Rettung alter und berühmter bellenifcher Stabte bor einer Unterjochung burch Barbaren banbelte. folugen bie Spartaner bas Gefuch ab. Un ber Geite ber guber hatten fie fechten wollen, bie Jonier und Meoler gu retten verfchmabten fie. Bollten fie fich mit bem Rriege gegen Argos entfculbigen; er batte fie nicht gurudgebalten, bie Truppen fur ben Aroefos bereit ju ftellen. Aber freilich batte ber rafche Sturg bee groefoe

<sup>1)</sup> Serot. 1, 69. 3, 47. - 2) Serob. 1, 82. 83. Bb. 2, 477 figbe.

Die Yosreigung Gifbons von Argos, ber Berinft ber Yandicaft Annuria maren barte Schlage, welche Rleifthenes und bie Spartaner ben Argivern beigebracht hatten. Tropbem gebachten biefe nicht auf bie Stellung ber erften, ber leitenten Dacht im Beloponnes ju verzichten. Aleiftbenes batte ben gemeinfamen Beros von Argos und Gifton, ben Abraftos aus feiner Statt vertrieben, er batte beffen Dienft burch ben feines Begnere, bes Beros Delanippos von Theben erfest; um fo mehr fühlten fich bie Archiver verpflichtet, bem Rultus bes Abaftros treu zu bleiben, um fo bober wollten fie ibn ebren, um fo feierlicher feinen Dienft gestalten. Seitbem nicht blog im ganbe ber Gleer, fonbern nun auch im Bebiet ber Rorinther Opfer, Bettfampfe und Spiele gehalten murben, welche bas gefammte Bellas vereinigten, fcbien es ben Argivern bie Ebre ibres Lanbes, ber Rang bes Loofes bes Temenos ju forbern, baf ein festliches Opfer bie Bellenen aller Baue auch auf ihrem Gebiete gufammenführe. Die Sage bon Argos ergabite, bag Abraftos mit ben Belben bon Argos auf bem Buge gegen Theben burch bas Bebiet bes Ronige Lufurgos, bas Thal von Remea, gefommen fei. Bon Durft gequalt, batten fie Baffer gefucht, aber mabrent ibnen bie Barterin bee Gobnleine bee Lufurgoe bie Quelle zeigte, fei bas Rint burch ben Bif einer Schlange getobtet worben. Bu Ehren bes Anaben, ber um ihretwillen ben Tob gefunden, hatten bie Belben Leichenspiele gebalten, in welchen Abraftos im Wettreiten mit feinem fcbnellen Roffe Areion, fein Bruber Amphiargos aber mit bem Biergefpann ben Gieg bavon getragen batte 2). In bem ftillen, abgefcbiebenen und bochgelegenen, aber ichattigen und triftenreichen Thale von

<sup>1)</sup> herotot 1, 152. 153. - 2) Apoliobor III, 6, 1-4. Bb. 3, 155.

Remea - es war jest bas Grengland ber argivifchen Foeberation gegen Gifbon - zeigte man bie Quelle, in welcher Abraftos feinen Durft gelofcht, bie Abrafteia '). Richt weit bavon lagen in einem bichten Appreffenbain bas Grabmal jenes Anaben und ein Beiligthum bes nemaeifchen Bens. In ben Felfen bes Gebirges Tretos, welches bas Thal von Remea im Guten beareust, war bie Soble gu feben, in welcher ber nemaeifche Lowe gebauft batte. Berafles follte nach beffen Begwingung bie Wettfampfe bee Abraftos erneuert und fie bem Beus von Remea geweiht haben "). Sowol bie Begiebung auf ben Berafles, beffen erstaeborene Rachfommen bie Ronige bon Argos an fein fich rubmten, ale bie Erinnerung an ben Abraftos machte bas Opfer, welches bie Alconager bier feit alter Beit bem nemaeifchen Bene barbrachten - bas Thal pon Remeg geborte zum Gebiet von Rleonge - in ben Mugen ber Argiper geeignet, ju einem Reitspiele erweitert ju merben, melches bie Sellenen auf ihrem Bebiete verfammeln follte. Alle Rantone murben eingelaben, an biefem Opfer bes nemgeifchen Beus und ben bamit verbundenen Bettfampfen Theil zu nehmen; ben Geftgefaubticaften und allen Ballfabrern murbe freies Beleit quaefagt. In biefer Beftalt murbe bas Opfer jum erften Dale im Sabre 572 gefeiert 3). Es follte immer nach zwei 3abren wieberbolt werben, in jebem zweiten und vierten Jahre bes olympischen Coffue und gwar um bie Beit, wenn bie Conne in bas Beichen bes Lowen getreten mar, por bem Bollmonbe '). Die Rleongeer maren bie Leiter bes Teftes und ftellten bie Rampfrichter. welche beim Gefte jum Bebachtniß feines Urfprunge Tranerfleiber trugen 5). Alle ju Olympia gebrauchlichen gomnischen Bettfampfe, alle bort üblichen Rampfarten mit ben Roffen, murben nun auch im Thale von Remea abgebalten; nach bem Borbifbe ber Pothien und Ifthmien fanten außer biefen auch mufitalifche Agonen ftatt "). Der Breis bes Gieges mar ein Rrang von Eppich wie auf bem 3ftbmos: nur foll er bier in Remeg aus frifdem, auf bem 3ftb. mos aus troduem Laube bestanten baben. Bie bei bem Opfer gu Olbmpia, follten mabrent bes Monate Banemos, in welchen

<sup>1)</sup> Naufan. I., I.5, 3. — 2) Kraufe, Remein S. 116. — 3) Co Backh Corp. meeiph. nr. 34. Gufch. p. 50. fept ben Anfang auf bas Jabr 568, ber parifige Mormor auf bas Jabr 566. — 4) Röds über bie Recgegen Mchlef S. 18 fghc. — 5) Sebol. Pind. Argum. Nem. p. 425 ed. Bockb. — 6) Bgl. 4 ereb. 3, 151.

Empfindlicher ichmergte ber Berluft ber Lanbicaft Abnuria. Die Argiver bachten barauf, biefe Ginbufe mit ben Baffen wieber auszugleichen. Gie maren bemübt, bie Buuft ber Gotter fur bent bevorftebenben Rampf gu gewinnen. Bu biefem 3wede riefen fie bie Biltbaner Dipoenos und Etoffis, welche in Gifbon fur bem Aleiftbeues gearbeitet batten (ob. G. 40.), nach Argos unt liefien burch biefe ben Diosfuren, ibren Frauen unt Gobnen, prachtige Statuen aus Chenbols und Effenbein errichten, bamit biefe Gottheiten, benen Sparia eine besondere Berehrung erwies, nicht mehr ben Baffen ber Spartaner, fonbern benen von Argos ben Gieg verlieben. And ben Spimenibes, welcher ben neuen Inftiintionen Grarta's ben Gegen feiner beiligen Rraft gegeben batte. fuchten Die Argiver ben Spartanern ju entreifen unt Die munterthatige Dacht biefes Mannes auf ibre Geite ju ftellen, inbem fie ibm ein Dentmal errichteten und bie Ehren eines Beros erwiefen '). Mis bie Spartaner fenen Bertrag mit gebien gefchloffen batten, welcher einen Theil ibrer Streiter weit aus bem ganbe entfernen mußte, ichien ben Argivern bie Beit gefommen, menigftens einen Theil ber Lanbichaft Abnuria, bas icone Thal von Thorea gurudguerobern. Mis fich bie Beere von Argos unt Latebaemon im 3abre 549 in ber Rabe von Thureg gegenüberftan-

<sup>1)</sup> Mraufe a. a. D. G. 143. figbe. - 2) Curtius Peloponn. 2, 508. - 3) Paufan. II, 22, 5. II, 21, 3. Dben G. 368

ben, tam man überein, ben Streit burch auserlefene Rampfer enticheiben gu laffen. Bon jeber Geite follten preibimbert Dann ju biefem 3mede beftimmt werben; fobalb bies gescheben, follten bie übrigen Eruppen beimfebren, bamit bie Daffen nicht etwa burd ibre Leibenicaft in bas Gefecht verwidelt wurben. Wenn bie Auserlefenen von Argos fiegten, follte Thureg an Argos gurudfallen; im anderen Falle follte es bei Sparta bleiben. Rach bem Abzuge ber Beere famen bie Auserlesenen jum Ereffen. Bon beiben Geiten murbe mit gleicher Ausbauer und Tobesverachtung gefampft, ein Rampfer fauf nach bem anbern babin, obne bag eine Partei ben Ruden gewendet batte. Ale bie Nacht bereinbrach, waren von ben Argivern zwei Manner Alfenor und Chromios, bon ben Spartanern ber eine Othrbabes übrig. Babrent jene beiben nach Argos gurudeilten, Die Giegesbotichaft beim gu bringen, blieb Othrhates auf tem Schlachtfelte gurud, nahm ben Argivern bie Baffen ab und errichtete ein Giegeszeichen. hierauf fußent nabmen bie Spartaner ben Gieg fur fich in Aufpruch, mabrent bie Argiber bebaupteten, bag ber Gieg offenbar Argos gebore, ba von ihnen gwei, bon ben Spartanern nur ein Rampfer übrig geblieben fei. Nachbem beibe Staaten ihren Gefallenen gemeinsame Grabbugel errichtet '), griff man bon Neuem gu ben Baffen. Othrhates murbe bon bem Argiver Berilaos, bem Cobne bes Alfenor jum Zweitampfe geforbert, welcher begierig mar, ben feinem Bater entriffenen Giegeopreis jurudjugeminnen. Er fibermant und tottete ben Othrbabes, und bie Argiber liefen bem Berilaos fur biefe That eine Bilbfanle errichten, welche ibn ben Othrhades nieberftogend barftellte \*). Aber wenn bie Argiver and in biefem Greignig eine große Genugthung fanden, bas Glud ber Schlachten war wiber fie. In einem großen und hartnadigen Treffen, in welchem bon beiben Geiten viele Rampfer fanten, blieben bie Lakebaemonier enblich Gieger '). Statt Thorea wieber jugewinnen, batten bie Argiver neue Berlufte ju beklagen ').

<sup>1)</sup> Zie angeltiße 'Infériti bed Einembeb bit Vergl fragm. 182. — 2) Ziele Anten ber Taggere in an in bei meiten glaublich en die it er Zepatere, bad Chromebe, mit von Zen finner öffenerien nicht au überleben, fin auf bem Lange bliefanglich beglaubligt: Van Jan 1. 11, 20, 6. 1, 13, 6. 5. 1, 9, 6. — 3. Ograb bil 1, 32 Zirtaben S. p. 276. Flut. de milign. Hernd. c. I. 7. Utgellen au Gebergere bei Valland ("Der Verglere bei Valland).

Die Argiver batten Urfach an flagen und ibrer Unfalle au gebenten. Diefer Rrieg über Thyrea hatte ihre Dacht nicht wieber aufgerichtet, fonbern vollenbe niebergeworfen. Er batte bie völlige Anflösung ber obnebin loderen Foeberation von Argos gur Rolge. Die Ueberlegenbeit ber Spartaner mar fo enticbieben, baft bie Stabte bes argivifchen Bunbes, bie Grundungen ber Gobne und Entel bes Temenos, welche bieber in religiöfer Gemeinschaft mit Argos gemefen maren, welche ftete in Argos ihren Borort anertannt und wenigftene von Beit ju Beit feiner Leitung gefolgt maren, bon Argos abfielen und bas Bunbnig ber Gpartaner fuchten. Argos war nicht im Ctanbe, biefen Abfall gu binbern ober gu beftrafen. Beber Berfuch bagu batte Argos von Reuem mit Gparta in Rrieg verwidelt. Rach bem Beifpiele ber Gleer, ber Tegeaten, ber Rantone Arfabiens, ber Rorinther, traten allmablig Bblins. Epibauros, Troegen, Bermione, ja fogar Mofene und Tirbns in bas Bunbnif ber Spartaner, wenn fie auch bie Opfergemeinschaft mit Argos fefthielten. Gie erlangten baburch Freiheit und Gicherbeit von jeber Abhangigfeit, von jebem Anfpruch, von jeber 11ebergiebung burch Mrgos. Mur wenige und unbebeutenbe nabe bei Argos gelegene Drie, Rleonae, Drneae, Mibea und Spfige blieben ben Argivern tren.

Dantbar gebachten die Spartaner bes Tages von Thyrea, ber ihnen solche Frührte getragen und ber breihunbert Geelleute, welche bort gefallen. Un bem Beste ber nackten Knaben, an welchem bie Ingend von Sparta bei ihren Wettfampfen und Tängen

<sup>1)</sup> Thutubibes 5, 41.

bie Chorale bes Terpanber und Alfman ju Gbren bes Apollon fang, follten nun auch Lieber ju Gbren ber Gefallenen bon Thorea vorgetragen werben. Bum Bebachtniß ber Bebliebenen follten bie Führer biefer Anabenchore Balmengweige tragen; bas Beifpiel biefer Dreihundert follte bie Jugend gu gleicher Aufopferung für bas Baterland begeiftern '). Das Biel mar erreicht, Sparta mar an bie Stelle bon Argos getreten, es war ber erfte Staat im Beloponnes geworben, feine Dacht ftant auf befferen Grundlagen ale einft bie Bormacht von Argos, es vereinigte und beberrichte thatfachlich ben Beloponnes burch feine Bunbesgenoffenschaft. Sparta war bas anerfannte Saupt berfelben. Es nahm bas Recht in Unfpruch, Die Streitigfeiten ber Bunbesglieber untereinander au ichlichten, ober ein Schiedsgericht jum Austrag berfelben gu beftimmen. Sparta befaft bas Recht, bie Bunbesgenoffen jum Kriege aufaubieten. Beiche Dannichaft bie Bunbesglieber ju ftellen batten, ftanb bertragemäßig feft, in ber Regel follten fie mit zwei Drittheilen ihrer Sopliten erfcheinen \*). Das Aufgebot gefchab jumeilen ohne Angabe bes Begners, gegen welchen gefochten merben follte, und wurde auch in biefer Form befolgt. Baren grofere Auftrengungen nothwendig, bedurfte man ber aufrichtigen und eifrigen Mitwirfung ber Bunbesgenoffen, bann jogen es bie Spartaner bor, fich ber Buftimmung berfelben gu ihrem Borhaben gu verfichern, bann murben Abgeorbnete aller verbunbeten Orte nach Sparta, welches nun bie Sauptitabt bee Beloponnes geworben mar, berufen. Die Ronige und bie Ephoren trugen biefen bie Abfichten ber Spartaner bor, über welche bann berathen und abgeftimmt murbe. Beber verbunbete Drt führte eine Stimme, ber bebeutenbite wie ber fleinfte; bie Debrheit band bie Bunbesgenoffenicaft, bie Falle ausgenommen, in welchen religiofe Fragen in Betracht tamen. Bar bie Debrheit gegen ben Antrag ber Gpartaner, fo blieb es biefen unbenommen, ihre Abfichten allein ober in Bemeinschaft mit ben guftimmenben Orten auszuführen. Mubere ftant es, wenn bie Bunbesgenoffen bie 3mitiative nahmen und ben Spartanern einen Boricblag über Arieg ober Frieben machten. Beber ihre Debrheit noch ihre Uebereinstimmung banb bie Epartauer. In biefem Ralle fam ber Beichluß ber Taafabung

<sup>1)</sup> Paufan. III, 11, 7. Arben. p. 678. — 2) Thulybid. 2, 7.

Dunder Gefchichte bes Alterthums. IV. s. Aufl.

ber Bundesgenoffen vor die Berfammlung der spartanischen Ebelleute. Trat diese nicht bei, so war die Sache hinfällig und die Bundesgenossen hatten sich bei bieser Entscheidung zu berubigen ').

In einem Beitraum von breifig bis vierzig Sabren batte Sparta, mabrent es feine innere Reform burchführte, jugleich bie Derrichaft über ben Beloponnes gewonnen. Damale maren bie Grundungen ber borifden Eroberung, war bie Berrichaft bee Abels auf allen Bunften und von allen Geiten bebrobt gemefen; jett waren bie Erhebungen ber alten Bevölferungen überall niebergefclagen, bie Tprannen, bie Seemacht bes Berianter, ber Reichthum bes Rleiftbenes waren verschwunden, Die Ariftofratie batte burch ibre ftraffe Bufammenfaffung in Sparta im gangen Umfang bes Beloponnes bie Oberhand gewonnen und ftand fiegreich, in gebietenber Berrichaft, über ber gangen Salbinfel. Wo fich noch bemofratifche Ginrichtungen und Regungen fanben, in ber Bewerbestadt Gifpon, in ber Sanbeloftabt Megara bedurfte es nnr bes Billens ber Spartaner, biefe aufhoren ju laffen. Dit biefem Giege bes Abele mar es enticieben, bak'ber Beloponnes beint Birten - und Bauernleben, beim Aderbau fteben blieb, baß bas Bürgerthum nur in ben Safenftabten ber Norblufte auf eine gebulbete Eriftens Aufpruch zu machen batte. Das Bunbnik, meldes Sparta um fich verfammelt batte, berubte gleichmäßig auf ber Uebermacht feiner Baffen, auf feiner Bertretung bee Confervatiemus, auf ber Untipathie und Giferfucht ber norboftlichen Stabte gegen Argos. Auf biefen Grundlagen batte Evarta bie erfte Bereinignug bellenifcher Bemeinmefen zu einem Bangen gu Stanbe gebracht, es batte bie erfte wirfliche Staatsmacht in Bellas gefcaffen, es vermochte mit feinen Bunbesgenoffen eine febr anfebiliche Urmee, mebr als 40000 Sopliten, aufzuftellen.

Das bemefratische Königshum, welches im Peleponnes seinen Urzerung genommen, war zu ern Ioniern entwicken; Peissiriards von Achen, Lygdamis von Waged und Peilistrates von Exmes hatten eine neue Dyrannis außgerichtet, welche nach der Unterwerfung der Eräbete Aufgeberte der Verser das augarische Werer beherrichte. Sollte Sparta bies seinksließe Pfrinzip auch über den Ihhmes hinüber,



<sup>1)</sup> Thulyd. 1, 119. 125. 111. 5, 30. Nenoph. Hellen, V, 2, 20. Ausnahmen von ber Regel, bag bie Moftheil ber Bundedgeneffen bie einzelnen binber, fommen indes auch vor; so 3. B. tral Serinth bem Grieben bes Milias trop ber Mehrbeit nicht bei.

auch auf bie Infeln bes geggeischen Meeres bingus verfolgen. follte es auf bie Marine Rorinthe geftutt, feiner Berrichaft auf ber Salbinfel bie ber Infeln bes aegaeifchen Meeres bingufugen? Der Thrann von Camos Bolbfrates batte viergig Preignberer ausgesenbet, welche ben Ronig bon Berfien in feinem Rriege gegen Megbeten unterftuben follten. Bereite auf bem Bege, gog es bie Mannichaft biefer Flotte vor, bie Baffen gegen ihren eigenen 3mingberrn zu wenben und fteuerte nach Samos gurnd. Bon Bolbfrates gurudgefcblagen, tamen biefe Schiffe nach Grarta. Ihre Führer erschienen por ben Ephoren und trugen ibre Bitte um Unterftutgung gegen ben Thrannen in einer Rebe vor. Gie erbielten bie Untwort, baf man ben Anfang vergeffen und ben Schluß nicht verstanden babe. Da brachten bie Camier einen leeren Cad und fagten: "Der Cad bebarf ber Gerfte." Das bebentenbfte Mitglied ber fpartanifden Bunbesgenoffenicaft, Rorinth, unterftutte bas Auliegen ber Camier febr lebhaft. Die Berrichaft, welche bie Ebrannen und bor ben anbern Bolufrates auf bem aegaeischen Meere befag, war ben Rorinthern nicht blos unbequem, fie fügte ihrem Banbel bie entichiebenften Rachtheile gu. Polpfrates übte mit feiner Rlotte ein Spitem bes Geeraubes, melches bie Raufleute von Mifet, Lesbos und Chios binberte, ibre Schiffe nach bem Ifthmos zu fcbiden. Gine fo gute Belegenbeit burfte nicht verfaumt werben, biefem Unwefen ein Enbe gu maden '), und fur Sparta mar es gewiß feine unwurrige Aufgabe, bie Berrichaft bes Abels, ber Geomoren, welche Bolufrates gefturst batte, auf Samos wieber aufgurichten. 3m 3abre 521 2) ericbien eine gewaltige Ruftung bor Camos; bie Glotte Korinthe mit fpartanifchen ganbtruppen fammt ben Schiffen ber Bertriebenen. Der Erfolg ichien nicht zweifelhaft. Die Stabt Samos murbe eingeschloffen, aber Bolufrates ichlug ben Sturm gurud, und als er auch nach vierzigtägiger Ginfchliegung nicht Miene machte gu tapituliren, boben bie Spartaner bie Belggerung auf. Da man ben mächtigften Ebrannen nicht batte überwältigen tonnen, wenbete

n) Örreb, 3, 46 figbe. Die Sandelsinterfin bal Meits Kertalistischer ist Har gema. Servebet Wagamistomen ist her bedenster unglicht. Sie binte ber formitrisch Sted bau fommen follen, Die jurichfallung jent 300 Annaben von Kertenz, unde Serinaber ban Hänster isidete, but der Justich Stedenster bei Bernater ist der Stedenster ist der study Greetet.

sich die Flotte ber Kerinther und Spartaner auf der Rückfabrt gegen ben zweiten Derannen bes acgarischen Merres, gegen ben Genossien des Polletates, dem Voggamis dem Argae. Dier hatte man bestere bergeheltt '). Die vertrieben und die Kristeratie auf Vages wieder bergeheltt '). Die vertrieben abmier verzweislelten, ihr Baterland jemals wiederguischen. Um sich Vebensmittel zu schaffe, draubschaften sie die Jusie Liphons — dam de dere dem Erter gleiner Elibergrüben ein reiches Eliand — um hunder Argae in er Kriste, gleiner Elibergrüben ein reiches Eliand — um hunder Talente (über 200000 Thaler), segeiten dann nach Kreta, nahmen die Elabt Abbenia auf der Nortbisse ein, sießen sich hier vom dam der kortbisse ein, sießen sich hier um bamen date zu guten Geberhen.

Durch ben Sturg bee Logbamis, bie Bieberberftellung ber Abelsberrichaft auf Raros war wenigstens bie Berbinbung ber Eprannen gesprengt, welche fich von Athen nach Samos binnbergezogen batte. Ale bann avei Babre barauf Bolofrates burch ben Satrapen von Garbes feinen Tob fant, war nur eine ber neuen Thrannenberrichaften übrig, bie bes Sippias von Athen. Der vertriebene Arel Athens boffte und verlangte feine Rudführung burch Gparta. Es icbien geboten, baf bie Gpartaner biefe Aufforberungen, Die Bolitit ber griftofratifden Tenbeng benutten, ben Sippias gu fturgen, bie Abeleberricaft in Athen wieber aufgurichten und bamit angleich Attita ibrer Bunbesgenoffenschaft einzuverleiben. Das in Attifa bergestellte Regiment bes Abeis fonnte ber Unlebnung an Sparta niemale entbebren, wenn ce befteben wollte. Sippias fürchtete folde Blane Spartas. Er feste bem Bunbnig ber Ariftofratieen auf bem Beloponnes ein Bunbuif ber Monardieen entgegen, feine Alliang mit ben Obnaften von Theffglien und bem Konig Ambutge von Mafebonien; er erbot fich aber gu gleicher Beit, ber Bolitit Spartas nichte in ben Weg gu legen, vielmehr Attifa ben Spartanern unterwurfig ju halten. Inbem

<sup>1)</sup> Heber Bendamis eb. 2. 320. Erin Ziruz mith in ber furca Nezis, of Watarda (ein Fernd mailign. e. 21) erreibant. 380e blief Stelly sirvi Dabuch behätelt, bağ bie Mitinferdiet auf ber Justie berrifet, als Mitingarea bie Berrie and Nazop isiler. Ghabitig frieth it eilligundet. Mangabe ber Jubirbeite, ban bie Esparamer alle Jutanamen in Sediab verirteiben, pin ben Ziruz ber Vinham, bie eil mit berrifet, band unter beien, Zannamen ehm unt bei meune reeilnamen, bei mit am beirrig selffinktigt eingereitender eines berrieben der beirrig selffinktig der Ziruz beirrig der Stellen der selffinktig der der Stellen der selffinktig der der Stellen der Ste

er ben Spartauern einer Seite weitausfebenbe Bermidelungen in Musficht ftellte, trug er ibnen auberer Geite felbft bie Unterorbnung unter Sparta an. Diefes Auerbieten genügte, Die Spartaner auf jebes Unternehmen gegen ben Sippias um fo eber bergichten ju laffen, ale fie Bebeufen tragen mochten, ihre Bunbesgenoffenicaft über ibr naturliches Machtgebiet, über ben Befononnes bingus ju erweitern. Die Berpflichtung, welche Sippige fibernommen batte, war gubem faft ebenfo wirfam, ale ob er in bie Sommachie ber Spartaner eingetreten mare; wenigftene bafur gemabrte fie alle Giderbeit, baf bie bemofratifden Glemente, bak bie Refte bes Demofratismus auf bem Beloponnes in Degara und Gifbon feine Unterftnibung von bem Gurften von Attifa gu erwarten batten. Sparta wies bie Untrage bes vertriebenen Abels jurud, erfannte bie Berrichaft bes Bippias um bas 3abr 520 (3. 340.) vollftanbig und formlich an und ernannte ben Thrannen von Atben au feinem Gaftfreund.

Bon ben beiben Ronigen Sparta's, welche ben Thron um bas 3abr 560 beftiegen, ben Krieg gegen Tegea gludlich beenbet und bie Grundung ber Berricaft über ben Beloponnes bollzogen batten, mar Arifton, aus bem Saufe bes Gurbpon, bei ben Cbartanern beliebt, wie faum einer feiner Borganger '); ein Beweis, bağ er fich willig ber Bormunbichaft ber Epboren fügte. Er fowol wie fein Rollege Angranbribas aus bem Saufe bes Hais blieb finderlos. Die Ephoren befahlen bem Saubte bes alteren Ronigsbaufes, bem Angrandribas, fich bon feiner unfruchtbaren Frau (es war feine Richte, Die Tochter feiner Schwefter) ju icheiben und eine andere Gran beimguführen, bamit bas Beichiecht bes Mgie nicht ausfterbe. Ale fich Mugranbribas bartnadig weigerte, feine Frau ju verftogen, forberten bie Ephoren, obwol bies wiber alle Sitte in Sparta mar, bag er ju feiner erften eine zweite Grau nabme. Der Ronig geborchte, er brachte biefe zweite Frau, bie Tochter bes Brinetabes, in einem anderen Saufe unter und erhielt bon ihr einen Gobn, Alcomenes (um 550) - balb barauf gebar ibm auch feine erfte Frau, bie fo lange obne Rinber geblieben mar, brei Cobne bintereinander, ben Doriens, ben Leonibas und ben Aleombrotos. Da man bei ihrer erften Schwangericaft Berbacht hatte, fie fonne aus Giferfucht gegen bie zweite

<sup>1)</sup> Serpb. 6. 63.

Frau ein Rind unterzuschieben berfuchen, waren bie Epboren bei ber Beburt bes Dorieus gegenwärtig gemefen '). Die Rinberlofigfeit Ariftons mar meniger bebeuflich, ba bier im Saufe bes Gurypon neben ber fonialicen noch eine jungere Linie bestand. Aber Ronia Urifton mar nicht fo gemiffenbaft ale fein Genoffe auf bem Thron. Er verftieft zwei Frauen, weil fie ibm feine Rinber gebaren, nacheinander und entrig endlich bem Spartaner Agetos feine Frau, welche bamals bas fconfte Beib in Sparta mar. Diefe enblich gebar bem Konia Arifton febr balb nachbem er fie in fein Saus geführt einen Gobn. Alle er eines Tages mit ben Epboren ju Rathe faß, fam ein Bote aus feinem Saufe mit ber Runbe, baß ihm ein Anabe geboren fei. Arifton gablte bie Monben an ben Fingern ab und fprach mit einem Schwure: "ber ift wol nicht bon mir;" erfannte aber ben Anaben an und nannte benfelben, ba Die Spartaner ibm wegen feiner Beliebtheit einen Gobn gewünscht hatten, Demaratos b. b. Bolfewunsch (gegen 535 \*).

Es war um bas Jahr 520, baß Alcomenes seinem Bater Amagndridas anf bem Throne von Sparta solgte'). Seim Stiefverweit vereins, wenig singer als Alcomenes, war unweilig, einem König gederchen zu sollen, den er nicht für vollöutig ansige. Er war der ältesse Sohn der ersten frau des Anagandridas, er meinte, daß siem von Rechtweigen die Arone geschipte, sein Schlösseiste, daß siem von Rechtweigen der Arone geschipte, sein Schlösseiste für den fatter, als er in der That an Araft und Tüchsigteit berwerungte. Er verichmährt es, unter der herrichaft sein Schlösseiste und dasse zu delesen und verlangte von den

<sup>1)</sup> Se rob. V. 39-41. Da Alcomence großisbeig war beim Lobe bee Anaganbibas, muß er um blefe Zeit geberen worden fein. Der Stammbaum ift folgenber: Anaganbribas (greite Frau). Anaganbribas (cepite Frau).

Steomens. Zorins. Veonbas Alcomeros.

91. Serre V. 90. — 63. Tennaru il Percito Scieni, 306 beim jung sur linter-bridung per attricion Zenniciati, er mus olio banade wellikring generia riche. 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. – 200. –

Spartanern Mannichaft, um in Die Frembe ju gieben; er wollte fich bort eine Berrichaft grunben. Die Spartaner gogen bie Musmanterung bes ftolgen Ronigsobnes inneren Bwiftigfeiten bor und gewährten, was er verlangte. Bon mehreren angefebenen Gpartanern und einer Augahl Muswanderer, Die fich um ibn fammelten begleitet, fegelte Dorieus, von Thergeern geführt, welche feit ber Grundung Abrenes im Berfebr mit ber Rufte Afrifas maren. nach Libnen. Die Bluthe Aprenes, bas raiche Empermachien ber neuen weftlich von Ahrene an ber Rufte gegrunbeten Griechenftabte Barfa und Befperibes '), aab bie besten Ausfichten fur eine Unfiedlung in biefen Gebieten. Dorieus mablte indeß mit großer Rubnbeit einen viel weiter nach Beften, viel naber an Sarthago gelegenen Bruft fur feine Rieberlaffung. Er lanbete jenfeit ber großen Sprte an ber Dunbung bee Gluffes Minpps, im Gebiete ber libpicben Stamme ber Maten. Der Rinvpe fällt bon bem icon bewaldeten Ruftengebirge in eine Chene, welche freilich bis jum Stranbe nur einige Deilen breit, aber von ber größten Fruchtbarfeit ift. Den Rartbagern maren Abrene. Barfa und Befperices icon ju viel, fie wollten feine neuen griechifchen Unfiedlungen bulben, am wenigsten bieffeit ber großen Ghrte. Gie unterftusten bie Dafen in ihren Angriffen gegen bie griechischen Unfiedler. Rach breifabrigen Rampfen umfite Dorieus feine Diebertaffung aufgeben - Berobot vergift nicht zu bemerfen, bag Dorieus unterlaffen batte, bas belphifche Drafel borber gu befragen. Die Karthager grundeten an biefer Stelle nachmale bie Ctabt (Broffleptis 1). Dorieus ging nach Eparta gurnd, verftarfte feine Ausruftung und feine Ediffe, und weubete fich wieber nach Beften, aber biesmal nach Gicilien. Als er an ber Rufte 3taliens entlang ftenerte, fant er bie Grotonacer eben im Mriege gegen Gbbaris begriffen. Der Angriff ging von Sybaris ans, Sybaris war bie migleich ftarfere Dacht. Bon ben Arotonaeern um Umerftutung gebeten, ftellte fich Poricus auf ihre Geite unb balf ibnen ju bem unerwarteten Giege am Traeis, welcher bie Berftering von Spbaris gur Golge batte. Bum Dante für ben Erfolg und jum Beichen feines Untbeile am Giege, errichtete er ber Atbene am Ufer bes Rrathis, an welchem bas gerftorte Cyba-

<sup>1)</sup> Bt. 3, E. 485. hefperibes bestand por 515; hereb. 4, 204. --

rie geftanten batte, ein Beiligthum (510). Gein Biel mar bie Nordweftfufte Siciliens. Sier auf bem Gebirge Erpr wiederum mitten unter ben Niederlaffungen ber Phoeniter wollte er feine Berricaft grunden. Geit ibrer Antunft auf Sicilien batten bie Bhoenifer auf bem Erbr bem Melfarth georfert, wie babeim auf bem Rarmel und an bem Ansgang bes Mittelmeeres auf bem Ralpe und Abplyr. Den Griechen mar ber Melfarth Beratles, und bie Beiligthuner bes Delfarth in Gicilien waren ihnen bie Raftstätten bes Berafles auf feinem Buge mit ben Rinbern bes Berbones, welche er bon ben Caulen an ber Deerenge nach Dibfene getrieben (Bb. 3, G. 505.). Dorieus fab in bem Gebiete bes Erpr bas Land feines Abnherrn, bee Berafles; er wollte fein rechtmäßiges Erbe erobern, wie bie Dorer ibr Recht auf ben Beloponnes auf Die Abfunft ihrer Gurften von Berafles begrundeten. Beftwarts von Egefta gelang bem Dorieus bie Brimbung einer neuen Stadt, welche er nach bein Namen feines Stammbatere Berafleig nannte. Aber bie Kartbager gaben ibm bier eine noch fürgere Frift ale auf ber libbicben Rufte. Dit ben Gitclern von Egefta verbundet, griffen fie bie Anfiedler mit überlegenen Rraften an. Dorieus felbit fiel und bie Deiften, welche ibm gefolgt waren, theilten fein Schidfal. Die Unlage murbe gerftort. Den lleberreft ber Anfiedler rettete einer ber Spartaner, welche ben Dorieus begleitet hatten, Euryleon, auf bie Gutfufte Gicilieus. Er befette bier einen Ort ber Phoeniter, Minoa, welcher gwifchen ben beiben griechischen Statten Celinus und Afragas an ber Munbung bee Salptos lag, und verwandelte biefe Stadt in ein griechifches Gemeinwefen, welches er felbft ale Furft beberrichte. Die Stadt erhielt ben Ramen Berafleia. Ginigen bon benen, welche mit bem Doriens am Juge bes Erpg gefallen maren, murben bon ihren Angeborigen ju Eparta Dentmale errichtet ').

Alcomenes befaß veniger Neigung als sein Bruber Doritus ür weit anseischende Unternehmungen umb gelöptliche Menteuter in ber Ferne, aber auch er wor ben trebigem umb bechsabrenbem Einn, vom bruchgerieinven Bessen, vom bestigem umb achsichtigen Gemitig. Ben bem Jiese abzulassen, das er sich einmal vergestedt, war nicht seine Stet und in der Wahlte, den Erfelg zu erzwinstagen, wor niemand beniger bestentlich des Kleemenes.

t) Serod. V, 43-48. VII,4158. 205. Piod. 4, 23. 12, 9. Paufan. III, 16, 4.

Es zeigte fich balb, bag bie Ephoren biefem Manne gegenüber einen fcweren Stant baben murben. Babrent Dorieus fich in Libben mit ben Rarthagern und Dafen berumfcbing, bot fich ben Spartanern Beranlaffung, ben Bug nach Camos gu erneuern. Ge banbelte fich inden nicht mehr um bie Bertreibung bes Bolufrates, fonbern um bie Befreiung ber Jufel von ber Berrichaft ber Berfer. Rach bem Tobe bes Polyfrates batte fich Macanbrios ber Bewalt bemachtigt. Bor ben Truppen bes Dareios weichent (unten Rap. 4.), fam er nach Sparta, um von ben Spartanern wieber eingesest zu werben (516). Maegubrios batte manches von ben Schaten bee Bolbfrates gerettet und bot bem Aleomenes merthvolle Becher, Gold und Gilber fur bie Unterftutung feiner Abfichten. Dem Alcomenes ichien es, bag nicht wenige Gpartaner geneigt maren, fich beftechen zu laffen. Er ging felbft gu ben Ephoren und fagte ibnen, bag es beffer fur Sparta fein murbe, ben Macaubrios ju entfernen. Die Ephoren liegen ibn ausweis fen '). Richt lange bauach erhielten bie Gpartaner eine neue Aufforberung, ibre Landolente auf ber Rufte Mfiens vom Boche ber Berfer ju befreien. Es mar biesmal eine Befantichaft aus fernen ganten, welche biefen Antrag ftellte. Die Sfutben batten ben Konig Dareios aus ihren Sterpen über bem fcmargen Deere ichmablich gurudgetrieben und bis an ben Bellefpont verfolgt. Sie icidten nun Abgeorduete an bie Spartaner, biefe aufauforbern, mit ibnen gemeinsame Cache gegen bie Berfer ju machen (514; Bb. 2, G. 579.). Die Spartaner follten über bas aegaeifche Meer feten und von Ephefos aus in Rleinafien porbringen; bie Stotben felbit wollten über ben Raufafos geben und fo ben Gpartanern bie Sant reichen. Rleomenes berfehrte viel mit biefen Befanbten (bie Spartaner behaupteten, bag er von ihnen ungemifchten Bein an trinfen gelernt und fich feitbem bem Trunfe ergeben babe), aber er unterftugte ibr Befuch nicht. Auch biefe Aufforderung - es war bereits bie vierte - gegen bie Berfer ju fechten, wurde von ben Spartanern gurudaewiesen. Lafebaemen war fo enticbieben bie erfte Dacht in Bellas, Sparta fo anertaunt bie Sanptftabt ber Sellenen geworben, baß fich nicht blos wie vor breifig Jahren bie Ronige bee Ditene und Gubene, fonbern fogar bie Romaben bes fernen Norbens nach Sparta wenteten. Richt

<sup>1)</sup> Sereb. 3, 148.

minber eifrig nahmen bie Bellenen felbft von allen Geiten bie Gpartaner in Anfpruch. Da maren bie vertriebenen Chellente von Athen, bie Alfmaconiben, welche bie Austreibung bes Sippias von ibnen verlangten, ba wollte bie ablige Emigration von Megara verpflegt und unterftust fein - es war in biefen 3abren, bag Theognie von Megara mit feinen Benoffen in Sparta verweilte - ba tamen Mufforberungen aus Gicilien, Die Gpartaner mochten ben Tob bes Dorieus an ben Rarthagern rachen und bie Griechen Siciliens im Rampfe gegen bie Rartbager unterfrugen 1). Und bie Dacht Sparta's mar noch beständig im Bachfen. Es mar ein bebeutenber Bortbeil fur Gparta, baf bie vertriebenen megarifcben Ebelleute bas Bolf von Degara in offener Telbicblacht befiegten und bie Ariftofratie bort wieber aufrichteten. Dleggra trat in Folge biefer Ummalgung in bie fpartanifche Bunbesgenoffenschaft und ficberte ben Spartanern bamit ben Uebergang über ben Bitbmos. Roch wichtiger war ber Gintritt einer bebentenben Geemacht in bie Bunbesgenoffenschaft ber Spartaner, ber Infel Meging.

Nicht weit bon ber Weitfifte Attifa's erbebt fich bas felfige Giland Meging aus ben Bellen bes Meeres. Die fleine Infel mift nicht über fünf Deilen im Umfange; wo bie Getfen ben Unbau geftatten, tragt ibr Boben treffliche Teigen und Delbanme und reichliches Rorn. Bon ber bochften Gpige ber Infel, melde bas Beitigthum "bes Beus aller Bellenen" trug (Meafor follte bier für gang Sellas um Regen gum Gotte bes Simmele geflebt haben "), überichaut ber Blid ben gangen Umfreis bes faronifden Golfes, von ber Rufte bon Epibauros, bon ben fcbroffen Gelfen von Methang im Boften bis jum Borgebirge Gunion im Dften: bie Rufte, bie Afropolis von Athen tritt beutlich bervor, mabrenb meiter fühofmarte bie fernen Umriffe ber Anfladen aus ben blauen Bellen buftig berüberfchimmern. Bon ben Dorern von Epidauros erobert und bevölfert (Bb. 3, G. 251.), mar Megina biefer Stabt unterthan gewefen. Rach ben Zeiten Berianbere von Rorinth batte fich Meging pon Epibauros losgeriffen, Die Berfuche ber Epibaurier ibre Oberberrichaft beranftellen gurudgewiefen und bie ganbung ber Atbener gludlich abgefchlagen (oben G. 311.). Geitbem maren Sanbel und Geefahrt ber Jufel in rafchem Unffteigen be-

t) hereb. 7, 158. — 2) Isocrat Eugger. p. 308. Bauf. 2, 29. Bb. 3, S. 290.

griffen. Die Marine ber Aggineten gewann nach bem Fall ber Abpfeliben in Korinth, nach bem Galle bes Theagenes und bem Rriege Megara's mit Athen, melder bie Ceemacht Megara's mefentlich fcmalerte, unter ben Rautonen bon Bellas bas Uebergewicht auf bem aegaeischen Deere. Der Krieg bes Kroefos, bann ber bee Abros gegen bie ionischen Stabte, bie Unterwerfung berfelben unter bie perfifche Berrichaft, welche bie Marine Bholaea's pernichtete, bie von Dilet ichwächte, balf ben Megineten weiter vormarte. Rur bie Marine von Camos war übrig. In ber unternehmenben Sant bee Bolpfrates, bei beffen Berbinbung mit Raros und Attifa, mar biefe ben Megineten noch immer überlegen und bebroblich. Aber ber Tob bes Bolyfrates (522), bie Unterwerfung und Bermuftung bon Camos burch bie Berfer, befreite . Die Megineten noch bon biefem letten Rebenbubler. Um bie Geemacht bon Camos nicht wieber aufleben au laffen, wendeten fich bie Megincten im Jahre 518 gegen jene Burger von Camos, welche ungludlich in ibren Rampfen gegen ben Bolofrates fich gu Apbonia auf Kreta niebergelaffen batten. In Berbindung mit ben Aretern, welche ben Anfonmlingen mikanuftig maren, griffen fie biefelben an. Die Camier murben in einer Geeichlacht übermunben, Apponia murbe eingenommen und bie gefammte Bevolferung ale Staven verlauft. Die Gberfopfe bon ben Conabeln ber eroberten famifchen Schiffe weibten bie Megineten in ben Tempel ber Athene auf ihrer Jufel und befetten Stobonia burch Roloniften von Megina '). Geit biefem Tage geborte ben Megineten unbestritten bie Berrichaft auf bem geggeischen Dleere 2). 36r Berfehr mit Aegupten war feit bem Jahre 570 bereits fo lebbaft gemefen, baf fie für ibre Raufleute und Matrofen bort bem Beus einen Tempel erbaut hatten, nachbem Pharao Amajis ibnen bas bazu erforberliche Band geschenft '). Auf ber anberen Seite reichte ibr Sanbel bis ju ben Safen ber Dacotis und bes fcwargen Meeres, aus welchen fie Rorn, Galgfifche und Eflaven in großer Menge nach ihrer Infel, nach ben Ctabten von Bellas verführten '). 3a bie Megineten follen fogar nach ber Berftorung Bholaea's ben Berfebr biefer Stabt im abriatifchen Deere unb

<sup>1)</sup> Strabon p. 376. herob. 3, 59. — 2) Eufeb. (Chronec, a 1508) laft bie Setberifchaft ber Megineten im Jabre 509 beginnen und bis gum juge bes Kerges b. b. bis 480 bauern. — 3) herob. 2, 178. — 4) herob. 7, 147. vgl. 5, 83.

im Besten res Mittelmerre bis nach Tartesse bin aufgenemmen haben '). Bindar vergleicht eie Zhisse der Segineten mit Des phinen; er weite nicht mitte, das "meregneibte Glant," die Schneligset ihrer Schisse, das "meregneibte Glant," die Schneligset ihrer Schisse der Schi

Gin fo ausgebebnter Bertebr machte bie Infel febr reich "); bie Bevolferung, namentlich bie ber Stadt Meging, welche an ber Beitfufte lag, murbe gablreich, bie Menge ber Fremben, bie Menge ber Stlaven mar ungemein groß'). Reben bem Sanbel blubten Santwerf und Gewerbe, Die Baufunft und bie Cfulbtur. Bereite ju ber Beit, ba bie griechische Technif fich in ber zweiten Balfte bee fiebenten 3abrbunberte erbob, batte ber Bilbichniter Emilie von Meging fo boben Rubm, bag ibn bie Camier nach ibrer Infel beriefen, um ein Bolgbild ber Bera fur ihren neuen Tempel biefer Göttin gu verfertigen. Gemeinfam mit bem Rhoefos, bem Erbauer bes Bergeon, und bem Theoboros von Camos foll Emilie bas Labbrinth auf Lemnos erbaut baben "). Die Erfindungen und Fortidritte ber Schulen bon Samos und Chios, ber lebhafte Bertebr mit Aeghpten und bie Auschauung ber acapptifchen Bilbmerfe maren machtige Forberungen fur bie Runft ber Megineten. Bie weit biefe gelangt ift, beweifen bie bebeutfamen Refte ber Banwerfe und Damme, burch welche bie Megineten ibren Griegobafen ficherten und fcbutten"), wie weit fie um bie Ditte bee fecheten Jahrhunderte bereite vorgeschritten mar, beweift ber Tempel, melden bie Megineten um biefe Beit ber Athone auf ibrer Infel errichteten ").

<sup>1)</sup> Erraben p. 376. Pindar, Nem. 3, 20. 4, 69. — 2) Ever E. 25. Pindar Nem. 5, 9. Ohyan, 8, 70. bith, 4, 5. Servete 1, 846. rpl. Died. 11, 78. Pindar Nem. 5, 2. Ohyan, 8, 12. S. 26. Einsteid market and nucleon 11, 78. Pint Thomas Servet. 5, 8, 12. 3, 7. Ohyan, 8, 12. 5, 26. Einsteid market and nucleon 11, 78. Servet. 11, 78. Serve

Muf ber nach Attifa bingemenbeten Oftfufte ber Infel unweit bes Stranbes liegt ein mit Gidten bewachsener Sugel, etwa 600 Buf bod. Muf biefem erbob fich bas neue Beiligthum bon je feche Gaulen an ben Fronten, von je gwolf an ben langfeiten getragen. 94 Auft fang und 45 Guft breit. Der Rorber bes Baues war von Sanbftein, ber grang und bas Dach von Marmor. Das Bebalt ift fcwer, bie Gaulen find nach ben Berhaltniffen bes alteren borifden Stile (oben G. 103.) ftarf und bicht. Beibe Giebelfelber maren mit Gruppen von Statuen aus parifden Darmor ausgefüllt, welche frei auf bem Befine ftanben. Gie finb uns jum größeren Theile erhalten. Die borifchen Unfiebler ber Infel batten ben Dieuft bes Meafos von Theffalien nach Megina verpflangt ober bort bereite vorgefnuben; fie liegen ibn bie Jufel ale erften Monig beberrichen und nicht blos ben Beleus fonbern auch ben Telamon von ibm abstammen. Daburch vereinigten fie bie groften Belben bes Epos, ben Achilleus wie ben Migs von Salamis und ben Teufros in ein Gefchlecht, baburch machten fie biefe gn ben Schutherren ibrer Infel. 3m öftlichen Giebelfelbe über bem Gingang fab man ben Rampf bes Telamon und bes Berafles gegen ben Sonia Laomebon von Blion, im weftlichen Giebelfelbe ben Rampf bee Mjas und Teufres gegen bie Troer um ben Leichnant bes Achilleus. 3mifden ben Gruppen ber Rampfenben , gwifchen ben Bellenen und Troern (je fünf auf jeber Geite) ftant bier und bort bie Berrin bes Tempele, Ballas Athene mit ber Megis obne Schlangen (welche erft fpater üblich wurden), bem runden Schilbe und bem Speer. Cowol bie Saltung ber Gottin ifie überichreitet bas menfchliche Dag, mabrent bie Beftalten ber Rampfer unter bemfelben gurndbleiben) ihre bis gum Ruie gerabe pormarte, bom Unic berab feitwarte gewentete Stellung, bie Starrheit ibrer Buge, ale bie fommetrifch geordneten Gruppen ber Rampfer mit bem gleichen, unbewegten, topifchen Musbrud ber Befichter, mit ihrem fteifen Saar erinnern an aeapptifche Borbitter. Aber baueben zeigt fich in biefen Figuren ber Rampfer, mo ber Runftler nicht burch bie vorgeschriebene Form bes Götterbildes beengt war, febr beutlich bie Emaucipation ber griechischen Runft. Die Burbe in ber Bewegung, Die treue nub forgfältige, bier und ba fogar ju angftliche Rachahmung ber Ratur laffen, trop einer gewiffen Barte und Dagerfeit ber Beftalten, erfennen, bag bie Griechen nicht vergebene in ben Ringschulen und Meundahen der Ansandeitung des schüter Mannes nachgetrachtet, daß sie nicht vergedens zu Othomia die besten Männer im Westlauf und Bingen geschen batten. Man sieht sehr bentich, daß der grichsichen Kunst teiser Zeit der Veib entschieden die Komustiach zu Geschieden der der der der der die Komustiach zu Geschieden.

Gleichzeitig mit ber fpartanifden Dacht auf bem Feitlanbe batte fich Aegina's Berenting auf bem aegacifden Meere erhoben. Trop ber Bluthe bes Santele, bes Bewerbes, ber Geefahrt, trop bes Reichthums, welchen bie Burger Megina's gewannen, mar ber borifche Abel, maren bie Beichlechtsverbande ber Acafiben, Blevfige ben, Mirbliben, Theantriren, Baffiben, Gureniben, Chariaben, Bfalbebiren u. f. m. ') nicht gemeint, tem Burgerthum Congeffionen ju machen und bie Berrichaft aus ber Sant ju geben. Aber fie batten bas Aufftreben bes Burgerftanbes ju fürchten. Argos. mit welchem bie Infel in Opfergemeinschaft ftanb, batte freilich gegen ben Ginfall ber Athener bereitwillig Beiftanb geleiftet (ob. G. 312.), aber es war nach bem letten Rriege mit Gparta fo tief berabgefommen, rag ce bem Arel von Megina feine ausreis dente Stute gewähren fonute. Er jog bie Berbindung, Die Anlebnung an bas ebenfalls ftammverwantte Sparta por. Den Spartanern fonnte ber Beitritt Megina's nur willfommen fein. Richt blos, bak es eine Bermehrung ihres Ginfinffes, eine Erbobung ibrer Stellung mar, Die erfte Seemacht ber Salbinfel auf ben Bunbestagen gu Gparta vertreten gu feben; fur überfreifche Unternehmungen war es ein Bortbeil, nicht von bem guten Billen ber Korinther allein abzuhängen \*).

Nach bem Beliriti Wagara's um Kegina's schien bie Sparater alles derang spiamentelle, ven Affende zu überfehreiten und ihre Wacht auch über die Kantone des Aerbens auszubreiten. Man hatte ja fenseit des Affances bereichten Stammes an dem Affac der Ampfeltungen zu Schieblich und Anthela, durch des Bündniss mit Hickies, durch des Bündniss mit Hickies, durch des Bündnissen zu gekon trug num in Sparta separauch dann noch Bekensten, als die Sprücke der Phythia den Apartamenn der Bertreibung des Physiols befablen. Alltich isen mit Annehmen Sparta's der einste einheitlich enganistere Kanton von

<sup>1)</sup> O. Nuller Aeginetica p. 138, - 2) Der Angriff ber Argineten auf Rubonia erlaubt nicht recht, ben Butritt Argina's gur fpartanifchen Symmachte früher ale 515 gu fegen.

Bellas und man mar, wie Berobot bemerft, in Gparta ber Deimung, baß bie Athener auch unter ber Abeleberrichaft ftarfer fein wurben als unter ber Ebrannis, welche vom Abel wie vom Bolle ju fürchten batte. Dies war richtig, feitbem Sippias nach ber Ermorbung Sipparche fich bie Bergen bes Bolfes entschieben euts frembet batte. Enblich gingen bie Spartaner ben unaufborlichen Drafelfprüchen weichend unluftig und mit balben Bergen ans Berf. Dit ungenugenben Rraften unternommen, mislang bie erfte Expedition im Jahre 511. Ronig Aleomenes mußte im folgenben Jahre perfonlich ins Gelb, um bie militarifche Chre Cparta's wieberberguftetten. Er begnügte fich, bie Bunbesgenoffen bes Sippias, Die theffalifchen Ritter ans bem Gelbe gu fcblagen und ben Sippias in Die Afropolis ju treiben. Das Beitere überließ er ben Athenern. Die Blataeer, welche von Theben, bem Bororte bes boeotifchen Bunbes bebrangt maren, gebachten auch ihrer Seite von biefem Buge, ber einmal ju Gunften ber Unterbrudten unternommen war, Bortheil zu gieben. Rachbem es ben Boeotern gelungen war, ben großen Giufall ber Theffalier, welchen biefe um bas 3abr 580 machten, jurudjufcblagen und bei Bereffos einen glangenben Gieg über fie ju erfaupfen, jog Theben bie Banbe ber Unterordnung ber verbundeten Stabte fcharfer an. Gine berrichfüchtige und in ibren Mitteln nicht angitliche Abelofaftion feitete bie Sauptftabt und burch biefe bie Augelegenheiten bes Bunbes. Theben verfucte fein Stattgebiet gegen Plataege ausgubebuen. Platacae miberftrebte. Die berrichenben Manner in Theben empfanben bies um fo unwilliger, ale Blatacae fur bie jungfte ber boeotifchen Stabte, fur bie lette Grundung Thebens galt '). Bon ben Thebanern bart gebrangt, inchten bie Blatgeer Bulfe bei ben Spartanern. Gie baten ben Aleomenes, Blataege bor ben Unfpriicen und ber Berrichaft Thebens ju fcugen; gegen biefe Butfe maren fie bereit fich ben Spartanern gu unterwerfen. Aleomeuce wies bie Bitte und bas Anerbieten ber Blatgeer jurud. unter bem Borwand, bag Sparta ju weit entfernt fei, ibnen Sulfe ju gemabren; er rieth ben Plataeern bei ben Athenern Schut gegen Theben gu fuchen. Dicht aus gutem Willen, fest Berobot bingu, ertheilte Alcomenes biefen Rath, fonbern um bie Athener

<sup>1)</sup> Bb. 3, C. 324. 332. 333. Dafi es fich bei bem Streit greifden Thes ber und Platacase um bie Ausbednung bes Gebiete von Theben handelle, beweift ber Gelebofpruch ber Rerintiger bei gerobot 6, 108.

mit ben Beectern zu verfeinben. Ge war wieberum ber Gheanfe maßgebend, sich nicht zu tief jenseit bes Isthmes zu verwieden, noch mehr aber die Untergrung, sich um eines so umbereutunnen Erries wie Platacae willen mit ber machtigen Artiselratie von Zben um beimer Geoeratien zu verseinben, um bei en Bestegnig daß Alben von ber Zuvannenberrschaft befreit, eine sier Sparta berentliche Eriet erlangen fennte. Nachbem Mehmenes bem Dippias einen Etoß gegeben, nahm er sogleich barauf Bebacht, der meinen Republik ein sowiesen. Dippias einen Stoß gegeben, nahm er sogleich barauf Bebacht, dern neuen Republik ein sowiesen werden.

## 3. Athen unter Sleifthenes Gubrung.

Die beiben Ebranuen, welche Attifa acht und grangia Jahre regiert, batten bie Formen ber Berfaffung Golons nicht angetaftet. Mle Sippige mit ben Geinen gu Schiffe ftieg, bedurfte es feiner neuen Konftitnirung bes Yantes; Die Befege Solone maren wieber eine Wahrheit geworben. Es war ber Abel, welcher unter ber Torannie am meiften gelitten, welcher zu ihrem Sturze am meiften beigetragen batte. Seine Opposition gegen bie Eprannis mar alten Datume, mabrent bas Bolf erft burch ben blutigen Terrerismus, welchen Sippias in ben letten Jahren genbt, in ben Sarnifd gerathen mar. Bom Abel war bie Berichwörung bes Ariftogeiton ausgegangen, ber Abel batte bei Ballene und Leipfebrion fein Blut fur bie Freibeit bes Lanbes vergoffen, er batte enblich in Berbindung mit ben Spartanern bie Anstreibung bes Tyrannen eutschieben. Er batte ein Rocht auf Guticabigung fur feine Leiben und bie Jahre feiner Berbannung, er batte ein Recht auf Unerfennung feiner Berbienfte; bas Uebergewicht innerbalb ber Berfaffung, welches ibm Colone Inftitutionen gewährten, burfte

er nun, ba biefe Berfaffung burch feine Unftrengungen wieberbergeftellt war, mit vollem Jug in Unfpruch nehmen.

Anbere ale bie Meuge ber Ebelleute bachte ber Dann, melder bie Bertriebenen bei Leipfipprion geführt, welcher bie Intervention ber Spartaner bewertstelligt batte, bachte Gleiftbenes, bas Saupt ber Altmaeoniben, welche bie Berricaft ber Beififtratiben am fcwerften empfunden batten. Die Bergangenheit feines Saufes lieft ibm bie Babl feiner Stellung volltommen frei. Gein Urgrofvater Megaffes mar ber eifrigfte Berfechter ber Abelsberrfchaft, fein Bater ber Gibam bes Thrannen Rleiftbenes, auf einen Augenblid ber Berbunbete bes Beififtratos und bann wieber ber Fubrer ber gemäßigten Republitaner gemefen. Er tonnte bie Begrundung eines Thrones fur fich felbft verfuchen - bie Rabl ber Epranuenfreunde und ber fügfamen Manner, welche ben Beififtratiben gebient, war gewiß nicht gang unbebeutenb - er tonnte fich an bie Spite bes Abels ftellen, er tonnte eine mittlere Bartei gwifchen Abel und Bolf gu organifiren fuchen. Rleifthenes mar Berr ber Situation, aber es mar ibm nicht um fich und fein Saus, es war ihm um fein Baterland gu thun. Die Errichtung einer Epranuis wie bas Uebergewicht bes Abels ftellten fofort wieber neue Sturme in Ausficht. Es mar flar, baf ber Abel fein Uebergewicht gebrauchen murbe, um fich fur ben Drud, melden er unter ben Thrannen erlitten, reichlich zu enticabigen; bann fucte bas Bolt von Reuem ben Schut eines Thrannen, bann maren bem Chraeig, ben Intriquen, ben Dachinationen ber Barteiführer wieberum bie Thore geöffnet, bann ftanb man am Borabent einer neuen Reibe von Rampfen und Ufurpationen, welche neue aeginetische Rieberlagen und neue fpartanische Interventionen berbeiführen, welche bie Schmache Attita's bem Austande gegenüber veremigen mußten. Rleiftbenes war entichtoffen, fein Baterland von bem Rreislauf biefer Rampfe gu befreien. Bas in ben letten funfzig Jahren in Attita gefcheben, batte ibn überzeugt, baft Solon bem Abel eine ju große Bebeutung gelaffen batte. Es war nicht blos bie Ausschließung bes Burgerthums von allen Memtern, nicht blos bas Erforberniß größeren Grundbefiges für jedes Umt. nicht blos bas Brivilegium bes größten Grundbefiges für bas Ardontat und ben Areiopag. Die Dacht bes Abele berubte auf bem Ginflug, melden bie Befiger ber großen Guter ale Demarchen an ber Spite ber lotalen Gemeinben übten, auf feiner Stellung an ber Dunder Beidichte bes Miterthums. IV. t. Huft.

Epine ber forporationen ber Gefchlechter und Bhratrien, beren Borfteber über bie legitime Geburt, über bie Che, bas Burgerrecht jebes Athenere enticbieben, welche bie Opfer Diefer Korporationen leiteten und uber beren Glieber neben ber religiofen auch eine polizeiliche Antoritat befagen. Die burch biefen forporativen Dragnismus begrundete, burch ben forporativen Auftus geheiligte, burch lange Gewohnbeit eingewurzelte Unterorbnung ber Bauern unter bie Befchlechtsbaupter war es, welche verbunben mit bem faltifden Bewicht, bas ber Abel burch fein Bermogen und feine fogigle Stellung auf bie Bauern ubte, Die Bablen ber Beamten und bie Berantwortlichfeit berfelben illuforifch gemacht batte unb wieberum illuforifch machen mußte, fobalb ber Drud, welchen bie Tyrannen auf ben Abel genbt hatten, wegfiel. Rleifthenes erfannte in ben Burgern und Bauern bie Starte, bie Boffnung, bie Gicherbeit Des Lanbes; er war entichloffen, bem Bolle bie Doglichfeit au gewähren, bie Bestimmungen ber Berfaffnug Golone wirtfam auszuführen. Er verließ ben Abel und trat auf bie Geite bes Bolles, nicht um burch beffen Gunft emporgutommen, fonbern um beifen Untheil an ber Regierung au fichern, Die Barteifampfe Uttifa's ju enben und bas Werf Colons ju vollenben 1).

Die Einrichtungen, burch neckee sein Greisbarter — nach welchem er selbst genaumt war — die Herrschaft ber berischen Bescheicher zu Sitzen gebrechen, kennten venn Meisschen nicht umbefannt sein. Auch er suchte seinen Jewel nicht inne befannt sein. Auch er suchte seinen Jewel nicht seinen Deutsch einen Kesten ihre Beerschung, der ereichen Bercheitung, der ereichen. In Mitsta bestanden neben den vereinberetunnng zu erreichen. In Mitsta bestanden neben den vier alten Stämmen Bereits sein der Zeinmenen Bertieb sein der Mehren der Bestanden ber betreite sein der Bestanden ber betreite sein der Bestanden der Bestanden ber betreite Stämmen Bertieb sie zu gewecht des Kriegenreins und der Bestandungsbezieft ein tie Zusech est Kriegenreins und der Bestandungsbeziehnen waren, die Rauftarien. Diese Styfen wollte Meissen worten, die Rauftarien. Diese Styfen wollte Meissen zu berchgreisber Geltung erbeben; nach bem Berbiste biefer Bernaltungsbezieft entwarf er ben neuen

<sup>1)</sup> Dem Pragmatismus Herodots (5, 66), daß Aleisthenes die Sache des Bolls debald ausgenommen, um dem Jageras im Nampfe um die Macht bas Gleickgenich batten zu können, widerfreicht Alles was wir sonst von Aleithenes wierenes wieren.

iconten, Hopcien, Angabeis, Acgilveis werten aufgeboen; an ihre Selle treitn gebn neue Stamme. Seber berifelse beithet aus jehn neuen Sammtgemeinten (Demen). Je wei von breien Demen bilten eine Naufrarie. Jeder ber neuen Stämme nöhlt aus fein ern Witte für jebes Jahr implig Mitglieber bes Nathes. Jede biefer zihm Köbzilmagen bes Kathes führt die Freinnte b. h. ben Berfis befielben ben gebuten Tebei des Jahres binturch; unter jeder Kretanie wirt regelmäßig eine Berfammfung bes Belfes gehalten. Jeder Stamm läft jährfich zur Heilass der Stammen der Berfammfung des Belfes gehalten. Jeder Stamm läft jährfich zur Heilass der Weisen mit der Berfammfung des Belfes gehalten. Jeder Stamm läft jährfich zur Heilass der Berfammfung des Belfes gehalten. Jeder Stammen läft jährfich zur Heilass der Berfammfung des Belfes gehalten. Jeder Stammen lätzt jährfich zur Heilass der Berfammfung der Berfammfung der Berfammfung der Berfammen der Berfammen der Kreine Stammen der Berfammen der Kreine Stammen der Berfammen der Kreine Stammen der Berfammen der Berfammen der Berfammen der Berfammen dem Erreitung der und berate in metrofischen Tereitung der und Stammen der Berfammen der Berfammen der Berfammen der Berfammen dem Erreitung der Berfammen der Berf

Aber wie follten biefe Ginrichtungen burchgeführt merben? Die vier Stamme Attifa's maren eine religiofe Inftitution, fie waren gottlichen Urfprunge. Der Gobn bee Lichtgottes, bee Apolfon, 3on batte fie gegrundet, ibre Abnberren maren bie Gobne 3one gewefen (Bb. 3, G. 558.); bem Apollon Batrooe feierten bie Stamme, Bhratrien und Gefchlechter alljahrlich ihre Tefte, ibm brachten fie ihre Opfer. Benn Rleifthenes von Gifvon bort bie alten Stamme über ben Saufen geworfen und bagu verhöbnt, bie aften Rufte burch neue erfett batte, fo maren bas Thaten eines aufgeflarten Abfolutismus gemeien, welche fich in Athen nicht mieberbolen liegen. Bang abgefeben von bem Biberftante bee Abele; and wenn bas Bolf von Atben weniger Frommigfeit, weniger Rietat und meniger Aberglauben befeffen batte, ale es mirflich befak - es mar mit folchen Untragen weber bei bem Rathe noch bei bem Bolfe noch enblich bei ben Romotbeten burchaubringen, wie aunftig fonft ber Moment fur eine Reform ber Berfaffung fein mochte, wie groß ber Jubel, bie freudige und einige Stimmung bes Lantes über Die gludlich vollbrachte Befreiung, wie fcwer auch bas Unfeben bes Rleiftbenes, bes Urbebers berfelben in's Gewicht fallen mochte.

Am ber Gott von Delphi vermochte Auftintionen, welche von ihm ausgezangen waren, burch neu zu erfeigen. Glüdlicher Beise hatte Kleiftigenes en Gott von Delphi auf seiner Seine. Die seitenben Mämer zu Delphi, das Kollegium ber Politigen, in Briefterfohrt waren bam Erbauer bei neuen Tempels Danf idufbig. Bie fie ibm bie Intervention ber Spartaner verschafft, balfen fie ibm auch jur Durchführung feiner Reformen. Die Bebenfen, welche fich in Delphi etwa erbeben tonnten, befeitigte Rfeiftbenes baburch, baf bie Berbanbe ber Bbratrien und Befclechter auch nach Mufbebung ihrer Stamme fortbefteben follten, woburch bie gewohnten Opfer bem Gotte erhalten blieben. Co befabl benn bie Botbia ben Athenern bie Auflofung ber alten Stamme und Gemeinden, Die Gintheilung in gebn neue Stamme und bundert neue Bemeinden, und nannte ihnen Die Schutheiligen, welchen biefe neuen Rorporationen gu bienen, welche fie ale ibre Ubnberren ju betrachten batten. Es waren bie alten Ronige und Beroen bes attifchen Laubes. Die gebn Stamme follten nach folgenben Beroen genannt fein und ihnen Opfer bringen: nach bem Refrops, ben bie Sage ber Athener ale ben erften Konig Attila's feierte, bem Erechtbeus, bem Bunftling ber Ballas, ber ibren Dienft auf ber Afropolis gegrundet, bem Banpion, welcher Attita unter feine vier Gobne vertheilt haben follte, bem Megens, bem Cobn bes Banbion, bem Bater bes Thefeus. Reben biefen alten Ronigen nannte bas Drafel ben Denens, ben Baftarb bes Ronig Banbion, ber im Demos Denoe verebrt wurbe, bei welchem Dioupfos einft in Attita eingefehrt fein follte, ben Mamas, ben Cobn bes Thefeus, ben Sippothoon von Cleufis, welchen Thefeus, nachbem er ben Kerfpon befiegt, bort ale Ronig eingefest batte '), ben Mjas von Salamis, beffen Beichlechter noch immer in Atben blühten, ben Leon, welcher feine Tochter einft fur Attifa bem Tobe geweibt batte, enblich ben Antiochos, ben Cobn bes Berafles, bamit auch bas Bebiet von Marathon, welches bem Berafles biente (Bb. 3, G. 512.), unter ben neuen Beroen eine Bertretung babe wie Eleufis und Athen 2). Danach nannte bie Pothia noch bunbert Beroen, welche bie neuen Demen ale ibre Schubbeiligen gu verebren batten 3).

Die Autorität bes Oraless beseitigte wenigstens für ben Augenblich ben Bederstand bes Meels. Im Jahre 500 wurden isi Auträge bes Kelifikens augenemmen. Die Birtung berfelben war sehr weitzreisenber Art. Zunächst wurde bie Rangerbnung ber

<sup>1)</sup> Paufan. 1, 39. Hygin. fab. 187. — 2) Demosthen. epitaph. p. 1397 — 99. Paufan. 1. 5, 1 — 4. X, 10, 1. Po fl. 8, 110. Bb. 3, 6, 221. — 3) Sauppe de demis urbanis Attenarum.

alten Stämme, ber Borrang ber Beleonten, bes Abele ber Bemarfung ber Statt Athen felbit, befeitigt. Die gewöhnliche Reibenfolge ber neuen Stamme follte folgenbe fein: Grechtbeis, Hegeis, Pantionis, Leontis, Mamantis, Deneis, Refropis, Sippothontie, Meantie und Antiochie; aber biefe Reibenfolge begrundete fein Rangverhaltniß. Die Stamme ftanben einanber vollfommen gleich und batten fur ibre Funftionen, fur bie Brbtanie bes Raths. für ben Bortritt bei ben Prozeffionen miteinanber gu lofen. Benn bei ber erften Repragnifation ber Stamme, bei ber Ginfubrung bes gehnjahrigen Ronigthums, bie Abelegeschlechter in ben Stammen an Rabl ungefabr gleich gemacht worten maren, fo batte fich biefe Gleichbeit boch im Laufe von brittbalb Jahrhunderten febr wefentlich verwischt jest tonnte man bie Babl ber Burger in bie neuen Stamme moglichft gleich vertheilen; baburch wurde eine gleichgemeffene Bertretung berfelben im Rathe, bie gleichmäßige Berangiebung berfelben gum Rriegebienfte erreicht. Die Steigerung ber Rabl ber Ratheberren und Beliaften auf 500 und 5000 burch biefe neue Stammtheilung ließ alljabrlich eine arofere Unjabl pon Burgern an ben öffentlichen Funftionen Theil nehmen-Wenn bisher unter ben vier Brytanieen je vier orbentliche Bolls verfammlungen im 3abr abgebalten worben waren, fo mußten jest gebn unter ben gebn Brotanieen gehalten merben. Saufiger jur Ausfibung feiner Couveranetat berufen, murbe bas Bolf lebenbiger in bas Intereffe bee Bemeinwefens bineingezogen, mußte es allmablia politifches Urtheil und politifche Erfahrung fammeln. Die fich freugende Gintbeilung ber Raufrarien und Stämme mar befeitigt, es gab nur noch lofale Berwaltungebegirfe. Die Stamme beftanben nicht mehr aus Phratrien und Beichlechtern, fonbern aus lotalen Gemeinten. Wenn auch bie Rorporationen ber Phratrien jur Fortführung ber Beburte . Gbe unt Sterberegifter in Beftant und Funftion blieben, fo follten bie Burgerrollen, bie Soplitenrollen nun nicht mehr ben biefen, fonbern ben ben Demarchen ber neuen Demen unter Bugiebung ber in biefen Demen eingeschriebenen Burger, ber Demoten, geführt merben, und bei ber Gintrugung in bie Beburteregifter und Cheregifter follten nun alle Phratoren über zweifelhafte Salle burch ibre Abftimmung mittelft Stimmfteinen entscheiben; nicht mehr wie ebemals ber Phratriard mit ben Befchlechtsvorftebern (ob. C. 241.). Die Phratrien waren bamit mefentlich jur Stellung

pon religiofen Rorporationen berabgebrudt. Bon ber größten Bebeutung mar bie Berreiffung ber alten Stamme, burch welche bie Berbanbe bes Abels politifc wirfungelos gemacht murben. neuen Stämme bilbeten feine jufammenhangenben ganbesbegirte. Rleiftbenes brauchte bie Borficht, baf bie gebn Demen, aus benen ieber ber neuen Stamme aufammengefest wurde, bon einander getrennt und mit ben Demen ber anberen Stamme vermifcht (as gen. In gufammenbangenben Canbesbegirfen batte fich ber Abel balb wieber ju gemeinfamer Ginwirfung in feinem Intereffe auf bie Bauern aufammengefunden. In ben neuen Stammen und Demen, in beren Regifter nun fammtliche attifche Burger nach ber Lage ibres Grundbefiges, Die Dichtgrundbefiger nach bem Bohnorte eingetragen murben, fab fich wol bie Debrgabl ber Bauern von ihren alten Befchlechtshäuptern, von ben Familien ibrer Batrone, von ben Bhratriarden getrennt. Aber auch mo bies nicht ber gall war, fonnten biefe alten Berbinbungen nicht mehr auf bie Musübung ber öffentlichen Funttionen, auf bie Musübung bes Bablrechte einwirfen. Richt mehr neunzig zu einer Ginbeit feit alter Beit verbundene Beichlechter mabiten jum Rathe. fonbern gebn im Panbe gerftreute Gemeinden. Diefe Auflofmia ber alten Stamme murbe unterftunt burch bie neue Gemeinbenerfaffung. Die fleinen Ortogemeinten, welche Golon gebilbet, hatten nicht jur Schwächung, fonbern jur Starfung bee Ginfluffes bee Abels geführt: in folden Gemeinten mußte bie Babl bes Demarchen ftete auf ben größten Grunbbefiger fallen. Chen um bies ju verbuten, vereinigte Aleiftbenes bie beftebenben lotolage meinten bes Lanbes in bunbert Sammtgemeinten. Bubem mebrere Lotalgemeinden ju einer Camintgemeinbe, ju einem neuen Demos jufammengethan wurben, tonnte bie Bahl ber fleinen Grundbefiber bem Ginfluß ber großeren Die Gpite bieten. tonnte bie Babl ber Demarchen, welche bon nun an bie Burgerrollen unb Soplitenliften führten, unabbangiger vollzogen werben und auch einmal einen Bauern an bie Spite bes Demos bringen '). Die Organisation biefer Cammtgemeinben, bie Desorganisation ber

aten Abelserkände, die Emmaripation ber Bauern von biefen mußte bem Landvolle eine viel freiere Benegung, eine gang andere Stellung bem Abel gegenüber gewähren, als bieher. Auch die neuen Demen, die neuen Stämme waren religible, durch die Ansein der die die Abel d

Mudliche Baffentbaten gaben ber neuen Freiheit ber Athener und ben Reformen bes Rleiftbenes bie Beibe bes Griolaes unb fcbienen beren Durchführung fichern ju muffen. Die Blatgeer batten ben Rath befolgt, welchen ihnen Ronig Aleomenes bei feinem Abjuge aus Attifa im Jahre 510 gegeben; fie batten bei ben Athenern Sulfe gefucht wiber bie berrifde Abelofaftion, welche in Theben gebot, welche Blatgege's Bebiet ju fchmalern und beffen Biberftand nieberguichlagen bemint war. Mis bie Athener an bem großen Altare, welchen Dippias ben gwölf Gottern am Wege vom Marftplate nach ber Afropolis errichtet hatte, ein Opfer brachten, ericbienen Abgeordnete ber Blatgeer, festen fich ale Schutflebenbe an ben Altar und ftellten, indem fie bas Mitleid bes attifchen Bolles öffentlich in Unfpruch nahmen, ihre Stadt unter ben Schut Athene. Die Athener wiefen bie Aufforderung nicht gurud. Diefen formlichen Anstritt einer Bunbesftadt aus bem Bunbe ber Bocoter, ben Uebertritt Plataeae's von ber Borortichaft Thebene an ber Atbens maren bie Thebaner nicht gemeint au bulben. Gie brachen mit Beeresmacht in bas Bebiet von Blataeae ein; bie Athener eilten, Blatacae ju fichern. Schon ftanben bie Beere einanber gegenüber, ale bie Rovinther ihre Bermittelung anboten. Die ftreitenben Theile tamen überein, fich bem Schiebsfpruch ber Rorintber ju unterwerfen. Sierauf bestimmten bie Rorintber bie ftreitige Grenze gwifchen bem Bebiete von Theben und bem von Blatgege und erffarten ben Mustritt Platgege's aus bem Bunbe ber Boeoter für gerechtfertigt. 3hr Spruch lautete: "Die Thebaner batten tiejenigen Boeoter in Rube gu laffen, welche nicht gu

ben Boestern gehören wollten." Die Entisfeitung wurde angenommen; ber Erreit war beigelegt. Das attische Der marschirte rusig nach Jaule, alse es sich slöglich von ben Thebanern angestissen soll be Thebaner ertitten eine Mieberlage. Nach eine so schwerber des Franzissen soll dagen und bie Thebaner ertitten eine Mieberlage. Nach eithen en soll siere Seits nicht mehr ab eine bie feren er und siere Seits nicht mehr an bieselbe gebunden. Die geschlagenen Thebaner verfolgene brachen sie in veren Gebiet ein, machten ber Vaus des Alspos jur Grenz jusischen Flatares und Theben, und nahmen Hilbste zieselt siereit des Kilopos und Grenz jusischen für fich für Bestie (509 ).

Die Ausführung ber Reformen bes Aleifthenes ließ ben attiichen Abel bie gange Tragweite berfelben erfennen. Dicht barum batte er fo lange gegen bie Tbrannen in Opposition gestanben, nicht barum fein Blut gegen fie vergoffen, um nun bem Bolte bie Berrichaft in bie Sant ju geben. Er fam ju bem Entichluffe, biefe Befete, melde feinen alten Ginfluft vernichteten, trot ber Mutoritat bee belphischen Gottes rudgangig ju machen. Bei ben Bablen bes nachften Sabres, im Frubjabr 508, feste ber Fubrer bes confervativen Abels, 3fagoras, bes Tifanbros Cobn, feine Ernennung jum erften Archou burch 2). Tropbem rang er vergebens gegen ben Aleiftbenes, welcher von ber vollen Gunft bes Bolfes getragen murbe. 11m fein Amtejahr nicht erfolglos verftreichen gu laffen, wendete er fich im Frubjahr 507 nach Sparta mit ber Bitte um Unterftutung. Er batte ben Konig Rleomenes bei beffen furgem Aufenthalt in Athen beberbergt und mar beffen Gaftfreund geworben. Eparta batte boch nicht ber Demofratie ju Liebe bem Rleiftbenes und ben vertriebenen Gbelleuten Bulfe gemabrt. Gparta batte boch nicht zwei Beere gegen Attifa geruftet, um bier ben Abel ju ruiniren. Bewiß fab man in Grarta mit Staunen und Unwillen, mit welcher Entschiebenheit Aleisthenes gegen alle Erwar-

<sup>1)</sup> Seies 6, 108. De bit Sitte ber Belatort im Jahre 310 von Allement aurfägenderie murber, "sie die von der Alechanen bedrägt werset", des Sonie im Jahre 306 bei bem gemeinigenen Atrige ber Spatianer um Bestehrt mit Schie der Mitter im Schie der Mitter im Schie der Mitter im Schie der Mitter der Schie der

tung bie Demofratie in Athen aufrichtete. Ge war eine Folge ber balben Dagregeln, welche man ergriffen und ber Salbheit, mit welcher biefe ausgeführt worben maren. Satte man gleich Infaugs ben Bippias mit genugenben Streitfraften angegriffen und ausgetrieben, batte Aleomenes bis jur Ginuabme ber Afropolie ausgebarrt, man batte fich ben lebhafteren Dant ber Befreiten ober wenigftene einer ftarten Bartei berfelben verbient, man batte bie neue Orbnung ber Dinge in ber Sand behalten, man batte bie Areleberrichaft bort aufgerichtet und biefe fur immer an bie Bolitif Gparta's gefnüpft. Und wenn Rleomenes geglaubt, mit ber Bermeifung ber Blataeer an Athen einen Deifterftreich gemacht ju haben, fo mar auch biefer ju Gunften und gum Rubme Athens ausgeschlagen. Alles mar ungludlich gegangen. Man eilte nachjubolen, mas verfaumt worben mar. Konig Rleomenes murbe mit einem Beerbaufen gegen Attita in Marich gefett. Bie 3fagoras angegeben, fenbete er einen Berold vorauf, welcher bie Bemeinbe ber Athener aufforberte, "bie Fluchbelabenen aus ihrer Ditte au vertreiben." Religiofe Motive follten gegen religiofe Motive mirfen. Rleiftbenes batte fich auf bie Autoritat bes belvbifchen Bottes geftust; bas reine Befen bee Apollon, bie Reinheit bes attifchen Canbes verlangte, bag ber Rachfomme bes erften Degaffes, ber bas Blut ber Rhloniben vergoffen, bag ber Erbe feiner Blutfculb ben Boben, welchen fein Urgrofvater fo fcmer befledt batte, meibe. Rleiftbenes magte es nicht, bie Anfunft bee fpartanischen Beeres ju erwarten; er wich aus bem Canbe.

 Biberftant befeitigen, baß fich bie Menge, ihrer Fichrer beraubt, ohne Begenwehr fügen werbe. Er hatte fich getäuscht. Der Rath ber Funfbunbert wollte bem erften Archon und ben breibunbert Ebelleuten nicht weichen, er trotte ben Befehlen bee 3fagoras und behauptete feinen Blat. Ohne militarifche Dagregeln war nicht burchzubringen. Rleomenes und Ifagoras beichloffen bie Befetjung ber Afropolis. Der erfte Archon, ber erfte Beamte Athens, öffnete fremben Truppen bie Citabelle und überlieferte ibnen bie Beiligtbumer feines Baterlanbes. 216 ber Ronig von Sparta in ber Thur bes Erechtheion ericbien, Die ftabtbutenbe Gottheit gu befragen, erbob fich bie jungfrauliche Priefterin ber Athene von ihrem Geffel mit ben Borten: "Beiche gurud. Frembling von Lafebgemon, es ift nicht göttlichen Rechtes, baf ein Dorer bier eintritt." "3ch bin fein Dorer, ermiberte Aleomenes, fonbern ein Achaeer." Er ließ fich nicht gurudhalten; er fant unt nabm bas Drafelbuch bes Deufgeos, welches Quomafritos jufammengeftellt, welches Sippias in bem Erechtheion niebergelegt und ber Obbut ber Briefterin übergeben batte (G. 331.).

Statt bie Biberfpenftigen einzuschüchtern, gab bie Befegung ber Afropolis burch frembe Truppen, wie hunbert Jahre juvor gu ben Beiten bes Rofon, ben Burgern und Bauern von Atben bas Beiden jur offenen Gegenwehr. Gin mutbenber Mufftand erhob fich; Ifagoras mußte mit feinen Anbangern binter ben Dauern ber Burg Schut fuchen. Dichte Daffen brangten fich um bie Afropolis gufammen. In tiefen Rolonnen, fiebgebn Schilbe boch, versuchten bie Bauern bie neun Thore, Die pelasgifche Maner im Sturme ju nehmen. Schon am britten Tage faut ben Gpartanern ber Muth. Aleomenes bachte niebrig genug, fich ben Abgug nicht mur burch Stredung ber Baffen, fonbern auch burch bie Breisgebung ber attifchen Ebellente, welche auf bie Burg geflüchtet maren, ju erfaufen. Obwol er ju ibrem Schute gefommen, obwol fie ibren Staatoftreich im Bertrauen auf feine Anwesenbeit, in gegenfeitiger Uebereinstimmung gemacht, ichloß er bie Rapitulation auf jeue Bebingung bin ab. Nachbem bie Ariftofraten ben Belagerern ausgeliefert, bie Baffen ihnen übergeben waren, jogen bie Spartaner obne Gewebr in ibren Dlantein ab. Hur ben Schulbigften, ben Jagoras, feinen Gaftfreund, batte Rleomenes gerettet; er burfte bem Ronig nach Grarta folgen. Die ausgelieferten Ebelleute wurde eingeferfert, wegen gandesverrathes jum Tobe verurtbeilt und bingerichtet ').

Benn bas Bolf von Atben jur Bertreibung bes Sibbigs nur mitgewirft; es batte jest burch eine vollfommen freiwillige und felbitanbige That bie Ariftofraten fammt ben Spartanern übermals tigt und niebergefchlagen. Rleifthenes mar mit allen Bertriebenen auf ber Stelle gurudaerufen worben. Es war ein großer Erfola. aber man mußte fich auf einen fcweren Rrieg gegen Sparta gefaßt machen. Rleomenes batte bie Schmach feiner Rapitulation, bie Coanbe, baf fpartanifde Chelleute bie Baffen por attifden Bauern geftredt, au ben Athenern ju rachen. Spartg fonnte bie Rieberlage feiner Baffen, ben Ruin feiner Bartei in Attifa unmöglich hinnehmen. Gin Rrieg mit Sparta war aber ein Rrieg mit ben Streitfraften bee gesammten Beloponnes. 3a bie Gpartaner begnügten fich nicht einmal mit biefen. Durch bie lette Erfabrung fceu gemacht, gebachten fie möglichft ficher an geben und Athen burch bas Bewicht ber Daffen ju erbruden. Gie eröffneten Unterbanblungen mit bem boeotifden Bunbe und ber berre ichenben Stadt auf Guboea, mit Chalfie. Sparta forberte bie Thebaner auf, mit ibm gemeinsame Cache ju machen, um bie Rieberlage, welche ihnen bie Athener beigebracht, bie Schmalerung ibres Gebietes, Die Losreifung Blataege's aus bem boeotifchen Bunbe au rachen. Die Thebauer fagten natürlich ihre Mitwirfung eifrig und bereitwillig qu. Die Rittericaft, welche in Chalfis berrichte. periprach ebeufalle, entweber aus Giferfucht gegen bas Emporwachfen Atbens ober aus ariftofratifchem Sak gegen bie neue Bolfsberricaft in Attifa, jur festgefesten Grift gleichzeitig mit bem Beere Cparta's in Attita eingufallen ?).

Ge war im Sahre 506, daß die Spartaner alle ihre Bundesgenossen, den gelammten Belopennes aufdeten, ohne dem Burch ber Rüstung angugeben '). An der Spige des Gellen Auszuge stanben beibe Könige. Alcomenes theiste den Decebesch mit seinem Rollegen, dem Renige Cemarat, welcher seinem Bater Ariston um das Jahr 510 auf dem Terone gesogt ner (oben E. 438). Bei

<sup>1)</sup> herod. 5, 70—72. Aristoph. Lysistr. r. 271. und die Schellen. — 2) herdd 13, 74. — 31 herodd a. a. D. Wan wift blifen Kriegstug nicht früher, d. b. nicht ichen um Jahr 507 anisjen därfin, des die bendhäugen mit Teben und Skallfe längere 3cit verlitricken mußt, d. die Bertenken flichen im Arte erfeigen im Arbeit erfeichen follen.

Es mar ale menn bie Zeiten ber Banberung wiebergefebrt maren, ba Athen von Rorben ber bon ben Arnaeern, bon Guben ber bon ben Dorern bebrangt worben war. Aber jest rudten bie Beere gleichzeitig nach einem übereinftimmenten Plane von allen Seiten, von Gnben, Rorben und Often ber ine ganb. Bier Sabrgebute batte Attifa gebraucht, um ben Degarern Galamis wieber au entreifen, jest follte es ben vereinigten Rraften ber Beloponnefier, ber Boeoter, ber ftreitbarften Stabt auf Guboea, wiberfteben. Und nicht blos bag man auf allen Geiten von Feinben umbrangt war. Ifagoras war im Lager ju Cleufis, es war bie ausgefprodene Abficht ber Spartaner, Die Abeleberrichaft in Attifa wieber aufzurichten und ben Ifggoras an beren Spite zu ftellen '). Dan mußte auf eine Erbebung ber Ariftofratie im Canbe gefaft fein, welche bie Sinrichtung ibrer Fubrer und Benoffen ju rachen batte, welche ihren Abfall mit ber Rothwendigfeit, Attita von bem Untergange ju retten, beiconigen fomite. Die Lage mar perameifelt, aber meber Rleiftbenes noch bie Burger und Bauern bachten an Unterbanblung ober an Unterwerfung. Gie maren jum auferften Biberftanbe entichloffen. Babrent bie Burger ber vierten Rlaffe gur Bertheibigung Athene gurudblieben, murbe bas gefammte Beer, bamale vielleicht 6000 bie 7000 Sopliten, mit richtigem Entfolug gegen ben ftartften Feind geführt. Ge lagerte ben Belovonnefiern gegenuber, um biefen auf ber Cbene von Cleufis bie Schlacht ju liefern. Batte es noch eines Stachele beburft, bie Athener jum Rampfe anzufeuern, fie fanben ibn bier. Aleomenes batte bas Beiligthum ber Demeter und fore ju Gleufis entweibt, er batte ben beiligen Sain umbauen, ben geweibten Alder, welcher

<sup>1)</sup> herotot a. a. D. Paufan. III, 4, 2.

bem Menichengeichlecht bie erste Gerste getragen, und die heilige Wiefe, auf welcher die Reigentang dei ben Mysferein gebatten wurten, serwissten lassen. Jum Tersten gegrente stamben beite herre einander gegeniber, als auf einmal eine Abtheilmug bes pelopomessischen Derred ben Riecken wandbe und abmarschirte, worauf auch de in Wiesen im Esgen zurückzingen.

Es mar bas Rontingent von Roriuth, welches bie Schlachtorb. nung verlaffen batte und nach Saufe jog. Berobot berichtet, bie Korinther batten bei fich überlegt, bag fie fein gerechtes Berf unternahmen; barum batten fie fich entfernt. Schon einige Jahre aupor batten bie Rorintber ibre Theilnabine für Atben an ben Tag gelegt, inbem fie ungufgeforbert berbeigeeilt maren, um ben Streit mifchen Bocotien und Athen gu fcblichten. 3br Schiebsfpruch mar enticbieben ju Bunften Athene gefallen (ob. G. 455.). Rein 3meifel, baf ber regierenbe Abel von Rorinth bie Uebermacht, welche Sparta auf bem Beloponnes gewonnen batte und ausübte, mit beforgten Bliden aufab, baß er eine Stute gegen bie Alleinherrichaft Evarta's, gegen beffen Diftatur fuchte. Gobalb Athen von ber Berrichaft bee Sippias, ber fich ben Spartanern verfauft batte, frei war, eilten fie, für Athen gu thun was fie founten, ohne mit Sparta offen brechen ju muffen. Done einen gemeinfamen Befolieft ber Bunbesglieber porberachen ju laffen, ja fogar obne ibnen ben 3med bee Buges mitgutbeilen, batte Grarta bie Beloponnefier aufgeboten \*). Erft auf attifchem Boben gewahrte man, worauf es abgeseben fei. Die Mitwirfung ber Bocoter und Chalfibier ließ feinen Zweifel, bag ein weither augelegter Blan gur Bernichtung ber Gelbftanbigfeit Attifas in ber Musführung begriffen fei. In bemfelben Mugenblid, in welchem Sparta ben Beloponnefiern bie game Schwere feiner Diftatur fühlbar machte, follte man felbft bagu mitwirten, ben einzig möglichen Stutpunft gegen biefe ju gertrummern. Es ift begreiflich, bag bie Subrer ber Rorintber barauf Bebacht nabmen, ben Erfolg biefes Unternehmens, fo viel an ibuen mar, ju vereiteln. Die Bermuftung bes Beiligthums ber Demeter, welche bem verbundeten Beere ben Born ber Götter in Ausficht ftellte, gab jeben Salis bem Befchl bes Rudjugs in ben Mugen ihrer Sopliten eine hinreichenbe Rechtfertigung.

<sup>1)</sup> herobot 6, 75. Baufan. 3, 4. Oben G. 290. - 2) herobot a. a. D.

Der Abgug ber Rorintber marf ben Apfel ber Zwietracht in bas Lager ber Beloponnefier. Ronig Demaratos gab bem Berfabren bes Aleomenes Die Schuld Diefes Greigniffes. Er wollte feine Berantwortung fur bas mas weiter geschehen tonne auf fich nehmen und ging fur feine Berfon nach Sparta gurud. Als bie Führer ber Kontingente ber Bunbesgenoffen bie Monige Sparta's in ausgefprochener Uneinigfeit faben, folgten fie bem Beifpiele, bas Die Rorintber gegeben. Gie gingen nach Saufe. Dit ben Gpartanern allein gelaffen, magte es Aleomenes nicht, trot ber Unmefenbeit ber Chalfibier auf bem Boben Attifa's, trot bem, bag bie Boeoter einige Stunden von Gleufis bei Denoe ftanben, bas attifce Beer anquareifen. Statt ber erwarteten Rache führte Rleomenes feine Dopliten rubmlos nach Sparta gurud; tiefen Groll gegen feinen Mittonig im Bergen, beffen Benehmen er ben Abfall ber übrigen Bunbesgenoffen, bas Scheitern bes gangen fo mobil angelegten und fo forgfaltig porbereiteten Unternehmens gur gaft legte. Er meinte, baf Demarat babei feine andere Abficht gebabt, ale feine Genugthuung an ben Athenern für ben Abaua aus ber Afropolis zu bereiteln.

Erftaunt faben fich bie Athener von bem groken velovonnefifchen Beere, ibrem gefährlichften Begner, befreit. Dbne Schwertichlag batte bie Stanbhaftigfeit bier allein ausgereicht. Gie wenbeten fich raich von ber Weftfufte gegen bie Oftfufte ihres ganbes, fie eilten von Gleufie gegen bie Chalfibier. Ale aber bas boeotifche Beer biefer Bemegung nach Often folgte, ale bie Boeoter gegen ben Guripos maricbirten, um bie Chalfibier nicht allein fechten ju laffen, griffen bie Athener querft bie Bocoter, bie bereits in bie Rabe bes Gundes gefommen maren, an und gewannen einen eutscheibenben Gieg. Gine große Ungabl Boeoter fiel auf bem Edlactfelbe: fiebenbundert Bopliten murben gefangen. Die Chalfibier hatten fich vor bem Anmarich bee attifchen Beeres über bie Meerenge jurudgezogen. Aber bie Athener feiten noch an bemfelben Tage, an welchem fie bie Boeoter gefcblagen, über ben Gunb. Die Baffen Athens maren auch auf Guboea glindlich. Die Chalfibier wurben vollständig gefchlagen und verloren viele Gefangene. Die Athener tonnten ibr Gebiet verwuften und ben Safen ber Chalfibier auf ber Sftfufte, Rerintbos, gerftoren. Enblich vermochte fich auch bie Sauptftabt nicht langer ju balten. Die dalfibifche Rittericaft mußte ben Frieden ichließen, welchen bie Uthener ihnen

poridrieben. Die Bebingungen maren bart; fie follten Atben por ben Angriffen von Chalfie fur alle Bufunft ficher ftellen. Die Berfaffung von Chalfis mußte in bemofratifchem Ginne geanbert werben, ber befte Theil bes chalfibifchen Bebietes, Die weinreiche lelantifche Chene, über welche bie Chalfibier fo oft und fo bartnadia mit ben Eretriern gefochten, enblich ber gefammte Grundbefit bes Abele mußte an Athen abgetreten werben '). Chaftie, welches bie Ruften Thrafiens und Siciliens mit feinen Rolonien bebedte, fant ju einer wenig bebeutenten Stabt berab, es tonnte feitbem nicht mehr als zwanzig Trieren bemannen 2). Athen batte in ber Mitte Guboeas, amifchen Eretria und Chalfis, feften fuß gefaft. Wenn bie Athener ben Chalfibiern auch barte Bebingungen aufgelegt hatten, bie Befangenen von Chalfis wie bie ber Boeoter batten fie menichlich bebaubelt. Gie batten biefelben nicht, wie es Rriegerecht bei ben Griechen war, getobtet; fie batten fich begnugt, fie in eifernen Geffeln gu balten, bis jeber Dann für gwei Dinen (funfgig Thaler) ausgeloft war. Mus beur Bebuten biefes Lofegelbes, welches jur Rriegebeute geborte, murben bie Roften fur ein ebernes Biergefpann beitritten, welches ber Atbene zum Dante für Die Giege über Boeotien und Chalfis auf ber Afropolis geweibt wurde. Es ftant links vom Gingange. Die Infcbrift, bou jenem Simonibes von Reos verfaßt, ben Sipparch nach Athen berufen batte (ob. G. 339.), fagte: "Mis bie Rinber ber Atbener burch Thaten bee Krieges bie Bolfer ber Bocoter und Chalfibier gebanbigt batten, lofdten fie beren Dochmuth burch bunfle eberne Banbe. Bon biefen ftellten fie ber Ballas ben Bebnten, biefe Bferbe bier auf." Die Geffeln felbit, welche bie Befangenen getragen, wurden an ber Mauer ber Afropolis aufgebangt, mo Berobot fie noch fab ').

Durch die Entschoffenheit und Tapferteit seiner Bürger war Aben en schwerken Seschern gildlich entronnen. Die neue Breibeit war siegerich vertseibigt worben; ihre Bössen hatten ben Athenern Griege und Bertheite eingetragen, wie niemals zuwer. Der Einbruch biefer Ereignisse, ber Ubervoindung einer so altberühnten Stabt wie Ghalife, war groß. Desgusie von Megara, welcher

<sup>1)</sup> Serodel 5, 77. 6, 100. Diod. fragm. lib. 10. — 2) Serodel 8, 1. 3n der Echafel bei Plateaus fosten nur 400 Sopiliten von Salitia. Zagi infehd der Strepedens [chief nicht] sind Salitia aus Challe ausgestrichen nurben, Plut, Perel. c. 23. — 3) Serod. 5, 77. Paujan. 1, 28. Simonid. fragm. 135. ed. Berga.

Die Boeoter wie bie Spartaner maren entichloffen ben Rrieg fortjufeben. Begierig bie ichmere Rieberlage, welche fie empfangen batten, ju rachen, fragten bie Thebaner in Delphi an, burch welche Mittel fie Die Athener übermaltigen fonnten. Der Gott mies fie an "bie Raditen um Gulfe ju bitten." Es wurde in Theben barüber geftritten, wer bie Rachften feien; bie Deinung, bag ber Spruch bes Gottes auf bie Megineten himmeife, fiegte. Der Gluß Mfopos, welcher bie Laubichaft von Theben befruchtet, mar nach ber Sage von Theben ber alteite Beros bes Lanbes; er follte givei Tochter gebabt baben, bie Thebe und bie Meging. Bon ben Thebanern um Sulfe im Rriege gegen Athen aufgeforbert, fanbten bie Megineten ihnen bie Bilber ihrer Beroen, ber Meafiben, bes Beleus und Telamon, bes Achilieus und bes Mjas. Trop ber Unmefenbeit ber bulfreichen Beroen im Lager ber Thebauer murben biefe wiederum von ben Athenern geschlagen. Gie fanbten bie Bilber jurud und baten um Danuer. Die Megineten beichloffen am Rriege Theil au nehmen. Der Gieg ber Demofratie in Athen mar eine Befahr für ben Abel von Meging, ber eine aufftrebenbe Burgerichaft auf feiner Infel niebergubalten batte. Megina lag nur vier Deilen von ber attifchen Rufte; wie febr man bas Deer beberrichte, eine attifche Landung tonnte Die Burger, Die ftabtifche Menge in gefährlichfter Beife gegen ben Abel bewaffnen. Dan beichloft bemnach biefe aufftrebenbe Demofratie rechtzeitig niebergufampfen. Diefer Entichlug bes Abels bon Megina wog ben erzwungenen Rudtritt von Chalfie ans ber Roalition gegen Athen vollstandig auf. Babrent bie Athener gegen bie Boeoter im Gelbe ftanben, überfiel

<sup>1)</sup> Theogn. fragm. 890 - 894, ed. Bergk.

bie Flotte ber Aegineten ben hafen Athens, bas Phaleron, gerftorte benselben, verwüftete bie gange Westflufte und that ben Athenern großen Schaben.

Die Spruche bon Delphi, ben Sippias aus Athen gu treiben, hatten ber Bolitif ber Spartaner einen fchlimmen Streich gefvielt und eine Reibe von Fehlichlagen jugezogen. Dan bereute es ernithaft, ben Beifungen ber Bothig Folge geleiftet ju baben. Bie geborfam und wie fcwach war nicht Athen unter bem Thrannen gewesen! Bei feiner Bertreibung batte Sparta feine Lorbeern gebfludt, und fest enbete jeber Berfuch jur Aufrichtung ber Abeleberrichaft in Attifa mit einer neuen Rieberlage, mit ber Starfung ber Demofratie und ber Erbobung ber attifchen Dacht. Bar nicht bereite Blatgege unter bie Borftanbichaft Atbene getreten und von ibm wirtfam gegen Theben geschütt worben, gewährte bie Uebermaltigung von Chaltis ben Athenern nicht bie Berrichaft über bie Infel Cuboca? Diefen Fortichritten mußte nothwendig Ginhalt gethan werben, bie neue und einflufreiche Stellung, welche Atben burch biefe Erfolge errungen batte, mußte gebrochen werben. Dan ameifelte in Sparta nicht, burch einen neuen Relbing Athen ju Boben werfen gu fonnen, wenn bie Urfachen bes Dislingens bee vorigen vermieben wirben. Dan glaubte ber eifrigen Mitwirfung aller Bunbesgenoffen ficher au fein, wenn fie nicht wieber obne Angabe bes Reinbes, bem ber Bug galte, ine Gelb gerufen wurben; und bie Berfaffung Sparta's murbe burch eine neue Borfdrift bereichert, welche bestimmte, bag niemals beibe Ronige mit bemfelben Beere ine Relb gieben follten '). Die weitere Frage mar, mas mit Atben gefcheben folle, wenn es übermunben mare. Die attifche Ariftofratie batte fich weber nach ber Bertreibung bes Sippias, noch mit ber Bulfe bee Rleomenes ber Regierung bemachtigen fonnen; ja ber Abel von Athen batte beim letten Felbauge nicht einmal bie Baffen für Sparta erbeben wollen ober ju erheben vermocht. Beben Salls mar Atben unter einem Thrannen, ber vom Abel ebenfo febr wie vom Bolte ju fürchten batte, noch fcwacher ale unter bem Abel, am fcmachften unter einem Eprannen, ben Sparta bort eingefest und ber teine anbere Stube hatte, ale ben Belobonnes. Bu focher Stellung fonnte man nur einen Dann erbe-

<sup>1)</sup> herodot 5, 75. Xenoph. liellen. 2, 4. glebt jedoch eine Ausnahme von blefer Regel.

ben, ber mit bem Abel und bem Bolfe den Attila gleichmäßig verjeinvet war, ber Beweise seiner Treue sin Zeparta gegeben, der gegeigt datte, baß er Athen zu regieren verstände. Es gad feinen Mann ber Art außer bem Hipplas selbst. Sparta gesomm es über schich, die Boliti, wedese seis tim im Jahren eggan uften beschaf batte, ju wiberruijen, der Politif ber artischratischen Tunden, welche es gegen dem Bolgfrades und Sphamis gerichtet hatte, welcher es so gege Erfolge, seine gange Teilung im Peloponnes vervantte, dem obersten Grundslage seines eigenem Zaaatsledene offen im Bolfsche zu schagen. Mit Artische singlicherben kraft zu horden, war Sparta entschliefen den durch siehen Walfsen gefürzten Dipplas durch bieselm Maßen vohr wieder einnetzen.

Berobot ergablt, bag es nach bem Buge bes Meomenes und Demargt gegen Atben in Spartg befannt geworben fei, auf welche Beife bie Spruche ber Potbia gegen ben Sippias ju Stanbe gefommen waren. Außerbem babe man in bem Orafelbuch bes Mufacos, welches Ricomenes vor zwei Sahren im Grechtheion gefunben und gludlich nach Sparta entführt batte. Beiffgaungen gefunden, welche ben Spartanern Unbeil von Athen verfündeten. Aber auch bem Berobot ift ber mabre Grund nicht verborgen. "Die Spartaner bebachten, fagt Berobot, bag bas attifche Bolf, wenn es frei bliebe, ibnen an Dacht gleich tommen, von Thrannen beberricht aber ichmach und gun Geboriam bereit fein merbe." Sippige murbe aus ben Grengen bee perfifchen Reiche, aus ber Stadt feines Brubers Begefiftratos, aus Gigejon, wohin er geflüchtet, nach Sparta beschieben. Bon ibnen felbft berbeigebolt, betrat ein Tyrann ben Boben ber ftolgen Cbelleute von Sparta (505); bie Bunbesgenoffen wurben jur Tagigtung nach Gparta berufen; ein großer Eriegezug follte ben Bippige nach Atben aurüdführen.

Als die Abgeronten der Bundespenossen in Sparta erschienen waren, sicheten die Könige und die Spekren Sparta's den Jisipias in deren Mitte. Sie gaben die Erstärung ab, daß Sparta
eingestehe, seine ihm eng verbundenen Gasstreunde, die Kelfstratiben, mit Unrecht aus übrem Laterlande vertrieben zu haben. Zum
Jamle sie die Unterstüßung Sparta's hätten die Aufener den König Moomenes aus Attila verjagt und sich au den Beeckern und
Schalfwieren verzeissfen. Dat wörten auch andere die Wassen
Aufens sübsen, wenn nicht bei Zeiten Vorlehr getrossen werden. Zu

biefem Enbe folle Sippias, ber fich verpflichtet babe, Athen wie früherhin in Abhangigfeit von Sparta gu halten, wieber in feine Berricaft eingeset merben. Die Bunbesgenoffen maren nicht gang unvorbereitet auf biefen Antrag Sparta's. Es mar im Beloponues bereits befanut geworben, bag Sippias aus Mfien nach Sparta geholt worben fei '). Der Bertreter bes machtigften und bebeutenbiten Bliebes ber Bunbesgenoffenfchaft, ber Befanbte von Rorinth, Gofifles, nabm bas Bort. Er fprach fein Erstaunen über bas Borbaben ber Spartaner in ben ftarfften Musbruden aus. "Es fei ale ob bie Ordnung ber Ratur verfebrt fei, ale ob bie Erbe in ber Luft über bem Simmel ichmebe, ale ob bie Denichen im Meere mobuten und bie Gifche auf bem Trodnen, bag bie Spartaner baran bachten, Thrannenberrichaften aufzurichten. Wenn es ben Spartanern gut icheine, bag bie Stabte unter Thrannen ftanben, fo mochten fie bamit anfangen, fich felbft einen Tyrannen ju feben. Aber obwol fie felbft bie Tprannis niemals erfabren, nabmen fie auf bas Strengfte Bebacht, bag feine 3minaberrfchaft bei ihnen entstehe. Rorinth tenne bie Tprannie und wiffe, baf es nichts Blutigeres und Ungerechteres unter ben Denichen gabe ale biefe." Nachbem Sofifles auf bie Berbrechen bingewiefen, welche Appfelos und Berianter begangen, fubr er fort: "Das ift bie Thrannis und bas find ihre Thaten! Bei ben Gottern ber Bellenen beidmoren wir euch, feine Tbrannenberricaften in ben Stabten aufzurichten. Wenn ibr aber nicht abftebt, und ben Sippias wiber bas Recht gurndguführen versucht, fo miffet, bag wir feine Folge leiften." Dippias ermiberte, bag bie Rorinther obne ibn balb von ben Athenern Schaben erleiben und bann felbft bie Beififtratiben am meiften vermiffen murben. Die Abstimmung ergab, bag fammtliche Bunbesgenoffen bem Botum Rorinthe beitraten.

Die Belopomesser verlogten sich ven gewundenen Wegen und von stensteine Verleichungen ber spartanischen Belgist. Ge woren die Westlerat von Artinth, Eithyen, Megara, Epidauros, welche alle mehr ober weniger, langer ober fürzer unter ber Bertschaft der Appannen gelitten, denen Sparta jammtehet, burch spre Basslein einen Appannen zu restlitutien. Die Buseigung und der hoh gegen die Regierung eines Uluryabores, die dei eine Gebelleuten immer sehr

<sup>1)</sup> berobot 5, 92.

lebbaft gemefen maren, batten fich feit ber Reftauration ber Abelsberrichaften auf bem Beloponnes wol noch gefteigert. Diefe ertannten fett bae Befet über fich und übten eine gemaftigtere herrichaft. Reben ber herrichaft bee Befebes und verantwortlicher Beamten ericbien bie Regierung eines Mannes, ber obne Berantwortung, ohne an bas Befet gebunben gu fein, jebermann feines Bermogens und Gigenthums, feines Beibes und feiner Rinber, feiner Gbre und feines Lebens berauben tonute, ale ein entfesliches, völlig merträgliches Unbeil. Dagn murben jeben Galle bie Befürchtungen ber Rorinther, bag bie Dieberwerfung Atben's bie Berrichaft Gparta's auf bem Beloponnes gu einer erbrudenben Diftatur fteigern werbe, auch bon anberen Mitgliebern ber Bunbesgenoffenichaft getheilt. Es blieb ben Spartanern ber Musmeg, ben Sippige mit ibren Streitfraften allein wieber einzufeben. Aber bas Belingen ichien nach bem, mas bie Athener gegen Chaltis und Boeotien geleiftet, mehr als zweifelhaft, und ba man nun einmal bie Bunbesgenoffen aufgeforbert, ftellte man fich mit biefem Unternehmen in einen gehäffigen Gegenfat ju bem einmutbig ausgesprochenen Abichen ber Bunbesglieber und brachte einen gefabrlichen Rif in bie Emmacbie. Bollte man bie Gulfe ber Bunbesgenoffen erzwingen, fo vermidelte man fich vorausfichtlich in eine Reibe nicht blos von Zwiftigfeiten, fonbern and von Briegen. fo tonnte man leicht bagu gelangen, bas gange Bebanbe ber Bunbesgenoffenichaft ju fprengen, fo tonnte man ce erleben, bie bebeutenbften Glieber bee Buntes, Rorinth an ber Spige, auf bie Seite ber Athener treten gu feben. Die Befahren, welche man bei bem Bebarren auf ber Reftitution bee Sippias lief, maren augenicheinlich naber und größer, ale bie Nachtheile ber gegenwärtigen Stellung Athens. Man entichlog fich in Sparta, auch biefem Plane ju entfagen, bie empfangenen Schlage einzufteden und ben Dingen junachft ibren Lauf an laffen. Bar bod Athen noch mit machtigen Gegnern. mit Boeotien und Megina im Rriege. Diefer tonnte gunftige Gelegenheiten und Ereigniffe berbeiffibren. In feinen Soffnungen getäufcht und entichloffen in bem Berricher von Mien einen machtigeren Belfer ju fuchen, ale er an ben Spartanern gefunden, febrte Sippias nach Gigeion gurud.

Bafrent bie Bocoter und Argineten Attila befampften, bie Spartaner einen Plan nach bem andern gur Nieberwerfung Athens faßten und wieber aufgaben, war Aleifthenes bemuft, bie Berfaf-

fung Attifa's bor neuen Attentaten ficber ju ftellen und bie Biberftanbefraft feines Lanbes ju ftarfen. Durch bie Bebung bes Bauernftanbes, burch bie Bermehrung ber ftabtifchen Bevollerung gebachte Rleiftbenes, wie ju feiner Beit Golon, nicht blos ben Ginflug auf bie öffentlichen Dinge ju verftarten, nicht blos bie Demofratie ficherguftellen, fonbern auch bie militarifche Rraft Uttifa's mefentlich ju beben. Der Griebe mit Chalfis batte bas felantifche Belb, bas Beibeland ber Sippoboten, ben gefammten Grundbefis bee chalfibifchen Abele in bie Sanbe Athene gebracht. Rleifthenes ichlug bor, biefe ganbereien, nachbem einiges fur bie Gotter und bas Gemeinwefen gurudbehalten fei, in viertaufent Bauerbofe gu gerlegen (ieben gu mehr ale 150 Debimnen Ertrag), und biefe Lanblofe (Rieren) an attifche Burger aus ber vierten Steuerflaffe auszugeben. Daburch fam bas Beibeland unter ben Bflug, baburch murbe ber befte Theil Euboeg's attifches Land, baburch erbielt eine große Angahl attifcher Tagelobner eine fcone Ausftattung und bie Rlaffe ber Bengiten, ber mobifhabenben Bauern, murbe febr beträchtlich vermehrt, wenn nicht verbopvelt '). Die Befiger biefer Baublofe auf Guboea verloren barum ihr Burgerrecht nicht; fie blieben ben Stämmen und Demen, in welche fie eingeschrieben maren, auch ferner zugetheilt. Da ben Zeugiten ber Soplitenbienft oblag, murbe baburch bie Starte ber Felbarmee in bemfelben Berbaltnig erhobt. Datte man bieber fünf - bie fechetaufent Souliten aufbieten tonnen, fo vermochte man nun nenn - bis gebntaufent ins Relb gu ftellen. Wenn ber Bauernftanb burch biefe Lanbaustheilung perftarft murbe, fo bob Rleifthenes ben Santwerferftanb, bie ftabtifche Bevollerung, indem er eine Menge von Fremben und Detoefen, ohne Zweifel unter ben von Colon feftgeftellten Bebingungen (G. 228.), in bas attifche Burgerrecht aufnahm 1). Diefe Dagregel führte nicht blos jur Rraftigung bes Burgerftanbes, ber burgerlichen Intereffen in Athen. Die Bevolferung ber Stabt mar es, auf welche bei ben nun baufiger ftattfinbenben Boltsverfammlungen boch vorzugeweise gerechnet werben mußte. Dag ber Abel fich ju biefen einfand mit allen Stimmen, auf welche er Ginflug hatte, verftant fich von felbit; bag bie Bauern regelmäßig und vollgablig vom Lanbe bereinfamen um ihre Stimmen abzugeben, war

<sup>1)</sup> herobot 5, 77. 6, 100. Bodh Ctaatebauebalt 1, 557. — 2) Aristotel. pol. III, 1, 10.

Taum ju erwarten und schwer zu bewerststelligen. Be ftarter bie Baht ber Bürgerschoft war, um so sicherer war man, obg die frisserten war man, obg die frisserten war men, obg die frisserten ben ben Berlingtmaßen und burdbringen lomtent; se größer die Zaht berer war, welche bem neuen Zustande des Schates Bestig, Websstell und Bürgerrecht verdauften, um so gewisser are e, das die mannschaft Serschiedung berfeichen nach Annen und Ausen, gegen die Aristochauten wie gegen die Spartaner, die Bereitselten und wedauerundste und merkschiefterschiede Eilbie finden wörte.

Der leitenbe Befichtspuntt Colons mar es gemefen, bem Bolle Gicherheit und Recht gegen bie Uebergriffe bes Abele gu gemabrleiften. Rleiftbenes ging weiter. Die Burger und Bauern follten ben enticheibenben Ginfluß im Staate befiten. Rachbem er bie Bablen burch feine neuen Stamme und Demen frei gemacht. nachbem er bem Bolfe bie Ausübung feiner Couveranetat burch baufige Bolfeversammlungen fowol erleichtert ale gefichert batte. nachbem er bie Babl und ben Boblftant ber Bauern, ber Banbwerfer gehoben, ging er bagu über, ben Mittelpunft ber Bermaltung aus bem Archontate in ben Rath ber Fünsbundert gu verlegen, Die Befugniffe und Die richterliche Gewalt ber Ardonten ju minbern, bie Rabl ber jabrlich bom Bolfe ju mablenben Beamten gu berftarfen. Die Bewaltstreiche bee 3fagoras batten ben Rleifthenes überzeugt, bag bie Besugniffe ber Archonten zu weitgreifent und ber Konftitution gefährlich feien. Das Archontat mar nur ben Familien bes großen Grundbefiges b. b. bes Abele auganglich, und Die Befürchtung lag noch immer nabe, bag biefe bas Butereffe ibres Standes fiber bie Pflichten gegen bas Baterland ftellten. Man burfte ben Staat nicht ber Befahr ausseben, bag bie That bes 3fagoras wieberholt wurde. Babrent ber erfte Archon bie Thore ber Burg ben Spartanern geöffnet, batte ber Rath ber Gunibunbert einen verbienftvollen Biberftant geleiftet. Fortbin follte ber Schliffel ber Burg bem erften Archon entzogen und in ben Bauben bee Rathee fein. Der Git ber Ratheberren erhielt, wie es iceint um biefe Beit, bie Bestalt, baf bie eintretenben Buleuten fcmuren: Die Stadt nach ben Gefeten Colone ju verwalten, ibr bas Befte ju rathen und feinen Athener in Geffeln ju merfen, ber brei Burgen aus feiner Steuerflaffe ftellen fonnne; "ce fei benn, bag er mit bem Berrath ber Stabt ober mit ber Aufbebung ber Bolleberricaft umgebe" '), wie 3fggorge und feine Anbanger gethan. Die Brotanen b. b. bie funfgig Ratheglieber bee Ctam. mes, welchem ber Borfit bes Rathe je fuuf und breinia Tage binburch guftanb, follten taglich aus ihrer Mitte einen Borfteber (Cpiitates) erlofen, ber ben Schluffel ber Burg fo wie bie Schluffel bee Ardibe vermabren und bas Giegel bee Staate führen follte. welche bieber ebenfalle in ben Santen bee erften Archon gemejen maren. Das Giegel bes Staats zeigte bas Bappen von Athen, welches bie Mauer ber Afropolis gierte, bae Saupt ber Gorgo. Dem Epiftates follte ferner ftatt bes erften Archon ber Borfits im Rathe ber Gunfbunbert und in ber Bolfeversammlung aufteben 2). Es war wol biefe Beranberung in ber Stellung ber Brbtanen, welche ihre Ueberfiedlung aus bem alten Protaneion in ein neues Bebaube, ben Tholos, am Marfte in ber Rabe bes Ratbbaufes (bee Bulenterion), veraulafte. Ihre Anwesenheit in ber Rabe ber Burg, im Mittelpuntt bee Ctaates, war nunmebr nothwendia. Der Borfit bes erften Archon auf bem Martte war ein altaebeis ligtes Recht, mas ibm nicht mol entriffen merben fonnte. Die Bolfeversammlungen wurden bemnach bom Marfte auf ben Sugel Bnbr, ber, weitlich ber Afropolis gegenüber, ben Darft überragte, verlegt. Unter bem Gipfel biefes Sugele an ber Gubicite wurde Die Cenfung beffelben burch eine Mauer abgeschnitten und bor biefer burd Aufschüttungen eine magrechte Blache, eine Blattform gebilbet. Ueber biefer erhoben fich im Balbfreife fteinerne Stufen für bas Bolf bis jum Gipfel binauf. 3m Dittelpunfte biefes Salbfreifes auf ber Plattform ftand ber Stein bes Rebners, ju welchem einige Stufen binaufführten, fo bag berfelbe ben Darft und Die Afropolis jur Rechten batte; tie Gipe tes Bolles faben auf bas Deer binaus. Sinter bem Rebner fagen ber Epiftates und bie Protauen. Gigene Beamten, Die Veriarchen, am Gingange ber Bnor aufgestellt, batten barüber zu machen, bag fich fein Unberechtigter einbrauge 3).

Much bie Berwaltung bes Staatsichaues wurde bem erften



<sup>1.</sup> De mostlichen. Elimerch, p. 745.— 2) M. H. E. Meier de spinien Ilalia 1833. der ber Terchandungen über den alge der Milliader gagen Boreo fürdt der Gleichen verfügt in der Gleichen. Der Jahren, Gegen, p. 516. — 30. de jie feigen um ble 28 gleichgleich. So ist als seigender. De der Milliader brüftlich der Elisti tet Chauftener), der desem blei flieder, der Gleichen bei flieder und bei Beite Gelichen bei der Gleichen auf bei Beite Verfellen flieder.

Archon entzogen. Beififtratos und Sippias hatten ben Schat gröften Theile an fich geriffen, eine neue Ordnung mar nothig. Die Aufficht über bie Staatsgelber, bie wol icon bamale in ber binteren Belle bee Tempele ber Athene, bee Parthenon, niebergelegt und bamit unter ben Cout ber Gottin gestellt murben '), marb nun gebn Schatsmeiftern übergeben. Beber Stamm batte jabrlich einen berfelben aus ber Babl feiner Bentatofiomebimnen gu mablen: bas Bermogen bes Bemablten follte bem Staate au einer gemiffen Burgichaft bienen. Die Aufficht biefer Schabmeifter erftredte fich jugleich über bie Rleinobien und bie Beibgeschenfe, über ben Befit ber Gottin felbit. Bur Montrole ber gebn Schatmeifter feste Rleiftheues ein zweites Rollegium, ebenfalls aus gebn Mannern beftebent, bie Apobeften ein, welche jabrlich bon ben Stammen aus allen Steuerflaffen gewählt murben. Diefe follten bas Bergeichniß fammtlicher Ginnahmen führen, Die eingebenben Gelber in Gegenwart bee Rathes übernehmen und biefelben auch bei ber Ausgabe überweifen "). Dem erften Archon blieb nichts ale bie Ehre, bie Darbringung gewiffer Opfer, bie Aufficht über bie Leiturgien und bie Gefte, welche nicht bem Archon Baffleus überwiefen waren, bas Bericht in Ramilien . und Erbftreitigfeiten, bie Aufficht über bie Bormunbichaften.

Mer auch bie Befugniffe ber örigen Archouten wurben gefemd, die Juhrung bes Herred jugefauben. Riefischene steinten, bie Juhrung bes Herred jugefauben. Riefischene steint berein Gertacherung burch, das seint jeber Samm jährlich einen GetiBeründerung burch, das seint bieter Samm jährlich einen GetiBeründerung burch, das seint jeber Samm jährlich einen GetiBeründerung seinte jeber sein, der gefehnäßiger Ge sein ber
Frinterungs mehre besäße, abgeschen von der Steuertlasse. Dies
Griotrerungs war nochmentig, da man die Getitutet, weche des
Kern, und die Banen, welche die Wasse der Baner wicht der der Benern, welche die Wasse fer Banern
keit und der Benern, welche die Wasse der Banern
bamit eine Garantie gegeben, daß der ablige Besenach feine Wegationen durch ju häussiges Kommandiren bersehen Wannichaften ausüben seine I. Etatt ver Peschmarchen hatten die Errategas forten
der Munn zu fehre. Der der der der der der der
Komme zu sennandiren, welche ins ördt vicken sollten, jeter aus seinen
Komme zu sennandiren, welche ins ördt vicken sollten, jeter aus seinen
Komme zu sennandiren, der Eurafus sie unterfassen Munnarchen, die Eurafus sie nuterfassen Munnarchen, die Eurafus sie nuterfassen Munnarchen, die Eurafus sie nuterfassen Munnarchen den

<sup>1)</sup> Ueber bas alte Bartbenon, Rog archaeologifche Auffage G. 128. — 2) Bodb Staatebaubalt 1, 211. 221. Gomann griech Altertb. 1, 420. — 3) Diaarch. c. Demostben, p. 51.

und Rriegebienft feftauftellen, bie Trierarden nach ben Raufrarien bes Stammes ju bezeichnen, bie militarifchen Bergeben ber Burger: Berlaffen bee Boftene, ber Schlachtreibe, bee Schiffe, Feigbeit bor bem Beinbe u. f. m. ju unterfuchen und ju beftrafen. Unter bem Borfit bee Bolemarchen batten bie Strategen für bie Rriegsborrathe, bie Musruftung bes Beeres ju forgen, und alle in bas Kriegewefen einschlagenben Prozesse ju enticheiben. Gie erhielten ein Amtebaue, bas Strategion, in welchem fie gemeinschaftlich auf Staatotoften freiften. 3m Gelbe führte ieber Strateg bie Dopliten feines Stammes und jeben gebnten Tag ben Dberbefehl über bas gefammte Beer. Dem Bolemgreben blieb ber Borfit bes Rriegerathes, ben bie gebn Strategen bilbeten, in welchem über bie Operationen bes Beeres collegialifch entschieben wurbe, und als Ebrenrecht und Erinnerung an feine fribere Stellung bie Gubrung bee rechten Alugele in ber Schlacht, Die Darbringung ber Opfer an bie Gotter bes Rriege, ben Ares und bie Artemis Agrotera (Bb. 3, G. 524.). Die Befugniffe bee Archon Bafileus waren firchlicher Ratur. Bu ihrer Berringerung mar meber ein Beburfnift borbanben. noch mare eine folde ftattbaft gemefen. Dagegen wurde ben Thesmotheten bie richterliche Bewalt, welche fie bis babin befeffen, in febr eingreifenber Beife verfürzt. Golon batte bem Bolle in allen peinlichen Fallen, welche Leib und Leben, welche bas Bermogen und Die burgerlichen Chrenrechte betrafen . Bropofation bon ben Spruchen ber Thesmotheten an bie Beligea geftattet. Rleiftbenes bebnte biefes Brovofationerecht obne Unterfcbieb auf alle Spruche ber Thesmotheten aus; gleichviel, ob fie civilrechtlicher ober criminalrechtlicher Art maren. Es mar bie befte Gemabr, welche bie Burger und Bauern gegen bie Rechtefpriiche ber großen Grundbefiger erbalten tonnten, bag fie bon jebem ibrer Urtheile Berufung an bas Bolfegericht einlegen tonnten. 3m Sinblid auf bie jungfte Bergangenheit bee Staates, auf bie Thaten bee 3fagorge und feiner Anbanger, erhielt ber Gib ber Beligften (S. 206.) folgenden Bufgt : "3ch werbe nicht fur bie Thrannis und nicht für bie Oligarchie ineine Stimme abgeben. Und wenn einer bie Bolfsberrichaft burch bie That ober feine Rebe ober feine Stimme angreift, fo will ich ihm nicht gu Billen fein. Und ich werbe weber bie Berbannten gurudführen, noch biefenigen, gegen welche Tobesftrafe erfannt ift. 3ch werbe aber auch feinen vertreiben gegen bie bestebenben Befete, Die Befchliffe bee Bolles

und bes Rathes, weber ich felbft, noch werbe ich anbern bies geftatten" '). Die Befchafte ber Beligften murben baburch, bag in allen Brogeffen an fie appellirt werben fonnte, erheblich erweitert. Obwol bie neue Stammtheilung ibre Babl von 4000 auf 5000 gebracht batte, wurde es nothig fur Erfatmanner in Berbinberungefällen Gorge ju tragen. Beber Stamm follte binfort außer feinen fünfbunbert Beliaften noch bunbert Erfatmanner auslofen laffen 1). Da fich bie Beliaften nicht ausschlieflich mit Rechtiprechen beschäftigen fonnten, wenn fie leben follten, mar es trogbem unmöglich, und bei ber geringeren Bichtigfeit vieler Falle. über welche fie jent zu enticheiben batten, auch unnotbig, bie gefammte Babl über jeben Rechtsbanbel, bei welchem Berufung eingelegt murbe, urtheilen ju laffen. Die Beliaften murben bemnach nicht nach ben Stämmen, foubern burch eine neue Berlofung in gebn Abtbeilungen au je 500 getheilt, welcher ieber ein besonderes Berichtelofal (biefe maren meift in ber Rabe bes Darftes belegen) augewiesen murbe. Beber Beliaft befam eine eberne Blatte mit bem Ctaatewappen, feinem Ramen und bem Beichen ber Geftion (es war ein Buchftabe bes Alphabete), welcher er angeborte. Bei wichtigen Prozessen murben mehrere Geftionen zu einem Berichtebof vereiniat. fo bak berfelbe and funfgebubunbert ober zweitaufent Richtern besteben tonnte "). In fcmeren Fallen blieb es babei, bag bie gesammte Beligea erfannte '). Die Abstimmung über bas Urtheil erfolgte ftete burd weiße und fcwarze ober volle und burchlöcherte Stimmifteine : fie mar gebeim 1).

<sup>1)</sup> De most hen. e. Timorent, p. 747. — 2) Wa de mut be bellen. Miterrib. 2. 2. 232. — 3) 2 öd man un gen filt liebt. 1. 2. 478. — 1) And oerd, de myster, § 17. — 5) 'he trage fein Webenfan, bit Ausberman ber Crismalineiten in Zeifenen wir Mistliebene gaugebert eine Bernard in der Steinen de

Die gange Reihe biefer Inftitutionen, bie neue Stamm- und Bemeinbeverfaffung, bie Bebung und Berftarfung bee Bauern -

aber teine Bewalt mehr gaben. Erft nachbem bie Ginrichtungen bee Rleiftbenes ben Schwerpunft ber Bermaltung aus bem Archontat in ben Rath, bee Gerichte aus bem Archontat in Die Geligea gelegt hatten, tonnte man Geitens ber Bentatofiomedimnen obne großen Bitberftant vergichten. 3ch ichreibe bem Arifteibes gugleich mit biefer Aufbebung bes Borrechtes ber brei oberen Rlaffen bie Einführung ber Lofung gu und bestrette, bag bies bereits von Aleistbenes gescheben in. Der Beweis für be tegere Annabme ift bie Gulle herrebers f. 110. Die Autoritaten welche Pultarch anfabrt (Aristol. c. 1. Pericl. c. 9.), find einander wiberfprechent, und Plutarch felbit balt es fur mabricheinlich, bag Arifteibes megen feiner Eugend gum erften Archon gewählt worben fei. Es mare boch auch immer ein merfroutbiger Jufall, bag bas Los ten Arifteibes gieich nach feiner Auszeichnung in ber Schlacht von Marathon jum ernen Ardon gemacht baben follte, bag Themistolies, unmittelbar nachbem auf feinen Betrieb Arifteibes oftra-fifitt ift, im Jabre 482 ober 481 erfter Archon wird. Dhne bierauf ein entfcheibenbes Gewicht ju legen, obne geltenb ju machen, bag wir gwifchen ben 3abren 507 und 477 ben Themistofles (greinial), ben Manthippes, ben Arifteibes; nach bem 3abre 477 feinen ber Staatelenter und Partetfubrer Atbene unter ben wefen. Die Rebryabl ber Pentafofiomebinnen war arfifofratifch gefinnt, Die gropte Babl ber Bewerber tonnte alfo unter allen Umitanben bon biefer Debrjabl aufgestellt merben, und Die Chancen bee Lofes waren naturlich fur bie Bartel, welche bie grofite Babl ber Bewerber auffiellte. Ge gab unter biefen Um-ftanben feinen Grund fur Rleiftbenes, ftatt ber Bablen, fur beren Freiheit er eben erft bie große Magregel ber neuen Ciammtbeilung eingeführt batte, bas eintreten gu laffen. Erft nachdem bas Borrecht ber Pentatofiomedimnen aufgebort batte, erft nachdem bas Burgerthum jum Ardontat jugelaffen mar, tonnte man an bie lofung benten, ba man jest erft ben Bewerbern aus biefer Rlaffe bie gleiche Ungabt aus ben anbern, aus ber legten Rlaffe b. b. aus ben beguterten Burgern entgegenstellen tonute. Die Aufbebung bee Borrechts ber brei oberen Rlaffen batte im Befentlichen nur ben Ginn, ban ben beguterten Gtabtbewohnern, ben Raufleuten, welche jur vierten Rlaffe geborten, ber Butritt jum Archontat eröffnet wurde. Die Deffnung ber Hemter fur Diefe war baburch vorbereitet, baf man ingwifden bereite bie reichen Stabtbewohner ju ben Laften bee Staatee, jur Erierarchie, beraugezogen batte. Gie batten fich biefer Pflicht im Perferfriege mit foldem Grfolg unterzogen, bag man ibnen bas Meguivalent ber ben Pflichten entipredenten Rechte obne Unbilligfeit nicht mol porenthalten tonnte. Cobaid nun bie vierte Riaffe jum Archoniai Jurritt batte, tonnten bie Randisbaten aus ben Rauffeuten und Bhedern ben Armetbern aus bem Ctanbe ber Bentadbimmen ftels in gleicher Jabl entgegnegiellt werben. Unter biefen Umftanben erleichterte bae Los ben Bentafofiomebimnen fogar ben Rudtritt von ibrem bieberigen Privilegium. Gie batten baburch wenigstene bie Gewifibeit, baß nicht lauter Demofraten gemabit werben murben. Rachbem bae Archontat burch Die Ginrichtungen bee Rleifthenes, beren Birfung fich erft allmablig geltenb machen tonnte, fo weit berabgebracht mar, bag teine befonbere Renntnig und Qualifitation gu bemfelben mehr erforberlich mar, nachbem bie Bewerber ber

und Burgerftanbes, bie Bertheilung ber Befugniffe bes Archontats an ben Rath und neue, jahrlich ju mahlenbe Beamte, bas bebeutenb veritarfte Bewicht, welches ben Bolfeversammlungen und bem Bolfegericht beigelegt mar, mußten genugen, bie Gelbftregierung bes attifden Bolfes ju fichern, wenn auch bas Bürgerthum nach wie vor von ben Memtern ausgeschloffen blieb. Aber bie Boltsherrichaft hatte nach bem Abel, beffen lebermacht burch biefe Reformen gebrochen war, einen zweiten und minbeftens ebenfo gefährlichen Reind in ber Alleinberrichaft und beren Bratenbeuten. 3m Berlaufe ber letten fechaig Jahre hatten fich alle Barteiführer febr empfanalich fur Beftrebungen biefer Art gezeigt. Beififtratos batte an ber Spite bes Bolles, Dlegafles an ber Spite ber Bemäßigten, Ifagoras an ber Gribe bes Abels bie Diftatur gefucht. 3fagoras mochte noch immer hoffen, biefelbe burch bie Spartaner, Sippias hoffte zuverfichtlich fie burch Silfe ber Perfer zu erreichen. Der eine wie ber andere batten Anbanger im Lande. Aber abgefeben von ben Bratenbenten außer Lanbes und ben Gefabren, welche ibre Blane und Umtriebe in Ausficht ftellten, tonnte nicht jeber Barteiführer auf folde Tenbengen gurudfommen; fonnten talentvolle und ehrgeizige Manner an ber Epite bes Bolfes ober bes Abele fich nicht immer von Neuem verfucht fühlen, bie Sant nach ber Regierung auszuftreden? Je weiter ber Ginflug bes Abele eben verfürzt worden war, um fo mehr konnte auch er geneigt fein, bem Rübrer zu folgen, welcher fich jum Bort bes bedrängten Stanbes aufwarf. Satte ein Parteibaupt aus einer ber großen Familien Attita's außer ben Berbindungen, welche ibm burch Befit, Berwandtichaft und foziale Stellung zu Bebote ftanben, ben auten Billen biefer ober jener Bartei gewonnen, fo feblte nichts als ber Duth jum Ctaatoftreiche, ale eine leberrumpelung ber Citabelle,

um ibn jum herrn bes Staats ju machen. Athen batte biefe Ueberrumpelingen nim bereits brei Dal erlebt. Der Baffeneib, welchen Solon ben Sopliten vergeschrieben, fein Befet, bag jeber Burger bei Aufrubr Bartei ju ergreifen babe, batte fich gegen Beififtratos unwirffam, gegen 3fagoras wirffam gezeigt. Aber follte man es ftete bie au biefem Meuferften, bie au biefer ungemiffen, bom Angenblid abbangigen Baffenenticheibung, bis gu Mort und Burgerfrieg fommen laffen? Dufte man nicht berfuchen, folden Roufliften borgubeugen, Die Berfaffung unanfechtbar binguftellen und über febes Attentat biefer Art boch binaus an heben, wenn bie Sturme und Ungludefalle, Die Ctaateftreiche, bie Ufurpationen und Revolutionen, unter benen Athen fo viel gelitten, enblich aufboren und bie Berricaft bee Befebes geficbert fein follte? Die bon allen Geiten gefahrbete, bon außeren und inneren Feinden bebrobte Lage Athens nothigte einbringlich, auf burchgreifenbe Dagregeln für bie Rube und bie Rraft bes Befebes im Canbe ju benten. Belche Mittel gab es, ben gerftorenben Rampfen fich überbietenber Barteifubrer, ibren ebraeigigen Beftrebungen, bem Umfturg ber Berfaffung guborgufommen? Beber Attifa, noch ein anberer griechischer Staat befag eine Exefutivgewalt, welche auf abbangige und befolbete Mgenten, auf bisciplinirte und von ben Burgern untericbiebene Mannicaften geftutt, bie Achtung und ben Beborfam por ben Befegen ergwingen fonnte. Rach bem Salle bes Ronigthums batte bie Ariftofratie und nach ibr bie Demofratie ibre Sicherheit in jabrlich wechfelnten Beamten gefucht und gefunben. Batte ein Grieche auf ben Bebanten fommen tonnen, einen pon biefen jum Brafibenten bes Staats ju machen, bie Erefutipgewalt in feine Band an legen, bie Ginfunfte bee Ctaate fammt einer ftebenben Eruppe ibm gur Berfugung gu ftellen, niemanb batte geglaubt, bag biefer am Schluffe feines Mmtsjahres fein Mmt nieberfegen und fich jur Berantwortung und Recbenfchaft ftellen würbe; jebermann batte in einem mit folder Dacht ausgeftatteten Beamten nicht ben Schuber, fonbern ben Umfturger ber Berfaffung, ben Thrannen felbft gefeben, welchen man vermeiben wollte. Gerabe burch ben Befit ber Burg und bes Schates, burch eine ftebenbe bon ben Burgern getrennte Truppe, batten bie Ibrannen in ben Rantouen bon Bellas, in Athen felbit, ibre Bertfchaft gegrundet und aufrecht erhalten. Bebe Starfung ber Eretutivaewalt ber Beamten nach biefer Richtung bin mare ein Schritt

jur Aufrichtung ber Thrannis gewesen. Richt burch bie Dachtmittel ber Grefutivbeamten, ber Boligei, nicht burch außeren 3mang. nur burch ben freiwilligen Geborfam ber Burger beftanben bie Befete bei ben Bellenen, nur burch öffentliche Auflagen und ben Spruch bee Berichte murten Abweichungen von biefem Behorfam geabnbet. Aber wenn nun ein Burger an ber Spite feiner Bartei bereits folches Unfeben erreicht batte, bag fein Auflager gegen ibn aufzutreten magte, bag er bas Bericht corrumpiren, bag er beffen Enticheibungen Eron bieten fonnte? Dan mußte verfuchen, ibn burch einen Musfpruch bes Berichtes ober bes Bolfes ju treffen, ebe er fo groß geworben, ebe fein Unfeben über bas ber Wefete bingusgemachien mar, ebe er bie Befete ericbuttern und ben Staat gerrutten fonnte. Allein es gab fein Urtbeil bes Berichte ohne Bergeben; es gab nur ein borbeugenbes Mittel, nur eine Doglichfeit, einem fo gefährlichen Burger ben Weg jur Bermirrung bes Staats abzufchneiben und bie Babn gur Thranuis gu berlegen - feine rechtzeitige Berbannung. Aber rief man nicht icon mit bem blogen Borte ber Berbannung ben erbittertften Barteis fampf bervor, batten nicht 3fagoras und feine Unbanger verfucht, fich zuerft bes Rleifthenes felbft, bann aber ber gefammten Begenpartei burd Berbannung ju entlebigen? Gerabe gegen folche Berfuche mar bie neue Formel im Gibe ber Beligften gerichtet (G. 473.). Much auf bas Barteibaupt beidranft, beffen Unfeben ben Staat in Befahr brachte, mußte bie Frage ber Berbannung ben Barteifampf in bie beftigften Flammen fegen. Bebe Bartei mußte Alles aufbieten, bie Berbannung bon bem Sanpte ihres Bubrere auf bas Saupt ber Beguer abguleufen. Beber ebrgeigige Barteichef ergriff bann bie Frage ber Berbannung ale ein Mittel, fich feines Gegnere ju entlebigen, und ber welchem bei ber Entscheibung bie Dajoritat jufiel, ber bie Berbannung bes Begnere burchfette, ftant bann gerabe burch biefes Botum ale ber anerfannte Berr bes ganbes ba; wenn ber unterliegenbe Wegner, burch bie Wefahr bes Hugenblicks gebrangt, es nicht borgog, ben Stagtoftreich ju berfuchen. Durch ein foldes Berfahren fonnte man nur bie Rampfe erhigen und bie Befahren beschleunigen, welche man vermeiben wollte; man erreichte bas Begentheil ber Abficht. Bewig, ben Barteibauptern burfte es nicht überlaffen werben, Untrage auf Berbannung ihrer Begner ju erheben. Die Frage burfte überbaupt nicht auf ein beftimmtes Barteibaupt, auf eine genannte Berfon gerichtet werben. Reiner

bon ben Führern burfte wiffen, gegen wen bas Schwert erhoben murbe, gegen ibn ober ben Gegner, wenn bie Frage gestellt murbe: jeber mußte fich felbit bebrobt fühlen und außer Ctanbe fein, etmas bagegen ju unternehmen. Dan tonnte bie Frage allgemein ftellen, ob ber Staat einen gefahrlichen Burger befane. Aber mer follte bann ben bezeichnen, auf welchen es aufam, wer follte bie Enticheibung geben? Rur bas Boll fonnte ben Ausspruch thun. Aber bas Bolf geborte ben Barteien und ibren Gubrern; bas Bolf barüber abftimmen laffen, von welchem Barteiführer bem Staate Befahr brobe, mußte baffelbe fogleich wieber in feine Barteien fpalten. Es galt, Die größte Schwierigfeit, welche Die republifanische Berfassung überbaupt barbietet, ju überminten; es galt, eine britte unparteifiche über ben Barteien ftebenbe Bewalt ju finben, welche ben Musichlag gab. Die richterliche Gewalt tonnte es nicht fein, benn es baubelte fich nicht um Bergeben, aber es tonute eine bem Boltsgericht abnliche Ginrichtung ju biefem Bebufe geichaffen merben.

Mus folden Ermagungen gingen bie Mutrage bes Aleiftbenes berber, welche ben Oftratiomes in Die attifche Berfaffung einführten. Gin nach bem Borbilbe ber Beligen gebilbeter ober vielmehr fich felbft bifbenber Musichuft bes Bolfes follte bie Sunftion einer unparteifichen und oberften Boligeibeborbe bes Staates berfeben; bamit bae Botum biefes Anofchuffes von Riemaub und bon feiner Geite beeinfluft werben fonne, mußte baffelbe in einem gebeimen Sfrutinium abgegeben werben. Das Berfahren follte in genau feftgeftellten Formen unter fchubenben Borfichtsmagregeln gegen Digbrauch bor fich geben; es follte nur in befonberen Gallen und Momenten, es folite nur bann ftatt baben, wenn auf ben Antrag bes Rathe ein vorgängiger Befcblug bes Couverans, ber Bolfeversammlung, baffelbe für julaffig erflart batte. In ber Ditte bes attifchen Jahres, im Binter, wenn bie laufenben Befchafte bie meifte Dluge gaben, follte ber Rath ber Funfhunbert, welcher bem Isagoras fo mader wiberftanben batte, bie Frage an bas attifche Bolf richten, ob bie Lage bes Staates ber Art fei, baß Grund gur Berbannung eines Burgere vorbanden fei. Diefe Frage folite in ber Boltoversammlung geftellt werben, welche unter bie Brbtanie bee Stammes, ber bie fechfte Stelle erlangt batte (ob. G. 451, 453.) fiel. Gie murbe bielutirt wie alle übrigen Ungelegenheiten, welche ber Rath an bas Bolf brachte. Die Fubrer

ber Barteien waren nicht in ber Lage, an berfelben Theil ju nebmen, fur ober gegen bie Bejabung ju fprechen. Eprachen fie fur bie Bejabung, fo mußten fie furchten, bag fie felbit ibre Berbannung berbeiführten; fprachen fie bagegen und liegen fie ibre Unbanger bagegen ftimmen, fo liefen fie Beforquiffe fur ibre Berfon offenbar werben, gaben fie Grund, ihren Abfichten ju migtrauen. Gie mußten biefe Debatte ben Unparteiifden und Unabbangigen unter ben Burgern überlaffen. Beighte bie Debrbeit bee Bolfe bie Frage, fo murbe ein Tag gur Abftimmung mit ben Scherben (Oftrata) beftimmt. Der Martt murbe ju biefem Bebufe mit Schranten umgeben und gebn Gingange fur bie Botirenben offen gelaffen. Es murbe nach ben Stammen abgeftimmt und gebeim. Beber fratte beu Namen bes Burgers, melder ibm bem Stagte gefährlich ichien, auf eine Scherbe ober ließ ibn einfcbreiben, wenn er bee Schreibene untunbig mar. Das Strutinium begann in Gegemogrt aller Archonten und bee Rathes; fur bie Stimmen jebes Stammes mar ein befonberes Befag beftimmt. Rach beenbigter Abftimmung murben bie Urnen von ben Beborben ausgefchuttet, bie einzelnen Ramen besonbers gelegt und bie großten Saufen burchgegablt. Trugen 6000 Scherben benfelben Damen, fo war ber Begeichnete verbannt '). Die Babl von 6000 Stimmen mar banach bemeffen, bag fie etwa ein Drittheil ber ftimmfabigen Burger Attifa's umfaßte, baf fie ber Rabl ber Richter in ber Beligeg fammt beren Erfatmannern gleich mar. Die Berbannung, welche bas Botum biefer Gedetaufent verbangte, burfte für ben Betroffenen feine weitere Berletung nach fich gieben. Rleifthenes befchrantte fie auf eine gemiffe Beit, welche genugen tonnte, bie gefährliche Konftellation vorübergeben gu laffen, und bielt fie frei von jeber entebrenben Rolge. Der Ditrafifirte batte innerbalb gebn Tagen Attifa ju verlaffen und bas gant auf gebn Jahre ju meiben. Gein Burgerrecht und fein Bermogen blieben unangetaftet. Rach Ablauf ber gebn Jahre trat er ohne Beiteres in alle feine Rechte wieber ein, ja er fonnte bereite por biefem Reitbunft burch Bolfebefchluft gurudaerufen werben 1). Der Oftrafismos mar feine Strafe, fonbern in ben meiften Gallen eine bobe

<sup>1)</sup> Heber bie Details Plut. Aristid c. 7. unb M. H. E. Meier index lect. univers. Hal. 1835—1836.— 2) M. H. E. Meier de bonis damastor. p. 97. flabe.

Ehre für ben Betroffenen. Gechstaufent feiner Mitburger bielten feine politifche Richtung ober fein Anfeben fur gefahrlich fur ben Staat, für unvereinbar mit bem Bohl beffelben und ber Berrichaft bee Befetes. Damit bie Parteiffibrer nicht etwa wie 3fagoras bie Begenpartei burch Berbaunungen befampften, bag fie nicht Berbannungebefdluffe ibrer Gegner in ber Bolfeverfammlung botiren ließen, brachte Rleiftbenes einen ergangenben Antrag jur Innabme, welcher beftimmte: "Ge giebt fein Gefets gegen einen eingelnen Athener, welches nicht jugleich fur alle gilt, es fei benn, bağ es von 6000 Burgern in gebeimer Abstimmung votirt werbe" 1). Beber Athener mar burch biefes Gefets bor jebem Musnahmebefoluffe ficber; bie Debrbeit bee Bolfes, ber Couveran felbit fonnte feinen Athener mehr verbannen. Beber Bortheil ober jeber Rachtheil, welcher einem Gingelnen guerfannt werben follte, mar ber Abstimmung und bem Terrorismus ber Barteien entzogen. Reine tonnte bie andere binfort burch tenbengiofe Berbannungen gu fcmaden unternehmen.

Der Oftratismos mar eine Ergangung ber Magregeln Co-Lone jum Schupe ber Berfaffung, jur Aufrechtbaltung ber gefetelichen Orbnung, ein Beto, welches bie Demofratie gegen bie Dacht eines Barteiführere einlegte, bie Aufrichtung einer borbeugenben Boligei fur ben Staat, nachbem bie polizeilichen Befugniffe, welche Solon bem Areiopag übergeben, fich ungureichenb erwiefen hatten, eine nothwendige Ergangung ber Boltsberricaft gu beren eigener Sicherheit. Rleifthenes batte burch biefe Inftitution auch ein Botum gegen fich felbft, gegen feine eigene überragenbe Stellung an ber Spine bee Bolfes abgegeben; er batte bem Staate bie Baffe bes Oftrafismos auch gegen fich felbft in bie Sant gebrudt. Er erflarte burch bie Ginführung beffelben, bag feine Abfichten rein feien, bag er bie Subrericaft bes Bolles nicht wie Beififtratos gur Grunbung ber Alleinherrichaft gu benuten gebente, bag er ben Sippias nicht mit ben Baffen, ben 3fagoras nicht mit Antragen und Reben befampft babe, um felbft an beren Stelle gu treten, er beseitigte allen Berbacht, bag er jemals in bie Wege feines Großvaters einlenten fonne. Rleiftbenes erreichte burch ben Oftrafismos ben 3med, bie Republit, welche er bor ber Oligarchie bemahrt, auch bor ber Thrannis ju fichern, bollftanbig. Er bewahrte

<sup>1)</sup> Andocid, de myster, S. 87.

Dunder Geidichte bes Alterthums, IV. 2, Huff.

fie por ben Gefahren nicht blos bes Augenblide, fonbern and ber Bufunft, er machte mit bem Oftratismos ber bynaftifchen Stellung ber großen attifchen Abelsfamilien ein Enbe. Der Berfuch bes 3fagoras mar bas lette gemaltfame Attentat, bie Bolfsberricaft in Atben umgufturgen. Diefe ftete angebrobte Berbannung befeftigte ben Beborfam gegen bie Befete und gab benfelben Beit, in bie Bergen und Gitten ber Burger einzumachfen, um enblich aur feften und unverbruchlichen Gewohnbeit gu werben. Die Beftimmungen über ben Oftrafismos waren fo mol überlegt und fo zwedmäßig abgewogen, bag niemale ein Digbrand mit bemfelben getrieben worben ift, baf bie alliabrlich gestellte Frage, ob Grund aum Oftrafismos vorbanben fei, febr felten mit ja beantwortet murbe, baf fich noch feltener fechetaufent Burger fanben, melde ju ber vorbeugenben Berbannung eines Mannes jufammenftimmten. Der erfte ber bom Oftratiomos betroffen murbe, mar ein Bermanbter bes vertriebenen Thrannen Sippias, Sipparchos, ber Gobu bes Charmos, aus bem Demos Cholargos. Er batte im Jabre 496 feine Babl jum erften Archon burchgefett und als banach bie Stellung Berfiens, mit ber ausgesprochenen Absicht ben Sippias aurudauführen, gegen Atben immer brobenber wurde, mar es unerlaftich, einen Bermanbten beffelben bon einflufreicher Stellung que bem ganbe ju entfernen 1).

Der Wiberfpruch, welchen bie Qumbesgenossen ber Sparta ner im Jahre 505 gegen ist Phistische der leiteinen Wacht auf ber Versammtung zu Sparta erhoben, batte bie Atchener vor neuen Magriffen des Veloponnes berocher. Sie sommt eine Augustiffen des Veloponnes berocher. Die Hilber ber Argimeten reichte nicht aus, wie die Abendere gebosst hatten, ihnen aus Ubergreicht, des gematten zu gehen. Die Albemer ließen sich von die Vernagseicht gegen Alben die Vernagseich gegen Alben zu gehen. Die Albemer ließen sich der von die Vernagseich gegen alten zu gehen. Die Albemer ließen sich der bei Kreige gegen Vernagsen der Abendere nicht aus der Verlages im Einzelen nicht unterrichtet, aber es gelang ben Albemern, die Platauer um das Gebeit nichtenern, der Albemern, der Verlages im Einzelen zu schieden; der Albemer erobert, ausreichem gegen die Vereiter zu schieden; der Albemer debter ermechte nicht, gegen der der Verlages bild der Verlage zusächen der Verlages der der Verlages der

<sup>1)</sup> Plut Nic. c. 11. Harpocration "Irragyos. Dionys, Halic. 5, 76. 6, 1. -- 2) Serob. 9, 15.

und bie Ruften Attifa's batten beren Uebergewicht fcmer ju empfinben. Gin fur Megina außerft parteiifcher Spruch bes Gottes von Delphi wies bie Athener fogar an, bie Blunberungen ber Megineten breifig Jahre lang ju ertragen; wenn fie bann bem Meatoe (bem Schutgotte von Megina) ein Beiligthum errichteten, murben fie fiegreich fein. Die Athener jogen es bor, bem Meafos auf ber Stelle ein Beiligthum am Marfte ju erbauen und faben fich auferbem nach wirffameren Mitteln um, einem Geinbe zu begegnen, welchem fie feinerlei Urfach jum Hugriff gegeben, welcher ibnen fcweren Schaben gufugte. Dan fonnte bie Landungen ber Megineten nicht andere verbindern, ale indem man ihnen auf ber offenen Gee entgegenging. Dies war unmöglich , wenn bie Rabl ber Linienschiffe auf beiben Geiten nicht ungefahr gleich mar, Hegina batte achtzig Trieren gur Berfügung, Athen nur funfzig; um einige Mueficht auf Erfolg gu haben, mußte man bie attifche Flotte meniaftens auf fiebzig Trieren bringen. Der Ban von amangia Linienschiffen batte inbeg mehrere Jahre erforbert, mabrenb melder man ben Blunberungen ber Megineten wiberftanbelos ausgesett geblieben mare. Die Athener wenbeten fich an Rorinth, um biefe amangia Schiffe fogleich ju erhalten. Durch ben Schiebefpruch. welchen bie Rorinther in bem Streite gwifden Plataeae und Theben gegeben (ob. G. 455.), burch ben Abgug bee forintbifden Rontingente aus bem Lager von Gleufis, burch bie Stellung, melde fie auf bem Bunbestage ju Gparta eingenommen, batte fich ein freundschaftliches Berbaltnig amifchen Athen und Rorinth gebilbet. Rorinth fab mit Giferfucht auf bie rafch emporgemachfene Bluthe Megina's, meldes feine alte Geefahrt und feine alte Geemacht bereits in Schatten ftellte. Die Roriutber maren geneigt, bem Bunich ber Athener ju willfahren, aber ihr Bunbesverhaltnig ju Sparta legte ihnen Rudfichten auf. Es war boch faum gulaffig, bag ein Glieb ber Spmmachie ber Spartaner einen au-Kerbalb biefes Bunbes ftebenben Staat gegen ein anberes Blieb berfelben Bunbesgenoffenichaft unterftuste. Die Rorintber folugen einen eigenthumlichen Musweg ein. Da fie es nicht magten, ben Athenern bie verlangten gwangig Trieren gu verfaufen, erboten fie fich, ibnen biefelben auf unbestimmte Rrift fur einen nur nominellen Breis zu leiben; ein Geschäft, welches augenblidlich rud. gangig gemacht werben tonnte. Die Athener follten fur bas Schiff fünf Drachmen Leibgelb gabien. Die Athener nahmen biefen Berfoldag bereinwillig an; er gab ihnen Zeit, ihre eigene Klotte ingebischen zu verfärfen. Dit biesen fiebig Zhiffen wagten es bei Athener, dem Asgimeten auf ofstener See zu begegenet; was ihnen an Erfahrung kohle, erfesten sie durch Eifer um Hingebung. Der krieg gab gil sie dem Entscheidenug in die diene Arbeite gab ben Athenern eine gewisse kannliche Uebung und machte sie mit einem Element bertraut, welches ihnen bis dahin ziemlich fremb gehichen war. Nach der ih is vier kriegigabren waren sie im Bestig einer eigenen Athene von siedig derfien und wenigkene sie ein der Kriegigabren waren sie im Bestig einer eigenen Athene von siedig Zehlsten und wenigkene sie voll in der Kriegigabren waren ihr weit im Bestig einer eigenen Athene von siedig Zehlsten und wenigkene

Athen war gludlich aus ben fcmerften Gefahren bervorgegangen. Es batte feine Freiheit mannbaft wieber errungen und fiegreich vertheibigt. Bor allen anberen gebührte bem Aleiftheues bas Berbieuft, bag bie Demofratie nun enblich, bunbert und amangig Jahre nachbem bas attifche Bolf bie Aufgeichnung feiner Wefete verlangt, ibre praftifche Durchführung und eine fefte Stellung gewonnen batte. Bie borbem Colon batte auch er mit großem Sinn ben Trabitionen feiner Familie entfagt, batte er ben nabeliegenben Berfuchungen, für fich eine Thrannis ju grunben wiberftanben. Satte Solon bie Banern emancibirt, bas Bolf bor bem Ruin burch ben Abel gerettet und ben Grund jur Gelbftregierung beffelben gelegt, Rleifthenes batte nun bie Thrannis vernichtet und ben Schwerpunft ber Berfaffung auf Die Geite bes Bolfes binubergefchoben. Bie Golon bie alten Berbaltniffe, bie Rechte bes Abels fo viel ale möglich geschont, fo war auch Aleiftheues fo confervativ als möglich zu Werke gegangen. Er batte fich wol gehütet, Die Berfaffung Colone leichtfertig umguftogen, er batte fie nur in fo weit verandert, ale bie Befchichte ber letten funfgia Bahre erhartet hatte, bag bie Rechte, welche Golon bem Bolfe gegeben, nicht ansreichten, ber fattifchen Uebermacht bes Abels, bem patriarchalen und fogialen Gewicht beffelben, ber bynaftifchen

<sup>1)</sup> Lutub. 1, 41. Gerebel (6, 20) enfahlt bir Lebing der forialisische Schiff beim Abernach des meinen Artige gegen Megian b. ha. der Macha Edwick und Schiff bei Bereit Artige gegen Megian b. nach Schiff bei Bereit Artige Gereit der Schiff der

Tetlung ber großen Jamissen ble Spibe zu bieten. Die Geschaffung Seelond, sein Umsturz berselben. Druch ein tersferung von Erschligung Zelond, sein Umsturz berselben. Druch ein tersferte Einsicht, mit weicher Reliciftenes beise Vielerung and den Jahren der bei der Geschaft geschaftlich sein auch ber Wimerität gegen die Walerität gewährten beiter er is Grumblagen ber mobern Freibeit, ber affestighen Demokrate pricht, ber affestighen Demokrate geschaftlich einer Abstiebung und seine micht minret als burch seine Mußigung und seine perssenigten Bengen unstellt geschaftlich geschaftlich von der Verlagung auf der berechtigten Nachfolger Selonen. Nach sie dangen Misstengungen um kämpfen, nach so beiten Wechselätäten war die Temefrate wemigtens in einem Nanten von Deltas zu gefunen Musachagen um felten Wechselätäten war die Temefrate wemigtens in einem Nanten von Deltas zu gefunen Musachagen um felten Wechnieren den mein

Benn Rleiftbenes bie Bauern von ben alten patriarchalen Berbanben geloft, Die Bablen frei gemacht, Die Exefutive bee Urcontate burch ben Rath und neue Beamtungen verminbert, wenn er Die Souveranetat bee Bolfes in ber Berfaumlung und im Bericht wesentlich erweitert, Die Ausübung berfelben erleichtert und geficbert und ibr grofferen Nachbrud gegeben batte - bas 21rcontat und bamit ber Areiopag wie bie neuen Stellen ber Echatmeifter waren ben Bentafofiomebimnen, Die Rathoftellen ben brei oberen Schapungeflaffen, bie ber Strategen ben Grundbefigern perbebalten. Noch immer mar bas Burgertbum, maren bie Rapitaliften von allen Memtern ausgeschloffen. Noch immer ftant bie Buitiative bei ber Regierung, nicht bei ber Bolfeversammlung. Waren bie Rechte bes Archontate verfürzt worben, immer war bie Stellung bes Erarchouten im Areiopag ein wurdiges Biel bes Chrgeiges. Bermittelft feines Gruntbefiges nahm ber Arel noch immer eine anfebnliche Stellung in ber Berfaffung ein; man mar gewohnt, Mauner bes Abels in ben Memtern ju feben und wollte es nicht anders. Go blieb bem Abel ber gesammte Dienft bes Staate, alle Memter, nach benen er Berlangen trug, jum Theil auch bie Bertretung bes Bolles im Rathe. Aber er fonnte fortbin nur burch freie Bablen in Die Memter gelangen und Die Rechenichaft bor ber Beligeg mar eine Babrbeit geworben. Dicht mebr im felbftifchen Intereffe bes eigenen Stantes, nicht mehr in Billfür und Ungehorfam gegen bas Befet, nur burch Achtung ber Berfaffung, nur in ber Bertretung ber öffentlichen Intereffen, im Dienfe bes Gesammtnossis waren serthin bie Menner, war Ruhm und Ehre zu erwerben. Sein ererbtes Ansehen, seine unabhängigs Ertlung, seine Wisse, seine Bildung um seine Antellienz hatt ber Abet sortholis für dem Dienst bes Staats, sür dem Dienst ber Temefratie zu verwerben. Mur als Berather um Deiner bes Etaates sounte die Arissofrante serschere werden die Arissofrante der Artischafte der Gebert mußte übergeben im de Arissofrante des Einstles umd des Berteinstes für das Baterland. Der Einlung, verlehen der Rect auf die öffentlichen Dinge, welchen er auf dem Gewerden aussibet, sonnte nicht mehr gegen, er mußte mit und durch dem Willen des Beltes seicht gegen, er mußte mit und durch dem Willen des Beltes seicht gegen er mußt mit und durch dem Willen des Beltes seicht gegen er war überweigend werauficher und intelletullet Natur. Neben der Gere der der Kulter beise Geriffig bei Griffighäumg sie de Mühen, welche der Alex zum Besten des Staates übernachen.

Ge war ein fysiter aber um so größerer Erscha ber Gesege Solmes, daß ber Arel in seiner Medraght beise neue Exelung sowal umb herzlich annahm. Solon hatte bie Arbeit nicht bied ber Bauern sondern auch bie des Bürgere in ihre Ber einzeiche Pur hatte bie storfes Ternung ere Taine aufgehoben; auf ben Brüden, welche Solon über bies Kluss geschagen, waren sie einer allmäßig naber gelommen um ber Erbemann vermoche ein über seiner einer Berteilung naber gelommen um ber Berteilung were im Richtsener wie mit met einer Terkeilung seine sie feinen Beton, der werden ber der bestehe Richtsen geset wert der gestehen ber der Berteilung wie sie sein Richtsene gest vert dass der Berteilung wie sie seiner Richtsener gest vert das der bei der der der kannt ber bie Tockter beim der kentlichte geste bei feine Easteltung wie sie sein Richtsene gesetert hatten. Unter biesen ragten Kantspope, Artispons Sohn, der bie Tockter bes Hippelreiche, bes Purperter bes Richtsenes geseirathet hatte, um Artisches, bes Purperter bes Richtsenes geseirathet hatte, um Artisches, bes Purperter bes Richtsener, welcher gaven nicht zu ben übelm Belgebete, aber voch mit bem Geschliche vor der jewer nicht zu ben die geberte, aber voch mit bem Geschliches der Schercheren verwandt war '1

Ebense michtig als ber aufrichtige Aufchus bes Atels an bie neun Buschübe war bie Krage, ob des Selft, bessen Theitzielt bei neue Bertofilmg in ziemlich weit ausgebehntem Mögliede in Ansprech aben — ber Dienst ber Geschwerenen beschäftigte alleim ellighbrich salt ein Trittseil ber Birgerschaft — Muße, Theilmohne, Aufmertsamteit und hingebung genug beispen wirt, um bei ihm übertragenen Mechte wirtlich ausgulden und einen

<sup>1)</sup> Serob. 6, 131.] [Plut. Pericl. c. 3. Aristid. c. 2. c. 25. Arificis bes war um 540 geboten, f. unten.

verftanbigen Bebrauch von benfelben ju machen. Die Burger und Bauern maren nicht in ber Yage bes beguterten Abels, fich mit ben Dingen bee Ctaate anoschlieflich beschäftigen gu fonnen, fie maren von ber Rothburft bee Lebene und von ben Gorgen bes Erwerbes in Anspruch genommen. Indeß batte fich bie öfonomifche Lage Attifa's feit ben Beiten ber Geifachtheia verbeffert. Die große Debraabl bes Bottes bestand nach wie por ans Bauern; es maren theile Sofbefiger, theile fleine Gigentbumer obne Befpann, theils lantliche Tagelobner, theils Bachter, welche bie Bewirthfchaftung ber Guter bes Abels übernahmen. Geitbem Golon bie Bauern emancipirt. batte fich ber Unbau bes Lanbes wefentlich gehoben und Attifa war auf bent Wege, bas beftangebaute Lanb in Bellas zu werben. Es gab bier freilich nicht ben fetten Boben, wie in ben Chenen von Theffalien, Boeotien und Argos, man batte mit ben Steinen und bent Mangel an Baffer gu fampfen und felbit in ber Beit, ale bie Marifultur Attila's ibren Sobeftant erreicht hatte, fonute nur ber britte Theil ber Bobenflache ale Betreibeland berwerthet werben, und auch biefer mar meift nur jum Anbau bon Berfte nicht jum Beigen tauglich. Inbeg maren anbere Streden jur Bucht von Del- und Reigenbaumen, andere ju Beintand geeignet und bie Blunten, welche bie Biefen bebedten, begunftigten bie eifrig betriebene Bienengucht. Die Beibe für Schaafe und Biegen mar gut; an Efeln und Daulthieren mar tein Mangel. Bferbe und Sornvieb wurden unn nach ber Ermerbung ber fetten Triften Enboea's gablreicher. Rachbem Golon bie Berichuldung ber Bauerguter befeitigt, nachbem Aleifthenes bie Babl ber landlichen Bevollerung auf bem Boben Attifa's burch bie Grundung bon 4000 neuen Bauerstellen auf Enboeg verminbert, anberer Geite aber bie Babt ber Burgerichaft, Die Babl ber Ronfumenten fowol burch bie Dagregeln Colone ale burch bie bes Aleifthenes erheblich geftiegen mar, hatten bie Bauern nicht blos ibre ausreichente Hahrung. Die Pflege bes Aders, ber Beerben, ber Baume, bee Beines, ber Bienen waren nunmehr auch bei magiger Auftrengung gut lobnenbe Befchaftigungen geworben. 3m eigenen Betriebe verwerthete fich bas Grundeigenthum tros ber, mit unferen verglichen, ungemein niedrigen Breife bes Brotes und Rleifdes menigitens ju gwolf, in ber Bacht ju acht Prozent ').

<sup>1)</sup> Bedb Ctagtebauebalt ber Athener, 89, 199.

Die richeren Künger sinderen als Kausstent meist sehn ihre Chiffigie leisten die Arbeit handwerschundiger Ellaren, wechte sie
jum Geschäfteberriche taussen, erer pachteten Stude der laurssichen
Gruben und lagen veren Ausbeutung ob. Die Arenneren trieben
Kleichhantel und Handwerfe; bie Denehart erer Welftlisse leiben
vom Hichsand geer bienten als Etwartelaute, Matrofein und Autovere. Die Genaben in den laurssichen Wegeng gewährten nechen dem
Eister auch Belei, die Gegand um das Bergebirge Kelas ein beste
Erhererte, ber Hymettes und Funteillen gute Kalfseine ums schoenn Marmer. Die besten um habstechhem Erganisse des aufschen der
schaften und gehoren und abstechhem Erganisse des aufschen beste
tiese und handwerte waren Topssemaaren und Baffen. Die Kunft
beie zu schwieden nurve eisstig betrieben um de von den Topsern
ben Krameis) sährte ein ausgebehnter Tautstheil Athens den Ramenn Krameiles.

Man lebte magia und einfach. In ben Bobnungen faub fein Luxus ftatt. Die wenigften Sanfer in Athen maren von Bruchfteinen, Die meiften bestanden aus Lehmziegeln und Dolg, fie waren in ber Regel flein und nur ein Stochwert boch. Die Strafen maren theile eng, frumm und minflig, theile ftanben bie Saufer burch unbebaute Blate weit von einander getrennt. Der Abel und bie Beguterten lebten lieber auf bem Lanbe und wendeten mehr an ibre Laudfite ale auf Die ftabtifden Bobnungen. Der Werth eines gewöhnlichen Saufes in ber Stadt mochte um bae 3ahr 500 etwa brei Dinen b. b. 75 Thaler fein. Co einfach wie Baus und Bobnung, maren auch Rleibung und Rabrung. Wenn ber attifche Abel borbem gurus getrieben, wenn er ben Bouiern nachgeabmt, wenn er wie biefe linnene Chitone getragen, welche bie auf bie Unochel berabfielen, wenn er, ftatt nach alter attifcher Beife bas Baar vorn furg gu icheeren und binten lang berabfallend ju tragen, baffelbe nach ber Urt ber Bonier frei machfen lieg und es vorn auf ber Stirn ju einem Bufchel mit golbenen Nabeln gufammengeftedt batte '); fo war boch fcbon Colon bem Brunt ber Reichen entgegengetreten. Much biefe fügten fich allmalia obne ben Bwang eines Ephorato bemofratischer Einfachbeit und trugen wie bas Bolf bas furze wollene Semt. welches Schenfel und Arme unbebedt ließ, und im Binter ben Mantel von langgottiger Bolle. 3m Saufe ging alles mit nadten Bugen; alle einfach lebenben Manner auch auf ber Strafe und

<sup>1)</sup> Br. 3; G. 496. Dben G. 145. Ebutyb. 1, 6.

im Relbe. Rur Die Reicheren und Bequemeren banben jum Musgeben Goblen unter und jogen im Binter Coube an. Die gewöhnlichen Dabigeiten maren febr gering. Die Saupttoft beftanb in Gemufe, in Robl, Ruben, Linfen, Bobnen, Rettigen und Rafe. Rifche und Rleifch geborten icon ju ben befferen Speifen. Der gemeine Mann begnügte fich mit gefalzenen Fifchen und Schweinefleifch ober Blutwurft; Rinbfleifch tam fur biefen nur bei ben großen Opfern und ben bamit berbundenen Speifungen bor. Das Brot bestand aus Gerftenflaben; Beigenbrot murbe felten und nach Colone Gefet fogar im Brotaneion nur an Gefttagen gereicht. Wir haben gefeben, bag ju Colone Beit ein Scheffel Rorn fur eine Drachme (7'], Ggr.) ju faufen war; bag man fur benfelben Breis 34 Quart Bein ober auch ein Schaaf erfteben tonnte. Den Choenix Gerfte, welchen ber Dann jum taglichen Brote bedurfte, taufte er für einen Biertel Cbolos; fein Bedarf an Sift und Gemufe fur ben Tag toftete ibm einen gangen Obolos b. b. acht Bfennige. Und noch in ber Mitte bes funften Jahrhunderte, ale alle Baaren im Breife bedeutent geftiegen waren, tounte ein genügfamer Dann für zwei Obolen taglich leben und eine Ramilie von vier Berfonen ihren Unterhalt und ihre Beburfniffe mit vier bie funfhundert Drachmen b. b. 100 bie 125 Thalern fabrlich beftreiten. Je mobifeiler Die Lebensbepfirfniffe waren um fo bober verwertbete fich bas Belb felbit. Obwol feit ben letten funfgig Jahren burch Einfuhr von Golb aus Rleinafien verftarft, mar bie Deuge ber eblen Metalle immer noch wenig bebeutenb. Der Binefuß mar feit ber Beit Colone beruntergegangen, aber er betrug boch noch immer gebn bie acht Drachmen bom Bunbert; fo bag bie Rente eines Bermogens bon 1000 Drachmen (1000 Thalern) icon genügte, um eine Familie ju erhalten. Der übliche Binofuß mar maggebent fur Diethe, Bacht und Sanbeleverfebr. Fur baare Darleben murben guweilen achtgebn bom hunbert bezahlt, Geeginfen betrugen ber Unficherbeit wegen fogar amangig bie feche und breifig Drachmen bom Sunbert '). Es waren bie Bortbeile bee fublichen Simmeleftriches, welcher bie Beburfniffe fowol magigte ale beren Befriedigung erleichterte, es mar bie Boblfeilbeit ber Bobnung und Nabrung, Die Ginfachbeit und Dagigfeit bee Lebens, welche es ber Debraabt bee

<sup>1)</sup> Heber alle biefe Bunfte Bodb'e Ctaatebauebalt Br. 1, 58. 86. 184, figte.

attischen Belles gestatteten, einen lebenisgen um selbsschäftigen Anheit an dem öffentlichen Tingen zu nehnen. Wan brauchte wenig um zu leben, und man tried Erwerte um zu leben umb lebte nicht um zu erwerben. Richt bled dem Begützten, auch den Hofbessehren und dem Vante, dem mitteren Bürzen blied Mich geanug, um neben ihren Geschäften einen Theil ihrer Aufmetssamteit umd ihrer Kräfte auf die öffentlichen Tinge zu verwenden. Auch die unterfle Aluffe, welche selbsschaft geit um aufgand men der Vertreit nicht erkräftel. Sie hatte geit um aufgandhmen, am Rutuns, an dem Berfammtungen Theil nehmen zu Knnen.

Solon batte in feiner Berfaffung von einem richtigen Gefühl geleitet lieber ber Reaftion Raum geben, ale bemofratischen Anofchreitungen bie Thore öffnen wollen, wie fie bie Revolutionen Milete beflecten und bie Bluthe biefer Stadt vernichteten. Die reaftionare Babn, welche ber Abel banach einschlug, trieb bas Bolf auf bie Geite ber Eprannio. Aber ber Abel wie Die Eprannen batten bie Formen ber Berfaffung refpettiren muffen; Diefer Scheintonftitutiongliemus batte bas Intereffe bes Bolte für bas Gemeinwefen nicht absterben laffen, bas Bolf mar an bas öffentliche Leben gewöhnt und fein Urtheil mar burch bie Theilnabme am Gericht, an ben Berfammlungen allmählig reifer geworben. Go batte feit Colons Beiten burch alle Bandlungen binburch eine freilich langfame aber itätig fortidreitende und barum tudtige Erziehung ber mittleren Alaffen ftattgefunden. Die ausgedebntere Thatigfeit, welche Aleiftbenes bem Bolle verichaffte, fant einen aut porbereiteten Boben. Die von nun an regelmäßige Bragio ber Berichtebofe lebrte bie Atbener trot aller Empfanglichfeit und Lebbaftigfeit bes Raturelle Die Freiheit ber Rebe ertragen. Gie mußten fich bier gewöhnen, einseitigen und hinreißenden Darftellungen ju mißtrauen, Die ber eigenen Deinung und Reigung entgegenstebenbfte Anficht zu achten und guimertfam ju prufen, beibe Barteien ju boren und beibe Seiten ju murbigen, um eine unparteifiche Entscheidung ju treffen. Die Unlagen ber Athener ju fchneller und gludlicher Auffaffung ber Dinge entwidelten fich in tiefer Edule. Run maren ber Rath ber Kunfbunbert und Die Bolfeversammlung Die Mittelpunfte bes Staatelebene geworben; ber Areiovag litt noch unter ber Rufammenfetung, welche er unter ber Thrannie erfahren. Die unbebingte Freiheit ber Diefussion, welche jeber Anficht gestattete fich gelient ju maden, mußte bie Athener in bie Renntnig ber Intereffen und der Bedingungen ihres Staatslebens einführen und niemals fonnte die Berfammlung bes Boltes unfichtigere und besonnenere Leiter und Lehrer haben als ben Aleistenes, ben Aanthippos und Arifielbes.

Aber bie Athener entwidelten nicht blos Intereffe, Berftanb. nif und gefundes Urtbeil über bie öffentlichen Dinge, fie batten auch gelernt, Die Bflichten freier, fich felbft regierenber Danner gu üben. Je willfürlicher bie Berrichaft bes Sippias in ben letten 3abren gemefen, je beffer mußte man ben gegenwärtigen Buftanb ju icaben, ber jebem Burger ben wirffamen Schut bee Befetes gemabrte; je großer ber Abichen por einem Berricher mar, welcher, obne an ein Befet gebunden, ohne fur feine Sanblungen verantwortlich ju fein, nach Gutbunten über Gigentbum und Chre, über Leben und Tob jebes Burgere perfügte, um fo ernftbafter nabm man es mit ber Berantwortlichfeit ber Beamten; je brutaler 3fagoras mabrent feiner furgen Obmacht bie Berfaffung misbanbelt hatte, um fo bober bielt man biefelbe. Begen bie Billfur bes Abele batte bas Bolf einft geschriebenes Recht verlangt, gegen bie Billfur ber Barteibaupter gab es feinen Schut ale bie unbedingte Achtung ber Berfaffung burch alle. Die Athener waren eifrig bemubt, ben Befeten ju geborchen. Der gleiche Schut bes Befetes für alle und ber gleiche Behorfam, bie gleiche Theilnahme an ber Ausübung ber Souveranetat in ben Bablen, ben Berfammlungen und Berichten, erzeugte ein Befühl von Bruberlichfeit und Golibaritat unter ben Athenern, welches bis babin unbefannt mar, und ließ, berbunten mit ber ftatigen Betheiligung an öffentlichen Fragen, eine Theilnahme fur bas Gemeinwefen unter ben Burgern und Bauern erwachen, welche guvor niemale ftattgefunden batte. Der Staat mar feine außerliche, ibnen fremt gegenüberftebente Auftalt niehr, ber Ctaat, bas waren fie nun felbft. Bas ber Staat gewann ober verlor, es war ihr Bert, ihr Berbienft ober ibr Rebler, ibre Ebre ober ibre Schande. Go wetteiferten alle in freiwilliger Bereitschaft, in Reftigleit und Bebarrlichfeit, bem Bemeinwefen zu bienen, in aufopfernbem Batriotismus, Die Biter gu vertheibigen, welche eben errungen maren.

Seitbem Rleisthenes ben Staat ben Bauern jum Eigenthum gegeben, tampten biefe mit einem Nachbruch, einer Ausbauer, einer Tobesverachtung, welche bis babin unerhört waren. Athen war ohne militärische Berganganheit. Um sich burch glorreiche Er-

innerungen zu ftarfen, mußte man in bie motbifche Beit, auf bie Befiegung ber Amagonen, auf bie Beschützung ber Gobne bes Derafles gegen ben Gurbftbeus gurudgeben '). Aber man befag in ber Tradition gabireiche Beifpiele bon Aufopferung fur bas Baterland, man munte bon ben Tochtern bes Erechtbeus, bes leon, bon ber Aufopferung bes Robros ju ergablen. Solon hatte bie ftanbige Berpflichtung ber Bauern jum Kriegebienfte mit woblüberlegten Borichriften begleitet. Dit ber Bulaffung ber gesammten Jugenb ju ben Ghmugfien, ber Ginfibung ber Epheben ale Beripolen batte er Chrenbezeugungen, welche ben im Rampfe Gebliebenen ju Theil merben follten, verbunben, und bie von ibm gemabrleiftete Ergiebung ber Baifen auf Staatofoften mar geeignet, auch ben Dinberbeauterten bein Tob leichtern Bergene in's Muge feben gu laffen. Troppem hatte man erft nach einer langen Reihe von Kriegsjahren mit ben Meggrern fertig merben fonnen; und jest batte Attifa ber Roalition ber Boeoter und bes Beloponnes Trot geboten, es batte glangenbe Erfolge gegen Boeotien und Chalfie babon getragen, es wirerftand mit Blud ber Seemacht ber Megineten. "Die Athener muchfen empor, fagt Berobot, und es ift flar, nicht bles aus ibrem, fonbern aus allen Beifpielen, bag bas gleiche Recht eine werthvolle Sache ift. Go lange bie Athener unter ben Tbrannen ftanten, maren fie feinem ibrer Nachbarn im Rriege überlegen. Befreit bon ben Thrannen, murben fie bei weitem bie erften. Daraus erhellt, baß fie wenig Gifer hatten, fo lange fie unterbrudt maren, weil fie fur ben Berrn arbeiteten; bag aber, ale fie frei waren, fich jeber eifrig bemubte, weil er bamit für fich felbft forgte." Und felbft bem Baufaniae ift ee nicht entgangen, bag bie Athener burch bie Demofratic febr geforbert worben feien, weil fie alle übrigen an Giuficht übertroffen und ben bestebenben Befeten geborfam gewefen maren 2).

Die Altjener warem flels auf ibre neue Freiheit und burften es fein. Die Soldbe bes Bolle waren rein. Die Freest, welche bie Berfoffungefämpfe Attifac's bestecken, lagen auf ber Artistetrate und ber Thyraunie, nicht auf eem Bolle. Die Gelbstregierung hatte ibnen nicht bles einen politischen, sonrern auch einen studien Auffobwung gegeben, sie hatte neue Kroife und neue Nödigkeiten im hinnen woch geruffen, sie hatte binnen wenigen abgern Attifa mit

<sup>1)</sup> berot. 9, 27. - 2) beiot. 5, 78. Paufan. IV, 35, 5.

Ruhm gefront. Dit Abichen gebachte man bes vertriebenen Thrannen, mit Dantbarteit berer, welche ben Uniton ju feiner Bertreibung gegeben. Auf ber Afropolis wurde ein Altar und eine Saule errichtet, welche bie Ramen fammtlicher Beifistratiben und eine Aufrablung ibrer Untbaten enthielt '). Die Bebeine bee Barmobios und Ariftogeiton murben ba bestattet, wo bie Rampfer, welche fur bas Baterland gefallen maren, ibre Rubeftatte fanben, im außeren Rerameitos, am Wege nach ber Atabemie. Auch fie hatten ben Tob für bas Baterland gefunden ?). Antenor, Guphranor's Sohn, ein attifcher Munftler, erhielt ben Auftrag, Die Bilber bes Barmobios und Ariftogeiton in Erz auszuführen. Babrent bic Beute bes boeotifchen Rriege ju einem ebernen Biergefpann fur bie Athene verarbeitet warb (ob. G. 463.), wurben bie Statuen bes Antenor in ber Rabe bes Marftes, am Bege bom Areiopaa auf bie Afropolis, aufgestellt "). Auch bie Beliebte Ariftogeiton's, bie Legeng, welche ichweigend auf ber Folter geftorben war, murbe nicht vergeffen. Aber man tonnte und wollte ibr feine Bilbfaule feten, ba fie eine Sctaere gewefen. Gie erhielt ein fombolifches Stanbbilb. Amphifrates aoft eine Legeng b. b. eine Löwin, von Erg, obne Bunge im Rachen, um bie Berfcwiegenbeit angubeuten; biefes Bert murbe am Aufgange ber Afropolis aufgestellt 1). Den Rachfommen bes Barmobios und Ariftogeiton murbe bas Recht querfannt, im Brotaneion ju fveifen; fie follten bei allen öffentlichen Spielen auf ber vorberften Bant fiten und bon gemiffen Leiftungen fur ben Staat für alle Beiten befreit fein, mabrent ibren Abuberren bei ben Teften bes Staats bie Ebren ber Beroen erwiesen werben follten b). Der Dichter Simonibes von Reos feierte, obwol Sipparch ibn nach Athen gezogen und reichlich bezahlt batte (G. 339.), "bas große Licht, welches ben Atheneru aufleuchtete, ale Ariftogeiton und Sarmobios ben Sipparchos tobteten" "), und bie Athener "fangen ben Sarmobios" bei allen Gumpoffen. Das beliebtefte biefer Tifcblieber - Ralliftratos batte es gebichtet - lautete: "Im Mortenzweig will ich bas Schwert tragen, wie Sarmobios und Ariftogeiton, ale fie ben Ebrannen tob-

teten mie ben Athenem gleiches Recht gründeten! Liebster Jamobies, pu bist nicht gesterben; — sie sagen bah bu auf ben Imbelin der Leitigen bist, wo der schwellssisse Mölliend und bes Inden Seden, der ebe Leimebes, weitt. Im Whrtengebig mit ich des Schwert tragen, wie Hormebies um Kriftgesten, als sie dem Kriegelien, els sie dem Kriegelien, els sie dem Kriegelien, els sie dem Kriegelien, bei sie dem Kriegelien, bei sie dem Springerdes, erschlügen. Guer Ruch wird immer in Ewigstel bleiben, liebster den um Krispegeien, daß sie den Tryammen getöbett und dem Athenem gleiches Vecht gegründer! ")! Es waren jene Ehren, es von rieser Andom er Hormebies um Kriegesten, welche Bestel wer der keinem anderen Orunke, als auf einer Liebe zur Arricheit gehandelt, welche som Athen glauben lieben, daß biese Mänmer aus feinem anderen Orunke, als auf einer Liebe zur Arricheit gehandelt, welche sich und die Mitte des sinsten Arhymberte die Weinung erzeugt daten, daß nicht Jippiach, son kenter Spriparkos der Nachfolger des Bestiffrates genesen um die Kagierung gestührt dabe ").

Der Aufschwung . welchen Runft und Boefie in Attifa unter ber Bflege ber Beififtratiben gewonnen, murbe burch ibre Bertreibung nicht unterbrochen, wenn bie Republif auch ben Ban bes Tempele bee olbmpifchen Bene nicht fortfette. Simonibee und Anafreon blieben auch nach bem Tobe bee Sipparch und bem Salle bes Bippias wenigstene junachft noch in Atben "). Die bionbfifchen Chore, bie Ibrifden Dramen machten rafche Fortidritte. Comeit ber Sagenfreis bes Dionpfos auch ausgesponnen mar, bie Thaten bes Gottes gemabrten nicht mehr ansreichenben Stoff, feitbem bie felben jabrlich an brei Weften bon wetteifernben Cboren befungen und bargeftellt murben. Die Rachfolger bes Theopie, Bhrbnichoe bon Athen ') und Choerifos bon Samos, überichritten ben Umfreis ber bionbfifden Dhthen in ihren Oratorien. Rachbem ber Dithprambos, bas eigentliche Dioupfoslied jum Breife bes Gottes, gefungen war, gingen fie ju anberen Greigniffen ernfter und feierlicher Art aus ber Gotter- und Belbenfage über. Phronichos ftellte bem recitirenten Chorführer einen zweiten Sprecher gegenüber und magte es gleich nach bem Schluffe bes fechiten Jahrhunderte fogar.

<sup>1)</sup> Postes graci mineres p. 1019. cd. Bergh. — 21 Thurby, 1, 20, 54 fight. — 33 Eig Elmonisch ond in Alten berwellt, bernellen med bie Brieg auf bem Birgefonn aus ber Kriegfonte jent Jahre. Uleber Annatren feie unten Ans. 4. So Jang bei Evenannehrerfolle feinen, bertieb bie Anfeie unten Ans. 4. So Jang bei Evenannehrerfolls feinen, bertieb bie Anfeierlich mit bem erniteren Arbeit erfeteren, und bat erwistlindiche Affeien befein ber der Bertieb unter der Bertieb und bei Briegen der Bertieb und bei Briegen der Bertieb und bei Briegen der Bertieb unter der Bertieb und bei Briegen der Briegen der Bertieb und bei Briegen der Briegen der

ben Dibihos ju berlaffen und Begebenheiten ber Gegenwart, allerbinge ber erufteften Urt. jum Gegenftant feiner Dramen ju maden. Doch blieb auch bei ibm ber Befang ber Cbore, bas ibrifde und mufitalifche Glement, noch entschieben im Uebergewicht. Das Gefprach wechfelte nur swifden bem gweiten Sprecher unb bem Borfanger; von Sanblung, von Charafteriftit ber auftretenben Berfonen war wenig bie Rebe. Seitbem bei ben Opfern bes Dionofos mit bem beiligen Feftgefang Recitationen verbunben worben maren, batte man binter bem Altar bes Dionvios und bem Tangplate für ben Cher eine Erbobung anbringen muffen, um ben Reb ner ber Menge, welche auf ber anderen Seite bee Altare ftanb, vernehmbar ju machen. Als bie Rebner Schanfpieler murben, bie Tange bee Choree fich anebebuten und funftlicher verschlangen, murben bem Altar gegenüber bolgerne Gerufte fur bie Bufchauer errichtet, um ihnen ben Ueberblid über bie Bewegungen bes Chores. ben Anblid ber Schaufpieler ju gemabren. Ale im Jahre 500 bie Chore bes Choerilos von Samos, bes Pratings von Bblins und bes Mefcblos, bes Gupborion Cobn von Clenfis, gegen einanber auftraten, brachen bie Gerufte unter ber Bucht ber Buborer. Dan begann nun fteinerne Gipe ju erbauen, welche fich bem MItar und bem Tangplage gegenüber im Salbfreife erhoben. Wie bie Gibreiben bes Bolfes auf ber Bubr ben Sugel binanliefen, fo lebnten fich biefe Bante an bie Gubfeite bes Burgfelfens, unter welcher bas Lengeon, ber alte Altar bes Dionbios in ben Gumpfen (ag 1).

So eruft bie Chöre res Liemfres an ben Lenacen, ben Witbegien und an bem Artificiansjefte ben Diempfes gehalten woren, es sehlte auch diesen Arsten bie heitere Seite nicht. Wie man ben Lot, des Terschwirken bes Gettes in der Mitte des Minters, an ben temacen, beilagen mocht, man wusste bech, das set wiederschret, und sewood bie Pittbesgien, an weichen sich die Wirger bes auszegebrenn Beines freuten um Settrinden absiteten, als des Krüblingsfest gaben schon die Dessung, die Gewisheit seiner Midstebr. So burste auch die Freute am Attare bes Gottes nicht sehlen Erit ben gleiten Minisk trat ein Tebel bes Gebres in der Wasste der Satyrn auf. Den Satyrn sam er bürstliche spietere Charafter un, welchen die Geister des Artebes um Sabetes den rittertiden

<sup>1)</sup> Suidas Magiles Heartrus.

Gottbeiten gegenüber erhalten batten. Dan lieft biefe Abtbeilung bes Chore, nachbem ber Bod geopfert und ber Ditbbrambos gefungen mar, nach ben ernften Gefängen und Tangen einige beitere Stropben fingen. Rachbem ber Sauptchor feinen Sprecher erbalten batte, gab Bratinas auch bem Sathrchor einen folden und ber Sathrebor ging feitbem gu einem Cathripiel über, welches eine landliche Scene aus bem leben und ben Bugen bes Gottes in bramatifcher Beife barftellte '). Bu ihrem vollen Rechte fam bie Freube über bie Baben bes Bottes an bem Berbitfeft bee Dionpfos, bei ber Beinlefe. Diefe feierten bie Bauern auf ibren Sofen mit ihrem Befinde und ihren Stlaven. In luftigem Aufzuge (Romoe), mit Schilf und Epbeu befrangt, Die Befichter mit Sefen und mit Rug bestrichen, führten fie bas Opferthier bes Gottes (ben Bod) jum Altar; in ber Ditte bes Buges wurde ber Phallos bes Gottes getragen, bem man bie Ernte verbaufte. Das Bhalloslieb murbe gefungen, und in ber Trunfenbeit murben luftige Tange getangt, ber Rorbar und ber Tang auf ben Schlauchen, welche 3farios in ber Freude ber erften Beinlese getangt baben follte. Man gechte und trieb bie alten Redereien und Berbobnungen ber Erntes fefte, welche einft bem Archilochos feine Jamben, feine Grottverfe eingegeben batten. Gine festere Form follen bie Lieber ber Beinlefe in berfelben Gemartung erhalten haben, beren eifriger Dionbfosbienft ben Choren bes Thespis ben Urfprung gab, als, etwa vierzig Jahre ebe Beififtratos ben Thespis nach Athen jog, um bas 3abr 580 Gufarion im Demos 3faria jebem Bauer für einen Amphoreus Bein und einen Rorb voll Feigen einen luftigen Chor fang "). Aus jenen froblichen Aufzügen, aus ber alten Luft an berben Spaken und Berbobnungen bei ber Beinlefe, aus Choren biefer Urt entwidelte fich allmablig bie Romoebie. Der Romos und beffen Gefange blieben nicht auf bas Berbitfeft, auf bie lanblichen Dionbfien beschränft; es wurde Sitte, auch an ben übrigen Geften bes Dionpfos einen Romos zu balten. Daburch gewannen biefe Mufauge und Lieber fowol groffere Dittel ale grofferes Intereffe, und por allem einen Spielraum für ihre Redereien, ber über ben Breis bes Dorfes binausreichte. Un ben ftabtifchen Dionbfien, an welchen fich Athen ber Bieberfehr bes Dionpios freute, erhielt ber Romos ben breiteften Raum. Den ernften Choren, welche an

<sup>1)</sup> Suidas Hearfrac. - 2) Marmor Par. ep. 39.

ben Altar im Lengeon jogen, Die Dithpramben ju fingen und beren Satorn, ben Jungfrauen, welche bie erften Blumen bes 3abres trugen (ob. G. 335.), folgte ein luftiger Rug von Burgern welche mit Beinschläuchen, und von Metoefen, welche mit Trintgefägen belaben maren. Dann geleiteten munberlich aufgeputte, mit Ruß bemalte Junglinge ben Phallos bee Gottes, bem Die Ganger ber Bhalloslieber folgten; er murbe angerufen, bem ganbe feine Fruchte auch in biefem Sabre gu verleiben '). Um Altare folgten ben Befangen und Darftellungen ber tragifchen Chore, ben barmlofen Liebern ber Satbrn bie Lieber bes Romos, bee tomiichen Chores. Chionibes foll es gemefen fein, welcher biefem tomifchen Chor nach bem Borbilbe bes tragifden einen Sprecher gab, welcher feinem Spotte bamit ein icharferes und beweglicheres Ausbrudemittel verschaffte, und jugleich bie Ausbilbung ber Romoebie nach bem Dufter ber Tragoebie einseitete. Die erfte Romoebie bes Chionibes wurde im 3abre 498 gefungen und bargeftellt; feine Stude maren bie erften biefer Art, welche fdriftlich aufgezeichnet murben "). Une find nur zwei Titel berfelben, "bie Belben" und "bie Bettler", erhalten. Die fomifchen Chore maren nicht wie Die tragifchen Sache bes Staate; es mar niemand verpflichtet fie ju ftellen, fie auszuftatten ober baran Theil zu nehmen 3), fie geborten nicht jum Gottesbienfte bes Teites; aber Die unbeschränfte Freibeit ber Rebe und ber Beurtheilung, welche bie Berfaffung Attifa's jest gemabrte '), fam biefen Befangen und Spielen in bem Dage ju Gute, bag bie Romoebie balb mit ber Tragoebie metteiferte und in nicht allaulanger Frift auch eine gemiffe politische Bebeutung gewinnen fonnte.

## 1. Der Fall ber Bellenen in Unatolien.

Bon ben Ronigen Libiens eifrig befehbet, von ben Rampfen zwischen Abel und Bolt, zwischen ben Optimaten und ber Menge gerriffen, waren bie ionischen Stabte in ber ersten Salfte bes fech-

Etymolog, magn. ἀσκαφορεῖκ. Harpocrat. ἐβθησὰλοι. Aristoph.
 Acham. v. 242. 260, unb bli Echquien. — 2) Suidas Χωστέζης. Aristot.
 poet. c. 5. — 3) Aristot.
 poet. c. 5. — 4) Aristot.

Dunder Geichichte bes Alterthume. IV, 1. Auff.

ften Jahrhunderte bennoch im Bachathum geblieben. 3bre Geemacht und ibre Rolonifation war ftarfer, ihr Santel ausgebreiteter, ibr geiftiges Leben intenfiver, ibre Runft reicher und entwickelter geworben. Dilet batte feine Bflangftabte im fcwargen Deere. beffen Berfebr in feinem Safen gufammenlief, vermehrt; Camos ftant an ber Spite bes Sanbele mit Regupten, mo bie Griechen nun fait Die enticheibenbe Stimme führten, Bholaea batte Daffalia und Alalia im fernen Beften gegrundet, feinen Sunfgiaruberern maren bie Ruften ber Abria wie bie Geftabe 3beriene wol befannt, und bie Bhoenifer empfanden bie Ronfurreng ber Jonier bereits an ber Dunbung bes Baetie. Richt blos im Beften bes Dittelmee res, nicht blos auf Gicilien traten bie Griechen ben Bhoenifern entgegen, fogar im Diten, bicht bor ber Ginfabrt in bie Safen bon Thros und Gibon, mitten in ben alteften Befigungen und Bflanzungen ber Bhoeniter, auf ber Jufel Ropros, faßten fie in biefer Beit fuß. Die Rampfe, welche Megypten und Babylonien über ben Befit bon Gurien führten, eine Rriegszeit von mehr ale breifig Jahren (von 608 bis 572), Die Unterwerfung ber phoenitifchen Stabte bes Geftlanbes nach fo langen und fcweren Ham pfen unter bie Berrichaft Debutabnegare, trennte bie alten Anlagen ber Boeniter auf Ropros bon ibren Mutterftabten. Sibon und Epros ftauben erbliche Gurften an ber Gpite ber Stabte von Ropros; biefen mochte bie Unterftugung ber Griechen jur Aufrechthaltung ihrer Gelbständigfeit ben Ronigen von Babyion gegenüber nicht unerwünscht fein. Die Griechen gewannen Ginfluß auf Stopros; griechische Ginwanderer liefen fich auf ber Infel nieber. Freilich nahmen einzelne Abeuteurer unter biefen, wie Antimenibas, ber Bruber bes Alfacos, auch bei Rebufabuegar Dienfte (G. 82.). Solon, ber gerabe um bie Beit auf Rupros permeilte, ale Rebutabnegar Tpros belagerte, tonnte bem Guriten ber Golier bei ber Anlage feiner Sauptstabt bebulflich fein. Der Ginfluß ber Griechen auf Ropros überftieg balb ben, welchen fie in Megypten ausubten; einige ber alten toprischen Stabte begannen fich ju bellenifiren. Enelthon, ber Gurft von Salamis (Salama b. b. Friedensftadt), fendete ein febensmurviges Beihranchgefaß nach Delphi'), feine Stadt gewann ben Borrang auf ber Infel. Die alteften Grundungen, Rition (Chittim), Die Bflangung ber

<sup>1)</sup> Derob. 4, 162.

Cheftier, Amathus (homath), die Pflangung der Cheviler (Bb. 1, S. 149.) und Baphes standen an Macht und Sinssuh sinter Salamis gurüd (f. miten). Die Jürsten von Solf, Unrien, Lopatbus, Kerpneia und Marien beherrichten nur wenig ausgebeite Gebeitet. Um des Cahpt Sol der im griechtigdes Unsighaus, bat Artessiase von Styrene ben Euclihon von Salamis um Hüsse geann sien reestlicken Unterschanen.

3m Innern ber ionischen Stabte wurden bie Rampfe ber Barteien enblich ausgeglichen. Die Ariftofratie mußte ber Timofratie ben Blat raumen; aus ber Rabl ber Bochitbeftenerten ermablte große Rathe regierten bie Stabte. In Dilet murbe nach langen und beftigen Sturmen bem mittleren Grundbefit bie eutfceibenbe Stimme übertragen; in Ephefos hatte ber ablige Rath Bertreter bee Bolfe in feine Ditte aufnehmen muffen; auf Lesbos gemabrte bie Befetgebung bee Bittafos bem Bolle ausreichenben Schut fur Berfonen und Eigenthum; nur auf Samos hatte ber Abel bie übel bearundete Berrichaft bes Bolfes wieder befeitigt. Samos, Epbefos und Bhofaea wetteiferten in großen und glangenben Tempelbauten. Babrent Samos und Chios ben erften Blat in ber Bantunft und Bilbuerei gewannen, ftanb Lesbos an ber Spine ber Boeffe. Milet an ber Gpibe ber philosophischen, ber geograpbifden und bifterifden Forfchung, und Manuer wie Bittatos und Bias bewiesen, bag auch praftifcher Berftand und ftaatsmannifche Ginficht bei ben anatolifchen Griechen ihre Bertreter batten.

Trog solcher Blitte befannen sich bie Griechen auf ber kilfte bereits seit hundert und funfigs Jahren, seit Gbges im Jahr 1840 er 2000 en Thron von Ehren bei flegen hatte, in einer gesährlichen Lage. So mannhasst bie einzelnen Sidote ber hellenen ben wieberholten Angessiffen der Ehren klüngten Ghoge und ktrobe, unter Bodgenen wurten, da ist eine Seemach beschen, ich mußeten bod endlich und das Jahr 570 Smeyne und Roberton, welche nur wenige Weiten won der sposifien Daupfthalt entert lagen, mur wenige Weiten von der sposifien, und es war start, daß der überwährten giere There signer, und es war start, daß der überwährten Macht, zu welcher Hybeite unter Albattes glere Green sisten.

<sup>1)</sup> berob. a. a. D.

mehr geleiftet werben founte. Den Angriffen bon bunberttaufenben tomnten bie einzelnen Statte mit gebn - und amolftaufent Streitern auch binter ben Dauern boch nur bann auf bie Dauer begegnen, menn bie bereite Unterftutung ber Landsleute bas Diftperbaltnift ber Rabl einiger Daffen ansalich. Lieft man bie Dinge in ber bisberigen Urt weitergeben, überließ man es jeber einzelnen Stadt fich fo gut ober fo fcblecht ju vertbeidigen ale fie fonnte, fo mar bas Gube unichmer vorauszuseben. Die Stabte ber Bonier fammt ben Infeln Chios und Samos brachten feit langer Beit alliabrlich unter bem Borfit ber Rachfommen bes Ronige Aepotos von Briene in ber Rabe biefer Stabt am Borgebirge Dofale bem Bofeibon ein gemeinsames Opfer bar, fie waren bei biefem burch Geftgefandtichaften vertreten; es lag nabe genug, biefe Opferverfamm lung zu einer politischen Gemeinschaft umzuwandeln. Aber obwol bie bringende Gefahr vor aller Augen mar, obwol Thales von Milet ben Blan entwarf, einen Bunbeerath aus Bertretern famuntlicher Stabte ju Teos einzurichten - Teos lag in ber Mitte ber ionifchen Stabte - und bie einzelnen Stabte biefem Bunbedrathe ju unterwerfen, wie bie Demen ihrer Sauptftabt untergeordnet feien - es geschah fein Schritt in biefer Richtung. Der Grund lag theile in ber Unfabigfeit ber Griechen, ben Staat aubere ale in ber Beftalt ber einzelnen Bemeinte ju begreifen, in ihrer Unfabigfeit, eine größere Bemeinschaft in anberer Form ale in ber ber Berrichaft, ber Begemonie einer Stadt über bie anberen gu beufen, theile in ber weit überwiegenben Richtung bes Intereffes auf bie eigene Stabt. Nicht baß fie fur ihre Landeleute obne Theilnahme gewesen maren; aber bie Briechen hatten feinen anberen Chraeit, ale gute und icone Glieber eben bee Gemeinwefene ju fein, welchem fie angeborten, und waren mit biefem vollauf beschäftigt. Dies war bie Starfe wie bie Schwache bes griechischen Staatelebene.

Alle Kroefes im Jahre 563 feinem Bater Alhattes auf bem Erfone Bebiens sogte, gefdah bem, was unter soden Umftüriere nicht ansbleiben tomte. Das Saupt ber ionischen Einde, Witch, bessen alte Attalt in bem blutigen Freedn seiner Rechtlichten um-ergagungen war, sintschet bie Edbung seines nur empervondssen ben Websstandes und beeilte sich, einen Bertrag mit Kroese gin diesen, in welchen man teine anderen Pflichten übernahm, als die Berchockt bes Kinigs oon Lybien augurefennen. Echoso mußte

Enva gebn 3abre waren ben Griechenftatten ber Rufte unter biefen neuen Berbaltniffen vergangen, ale Arvefoe Rrieg gegen bas perfifche Reich begann, und ber Berricher von Berfien bie Jonier jum Abfall von Kroefoe aufforbern ließ. Gie mußten es verfuchen, im Berein mit ben Perfern Lybien ju fcwachen und ihre Freiheit wieber ju erlangen, aber fie burften niemale jugeben, bag eine ftarfere Dacht in Aleinafien an bie Stelle ber Liber trat. Das eine unterblieb wie bas andere. Die Jonier blieben unthatig bei ber Aufforderung bee Abros unt fie eilten bem Groefos nicht ju Buffe. ale Abros ibn in bie Mauern von Garbes getrieben batte und bier belagerte. Racbem Garbes gefallen mar (Berbft 549), boten fie bem Apros ihre Unterwerfung auf biefelben Bebingungen an, unter welchen fie bem ibbiiden Reiche unterthan gewesen maren. Diefes Anerbieten murbe natürlich gurudaewiefen. Rach ben Erfabrungen, welche bie Jonier gegen bie gober gemacht, ba fie es nun mit einer noch ungleich ftarferen Dacht zu thun batten, mußten fie boch jest endlich ju einer festen Gemeinschaft tommen. In ber That icbien beren Abicbluft bereits geficbert, ale im Jabre 548 Albgeordnete ber geolifden Stabte bei bem Opfer ber Jonier gu Dobtale ericbienen mit ber Erffarung: "bie Meoler murben ben Boniern ale ben Dachtigern folgen, wohin biefe führten." Es murbe beichloffen, eine gemeinfame Befandtichaft ber geolifden und ionifden Starte nach Sparta ju ichiden und beffen Bulfe in Unfpruch ju nehmen. Die Spartaner weigerten bie Bulfe, ein Ent-

<sup>1)</sup> Chen &. 106. 140. Bb. 1, 593 figbe.

fcbluß, an welchem unftreitig ibre Engbergigfeit ben größeren, ibre Aurzfichtigfeit ben fleineren Untheil batte '). Die Bonier batten Duth genng, ben Rampf gegen eine fo gewaltige Dacht, wie bie ber Berfer war, auch allein aufzunehmen, aber es fehlte bie Gabigfeit, bie Gefahren biefes Biberftantes ju berminbern und ibm einen Erfolg ju ficbern, indem man ibn ju einem gemeinfamen machte. Bene Befandtichaft war ber einzige gemeinsame Schritt, welcher unternommen murbe. Milet lieft es auch biesmal nicht jum Rriege fommen; es batte feinen Conbervertrag mit ben Berfern bereite geschloffen, ale bie Berfer gegen bie Ruften vorrudten, und fein Drafel, Die Beiffagung ber Branchiben am Tempel bes Apollon, rieth auch ben Meolern von Rome, ben Berfern an Billen ju fein. Chenfo entmutbigend maren bie Gpruche bee belphischen Drafels, welches ben Dorern von Anibos gebot, Die Durchgrabung ber landzunge gegen bas Geftland, auf welcher Anibos lag, aufgngeben, welche fie begonnen batten, um ben Berfern beffer wiberfteben ju fonnen. Erop alle bem wehrten fich bie Jonier, wie Berobot fagt. "wie tapfere Danner, feber um feine Stabt." Bon Dilet im Stich gelaffen, murben Magnefig am Maegnber und bas fleine Briene querit übermaltigt. Die Ginwohner beiber Stabte, welche ben Berfern in bie Bante fielen, murten gu Stlaven gemacht 2); Bias entging biefent Schidfal. Priene murbe nachmals von ben Müchtigen. von Mifefiern und Camiern, wieber bürftig Danach ichlof Barpagos mit bem Beere ber Berfer Photaea ein und eröffnete bie regelmäßige Belagerung burch ben Einschließungewall. Alls bie Mauern nicht mehr haltbar waren, verließ bie gesammte Bevolferung bie Stabt und beftieg bie Schiffe. einen nenen Bobnfit ju fuchen. Barbagos ließ eine Befatung in ben leeren Mauern, ale aber bie Flotte ber Pholacer gurudfebrte und bie Garnifon niebermachte, murbe bie Stadt von ben Berfern in Brant geftedt "). Bon ben Chiern, welchen fie eine ber fleinen Gifande bei biefer Infel abfaufen wollten, abgewiefen, fegelten bie Photaeer nach ihrer Pflangftabt Malia auf Rorfita. Doch tebrte ein Theil ber Ausgewanderten, von Gebnfucht nach ber Beimath ergriffen, noch ebe Rorfifa erreicht mar, in bie gerftorte Baterftabt jurud, um bier ein fümmerliches Bemeinwefen aufzurichten. Rachbem bie Berfer Teos burch ihre Barallelen eben fo weit gebracht

t) Dben E. 427. - 2) berobot 1, 161. - 3) Baufan, VII, 5, 4,

batten ale Photaea, gingen auch bie Teier ju Schiffe; fie grunbeten Abbera auf ber thratifchen Rufte und Phanagoria am fimmerifchen Bosporos. Auch aus ben übrigen Stabten, welche ben Baffen bee Barpagoe erlagen, mar bie Babl ber Musmanberer, welche im Weften ober im ichwargen Deere Buflucht fuchten, nicht gering. 216 fich bie Jonier, nun Unterthanen bee Berferfonige. nach bem Ente tiefes gerftorenben Rrieges, am Borgebirge Dbtale wieber jum Opfer bes Bofeibon jufammenfanben (545). machte Bias ben Borfchlag, bag ber gefammte Ueberreft ber Jonier bie Stabte verließe, baf biefe große Musmanberung nach Garbinien gerichtet und bier fammt ben vorausgegangenen Bhofgeern eine neue gemeinfame Etabt fur alle erbaut murbe. Diefer Borfchlag, beffen Ausführung bie gefammte bellenische Rolonisation von Often nach Beften vervflaugt, Die Rrafte ber Griechen in jenen Gegenben minbeftene verboppelt und ben Befchiden Staliene eine neue Benbung gegeben haben murbe, murbe nicht angenommen. Die Berricaft ber Berfer war nicht erbrudent, aber boch fcmerer ale bie ber Ihrer. Die Gemeinden ber Griechen maren außer ihrem Tribute jur Rriegofolge verpflichtet, fie maren nicht wie jubor unter ben Mugen eines Ronige, ber fie begunftigte, fie ftanben unter ben Satrapen eines fremben Berricbers, und wenn fich biefe Statthalter auch junachft nicht in ihre inneren Angelegenheiten mifchten, fo nahmen fie bod balb Bebacht, Manner von verfifcher Befinnung an bie Spite ber Gemeinben ju bringen. Inbem biefe ihre Stellung ber Bunft ber Berfer verbantten, mußten fie, um ihren Giuffuß ju bebaupten, Die Stabte in Geborfam gegen ben großen Ronig erhalten ').

Die Inseln ter anntolischen Riste waren ben vobern nicht unterthan genesen. Aber Leebes und Shies unterwarfen fich von freien Stieden ben Perfern, obwol biese noch teine Jietet hatten. Die Gemoneen, weiche bie Perrschaft auf Samoe lägten, solgten steisen Beispiel nicht. Mer das Belt von Samoe hatte bie Zeiten seiner Perrschaft nicht vergessen umb war bem Abel sein reich begüterter Mann and ber 3 Jah ber Gemonen, Auchsch, sinterließ verie Schwe: Pethkattes, Pantagnetes und Suloson. Belgien uns der Belgien und bestehn bei Schweite gemein der Belgien und bestehn der Beige eine gemein Aufmanh etch, indem er häufig bette aus bem Bells speite mehr der mannte eine Beschmann der Belgien und besein auf der Benge in den der Berten und ber Benge bestehn der Berten der Be

<sup>1) 2</sup>b. 2, E. 487 figbe.

geftattete, Bochgeiten und Refte in feinem Saufe auf feine Roften auszurichten '). Er glaubte endlich bee Bollee ficher ju fein und magte einen feden Sanbitreich. 216 bas Geft ber Bera im Jahre 536 gefeiert murbe 1), an welchem bie Samier in feierlicher Brogeffion und reichem Schmude in ben Tempel ber Bera jogen (Bb. 3, G. 496.), wartete er ben Mugenblid ab, in welchem bie Sopliten bes Buges bie Baffen ablegten, um jur Darbringung bee Opfere an ben Altar ju treten. Dit funfgebn Bewaffneten, feinen Benoffen, bemachtigte er fich ber niebergelegten Bangen und Schilbe, forberte bas Bolf auf, biefelben ju ergreifen und lieft bie Rubrer bee Abele nieberftoffen. Benn auch ein Theil ber Denge ber Aufforberung Folge leiftete, Bolpfrates tam nicht weiter, ale jur Befetjung ber Burg. 3m Befit ber Citabelle ber Stabt fo bief bier Aftopalaea b. b. Altflabt, es mar ber Blat ber erften Nieberlaffung - erbat Bolyfrates Sulfe von Logbamie, ben Beififtratos vor Aurgem jum Thrannen von Raros gemacht batte. Bon ben Truppen, welche Bbabamie ibm fenbete, unterfritt, brach er ben Biberftant bee Abele und unterwarf bie Infel feiner Berrfchaft 1).

Die Aufgabe bes Belgtrates war nicht leicht. Auf Sames bette es bien nicht an Biberfadern. Beum tie Berfer tena Bebenfen trugen, ihn mit ben Schiffen ber Griechenstäder anzugreifen, so hatte dipros deren von babelnniche Bich mierergeworfen (639) und die Krieghfühle ber Phoentler funten zu leiner Berfügung. Die Berbindung, in welcher Bolgtrates mit Appamie und wurd beiehe mit bem Beisfürtes ben Alfben von fennte sien gegen solche Krieghten der Berfügung der Belgen bei der Berfügung der Be

<sup>1.</sup> It feen p. 540. — 20 66 ift oben bemett, bob bed Benbette finag nicht frühre geigt werber fanner i Weitbeld sight specifiker erit 32. Jahré find eine Jahre Wooftsteut flüche find 527 oft febr farger "Leitemm für ben der State von der sta

Bolpfrates mar inbeg weit entfernt, feinen Stuppuntt ausichlieklich in bem gegentischen Bundnift zu fuchen. Er mar eifrig bemubt, fich felbft eine Dacht, por allem eine tüchtige Rriegoflotte ju fchaffen. Auf biefer berubte bie Giderheit von Camos, feine eigene Sicherheit por ben Berfern. Geine Berfon und feine Regierung ichutte er burch eine Leibmache pon taufent fremblanbifchen Bogenfcuten und eine ftarte Angabl ftebenber Truppen 1). Die maritimen Rrafte pon Camos maren bebeutent, und bie Berfufte. welche bie ionifchen Stabte im perfifchen Rriege erlitten, ber Ruin bon Bhofaea batten bie Rheberei von Samos unzweifelbaft noch in bem letten Sabrzebut gefteigert. Diefe lebhafte Gecfahrt feste ben Bolpfrates in ben Ctanb, außer ber anfebnlichen Sabl pon achtgig Linienfchiffen ') hundert leichte Schiffe, lange Bunfgigruderer, au beichaffen und zu bemannen, welche au ichnellen Expeditionen, ju rafchen Landungen und Ueberfällen befondere geeignet maren. Gin großes Arfenal, weitläufige Berfte und Schuppen ficherten bie Unterbringung, Erhaltung und Andrüftung biefer Alotte. welche eine Bemannung bon amangigtaufent Geeleuten erforberte.

Bolbfrates mar ein tuchtiger Briegemaun. In ber Gpipe folder Streitfrafte fonnte es ibm nicht fcwer fallen, bie um Camos berumliegenten Infeln, von benen Amorgos von ben Camiern felbit tolonifirt mar (ob. G. 98.) ju unterwerfen. Des Bolbfrates Berrichaft erftrectte fich balb meftwarts bis nach Maros und Delos. Das Gilant Rheneia in ber Rabe von Delos identte er bem Beiligthum bes Apollon auf Delos '). Geine leichten Schiffe bielt er in beftanbiger Uebung. Abtheilungen berfelben lagen an geeigneten Orten ftete auf ber Lauer; fie brachten bie Rauffabrer aller Etabte und Staaten auf, welche bie Freundschaft bes Bolbfrates nicht fuchten ober erfauften "). Es war ein Spftem bes Seeraube im großartigften Dafftabe. Ohne Rudficht auf feine Lanteleute und obne Gurcht vor ben Berfern ließ er feine Gunfgigruberer an ber Rufte bes Geftlantes Landungen und Raubguge ausführen. Der Erios aus ben aufgebrachten Sabrzeugen, Die Beute von ben Ruften brachten bem Polyfrates viel Belb unt fetten ibn in ben Stant, Die Barbe, Die ftebenben Truppen ber Linie wie bie Ruberer, Matrofen und Geefolpaten ber leichten Rlotte - feche bie fiebentaufent Ropfe - gut ju bezahlen.

Die Milesier wurten von biesem Rantspiecen, tiefer Serbertfohnt, nedech Belhrates ber ibren hasen errichtet hatte, om schwerften getreffen. Pelybrates errrückte und vernichtete ihren Hante. Bergebens rüsteten fie ihre Treirecter, um teisem Umwefen ein Ente zu machen. Die ertitten schede Berlinfte, baß sie eine Een icht mehr gegen tie Atotte bes Pelbfrates zu halten vermechten. Und als bie Veebler mit allen ihrem Zodiffen benberängten Milesiern zu Husse ist eine in die eine Belbfrates auch biese in einer greßen Erchfalocht und nahm eine starfe Angahl ihrer Mannschaften gefangen ').

Nach bet Nicerwerfung ber Seumacht von Millet und Lesbes sant Bolbtrates ziemlich sieder und ber Sieg seines Raubhostens gewährte ihm bie Mittel zur Erhaltung und weiteren Beseltzigung seiner herrichgest. Sollte die Notte einmal ben Feindnicht von ber Rijte zurückhalten sonnen, so sannen zu gesehn ner und bie Leidwäcker bereit, die Landung zu hintern. Bür ben

<sup>1)</sup> herob. 3, 39. Thutbbib. 1, 13. 3, 104. Straben p. 688. — 2) Diodor. excerpi. Valic. p. 33. — 3) herob. a. a. D.

Rall, baß auch bies mielingen follte, ließ Bolbfrates bie Befestigungen bon Samos verftarten, indem er ben Dauern und Thurmen ber Stadt einen breiten und tiefen Graben porlegen lieft. Gur ben letten Ruding ließ er Afthpalaea, Die Citabelle, mit ftarten Berfen verfeben '). Diefe Starte ber Citabelle, Die Leibmache, Die Solbner, bie Matrofen ber leichten Flotte, vienten ibm zugleich bie Stadt und bie Infel im Baum gu halten. Dem armen Stadtvolfe aab er burch bie Urbeit an biefen Befeftigungen, an ben Werften und Schiffsbaufern, an ber Refibeng, welche er fich erbante, burch ben Lurus feiner Sofhaltung Beschäftigung und Erwerb. Die Rauflente gewannen burch bie Berbindung bes Bolpfrates mit Megupten, burch ben mobifeilen Unfauf ber Bagren ber aufgebrachten Schiffe. Allen Burgern gestattete er bie weitefte Licens fur Boblieben und finnlichen Benug. Fur bie Befriedigung folder Bedurfniffe murbe ein eigenes Stabtviertel gu Samos nach bem üppigen Borbilbe ber Auftalten biefer Art ju Garbes eingerichtet \*). Geinen Sofbalt führte Bolbfrates mit bem Glang eines Gurften bee Drients. Sein Balaft mar ein ftattliches nub vielbewundertes Bert 1). Gur bie Beburfniffe bes Sofes mußte bas Befte von allen Geiten berbeigeschafft werben. Er ließ Schaafe aus Dilet und Attita, Biegen von Storos unt Raros, Schweine and Sicilien, Jagbbunbe aus Sparta und Speiros tommen. Geine Bebienung beftant aus ben iconiten Anaben. Den berühmteften Mrgt feiner Beit, ben Demolebes von Rroton, berief er gu feinem Leibargte. Demofebes biente ben Beififtratiben in Athen fur ein Jahrgebalt von 2500 Thalern; Bolbfrates bot und gabite ibm mehr ale viertaufent. In feinem Balafte banfte er eine Menge von Roftbarfeiten und Aunftichaten auf. benn er liebte bie Runft und jog auch Runftler fur boben Pobn an feinen Sof '). Gur bas befte Aleinob in feinem Befit bielt

<sup>1)</sup> Welveren 1, 23. — 2) Ribenores p. 540. — 3) Wenn Raligula Stonton, Cale. (2.1) Dexton Parlin, Hornst bir rapis bed 'Herletate' briverbergaritiften, de muß beite ein der bestutatten Werft genefen (ein. — 4.) Seire Stoft jern bei den Auftrag der Bern bei der Bestutatten Werft genefen (ein. — 4.) Seire Stoft jern beimen Auszulatten Werft genefen (ein. — 4.) Seire Stoft jern bei der Bestutatten Werft genefen (ein. — 8.) Seire Bestutatten Werft genefen Schiebenmann bei der Werft genefen Schiebenmann bei Rauft genefen Schiebenmann bei Rauft genefen Werft genefen Schiebenmann bei Rauft werft genefen der Sein der genefen Schiebenmann bei Rauft werft genefen der Sein der Schieben der Sein d

er eine Arbeit des Theoderes von Samos. Es war ein Smarogh, den dieser funffreich in Godt zu einem Ringe gesofst hotte. In dem Zempel der. Hern weichte er eine sehnenvürrige Statute biefern Weitin in. Richt mindere Theilundsme bewiese er der Poesse. Die Posissfracke Jammette er Houssfortsten von Dichterwerken in wie zu ihre der die finnen Soch, dem Abstes und dem Kontron.

36bfos und Angfreon maren beibe Ganger ber Liebe. Bener, aus Rhegion in Unteritatien, folgt ben Tonen, welche bie großen Dichter von Leebos, welche Alfaeos und Cappbe angefchlagen batten '). Er ift wie Cappbo von leibenfchaftlicher Erregung bee Bemuthe und von beifer Bhantafie, aber es fehlt ibm, fo weit bie geretteten Bruchftude ein Urtbeil erlauben, ber Abel bee Beiftes, welcher bie Saprbo auszeichnet, noch mehr bie Energie und Thatfraft bes Mannes, welche bas Wefen bee Alfaeos ift. Es ift mehr bie Unrube, es fint mehr bie Leiben ber Liebe, welche er beflagt, ale bag er fich ihrer Befeligung freute. Bol frangt er fich "mit Morten und Beilden und Golbranten, mit Rofen und garten Borbeergmeigen" ); wol feiert er bie iconen Anaben, benen feine Leibenschaft vorzugeweise galt, und ben Banbmebes, beren Borbilt, welchen fich Beue entführt. "Eurhalos, ruft er aus, bu Sproft ber leuchtenben Chariten, bu Bflegling ber Econgelodten, bich bat Ropris und bie fanftblidente Berführung (Beithe) unter blubenben Rofen auferzogen" 5). Aber bann befenut er von fich felbit, bak "wenn auch im Frühling in ben ftillen Garten ber Jungfrauen bie fobonifden Aerfelbaume bluben, von ben Stromungen ber Stuffe getranft, und bie jungen Trauben unter bem Schatten bes Beinlaube empor fproffen, ihm boch ber Groe feine 3abreogeit ber Rube gemabre. Bie ber thrafifche Nort, leuch. tent bon Bliben, ipringt er neben ber Appris bervor und beberricht obne Scheu mit finftrer Dacht feit meiner Jugend gewaltig mein Berg mit ausborrentem Babnfinn!" "). Und an einer anderen Stelle : "Bieberum fcbaut Eros mit feinen Hugen unter ben buntlen Brauen berbor auf mich und giebt mich burch jebe Lodung in bie enblofen Rebe ber Appris. 3ch gittre vor feinem Rommen, wie ein jochtragenbes Rog, fchen burch fein Alter ungern aum Bettfampf mit rafden Gefvannen in bie Rennbabu tritt" ").

<sup>1)</sup> Apulej. Flor. 2, 15. - 2) Albengece p. 3. - 3) Suidas 1βυκος. - 4) fragm. 6. ed Bergk. - 5) fragm. 5. - 6) fragm. 1. - 7) fragm. 2.

Anbere ber Jouier Anafreon. Er war von Teos; mit allen feinen Landsleuten batte er bie Beimath por ben Baffen ber Berfer verlaffen (ob.' G. 503.), er batte mit ibnen Abbera gegrunbet ') und fant nun bei Bolpfrates eine angefebene Stellung. Er fingt ben Bein, Die Liebe, Die Rnaben und Die Beiber, nicht weil fie ihm Uurube bereiten, fonbern weil fie ihm Beiterfeit und Freube ine Berg gießen. Ge find nicht bie Leiben bes von feinen beftigen Affeften gequalten und gerriffenen Gemuthes, es ift eine frifde Freude am Leben, es ift ber unbefangene Benug, Die frobliche Auregung bes Beine und ber Liebe, welche feine Berfe ausbruden. Er gebt niemals gan; in feiner Empfindung auf, noch weniger ift er ein Stlave feiner Leibenfchaft; ber fcbaltbafte Scherg, mit welchem er von feiner Liebe und beren Leiben fpricht, zeigt binlanglich wie er mit ihnen fpielt und wie frei fein Berg ift. Das treffente Bort und bas aumutbige Lieb, eine finnige Auffaffung und eine icone Dagigung abeln bem Anafreon ben Benug, und es ift in biefem Ginne, bag Cofrates beim Blaton ben Anafreon ben Beifen von Teos nennt, "3ch wunfche mir weber, fagt er, bas Born ber Amaltheia, noch will ich bunbert und funfzig Jabre über Tarteffos berrichen." Die Bhofaeifchen Geeleute ergablten, baß ber Ronig von Tarteffos, welcher bort ihren Sanbel begunftigt batte, fo lange regiert babe 1). "Romm, Ruabe, ruft er aus, bringe mir ben Becber, bag ich ibn in einem Buge austrinfe. Biege gebn Abathos Baffer, funf Rhathos Bein binein, bag ich obne Uebermuth ben Bafcoe feiere. Nicht mit Stampfen und Schreien wollen wir ein Stutbifches Gelag balten, fonbern unter bem Befange iconer Symnen trinfen" 1). "Die Eppichfrange auf bie Branen brudent, wollen wir bem Dionvfos ein frobliches Geft feiern" 1). "Ich liebe ben nicht, welcher beim vollen Becher von Bwift und thraneureichem Rrieg ergablt, fonbern ben, welcher bie Dufen und bie fconen Gaben ber Approbite jum Becber gefellt und guter Froblichfeit gebeuft" 5). "Run werbe ich aber ein Gaufer!" - ruft er an einer anberen Stelle aus -- ich bin trunfen, willft bu mich nicht nach Saufe geben laffen ?" ") "Thrafifches Rullen, fo rebet er eine Junafran an, bu fiebit mich feit-

<sup>1)</sup> Fragm. 100. ed. Bergk. — 2) fragm. 8. unb 35. 3, 3. 498, 499, — 3) fragm. 64. — 4) fragm. 55. — 5) fragm. 94. — 6) fragm. 97. 57.

marte an und fliebit obne Erbarmen, weil bu glaubft, ich verftanbe nichte Beicheutes. Biffe benn, bag ich bir leicht ben Baum auflegen fonnte, und bie Bugel in ben Sanben murbe ich bich um bas Biel ber Renubahn lenten. Best weibeft bu noch auf ber Biefe und fpielft in leichten Sprungen; bu baft ben rechten Reiter, ber bich besteigen foll, noch nicht" '). "Der golbhagtige Gros, fagt er an einer anberen Stelle, bat mich wieber mit feinem purpurnen Balle getroffen und ruft mich, mit bem Dabchen mit bunten Canbalen ju tanbeln. Gie aber, fie ift vom mobigebauten Leebos, verachtet mein Saar, benn es ift icon weiß, und begebrt nach einem Anbern ')." Er ift unwillig, bag ibn bie Europple nicht liebe. "Der blonden Europyle, fagt er, liegt ber Berumftreicher Artemon am Bergen. Borbem trug er einen armlichen Rod und eine geflicte Dute und bolgerne Gebange in ben Obren und ein abgeschabtes Rinbfell um bie Schultern, ben neugewaschenen Uebergug eines alten Schildes. Dit ben Brotverfauferinnen, mit luberlichen Beibern trieb er fich umber und fant unehrlichen Erwerb. Den Naden batte er oft im Solle, oft im Rabe, oft murbe ibm ber Ruden mit leberner Beitiche geblaut und Saar und Bart ibm ausgerauft. Bett fabrt ber Gobn ber Rote im Bagen, er tragt golbene Obrgebange und einen Sonnenschirm von Elfenbein wie bie Beiber" 3). Grokere Freude ale an ben Beibern batte Anafreon an ben iconen Ebelfnaben bes Bolvfrates, bem Leufaspis bem Smerbis, bem Bathbllos, bem Rleobulos. "Meiner guten Reben megen, fagt er, tonnen mich bie Anaben wohl lieben; Liebliches finge ich und Liebliches weiß ich ju fagen" 1). "Du jungfraulich blidenber Rnabe, ich fuche bich, bu aber borft nicht und weißt nicht, bag bu meine Seele lentft wie ein Maulthiergefpann" 5). "3ch greife in bie zwanzig Saiten ber Magabis, o Lentaspis, bu aber willft bich allein beiner Ingent freuen" "). "Benn ber Anabe fich nicht mit mir freuen will, werbe ich auf leichten Schwingen jum Olompos emporfliegen" "). "Den Simalos fab ich im Chor Die icone Beftie in ben Banben "); aber ich liebe ben Rteobulos, ich rafe nach bem Rleobulos, ich burbobre ibn mit meinen Bliffen" "). "D Ronig, fo ruft Anafreon ben Dionpfos an, ben ber

<sup>1)</sup> Fragm. 75. — 2) fragm. 14. — 3) fragm. 21. — 4) fragm. 45. — 5) fragm. 4. — 6) fragm. 18. — 7) fragm. 24. — 8) fragm. 22. — 9) fragm. 3.

fiegreiche Gros und bie bunfelaugigen Romphen und bie purpurne Aphrobite umfvielen, ber bu bie Gipfel ber boben Berge ummanbelit, ich flebe fuffällig; nabe une gnabig, unfer freudig gebrachtes Bebet ju vernehmen. Gei bem Rteobulos ein guter Rathgeber, baft er. o Dionpfos, meine Liebe annehme!" ') Beun Anafreon bier ben Gott bee Beines anruft, bie Rnaben ju ibm ju fubren, fo bilft ibm in andern Rallen ber Wein auch gegen bie Liebe. "Bringe Baffer, Anabe, bringe Bein, bringe und Blumenfrange berein, bag ich fauftfampfe gegen ben Gros " 2). Er befitt aber auch andere Mittel gegen ben Eros. Er verbirgt fich vor ibm bei bem Buthomanbros "); er fturgt fich von Beit ju Beit, wenn er trunten por Liebe ift, " vom leutabifchen Gelfen ius grane Deer" 1). Buweiten beilt Eros felbft, wenn er ben Dichter, nachbem er ibn "mit bem großen Beil wie ein Schmied gefchlagen, im minterlichen Giefibach falt abmafcht" 5). Endlich febergt Angfreon: "Ale Gros mein graugeworbenes Rinn erblidte, flog er im Schwunge ber gologiangenben Stugel vorüber" ").

Anafreon gewann und behauptete bas Bertrauen bes Bolbfrates; er verftant es, fürftliche Scherze unfürftlicher Urt ju ertragen. Den Smerbis, einen ber Ruaben bee Bolpfrates aus Thrafien '), welchen Augfreon liebte, beffen fcones Saar er in feinen Berfen gepriefen batte "), ließ Bolpfrates fcheeren. Das Abicheeren bee Saares mar eine Schmach, wie fie bem Freien taum fclimmer angethan werben fonnte, und bie ftartfte Berungierung, ba namentlich bei ben Joniern auch bie Manner bas Saar pflegten und forgfattig frifirten (ob. G. 145.). Angfreon ergrimmte nicht wie andere Liebhaber; er batte nichts vom Ariftogeiton, fonbern beberrichte fich. fingirte gewandt ben Glauben, bag Smerbis fich felbit feines Schmuctes beraubt und betlagte in einigen beiteren Stropben bie Thorbeit und bas Bagnif bes Anaben, ber "gegen feinen Ropf gu Gelbe gezogen" und "bie untablige Bluthe feiner weichen haare zerftort habe "). Maximus bon Thros verfichert, baß Anafreon ben Ginn bes Bolufrates burch feine Lieber gemilbert ""). Es ftebt feit, baf fich ber Dichter in bebeutfamen Donienten an ber Geite bee Thrannen befand 11); aber es ift ebenfo

<sup>1)</sup> Fragm. 2. — 2) Iragm. 63. — 3) Iragm. 62. — 4) Iragm. 19. — 5) Iragm. 48. — 6) Iragm. 25. — 7) Simonid, Iragm. 184. ed. Bergk. — 8) Iragm. 50. — 9) Iragm. 40. %16 reneco 4 p. 540. Action. vor. bist. 9, 4. — 10) Oration 37, 5. — 11) Scrob. 3, 121.

gewiß, baß Polistrates gegen Ermahnungen jur Mäßigung, welche von viel gewichtigerer Seite famen, welche mit gang anderem Rachbrud gettenb gemacht werben fomten, taub geblieben ift.

Die Regierung bes Bolpfrates war energifch aber gewiffenlos. Dit feinen beiben Brubern gemeinfam batte er bie Berrfchaft erworben; ben Bantagnotos ließ er aus bem Bege raumen, ben Splojon verbannte er '). Er brauchte viel Belb und jebes Mittel, welches Gelb einbrachte, mar ibm recht. Go wichtig ibm bas Bunbnig mit Aegopten war, er unterwarf bie aus Meghpten fommenben Ediffe. Baaren und Raufleute benfelben Berationen, Bollen und Erpreffungen, wie alle übrigen und bebarrte auf biefem Spftem trop ber Borftellungen bes Amgfie \*). Beguterte Lbber, welche fich bor bem perfifchen Gatrapen ju Garbes, bem Droetes flüchteten, nahm er freundlich auf, um fie ficher ju maden; bann ließ er fie nieberftoffen, um fich ibres Belbes ju bemachtigen 3). Bei bem Unfbringen ber Banbeloiciffe, bei ben unablaffigen Ranbzugen feiner leichten Flotte, machte er wenig Unterschied zwischen Freund und Feind '). Aber alles mas er begann, gelang ibm, und bie Rieberwerfung ber lesbifchen, ber milefischen Geemacht, ftellte ibn bor jebem Angriff ficher, ben bie Satrapen bes Berfertonige etwa mit griechischen Schiffen gegen ibn unternehmen fonnten. Er gebot auf bem geggeischen Meere und feine Dacht ftand über baffelbe binaus in Anfeben. In Storene berrichten bie Rachtommen bes Gruntere ber Stabt, bes Battos, ale erbliche Ronige. Der britte Battos batte um bas 3abr 545 ben Unfprüchen, welche ber Abel gegen bie fonigliche Bewalt, bas Bolf gegen ben Abel b. b. bie fpateren Antommlinge gegen bie Nachfommen ber Eroberer erhoben, Rechnung tragen, er hatte eine Berfaffung annehmen muffen, welche bem Abel nur geringe Borguge, nur lufrative Rechte ließ, ben Ronig felbft aber auf bie erbliche Brafibentur beidrantte (Bb. 3. G. 485.). Ale ibm um bas 3abr 540 fein Gobu, ber britte Arfefilaos folgte, weigerte er fich, bie Ronftitution angunehmen und wurde beshalb vertrieben. Er begab fich enblich jum Bolyfrates nach Samos. Bon biefem unterftütt, fammelte er einen großen Saufen Golbner und Abenteurer, mit welchen er nach Storene fegelte, bie Stadt gewann, und ftatt

<sup>1)</sup> Serob. 3, 39. — 2) Diobor. 1, 95. — 3) Diodor. exc. Vatic. p. 33. — 4) Serob. 3, 39. Diobor. a. a. D.

bes gesethlichen Königthums die Thraunis unter schenflichen Grau-samteiten aufrichtete (zwischen 530 und 526 1). Bis in so enteiernte Gebiete reichten die Birtungen der Hertschaft des Bolybrates; er stand auf dem Gipfel seines Glades und seiner Erfolge.

Berobot ergabit, Ronig Amafis von Megupten babe ben Boinfrates aufgeforbert, bas llebermag bes Bludes und ben aus biefem entspringenben Deib ber Gottheit ju vermeiben, inbem er freiwillig ein Unbeil auf fich nabme. Der Dabnung bes Freundes folgfam, babe Bolpfrates einen feiner Funfgigenberer beftiegen. auf bie bobe Gee binausrubern laffen und bort jenen Ring bes Theoboros, fein liebftes Befigthum, ins Deer verfeutt. Funf ober feche Tage bangd babe ein Gifcher von Samos einen Rifch von befonberer Große und Schonbeit, welchen er eben gefangen, für Die fürftliche Tafel angeboten. Mis Die Roche Diefen gerschnitten, batten fie ben Ring ihres herrn im Dagen gefunden. Durch biefes Greignift übergeugt, bag bem Bolbfrates ein trauriges Enbe bevorftebe, babe Amafis ibm bie Freundschaft aufgefundigt "). Es ift eine bem Berobot eigenthumliche religiofe Auffassung, bag bie Gotter bas übermafige Auffteigen, bas übermafige Glud eines Meniden nicht bulben. Die Lebhaftigfeit und Intenfitat biefer Unichanung zeigt biefem Geschichtschreiber gemiffe Thatfachen in einem besonderen Lichte und einer besonderen Berfnupfung; auch auf bie Saffung biefer Anefbote bom Ringe bes Bolufrates bat Diefelbe ibren Ginfluß geubt. Amafis von Megopten mar gewiß fein Borlaufer ober Beteuner ber Auficht Berobote vom Reibe ber Gottheit. Richt er mar es, ber ben Bolpfrates aus biefen ober abnlichen Benichtspunften ju Opfern treiben fonnte. Aber ber Thrann felbit war aberglaubig wie alle Thrannen. Durch Blut und Frevel batte er bie Berrichaft gewonnen, burch Blut und Frevel behauptete er fie. Er glaubte an feinen Stern, an bie Gunit bes Bludes und meinte, Diefe auch wol einmal burch freis willige Opfer an fich feffeln ju follen. Das Bundnig zwifchen Amafis und Bolpfrates beruhte, wie wir faben, auf gang anberen ale perfonlichen Grundlagen, es beruhte auf ber Bemeinschaft ber Intereffen beiber Staaten Berfien gegenüber; es ift endlich nicht pon Amafis fonbern von Bolpfrates felbft nach bem Tobe bes Amafis gelöft worben. Der Grund, weshalb Amafis in biefe

<sup>1)</sup> Berod. 4, 162. - 2) Berod. 3, 40-43. Dunder Befdichte bes Alterthums. IV. 2. Muff.

Anethoe versichten wurde, ift indes erticktich. Amagis bar ein alter nin einschigter herricher, er saß bereits vier und dreifig. Jahre auf bem Tyrene der Pharaonen, als Botytrates die Alteinertschaft auf Camos ulurpirte. Diebor erzästi num und sein Bericht entspricht den Umpänster dollstemmen — doß Anosis dem Botytrates wiedersche Borstellungen gemacht habe über die Bewaltsmafteten, welche er gegen Einheimische und Fremde fiede, das ein in zur Allegung seinen Kegtering ermacht und ihm vortunsessighgt habe, doß eine so übertriebene Amsendung der Macht lein gutte Ende unterfen wierer Borausschagung habe bann großen Einheit auf der Griechung gemacht!).

3m Jahre 529 batte ber Grunber bee perfifden Reiches. batte Rbros fein Enbe gefunden. Gein Cobn Rambbies begann feine Regierung mit ben großartigften Borbereitungen jum Rriege gegen Megopten. Amafie ftarb noch ehe Rambbies bas Beer in Bewegung gefest batte, welches bem uralien Reiche ber Meghpter ein Enbe machen follte, im 3abre 526. Rambbies verlangte jum erften Dale bon ben Stabten ber Bhoenifer, bon ben Stabten ber Griechen ibre Rriegefcbiffe. Gie follten fich ju Affo unter bein Rarmel fammeln, um ben Darich bee Lanbheeres lange ber foriichen Rufte gu begleiten und gn unterftugen. Angefichte biefer Ruftungen unterwarf fich bie Infel Abpros, welche Amafis gwolf Jahre juvot nach bem Falle Babylone feinem Reiche unterthan gemacht batte, ber Oberberrichaft bes Ronige von Berfien, Rambofee fleg fur biefe freiwillige Unterwerfung bie Gurften ber Stabte bon Rupros unangefochten in ibrer Berrichaft; fie murben aus Bafallen Meabptens Bafallen Berfiens. Der Tob bes Mmafis, eines fo gefchidten und berfuchten Berrichere (fein Cobn Pfammenit mar jung und unerfahren), ber Berluft von Appros, bie Aufammengiehung einer gewaltigen Flotte, bas ungemeine Uebergewicht ber Babl und ber Streitbarfeit auf ber Geite ber Berfer, liegen ben Bolpfrates ben Ausgang bes beborftebenben Rrieges beutlich ertennen. Sollte er, bem Bunbnif mit Megboten treu, fich bem Muslaufen bet ionifchen und geolifchen Schiffe wiberfeben - bann befam er es auch mit ber phoenififchen Flotte ju thun. Gollte er auf leben und Tob für Megopten fampfen, eine Dacht, bie er bennoch vom Untergange nicht retten tonnte? Er burfte einen fo

<sup>1)</sup> Diobor 1, 95.

verzweifelten Rampf icon wegen ber Stimmung, welche bei einem großen Theil ber Samier gegen ibn berrichte, nicht magen. 2Bas tonnte es nuben, fich in ben Untergang Megbptene verwideln au laffen? Aber man burfte auch nicht unthatig bleiben. Bolbfrates mar flug genug um einzuseben, bag wenn man fich neutral bielt, wenn man ftill fan wie bie Jonier beim Rriege bee Roros gegen Lubien. bas Berberben gewiß mare. Dan mußte für ober wiber Megupten fechten, man mußte fich Berbienfte um Berfien erwerben, und Bolbfrates ftanb nicht an, nachbem er bisber mit Megbpten gegen Berfien verbunden gemefen war, bie Front ploplich ju wechfeln und fein Bunbnif ben Berfern gegen Megboten gnautragen. Greilich mar es moglich, bag aus biefem Bunbnig eine Abbangigfeit murbe. Aber auch biefe bebrobte bie fürftliche Stellung nicht. Erhoben bie Satrapen Berfiene nicht felbft Eprannen in ben Briedenftabten, batte Rambbfes nicht eben bie Furften von Sppros, welche fich ibm freiwillig unterworfen, in ibrer Burbe gnerfannt?') Die fürftliche Dacht wurde burch bie Unlebnung an Berfien ben Unterthanen gegenüber geftarft und befeftigt. In ber Regierung murbe man nicht eben beschrantt. Bas tonnte auch im Falle formlicher Anerfennung ber berfifden Oberhobeit von biefer Geite geforbert werben, wenn man eine Infel und eine fo entfernte Infel wie Samos beberrichte? Bochftene bie Stellung von Schiffen fur fünftige Rriege, ber Bergicht auf bie Beunruhigung ber anatolifden Ruften und Stabte. Aber ber Geeraub im geggeifchen Meere blieb, wenn man auch ben an ben Ruften Mfiens aufgeben mußte, und bie Butunft mar fern und mander Bechiel möglich.

Mit großer Accheit ignoriter Belpfrates, was er seit zehn Jahren an ben Riften Anatoliens getrieben, indem er eine Boch ichgift an ben Kambojies sandte, warum bie Schiffe von Samos nicht gleich benen von Lesbos und Shies aufgeboten worben sieher So war eine inheirtet Ancetenung ber perfijen Hohelt. Er erhiett die gewünsighte Weisung. Alssalb wurden vierzig Linienschiffe geriftet. Bohlett Ger erhiett die gewünsighte Weisung. Allssalb wurden vierzig Linienschiffe geriftet. Bohletten voren ober vielche er bafür hielt, zum Dienft auf vieler Flotte beschisten; die Ebelfeute als Spibaten (Schiffesoldaten), die Gemeinen als Auberer und Matrofen. Dief Flotte fegtlet im Jahre 235 ab und Beltfrates sendet beide Erne

<sup>1)</sup> Serob. 3, 19. V, 104. 110.

bojes ins Geheim bie Botsdaft, weber Schiffe noch Mannschaft weider nach Sames gurüttlebren zu lassen. Der schlaue Dyram gebachte mit einem Schlage wei zwede zu erreichen. Er wollte ben Perfern eine Berbinktiosteit auferlagen um sich zugleich der gestammten einbemischen Oppelition enterlagen. Bab bann höter auch sommen konnte, wenigstens auf Samos hatte er keinen Rein mehr.

Der Plan miklang vollftanbig, fo ichlau er angelegt mar und bas Mittel, welches bem Bolpfrates bie Berrichaft auf Camos fur Die Bufunft fichern follte, ichien biefelbe fogleich gu Falle gu bringen. Gei es, bag bie Samier auf ber Alotte gewahrten, worauf es abgefeben mar, fei es, bag bie Bereinigung ber gefammten republifanifchen Opposition auf ber Flotte genugte, ben Befeblen bes Thrannen entgegengubanbelu, genug, nachbem bie Dannichaft berathen hatte, wendete bie Flotte und fteuerte nach Camos jurud, ben Bolpfrates mit ben Baffen anzugreifen und zu vertreiben, welche er ihnen felbft in bie Sant gegeben. Go unerwartet bas Greignift tam. Bolofrates eilte mit bem Refte feiner Linienschiffe entgegen, um bie Landung ber Rebellen, welche einen weitern Abfall auf Samos nach fich gieben tonnte, ju binbern. Bolbfrates murbe gefchlagen, bie Republifaner lanbeten. Der Ebrann fcmebte in ber außerften Befahr. Beben Mugenblid tonnte auch bie Stabt fich gegen ibn erbeben, tonuten bie Angeborigen ber Angreifer innerhalb ber Mauern gegen ibn auffteben. Entichloffen griff er gu ben außerften Mitteln. Er ließ nicht blos bie Beiber und Rinber ber Angreifer, fonbern fammtliche Beiber und Rinber ber Burger burch feine Leibmachter in Die Schiffebaufer und Die Werfte am Safen jufammenbringen. Gobalb biefe bier eingeschloffen maren, lieft er öffentlich verfunden, wenn in ber Stadt ein Berfuch gu Bunften ber Aufftanbifden gemacht werben follte, murben bie Schiffebaufer in Brand geftedt werben. Rachbem er fich auf biefe Beife ber Rube ber Burger verficbert und bie Stadt in ber Sand hatte, jog er mit ben Golbtruppen gegen bie Republifaner aus und grang biefe burch eine fiegreiche Schlacht gum Rudang auf bie Schiffe. Aber bie Gefahr mar bamit nicht vorüber. Die Republitaner waren nach Sparta gefteuert. 3bre Bitte um Sulfe für ben Abel gegen ben Tyrannen wurde von ben Rorinthern eifrig unterftutt, benen viel baran lag, bag ber Geeberrichaft b. b. bem Raubipftem bes Bolpfrates in ben öftlichen Gemaffern bes

geggeifchen Deeres, welchem Dilet und Lesbos vergebens zu fteuern verfucht hatten, welches ihrem Sanbel große Rachtheile guffigte. ein Enbe gemacht murbe. Die erfte Ceemacht und bie erfte ganbmacht bon Bellas verbanben fich mit ben vertriebenen Samiern jum Sturge bee Thrannen. 3m Berein mit ber Ariegeflotte Rorinthe, welche fpartanifche Landungetruppen an Borb batte, ericienen im nachften 3abre (524) bie Schiffe ber Bertriebenen wieber por Samos. Die Ruftung mar fo bebeutent, bie flotte fo ftarf '), bag Bolbfrates berfelben meber mit feinen Rriegefchiffen ju begegnen, noch bie Lanbung und Ansichiffung ju binbern magte. Er verlieft fich auf bie Befestigungen ber Stabt, welche er felbft fo bebeutenb verftarft batte, und erwartete ben Angriff ber Berbunbeten binter bem Graben und ben Dauern bon Gamoe. Gie versuchten ben Sturm. Die Stadt Camos jog fich bon bem Stranbe bes Deeres, an welchem fie lag, bie Sobe eines anftogenbes Berges binauf. Coon batten bie Stürmenben einen Thurm am Beftenbe ber nieberen Stabt unten am Deere, in ber Rabe bee großen Bergtempele 2) erftiegen, ale Boinfrates mit ftarter Dannichaft berbeieilte und ben Angriff gurudichlug. Bu eifrig ben Bortbeil ju berfolgen, befahl er einen Musfall ans ber Bforte eines Thurmes, welcher auf bem Ruden bes Berges erbaut, ben bochften Bunft in ber Stabtmauer bilbete. Die Golbner bee Bolbfrates und bie Abtheilung ber famifchen Burgerfolbaten, welche biefe begleitete, maren ben fpartanifden Sopliten im offenen Relbe nicht gemachfen. Rach einem furgen Gefecht floben fie bon ben Spartanern bart verfolgt in bie Bforte jurud. Zwei Spartaner Archias und Lofurgos brangen mit ben Bluchtigen jugleich in bie Stabt; aber bie übrigen folgten nicht. Es gelang ben Belagerten, bie Pforte wieber gu fchliegen unb iene beiben fanben einen rubmvollen Tob. Die gafebaemonier berfucten feinen zweiten-Sturm; fie verwanbelten bie Belagerung in eine Blotabe und boben auch biefe auf, ale fie vierzig Tage bor ber Stabt gelegen batten, ale fein Auffrant innerhalb berfelben ibnen au Sulfe tam und feine Musficht auf Uebergabe fich zeigte. Muf bem Rudwege nach Sparta machten fie wenigftens ber Berricaft bee Benoffen bee Bolpfrates, bee Lygbamis auf Raros ein Enbe.

<sup>1)</sup> Serob. 3, 54. - 2) Etrabon p. 637. Serob. 3, 55.

Babrent Bolbfrates bemubt gemejen mar, fich gegen ben Diten, gegen bie Berfer ficher ju ftellen, maren bon ber entgegengefesten Geite, bon ber er es am menigften erwartete, bom Beften ber bie ichmerften Befahren gegen ibn aufgeftiegen. Geine rudfichtelofe Energie batte ibn gerettet. Bie er gubor Dilet unb Lesbos, bie ftarfften Rantone ber anatolifchen Briechen übermaltigt, batte er nun auch bie Rorinther und Spartaner, bie befte Rlotte und bie beften Canbtrubpen von Bellas gurudgefchlagen. Geine Berricaft batte bie gefahrlichfte Brobe gludlich bestanben; er batte nun boch erreicht, mas er mit ber Musfenbung jener biersig Schiffe beabfichtigt batte, bie Entfernung aller Ungufriebenen. Much bie Bolfen, welche bon Berfien gebrobt batten, maren berfowunden. Meghpten mar bem Rambbies erlegen, aber biefer batte nach ber Ginnabme Meabbtens gang anbere Dinge im Ginn, als ein fo unbebeutenbes Giland wie Camos. Er war nach Methiopien gezogen und fiel nach bem Dielingen biefes Buges in Babufinn. Bolbfrates batte feinen Reinb pon Muken, feinen Reinb auf ber Infel au fürchten. Gine lange und geficherte Regierung lag bor ibm, wenn feine Sabfucht nicht noch größer gemefen mare ale feine Energie und feine Alugbeit. Roch bon Abros eingefest, mar Oroetes Berfiene Stattbalter ju Garbes: Lubien und Jonien, Die fubliche Salfte Anatoliens mar ibm untergeben. Diefer faßte ben Blan, ben Bolbfrates in feine Bewalt ju bringen; fei es, bag er beffen Raubgugen auf ber Rufte feiner Statthaltericaft ein Biel feten, fei es, baß er einen Berfud machen wollte, Samos feiner Satrapie bingugufugen. Er begab fich nach Dagnefig am Dacanbros und lieg bem Bolpfrates burch einen Epber, ben Dhrfos, fagen: er habe fichere Runbe, bag Ronig Rambbfes ibm, bem Droetes, nach bem leben trachte; Bolbfrates moge tommen, ibn mit feinen Schaper in Sicherheit ju bringen. Er fei bereit, ibm ben gröften Theil berfelben abgutreten, fie wurben ibn in ben Stanb feten, alle feine großen Blane auszuführen. Rach bem. was man bon bem Treiben bes Rambpfes mußte, flang bie Rach. richt bon ben Abfichten beffelben mabriceinlich genug und mit ben Schaben batte Droetes ben Bunft getroffen, an welchem Bolbfrates ju faffen war. Des Bolbfrates Bebenten richtete fich nur barauf, ob und welche Menge eblen Metalles Droetes mit fich führe. Er fanbte feinen Bertrauteften, feinen Gefretar Daeanbrios nach Dagnefia, biefen Umftanb aufzuklaren. Droetes zeigte

biefem acht Riften voll Golb; Berobot bemerft, nur oben babe Golb gelegen, unten aber Steine. Muf ben Bericht bes Gefretare war Bolpfrates entichloffen binuber ju geben; er fürchtete mol, bag Droetes feine Blucht anberswohin richte, bag jene Riften anberen au Gute tommen murben, wenn er nicht felbit ericiene. Eros ber bringenben Warnungen feiner Freunde, trop ber Beichmörungen feiner Tochter, beftieg er, bon mehreren feiner Sofleute und feinem Leibargt Demofebes begleitet, einen feiner Funfgigruberer. Magnefig fiel bie Binbe von feinen Mugen; ber fluge Thrann war in bie plumpfte Falle gegangen. Die Enttaufdung mar entfeslich. Bon bem Befolge ichidte Droetes bie Samier ungefahrbet jurud; bie welche nicht von Camos maren, unter ihnen ber Leib. arat, murben ju Stlaven gemacht und bienten fortan am Sofe bes Satrapen; ibr Berricher mußte am Rreuze fterben (522). Biergebn Jahre hatte Bolbfrates bie Regierung von Samos geführt. Rach bem Galle, im Ginten ber anatolifchen Griechen hatte er noch einmal gezeigt, mas eine energische Staatsleitung mit ben Rraften biefer Infeln und Stabte auszurichten vermochte. Es mar ein jabes und fcmabliches Enbe nach folden Erfolgen und folder Berrichermacht, und biefer rafche Bechfel bon Glang und Untergang war bornamlich bie Urfache, baf man fich auf Samos fo lebhaft ber Warnungen bes Amgfie erinnerte.

Bolbfrates batte feinen Gefretar fur bie furge Beit feiner Mb. wefenheit zum Regenten bestellt. Mis bie Rachricht von feinem Enbe nach Samos tam. batte Mgeanbrios bie Regierung in Banben. Ohne Chrgeig gu berrichen beichloß Macanbrios bie Republit wieber aufgurichten; er batte nur Bebacht ju nehmen, bag er fic perfonlich ficher ftelle megen ber Dienfte, bie er bem Tyrannen geleiftet, Go errichtete er Beus bem Befreier einen Altar unb grengte ibm einen beiligen Begirf ab, ließ bie Burger gur Berfammlung berufen und fagte ihnen, baf bas Bepter und bie Bewalt bes Bolpfrates in feinen Sanben fei. Er lege bie Bemalt aber jum Beften ber Freiheit nieber und verlange nichte, ale bas Briefterthum an bem Altar Beus bes Befreiere für fich und feine Rachfommen und feche Talente aus bem Echape bes Bolbfrates. Unerwartet bot fich ben Samiern nach manchem 3ahr bee Drude und ber Bemaltberricaft eine freie und friedliche Musficht. Alle batten bantbar bie Untrage bes Dacanbrios annehmen muffen. Statt beffen verlangte ein Ebelmann, Telefarchos, Daganbrios

habe vererit Achenschaft von tem Schoge bes Kelhfrates abzulegen, ber unter seinen Santen sie, und fant Unterstütung. Wit Bezationen und Prezessen an seiner Verlan bererch, sah Wacandries sich gezumgen, die Arvannis zu behaupten. Erterte in die clätzelle zurüch, sie alle die bei einzigen rusen, verlede ben Antrag des Telegardes unterstützt hatten, als welle er ihnen Rechnung- ablegen und behieft sie bier als Gesangen. Im Uebrigen von nicht der sie der Gesangen der leine Genalt mit Wäßigung. Die Kessenstielle und bem Kaalsse bes Felbrates weibte er in ben Teuppel ber Hera den nicht und von der der der der Benalter und bem Kaalsse der Benalter der Sechschaften aus bem Kaalsse der Benalter der Benalte

Den Anafreon lieft Sipparchos, bee Sippias Bruber, nach bem Untergang bes Bolbfrates burch ein eigens zu biefem 3mede abgeschicftes gabrzeng nach Atben führen (ob. G. 339.). Der Dichter fant bier einen bei meitem weniger glangenten Bof, junachft jeboch viel rubigere Buftaube. Aber etwa acht Jabre nach feiner Ueberfiebelung begannen auch bier bie Sturme. Angfreon mußte bie Ermorbung feines Gonuers, bes Sipparchos, bie Bertreibung bes Sippias, ben Sturg einer zweiten Thranneuberricaft erleben. Er blieb auch nach biefen Greigniffen in Athen. Inbeg vermochten ibn meber bie lebbafte Unerfennung, melde bas rebublifanifde Atben feinen Befangen gollte, noch ber Umgang mit einem fo ausgezeichneten Erelmann, wie Rritias, bes Dropites Cobn 1) -- auch mit bem Lanthippos (G. 486.) fcbeint er in Berfehr gewefen gu fein für ben Berluft bee Boflebene gu entschädigen. Er begab fich nach Theffalien ju ben Dongften biefes Lanbes, ben Aleuaben, und gmar nach Pharfalos, mo bie jungere Linie biefes Saufes Sof bielt '). mabrent ein anderer Bunftling ber Beififtratiben, ber Dichter Gimonibes, obwol er nach bem Umidmung ber Dinge in Atben bie That bee Ariftogeiton burch feine Berfe gefeiert batte, nach Arannon ging, wo bie jungfte Linie ber Rachfommen bee Meuge refibirte. Tropbem ehrten bie Athener bas Aubenten bes Anafreon, welcher

<sup>1)</sup> Scrot. III, 39. 142. — 2) Scrot. 3, 146. — 3) Plato Charmiies p. 157. Schy S. 494. — 4) Anacreont. fragm, 103. ed. Bergk. Bb. 5, S. 321.

feine Tage, wie es fcheint, ju Teos (mo fich wieber einige Bemobner aufammengefunden) beichloffen bat '), burch eine Statue. welche fie ihm auf ber Burg errichteten. Gie ftant neben ber bes Kanthippos und zeigte ben Dichter in ber Stellung und Beberbe eines Mannes, ber bom Wein erregt fingt 2). 3bbtos hatte einen gewaltfamen Tob gefunben. 216 er bei Rorinth an's Banb geftiegen mar, murbe er auf einem einfamen und unbetretenen Bege bon Räubern überfallen. Sterbent batte er, wie bie Sage ergablt, gerufen, bag bie Rraniche, welche eben vorüberflogen, feine Racher fein murben. 216 nun bie Rauber im Theater einen Schmarm von Rranichen am himmel faben, fagte lachent einer bon ihnen: fiebe, bie Racher bes 36pfos. Dies Bort verrieth bie That, Bie in ber Sage bon bem Delphinenritt bee Arion fanben bie Griechen in biefer bon ben Rranichen bes 3bhtos ben Beweis ibres frommen Glaubens, bag bie Dichter und Ganger, welche bas Lob ber Gotter verfundeten, auch unter ber besouderen But bes Simmele ftanben. Den Mort bee Arion batten bie Gotter gebinbert, ben bes 3bufos rachten fie. "Die Rraniche bes 3bufos" murben jum Eprüchwort bei ben Briechen, bag felbft bie berbor. . genfte Frevelthat an's Licht tomme, wenn auch Blutarch bemerft. baf nicht bie Rraniche, fonbern bie eigene Schwatbaftigfeit, ju welcher bie Erinnbe bie Uebelthater getrieben, bie Strafe berbeigeführt babe 3).

Die Entwürfe auf Samos, melde Orectes burd ben Tobes Bohrbates eingeleitet hatte, waren burd bas Ende bes Keinle bes Kollender bei Regitemug bes Magiers, bie Arginemug bes Darcios mutrefrochen worten. Entischlesse, bie ihreimen best angebilsche Burtig, den Ubergang ber Kroue auf bie singere Sinie bes Angaemens zu benuhen, hatte Oroctes zunächt ben Saurapen von Phyrygien, ben Multprodates, niebersloßen allein und bessen bei Gautsplatersoft mit ber seinigen vereinigt. Dem Tarcios verweigerte erb ie Mitwirtung zum Turze bes Magiers und ließ bie Boten, niechte ihm bessen Verein frachte, bem Ling bei beten, betein bei mehr die Beide krachten, übeten, für bei mehr die Beide krachten, ibeten. Endlich gelang es einem besonderen Kommisser des Darcios, bem Bagaece, die persische Gwarnsen zu anzeite dem Drectes abnem zu zu mach zu mach auf wie dem Ange Tamen und zu mehr den Verein auf den den Ange Tamen und zu mach den Magier Tamen

<sup>-1)</sup> Anscreont, frogm. 36. - 2) Baufanias 1, 25. - 3) Tas Erbaramm bes Antipater von Siben; Anthol. polat. 7, 745. Snid as 7/perce, Plut. de garuit. c. 14.

au laffen (521 1). Inbeg mar ber neue Berricher bon Berfien bie nachften Jahre burch bie Mufftanbe ber bebeutenbften Provingen, welche bas Reich aus allen Fugen riffen und beffen Beftanb in Frage ftellten, fo ernftlich und vollstanbig in Unfpruch genommen, baf bie Rachbarn Berfiens nichts zu beforgen batten. Aber fobalb Dareios bas Reich bes Apros burch mebrjährige ununterbrochene und angeftrengte Rampfe wieber aufgerichtet batte, wenbete er feinen Blid auf bie Erweiterung beffelben, junachft im Beften. Bab. rent Leebos unt Chios feit breifig Jahren ben Berfern geborchten, mar Camos noch immer frei. Es fam bagu, bag ber Bruber bes Bolbfrates, Splofon, ben Dareios um bie Ginfetung in bie herrichaft feines Brubers bat. Splofon batte fich bem Dareios einft, ale noch niemand benten fonnte, baf biefer ben Thron Berfiene befteigen murbe, gefällig ermiefen. Ale Dareios ben Rambbfes nach Megbpten begleitete, batte er in Demphis ben Chloson, ber bon feinem Bruber verbannt ju feiner Unterhaltung nach Meghpten gereift mar, in einem rothen Mantel auf ber Strafe gefeben. Diefer Mautel jog bie Aufmertfamteit bes perfifden Bringen auf fich, er begehrte ibn au taufen, aber Gulofon beeilte fich, ibn als Wefchent barmbringen. Dareios gab bem Dtanes (Utana), einem von ben Stammfürften ber Berfer. Befehl ein Beer aufammenaugieben. Camos meggunehmen und ben Chlofon bort ale Bafallen bes Berferfouige einzuseben. Otanes lanbete im 3abre 516 (Bb. 2, S. 570.) auf Camos. Die Camier magten es weber, ben Rampf gegen bie Berfer ju befteben, noch hatten fie Reigung fur ben Maeanbrios ju fecten. Diefer ichlof fich mit feinen nachften Unbangern in bie Citabelle ein, erbot fich aber augleich bie Infel au verlaffen. Die friedliche Uebergabe ber Infel ichien gefichert. Gin Theil ber verfifchen Truppen rudte in bie Stabt, bie Anführer lieffen ibre Welbituble bringen und marteten rubig bor ben Thoren ber Afthvalaea auf bie Deffnung berfelben. Aber mabrent Daeanbrios. burch bas Schidfal bes Bolpfrates angftlich, es vermieb burch bie Stabt und bas Beer ber Berfer nach bem Safen ju geben - er benutte feinen unterirbifden Gang und manches werthvolle Stud aus bem Schabe folgte ibm auf biefem Bege - fiel fein an Irrfiun leibenber Bruber Chararos mit ben alten Golbnern bes Bolbfrates von ber Burg aus uber bie arglofen Berfer bor

<sup>1)</sup> Bt. 2, G. 558.

ben Thoren ber. Die Offigiere murben niebergemacht und eine große Detelei angerichtet, bie bie Truppen ber Berfer gefammelt und ichlagfertig maren. Dtanes ließ bie Citabelle fofort einschlie-Emport über einen wie er glauben mußte mobluberlegten Berrath, gab er Befehl, Gener in bie Stabt ju merfen und jeben Samier, ber ben Truppen innerhalb ober außerhalb ber Mauern in ben Weg fame, nieberauftoffen. Das Feuer verschonte auch bas große Beiligthum ber Ctabt, ben iconen Tempel ber Bera nicht. Much auf bem Lanbe murben bie Samier von ben erbitterten Berfern wie milbe Thiere gebest und aufammengetrieben. Das Blutbab war groß. Rachbem bie Citabelle gefallen, empfing Splofon bie Regierung über bie vermuftete und entvolferte Infel aus ben Banben ber Berfer. Schon unter ber Regierung bes Bolpfrates hatte bie Bevolferung burch Rrieg und jene maffenhafte Musichliefung ber Ungufriebenen ftarte Ginbufen erlitten. Rach ben letten Greigniffen pflegte ber Ueberreft ber Samier ju fagen: "Sblofon hat une Blat im Lanbe gemacht." Doch vermochte bie Infel immer noch fechgig Linienschiffe gu bemannen '). Macanbrios mar nach Sparta gegangen, aber fein Berfuch, bie Spartaner ju einem Buge gegen Samos ju bewegen, mar vergeblich (G. 441.).

Schon im folgenben 3abre (515) batten bie Samier mit alten Infeln und Stabten ber Rufte bem Ronig Dareios ibre Schiffe ju bem großen Buge ju ftellen, welcher bem Berricher ber Berfer bie Stamme ber Thrafer und ber Stuthen, ben Morben ber Erbe unterwerfen follte. Da ber Ronig perfonlich ine Gelb jog, batten auch bie Thrannen, welche bie Berrichaft ber Berfer in ben Griedenftabten an bie Spite gebracht batte, beren Befchwaber felbft ju führen. Es erfchienen Ariftagoras von Abiitos, Detroboros von Brotonnefos, Berophantos von Barion, Sippoftos von Lampfatos (beffen Cobne Bippias von Athen balb banach feine Tochter vermählte), Daphnis von Abybos, Ariftagoras von Ryme, Laobamas von Photaea und Siftigeos, welchen bie Berfer in Dilet gum Thrannen erhoben batten. Die Schiffe ber Infeln führten, bie von Lesbos Roes, bie von Chice Strattis, bie von Samos Meafes, ber Cobn bes Chlofon. Bei ber Unnaberung biefer Flotte von 600 Dreiruberern und bes Lanbheeres von 700000 Dan fügten fich bie Briechen am nörblichen Ufer ber Propontis. Bbrant und

<sup>1)</sup> Serod. III., 147-149. Baufan. VII., 5. 4. Herselid. Pont. fragm. 10. ed. Meller.

Gelymbria, bie Pflaugftabte ber Megarer, Berinth, bie Rolonie ber Samier, ber Oberhobeit bes großen Ronigs.

Much ein Fürstenthum von Athenern gegründet und in attiichen Sanben unterwarf fich bier bem Dareios, ohne einen unmöglichen Biberftand ju verfuchen. Es mar bie Berrichaft, welche ber zweite Miltiabes, bes Appfelos Cobn, mit ben attifchen Gbelleuten, bie im 3ahre 560 vor bem Beififtratos auswanderten, bei ben Dolontern, welche bamale ihre Bulfe erbeten, auf bem tbrafifchen Cherfonnes gegrundet batte. Die Antommlinge aus Attita batten auf biefer Salbinfel bereite eine alte griechifche Stabt, Geftos, eine Grundung ber Meoter (Bt. 3, G. 247.), gefunden; ibre Landeleute von Geftos fonnten ibnen auf ber Gubfpite bei Glaeus ben Grabbugel bes Brotefilaos, welchen Beftor bei ber Landung ber Griechen erichlagen, und unweit bavon bas Grab ber Betabe zeigen '). Bon ben Dolontern ale Berricher anerfannt, machte fich Miltigbes ben gangen Cherfonnes untertban. Rachbem er bie Befestigung bon Araplos im Guben ber Salbinfel erfturmt. fanbte er jum Dant für biefen Erfolg ein aus Elfenbein gearbeitetes Born ber Amaltheia ale Beibgeschent nach Bellas in ben Sain bes Beus ju Dipmpia \*). Geine neuen Unterthanen vor ben Ginfallen ibrer Rachbarn im Rorben und Often, ber Apfintbier, ju icouben, jog Miltiabes eine Mauer über ben Sale ber Salbinfel von Rarbig am thrafifden Deere binuber nach Baftbe an ber Propontis; fie batte eine Lange von mehr ale zwei Dritteln einer Deile, nach Berobote Angabe feche und breifig Stabien. Belang es bem Miltiabes baburd bie alten Reinbe ber Dolonfer vom Cherfonnes abgubalten, fo jog er ihnen bafur neue Reinbe qu. Sigeion mar bereits feit einem balben Jahrhunbert von attie ichen Roloniften befest, nun war auch ber Cherfonnes in ben Sanben ber Athener. Die Griechen von Lampfalos am afigtifchen Ufer bes Bellefpont fürchteten, baf ibnen biefe attifchen Roloniften bie Meerenge, an beren öftlichem Musgang ibre Stabt lag, fberren und ihre Seefahrt beläftigen wurben. Gie verfuchten ben Diltiabee aus bem Cherfounes ju vertreiben. In biefem Rriege fiel

Miltigbes in einen Sinterbalt, welchen ibm bie Lampfafener gelegt. und wurde gefangen (gegen 550). Aber Ronig groefos von Lubien ließ ben Lampfafenern fagen, wenn fie ben Diltiabes nicht ungefahrbet entliegen, werbe er ihre Stadt umbauen, wie eine Richte; Lampfalos batte guerft nach ihrer Grundung von ben Sichtenmalbern ber Rufte ben Ramen "Fichtenftabt" geführt (Bb. 3, G. 492). Es fcbeint, bag Golon bei feiner Unmefenbeit in Garbes bie Gunft bes Ronige für feine Landeleute auf bem Cherfonnes gewonnen batte. Die Lampfafener entließen ben Miltiabes aus Furcht por bem Konia ber Luber. Aber nachbem beffen Reich und Berrichaft gefallen, nachbem gampfatos ben Berfern untertban geworben mar (um 545), begannen fie ben Rrieg von Reuem und fetten ibn auch nach bem Tobe bes Miltiabes fort. Miltiabes überlebte feinen Begner , ben Beififtratos, ber ebenfalls auf biefen Ruften Ruf gu faffen gewufit, ber eine Rieberlaffung am Stromon gegrunbet und Sigeion in feine Bewalt gebracht batte, nicht lange; er ftarb gegen bas 3ahr 525 und wurde mit ben bei ben Griechen fur ben Grunber eines neuen Gemeinwefens üblichen beroifden Ehren gefeiert '). Da er obne Rinber mar, folgte ibm fein altefter Reffe, Stefagoras, ber Gobn feines Brubers Rimon. Rach furger Berrfcaft fant biefer einen gewaltsamen Tob. Seinen Bater batte Sippige in Athen burch Meuchelmorber nieberftoffen faffen, er felbit wurde wenige Jabre barauf eines Tages, ba er im Brbtaneion fag, von einem gampfafener, ber fich fur einen Ueberlaufer ausgab, mit bem Beile erichlagen (518). Sippias geftattete nun bem ameiten Cobne bes Rimon, bem Miltiabes, nach bem Cherfonnes ju geben, um bie Berrichaft feines Brubers ju übernehmen. Er murbe ohne Biberftreben aufgenommen. 218 bie angefebenften Leute aus ben Ortichaften bes Cherfonnes fich um ihn verfammels ten, um ibr Beileib über ben fruben Tob feines Brubere gu begeigen, ließ Diftiabes biefe ergreifen und in Bemabrfam balten, und nahm eine Leibmache von füufbunbert Dann in Golb, um feiner Berricaft ficher ju fein, Die freilich au bem Thrannen von Lampfafos, bem Sippoffos, an Begefiftratos, bem Thrannen bon Sigeion, bem Stiefbruber bes Dippias, ja an biefem felbft gefahrliche Feinbe batte. Alle Beforgniffe por biefen Beguern batten inbeg ein Enbe, ale brei Sabre nach ber Aufunft bes Diltiabes auf

<sup>1)</sup> Serobot 6, 36. figbe. Dben G. 342. und bafetbit R. 4.

bem Cherfonnes bie Flotte und bas Beer bes Berferreiches fich bem Bellefpont naberten. Bie bie Ctabt Brang ließ Miltiabes feine Schiffe gur großen Rlotte ftogen und begleitete felbft ben Bug bee Ronige.

Um bas Ueberfenen bes großen Lanbbeeres mit allen feinen Bferben und Lafttbieren, ber unabfeblichen Menge feines Gepades über ben Bosporos ju vermeiben, mar bem Dareios ber Bebanfe gefommen, ob es nicht möglich fei, bie Deerenge ju überbruden. Obne bie Unterwerfung von Samos batte biefer Blan nicht ausgeführt werben tonnen. Die Baumeifter von Samos batten feit ben Beiten bes Theoboros, feitbem ber Grund ju bem großen Tempel ber Berg gelegt morben mar. Gelegenheit gehabt, fich in ben mannichfaltigften Werfen, in Bafferleitungen, Safen= und Dambauten, in Befestigungen, Balaften und Tunnels ju üben. Ein Mann aus biefer Schule, ein Samier bes Ramens Manbrofles, fant fich bereit, bas fubne Bert einer Schiffbrude über bie breite und reifenbe Stromung bes Bosporos ju magen. Er bollenbete es gludlich und weibte, ftols auf ben Ban, ftols baf er bie Abficht bes großen Ronige ausgeführt, ein Bemalbe, welches ben Uebergang bes perfifchen Beeres über bie Brude barftellte, in ben Tempel ber Berg. Bas fein Berfer vermocht batte, ein Grieche baute ben Berfern bie Brude nach Guropa, er babnte ibnen ben Beg jur Unterjochung nicht allein ber Thrafer, fonbern auch feines eigenen Mutterlanbes.

Die Rlotte ber Griechen überbrudte bem Landbeer bann auch bie Donau und erhielt ben Befehl, wenn bas Seer in fechaig Tagen nicht gurud fei, nach Saufe gu fegelu. Es war bie Abficht bes Ronigs, wenn alles im Stythenlande ging wie er wollte unb hoffte, über ben Rautgios ober burch Coabiang beimzufebren. Die fechaig Tage maren vergangen. Aber vergebeus forberten bie Gfothen bie Griechen auf, bie Brude abzubrechen, vergebens ichilberten fie bie verzweifelte Lage bee perfifchen Beeres in ihren Steppen, vergebens forberte Diftiabes im Rathe ber griechifden Rurften und Subrer, biefen gunftigen, niemale wieberfebrenben Mugenblid ju benuten, bie Griechen in Afien ju befreien. Die Thrannen mochten theils ben Nachrichten ber Eftitben nicht trauen. - maren fie aber richtig, fo befant fich Dareios auf bem Rudjuge. Dan mußte ibn ju retten fuchen, benn wenn bie Dacht ber Berfer fiel, fo fiel auch bie Dacht ber Thrannen. Es zeigte fich, wie richtig

bie Petres gerechnet, indem sie den Gemeinden der Griechen Büren vorgesigt batten. Es war kam nöchig, vod Hilliaces ben Willet im Ariegsrache erinnerte, daß jeder von ihnen nur durch bet Dareis herriche, daß jeder von ihnen nur durch bet Dareis herriche, daß jeder von ihnen nur durch bet Thramis dorzigien wützer. Daß Interess an der Perrichaft überwog jedes Grifis, jede Regung der nationalen Berpflichtung; Williaches ische imt seiner Defenings allein.

Erft nachbem ber Sturm vorübergebrauft, nachbem frifche Truppen von Sarbes an ben Sellefpont gefdidt worben maren, tonnte Megabagos bie fparlichen Trummer ber großen Ruftung nach Afien jurudbringen. Abbbos, einige anbere Stabte an ber Propontis murben verbrannt, um fie fur ihren Abfall ju guchtigen, Berinth, Challebon, Bbgang, Antanbros und Camponion wurben bon Reuem unterworfen. Die Tbrannen und Rubrer ber Briechen, welche in ber Befahr tren geblieben maren, Siftigeos von Milet, Roes von Lesbos, wurben reich belohnt und bie, welche bei bem Aufftanbe ihre Stabte im Geborfam gegen ben Ronig gehalten batten, wie Sippoflos von Lampfatos und Begefiftratos von Sigeion, ftiegen boch in ber Bunft bes Darelos. Er traf Ginleitungen jur befferen Befeftigung ber perfifden Berrichaft an ber Norbfufte Rleinafiens und ju einem neuen Felbaug nach Guropa. Seinen Bruber Artapbernes ernannte er jum Stabthalter in Sarbes, er lief bie Infeln 3mbros und Lettinos meguehmen (ber Bruber bee Dadanbrios, jener Lofaretos, wurde aum Fürften von Lemnos erhoben) und ben Safen Doriebes in Thalien an ber Mindung bes Hobers, bestehen und beschigen. Eine Expedition, bestehend aus zwei phoenstlichen Dreiruberren und einem Lassschiffe, netdes sinziehen perischer Sbereffligiere an Bord hatte, ging, von bem ehemaligen Leidungte bes Hoftrates, bem Demsetes, als alliere und Doumstefer geleie, von Biben aus in See, um bie Instell und Nüsten den Hellas, den Untertulien um Siellien auszunehmen, um eine Aussach perischer Bestehlschafte mit ben griechsschen Gewässen vor etwart zu machen.

## 3. Die Bellenen in Sicilien und Unteritalien,

Bon bem Befchide, welches bie Pflangftabte ber Bellenen in Often getroffen batte, fcbienen bie Rolonieen im Weften in feiner Beife bebrobt. Beber gab es bier machtige Staatebilbungen im Inneren, welche bie Stabte an ber Rufte ju erbruden bermochten, noch ftant eine folche Beftaltung ber Dinge in Ausficht. Babrend bie Griechenftabte in Angtolien bei ibrer Grundung mubfam und lange um ibren Blas und ibre Gemartungen batten fampfeu muffen, mabrent fie bann auberthalb Jahrhunderte bindurch ichwere Kriege mit ber aufftrebenben Dacht ber Epber ju befteben gehabt batten, ebe fie biefen erlegen waren, batten bie Stabte im Weften febr geringen ober gar feinen Biberftand bei ihrer Grunbung erfahren, batten fie bie fcmachen und vereinzelten Stamme ber Siteler, Denotrer, Japhger in weitem Umfreis um ihre Mauern unterwerfen tonnen. Wabrend bie Sellenen im Often bon ber alteren Rultur ber Ruften, welche fie befett, gelerut, brachten bie Bellenen auf Sicilien ben Sitelern Die Aufange ber Befittung; mabrent jene bon ben Staaten bes inneren Lanbes gu fürchten batten, beberrichten bier bie Stabte bon ber Rufte aus bas innere Banb. Die ungemeine Fruchtbarteit ber Meder und Triften Siciliens, ber Rufte am tarentinischen Golf gemabrte allen biefen Stabten Boblftand und Bebeiben. Die Schiffe ber Rorinther und Milefier führten ben Ueberfluß ibrer Bobenprobutte, Die Ertrage ibrer Biebaucht nach Bellas und Rleinafien, wofür fie Bebereien, Thougefchirre, Leberarbeiten, Schmiebemaaren brachten. Der Sanbel welchen bie Bhofacer im Beften bes Mittelmeeres, an ben Ruften von Gallien und 3berien eröffneten, gab bem Berlehr Siciliens einen neuen Aufschwung. Die hafenplate Siciliens — und alle Griechenstäbte Siciliens lagen am Meere — wurden barurch wichtige Stationspuntte, bie Mittelglieder zwischen bem Often und bem Weften bes Mittelmeeres.

So leicht ben ficilifden und unteritalifden Stabten ihre Mufiedlung, bie Unebehnung ihrer Bebiete geworben, fo mobibabig und bequem ihr leben mar, fo leicht fchien ihnen auch bie Orbnung ibrer inneren Berbaltniffe ju gelingen. Unter Bevolferungen, bie meift bor bem Drude ber alten Ariftofratie ausgewanbert. bie aus verschiebenen Bemeinben und Bebieten gufammengefloffen maren, wie bie ber achaeischen Orte am Bufen von Tarent, Die ber ionischen Stabte auf ber Oftfufte Siciliens, fonnte pon einer Fortfetnug ber alten politischen Formen nicht wohl bie Rebe fein. Reue Ordnungen und ein neues Recht fur ben Schut bes Friebens und bes Eigenthums maren in biefen nenen Bflaugungen gemifchter Bevolferung, Die entweder abweichenbe Bewohnheiterechte mitgebracht, ober unabligen Blutes feine Stunde ber beimifchen Bewohnbeiten batten, unabweisliche Nothwendigfeit. Go famen bie Griechen in Sicilien und Unteritalien am frübeften von allen ibren Landsleuten querft ju gefchriebenem Rechte. Die achgeischen Orte Rroton und Chbaris nahmen bie Befete an, welche Baleufos ihren Stammvermanbten, ben Bolrern, gegeben. Die ionifden Stabte auf Sicilien, Leontini, Naros, Rallipolis, Bantle, Simera nabmen wie Rhegion ') bie Befetgebung au, welche Charondas fur ibre Stammesgenoffen von Ratane abgefaßt batte. Dem Bebote ber Lage folgent lieft bie Berfaffung bes Ralentos bas Borrecht bes Bermogens an bie Stelle bee Borrechte ber Beburt treten und übergab bie Regierung ber Stabt einem Rathe von Taufent, welcher aus ber Babl ber Bochitbeguterten hervorging. Diefe Berfaffung wird auch in ben eben genannten Stabten Giciliens gegolten baben; wir finden biefelben Formen banach in Rolophon, in anderen ionischen Stabten Anatoliens (S. 100.). Bu biefer Ausgleichung swifden bem Beburteabel und ben Unfpruchen bee Befiges, ju melder bie alten ionischen Stabte in Ufien erft nach langen und fcmeren Barteifampfen in ber erften Salfte bes fechften Sahrbunberte gelangten, maren bie jungen Stabte Giciliens und Unteritalieus bereits um bie Mitte bes fiebeuten Jahrhunderts gefommen.

<sup>1)</sup> Bb. 3, S. 459. 466. Ehufpbibes 6, 4. Dunder Befeichte bes Alterthume. IV. 2. Auft.

Aber biefe Berfaffung bevorzugte ausschlieglich ben großeren Grundbefig; bas bewegliche Bermogen ber Raufleute, bie Bemerb. treibenben, ber fleine Grundbefit waren vom Antheil an ber Regierung ausgeschloffen. Benn bie ficilifden Stabte ber Musbebnung ber Bevollerung auch großen Raum und Freibeit gemahrten, wie leicht bie Rabrung und ber Erwerb auch mar . mit bem Steigen ber Babl und ber Bebeutung mußten in biefen ausgeschloffenen Rlaffen boch Unfpruche emportommen, welche bie Berrichaft ber großen Grundbefiger bebrobten. Der Sandel ber Stabte mar im Bachien, mit ibm muche auch wol bas Sandwert; bie Fruchtbarfeit bes italifchen Bobens ubte fortbauernt ihre Angiebungefraft auf bas Mutterland; ber Rall ber Jonier in Anatolien gab ber bellenischen Bevolferung Giciliens eine neue Berftartung. Es maren viele Jonier, welche bie Freiheit im Beften ber Berferberrfcaft im Often vorzogen. Der Bwift gwifden ben regierenben und ben ausgeschloffenen Rlaffen murbe auf Sicilien burch einen befonberen Umftanb gefteigert. Das giemlich weit ausgebebnte Lanb. gebiet ber Stabte mar nur jum fleinern Theil in ben Sanben ber Burger. Große Streden maren ber eingebornen Bevolferung geblieben, welche biefes gant gegen Bine bebaute ober ale Beibeland benutte. Die Ertrage biefes Befites ber Bemeinben tamen ausichließlich entweber ber eigentlichen Ariftofratie ber Stabte allein b. b. ben Nachfommen ber uriprunglichen Unfiebler, ober ber gefammten Rlaffe ber Bochftgefcatten ju Gute. Ge mar natürlich. baß enblich auch bie Bemeinen Unfpruche auf bie Benugung biefer Staatebomanen, auf ben Mitgenuß ibrer Ertrage erhoben. 3nbeg verging bier auf Gicilien, wo es Raum jum Musweichen, hinreichenben Grund und Boben und guten Erwerb für viele gab, eine bei weitem langere Beit ale im Mutterlanbe und in Unatolien, ebe bie Berbaltniffe zwifden ber regierenben und ber regierten Rlaffe eine folche Spannung erreichten, bag fubne Deinas gogen auf berfelben fußen, baß fie bie Grunbung fürftlicher Berricaften auf bemotratifden Grunblagen berfuchen tonnten. altere Thrannis in Bellas und Dilet war langft untergegangen. bie jungere bes Bolbfrates und ber Beififtratiben mar ebenfalls bereite wieber au Grabe getragen, ale fich erft aus ben Barteis fampfen Ciciliens bie Bewalt ber Ufurpatoren erbob.

Bie im Mutterlande waren es bie borifchen Gemeinwesen, Sprakus, Megara, Selinus, Gela und Afragas, welche bie Gub-

oftfufte von Sicilien befett batten, bie ber Thrannis ben Urfprung und bie nothigen Stuppunfte gaben. Bei ibnen gemabrte feine Berfaffung bee Cenfus jebem, ber bas beftimmte Grundbermogen erwarb, ben Gintritt in bie regierenbe Rlaffe. Bier bilbeten bie Rachfommen ber erften Unfiebler borifchen Blutes, melde bie Stabte gegrunbet, ausschließlich bie erbgefeffene Burgericaft. Dier galt bie Gintheilung in bie brei borifchen Stamme, in melde nur jumaubernbe Familien alten Abels Aufnahme fanben, bier galt ungeschriebenes borifches Gewohnheiterecht i), bier murben bie Brivilegien am fcbroffften gebanthabt, bier maren bie Formen am berbften, mabrent auch bier bie Bahl ber fleinen Grundbefiter, bie ftabtifche Denge, welche vom Gewerbe und bon ber Seefahrt lebte, ber Wobiftanb ber Raufleute im Steigen begriffen mar. Co tonnte es gescheben, bag eine biefer borifchen Stabte icon um bie Ditte bee fechten Jahrhunderte eine Beit lang unter bie Berricaft eines Torannen gerietb.

Dorifche Musmanberer von Linbos auf Rhobos batten gemeinfam mit borifden Auswanderern von Greta unter ber Subrung bes Untipbemos und Entimos im Jahre 690 auf ber Gubfufte Siciliens an ber Dlundung bes Fluffes Belas bie Stadt biefes Ramens erbaut 2). Die Unfiehler murben in bie brei borifchen Stamme ber Spileer, Bampbpler und Domanen eingetheilt; bie Rulte ber rhobifden Beimath, ber ber Athene von Linbos, ber bes Stierzeus auf bem Tabor, bes Beus Atabbrios, murben nach Gela verpflangt 3). Die Bevölferung von Bela mehrte fich burch allerlei Rugug von ber Infel Thera, von bem fleinen Gilande Telos in ber Rabe von Rhobos, burch Berbannte von ber Infel Aftonalaea 4). Dan beichlof bie Musführung einer Rolonie; Die Geloer ernannten ben Uriftonoos und ben Buftilos zu beren Grunbern. Weftmarte bon Bela ergiegen fich zwei fleine Fluffe, ber Afragas unb ber Sppfas, in geringer Entfernung von einander ine Deer. 3miichen ibren Dlundungen erbebt fich am Stranbe eine gebrangte Daffe von Ralffteinfelfen fteit über bie umliegenbe Cbene; bie bochfte Spipe biefer Berggruppe, 1100 Fuß über bem Deere, liegt

<sup>1)</sup> Luth, 6, 4.— 9) Luth, a. a. D. Baufan, 8, 46. Schol.
11 d. Olymp. 2, 16. — 3) Lud Bertomum ber douter in einer Zufelfru mit 18 de 18 de

nach bem Lanbe gu. Diefe ifolirte Felsgruppe murbe gur Anlage "ber iconften Ctabt ber Eterblichen, bes boben Ufragas", wie Binbar fagt, (fie erhielt ihren Ramen bom Fluffe Afrugas) auserfeben. 3m Jahre 582 murbe ber Blat in Befit genommen, Die Citabelle wurde auf ber bochften Spite, bie Etabt auf ben Gelfen am Meere angelegt '). Die Ginrichtungen und Befete Bela's murben auf Afragas übertragen, und wenn bie Auswanderer, welche nicht borifden Blute maren, gehofft batten, in ber neuen Stadt Antheil an ber Regierung zu erhalten, fo faben fie fich balb enttäuscht ?). Die Schutgottbeiten von Gela maren auch bie Schutgotter ihrer Pflanjung. Der Tempel bee ftabtichunenben Beus, bes Beus Atabprice, folite fich weithin fichtbar auf bem Relfen ber Afropolis erbeben. Die Leitung und Musführung biefes Baues murbe gegen eine beftimmte Gumme von einem Rachfommen jener Flüchtlinge von Aftopalaea, bem Phalaris, übernommen. Er beschäftigte und bejablte für biefen Bau eine große Menge bon Arbeitern. Ale bie Berfftude auf bie bobe Relofuppe binanfgeschleppt, bie Gunbamente bes Tempele fertig maren, benutte Phalaris bie Quabern unb Balten, um bie Bugange jur Afropolis ju fperren, bemaffnete feine gablreichen Arbeiter und bemachtigte fich auf biefe Beife im 3abre 565 ber Regierung ber Stabt '). Die Bewohner von Afragas, welche nicht jum borifchen Abel geborten, ertrugen ben 3mang, melder ihnen in ber neuen Stadt von Reuem auferlegt worben mar, mit Unwillen '), und maren bem Bhalaris gemiß gunächft nicht entgegen. Er befestigte bie Afropolie ausreichent, bebielt eine ftarte befolbete Leibmache und entwaffnete bie Burgerichaft, inbem er mabrent eines Jeftes, welches außerhalb ber Thore gefeiert murbe, burch feine Leibmachter alle Baffen aus ben Saufern fortnehmen ließ. Bludliche Briege gegen bie Giteler gaben feiner Berrichaft Glang und Beute; er bebnte bas Gebiet von Afragas weithin in bas Innere ber Infel aus "). Geine Baffen waren fo geachtet, baß ibn bie Bonier von himera auf ber Dorbfufte (Bb. 3, C. 465) gegen bie Gifeler und bie Phoenifer, beren Stabte Goloeis unb

Panormos in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft lagen, um Unterfüßung baten. Er sagte biefelbe zu, wosern ihn bie himeraeer zum heerführer ohne Berantwortung wählen und eine Garnison in ibre Etabt aufnehmen wossten '\)

In Simera lebte bamale bereite bochbetagt ber Dichter Stefichores. Um bas 3abr 630 geboren t), war er es, ber von ben Grundlagen aus, welche Terpanbros gelegt, ben Chorgefang ber Briechen breiter, mannichfaltiger und funftvoller geftaltet batte. 3mifchen ben Etrophen und Begenftropben feiner Chorale ichob er bie Epoben ein, welche ber Chor, ber fich mabrent ber Stropbe und Begenftropbe ausbreitete und wieber fammelte, ftebent abfang. Der Choralgefang gewann baburch eine großere Rube, er fonnte ben erifchen Eon aufnehmen und umfangreichere Stoffe bebanbeln. Die Ausbildung, welche ber Choral burch Stefichoros erhielt, feste bann ben Arion in ben Stant, ben bithprambifchen Chor in abnlicher Beife zu gestalten, gestattete bem Theopie mit bem bithbrambifden Chor ju ben Unfangen ber bramatifden Boefie überzugeben. Seinen Berbienften um ben Chorgefang foll Stefichoros biefen Ramen (er bebeutet Chorauffteller)' verbanten, mabrent er eigentlich Tiffas gebeißen babe i). Er bebanbelte in feinen Gebichten giemlich ausgebehnte mbtbifche Stoffe in ichwungvoller, glangenber und malerifcher Diftion. Geine Dichtung galt vorzugeweise ben Sagen, welche ihm burch feine Umgebung nabe gelegt waren, ber Sage pon ber Cfolla und beren Bezwingung burch ben Beraffes. ben Banberungen bes Beraffes mit ben Rinbern bes Gerbones von Tarteffos burch Italien und Gicilien '); ben Irrfabrten ber Belben pon Ilion, welche in bie weitlichen Gemaffer perichlagen fein follten. Er lieft querit ben Meneige von Mion nach Sefperien gelangen (Bb. 3. C. 189.), und nachbem er in einem Gebicht auf ben troifcben Rrieg bie Belena ale bie Urfache ber Leiben ber Bellenen angeflagt, fagt er in einem fpateren Befange: "Bene Rebe war unwahr, bu ftiegft nicht in bie ichongeruberten Schiffe, bu fameft nicht in bie Burg Troia's" "); nur ein Trugbilb ber Beleng fei in Troig gemefen, um welches bie Bellenen und Troer gefampft (Bb. 3, G. 312.). In biefen Biberfpruch bes Dichtere gegen fich felbft fnupften bie Griechen bie Cage, bag bie

<sup>1)</sup> Anders fann Aristoteles (rhetor. 2, 20.) nicht aufgesaft werden. — 2) Suidas Xingespeeg läft in den 632 bis 556 leben; dgl. Lucian. Macrob. 26. — 3) Suidas l. c. — 4) Fragm. 5 10. ed. Bergs. — 5) Fragm. 26.

Belena ben Dichter jur Strafe fur bie Schmahungen in jenem Gebichte bes Gefichte beraubt, ibm aber, sobalb er bie Balinobie

gefungen, bie Gebfraft wieber gefchenft babe ').

Als Phalaris ben Simeracern feine Bebingungen ftellte und feine Babl gum Gelbberen bereite vollzogen mar, ergablte Stefichoros, wie Ariftoteles berichtet, feinen ganbeleuten eine Sabel. Das Rof babe allein auf einer Biefe geweibet, ale aber ber Birich getommen fei und ibm bie Beibe perborben, babe bae Roft ben Deniden gefragt, ob es nicht mit feiner Bulfe ben Birich verjagen tonne. Bener babe es augefagt, wenn bas Roft ben Bugel ins Bebig und ibn auf ben Ruden nehmen wolle. Statt ber Rache am Birich bat nun bas Roft ben Dienft bes Meuiden. Gebt auch ibr gu, bag euch, mabrent ibr eure Teinbe guchtigen wollt, nicht gleiches begegne. Den Bugel habt ihr fcon, ba ihr einen Felbberen ohne Berantwortung gewählt; fobalb ihr ibm bie Barnifon bewilligt und ibn auf euren Ruden fteigen laft, feit ibr bie Rnechte bes Phalaris "). Es icheint bem Dichter gelungen gn fein, feine ganbeleute vor ber Berrichaft bee Phalaris ju bewahren. Er felbit foll bas Enbe feiner Tage im ionifchen Ratane, ber Stadt bee Charonbas, gefunden baben, mo feinem Andenfen ein Grabmal bor bem nach bem Dichter genannten Thor geweiht mar ').

Die Regierung bes Phalaris über Afragas war hart. Mögrent einige Singe ben im ju arzählen wissen, neder ein einer gewissen Unter der eine Afragas in der der der eine battelen Unthalten ju. Er galt bei ben Gerieden frügeitig für 
bes Muster eines abscheidene Devannen. "Den Phalaris, sagt 
Judar in einer Des nedes im Jahre 474 geschreite, sagt 
Judar in einer Des nedes im Jahre 474 geschreite, sagt 
Judar in einer Des nedes im Jahre 474 geschreite, jahr 
geste bestehen in bestehen Bungstigten, "baß er burch ben ebernen 
Erier eretbraum haber"), erzählern anbere, baß er nicht bles 
Mentschen in ben hoblen Banch eines ehrenne Bitzere eingeschoften babe, ber bann glüßenn gamacht merben est, soweren des 
auch anbere ins Fener, noch anbere in Ressel mit sedenbem Bassler habe werfen und viele burch eite graufanften Martern habe 
muttignen lässen. I kleistende vom Zeil auf Repres, ein Schilmuttignen lässen. I kleistende vom Zeil auf Repres, ein Schilmuttignen lässen.

<sup>1)</sup> Platon. Phaedrus p. 243. Isocrat Helen. enc. p. 218. @aufan. III, 19, 11. Suidas Σγορίχορος. — 2) Aristotel. I. c. 3) Suidas I. c. — 4) Plut Amstor. c. 16. Aelian. var. hist. 2, 4. — 5) @buth. 1, 89. — 7) Heraclid. Pont. 37.

ler bes Ariftoteles, berichtet fogar, bag Phalaris Rinber bon ben Bruften ber Mutter geriffen und biefe fur feinen Tifc babe braten laffen '). Bare Bhalaris ein fo fcanblider Tyrann, ein Menfchenfreffer gemefen, bie himeracer batten ibn niemale gu Bulfe gerufen und Steficoros batte fich bie Dube fparen tonnen. feine gabel ju ergablen. Das Berbrennen von Menichen, welches ihm porzugeweise jur Laft gelegt wirb, bat feinen Grund in bem eigenthumlichen Rultus von Gela und Afragas. Die phoenitifden Unfiedler auf Rhobos batten ibren Bagl - Doloch auf bem bochften Bipfel ber Infel unter bem Bilbe bes Stiere nach ihrer Sitte mit Menschenopfern verebrt. Rachbem bie Dorer bie Phoeniter auf Rhobos übermaltigt, nabmen fie ienen Rultus an und fubren fort, bem Stiergeus jabrlich Menschenopfer au bringen "). Die borifden Auswanderer von Rhobos brachten biefen Rultus pon Rhobos nach Gela (bie Mungen pon Gela tragen bas Bilb bes Minotauros), und verbflangten ibn von bier wieber nach Afragas. Bhalaris mar es, ber ben Bau bes Tempele biefes Gottes auf ber Citabelle ju Afragas übernommen batte. Er führte ibn in fcmeren borifden Formen que und lieft bas Bilb bee Gottes, einen ebernen Stier, ein Bert bee Berilaos, in bemfelben aufftellen 3), Diefem Gotte mußten Menfchen jum Opfer fallen; Phalaris perwendete bie jum Tobe verurtheilten Berbrecher, Die Gegner, welche gegen feine Regierung aufftanben, fur biefen 3wed. Er mag fich nicht mit einem Opfer in jebem Jahre begnügt baben, und fo mogen wol Manner aus ben borifden Gefchlechtern bem Gotte gum Opfer gefallen fein, beffen Rultus fie felbft von Rhobos nach Ufragas verpflangt batten. Die Darbringung ber Opfer burch Teuer. burch Erhitung bes ehernen Gotterbilbes, war bie von ben Phoenifern entlebnte Beife ber Opferung.

Nach einer Herschaft von sechgien Jahren wurde Pholaris gestürzt ). Ein Mann, der einem alten Geschlicht, den Emmenihen, angehörte, welches von der Infel Abera nach Gela und von hier nach Atragas übergesiedelt war ), Telemaches, stellte sich im Jahre 549 an die Spige eines Ausstanden, Pholaris sand in diese Phoolution den Ted. Das er stellt mit seiner Mutter und seinen

<sup>1)</sup> Athenacos p. 396. — 2) Bt. 1, E. 302. Bt. 3, E. 253. — 31 licher biefen Siter Diod. excerpt vatic. p. 20.; hel Treiz. hist. 1, 646. 13, 90 Cicero in Verrem. 4, 33. Bockh explic. Pind. p. 239. Schol. p. 310. — 4) Hieronym. Olymp. 53, 4. — 5) Bockh expl. Pinder. p. 115 fight.

nachften Anhangern in jenem Stierbilbe bes Beus verbrannt worben fei, ift wol eine Musichmudung, wenn man auch ben Tbrannen fo menig ale beffen Freunde geschont baben wirb '). Die Thrannis bes Bhalaris war eine Grifobe in ber Befdichte von Afragas. Die alte Berfaffung trat wieber in Rraft unt bestand über fechzig 3abre. Doch genoffen bie Emmeniten feit bem Sturge bee Phalaris eines befonderen Unfebens unter bem Abel. 3hr Bermögen war fo bebeutent, bag bie Enfel ober bie Urentel bes Telemachos, Theren und Tenefrates 1), ibre Gefranne an ben pothifchen und iftbmifden Reften nach Bellas zu ichiden vermochten. Binbar feiert Die Giege, welche bie Roffe bes Tenofrates im Jahre 494 ju Delphi, welche fie auf bem 3fthmos bavontrugen "). Durch bas Bertrauen bes Abele emporgeboben und an bie Spite eines Beeres geftellt, benutte Theron biefe Stellung, fich ber Regierung von Afragas ju bemachtigen (488). Er gab feiner Berrichaft beffere und feftere Stupen ale Phalarie, er bebnte bae Gebiet von Afragas viel weiter ans ale biefer, und erwarb eine achtunggebietenbe Macht, welche balb bie Norbfifte Siciliens erreichte. Die gange Mitte ber Bufel, pon Afragas binüber bis nach Simera, mar feiner Berricaft untertban. Binbar fagt von ibm : " Geit bunbert Jahren (fo lange ftant bie Ctabt etwa) zengte Afragas feinen Dann, ber feinen Freunden größere Bobitbaten erwies, beffen Sand offener war - ich fpreche mit mabrhaftem Ginn eine geschworene Rebe - ale ben Theron" '). Er nennt ibn ben "frommen Bemabrer ber beiligen Dienfte," ben "ftabtaufrichtenben Gprof gepriefener Bater." "bas Bollmert von Afragas" 5). Diobor bezeichnet Therons Berrichaft ale eine ber Denge freundliche, weife und gemagigte Regierung, welche tem Theron bei feinen Lebzeiten bie bobe Achtung ber Burger feiner Statt und aller Gifelioten, nach feinem Tobe bie Ehren eines Beros eingetragen babe ").

Much in ber Mutterftabt von Afragas, in Bela, hatten bie

<sup>1)</sup> Schol Pindar (Byun 3, 68 11.16 82. Heraelid Pont. 37 Ortal.

10 - 441. Ciercio de effic 2, P. Plat phil or princip. c. 3 procept,

10 - 10 - 27 Cienmbum brim Zedelinin bet Binber (Pindar)

11 - 10 - 27 Cienmbum brim Zedelinin bet Binber (Pindar)

12 Handele, Austrilane, Elven.

13 municire kim Zedelinin ibr Hoffplinden name, ber ned underbenlich brieb brit Bandele Scriebett erleit steht fann.

13 Euglisten name (Pindar)

14 Euglisten name (Pindar)

15 Euglisten name (Pindar)

16 Euglisten name (Pindar)

17 Euglisten name (Pindar)

18 Wolfan 6. Withnise 2. — 4) Euglisten (Pindar)

18 Wolfan 6. Withnise 2. — 4) Euglisten (Pindar)

18 Wolfan 6. Withnise 2. — 4) Euglisten (Pindar)

Beichlechter ibre Berrichaft nicht ohne Unfechtung behauptet und enblich verloren. Der Abel batte bie Ungufriebenen aus ber Stabt getrieben: aber biefe fetten fich im Gebirge an ben Quellen bes Belas ju Maftorion feft. Gin Mann, Ramens Telines, beffen Borfahren von ber Infel Telos nach Bela eingewandert maren, führte baun bie Musgemanberten wieber nach Gela jurud, inbem er Die beiligen Gerathe und Sombole ber Mofterien, beren Unfeben bamale bei ben Bellenen in rafdem Auffteigen begriffen mar, vor fich bertragen ließ. Der Abel magte nicht zu wiberfteben; er batte ben Born ber Unterirbifchen, ben Born ber Botter bes Tobes auf fein Saupt gezogen. Er enticbloft fich fogar, biefen neuen Rultus ber Demeter und Rore, ber ben Gottheiten bes Bolle, ber Bauern, angeborte, in Gela aufgunehmen und geftanb bem Telines für fich und feine Rachtommen bie Burbe bes Bierophanten ber Mofterien gu '). Diefe Rougeffionen brachen, wie es fcheint, bie Autorität bes Abels. 3m Jabre 505 bemachtigte fich Rleanbros, bes Pantares Cobn, ber Regierung über Bela. Rach einer Berrichaft von fieben Sahren murbe er von einem Beloer, Ramens Cabpilos, ermorbet (498 2); aber ber 2ibel gewann bamit feine Berrichaft nicht jurud. Des Aleanbros Bruber, Sippofrates, bebauptete bie Thrannie. Er bielt eine gabireiche Dannichaft von Solbnern, bie er jum Theil aus ben Gifelern refrutirte '), und manbte feine Baffen gegen bie ionifden Statte auf ber Ditfufte. Etwa gebn Babre nachbem bie Athener bie Dacht von Chalfie, ber Mutterftabt auf Guboea, gebrochen, erlagen beren Bflangitabte auf Sicilien ber Dacht eines borifden Tprannen. Die altefte griechiiche Stadt auf Sicilien, Raros am Berge Tauros, Leontini, Rallipolis murren belagert und mußten fich unterwerfen. Er befriegte bie Sifeler im Junern ber Infel und bebnte bas Bebiet von Bela bis an bie Norbfufte, bis an bie Bemarfung von Bautle bin aus "). Es fant fich Belegenheit auch biefe Stadt unterthan gu machen.

Anf bem italischen Ufer ber seitlischen Meerenge hatten bie Baltibier un bem stellen Basalistischere politie ber Bestla, Bantle aggemüber, bie Eabet Beggion erbaut. Dier bei bem Regimern hatten bie flüchtigen Wesselmeiter, sowel bie er ersten wie bie erweiten Krieges Murhaben gestlunde. Der Alle der innissen Elder weiten Krieges Murhaben gestlunde. Der Alle der innissen Elder

<sup>1)</sup> Serobol 7, 153. — 2) Bockh expire. Pind. p. 100. — 3) Polinaen. 5, 6. — 4) herob. 7, 154. Polinaen. 6, 16.

auf ber Rufte Unatoliens führte ber Stadt Rhegion eine naber permanbte Bevolferung au. Die auswandernben Bhofager batten fich querft nach Rorfita, nach ibrer Bflangftabt Alalia, gemenbet. Der Angriff ber verbundeten Rarthager und Threbener mit hundert und zwanzig Rriegeschiffen zwang bie Bhotaeer, trop einer gewonnenen Geeichlacht, im 3abr 542 Malia ju raumen. Dbwol fie in Rbegion Aufnahme fanben, jogen fie boch nach einiger Beit wieber Babrent ber Dichter 3bbtos von Rhegion auf Samos bei bem Bolbfrates Gunft und Anerfennung fant, grundeten bie ausmanbernben Bhofaeer nordmarte von Rhegion, an ber Beftfufte von Unteritalien, an ber Munbung bes Fluffes Eles bie Stabt Elea (um 532 '). Etwa vierzig Sabre nach bem Musjuge ber Photaeer im Jabre 495 fturgte ein Mann borifcben Blutes (feine Familie geborte ju ben Rachfommen ber eingewanderten Deffenier "), bes Aretines Coon Angrilaos, Die Berrichaft ber Dligarchie in Rhegion, intem er fich ber Burg bemachtigte und fich jum Thrannen aufwarf '). Ale feine Maulthiere in Olompia ben Breis gewannen, ließ er bies Ereignig burch ben Simonites von Reos verberrlichen, ber in feinem Giegesliebe bie Maultbiere mit ben Borten: "Beil end, ibr Tochter fturmfüßiger Roffe" begrufte, und fpeifte alle in Olhmpia jum Gefte anwesenben Bellenen '). Geine Regierung wirb ale eine gerechte bezeichnet "). Es mag bas fur bie inneren Berbaltniffe richtig fein; mas mir bon feinen Thaten gur Erweiterung feiner Berrichaft und jur Behauptung berfelben gegen bie Rachbarn miffen, zeugt vom Gegentheil. Angrilaos mar begierig, bas nabegelegene Bantle am anbern Ufer ber Meerenge in feine Bemalt ju bringen; im Befit von Bantle mar er Berr ber Meerenge, welche jugleich eine wichtige Meeresstraße mar. Rach bem Dislingen bes Aufstandes, welchen bie Jonier in Angtolien im Jahre 500 gegen bie Berfer unternommen batten, wendete fich wiederum ein Theil ihrer Bevolferung nach Italien. Die Debraabl ber Ebelleute, ber Beguterten von Samos, fluchtete vor ber Rudfebr und Rache bee Meafes, bes Gobnes ienes Splofon. Gie fteuerten

<sup>-1)</sup> Bt. 1, C. 592. Bt. 3, C. 592. -2, 2 furb. 6, 5. Businats (4, 23) nant ber Mangiase Spart Den Modfommer net Milkenniber, der ibte Wiffenier auch bem erften Kriege auf Jübent fübrt. -3) Aristotis bet Wiffenier nach bem erften Kriege auf Jübent fübrt. -3) Aristotis bet Wiffenier nach bem erften Kriege auf Jübent fübrt. -3) Aristotis bet Wiffenier auch von der Arten für Art

nach Unteritatien. Es mar ihre Abficht, auf ber Rorbfufte Siciliens, auf welcher es gwifden Bautle und himera feine griechifche Statt gab, ungefahr in ber Mitte gwifchen beiben, auf Rala Afte b. b. ber "iconen Rufte." eine neue Stabt ju grunden. Als Die Schiffe biefer Camier auf ber Rhebe von Bofri vor Unter lagen, forberte Unaritaos bie Samier auf, ftatt einer fcweren und weitläufigen neuen Grundung fich lieber ber Statt Bantle au bemachtigen. Der Augenblid fei gunftig, Die ftreitbare Dacht ber Banflacer ftebe im Belbe gegen bie Giteler. Die Samier gingen auf biefen Borfchlag ein und gewannen bie von Streitern eutblofte Stadt (494). Das Beer ber Banftgeer manbte fich an ben Thrannen von Bela, ben Sippofrates, um Bulfe gur Rudführung in ibre Stadt. Sippofrates eilte mit feinen Truppen berbei; Die Beloer und bie vertriebenen Bantlager rudten gemeinfam gegen Banfle. Aber ftatt Die Camier anzugreifen, bot Sippofrates ibnen ine Bebeim an, Die Stadt auch ferner gu bewohnen, weun fie feine Oberhobeit anerkennen und ihm alle bewegliche Sabe und . alle Eflaven, welche fie in ber Relbmart von Bantle, Die Balfte alles beweglichen Eigentbums und ber Stlaven, welche fie in ber Statt in Befit genommen batten, ausliefern wollten 1). Dippofrates von Bela mar ein machtiger Furft und feine Baffen maren gefürchtet. Die Camier nabmen ben Bertrag an, welchen er ibnen bot. Cobalt biefer Bertrag abgefchloffen mar, ließ Sippotrates bie Zauflager burch feine Truppen im Lager entwaffnen und fammtlich ale Sflaven vertaufen 2).



t) Serot. 7, 154. - 2) Serot. Vi, 23. 24. 7, 164. - 3) Ihu-

au ftarfen. Die Himeraeer hatten seit jenen Berhandlungen mit bem Phalaris bem Berjud bes Deriens, wessenäts den ihrer Erad fem Erge im Reich ju grünben, missingen seinen auch sie waren wie die Rhoginer unter die Herrschaft eines Tprannen, bes Terillos, des Schnes bes Krinippos, gesommen. Terillos war durch die Troberungen bes Theren, des Herrschaft eines Armandehens derrech wie Anagstaus in dem Bestig den Ressaus den der der der der Rernschaft der Rer

Sippofrates von Bela mar ingwijden mit werthvolleren Erwerbungen ale Bantle beschäftigt. Er batte feine Baffen gegen eine ftammverwandte Stabt, Die volfreichfte, bebeutenbite, machtinfte ber Infel, gegen Chrafus gewentet, beren Bebiet, beren Pflangftabte ibn von feinen Eroberungen auf ber norblichen Salfte ber Ditfufte trennten. Sprafus war burch ben lebhaften Berfehr mit feiner Mutterftabt, mit Korinth fo raich gemachfen, baf es bereits um bie Ditte bes fiebenten Sabrbunberte zwei Bflangftabte, Afrae auf bem Bebirge und Enna in ber Mitte ber Infel batte grunten fonnen (665); gwangig Jahre barauf (645) legte Sprafus Rasmenae in ber Rabe von Afrae an und im 3abre 599 eine vierte Rolonie auf ber Gubfufte oftwarts von Bela, Ramarina 2). Diefe inbeg murbe burch bie Sprafufier etwa um bas 3abr 500 felbft wieber gerftort, weil bie Ramaringeer in einem Rriege, melden Ebrafus au führen batte, von ibrer Mutterftabt abgefallen maren. Die Ginwohner murben vertrieben, aber bas Bebiet von Ramarina behielten bie Sprafufier in Befig. Ge war im Jahre 492, bag bas Beer ber Sprafufier und bie Ernppen bes Sippofrates etwa in ber Mitte bes Beges von bem gerftorten Ramarina nach Sprafus am "fteilselfigen Beloros" wie Binbar fagt (er ftromt bon Afrae jum Deere binab) auf einander trafen. Die Sprafufier erlitten eine große Nieberlage und verloren febr viele Befangene. Dippofrates rudte gegen Sprafus bor 3). Den gall ber nabevermantten Statt, eines fo wichtigen Plates fur ibren Sanbel ju binbern, bemubten fich bie Rorinther wie bie Rerfpracer.

<sup>1)</sup> Gerob. 7, 165. — 2) Thufthb. 6, 5. — 3) Diodor. fragm. lib. 10. excerpt. de virtutib. p. 558,

Es gelang ihnen, einen Bertrag swischen Sippefrates und Swrathe ju Stanbe ju bringen. Sippofrates gab bie Gefangemen für bie Abtretung des Gebietes von Ramurina gurüd und ließ diese Etabt sofort wieder ausstauen. Sobalb der Friede geschlössien warziff Spipofrates, manuscheft unt der Enreiterung seiner Swrzischer in der fichgatigt, die Sieller von Spida nerdwärte som Evochus an. Bei der Belagerung dieser Stadt sand er schon im nächten Jahre (1911) seinen Tod 1). Eine Regierung ben sieben Jahren halte genftagt, im zum mächtigten Friefen Sielliens, jum herren ber Riskaffte ber Insie au machen.

Sippofrates binterließ zwei Gobne, ben Gufleibes und Rleanbros. Aber ale bie Nachricht vom Tobe bes Sippofrates in Bela eintraf, hielt ber Abel ben Augenblid für gefommen, feine Regierung wieber aufzurichten. Er batte bie Beiten feiner Berricaft nicht vergeffen; es maren erft viergebn Jahre, bag er Tprannen geborcht. Die Armee, welche Sippotrates in unablaffigen Rampfen gebilbet und geubt, war abwefenb, fie ftanb im Lager bor Subla. Die Republit murbe bergeftellt. Aber bie Enticheibung lag im Beere. Ein Rachtomme jenes Telines, welcher einft bie bon ben Geschlechtern Bertriebenen nach Gela jurudaeführt, ber burch biefen feinen Uhnherrn bie Burbe bes Sierophanten ber Ctabt befaft "), Belon, bes Deinomenes Gobn, mar ber angefebenfte Rubrer bes Beeres. Er batte fich bei allen Unternehmungen bes Sippofrates, bei ben Belagerungen von Leontini, Daros, Rallivolis ausgezeichnet, er batte in ber Schlacht am Beloros bie Reiter geführt. Das Beer folgte ibm ale er fich fur bie Gobne bee Sippofrates erflarte und bie Truppen von Spbla nach Bela führte, um jene in bas Erbe ihres Baters einzufeben. Der Abel von Bela jog ibm entgegen, aber er murbe gefchlagen. Im Befit von Gela nabm Gelon bie Regierung felbit in bie Banb, ftatt fie ben Gobuen bes Sippofrates ju übergeben "). Er fühlte bie Straft in fich, bie Bege bes Sippofrates ju verfolgen, bie Stabte, welche Sippofrates unterworfen, in Abbangigfeit ju erhalten, bie welche auf ber Oftfufte noch fehlten binguguerobern, und bie Erwerbungen bes

<sup>1)</sup> Thutyb. 6, 5. Serob. VII, 154.155. Schol. Pind. Nem. 9, 40. — 2) To Gelon nach der Schlacht an ber himred der Demeter und der Kore weit Temele in Derratie und den Aleina erkauen faßt, da siehn Arbuer hitrom dies Priestremüte nach ihm besigis, muß sie auch Gelon besigen daben; Schol. Pind. Ojupo, 6, 95. Pyth. 2, 23. — 3) Serob. VII, 154. 155.

Sippotrates in eine große Monarchie ju vermanbeln, welche ben gangen Often Giciliens umfaffen follte. Gleich ju Anfang feiner Regierung murbe fein Rame allen Bellenen befannt; fein Biergefpann gewann im Jahre 488 ben Breis ju Olompia. Die Bilbner pon Meging maren bamale bie erften von Sellas (ob. G. 444.). Gelon beauftragte Glaufias von Aeging, fein eigenes Stanbbilb auf bem Wagen mit ben Roffen ju fertigen. Glaufias trieb bie Arbeit eifrig, bereits im Jahre 486 ftanb bas Bilbwert als Beibaefcbeut bes Gurften von Bela in ber Altis gu Olompia '). Das Gelingen feiner Entwurfe bing an Sprafus. Rur ber Befin pon Sprafus fonnte ibm eine aufammenbangente und ficbere Berrichaft über ben Often Giciliens gemabren. Der Rampf ber Barteien in Sprafus felbit gab ibm biefe Stadt in Die Sanb. Die Schlacht am Beloros batte bem in Sprafus regierenben Abel, ben Bamoren, einen barten Stoß gegeben. Es berrichten Bwiftigfeiten unter ben Befcblechtern felbft 1). Die bon bem Regimente ausgeschloffenen Burger und fleinen Bauern vereinigten fich mit ben Borigen ber Rittergüter, ben Rillifpriern (Bb. 3, G. 447.), und trieben ben Ubel burch einen Aufftanb aus ber Ctabt "). Der Abel fiebelte fich in Rasmenae, ber Pflangftabt von Sprafus, an und rief thoricht genug ben Belon um Bulfe an. Belon ericbien mit feinem Beere por Sprafus. Es bedurfte feines Rampfes gegen bas Bolf: mit Freuden erflarte fich baffelbe bereit unter bie Berrichaft eines Fürften gu treten, beffen Dacht ibm bie Befeitigung ber Abeleberrichaft ficherte (485). Dit richtigen Blide ertannte Belon, baf biefe Stadt burch ibre Broke, ibre Lage und ihren Safen gur Sauptftabt ber Infel beftimmt fei; er mar entfcbloffen, feinen Berricberfit bierber zu verlegen und traf fogleich bie notbigen Auftalten, fich ben Befit und bie Bebauptung berfelben in jeber Beife ju fichern. Der grofere Theil ber Bevolferung von Bela mar ibm geneigt und er fonnte mit Buverficht auf biefe Beloer gablen; fo verpflangte er über bie Salfte ber Ginwohner von Bela nach Sprafus. Den lleberreft von Bela lieft er feinem Bruber Sieron als Stattbalter gurud, bamit Bela boch noch eine Urt von Refibeng bliebe. Die Roloniften, welche Sip-



<sup>1)</sup> Pausan. 6, 9. Eben baraus, bag Gelon als Gelori in ber Inschrift begeichnet ift, folgt, bag das Biliwert bereits vor ber Einachme von Spratus aufgestellt wurde. 2) Aristotel. pol. V. 3, 1. V, 2, 6. — 3) herod. 7, 155. Dionys. Halic. 6, 62.

potrates nach bem Siege am Beforos von Belg nach Ramaring überfiebelt batte, verpflangte Belon fammtlich ebenfalls nach Gorgfus. Aber nicht bios borifche auch ionifche Bevollerungen führte Belon nach feiner neuen Sauptftabt. Mus ben bereits von Sippofrates unterworfenen dalfibifden Stabten, welchen Belon Ratane bingufügte, murben alle Burger, welche Bermogen befafen, nach Spratus überfiebelt. Die banbarbeitenbe, tagelobnernbe Menge, bas Proletariat, wollte Belon in Sprafus nicht vermehren; er bielt, wie Berobot bemerft, eine befitblofe Menge fur ben gefabrlichften Mitbewohner '), er wollte eine befibenbe Burgericaft ichaffen und emporbringen, welche burch feine Regierung in ihrem Banbel und Banbel gefchut und burch benfelben bereichert, eine ficbere Stute fur biefelbe mare. Rur eine Stadt auf ber Oftfufte war noch frei von ber Berrichaft bes Belon, bas borifche Megara in ber Rabe bon Subla, bie Bflangung ber Megarer auf bem 3ftbmos. Beion ichlof bie Stabt ein und notbigte fie ju capituliren (484). Auch von bier führte er alle Burger, welche Bermogen befagen, ben Abel von Degara mit eingeschloffen, nach Sprafus; bas Bolf bon Degara ließ er Daun fur Dann unter ber Bebingung ale Stlaven vertaufen, bag bie Raufer biefelben aus Sicifien ausführen mußten 2). Theognis von Degara beflagte in einer Glegie, bie er an bie Geretteten richtete, ben Rall ber Tochterftabt auf Sicilien, welche ibm felbit bem Bertriebenen por etwa fünf und breifig Jahren eine willtommene Buflucht gemabrt batte"). Das alte Spratus, bie fleine Infel Ortogia, fonnte bie Menge ber neuen Ginwohner nicht faffen, Die Stadt bebnte fich weit binüber auf bie Sauptinfel. Es wird Belon gemefen fein, welcher Orthaig burch einen Damm mit ber großen Infel verband, melder bie alte Stabt gur Citabelle und gu feinem Berricherfige madte, welcher ben neuen Stabttheil Adrabina anlegte ober wenigftene erweiterte und befeftigte '). Berobot fagt, "Belon verftartte Sprafus und Sprafus mar ibm Alles, Gprafus aber wuche mit fcnellen Schritten empor und blubte groß auf." Der Befit bon Sprafus, ber Stabte ber Ditfufte, gemabrte Belon bie Mittel eine große Rriegemarine ju fchaffen. Orthgia murbe fein Briegebafen, bier murben bie Arfenale, bie Werften und Schiffebaufer

<sup>1)</sup> Berob. 7, 156. — 2) Berob. a. a. D. — 3) Oben G. 66. Suidas Geopric. 4) gu Dierone Beit beftanden wenigftens gmei Stadtibeile Orthygia gegenüber am Meere; Blob. 11, 67.

3m Diten, an ber Rufte Angtoliens maren bie alten Pflangftabte ben Staaten bes inneren Lanbes erlegen, bier im Weften grundeten bie Griechenftabte unter ber gubrung ber Tyrannen von ber Rufte aus felbit machtige Stagten, beberrichten fie bas gefammte Binnenland ber Infel. Es maren eigenthumliche Bilbungen, welche unter ben Banben Therone und Belone erwachfen waren. Bene bereits ten Republifen unterworfenen Bogteien ber Gifeler, Die Laube ber Berivefen, welche ber Banfapfel gwiichen ben Optimaten und ben Burgern gewesen, beren Grengen bie Tyrannen fo weit ausgedebut hatten, tienten biefen nun als mefentliche Stutbunfte ibrer Regierungen. Reben ben Stadtgemeinben ber Griechen und gegen biefe bafirten bie Thrannen ibre Berricaft auf Provingen von Unterthanen, welche fie völlig nach Butbunten regierten. Die Ginfunfte biefer Provingen floffen in bie Raffe ber Eprannen und fetten fie in ben Stand, ftebenbe Truppen ju halten, ohne bie Stabte ju besteuern. Much bie Dannicaft ju biefen gemabrten bie ganber ber Berioefen; aus ben leicht tieciplinirten Gifelern refrutirten bie Iprannen ibre Golbner. Gie verfügten baburch neben ben Burgerfolbaten über eine bon ibnen burchaus abbangige und geborfame Urmee. Auf bie Brovingen und biefe Truppen geftutt, ließ fich ber Abel ber Sauptftabte, liefen fich bie Sauptitabte felbft icon im Baum balten, tonnten fich bie Eprannen Siciliens von jeber angitlichen Rudficht auf die Intereffen ber Menge entbinden. Die Bolitif, welche Beion ben Griechenftabten gegenüber verfolgte, wird immer bemerfenomerth bleiben. Trot feiner ungetheilten Berrichaft über bie

<sup>1)</sup> perodot VII, 156. 168.

Sifeler feines Bebietes, mar bie Ginbeit bes Staats boch auch in feiner Borftellnng ungertrennlich bon ber Ginbeit ber Stadtgemeinbe, Rachbem er befchloffen batte, bag Sprafus bie Sauptftabt fein folle, mußte biefe Stabt nicht allein an ber Grite ber übrigen fteben, fie mußte bie übrigen beberrichen. Bur Berftellung biefer Berrichaft murbe Sprafus in jeber Beife verftarft und bie übrigen Stabte entweber fo gefchmacht, baß fie feine Bebeutung mebr befagen ober vollftanbig vernichtet. Bare bie Rudficht auf Die Gicherheit feiner Fürftengewalt allein bei Belon maggebend gemefen, fo burfte bie Sauptftabt am wenigften in bem Dage bergrößert werben, ale es gefcab. Belon icheute bie barteften und graufamften Dagregeln nicht, Die Ginbeit in feinem Ginne burchaufeten. Dit brutaler Bewalt brach er bie tief gewurzelte Unbanglichfeit ber Griechen an bie Baterftabt, bie lofale Bemeinbe. Die Grundungen ber ficilifden, ber unteritalifden Statte maren bon verschiebenen ionischen, borischen und geolischen Orten bee Mutterlandes ausgegangen; aber biefe Difchungen batten ben Rreis bes Stammes nicht überschritten. Best batte Belon borifche und ionifche Bevölferungen in Sprafus aufammengeworfen und eine Bevollerung ber berrichenben Sauptstadt frei nach feinem Ginne geschaffen.

An ber Spige ber Kräfte, über welche Gelen von Spratau auf gebet, im Punne mit Theren von Akragas, burfte er auf weitere Unternehmungen tenten. Es war seine Klisfot, bie Phoemiler, welche seit ber Landung ber Griechen auf Scilsten im mer enger auf den Nertweiten beschränt werbern weren, ganz von der Insel zu vertreiben. Er saudte nach Sparta und sorberte die Spartaner auf, mit ihm geneinsinn ven Zeb bes Doreiten zu rächen! Bustenen Gelen mit solchen Maneu unging, wenteten sich die beiten Dyramen ber Nerkflifte um Histogus Aufthagen. Zehren von Mkragade vertrieb in Apper 182 den Terisles, den Tyramen von Jimera, den Schwiegerisch des Anazisasvon Reigen, aus dieser Stadt umd vereinigte Hinrea mit seinen Neiche?) Antes Terislos zu den Karthagern fünfeter, erstärte sich Mangisas den Karthagerm bereit, ihnen seine Kinder zu Könnte treuer Dumeschenschlichst zu stellen?). In der Kurcky

<sup>1)</sup> herob. 7, 168. — 2) herob. 7, 165. Bockh explic. Pindar. p. 117. — 3) herobot a.a. D.

Dunder Gefchichte bes Alterthums. IV. 2. Aufl.

ben Griechen unterthan werben ju muffen, batte fich Egefta, eine Stadt ber Gifeler weftwarte von himera, in ben Gout ber Rarthager begeben, und Celinus, bie außerfte griechische Stadt an ber Gutfufte (es war eine Bflangftabt bes Sublaeifchen Megara) war in gleicher Beforgnig bor Theron mit ben Rarthagern in Berbinbung getreten '). Gelinus war eine Stabt von bochftens amangigtaufeut Ginwobnern '). Hur zwei Tagefahrten von Rarthago entfernt und bem bebeutenbften phoenitifden Safen auf ber Beftfufte, Dothe') am nachften benachbart, ftanb fie in lebbaftem Berfebr mit ben Phoenifern. Die Ruinen ber Temvel von Gelinus zeigen in ben Ueberreften ber Reliefs - fie ftellen ben Berafies und bie Rerfopen, ben Berfeus und bie Athene im Rampfe mit ber Debufa und eine Amazonenichlacht bar - in ber Dide und Unformlichfeit ber Geftalten, in bem übermäßigen Bervortreten ber Dusfeln, einen beftimmten Ginfluß phoenififder Runft, welche fich ibrer Geite nach affbrifden Duftern gebilbet batte.

Geit ber Grundung bon Abrene, feitbem bie Camier und Bhotaeer ibre Sabrten nach Tarteffos begonnen batten, faben fich bie Phoenifer nicht blog auf Sicilien, fonbern auch in Libben und im Beften bes Mittelmeeres von ber Konfurreng ber Griechen bebrauat. Bergebene batten bie Rartbager verfucht, bie Grundung Maffalia's ju binbern. Gine fede Rieberlaffung auswanbernber Unibier und Rhobier im Weften Giciliens, in ber Rabe bon Gelinus mitten unter phoenififchen Orten, hatten biefe freilich im 3abre 580 mit Bulfe ber Gifeler vereitelt, aber bie Jufel Lipara war boch in ben Befit biefer Griechen gefommen '). Danach batten fich bie Photaeer auf Korfita feftgefest (565) und bie Storengeer Barta gegrundet. Gur Sartbago, Die bebeutenbite phoenififche Stadt im Beften, wurde bie Bflicht ber Borforge und bes Schutes für ben phoenitischen Sanbel, Die phoenitischen Anlagen um fo gebieteuber, ale bie Rriege in Sprien, Die Unterwerfung ber Mutterftabte burch Rebutabuegar, banach burch Rpros, beren Arafte mefentlich fcmachten, ale bie Berricher von Berfien bie Marine von Sidon und Tyros jum Zwede ihrer Eroberungen

<sup>1)</sup> Diodor II, 21 figde. — 2) Bei der Kinnabme derfelben durch die Arthager im Jahre 409 betrug deren jahl etwa 25000: Joiodor XII, 57.58. — 3) Diodor XIV, 51—53. — 4) Diodor 5, 9. Paufan X, 11, 3.

auszubeuten anfingen. Um Die Mitte bes fechften Jahrhunderts mar Rarthago bereite entschloffen, fich ben Griechen mit allem Rachbrud entgegenauftellen, und bie phoenififchen Safenorte im Beften traten gern unter ben Schut und bamit unter bie Leitung ber machtigen Karthager. Nach langen Rampfen gelang es ibnen, Die Altare ber Bhilaener an ber großen Gprte jur Greuge amifchen ihrem Gebiete und bem ber Bartgeer ju machen. Um ben Grieden guvor ju tommen, nahmen fie um bie Beit, ba Rroefos bem Roros erlag, Die Infel Garbinien in Befit. Dit ben Torrbenern vereinigt zwangen fie bie Bhofaeer, Korfifa wieber zu raumen. Dit ibren alten Berbunbeten, ben Gifelern von Gaefta, gerftorten fie bie Grundung bes Dorieus im Gebiete bes Erbr; aber bennoch ging Minoa (Rue Melfarth) auf ber Gubfufte an bie Wefabrten bes Doriens verloren. Seitbem hatten nun Belon und Theron machtige Staaten auf Sieilien gegrundet und es mar offenbar, bag große Anftrengungen notbig maren, wenn Banormos und Goloeis. wenn ber Erhy und Mothe behauptet werben follten. Die Belegenheit, Die lebermacht ber griechischen Fürften von Afragas und Sprafus jurudjumerfen ober ju brechen, fonnte nicht gunftiger fein, ba man bon Griechen felbft aufgeforbert murbe, ba man Bunbesgenoffen im Lager bes Reinbes batte.

Es waren unerwartete Gefabren, welche gegen bie griechischen Stabte beraufzogen. Richt von ben alten Bewohnern Sicilieus, nicht pon ben Stammen Staliens, nicht pon bem Reiche eines großen Despoten; von einer Sanbelefigt an ber Rufte Afrifa's murbe bie Unabbangigfeit, bie Nationalität, ber Beftant ber Briedenitabte Giciliens ernfthaft in Frage geftellt. Es ichien ale ob Die Geschichte Joniene fich im Beften wiederholen follte. Aber bie Griechen Gieiliens maren auf biefen Ungriff beffer porbereitet ale bie Jonier. Bas bie Republiten fo wenig bier wie bort erreicht batten, eine Bereinigung ber nationalen Arafte - bie Ibrannie batte fie gefchaffen. Babrent bie Berfer in ben ionifchen Stabten Torannen im antinationalen Ginne an bie Gpipe gebracht. ftand bie machtige Thranuis bee Belon und Theron an ber Spite ber nationalen Intereffen. Die Erfolge Diefer Berricher beichlennigten wol ben Musbruch ber Grifis, aber fie riefen biefe nicht bervor; bie lage ber Dinge batte biefe fruber ober fpater immer berbeigeführt.

In Unteritalien hatten fich bie Griechen etwa breißig 3abre

por biefer Beit felbit einen ichweren Berluft beigebracht. Babrenb bie Ebrannen Siciliens bie griechischen Stabte vereinigten, hatten bie italifden Griechen ben nationalen Mittelpunft, welchen ihnen bie Regierung einer freien Gemeinde bereits ein Jahrhundert fruber gefchaffen . gerftort. Musmanbernbe Achaeer batten im Jabre 720 bie Stadt Chbaris an ber Munbung bes Arathie gegrundet. Geit bem Beginn bes fechften Sabrbunberte batten bie Spbariten ihr Stadtgebiet ju einem Stagt erweitert, maren fie jur Bormacht am Golfe von Tarent emporgemachfen. Die Bortbeile, welche bie Bunft ber Lage ibnen bot, batten bie Gybariten thatig ju benuten verftanben. Die üppigen Rieberungen um bie Munbungen bes Rrathis brachten reiche Ernten, Die Bugel trugen Wein und Del in Rulle, Die Boben bes Gebirges, welches bie Chenen bee Etran. bes einschließt, ernahrten auf ihren Triften gablreiche Beerben von Schafen und Rinbern, und bie Balber gemabrten machtige Stamme jum Schiffbau '). Den Ueberfluß ibrer Brobufte, ibren Bein, ibre Bolle, tauften bie Milefier, welche in febr lebbaftem Berfebr mit Gpbaris ftauben. Die Sauptfabritation Milete beftanb in Bollengeweben 1); Die Rhebe von Spharis murbe nicht leer von milefischen Rauffahrern. Die Stamme ber Denotrer murben bon ben Sphariten im weiten Umfreis um ibre Mauern unterworfen, fie brangen über bas Bebirge bis jur Rufte bes torthe nifchen Meeres bor und grundeten bier bie Pflangftabte Laos und Sfibros "). Um tarentinifchen Bufen felbit wird Detabon (Detapont) ale eine Grundung bon Cybaris bezeichnet '). Bier Stamme ber Denotrer waren ben Sphariten unterthan, funf und gmansig Stabte follen ibuen geborcht baben b). Es mar eine mehr als gewöhnliche Energie erforberlich, Die Berrichaft über ein fo weites Bebiet nicht blos ju erwerben, fonbern auch ju behaupten, und ein Befchid ber Organisation, welches ben Stabten ber Griechen nicht befonbere eigen mar. Die Befete bee Baleufos icheinen mefentlich beigetragen gu baben, ber Stadt Gubaris eine regelmäßige und confequente Regierung ju erhalten "). Der Reichthum bes Lantes lodte immer neue Unfiehler, und bie Cubariten geftatteten

<sup>1)</sup> Thutyb. 6, 90. 7, 25. — 2) Athenacos p. 519. Serob. 6, 21. — 3) Serob. a. a. D. — 4) Strabon p. 251, 266. Sepm. Ch. v. 326. Signs Ch. v. 356. St. Mad Beithonia fold rine Ginibung ber Obartien jeft Etrabon p. 263. Sepm. Ch. v. 244. — 5) Strabon p. 263. — 6) Sepm. Ch. v. 344.

freie Rieberlaffung 1). Um bie Ditte bes fechften 3abrbunberts batte bie Stadt einen Umfang bon funfgig Stabien (uber eine Deile) gewonnen und gabite bunberttaufent Ginwohner ?). Bei feftlichen Aufzugen parabirten mehr ale 5000 Ritter ju Pferbe; Atben befaß jur Beit feiner bochften Blutbe nicht mebr ale 1200, Go mar Chbarie bie großte und polfreichfte aller bellenischen Stabte geworben. Aber eben bies uppige Bebeiben marf bie alten ftrengen und engen Gefete bes Baleutos über ben Saufen; bie Subariten wurden prachtliebend und übermutbig, bequem und ubpig. Die vornehme Jugend foll fich in Burpur gefleibet und golbenen Schmud in ben Saarflechten getragen baben, bie Beguterten trugen ausichließlich milefifche Bewebe, jene Ritterichaft legte an ben Refttagen Brachtgemante von Saffraufarbe fiber ben Bangern an. Allerlei Erfindungen bes Lurus, Die Berbefferung ber warmen Baber, bie Ginführung ber Dampfbaber, bas Salten von Bunbden jum Spielwerte, bie funftliche Dreffur von Bferben gur Unterhaltung ichreiben bie Griechen ben Cubariten gu. Richt blos bas leben ber Reichen murbe ein ununterbrochenes Baftmabl, eine unaufborliche Schmanferei: auch bas Bolf empfing feinen Antheil an Benuffen biefer Urt. Die Leiturgie ber Bolfespeifung foll bie Leiftung gewefen fein, welche bas Bemeinwefen vorzugeweife von ben Reichen verlaugte, und bie, welche bie befte Speifung ausgerichtet, follen bon ber Gemeinbe mit golbenen Rrangen geebrt worben fein 3). 218 Smindbribes von Cubaris im 3abre 567 auf einem eigenen Runfgigruberer, ben feine Staven ruberten, bon Sifdern und Bogelftellern begleitet in Gifpon erfcbien, um bie Tochter bee Rleiftbenes ju merben, verbuntelte fein Brunt ebenfo ben Sof bee Torannen ale fein Sochmuth bie Mitbemerber berlette '). Die Regierung von Subaris geborte nach ben Gefeten bes Zaleufos bem aus ben Bochftgefcatten bervorgebenben Rathe ber Taufenb. Diefe Bochftbeguterten beftanben meift aus ben 21bfommen ber erften Unfiebler, welche ben Boben getheilt und fich bie beften Stude jugeeignet ober nachmale erworben, welche im Stanbe maren, burch ihre Staven weite Lanbftreden ju bebauen und Beerben auf ben entfernten Triften ju halten, mabrent bie Mermeren bei tem Befit eines fleinen Grunbftude in ber Dabe

<sup>1)</sup> Diodor 12, 9. - 2) Strabon p. 263. Scymn. Ch. v. 341. - 3) Atbenacos p. 519-522. - 4) Dben E. 48.

In einer ausnehment gefunden aber meniger ergiebigen Ruftengegent gelegen, erreichte groton meber an Umfang bee Bebiets noch an Einwohnergabl bie Bebeutung von Sbbarie. Das Bebiet von Kroton war auf bas Ufer bes Golfes von Tarent beichrantt, aber es erftredte fich bier boch von ber Dunbung bes Splige im Rorben bie jur Munbung bee Cagras im Guben "). Die einfacheren Berbaltniffe liegen bie Befete bes Balcufos bier in Graft bleiben; fcmere Rampfe mit ben fublichen Rachbarn, ben Pofrern bielten bie Arotongeer in Aricasiibung 3) und mabrent bie Enbariten bie Runfte bes Bobliebens ausbilbeten, legten fich bie Beguterten ju Kroton auf bie eifrige Pflege und Uebung ber Athletif. Dem erften Arotongeer, welcher une ale Gieger ju Diompia genannt ift, bem Glaufias (er fiegte 588 im Ctabion '), folgte balb eine große Amabl anberer. Ginmal traf es fich. bak alle. welche ben Breis in ben fieben athletischen Rampfen ju Olympia errangen, im einfachen und im Doppellauf, im Dolichos, im Bentathlon, im Ringen, im Sauftfampf und im Banfration Arotonaeer maren b). Der berühmtefte ber Athleten von Kroton mar Dilon. bes Diotimos Cobn. Etwa feit bem 3abre 540 fiegte biefer gnerft im Bettringen ber Anaben, bann noch feche Dal bintereinander im Ringen ber Manner ju Olompia \*); ber einzige Gegner, welcher burch feine Bewandtheit ben Gieg bee Dilon gu vereiteln wußte, war fein Landomann Timafitheos. Milen errang mehr Rrange, ale irgent ein Athlet außer ihm. Außer ben Delfrangen, welche ibm ju Olompia ju Theil wurden, gewann er bei



<sup>1)</sup> Diobor 12, 9. Serot. V, 44. 47. — 2) Thutut. 7, 35. — 3) Strabon p. 263. — 4) Paulan. 3, 7, 3. — 5) Strabon a. a. D. — 6) Die athletifchen Siege bes Miton fallen nach Diobor (12, 9.) vor ber Schlacht am Tratis b. b. vor hm Jahr 510.

ben Bothien fechemal, ju Remeg neunmal und auf bem 3ftbmos gebumal ben Giea '). Es mar unlangft Gitte geworben, baf bie Sieger ju Olompig ibre Statuen in Die Altie weibten: Milon ließ fein Stanbbild von feinem Lanbemann Dameas anfertigen und trug es felbft auf ber Schulter an feinen Blat in bie Mitie. Die Infdrift bee Gimonibes fagte: "Des fconen Diion ift bies icone Bilb, welcher fiebenmal ju Bifa fiegte, obne in bas Unie ju finten " 2). Dan ergablte munberbare Dinge von ber Rraft bes Milon. Ginen vier Jabre alten Stier follte er auf ber Schulter burch bas Stabion ju Olympia getragen baben. Benn er einen Apfel in bie Sauft folog, vermochte niemant ibm benfelben zu entreißen und boch gerbrudte Dilon ben Apfel babei nicht; fein Stoft fonnte ibn von bem Disfos beruntermerfen, auf welchen er fich geftellt, auch wenn tiefer mit Del bestrichen mar "). Anbere miffen bann auch ju berichten, wieviel Milon gegeffen und getrunten, um gu folchen Rraften gu tommen. Es ift von zwangig Bfunt Bleifch und gwangig Bfund Brot nebit brei Dag Bein taglich bie Rebe. Unbere Arotongeer erlangten burch ibre Schnelligfeit und Sprungfraft großen Rubm. 3fcbomachos fiegte bei ben Olompien in ben Jahren 508 und 504, Tififrates in ben Jahren 496 und 492; Afthios fogar breimal hintereinander 488, 484 und 480 im Wettlauf. "Ber trug, fragt Gimonibes in einem Bebichte auf ben Afthlos, von ben Dannern biefer Beit gum Dant für feine Giege fo viele 3meige von Mbrten und fo viele Rrange bon Rofen im Bettfampfe ber Rachbarn bavon?" 1) Phapilos von Kroton fiegte in bemfelben Zeitraum zweimal in ben Botbien im Bettlauf und einmal im Bentathion. Er foll einen Raum bon füuf und funfzig griechischen Gugen (52 preug. Rug) überfprungen haben und ichleuberte ben Dietos fünf und neunzig Guf weit "). Raum minberen Ruhm ale bie Athleten

<sup>1)</sup> Deber 12, 9. Kraufe Dempis 2. 327, 24. Kritlaus fürtran eige bet Myllom in Migner Dempis 2. 327 au. Kritlaus fürtran eige bet Myllom in Migner Dempis 2. 323 am. 6 werdt bie bet crite als Mann gereien fein, d. Myllom einem im Mingen als Anake geffent ist much in den Jahren spieligen 514 und blie eige freige fein mit der Stellen eine Myllom der Stellen der Stellen in der Stellen mit der bei Bederte der Kreiten in der der Stellen mit, d. d. beite Midderte der Kreiten den Afterien in der den geweichen, ist den der fellen mit der Stellen der Leiten der Leiten der Stellen der Stellen der Leiten der Leiten der Stellen der Stellen der Leiten der Leiten der Stellen der Stelle

hatten die Artzte von Arten. Als Demoldes, der fühgeitig Auf berch glidtlich Heilungen erworken, aber von seinem Bater Auflihen hart behandelt, sein Baterland verlassen wer ber Beisistratien, dem Beistrates von Samos, endlich dem Herricher von Assen, dem König Darries als Leibarzt gedent hatte, unerwartet in die Heinard zuräckfehrte (gegen 510), verlobte ihm Wilson, der nicht lies als Alflete sondern auch als Arthherr umb Edatasmann ein bervervassendes Anschein in Kreten besich, seine Techter 'd.

Bie in Lofri und Gubaris fubrte auch in Aroton ein Rath bon taufenb Mannern, ber aus ben Bablen ber größeren Grund. befiter bervorging, bie Regierung. Die athletischen Uebungen und Birtuofitaten, benen bie Optimaten nachtrachteten, waren nicht geeignet, ben ariftofratifchen Charafter biefer Berfaffung ju minbern, ber überbieg burch bie Ueberfieblung bes Philosophen Bothagorge bon Samos nach Eroton, welche im Jahre 532 erfolgte, und ben Ginfluß, welche beffen Doftrinen auf bie angesebenften Manner bes Staats und eine auserlefene Jugenb gewannen, nicht unwelentlich gefteigert murbe. Unter ben Burgern und Bauern feblte es nicht an Ungufriedenbeit über bie Berrichaft ber Reiden, unter ber bevorrechteten Rlaffe nicht an folden, welchen bie Stellung eines Tprannen begebrenswerth ericbien. Giner bon ben Optimaten Rrotons, ber nicht allein ein bebeutenbes Bermogen, fonbern auch athletischen Rubm befaß - auch er geborte zu ben Olumpiaffegern Arotous - und fur ben iconften Sellenen galt. Philippes, bes Butafibes Cobn, warb um bie Tochter bes Tprannen von Spbaris, bes Telps. Telps fagte ibm biefelbe gu. Der Abel von Aroton mar nicht gemeint, Die Berichmagerung eines Stanbesgenoffen mit einem Tprannen, mit bem Tprannen bes machtigen Rachbarftaates ju bulben; Philippos murbe verbannt 1). Der Schut, welchen Aroton ben funfhundert verbannten Gbelleuten von Cubaris gemabrte, war bem Telus wibermartig genug: ibr Aufenthalt in folder Nabe, welche Berbindungen und Umtriebe in Cybaris geftattete, mar außerbem gefahrlich; bie Berbannung bee Bbilippos mar eine offene Beleidigung. Telpe forberte bie

<sup>1)</sup> Seros. III, 136. 137. Eimacos bei Atbenacos p. 552. Bb. 2, St. 589. Db. C. 528. - 2) Serob. 5, 47. Diefer Bepang muß einige Zeit ver dem Ausbruch bes Krieges zwischen Roren und Scharfe liegen, da Seros bet den Bolitypos erft nach Storen geben und ibn dann fich bem Defeus ans schliegen fab.

Auslieferung ber Berbannten und brobte im Stalle ber Beigerung mit Rrieg. Die Muelieferung ber Stanbesgenoffen an ben Thrannen mare eine Schmach fur bie Ariftofraten von Rroton gemefen und eine Reigheit ; bennoch ichwantten bie Rrotongeer unter bem Drude ber Beforgnif bor ber überlegenen Dacht von Subaris. Da mar es Buthagoras, welcher nuerschutterlich in feinen ariftofratifden Tenbengen und feiner Gittenlehre tren, Die unverbruchliches Borthalten verlangte, ber Meinung ben Gieg verschaffte, bie Muslieferung abgufchlagen '). Telps beabfichtigte bie Rrotongeer burch bie lebergabl feines Beeres ju erbruden. Er bot nicht blos bie maffenfabige Mannichaft pon Spharis, fonbern auch bie gefammte Streitfraft bes Bebiets, ber Unterthanen ber Stabt auf. Das Beer, mit welchem er im Jahre 510 ins Gelb rudte, foll breibunberttaufent Menfchen gezählt baben \*). Aber ber Rern, welcher biefer Maffe allein Salt und Reftigfeit gemabren tonnte, bie Sphariten felbit, maren ichlaff und verweichlicht und viele von ibnen werben bie Baffen febr ungern für ben Tbrannen getragen baben. Die Rrotongeer batten bie Uebung und bie Bewohnheit ' bes Arieges porque und ben Milon an ber Spitte ibrer Truppen. Gie waren wenig im Rachtheil, wenn fie bem Telps auch taum . ben britten Theil ber Babl feines Beeres entgegenftellen fonnten. Dagu gewannen fie noch unerwartet eine wichtige Bulfe. Gerabe ale ber Rrieg jum Musbruch tam, fteuerte Dorieus von Sparta mit iener Rotte, mit welcher er bas Gebiet bes Erpr ju erobern gebachte, bei Rroton vorüber. Gie baten um feine Unterftubung und er gemabrte fie. Go eröffneten bie Arotongeer, angeblich bunberttaufent Dlann ftart "), ben Rrieg; fie gingen bem Telbe über ibre Grenze, über ben Splias entgegen. Un ben Ufern bes Traeis (Trionto) trafen bie Beere auf einander. Die Opferzeichen im Lager ber Sbbariten maren fo ungunftig, baf ber Bropbet bee Telbe, ein Gleer Rallias, ber bem Befcblechte ber 3amiben, bie am Altare ju Dinnpia feit Altere weiffagten, angeborte, von Schreden ergriffen ju ben Krotongeern entwich. Benn fich auch ber Tbrann nicht um bie Reichen befümmerte, bie Rlucht ibres

<sup>1)</sup> Diobor 12, 9. — 2) Diobor a. a. D. Straben p. 263. Die Beffinnung ber gleif folgt aus Tieber (11, 90 und 12 10), melder bie Zerifferung von Archein 28 Jahr vor bid Archeints der Gehrfate 4.63 vor fehrigus fruße (14. — 3) An bem Sagraf follen fegar 120000 Artelenaert gefämpft baben; (3ufft a. 9.3.); ober Edzigörosega vör ein Zörgen.

Bropbeten wird bie Subariten in bemfelben Dafe entmutbigt baben, ale beffen Unfunft im Lager ber Begner, ale bie Runbe, bag bie Opfer ben Spbariten ein furchtbares Unbeil verfündeten, Die Buberficht ber Arotongeer fteigerte. Milon ging ben Geinen poran in bie Schlacht, bas Lowenfell um bie Schultern und bie Reule wie Berafles in ber Sant, wie berichtet wirb. Er mar es, ber ben feinblichen Flügel, welcher ibm gegenüber ftanb, jum Beiden brachte und bamit bie Echlacht entschieb. Die Rrotongeer verfolgten bie Beichenben eifrig; ohne Befangene zu machen, murbe alles niebergeftofen und ein großes Blutbab angerichtet '). Die Biberftanbefraft bon Spbaris wurde nicht erhöht, ale nun auch bie Bewohner ber Stabt über ben geschlagenen Thrannen und beffen Unbanger berfielen und biefe in großer Babi felbft an ben Mitaren - niebermetelten \*). Die Krotongeer folgten ben Glüchtigen unb ichloffen Subaris ein. Am fiebzigften Tage nach ber Schlacht am Traeis fiel Shbaris 3). Wer von ben Spbariten gu entfommen vermochte, rettete fich binuber an bas obere Deer, in bie Tochterftabte bon Chbaris, nach Laos und Cfibros '). Cubaris murbe von ben Arotonaeern vollstänbig ausgeraubt und bis auf ben Grund gerftort; und bamit bie Ctabt niemale wieber aufgebaut werben fonne, leiteten bie Rrotonaeer bie Fluthen bee Rrathis, an welchem Epbaris lag, über bie Trummer, inbem fie bas alte Bett bee Stromes oberbalb ber Statt abbammten unt baburch troden legten. Bum Unbenfen feiner Theilnabme am Giege und an ber Eroberung ber Stadt weihte Dorieus ber Athene an bem Ufer bes gratbie einen beiligen Begirf und richtete ber Bottin in bemfelben einen Tempel auf. Dem Gleer Rallias bewilligten bie Krotonaeer jum Dante fur feinen Uebertritt ein auserlefenes Stud ber Bemarfung von Spbaris ale Befit für ibn felbit und feine Nachfommen b).

Die Macht von Spharis war unwiereruflich gebrochen. Die Runde, bag bie größte beltenische Stadt gesalten um bernichtet feit, machte einen großen um ichmerglichen Cindruct auf die Grieden. Am tiessten empland Mitte ben Untergang er nabe befreunderten und eng verbundenen Stadt, ben Bertust einer se lebgten handelberchindung, eines so guten Marttes für Gutauf

a) Dieber 12, 9, 10, herob. 5, 44 figbt. - 2) Heraelid. Pont.

p. Athenaeum p. 521. - 3) Strabon p. 263. - 4) herobet 6, 21.

Etrabon p. 253. - 5) Diebor, Etrabon und herobot a. D.

und Abfas. Bum Beiden ihrer Trauer fcor bie gefammte mannliche Bevolferung Milete, bie Anaben nicht anegenommen, bas Sagr. Die Bernichtung von Subaris mar in ber That ein grofer Berluft für bie Bellenen, für bie italifden Griechen, ber um fo fcwerer ine Bewicht fiel, ale Aroton fich unfabig erwies, an bie Stelle bon Shbaris ju treten und bie Berrichaft über bie italifden Stamme gufrecht ju balten. Der Gieg über Gubaris führte in Rroton felbit ichmere innere Rampfe berbei, aus welchen bie Statt fich niemale mieter ju ber alten Rraft ju erheben vermochte. Dine 3meifel glaubte bas Bolf von Kroton, bie Bauern und bie Burger, bas 3brige jum Giege am Traeis, jur Ginnabme von Cobaris getban ju baben; fie meinten, baf bie Grnichte folder Erfolge auch ibnen ju Bute tommen mußten. Gin reichbeguterter und angesehener Dann, Aplon, ftellte fich an bie Gpipe bee Bolfe und verlangte eine Reform ber Berfaffung in bemofratifchem Ginne. Un bie Stelle bee Ratbes ber Taufent follte ein neuer Rath treten, ber aus ber Babl bes gefamniten Bolfes berborginge; bie Beamten follten verantwortlich fein und bem Bolfe nach Ablauf ibrer Amtereit Rechenschaft legen; Die Gemarfung von Subaris follte unter bas Bolf von Kroton vertheilt merben. 218 ber Rath ber Taufent bie Forberung, bie Bemarfung gu vertheis len jurudwies, erbob fich ein beftiger Aufftant. Bothagoras und feine Unbanger galten fur bie Geele bes Biberftaubes, und Rolon foll eine perfonliche Berletung an bem Phthagoras ju rachen beabfichtigt haben '). Go richtete fich bie Buth bee Bolfes vorangemeife gegen bie Bothagorgeer, welche bie Stellung einer febr einflufreichen politischen Betaerie gewonnen batten und in ber That ben Staat nach ihren Grunbfagen lenften. Gine Mugahl ber in Milone Saufe um ben Butbagorge verfammelten Greunde fant . ben Tob; bie eifrigften Ariftofraten wurben gezwungen, aus ber Stadt ju flieben 2). Bir fint ohne Radrichten, ob es bem Anlon gelang, Die Bolleberrichaft in Aroton ju gefetlichem Beftant gu bringen. Geine Erfolge batten feinen Ralle eine febr lange Dauer. ba wir banach bie Optimaten wieberum im Befit ber Regierung und bie Danuer ber Bolfspartei verbaunt finben. Rleinias fammelte biefe Berbannten, bewaffnete bie Effaven und wußte fich

Diod. fragm. lib. 10. — 2) Diod. tragm. lib. 10. Diegen. Paert.
 39. Jamblich. vita Pythag. c. 255—259. Porphyr. vita Pythag. c. 54-57.

an ber Spige biefer Macht ber Thrannis in Kroton ju bemächtigen. Die Delimaten wurden gescher ober aus ber Stadt vertreben (um 49). Die Kräfte, welche so beftige innere Ettirme ben Krotonaeren übrig sließen, sollen bann burch bas Wehlleben unselden and ber Bestignen von Spoaris in Kroton einfig, boschends aufgegehrt worden sein 19. Gewiß ist, daß die Griechen Untertallens, Begein nicht minder als Zarent, den Jall von Sparis und die Schwäde Krotons in der berächterten Tellung, ishweren Angriffen ber italischen Stämme bath zu empfinden batten 19.

Der Mann, welcher weientlich jum Ausbruche bes Rrieges gwifchen Chbaris und Kroton beigetragen batte, in welchem bie Demofraten Rrotone ihren fclimmften Gegner faben, Butbagoras, war um bas 3abr 580 auf Camos geboren 1). Gein Bater, Dnefarchos, wird ein reicher Raufmann genannt b). Ein jungerer Reitgenoffe bes Thales, Pheretybes von ber Jufel Spros (620 -560 °), foll ben Phthagoras in bie bobere Beisbeit eingeführt ba-Pherefydes mar theologischer Philosoph. Er versuchte bie Theogonie ber boeotischen Dichter ju verbeffern, indem er bie meltbilbenben Botengen rationeller und phhiitalifder faßte. Die Schrift, in welcher Pherefybes fein Guftem auseinanberfette, "bie fieben Bemacher (Beptampchoe)," eines ber alteften Bucher ber Briechen in ungebundener Rebe, fehrte, "baß Beus (ber obere himmel) und Rronos (ber untere Simmel) und Chthonia (bie Erbe) von Emigfeit feien; bie Chthonia aber beife Be, feit Beus ihr bie Ehre gegeben" "). Rronos brachte aus feinem Camen bie Luft, ben Binb. bas Reuer und bas Baffer berbor, und Beus "bilbete ein großes Gemand und mehte barauf bie Erbe und ben Dfeanos ein und

<sup>1)</sup> Dianys, Halicarn, fregen, 19, 4. Dil Zeithefrimmung foigh bresus, by Diannies on Richinias mehr om Mangiache om Heigen field. — 2, 2 m aco & bri Althonaeth, 222. — 3) Diadon, Sic. 11, 22. erc de, 7, 27. — 4. Gugleise (Homen), 19ft er a. De bre Veithagand in has Jack 4971, no. diaigen mutte er adhigi, nod andrem neun und neungig edre funderi und einigen mutte er adhigi, nod andrem neun und neungig edre funderi und zugen 2, 2 m 2,

fpannte bas Bewand über bie geflügelte Giche (bas Erbgerüfte 1)." Debr ale biefe mpftifche Boefie batte Botbagoras obne 3meifel ben Spftemen ber Forfcher von Milet, welche bie Theogonie langft binter fich gelaffen - es war um bie Mitte bes fechften 3abrbunberte, baf Angrimantros fein Buch über bie Natur fcbrieb (ob. G. 122.), - ibren matbematifchen und aftronomifden Refultaten und feinem Aufenthalte in Megopten, wo er langere Beit verweilte, ju bauten. Blutarch weiß fogar ben Lebrer ju nennen, melder ben Botbagoras zu Beliopolis in bie Beisbeit ber geapptiichen Brieftericaft einweibte, ben Onupbis "). Richt blos mit befferen aftronomifden Renntniffen, mit wefentlich neuen Unfchauungen bereichert, febrte Buthagoras aus Negopten gurud. Berafleitos von Ephefos giebt ibm bas Bengniß, "baß er von allen Menfchen bas Bernen von vielen Dingen am meiften genbt babe" 1). Das Gbftem, welches fich ibm aus biefen Forfcbungen ergab, welches er, wie Berafleitos fagt, "aus ben Schriften auswählte," war nicht blos theoretifcher Urt, es führte ju einer neuen Pragis bes Lebens. Mle Butbagorae nach Samoe gurudfebrte, fant er fein Baterland unter ben Sanben bee Bolbfrates. Das Regiment eines Thrannen ftimmte wenig mit bem 3beal bee Staate, welches er fich gebilbet, und gemabrte feinerlei Ausficht, baffelbe gu verwirklichen. Etwa funfgig Jahre alt, im Jahre 532 fiebelte Phthagoras von Camos nach Aroton über ').

Den Ausgangsbrunt seines Spitems bat Husgagons mit bem Thofes wie Nachimanbers gemein, oder er entvieldet ihn viel bestimmter und hat ihn viel schäfer seit als seine beiden milestischen Borgänger. Es ist die Machemalit und Afrenomie. Der Ruhm, die Artispurcif und Geometrie ber Grießen seit gebruschen der Wicken seine die vor-leutlich gestehen zu haben, wird dem Phythagoras nich bestimtigen Allimaches dem Krene für, daße er die Krobseme ber Geometrie

<sup>1)</sup> Breiler in ber ballifchen Ennenter, "Bererhoben". Die febr von ber einemanderum mit bem Bertreiber wie nur wegen ber fieben Gemäßer zu gefreiten. — 2) Benn auch bie übtigen erzien Reifen bei Bibbagense jur bilden Aussignistung gebern, ber ich behalt Bertreit, ber griffen Bem Bibbagense jurd Zegwitze brinab, gewijfe unswellichte Teigenstiffe Erien des Behabgense liefen anne ken gleganiffen, welfel bie in der Geglin der beitern Jahrebaretie für mann ken gleganiffen, welfel bie in der Geglin der beitern Jahrebaretie für der Bertreite gestellt gestellt der Bertreite gestellt geste

und beren gofung theils erfunden, theils von ben Meabytern querit ju ben Bellenen gebracht babe. Unbere berichten, bag er bie Lebre bom gleichseitigen und ungleichseitigen Dreied aufgestellt und "bie Lange ber fieben Breife" berechnet babe '). Mis er gefunden batte, daß im rechtwinfligen Dreied "bie Oppotenufe ebenfoviel vermöge ale bie Matheten," foll er ben Dufen ein Rind geobfert, nach anberen ben Göttern ein Befatombe bargebracht baben 1). Arithmetit und Mathematif lehrten ben Bothagoras alle Kombinationen ber Biffern, alle Riguren auf beftimmte Berbaltniffe zu reduciren, welche in Bablen ansgebrudt werben fonnten. In ben einfachen Bablen, auf welche bas Bielfache gurudging, welche bie Linien und Bintel ber Rignren beftimmten, fant er bas Befet, welches bie Dannichfaltigfeit ber Biffern, ber Formen beberrichte. Den Buuft feste er ber Ginbeit gleich, weil er untheilbar, bie gerabe L'inie ber 3mei, weil fie burch zwei Buntte bestimmt und begreugt wird; bie burch minbeftens brei gerabe Linien begrengte Mache ber Drei, ben Mörper ber Bier, ba ber einfachfte Morber burch vier Glächen begrengt fein muß. Der Bunft entftanb alfo aus ber Gine, bie Linie aus ber 3mei, bie Alache aus ber Drei, ber Rorper aus ber Bier '). Aber auch bie concreten Dinge ericbienen ber mathematifch geschulten Anschauung bes Butbagoras in ber Abstraftion ibrer geometrifchen, ibrer ftercometrifchen Geftalt. Alle erbartigen Rorper gingen nach feiner Deinung auf Die Form bes Rubus gurud, die Bestaudtbeile bes Baffere auf die Form bes Bwanzigede. bie Beftanbtheile bes Teuere auf bie Form ber Boramibe, bes Tetraebros, bie ber Luft auf Die Form bes Achteds '). Diefe Rebuttion ber unendlichen Menge ber fichtbaren Dinge auf bestimmte Formen, auf bestimmte Rlaffen von Bestalten, war ein neues und großes Licht. Aber noch mehr. Wenn Die Beftandtheile aller concreten Dinge auf bestimmte ftereometrifche Bestalten gurudgingen, mar es benn nicht biefe ibre Beftalt, von welcher ibre phpfifalische Beschaffenheit abbing; war bie Figur nicht bas Gubitantielle, bas Stoffliche bas blos Accidentelle? "). Und biefe Beftalt felbft, war fie nicht burch bie Angabl ber Gladen, aus welchen fie ge-

<sup>1)</sup> Aristotel metaph 1,5. Diodor, exc. vatic. p. 530,531. — 2) Cictor be natura decrema 3,36. Diegen Yarri 8,12, apl 1,28. Tilevack be some possite sourier vii 11, 4. Quesal convi. 20,000 p. 18. Tilevack be some possite vatic vii 11, 4. Quesal convi. 20,000 p. 20,000

bilbet war, beftimmt, und war bie Flache nicht ihrer Geits felbft wieber aus einer bestimmten Babl bervorgegangen?

3a nicht blos bie Dinge ber fichtbaren Belt bingen von ben ihnen ju Grunde liegenben Bablen ab; auch bie Tone tonnten gemeffen und burch Bablen bestimmt werben. Bythagoras fant, baß bie Bobe ber Tone ber Rithara (bee Beptachorbe) in bemfelben Berhaltniß fant und ftieg, ale bie Gaiten langer ober furger maren, ale man fie burch leichtere ober ichwerere Gewichte fbannte, Er fant, baf bie barmonifden Intervalle auf Rablenverbaltniffe jurudgingen, bag auch bie Sarmonie auf Bablen berube. Der Grundton ftand jur Oftave im Berhaltnif von Gine ju Bwei, jur Quinte im Berbaltnig von gwei ju brei, jur Quarte im Berbaltnif bon brei ju bier '). Diefe wunderbare Dacht ber Rablen beftimmte alfo nicht blos bie geometrischen und itereometrischen Riguren und burch biefe bie phyfitalifche Befchaffenbeit ber Dinge, fie beberrichte auch bie Tone, fie lag auch ben gebeimnifvollen Birfungen ber Dufif ju Grunde; bie Bablen maren es, welche in ben Tonen vernommen wurben, bie Bablen tonten.

Es fam bagu, bag bie aftronomifche Forfchung ben Buthagoras ju bemfelben Ergebnig führte. Thales und Anarimanbros batten bie Erbe unbewegt im Mittelpuntt bes Weltgangen ruben laffen, ber Beitgenoffe bes Buthagoras, Angrimenes von Diffet, bachte bie Erbe ale eine tafelformige Flache und ließ ben Breislauf ber Beftirne in magerechten Glachen über ber Erbe vor fich geben (S. 125.). Rach ben Unfichten ber Meghpter, nach feinen eigenen Forichungen ftellte Bothagoras ein neues Guftem bes Beltgebaubes auf. Beber bie Simmeleforper noch bie Erbe fint malgenformige Rorper, wie Unarimanbros gelehrt batte, fonbern Rugeln. Rur bie obere Salfte ber Erbfugel ift bewohnt. Richt bie Erbe ift ber Mittelbuntt bes Beltgebaubes, fonbern bas Centralfener. Dies ift ber Beerb, bie Bestig bes Beltalls. Um biefes Centralfeuer bewegt fich bie Erbe, bewegen fich alle Simmeleforper im Greife. Sonne und Dont erhalten ihr Licht vom Centralfeuer und theilen bies ber Erbe mit. Die Erbe ift freilich bem Centralfeuer naber ale ber Mont und Somie, aber fie tann Licht und Barme nicht von biefem erhalten, weil fie burch bie Begenerbe vom Centralfeuer getrennt ift. Diefe Gegenerbe ift ein von Bothago

<sup>1)</sup> Beller Gefchichte ber Philosophie ber Griechen. Bb. 1, G. 293. Muff. 2.

ras jum Bebufe feiner Theorie erfundener Beltforper. Gie giebt ben gleichen Rreis um bas Centralfeuer wie bie Erbe und in gleicher Beit wie biefe. Da nur bie obere Flache ber Erbe bewohnt ift, und bie Gegenerbe gwifden ber Erbe und bem Centralfeuer umläuft, tann bas Centralfeuer bon ber Erbe aus nicht geseben werben. Die Rreife, welche ber Mond und bie Sonne um bas Centralfener gieben, find größer ale ber Breie ber Erbe und Begenerbe, welche benfelben in einem Tage burchmeffen. Befinden fich Die Erbe und Die Sonne in ihrem Breislaufe auf berfelben Seite bes Centralfeuers, fo ift Tag, im anbern Ralle Racht. Die Rreisbabn ber Erbe ift gegen bie Babn ber Conne geneigt '), fonft murbe bie Erbe ber Coune Das Licht bes Centralfeuers ieben Tag bei ihrem Durchgange entziehen. Dies geschieht nur bei gemiffen Areugungen ber Erbbabn mit ber Mond - und Connenbabn; bie Refultate biefer Rreugungen find bie Berfinfterungen ber Conne und bes Monbes. Wenn bie Gegenerbe und bie Erbe ihren Rreis um bas Centralfeuer in einem Tage jurudlegen, fo bebarf ber Mond bagu eines Monats, Die Coune wie Die Blaneten Benus und Merfur ein Jahr, ber Planet Mare bebarf zwei Jahre, ber Blanet Buviter gwolf Babre, ber Saturn breifig Babre, Die gefammte Menge ber Figfterne, ber Figfternhimmel, einige taufenb Jahre, ein großes Jahr 1). Das ift bie Lange ber fieben Rreife, welche Buthagoras berechuet bat. Ge maren bie Abftanbe ber Beltforper vom Centralfeuer, welche bie Umfreife beftimmten. Auch biefe waren in Bablen auszubruden, auch biefe waren burch ein Rableuverbaltnift geregelt. Baren bie Rablen, welchen bie Beltforper geborden mußten, nicht bie Berren berfelben?

<sup>1)</sup> Plut, plac. ph. 2, 12. — 2) So bestimmte wenigstens Philolaes die Umidie; Bodh Philolaes S. 118 figbe. Jeller Gesch, b. Philosoph. b. Gricchen 1, 306 figbe.

Bablen und ibr Berbaltnif bie bebarrenben, fich ftete gleichen Urfachen ber mechfelnben und mannigfaltigen Ericbeinungen feien. Bie bie Rablen bie Formen und bie Korper und burch biefe bie Befchaffenbeit ber irbifcben Dinge beftimmten, fo beberrichten fie auch bas Weltgebaube, fo maren fie auch bie Regel und Orbnung beffelben. Die Bablen maren bie Befetgeber, fie maren bie orbnenbe Geele ber Belt. Die Babl bestimmte bie Beftalt, Die Orbnung und bae Befet jebes Dinges. Das Befet einer Ericbeinung ift ihr Befen. Die Bablen find alfo bas Befen ber Dinge. Die beftimmte Babl eines Wegenftanbes ift bie Urfache feines Dafeins und feiner Gigenschaften, Die bestimmenbe Ratur beffelben. feine Gubftang. Inbem bie Bablen bas Befen, bie Seele ber Dinge ausmachen, find fie bas mabre Gein berfelben und von biefem nicht unterfcbieben, find fie bie Dinge felbft. Go murbe ber Cat: "Alles ift Babl." Die Grundlebre bes Spfteme bes Bbtbagoras.

Bie bebeutent bie mathematifchen und aftronomifchen Fortfcritte bes Phthagoras maren, wie weit feine großartige Unschauung bes Beltgebäubes bie Anfichten feiner milefifchen Borganger übertraf, wie nuchtern, wie arithmetisch und profaifc bie Grundlage feines Spftems war, bie Durchführung bes Grundfates "alles ift Rabl" fonnte nur auf einem aukerft phautaftifchen und fombolifcben Bege erfolgen, und mußte zu bochft irrationalen Doftrinen führen. Alle Bablen find bem Bothagoras bie Bieberholung ber erften Bebn. Much bie Angabl ber Beltforper ift gebn; Begenerbe, Erbe, Mont, Sonne, Benus, Merfur, Mars, Jupiter, Caturn und bie Menge ber Firfterne, welche Bothagoras als einen Befammtforper betrachtete. Beil alle Bablen aus ber Bebn entftanben, befaßt biefe alle Rrafte ber Bahl in fich, ift fie bie volltommene Babl, bie Fubrerin bes himmlifchen und irbifchen Lebens. Die Bebn ift aus ber Gins entftanben; Die Gins, Die Ginbeit, ift bangd bie urfprüngliche Babl, ber Urfprung ber Dinge. Durch Theilnahme an ber Ginheit wird jebes Ding eine genannt, ift es eine Ginbeit. Die 3mei entbalt ben Begenfat; fie ift bie erfte getheilte Babl; fie bilbet bie Linie. Die Drei enthalt bie Ginbeit bes Anfangs, bie getheilte Mitte, und bie Bieberbereinigung bes Betheilten; fie bilbet bie Flache. Die Bier enthalt mit ben brei erften Rablen aufammengegablt bereits bie Bebn; fie ift augleich bie erfte Quabratgabl und bestimmt ben Rorper. Darum ift bie Bier 36

bie Burgel und Quelle, aus welcher die gange Nahm betroorgegangen ist, umd bedhalb die große Jahl. Die Finit ist die Eumme aus der ersten graden und der ersten ungraden Jahl; sie enthyricht der Hypotenuse bes vollkommenn rechminstigen Oreieck, destie nachten gleich der im die sie sie ben die Sold für die Multipstäte er ersten graden und der ersten ungraden Jahl. Die Sieden ist die "mutterslofe" Jahl; sie hat leinen Factor imerhalb der Schmehet, aber sie ist die mittlere artispmetische Veroportionalgabi zwischen Eine und Jehn, umd die geführen Veroportionalgabi zwischen Eine und Jehn, umd die führ Weisertengen sich ist der fie führt, auch eine Gescherten graden und der erste Rubistyahl, sie der sing die Eumme der dier ersten ungraden Jahlen auf sech umd der erste Rubistyahl, sie dering die Eumme der dier ersten ungraden Jahlen auf sech umd der erste kundigabien vom Eine, Jwei umd Drei gleich sit. Die Reum ist das Luudvat der Drei. Die Jahn umsoft die Geschan der Abelien die Grundsahlen 'd.

Gin febr mefentliches Moment in bem Guftem bes Bbtbago. ras mar bie lebre bom Begenfate und beffen Aufbebung in ben Bablen und bamit in ber Belt. Die Babl beftebt nach feiner Lebre aus bem Begenfat bes Graben und Ungraben. Die Gins entbalt biefen Gegenfat noch in fich beschloffen, er tritt in ber 3wei bervor und verfobnt fich zuerft in ber ungraben Drei. Das Ungrabe ift bie Berrichaft ber Ginbeit über ben Begenfat. Dem Phthagoras ift bas Grabe bas Untergeordnete, bas Ungrabe bas Sobere, Bollfommnere, jur Ansaleidung bes Gegenfates und barum jur Berrichaft beftimmte. Das Grabe tann burch zwei getheilt werben; biefe Theilung burch zwei ift ber Gegenfat und beffen Kortfetsung ine Unenbliche; bas Grabe ift bie Bielbeit und bas Unbegrengte. In bem Ungraben ift ber Gegenfat überwunden und jur Einheit jurudgenommen, weil es nicht burch zwei getheilt werben fann, es ift barum bas Begrengente und bas Begrengte. Das Unbegrenzte ift raumlich betrachtet ber leere Raum, gegen welchen bie erfte Begrengung, bie Gins, ber Bunft ift, welchem bann bie vollfommnere Begrengung ber Drei, ber Flache, folgt. Alles mas befteht, enthalt bas Ungrabe und Grabe, bas Begrengte und Unbegrengte, alfo entgegengesette Beftimmungen in fich. Das Grabe ift bas Beibliche, bas Ungrabe bas Dannliche, bas Grabe bie Finfternig, bas Ungrabe bas Licht, bas Grabe bas Bofe, bas

<sup>1)</sup> Beller a. a. D. G. 298.

Ungrabe bas Bute u. f. m. '). Die entgegengefesten Beftimmungen muffen gu ber Ginbeit aufgehoben werben, welche bie mabre Babl bes Begenfates ift. Die Ginheit ber Begenfate ift ber Ginflang, bie harmonie jeber Grifteng. Bie bie Bablen, welche ben Tonen bes Beptachorb ju Grunde liegen, Die Urfach feiner Sarmonie finb. fo liegt bem Bbthagoras in ber mabren Babl jebes Dinges auch beffen Barmonie. Die Barmonie ift ibm ber Gintlang bes Entgegengeseiten. Die Sarmonie bes Septacborbs berubt guf bem Einflang entgegengefester Bablen, fo auch bie Barmonie jeber Ericheinung und jeber Grifteng. Diefe Barmonie ift erft bie mabre Eriften. Butbagoras meinte, baf auch bie Beltforper in ihrem Umidwunge um bas Centralfeuer tonten, bag fie eine Sarmonie bervorbrachten - bie Abstanbe ber fieben Rreife ber Beltforper bom Centralfeuer entfprachen nach feiner Rechnung bem Babienverhaltniß, in welches er bie fieben Tone bes Beptachorbe gefest batte -; wenn auch bas Dbr bes Menfchen biefe Tone fo wenig vernahme, ale beffen Angen bas Centralfeuer faben. Und wie bas Beltaebaube eine große harmonie, fo fei bie Belt und jebes eingelne Ding in ihr Barmonie. Der Gat: "Alles ift Bahl" ermeiterte fich bem Bothagoras babin: "Alles ift Babl und Barmonie" 2).

Dies philosophische Gebaube mare wenigen zuganglich gewesen; bie politischen und ethischen Folgerungen, welche Buthagoras aus

<sup>1)</sup> Aristotel. metaphys. 1, 5. — 2) Aristotel. l.c. Beffer a.a.D. S. 250 figbr. — 3) Beffer a.a.D. S. 287, 232.

bemfelben jog, bie religiofen Glemente, welche er mit bemfelben verfnüpfte, verfchafften ibm auch in weiteren Rreifen Bebor und Ginflug. Bu feiner Anschauung ber Welt lag bas Gewicht auf bem fich gleich bleibenben Wefen ber Dinge, auf ber Orbnung, auf bem Befet. Für ben Staat mußte ihm hieraus die Unverrudbarfeit ber Berfaffung, ber Beborfam gegen bas Befet folgen. Bewiß war ibm bie Regierung bier bas Begrengende und Dannliche, bas Boll mit feinen Unfprüchen und Leibenschaften bas Unbegrengte und Weibliche; obne Zweifel mar es bie Aufgabe ber Regierung, bie Barmonie bee Bemeinmefene ju erhalten. Bir miffen menigftens, bag es fur einen Lebrfat bes Phthagoras galt, "bem Gefen ju geborden und bem Gefen gegen bie Gefenlofigfeit au belfen." und einem Butbagorgeer wird ber Ausspruch angefcbrieben, bag ber Dann moblerzogen fei, ber einer wohlgefenlichen Stadt angebore '). Das Befet, welches bem Bythagoras ale bas befte erfcbeinen mufte, tonnte nur von folden ausgeben und von folden aufrecht erhalten werben, welche in bie bobere Beisbeit eingeweiht maren; bas 3beal bes Lebens, welches er aufftellte, tonnte nur von folden erreicht werben, welche frei maren von bem Schmut und ber Roth bes taglichen Erwerbes. Es fam baju. baf Butbagoras mit allem Gelbftgefühl und aller leberbebung ber neugefundenen Beisheit, mit bem Sochmuth bes Biffenben auf bie in ber "Meinung" befangene Dlenge berabfab. Gines feiner pornehmiten Gittengebote lautete: "nicht auf ber Beerftrafe ju manbeln" \*). Wenn auch bie Nachricht, bag Butbagoras bie Freunde (b. b. feine Anbanger) ben feligen Gottern gleich geachtet, bie anberen aber meber ber Beachtung noch ber Bablung werth gehalten babe "), auf feiner gang ficheren Antorität berubt, fie entfpricht bem Stoly bee Bbilofopben auf ben ausschlieflichen Befit ber Babrbeit, bem Bewicht, welches er auf bas bobere leben und treue Bemeinschaft legte, und bie ariftofratifche Tenbeng feines Birfens liegt nicht blos in feinem Auftreten für bie vertriebenen Ariftofraten von Subaris beutlich ju Tage,

Es war nach ber Lebre bes Phithagoras die ethische Aufgabe bes Menschen, die Gegenfate in seinem Innern zu überwinden, zur inneren Harmonie zu gelangen. Die Harmonie bes Leibes

<sup>1)</sup> Diogen. Laert. VIII, 16. 23. — 2) Athenacos p. 451. — 3) Avoisionios bei Sambiich vita Pythag. c. 259.

mar ibm beffen Gefunbbeit, bie Barmonie ber Geele bie Tugenb. Bur Barmonie bes Leibes gebort bie Musbilbung aller Gigenichaften bes Rorpers, gebort bie Symnafiit, welche ben Denfchen in ben bollen Befit feiner Rraft, in ben Befit ber Berrichaft über feinen Rorper fest. Die Rrantbeit ift eine Storung ber Barmonie bes Leibes, welche burch richtige Diat bermieben unb, wenn borhanben, übermunben werben muß. Es ift nicht unmöglich, bag nicht blos bie Berrichaft bes Abels, welche in Rroton beftanb, fonbern auch bie gemnaftische Birtuofitat biefer Ebelleute, ber Ruf ber gefunden Lage biefer Stadt und ihrer Beilfunftler, ben Bb. thagoras bewogen batten, gerabe in Aroton feinen Bobnfit aufauichlagen. Dier tonnte bas leben, welches ibm ale 3beal borfcmebte, erreicht werben. Bothagoras empfahl ein einsaches und mäßiges Berhalten. Er warnte bor allem llebermaße im Genuß bon Speife und Trant, im Benug ber Liebe. Das llebermaß gerftore bie Sommetrie bes Rorpere. Der Rorper burfe nicht gu viel Rleifc, Die Geele feine Musmuchfe ber Leibenfchaft haben '). Die Karmonie ber Geele wird burch bie Aufbebing ibrer Gegenfate erreicht. In ber Leibenschaft, im Borne barf man weber reben noch banteln 2). Gine ftatige Besonnenbeit, bie Berrichaft ber Ginficht . ber Bernunft, welche bas Befet bes Menichen ift, über bie Triebe und Leibenichaften, bringt bie Barmonie ber Geele berpor, welche bem Buthagoras bie lleberwindung bes Entgegengefetten b. b. ber Unruhe ber Triebe und Leibenschaften, Die Gumme ber Tugend ift. Die Empfindung biefer leibenschaftlofen Rube, biefer Barmonie mar ibm bann auch wol bas mabre Blud. Diefe Barmonie, welche jebem in fich ju erreichen obliegt, muß bann auch im Berfebr mit anberen, im Staate erftrebt werben. Der Mann bat biefe Barmonie im Berbaltnift ber Che, in ber Freundicaft berguftellen. In ber Gbe baben bie Manner ben Frauen bie Bflicht ju leiften und ihnen mit Achtung ju begegnen, benn bie Frau ift bon ihrem Beerbe, bon ihrer Beftig meggeführt unb bei bem Danne wie eine Schupflebente "). Die Rinber muffen bie Eltern achten und ehren, bie Jungeren ben Melteren Folge leiften; benn ber Urfprung und ber Unfang ift beffer ale bie Folge und bas Frubere ift bober ju achten ale bas Spatere ').

<sup>1)</sup> Diogen. Caert. VIII, 10. 23. Diod. fragm. lib. 10. - 2) Diod. l.c. - 3) Diogen. Laert. 8, 21. Aristot. Occon. 1, 4. - 4) Diogen. 8, 22.

Auf die Freundschaft als auf ene engen Berband und die Darmonie mehrerer Seefen, fagte Publogares arobes Gweidel. Auch im Berkeft sollte man die Auch und der Darmonie feiner Secke an ven Zag tegen. Wan sollte weder lachen noch ausgetalfen fein, noch sinfterem Weien sich hingeben, man sollte ehrbar, anständig und freundlich im Umgaung eien '). Im außeren Geben wollte Hydras geras nichts von Pracht und vurus wissen, in wecken er ein Uedermaß soh auch gegen ben Schmut und Prunt ber Frauen sollt er energisch gerechts deben ').

Bothagoras fleibete feine Sittenlebre in ratbfelbafte und fombolifche Bebote. "Das 3och nicht ju überfcbreiten," bebeutete mol, gleiches Dag ju balten. "Das Fener nicht mit bem Schwerte fchuren," follte mol barauf binmeifen, bie Leibenfchaften niemals ju fouren. "Dicht auf ben Choenig figen," follte wol ben Ginn haben, auch andere Dinge ale Rabrung und Erwerb ju treiben, ba ber Choenir bas Dag ber täglichen Rabrung eines Mannes war. "Das Berg nicht gu effen," ift eine bem Gittencober ber Megopter unmittelbar entlebnte Borfcbrift 1); man follte fich nicht mit Gorgen qualen. "Die Laft mit aufzuheben, aber nicht mit abzunehmen," bebeutete bem Bothagoras bie trene Unterftugung, welche ber Freund bem Freunde in ber Erfüllung, aber nicht in ber Ubmalgung bon Bflichten ju leiften babe. Auch ber Gpruch, "ben Freunden fei alles gemeinfam," wird ibm jugefchrieben 4). "Richt leichtfinnig bie Rechte geben." mar eine ber vornehmiten Bebote bes Buthagoras; man follte vorfichtig in Berfprechungen fein, aber biefe bann and unbebingt halten b).

Die Ethil bes Pythogoras sollte ben Menschen, indem sie ihn zu einer harmonie süptre, auch in die Jarmonie der Weltschrung einsigen. Richt in ben Sossen erblicke er das Wesen der Aufre, in ben Geschen und Zablen, in der unssichbaren Ordnung, welche die sichtbare Welt regiert. Diese unssichbaren Ordnung war ihm zugleich die übertreissigke Welt, der Himmel, die Götter Damit sielen seiner Aufgauung die übersichliche Welt weit auseinander. Die Seete war ihm an den körper zehunden, sie liebt den Körper, so lange sie in ihm ist,



<sup>1)</sup> Diogen. Laert. 8, 23. - 2) Diod. fragm. lib. 10. Justin. 20, 4. - 3) Bb. 1, S. 72. - 4) Zimacob bei Diogene 8, 10. Diodor. ex. de virtub. p. 555. - 5) Diogen. Laert. 8, 17. Alfenacob p. 452.

weil fie nur burch bie Ginne empfindet und mabrnimmt. Aber nach bem Tobe muß fie in ihre Beimath, jum forperlofen Dafein ber überfinnlichen Belt gurudfehren '). Die überfinnliche Belt war bie Ordnung, Die Barmonie, Die Freiheit vom Ctoffe b. b. bie Reinheit felbft. Ronnte eine ungeordnete, unbarmonifche Geele in bas barmonifche Befen ber unfichtbaren Belt eingeben? Gie mare ein Begenfat und ein Dieflang in berfelben gemefen. Der Menich muß fich alfo icon in biefer fichtbaren Belt zum bauernben Gleichtlang, jur Barmonie ber überfinnlichen Belt erbeben. Durch bie Schluffolge, bag ber Denich nur bann in bie Belt ber harmonie eingeben fonne, wenn er fich beren Befen bienieben angeeignet, murbe bem Bothagoras bas Erbenleben ju einem Bege ber Reinigung ber Geele, ber Borbereitung fur bas Jenfeit. Das Schidfal ber Geele nach bem Tobe murbe ber Schwerpunft feiner Etbif. Da bie unfichtbare Belt eine immaterielle ift, fo mufte fich ihm bas barmonifche Leben, welches er verlangte, babin erweitern, bag bie Seele fich auf Erben moglichft frei bon bem Stoffe b. b. rein ju erhalten babe, baf bie vollendete Reinbeit ber Seele barin beftebe, nicht mehr an bem Rorper au bangen. Es war feine Ascetif, feine Berbrechung bes Rorpers. ju welcher er tam; es mar bie Freibaltung bes Korbers von gemiffen Berührungen und Befledungen, es war bie Ginfachbeit und Frugalitat, es war bie Dagigung ber Triebe, fo bag bie Rube ber Seele nicht burch ben Rorper geftort merbe, melche Bothagoras aus jenen Unichauungen beraus forberte. Die Forberung ber Reinhaltung, um in bie reine Belt eingeben ju tonnen, führte ben Bythagoras auf bie alten trabitionellen Reinheitsvorschriften ber Griechen gurud. Er bereicherte biefe burch eine Ungabl bon Regeln, welche er bem Cerimoniell ber gegeptischen Briefterschaft entlehnte. Der Denich verunreinigt fich, wenn er auf abgeschnittene Saare ober Ragel tritt ober barauf urinirt, er verunreinigt fich, wenn er feinen Barn gegen bie Conne gewendet laft "). Bemiffe Speifen find unrein, namentlich Sifche und von biefen ins. befonbere Meerbarben und Schwarzichmange. Bas unter ben Tifch fallt, ift unrein und barf nicht gegeffen werben '). Der Beiichlaf, bie Berührung ber Tobten, bie Beftattung beflect '). Die

<sup>1)</sup> Bodb Bhilolaos G. 177. - 2) Diogen. Laert. 8, 23. - 3) Ariftopbanes bei Diogenes 8, 34. bgl. 8, 19. 33. - 4) Diogen. Laert, 8, 33.

Tobten burfen nur in linnenen Bemanbern, wie es bie Gitte ber Meanpter war, und niemale in Gargen von Appreffenholg beftattet werten '). Rach einigen foll Butbagorge allen Genuft von Rleifch verboten, nach anderen foll er nur bas Gleifch gefallener Thiere, bes Aderftieres und bes Bibbers unterfagt haben "). Bewiß ift, baß Phthagoras bie Bflangen, baß er Sonig, Brot, Bemufe, als bie reinere Roft empfahl und bavon abrieth, andere Thiere gu töbten ale folche, welche ben Denfchen fcablich feien. Das Belle . und Beife ift bas Bute, bas Dunfle und Schwarze ift bas Unreine und bas Bofe 3). Richt in brachtigen aber in weißen Rleibern obne jeben Schmutfled und mit reinem Ginn follte man fich ben Göttern naben. Dicht um einzelne Guter follte man bitten, fonbern um bae Gute, und bie welche bie Erfenntnif befaffen. follten fur bie beten, welchen bas mabrhaft Gute unbefannt fei. Rur wohlüberlegt und febr felten follte man bie Gotter ju Beugen aurufen und Gibe fcweren, biefe baun aber auch unverbrüchlich balten ').

Wenn Pthhagoras in bem Streben, Die Geele bes Meufchen rein ju halten, von ber Sobe ber tieffinnigen Bableulehre in au-Berft gleichgultige Borichriften, in bas religiofe Cerimoniell nicht blos gurudfallen, fonbern baffelbe noch erweitern founte, fo liegt bies barin, bag er fich nicht in einen Gegenfat gegen bie Religion ftellte, fonbern biefelbe nach feinen Unschauungen umbilbete. aab nur einen Gott im Dibnipos, welcher bem Befen ber Belt, wie Buthagoras biefes fafte, gemäß ericbeinen fonnte. Es mar ber Gott bes reinen immateriellen Lichts, melder bem Beltall que gleich Belle und Barme und bamit Leben gab. Apollon. Er mar ber Gott ber emigen Orbnung und bee Befetes, ber feiner Rithara Die gottlichen Tone entloctte, beren Barmonie Phthagoras im Umfcwung ber Beltforper vernommen batte. Apollon mar ber Gott bes boben und reinen gebens, bes Befetes, ber Sarmonie, ber Gubnungen und ber Reinigungen. Diefem biente Bothagoras, in feinem Dienfte wollte er ein reines leben führen, wie es Epimenibes geführt, ber bafür mit ber Eraft ber Entfühnung, mit ber Sebergabe in bie Berborgenheit ber Dinge ju bringen, belobnt morben war. Der Dienft bes reinen Gottes, bes Gottes ber Bar-

<sup>1)</sup> Serobot 2, 81. Diogen. Laert. I. c. — 2) Ariftogenos bei Piogen. 8, 21. Athenaces p. 308. — 3, Piogen. Laert. 8. 35. — 4) Biod ex. vatic. p. 31. 32. exc. de virtuit. p. 555,

monie mußte bem Denichen Reinheit und Sarmonie, feinen Fleden Reinigung und feiner Geele ben Gingang in bas Reich bes Lichts und ber Orbnung, in bie unfichtbare Welt, in ben Simmel bes Apollon gemabren. Go tonnte Bbtbagoras bagu tommen, alle jene alten Reinheitevorschriften aus bem Dienft bes Apollon gu übernehmen, biefelben gu vermehren und ein Spftem von befonberen Riten und Beiben zu erfinden, welche in Baidungen und Gubnungen, in ber Aufbebung von Berunreinigungen bestanben, welche jur Berftellung und Forberung ber Reinheit, jur Beforberung bes Gingebens ber Geele in bie unfichtbare, forperlofe und reine Belt bienen follten, welche bie Schicffale bes Reinen und Unreinen nach bem Tobe andeuteten '). Butbagoras bielt viel bon Borbebeutungen und Borgeichen; nach feiner Meinung war ber Luftraum bon Geelen ber Abgeschiebenen gefüllt, welche ben Menichen baufig ericbienen "). Er gab ben unblutigen Opfern ben Borgug bor ben blutigen und wenigstens bem reinen Gotte, bem Berrn ber unfichtbaren Welt, follten feine Thiere ale Opfer geidlachtet merben 3).

Nur bie Seelen der Menschen, welche sich im Dienste bestenne Gbettes reim gehalten, welche sich uns zummein erhoben hasten, tonnten in die unsichtbare Welt eingehen, nur sie tehrten gerabes Biges au sierer Schmathy zurich, nur sie fennen Rushe sinnen. Was geschach mit dem Untreinen, den noch nicht vollendet harmonischen, mit denen die noch am Körper, am Selfe bingen Phylogograd bliefe in dem Kreis der untsichten Borstelungen der Jedlenen, wenn er behauptete, die die Gete den vohn ihrer Thaten im senseligen Leben empfangen werbe; er glug siber die Berstellungen hinause, indem er das Dogma der Reghpter amachn, daß der Mensch, ducker unrein und stittente, ungerecht unt gestles gelebt habe, in Theire unrein und fittente, ungerecht unt gestles gelebt habe, in Theire und Menschenischen so fin die betregeberen werte, die er durch vielen Lüsterungsprozeß zur Reinbeit und Darmonie alekanat fei h.

<sup>3)</sup> Diegen, Leeter, 8, 33. Seres d. 2, 21. — 2) Eingen, Leete, 8, 20. — 3), Ciero de auton dermun 3, 36. Plus, Nume a. 8. Plus, fan. Rett. 8, 30. Ele Stabilieure, medie der Brühagena mit dem Gipiennende gestennendingen, medie him ichte Sebre burd de Buthle erfem werben läßen (L'iegen, Leeter, VIII, 3, 8, 21.) sereden auf dem Agrelle der mit der Brühagena der Brühag

Es waren bie Ginwirfungen anatolifcher und aegoptifcher Unichammgen gemefen, welche, in ben Dieuft ihrer agrarifchen Bottbeiten aufgenommen, feit bem Mufange bes fechften Sabrbunberts ben Griechen bie Uebergeugung von einem neuen aus bem Tobe hervorgebenben Leben gegeben, welche bie Borftellung eines ftrafenben und belohnenben Berichts in ber Unterwelt auch bei ihnen jur Geltung gebracht hatten. Bothagoras nahm nun auch bie Borftellung ber Megboter von ben Beschiden ber unreinen und gottlofen Geelen auf. Babrent Onomafritos in Athen auf bie Dbfterien ber Demeter und bee Dionbios geftutt, jene neue Lebre begründete, nach welcher ber Denich bas unreine Reifc abthun muffe, um ben reinen Dionpfos in fich ju erzeugen, mabrent er Opfer und Beiben lebrte, Die ben Brogent biefer Reinigung erleichterten und bas Beil ber Geele nach bem Tobe ficherten, tam Bb. thagoras von gang anberen Borausfetungen ju abnlichen Refultaten. Much er fehrte ein Leben in besonberer Reinheit, mit befonberen Dienften, auch er lebrte besonbere Beiben, bas Schidfal ber Seele nach bem Tobe ju verbeffern und ihr ben emigen Frieben ju verschaffen. Rur mar es nicht ber Gott bes nieberen Raturlebens, ber Fruchtbarfeit ber Erbe, ber phbfifchen Reugungefraft. es mar nicht Dionvice, fonbern Apollon, ber Gott bes boben und reinen, bes bimmlifchen Lebens, welchen Butbagoras jum Mittels punft feines Rultus und feiner Beiben machte. Es mar nicht "bas Liegen in Comut und Roth", welches er ben Ungeweihten nach bem Tobe in Ausficht ftellte, es maren nicht allein bie Strafen ber Unterwelt, fonbern auch bie Biebergeburten.

Ein Landsmann und Zeitzeneß des Phylogoras, Arnophanes, berichtet, man hobe ihm erzähft, das, als Aphhogoras ein Mad im Borübergehen einen Hund schagen jah und bessen beuten vernahm, er ausgenuse habe: "Dait ein und schage nicht weiter, est is die Seel einem Frembes, ih erfenne ihn an ber Stimmes"). Andere erzähfen, daß er einst in Argos, als er unter alten in Stimen erhalten Bassen ein Schüt erbeitet, geweit um biese Lydiaen vaharde erflärt habe, daß er sieht verben biese Schüt Erbeiten vahard erstänzt habe, daß er sieht verben biese Schüt erbeitet.

Ausweis der bis jest entafferten Momumente scheint ben Aeguptern die Wanderung auf Ebierleiber beschränkt gewesen zu fein.

1) Piogen. Lacet. 8, 37.

Menclass beim Kampse um ben Leicham bes Patrollos erschug. Und als man nachpseigen, habe man in ber inneren Seite bes runden Schilbes ben Namen Euphordos gefunden). Preutliebes von Bontos berichtet, Phythagoras habe behauptet, doß er zuersch Kethasitbed ber Herold ber Argonauten genesen sie, barun Fundenbos, dann Permotimos. Danach sei seine Seele in dem Leide des Phythos, eines Kischers von Delos, wiedergedoren worden, so das er nun aum sinsten Wale auf der Erde wonthe 9.

Richt fowol ale Lebrer einer neuen Beisheit, fonbern als Berfundiger eines neuen Gottesbienftes und eines nenen Lebens, als ein Gingeweibter in Die Gebeimniffe bes himmels trat Butbagoras in Rroton auf. Geine Lebren machte er nicht blos burch bas Bort fonbern auch burch fein Beifpiel geltenb. Dan fab ibn nur im weißen Bewande von glangenter Bolle. Geine Rahrung mar Donig, Brot und Gemufe, und niemale foll er Bein getrunten baben, fo lange bie Sonne am Simmel ftanb. Stete fab man ibn rubig und gelaffen, obne Lachen, obne Beinen, obne Seftigfeit, ohne ergurnte Dienen 3). Gleich bei feiner Unfunft in Rroton batte er einen Berfammlungsfagl für bie angefebenften Danner eröffnet \*). Es feblte ibm meber an Berebfamfeit ") noch, wie wir eben faben, an bem zuverfichtlichften Glauben an feine Lebre, Die politifden und ethifchen Geiten berfelben entsprachen ben Tenbengen bes berrichenben Abels. Allen, welche fich ju ibm befannten, ftellte er ben Ginblid in ben Bau bes Beltalis, bie beften hoffnungen fur bas leben nach bem Tobe in Auslicht. Go fann es nicht Bunber nehmen, wenn er balb bie erften Manner ber Stadt ju feinen Anbangern gablte. Wenn es auch fcmerlich mabr fein wirb, baß ber Abel von Aroton bem Pothagoras bie Burbe bes Brbtanen b. b. bes Brafibenten bes regierenben Rathe ber Taufent und ber Stadt angeboten babe "), fo wird boch ein Mann wie Dillon ausbrudlich ale Buborer bes Buthagoras bezeichnet - einft ale eine Gaule im Caale ber Phthagoraeer mantte, foll Dilon ben Sauptbalfen mit ben Sanben geftutt und baburch bie Berfammelten wie fich felbft gerettet baben "); und fo fparfam unfere Rachrichten bemeffen fint, fie zeigen bennoch, bag Botha-

<sup>1)</sup> Diodor. exc. Vatic. p. 29. — 2) Diogen. Caert. VIII, 4. 5. — 3) Diogen. Caert. VIII, 19. 20. — 4) Serobot 4, 95. — 5) Diodor. exc. de virtulib. p. 553. — 6) Timaei fregm, 78, ed. Muller. — 7) Strasben p. 263.

goras auch in fritischen Momenten einen entscheibenben Einfluß auf bie Regierung von Kroton zu üben bermochte.

Es tonnte bie Abficht bee Bothagoras nicht fein, alle bie, welche ibn glaubig anborten, in Die Tiefen feiner Spekulation und Aftronomie, in bie Gebeimniffe ber Rablenlebre einzuführen. Benug wenn bie beften Manner bes Abele feinen Gittengeboten folgten, wenn fie bie Frugalität und Dafigfeit, welche bie Sommetrie bes Rorpers erhielt, fich ju eigen machten, wenn fie pruntlos lebten, wenn fie verfuchten, jur Berrichaft über ihre Leibenichaften ju gelangen; wenn fie bie Bebrauche und ben Rultus bes reinen Lebens annahmen. Gie erreichten baburch boch bie Barmonie bes Leibes, eine barmonifche Stimmung ber Seele, fie tamen in guter Borbereitung an bie Bforten bes Jenfeit. Die welche bie Beiben ju empfangen und bie Babrbeit ju ichauen begehrten, foll Buthagoras einer ftrengen Brufung unterworfen baben 1). Es wird berichtet, baf er bie Babl berienigen, melde er in fein Spftem einzuführen bereit mar, ber Gioteriter, auf breihundert beschräntt babe 2). Diefen mar eine besondere Ginfachbeit und Dagigfeit, eine ftrenge Lebensorbnung vorgeschrieben. Phthagoras forberte bor Allem Rudfebr que ber Bielbeit und Berftreuting bes Lebens in bie Ginbeit, Rube ber Stimmung und innere Samm. lung. Er legte ben Schulern ein mehrjabriges Schweigen auf. Benn man in Sparta wie in Athen, wenn alle Bellenen ber Dufit eine große Dacht über bie Stimmung und bie Geele guichries ben , welchen Berth mußte ibr Botbagoras, bem bas Beltgebaube bie Barmonie, bem bie Barmonie bas Befen ber Dinge felbft mar, beilegen. Er rieth allen, bie Gotter, bie Beroen und ausgezeichnete Menichen in Gefangen gur Rithgra au preifen 3), er verlangte von feinen Schulern eine ftatige Beichaftigung mit ber Dlufit. Riemand von ben Gingeweihten follte gur Rube geben, bevor er feine Seele burch bie Tone ber Ritbarg richtig gestimmt habe. Den mufifchen Uebungen gingen bie gomnaftischen gur Seite. Daneben murbe bie llebung bes Bebachtniffes betrieben, benn es war ein weiter Weg, welchen bie Schuler burch bie Arithmetif und Geometrie bis gur Sternfunde gurudgulegen batten und über biefe binaus bie ju ben letten Grunten. Aber in feinem



<sup>1)</sup> Diodor. exc. de virtut. p. 556. — 2) Diegen. Laert. 8, 15. cf. 8, 3. Juftin 20, 4. — 3, Diegen. Laert. 8, 24.

Stadium solfte über ber Theorie die eistsiche Prazis bergessen werben. Ununterbrochen solfte ber Schüler sich selbst prüsen; an seben Tage solfte er sich fragen: werin hade ich geschit; was habe ich gethan, was habe ich untersassen? Mit Beredrung sahen ich Schüler zu ben reinen Leben und ber tiesen Beissbeit des Meistert empor; das Wort: "Er hat est gesagt", beseitigte gieben Zweiselfel und jebes Schwansen, es samd unbebingten Gehorsam und umbedinaten Glunden.

3m Berfebr mit ben angesebenften Mannern ber Ctabt, bon einem Rreis von Buborern, bon einer geschloffenen Berbindung von Schulern umgeben, tonnte Bhthagoras fur bas Saupt bes Abele von Rroton gelten. Geine eigentlichen Schuler geborten fammtlich ben großen Familien ber Stabt an - wer aufer 3unglingen in biefer Stellung vermochte fein Leben ber Erforschung ber Beisbeit ju weiben? Durch bie unbebingte Autoritat, welche Bbthagoras über biefe Schuler ubte, befaß er obne 3meifel auch einen merflichen Ginfluß auf beren Familien, ericbien er ale ber Führer einer politischen Betaerie, welche ben Staat nach ihrem Gefallen lenfte. Der nachbrud, welchen Phthagoras auf bas enge unb treue Bufammenhalten ber Freunde legte, mußte bei allen öffentlichen Fragen in ber Ginftimmigfeit bes Botums, in ber Colibaritat bee Berhaltens, in gegenseitiger Unterftutung ju Tage treten. Gine folche Stellung und ein folder Ginfluft, Die icharf bereichnete Richtung, in welcher berfelbe geubt murbe, mar in ieber Beife bagu angethan, bie Erbitterung ber Genner ber Abeloberrichaft, ben Sag ber Menge gegen ben Bothagoras und bie Bothagorgeer bervorgnrufen. Dem Bolle mußte gubem bie neue Religion . melde Bothagoras lehrte, jene neuen Gebrauche und Beiben, in hohem Dage anftößig fein. Eraf Bothagoras in bem Rern feiner religiöfen Anfchauungen auch mit ber Richtung aufammen. bie bamale nur nicht gerabe fur ben Saufen ein besonberce 3ntereffe im religiofen Leben ber Griechen gewonnen batte; bem Bolfe von Aroton erfchien er nicht blos ale bas Saupt einer verhag. ten Schaerie, fonbern auch ale ein Geaner bes alten Glaubens, ale ber Grunber einer Gefte. Ale bem Bolfe nach ber Berfiorung bon Chbaris ber nach feinem Gefühl mobiverbiente Lobn feiner Rampfe und Unftrengungen vorenthalten murbe, entlub fich

<sup>1)</sup> Diogen. Laert 8, 22.

ber Grimm in einem Angriff auf ben Bbtbagoras und bie Bbtbagoraeer (nach 510). Gie waren im Saufe bes Dilon verfammelt, ale bie Aufstanbifden Reuer in bas Gebaube marfen. Biergia ober fechzig Butbagorgeer fanben ben Tob; bem Butbagorge felbft gelang es fich zu retten. Er entwich nach Metapont, wo er in Ehren und Anfeben in bobem Alter um bas 3ahr 500 verfcbieb '). Seine Lebre lebte in feinen Schulern, namentlich in Tarent fort und murbe von ihnen weiter entwickelt. Babrend biefen ber Urbeber berfelben in bem Lichte eines Beiligen und Bunberthatere ericbien, ber lebent in ben Sabes bingbgeftiegen fei und bie Bebeimniffe ber Unterwelt erfundet babe; mabrent einige von ibnen ibren Deifter fur ben Cobn bee Apollon, anbere fogar fur eine Infarnation biefes Gottes felbft bielten, urtheilte Berafleitos von Epbefos, ber in ber erften Salfte bes fünften Sabrbunberte lebte. bon Bothagoras, bag "Bieles fernen ben Beift nichte lebre und auch ben Bothagoras nichts gelehrt babe, bag er fich aus ben Schriften eine Bielmifferei, eine fcblechte Runftelei gufammengelefen babe" 2). Und Timon, ein Satprifer bes britten Jahrbunberte. fagt von Butbagoras: "baß er auf gauberhafte Lebren abgebogen fei und ber Menichenjagt wegen fich mit großen Borten geschmudt habe" 3). Ueber bie Schuler bes Buthagoras fpottet ber attifche Romifer Kratinos um bie Mitte bes fünften Sabrbunberte: "Benn fie einen unwiffenben Denichen gefaßt baben, bann versuchen fie bie Starte ihrer Grunbe und ichreden und verwirren ibn mit ben Gegenfaten, bem Bearengten, ben Gleichbeiten und ben Abweichungen und ben Groken, pollgeftopft mit Ginfict" ').

Au berfelben Zeit als Philhagoras in Arcton tehrte, such einer feiner isnischen Amsbeltet, Knephans, nicht allzumet om Kroton, am User bes tyrrhenischen Meeres, in der neugegründeten Arcton, am User des tyrrhenischen Meeres, in der neugegründeten Stadt Esca, einem anderen und sehr weit admeischenden Sohlem der Stadt Schaffen und der Arctopfanse hatten die Geschieße des Battelandes aus der heimalb getrieben. Er war machte folgen der Arctopfanse der Arctopfanse der Battelandes aus der heimalb getrieben. Er war machte folgen der heimalb getrieben. Er war

<sup>1)</sup> Auftin 20, 4. D'logen. Cartt. 8, 39. Cicero de finib. 5, 20. certelletès von Brunte figit slutt, whi Publigaren friem Mehn bruch of 20. certellete von Erneit finit et gamabl babe. Grete thatory of Corece 4, 520, 1 high, art reiterillig sin tinte gamabl babe. Grete thatory of Corece 4, 520, 1 high, art babe Werbaben to Ettrepiste be il trifferbeauch, bl. Cartholius two Cortages in Brand pu iledia. — 2) Diegen. Cartt. 8, 6. 9, 1. — 3) Diegen. Cartt. 8, 30. — 4) Diegen. Cartt. 8, 30. — 3) Diegen.

foung, welcher unter ben Joniern erwacht mar, batte ibn frubgeitig ergriffen; er bemubte fich eifrig Renntniffe gu fammeln '). Tenophanes mar eine poetische und heftig empfinbenbe Ratur. Seine Baterftabt geborchte bereits ben gubern; in einem Gebicht pon ber Grunbung Rolophone bielt er feinen ganbeleuten ibre ebemalige Ginfachbeit und Rraft, ihre Gittenftrenge und Berrlichfeit im Begenfat ju ihrer gegenwärtigen Lage bor 2). Die Buftanbe Rolophone mußten fich verschlimmern, ale ber milben Serricaft ber Luber bie Berrichaft ber Berfer folgte. Rach ber Giunabme bon Rolophon burch ben Sarpagos im Jahre 547 verließ Tenophanes, erft fünf und amangia Sabr alt, feine Baterftabt und fuchte bei ben Bellenen im Beften einen freien Boben und ein neues Baterland 3). Er fcblog fich ben Bhotacern an, welche im 3abre 532 (oben G. 538.) Elea grunbeten, und befang bie Grunbung biefer neuen Stadt in einem Gebichte bon 2000 Berfen '). Bier in Elea, feiner zweiten Baterftabt, trug er bie Ergebniffe feiner Forschungen und seines Nachbenkens in poetischer Fassung, nach ber Beife ber Rhapfoben, öffentlich vor b). Aber wenn er auch einige Schuler gewann, es feblte viel, baf er ber Stellung und bem Ginfluß bes Butbagoras nabe gefommen mare. Gein Shitem mar

viel leichter ju saffen, als bas bes Pothagoras, er lehrte es in ber jugangidiften Form, aber es fehlte ihm ber retigisch, ber mistliche judicezumt ber Pothagoras etz erligischen Borftetlungen benutte, mahrend er eine bereits vorhandene Richtung bes Glaubens weiter zu entwelden suchte, ertlärte Aenophanes berr Religio iber Hellenen ich en Richa.

Die mabre Ginficht, Die Philofophie, ftellt Tenophanes bober ale Alles, bem bie Bellenen bis babin ben Breis bes Rubmes guerfannt. "Und wenn einer, fagt er, burch bie Schnelligfeit feiner Bufe ober im Funffampfe ben Gieg bavontragt, ba mo bas Beiligthum bes Beus fteht, an ber Stromung von Bifa, ober ale Ringer, ober im fcmergbringenben Rampf ber Sauft, ober in jenem fcweren Streit, welchen fie bas Banfration nennen; wenn feine Burger ibn bewundern ale ben gefeiertften Mann und ibn auf Roften ber Gemeinbe fpeifen und bie Stabt ibn reich befchentt, ober ob er bies Alles mit feinen Roffen erworben batte - er mare nicht fo viel werth ale ich. Beffer ale bie Starte von Mannern und Roffen ift bie Ginficht. Aber biefe wird febr wenig geachtet und boch ift es nicht gerecht, ber guten Beisheit bie Starte poramieben. Wenn auch ein auter Kauftfampfer in ber Gemeinte ift, wenn einer im Gunftampfe, im Ringen ober im Lauf, ber für ben erften Wettfampf geachtet wird, hervorragt: barum ift bas Gefen ber Ctabt nicht beffer geordnet, und bie Gemeinbe bat menig Ruten bon bem, welcher in Olombia ben Gieg errungen -Die Rammern ber Stabt werben baburch nicht voller" '). Gin meifer Mann murbe bie Stadt von fcblechten Gefeten befreien, er murbe nicht bulben "bag ber Gottlofe wie ber Fromme gum Gibe . gelaffen wird, mas ebenfo ift, ale ob ber Starte ben Schmachen jum Schlagen berausforbert" 2).

Die geometrijde und aftronemische Grumblage, den welcher Habets und Anazimanter ausgegangen waren, welche Bothageras eben so westen bei bestageras den so westen der geweiter von Wiltet, bem Anazimantes. Trog einigkner guter Bebabtungen um Schligfslegt blie er in ber Naturtebre entschieben auch hinter biesen zurück. Sein Augenmert war wesentlich auf anterer Dinge gerichtet. Nach ves Kenophantes Meinung ib bie Erke aus der Wildings von Bassisch wir besten bei gerichtet.

<sup>1)</sup> Fragm. 2. ed. Bergk. - 2) Aristotel. rhetor. IV, 15, 29.

ftanben. Der Schlamm mar ber unfprüngliche Buftanb; aus biefem baben fich Erbe und Waffer burch bas Burudgieben bes Riuf. figen gefdieben. Dag bie Erbe einft gang von Baffer bebedt gewefen, bag biefes fie nur allmablig verlaffen, fcblog er aus ben Seemuscheln, welche mitten im ganbe auf ben Bergen gefunden murben, aus ben Abbruden ber Beftalt von Gifchen und Robben auf Steinen . welche ju Emprua am Deles, ju Baros und ju Gpratus in ben Steinbrüchen gefunden worben feien. Aubrer Geits folgerte er aus bem Salgehalt bes Deeres bas Burudbleiben erbiger Beftanbtheile im BBaffer '). Mus BBaffer und Erbe baben alle übrigen Bilbungen ihren Urfprung 2). Die leuchtenben Simmeleforper fint Ronglomerate von feurigen Dunften, es fint 2Bolfen, welche fich entgunben, brennen und wieder verlofden. Much Sonne und Mont fint feurige Bolfen biefer Urt. Die Banbelgeftirne gieben nicht im Rreife, fonbern in grabliniger Babn über bie Erbe: auch wenn bie Bolfen am Borizont ericbeinen, alaubt man, fie ftiegen empor und gingen unter, mabrent fie boch gerabe über une bingieben "). Bas nicht ftete mar, fann nicht ftete bleiben. Miles mas geworben und entftanben ift, muß wieber gu Grunde geben, auch bie Menichen; Die Erbe mirb wieber mit Baffer bebedt und in Schlamm aufgelöft werben .).

Origen. philosoph. p. 18. — 2) Fragm. 8. 9. 10. ed. Karsten. Plut. de vist Hom. c. 93. bet Clemens astrom. 1, 8. — 3) Plut. placin philosoph. II, 13, 7, 11, 18, 1. II, 20, 1. II, 24, 7, II, 25, 2. III, 2, 12, 4) Origen. L. c. Plut. bet Clemens strom. L. c. — 3) Plut. L. c. — 6) Plut. de audiend, poete, c. 2. Quession. conviv. IX, 14, 7.

Dunder Geichichte bes Mitertbums. IV. 2. Huff.

Tenophanes fante bas Befammtleben ber Ratur und bie 3medmakigfeit, welche biefer innewohnt, icarfer ine Ange ale feine milefifchen Borganger. Alles mas entftant, verging wieber. Aber bas Leben ber Ratur griff über biefen Wechfel binaus und ihre Beftalten erzeugten fich nach einer unumflöklichen Ordnung immer von Reuem. Rur biefes in allem Bechfel Bleibenbe und fich Erbaltenbe, biefe Orbung in ber Umgeftaltung, biefes leben im Leben ber Ratur icbien ibm bas mirflich Geienbe, weil es fich ftete gleich bleibe '). Das wirflich Seienbe mußte aber auch bas Ungeworbene. bas Urfprungliche und bamit ber Urfprung ber Belt fein. Gin Urftoff tonnte unmöglich bas Urfprüngliche b. b. bie ichaffenbe Rraft und bie erhaltenbe Dacht b. b. bas Befen ber Belt fein. Bie tonnte Unvergangliches aus bem Berganglichen, leben aus bem Unlebenbigen, vernünftiger Bufammenbang aus bem Bernunftlofen bervorgeben? Das Bleibenbe und Wefentliche, mas ben Ericeinungen ber natur und ihrem Bufammenbang gu Grunde lag. tonnte nicht mit ber Ratur gufammenfallen. Es mar in ber Ratur thatig, es mar ibr bem Muge verborgener Rern, ibre Geele. Aber es mar nicht, wie Thales gelehrt hatte, einer ber natürlichen Stoffe, noch, wie Anarimanter, ein unbestimmter fich felbft in fich unterscheibenber Stoff. Renophanes ichieb bie Urfraft bon bem Urftoff. Das Bleibenbe im Berganglichen, bas Befen in ben Erfceinungen zeigte fich ibm nicht, wie bem mathematisch geschulten Ginn bee Bbtbagoras, ale bie Berrichaft ber Rablen über bie Belt. Tenophanes befampft und verspottet bie Lebren bes Butbagoras. "Gine andere Rebe beginne ich und zeige ben Beg," fagt er \*). Die gleichbleibente Ordnung, welche fich in ben Ericheinungen ber Ratur offenbart, welche ber Grund ibres Entftebens und ibres Lebens, ibr mabres Gein ift, jog fich bem lebenbigen, poetis iden Blid bes Tenophanes ju einer geiftigen Urfraft, ju einer grofen, ber Ratur einwohnenben Geele, ju einem einigen und ungetheilten Befen gufammen, welches bie Bermunft, ber Schopfer . ber Berr ber Belt ift. "Die Bernunft, fagt er, ift mehr ale bas Biele" '). "Bobin ich meinen Blid wente, lagt Timon ben Tenophanes fagen, immer wird er gurudgeführt auf bas Gine, meldes bas Bange ift. Diefes Bange, nach allen Geiten anseinan-

<sup>1)</sup> Ptul. bei Clemens strom. 1, 8. plnc. phil. II. 4, 3 - 2) Diogen. Lacrt. 9, 18. 8, 36. - 3) Diogen. Lacrt. 9, 19.

bergezogen; tehrt ftets zu bem gleichen Befen gurud" 1). "Auf ben gangen himmel blidend, fagt Aristoteles, lehrte Xenophanes guerft bie Einheit bes Geins und nannte biese Einheit Gott" 1).

Statt ber grober ober feiner gefaften Urftoffe, ftatt bee Enftems ber Bablen, ergriff Tenophanes fubn ein ibeales Bringip, ftellte er eine ibeale Grundurfache auf, verfundete er Die Bernunft ale bie Ginbeit und bie Regel, ale bas mabre Gein und Befen ber Belt. Der Biberfpruch, in welchem bie Bbilofopbie feit ben Betrachtungen bee Thales über ben Urftoff ju ber Religion ber Bellenen ftant, melden Butbagoras burch feine Dufterien vermittelte, fam in Xenophanes ju einem icharfen Musbrud, jum polltommenften Bewußtfein. Die Raturfebre fcblog bie Gotterfage aus. Bar bie Ratur ein jufammenbangenbes, nach eigenem Befet fich entfaltenbes ober beftebenbes Bange, mar ibr Bern, bas eigentliche Leben ihres Lebens felbft bas bochfte und vollenbetfte Befen, fo war weber fur ben Apollon noch fur ben Beus, weber fur ben Boseibon noch fur ben Dionplos ein Blat über ober in ber Ratur. Die Gotter begaben fich nach bem Glauben bes Bolfes balb bierbin, balb bortbin, ibr Ginnen ging fest auf biefen, bann auf einen anbern 2med. Für ben Tenophanes mar es icon ein barter Biberfpruch, baf bie Gottheit fich bewege; wie fonnte bie Bernunft felbft, beren Begriff es mar, unwandelbar und ewig biefelbe ju fein, manbelbaren Ginn in fich tragen? Bie tonnten ferner viele Botter fein? Wenn mehrere Botter maren, fagte Tenophanes, wie fonnte es einen bochften und machtigften Gott geben? Gin Gott, ber von einem anderen Gott beberricht wirb, ift fein Bott mehr und wenn zwei ober brei bie bochften und machtigften maren, fo gabe es feinen bochften und machtigften "). Ale bie Glegten ibn fragten, ob fie ber Leufothea ') Opfer bringen und Trauergefänge fingen follten, antwortete er: "wenn fie glaubten, bag Leutothea eine Gottin fei, follten fie fie nicht beflagen, wenn fie glaubten, baf fie ein Beib gemefen, follten fie ibr feine Opfer bringen" b). Er erffarte es fur biefelbe Gottlofigfeit, ju behaupten, bag bie Götter geboren und zu bebaupten, baf fie gestorben feien, in beiben Rallen feien fie einmal nicht gewefen "). Die Gotter trugen bie

<sup>1.1</sup> Sext. Pyrrh. 1, 224. — 2) Aristot. metsphys. 1, 5. cf. Plato Soph. p. 242. — 3 Plat bei Clemens strom. 1, 8. — 4, 28. 3, ©. 68. — 5) Aristotel. rhetoric. 11, 23. 27. Plut. de Isid. c. 70. de superst. c. 13. Amstor. c. 18. vertegt blife Unchoole irribamilid nach Magnuten. — 6) Aristot. L. c.

Beftalt ber Menichen. Wie konnte biese Gestalt ben Gott umfaffen, ber im gangen Weltall lebte, ber bessen geben und Ordnung war?

Tenophanes fprach ben Wegenfat feiner neuen Beltanichauung ju bem beftebenben Glauben mit ber rudfichtelofeften Rubnbeit aus. Der erfte Sellene faat er fich feierlich ausführlich und offentlich von jenen alten Göttergeftalten los, welchen bie Borfabren gebieut, welchen ber Belbengefang Tleifch und Blut gegeben, welche bie Cfulptur eben jest in Era und Marmor murbig barauftellen verfucte. Er vertheibigt feinen Standpunft nicht gegen ben bes Glaubene ; ftolg, feurig, beftig und von Gelbitgefühl erfüllt wie er war, griff er vielmehr ben Glauben unerbittlich an. Die alte Streitbarfeit Rolorbon's mar in ibm aufgelebt; uffermublich befampfte er ben Aberglauben feiner Canbeleute. "Den Sterblichen, fagt Tenophanes, icheint es, bag bie Gotter ihre Beftalt, Aleibung und Sprache batten. Die Reger bienen ichmargen Gottern mit ftumpfen Rafen, Die Ebrafer Gottern mit blauen Augen und rothen Saaren. Wenn aber bie Ochfen und bie Gemen Sanbe batten, um mit ben Sanben ju zeichnen und Bilber ju machen wie bie Menichen, fo murben fie Geftalten ber Gotter geichnen wie fie felbit fint, und ihnen Leiber geben, welche fie felbit baben. Die Bferbe wurden ibnen bie Beftalt ber Pferbe geben, Die Ochfen Die ber Ochfen" '). Huch Tenophques batte feinen Gott nach bem Bilbe ber Menichen gezeichnet; er batte ibm bie Bernunft bes Menichen. wenn auch in bochfter Boteng beigelegt. Geinen icarfften Tabel richtet er gegen bie Dichter, welche ben Griechen bie lebenbigften Anschauungen ber Gotter gegeben, gegen homer und Befiob. "Miles mas bei ben Denfchen eine Comach und ein Bormurf ift. faat er, baben homer und Befiod auf bie Gotter gebauft; eine Angabl beillofer Thaten ber Botter fcbreien fie ans, Steblen, Chebrechen und einander betrügen" 2). Timon nennt ben Tenophanes "ben anfgeblafenen homerooniebertreter" "). Tenophanes will nichts von Beichen und Berfundigungen ber Botter, er will nichts von Gaben und Opfern wiffen, bie ben Gottern bargebracht merben, benn bie Gotter beburfen nichts '). Diefer gange Rultus foll aufgegeben, biefe gange Mbthologie foll vergeffen werben, nicht einmal

<sup>1)</sup> Fragm. 5, 6, ed. Karsten. — 2) Fragm. 7, ed. Karsten. — 3) Dios gen. Saert. 9, 19. — 4) Plut. de plac, philos. V. 1, 2.

beim Weine soll mehr davon die Rede sein. "Bon eblen Dingen, von der Tugend bei Tringelagen zu reden, ift ledich; aber
nicht von den Kümpsen der Tetanen, Giganten und Kentauren,
den Erstindungen der Bortahrens"). Den Göttergefallen des
Bols, den Göttern der Dichter patte Anenhones einen Gott entgegenzistellen, größer und erhabener, als ihn je ein griechischer
Samger geschaut dere gretzumt. "Ein Gott, sagt er, ihrer
den Göttern und Menschen der größte, welcher alles sieht, alles
beatt, alles hört, welcher müßeles nach dem Sam seines Orgens
alles befert, der mehrend bestieht und sich weren den
borthin wendet"). "Er ist die Bernunst, das Deuten und die
bestien, das von der der der der
bestien der der der der der
bestien der der der der
bestien der der der der
bestien der der
bestien der der
bestien der

Bir wiffen nicht mas ben Tenophanes bewog, Elea und bie Schuler, welche er bier gewonnen, ju verlaffen. Er begab fich nach Bantle. Der Ueberfall Bantle's burch bie Samier, bie Eroberung ber Stabt burch ben Angrilaos (amifchen 494 unb 492; S. 539.) gwangen ibn, Bantle wieber aufzugeben. Er ging nach Ratane und murbe burch bie Ginnahme biefer Stadt burch Belon. burch bie Berpflangung ibrer angefebenen Ginwohner nach Sprafus auch bon bier wieber vertrieben. Rach Chrafus verfest rief er im zwei und neunzigften Jahre feines Lebens tummervoll aus: "Schon fieben und fechgig Jahre find es, bag meine Sorge burch bas bellenifche Land bin und ber gejagt wirb" \*). Dag er bei folden Brrfahrten und Schidfalen nicht in Ueberfluß lebte, burfen wir ber Trabition ber Griechen wol glauben "). Als Tenophanes fich gegen Gelon's Rachfolger, ben Bieron befcmerte, baf er nur amei Stlaven erhalten tonne, foll biefer ibm geantwortet baben: homer, welchen bu fcmabeft, ernabrt nach feinem Tobe noch gebntaufenb .). Er ftarb im bochften Alter ju Sprafus, und feine Sobne follen völlig mittellos feine Beftattung mit eigenen Sanben pollaogen haben ?).

<sup>1)</sup> Fragm. 1, 20 - 23. ed. Bergk. - 2) Fragm. 1. 2. 3. ed. Karsten. - 3) Diegen. Leett. 9, 19. - 4) Diegen. Leett. 9, 18. - 5) Plut. de vilion. pod. c. 5. Diegen. Leett. 9, 20. - 6) Plut. reg. spophthegm. p. 175. - 7) Diegen. Leett. 9, 20.

## 6. Bilbung und Lage ber Bellenen.

Gine lange Beriobe mechfelvoller Rampfe lag binter ben Belfenen. 3hre Bflangftabte, welche bie Ruften Unatoliene und Thrafiens, Die Ufer bes Bontos wie Die Siciliens und Unteritaliens bebecten, hatten einen Berfehr bervorgerufen, welcher in allen von ber Geefahrt berührten Rantonen einem Theile ber Bevolferung bie Moglichfeit gemabrte, burch ben Sanbel, burch bas Sandwert au leben. Diefe in ben Safenorten aufammengebrangte Bevolferung, bas Burgerthum, trat an bie Spite ber Bauern, welche in ben ftarfer bewohnten Rantonen, auch ba wo feine Eroberung ftattgefunden batte, in Befahr maren ber Butoborigfeit ju verfallen. Erot ihrer Bahl fauben fich bie Burger und Bauern in gufammenhangenber und vielfach abhängiger Lage ju fcwach, mit ihren Anfprüchen einem Stanbe gegenüber burchgubringen, welcher gut organifirt mar, welchem bie Baffen und bas Opfer, ber Rechtsfpruch und bie Regierung ber Rantone feit Altere geborten. Sie erhoben ein neues Konigthum ju ihrem Schute gegen ben Abel. Dies neue Ronigthum wird auf bemofratifden Grundlagen errichtet. Es ift nicht bie Gubrerfchaft ber friegerifchen Ebelleute wie bas alte, es ift bie Subrerfchaft bes Bolle; feine Diffion beftebt barin, bie Rechte und Intereffen ber grbeitenben, friedlich erwerbenben Stanbe jur Geltung und Anerfeunung gu bringen.

Wo ber Gegenfag ber Bürger und Bauern gegen ben Recht wird einen fannemthämischen Gegenfab geschärft ist, wo bie Recht bes Recks auf der Eroberung beruben, da erfolgt dieset Umschwung am stügfen. Die alten Bevöllerungen ven Peloponnes erheben din zieckscheiten gemein der Jeckschweiten gegen die Dorer. So erhalten die Randone der Dorer, nedeho von ver Geefabrt und dem Vertengenden der Geright meren, das neue Königthum zuerft; es sieht hier sehen eine Kenigth in der Derrichaft der Rogenfag eines Derrichambes und einer unterthämigen Webssterung anwern Webssterung anderen Wirks, ihre Schäte sinden ein Ubergang von ver Hortparischen der Springlich bes Brivilegiums der Geburt zur herrichaft des Privilegiums der Geburt zur herrichaft des Griffie des Abstyliehen des Abstyliehens der der des Geburts zur herrichaft des Gerifies.

tet als bei ben Dorern und sehr vorübergebend, in Mittle, auf Napes und Samos sitne Setelle. Zulest erspett sich durch hart näckige Aussichtieblichkeit der Geschlichkeiter des neue Königkum in den dertischen Zudern Scicliens. Durch de besonderen Berfählt nist bei der der die interfieligt, entwicket es hier eine Kriegsmacht und eine Bereutung, welche die seiner Borgänger im Mutterlande weit hinter sich zurücklich.

Wenn bas alte Ronigthum fich in Raubfahrten, in ber Beerführung hervorgethau, bie neuen Fürften verfuden es, bie Dacht ibrer Statte auf bem Geftlanbe ober auf ber Gee ju erweitern: wenn bie Ronige bes Abele in ben ritterlichen Uebungen ben erften Plat behaupten mußten, Die Ronige bes Bolfe pflegen und bermebren bie nationalen Bettfpiele und Opfer: fie trachten banach, wenigftene burch ibre Roffe und Maulthiere Giegesfrange bavon ju tragen. Wenn fich bie alten Furften beim Dable von ibren Gangern bie Thaten ber Belben ber Borgeit hatten fingen laffen, bie neuen Gurften gieben bie Dichter an ibre Sofe, welche bie Gotter bee Bolles verherrlichen und bie Freuben ber Liebe und bes Beine preifen. Benn bie alten Konige fich bier und ba in einem iconen und feften Schathaufe, in einem ftattlichen Burgthor persucht batten, bie Konige bes Bolfce permenben bie neuen Runftfertigfeiten bee Burgerthume ju Schaphaufern für bie Beibgefchente ibrer Stabte, ju Gaulenhalten, Bafferleitungen und Tempeln, ju Burgen, Berften und Balaften.

Tenned vermochte bas neue Teinishum wever ju burchgreieiner Amerfennung, noch ju feitem Bestande ju gelangen. Es
war nicht die Gemeinschaft des hellensichen Bürgerthums, es waren nicht die Gemeinschaft des hellensichen Bürgerthums, es waren nicht die Teinischen Städte, welche bem gesammten Abet des
Annetes gegenüberschaden. Dene partifulare mie felale Entwelfetung, welche die Anari föres kannes dem hellenen wergezichnet,
welche die Zufrme der Bauberung, die Zeiten der Arisfortauts
nicht verwischt sonschaft der verwische der
gwische Anneten bestelligt halten, bederrichte auch die Kample
zwischen Abet die Stellen im entstalt der eingelene
Annene; die bespiertern Berschämische verwische eine entscheidenden In allen Kantonen, in denen dos Bürgerthum gar
nicht ober nur in schwachen Ansügen werhanden vor, welche dei
der Marten umb der Biefgucht blieben, blieb and das da ile patriarchale Regiment des Weels unangefoderen. In annetern gelang
de dem Rote brund rechterielts Wieberbautung hat Westfolickung

bes Bettefres, des Börgerthums, burd einen verschäften voligilichen und mitiatrischen Druct auf die Unterthanen und Gutechrigen des Emportommen des neuen Fürfentstums zu verfutern; in anderen endlich sam man zu Berfaljungsformen, weiche die Anprische ber Bürger und Bauen mehr der weniger befriedigten. So blieb des neue fürftentisum eine sporabische Infiltution, sofekte bem Kanightum, neiches eine einzelen Bürgerfodet auch Epithe fellte oder an ihre Spihe treten ließ, die Grundlage, weide ihm allein einen dauenthen Bestand zu gewähren bermoch bitte, die übergreichten bereichignen auf innel Bebeutung. Diese fantonale Beschräufigtet wor ein ebenso wesenden zum Auf bes neuen Könstaftums wei einst bes alten.

Diemale mar es bas Beftreben bes griechifden Abele gemefen, baf ber einzelne Cbelmann als fleiner Berr über eine Angabl bon hinterfaffen gebot. Der Abel ber Bellenen wollte in erfter Linie bie Berrichaft feiner Bemeinschaft, ber Besammtheit ber Familien von ebler Abfunft, bie in freier Duge fich in ben Baffen übten, ben Korper gusarbeiteten und ben eblen Ginn pflegten. Er fuchte feine Freiheit nicht in ungehindertem Gebabren, fonbern in bem Antheil an ber Leitung bes Gemeinwefens, in bem Ginfluk, welchen er auf baffelbe übte. Geit ben Beiten ber Banberung batte er feinen gemeinsamen Git in ummauerten Orten, lebte jeber in beftanbigem Bertebr mit feinen Stanbesgenoffen. 216 ber Abel bas alte Konigthum fturate, mar es feine erfte Gorge gemefen, eine forporative Regierung aufgurichten, Die Theilnabme ber Abelofamis lien an ber Berrichaft möglichft gleichmäßig ju beftimmen, jabrlich wechfelnbe Beamte aus feiner Mitte an Die Spite feines Stanbes, an bie Spite bee Staate gu ftellen. Diefe Organisationen bes Abels, biefe Orpnungen feines torporativen Regiments maren bie erften Berfaffungen ber Griechen. Dierburch mar ber meiteren Entmidelung Die Babn porgezeichnet. Die neuen Gurften verftanben es nicht, Die Berrichaft und Die Freibeit in Gintlang ju bringen. bie Intereffen ber Monarchie, bes Abels und ber Menge burch richtig abgewogenen Untheil berfelben an ber Regierung ju verfohnen. Gie muften nur ben Abel niebergubalten, beffen Thrannenbag burch jebe neue Mafregel ju Gunften ber Menge ober jur Giderung bes Thrones gefteigert murbe. Gobald bann auch Burger und Bauern bie Billfur bes neuen Regimente empfanben, gaben fie entweber ber Reinbfeligfeit bes Abels gegen ben Rurften Raum.

ober verlangten ein neues forporatives Regiment, welches jebem Gliebe bes Staats gleichen Antbeil an ber Regierung gemabrte. Benn ber Abel bie Rechte ber Berfonen und bee Gigenthume gemabrleiftete, wenn er feine Bermaltung an bas Befet bant, wenn er ben Intereffen bee Burgerthume Spielraum gemabrte und ibnen Rudficht angebeiben lieft, mußte bas neue Fürftenthum ibm überall ba wieber ben Blat raumen, wo es nicht burch bie Bolleberrichaft felbit verbrangt murbe. Geinem Befen, feiner Gutftebung nach mar bas neue Ronigthum eine Regierung fur bas Bolf unb an ber Stelle bes Bolte. Ge erfüllte feine Diffion, inbem es ben Abel ju Dilberungen feiner Berricaft nothigte, inbem es ben Uebergang von ber Regierung bes Abele gur Regierung bes Bolts vermittelte. Die verfonliche Berricaft trat bann ber neuen Rorporation ben Blat ab. fobalb biefe jur nothigen Starte und 3ntelligeng gefommen mar. Aber es geborten befonbere Borbereitungen bagu, um biefen Uebergang ju vollführen. Er ift nur in einem Ranton, in Attifa, wirflich erreicht worben, und wenn bie Thrannie ber Dorer in Sicilien enblich ebenfalls ber Demofratie ben Blat raumte, fo fehlte biefer boch bie Schule, in welcher bas attifche Bolf jur Gelbitregierung gereift mar.

Es war bas Burgerthum, es maren bie Rampfe, welche feine Aufpruche bervorriefen, es war bie Ausbreitung bes Bertebre, welche feine Thatigfeit berbeiführte, es war bie technische Fertigfeit, welche es erwarb, bie bie Sellenen aus ber Welt ber Boefie und ber Trabition vertrieben und fie gmangen, in ber reglen Belt und ber Wegenwart beimifcher ju merben ale gubor. Satten einft bie langen Rampfe und Brunbungen jur Beit ber Banberung, bie Orbnung ber neuen Gemeinwefen und bie Rolonisation in ben Beiten ber Ariftofratie ber bellenischen Bhantafie ein machtiges Begengewicht geneben, - bie Mannichfaltigfeit und Schwierigfeit ber neuen Aufgaben, welche bas leben ftellte, mar jest ungleich großer, und fie brangen tiefer binab bis in bie unterften Rreife bes Bolfes. Dem Unfpruch bes Abele auf ben Alleinbefit ber Giuficht und ber Tugenb, ber Rechtofunde und bes Ebelfiuns ftellte bas Burgertbum feinen Mutterwit und feinen Menfchenverftant, fein Rechtsgefühl und feinen gefunden moralifchen Inftintt gegenüber. biefem Begenfat famen bie Griechen jur Scharfung und Musbif. bung bes praftifchen Berftanbes, ju einer neuen Gtbit, beren Bebote nicht blos fur einen, fonbern für alle Stante galten. Die

Griechen maren wie obne einen priefterlichen Rober bes Glaubens. fo auch ohne einen priefterlichen Rober ber Gitte. Der Abel fanb bie ethischen Dufter, benen er nachftrebte, in bem naiven Bilbe bes Abelelebens, meldes bas Epos gezeichnet batte, in ben ernften Mabnungen bee Rallinos, bee Terpanbros, bee Thrtacos. Diefer trabitionellen, biefer poetischen Etbit bee Abele trat nun im Rampfe ber Stante, in welchem jebermann feine Bartei gu nehmen und feinen Weg ju fuchen batte, nicht blos bas moralifche Befühl, fonbern auch bie moralische Reflerion gegenüber. Mus ber prüsenben Betrachtung bee lebens, aus ber Aufgabe beffelben, welche fie fich abftrabirt bat, giebt bie neue Moral bie Regeln fur bas Berhalten ber Menichen. Gie ftellt bas Sittengebot nicht nur fur einen bevorjugten Stant, fonbern fur alle Stante, Lagen und Berbaltniffe Diefe neue Moral macht nun aufmertfam auf bie furze Spanne Beit, welche ben Menichen gegonnt ift, auf bie Unbeftanbigfeit bes Blude, bie Unficherheit bee Erfolge, bie Duntelheit ber Bufunft. Gie zeigt, bag Dacht und Reichtbum nicht bie bochften Buter fint, fontern bie Bufriebenbeit mit bem mas verlieben ift. Gie lehrt bas Begebren ju beichranten, bas Bobibefinben burch Benugfamteit ju fichern, eine mittlere Stellung fur bie befte ju achten, bie Beit burch Thatigfeit ju nuten, ben rechten Augenblid mabraunehmen, nur bas Gerechte ju unternehmen, und ben Erfola ben Gottern aubeim zu ftellen. Gie verlangt befonnenes Reben und Santeln. Gie forbert Gelbftprufung und Gelbftbeberrichung von jebem, Dafhalten in jeber Erregung und jeber Lage; fie verbietet ben Uebermuth im Glud, ben Rleinmuth im Unglud, Dit bem Dage, mit welchem man fich felbft mißt, mit bem foll man auch ben anbern meffen. Riemanb foll vom anberen fagen und bem anderen thun, mas er gegen fich felbit nicht gelten laffen will. Niemand foll thun mas er an anderen tabelt; niemand foll ben anderen verlaumben, noch fich feiner Unfalle freuen. Go ftanb ein neuer Rober burgerlicher, für alle gultiger Moral, welchem bie Erfahrungen eines friebfertigen Ginnens und Strebens gu Grunde lagen, ben Trabitionen, ben ethifden 3beglen bes Abels gegenüber. Aber auch ber Abel fuchte in bem neuen Arfenale ber moralifchen Betrachtung bes Lebens Baffen für feine Anfchauungen, neue Stuten fur feine alte Ethif und feine alten Aufpruche; er bilbete feine poetifche Ethit gur raifonnirenben Stanbesmoral um. Benn Golon, Pittatos, Photplites, Bias bie neue Moral

im bürgerlichen Sinne, im Sinne ber Emancipation bes Boltes, ber gleichen Rögel mib bes gleichen Mabes für alle ausstellen ber Weigen auch bem Berhalten ber Wenge beren niedrigen Sinn, so folgern fie aus beim ber die niedrig eder bes gemeinen Mannes, umb fieraus wieder be Rechpsendigfeit ber herrichaft ber Gewinn berachtenben langenbewebren Manner bes Bechle.

Die Rampfe um bas Regiment maren bie beste Schule fur bie Musbilbung bes praftischen Berftanbes. Es galt fich fur bie eine ober bie andere Bartei ju enticheiben, es galt bas Recht bes Abels und bes Bolfes ju untersuchen, gegen einander abzumagen, es galt bie Unipruche beiber Barteien zu vermitteln, ber einen ober ber anberen jum Giege ju verbelfen und biefen Gieg burch neue Inftitutionen ju bauernber Obmacht ju befestigen. Mufaaben batte bie politifche Reflerion, Die Staatsweisheit ber Griechen ju lofen gehabt, als ber Abel bas alte Ronigthum fturgte. ale bie Regierungen bes Abele geordnet werben muften. Danach batte man fich bei ber Grundung ber neuen Bflangftabte in 3talien ber Mothigung nicht entzieben tonnen, vollig neue Orbnungen für bas Recht und bie Regierung aufgurichten. Go maren ber Berfaffung bes Lufurgos (800), ben übrigen Abeleberfaffungen bes Mutterlandes, benen von Attifa (754) Rorinth (745) und Theben (725) bie Berfaffungen bes Baleufos und Charonbas gefolgt (650). Aber bie Abeleberrichaften batten nach einem wefentlich gleichen Schema geordnet werben fonnen; jest im Rampfe ber Stanbe banbelte es fich um gang anbere Unfpruche in ben mannichfaltigften und abweichenbften Situationen. In ben jonifden Stabten fam es junachft ju vermittelnben Formen, welche fich ben neuen Orbnungen ber italifden Stabte anichloffen. Die Berrichaft bes Grundbermogens trat an bie Stelle ber Berrichaft ber Beburt; jeber ber ein gewiffes Bermogen, einen gemiffen Grundbefit erwarb, geborte ju ber regierenben Rlaffe. Babrent Golon biefe Bafen ju einem organifirten Guftem bes Cenfus entwidelte, mabrent er bem Bolfe allfeitigen Cout gegen bie Uebergriffe und Billfur bee Abele, ber Doch - und Bochftcenfirten ju gewähren fuchte, reformirte Cheilon ben nationalen, bemofratifchen und revolutionaren Bewegungen gegenüber bie Berfaffung von Sparta im ertlufipften Ginne ber Ariftofratie. Nachbem Rleiftbenes bann bas Bert Colone vollenbet, nachbem er bie Demofratie aufgerichtet, bat bie Staatsweisheit ber

Bellenen in ben Inftitutionen biefer beiben Staaten glangenbe Beweise eines treffenben Inftintte wie einer umfichtigen Erwägung gegeben. Ale bewußte und gewollte, mit Ueberlegung und Confequena burchgeführte Spiteme fteben bie Abeleberrichaft und bie Bolfeberrichaft einander entgegen; bie Berfaffungebilbungen ber Bellenen baben in Sparta und in Athen ihre abichliegenben Spiten erhalten. Sparta, beffen Einheit burch Eroberung gegrunbet, beffen Abel ein Berrenftand anberen Blutes ift, ber auf einer langen und glorreichen militarischen Bergangenbeit fußt, war nun ber Staat geworben . ber bie alten Formen ber bellenischen Entwidelung nicht blos mit Bietat fonbern mit außerfter Babigfeit bewahrt, ber bas alte Ronigthum beibebalt, nachbem er es bem Abel volls ftanbig unterworfen bat, beffen Befete und beffen Ethit für alle Beiten feftgefest finb, ber feine Cbelleute in einen Ritterorben bermanbelt bat und feinen Serrenftand amingt, Die Berechtigung feines Monopole in ber Abwendung bon allem Lebensgenuß, in ber Bingebung und Aufopferung fur bas Gemeinwefen, welches ber Abel allein ift, ju fuchen, mabrent er feine Unterthanen burch eine febr thatige aber ebenfo perfibe und graufame Bolizei nieberbalt und feine Regierung einer jahrlich neu gemablten Dittatur überlaft. Die Spartaner haben nun ein unverrudbares Riel por fich. ein feftumgrengtes 3begl und eine eiferne Disciplin uber fic. Attifa ift obne gewaltfame Grunblagen, obne ben Gegenfat von Eroberern und Groberten - feine Bereinigung ift bereite bor ben Zeiten ber Banberung erreicht, aber es ift auch ohne bie militarifche Bergangenheit Eparta's. Athen giebt bem Inbivibuum eben fo viel Freibeit ale ihm in Spartg 3mang angetban wirb; mabrent bort nichts gilt ale Disciplin, gilt bier neben ber freien Gelbftbeftimmung nichts ale bie freie Gitte. Athen vertraut, bag bie befte Dieciplin aus bem freien Beborfam ber Burger gegen bas Befet, bas befte Befet und bie befte Entscheidung aus ber freien Ginficht berfelben berborgeben werbe. Es bat bie Regierung bem gefammten Rorper feiner Burgerichaft übertragen, es begnugt fich bie Minoritat gegen Die Majoritat ju fcuben und erwartet mit Buberficht, baf bie Burger für ben Ctaat, welcher bas Gigenthum aller ift, eben fo viel Theilnahme und Singebung zeigen werben, ale ber Abel von Sparta für feine Berricaft. Richt ale ob Atben vergichtet batte. bas "gute und icone leben" in feinem Gemeinwefen ju erreichen. 3m Gegentheil. Bas ber Abel bieber ale Monopol für fich in Unfpruch genommen, foll für bie gefammte Burgericaft gelten, alle find ju guten und fconen Dannern, ju tapfern Golbaten, jur Mitarbeit am Staate berufen. Aber Atben will biefes 3beal nicht burch ben 3mang ber Incht und ber Disciplin, foubern burch bie freie Gelbittbatigfeit aller Burger. Es bat bie viel ichwierigere Aufgabe übernommen, bies Biel mitten aus bem Drange ber Urbeit und bes Erwerbes vermittelft ber llebergeugung und ber freien Entschliefung feiner Burgericaft ju erreichen. Auf Atbens Geite find alle Befahren ber Freiheit, Die Ungebunbenbeit, ber Rampf und ber Saft ber Barteien, Die Unfunde, ber 3rrtbum, Die Leibenichaft ber Menge; aber auch alle ibre Bortbeile, alle ibre entfeffeluben, alle ibre probuftiven Krafte. Der Egoismus bes Stanbes ift ausgefchloffen, jebe Unficht bat bas Recht, fich geltenb gu machen, und bie Gelbftthatigfeit gießt ihren befruchtenben Segen über bie fittliche und geiftige Rraft ber Burger aus. Und bie gefunben Grundlagen biefes Staates, Die gunftige öfonomifche Lage verbunben mit ben Bortheilen bes füblichen Mima, Die Ueberfebbarfeit ber Intereffen, Die einfache und natürliche Organifation. bie unbebingte Rontrole ber Deffentlichfeit icheinen biefer Gelbftregierung bes Bolls bie beften Erfolge ju versprechen, fo lange bie vermögenden Rlaffen, fo lange ber Abel bereit ift, fich eifrig und loval bem Dienfte bes Bolles ju wibmen und burch biefen Dienft ben Giufluß und bie Rubrung ju bebaupten, welche auch bie Demofratie ber Unabhangigfeit ber Stellung, ber berborragenben Gachfunbe und Tuchtigfeit nicht bermeigern barf.

Wenn das Empseitreben des Bolles gegen den Abel dem Seben der Griechen ein eine Woral und eine nue Villung, wenn es neue politische Formen schaf, wie die Fille den neuen Krüften erzeutet; es übte auch auf die Religion einen mächtigen Einstellung der Bollen der Bollen der Bollen der Bollen die Bedraffen Einstellung einstellung der Bollen deben und mit dem Bitgerthume ausftrebten, waren die Ursach der der Kluften der agrantsfehen Wäter mit gelobener Währte der Bollen die Kluften der agrantsfehen Wäter mit gelobener Währte und mit neuem Glange wieder hervortrat. Die Anschaum des segetativen Naturtebens, welches durch diese Auflich und der Verlegen der Verlegen der der Verlegen der der Verlegen der Ver

batte bie Ginwirfung biefer Unschauungen ju erfahren, inbem ber alte grifche Brauch bes Berbrennens ber Tobten burch bie geabptifch - femitifche Gitte bes Begrabens ber Leichname gurudgebrangt murbe; mit bem Glauben an bie Fortbauer ber Seele nach bem Tobe verband fich ber Glaube, bag jebermann in jener Welt ben Bobn feiner Thaten finden merbe. Damit erhielt bie Ethif ber Bellenen eine Biberlage, welche ibr bis jest fo gut wie vollfommen gesehlt batte. Dun fonnte ber Abel unmöglich mehr allein jur Frommigfeit und Tugent berufen fein; ein frommes und gerechtes leben mar bie Aufgabe jebes Menichen. Es mar eine entichieben bemofratische Benbung, welche bie Dbifterien ber Demeter und bes Dionpfos ber Religion ber Bellenen gaben, wie biefelbe benn auch in Atben ibre erfte Statte und ibre reichfte Entwidelung gefunden bat. Indem bie neue Lehre ber Mufterien bereite ben mothifden Gangern ber alteften Beit, bem Orpheus und Dufacos untergelegt murbe, famen mit ben Mofterien eine Denge alter und neuer Berfe empor, welche ale Drafel ber Geber ber Borgeit in Umlauf gefest murben. Die unfichtbare Belt, bas Benfeite, welches bie Dofterien aufgeschloffen batten, ragte nun auch in ben Brophegeihungen ber Borgeit in bie Gegenwart, in bie reale Belt binein und ber begierige Bunberglaube ber Sellenen erhielt burch biefe Dinge immer neuen Borfcbub. Babrent bie Spruche ber Gibblien in Rleinafien gefammelt murben, beichaftigte man fich in Boeotien, wo bie Brophetie und bie Theologie einen befonbere gunftigen Boben batte - biefer Ranton befag brei ober pier eigene Drafelftatten - mit ben Drafeln bes Bafis, eines angeblichen alten boeotifchen Gebers, ftellte Onomafritos in Attifa bie Berfe bes Mufgeos gufammen.

Der neue Kultus und ber neue Glaube, welcher die Whifetien in ber sastichsten Beife lehrten, indem sie ihn bilblich vergegenwärtigten, sonnte nicht ohne Cimwirtung auf den Kernpuntt ber bellensischen Welchanschaumung bleiben. Rörper und Secle, die schaftbare und der unschieden Selle hatten ben hellenen bisher eine ungerrenute und untrennsbare Einheit gebilden. In biese Einheit brachte ver Glaube an die Jortbauer der Secle, der untöpperlichen unssichtsten auffinnlichen einen gewissen Riss. Die Secle mußte um so gewisse fortbauern, je mehr sie im geben ihrem unsichtbaren unssinnlichen Westen gevoerben. De reitner von Der Simmlische das Eeben gehalten wurde, um so gottgefalliger war es; um fo abulicher wurde ber Denfch ben Gottern, welche nun einer überfinnlichen Belt borftauben und bemgemaß fpiritugliftifder gebacht werben muften. Go tounte bie Frommigfeit ber Griechen einen Bug bon Ascetif gewinnen. Man fam auf bie alten trabitionellen Reinheitsvorschriften, auf bie Enthaltungen bon gemiffen Dingen gurud. Epimenibes erneuerte in biefem Ginne bie alte priefterliche Reinbeit, beren Erinnerung in mannigfachen Cerimonien unter ben Griechen noch fortlebte; er erweiterte bie Bebrauche ber Gubnungen. Onomafritos lebrte neue Deifterien bes Dionvios, um bas unreine Rleifch ju überwinden. Es fam bagu, baß bie Refultate ber jumgen Bbilofopbie fich biefen Tenbengen anschloffen. Much in ber Lebre bee Pothagoras trennte fich bie unfichtbare und bie fichtbare Belt. Inbem Bothagoras bie Borftellungen bon bem Leben, bon ber Belobnung und Beftrafung nach bem Tobe weiter ausführte, fügte er ben bionbfifchen Dibfterien apollinifche Beiben bingu. Aber fo feft mar bie Anschauung ber concreten Individualitat, ber Realismus bei ben Griechen gemurgelt, baf bie Ginbeit ber ibeglen und reglen Seite ibnen immer bas Gegenwärtige und Beftimmte blieb, und bie Trennung in einen bunflen Bintergrund gurudgeschoben murbe. Diemale ift es bei ibnen au ber Bebre ber eigentlichen Ascetif gefommen. ban ber Rorper geritort werben muffe, bamit bie Geele gu ibrem mabren Befen gelangen tonne. Go untergeorbnet bem Bhtbagoras ber Rorper ericbien, auch biefer ift ibm 3wed wenn auch nicht ber bochfte; er verlangt beffen Befundheit, beffen allfeitige barmonifche Durchbilbung, er begnügt fich mit gemiffen Enthaltungen und Reinbeitevorfdriften und Blaton ift nietnale über bie Lebre bee Bothagoras binausgegangen, bag bie Seele nicht ju ftart am Rorvet bangen burfe.

Die Sänger weren verbem bie Priefter um Tepelogen, die Laatsmänner um Mecafigne, die ehrer Gniechen gewesen; sie datem an ber Spige der religiösen, der ethischen Gutmidelung ber Griechen gestanden. Sie berloren biese Stellung mit dem Empertsommen des Bürgerthams. Die Poesse mußte sich auf ein engeres Gebiet gurückziehen, aber ihre Luellen versigen darum icht. Ben dem neum religiösen keben her erhelt sie neue Anregungen. Terpantros hatte dem Choczsfang der Griechen venm nicht geschäffen, der fünstlerich gestaltet und ihm eine musstälische Begefohrssen, des fünstlerich gestaltet und bin eine musstälische Be-

fis gegeben. Seitbem batte ber Choral beim Opfer bas Uebergewicht über bie alte Unrufung bes Gintelfangere, über ben Somnos gewonnen; er gab ber Anbacht, ber religiofen Empfindung ber Gemeinbe einen lebenbigeren, felbftthatigeren und bolleren Ausbrud. Der Chorgefang mar es, burch melden ber Rultus ber Bellenen jene breiten und reichen Formen erhielt, bie in ben großen Brogeffionen ju ben Altaren, in ben Wechfelgefangen ber bericbiebenen Cbore, in ben feierlichen Bewegungen berfelben, in ihren Tangen um ben Altar ju einer fo plaftifchen Darftellung gefommen waren (Bb. 3, G. 589.). Der Fortbilbung biefes Chorgefanges lag bie Boeffe ber Bellenen in biefem Reitraume borgugemeife ob. Babrent Thaletas und Alfman in ben Formen Terpanbere Chorale und Somnen bichteten, führten Bolomneftos von Rolophon und Safabas von Argos bie Flote, welche bis babin nur bie Elegie begleitet batte, fammt ben Sarmonieen ber Liber und Borbger auch jum Chorgefang ein, und Steficoros gab bem Choral eine größere Musbebnung, inbem er in ben Epoben ben fprifchen epifche Elemente bingufügte. Aber es mar ber neue bemofratifche Rultus, ber Rultus bes Dionvios, in meldem ber Chorgefang feine reichften Blutben trieb, in benen er ben Bipfel feiner Entfaltung erreichte. Bei ber Erneuerung bes Dionpfostienftes feite Arion von Lesbos nach bem Mufter ber übrigen Rulte auch in biefem ben Chorgefang an bie Stelle bes bionbfifden Somnos, bes Dithbrambos. Die bionbfifden Chore bes Arion, berbunden mit ben üblichen Aufgugen und Brogeffionen, mit ber erbobten Stimmung ber bionbfifden Refte, geftatteten bem Theepis von Atben, ben epischen Theilen bes Ditbb. rambos größeres leben ju geben, inbem er fie in bramatifche bermanbelte. Er mar es und nach ibm Phronichos und Mefcholos pon Atben, welche bie ibrifche Boefie ber Sellenen gur bramatifchen binüberführten. Much ber 3ambos, in welchem Archilochos einft feinen tief gefrantten Empfindungen Luft gemacht, welcher in ben Satiren bee Simonibee von Camoe, in ben groben galligen Berfen bes Sipponar fortgelebt batte, tam in bem Rultus bes Dionbios ju neuen Formen und neuer Birfung. Dit ben Choren bes Romos an ben Dionbfosfesten verbunden, bilbete er mit biefen bie Romoebie. Co mar es ber in Attifa borgugsmeife ge. pflegte bemofratifche Rultus bes Dionpfos, welcher Athen, bas bis babin nur einen Dichter, ber bagu feine Baben bem Baterlanbe entzogen hatte, ben Thrtaeos, aufweisen tonnte, an bie Spige ber poetischen Entwidelung ber Bellenen brachte.

Reben ben Ausbrud ber Anbacht, ber religiöfen Empfindung, neben ben Chorgefang, trat in biefen Reiten ber Emancipation aus ben trabitionellen Formen bie lebenbige Darftellung ber menfchlichen Empfindung, ber Musbrud bes bewegten Bemuthe, bes inbivibuellen Affette. Alfaeos von Lesbos führte ben Somnos vom himmel auf bie Erbe nieber, er verwandelte ibn in bie Dbe. Gein Gemuth ift nicht burch ben Mufblid ju ben Gottern, es ift burch bie Greigniffe feiner Ctabt bewegt, welche in feiner Bruft ihren Biberhall finben. Er ftimmt bie ernften und feierlichen Formen bes Somnos etwas berab, um in ihnen feine Freuden und feine Schmergen, feine Thaten und feine Leiben, bie Luft bee Gieges und ber Rache, ben Rummer ber Berbannung ju fingen. Bie mit ber lange befampft er feine Begner auch mit feinen Berfen. Wenn ber Rreis, in welchem fich bie Empfindungen ber Sappho bewegen, begrengter ift, ber Musbrud berfelben ift um fo intenfiver und leibenschaftlicher. 3bbfos folgte ibren Babnen in fcwermuthiger und leidenschaftlicher Gluth, Anafreon trieb ein beiteres Spiel mit feinem Bobigefallen an iconen Rnaben und Dabchen. Das anmutbige Lob ber Jugend und bes Beines, eines maffigen und frendigen Lebensgenuffes tritt an bie Stelle ber beftigen Affette. Das Weinlieb, bas Tifchlieb murbe ein unentbebrlicher Schmud aller Chmpofien ber Briechen.

Die prokuttiven Zeiten bes Epos waren mit dem Emportomen bes Chorgefanges, mit bem Alfreben des naturndöfigen Abelsiebens, mit bem Auffreben bes Würgerthums vorüber. Die Perafficia des Beijander von Khoeos (um 630), die Zeigenie des Augammon von Kyrene (um 560) fine Ergeugnief einer reflettiren Dichtung. Ihre die Formen des Epos umd noch mehr die kerchen in einem fehr weiten Washington wir der die werden in einem fehr weiten Maßfinde zum Vehrgebicht benuht; sie miljen practifiem Zwecken einem. De reicher und maniglatiger ich Migdaben des practifiehen ebens, je größer die Jahl berer wurde, auf treiche eingmwirten war; um so ausgebentet wurde der Mindaben beiefer leifig dpachbabben Gormen. Noch immer gatt der Dichter sir den vehrer des Boltes, noch immer var die Beeste die unterfenole Form einer öffentlichen Wirflandels

Dunder Gefdifte bes Miterthums, IV. 2. Muff.

burger ju maunbafter That, ju ftanbbaftem Dulben, jum Beborfam gegen bas Gefet aufgeforbert batten, fo bient bie Elegie auch bem Colon, bem Bittafos bagu, ihre Dlitburger gur Tapferfeit, jur Borficht, ju biefem ober jenem Berhalten in einem gegebenen Mugenblid au beftimmen. Aber fie wird auch bon ibnen benutt, Lebren febr allgemeiner Ratur obne befonbere Beranlaffung einguicarfen, mabrent ju berfelben Beit Mimnermos feine Liebe und feine Trauer über bie Rluchtigfeit ber Jugent, über bas barte Loos, meldes ben Meniden gefallen ift, in elegifden Berfen nieberlegt. Der elegische Bere mar bie bequemfte Form, bie Resultate ber ethischen, ber politischen Reflegion, ja fogar bie ber miffenfchaftlichen Forichung in ben Ginnipruch, in bas Gittengebicht, in bas Lebrgericht ju faffen. Babrent Tenophanes ben epifchen Bere jum hiftorifchen Bebicht berwenbet, wird ber elegische bon Cheilon, Photolites, Theoguis nach ben berichiebenften Richtungen, für bie bericbiebenften Lebritoffe gebraucht. Tenophanes trug foggr feine Philosophie in Glegicen gefaßt öffentlich bor. Je pracifer und miffenschaftlicher ber Inhalt murbe, um fo tiefer fauf ber poetifche Werth.

Es war bie Brofg bes Reduers, ber Untersuchung und Foridung, welche bie trabitionellen Formen bes geiftigen Lebens noch nicht überwältigt batte, welche noch nach ihrem eigenthunlichen Musbrud fucte. Das Burgerthum batte bie Bellenen ju ben Grundlinien ber Biffenicaft, jur aftronomifden und matbematis ichen Forfchung, ju ben Aufängen ber Geographie und ber Befchichte geführt. Es mar bie Musbreitung ber Seefahrt, welche jur Erbfunde, jur Aftronomie und Mathematif notbigte, in benen balb rafche Fortidritte gemacht murben. Bu bermanbten Stubien gwangen bie größeren Aufgaben, welche ber Baufunft geftellt murben; Cherfiphron und Metagenes beschrieben bie mechanischen Borrichtungen, beren fie fich jur Bewegung und Bebung ber großen Berfftude bes Tempele von Ephefoe bebient batten. Durch bas überwiegend poetische Intereffe ber Griechen erhielt ber neue Trieb ber Forschung baneben auch balb eine Benbung, welche ber Dichtung wieber ju Gute tani. Die Theilnahme, welche ber Sof ber Beifistratiben ber Dichtung bewies, zeigt einen überwiegent fammeluben, literarifchen und gelehrten Charafter; ibre Beftrebungen führen in biefer Richtung ju bem großen Berbieufte, bie bomerifden Befange in gereinigter Bestalt und in vollem Umfange gu-

ganglich ju machen. Ginem anberen poetifchen Buge folgenb fpringt bie Raturforschung bon ben erften Aufangen, mit vollig ungenbten Braften und gang ungureichenben Mitteln, fogleich wieber gu phantaftifden Auffaffungen, zur einbeitlichen Anfchauung bee Beltalls, jur Bbilofopbie über. Thales erflart bas Baffer, Ungrimanbros einen unbeftimmten Urftoff fur bas Brincip aller Dinge. Anarimenes, Bothagoras, Lenophanes lehren neben einanber. ber eine, bag bie Lebensquelle ber Belt Sand und Luft; ber anbere, baf bas Befet ber Rablen und ber Sarmonie bie Belt erhalte und regiere; ber britte, bag ihr Befen bie einige Bernunft fei. Ge ift bie mefentliche Bebentung bes Bhthagoras, bag er alle neuen Richtungen bes hellenifchen Lebens in feinem Guftem und in feis ner Brarie zu einer wenn auch ziemlich außerlichen Ginbeit aufammenfaft; bie Mathematif und bie Aftronomie, bie Naturforfdung und bie Ethit, bas nene priefterliche Leben und bie neuen Dibfterien. Aber fo bart bie Phantaftit ber Ansführungen gegen bie nuchterne arithmetifche Bafis feiner Lebre auftogt, fo fymbolifch bas Det ift, mit welchem bas Guftem ber Rablen bie Belt überfpanut ftatt ibr Innerftes flar ju legen; bas energifche und tieffinnige Streben biefes Maunes, bas einigenbe Band, bas Wefet ber Welt gut finben und bas leben bes Gingelnen in Barmonie gu feten mit bem Leben bes Bangen, hat feine Bebeutung fur ben Gang ber bellenifden Philosophie behanptet. Babrent Puthagoras bie Tenbengen ber Ariftofratie philosophisch gu funbiren tradtet, mabrent er von ber Phitofophie aus bie Borftellungen von bem Fortleben ber Geele weiter anofpinnt und bie Religion von berfelben Bafis aus mobificirt und fortbilbet. tommt in Xenophanes ber Gegenfat, welcher icon in ben Anfangen ber bellenifchen Spefulation gegen ben Glauben ber Dichter und bes Bolfe liegt, jum Durchbruch; er erffart im Ramen ber Philosophie ben Bottern und bem gefammten Rulius ben Rrieg und febrt nur einen Bott, welcher nicht über fonbern in ber Belt ift.

State bes eine neu Meral, eine neue Vebenstlugfeit und Statesbeifehrt, einen neuen Reicht, nicht bies bie Wiffen den Reich von den Bürgerthum zu ban-len; bie Bertigfeil feines Hauben, fein Reichthum, schulen ihren im Bunbe mit ber veriflerzigfenten Derrichgil ber Tyrannen ime Känfte, in welchen ben Hellenen bie Weisperichoft für alle Betten befilmut war, bie Baufunft und bie bliebene kunft. Die

urfprungliche Unlage ber Belleuen gur Bau- und Bilbfunft wirb nicht größer gewefen fein, ale bie ihrer Stammgenoffen, ber 3nber und Iranier. Aber Die Berbindung, welche Die ionifchen Stabte feit ber Mitte bes fiebenten Sahrhunderts mit Megopten eröffnet batten, gemabrte ben Griechen bie Unichanung ber gemaltigen Bauten und Bilbwerfe biefes Bolfes. Diefe befruchtete bie Bhantafie ber in lebenbiger, umgestaltenber Aneignung bes Fremben fo virtuofen Belleuen und forberte ibre Technif. Die Dacht ber Thrannen, ber Befig, ju welchem bie Sanbeloftabte um biefe Beit gelangt maren, gestatteten ben Griechen, fich nach langer Unterbredung wieber in größeren Bauten zu verfuchen. Befcbrantte fich Die altere Epranuis auf Schatbaufer, Sallen, Bafferleitungen; Die Statte ber Jonier, Samos, Ephefos, Rolophon, Photaea nabmen por Allem Beracht, ibren Schutgottern murbige Tempel gu errichten. Die Dorer bon Sparta und von Afragas, Die Gleer, bie Delpher, Die Beififtratiben wollten nicht gurudbleiben. Dieufte ber Religion entwidelte fich bie Baufunft ber Bellenen. 3hr nach bem Feften, Befchloffenen, in fich Berubenben, aber auch barmonifc Geglieberten ftrebenber Ginn geftaltete aus ben Betterbachern ber Götterbilber bie reinen und ftolgen Linien bes griechifcben Tempels. Und biefe Götterbilber felbit, bisber fumbolifche und angebentete Geftalten von Solg und Stein, begannen fich gu beleben. Benn bie Ibrannen von Rorinth ben Gottern Ctatuen aus getriebenem Golbe und Beibgeschente mit mannichsaltigen Reliefe bebedt wibmeten, wenn Grarta Gotterftatuen aus getriebenem Erze errichtete, fo festen bie famifchen Runftler ben Erzguß an bie Stelle ber getriebenen Arbeit, bie von Chios liegen bie Arbeit in Marmor an bie Stelle ber alten Bolgbilber treten, und bie Birtuofitat ber Kunftler bon Meging ftieg in gleicher Linie mit ber Ausrehnung bes Sanbele und ber Geefahrt biefes Gilaube. Benn bie Aunftler bon Sparta bei ber Ergarbeit, bei ber Ausichmudung ber Tempel burch getriebene Ergreliefe fteben blieben, fo gierte Megina bereits bie Marmorbacher feiner Tempel mit Marmorftatuen in ben Giebelfelbern, fo arbeiteten Dipoenos und Stollie von Rreta wie bie Megineten in jebem Material, in Bolg, in Erz wie in Marmor. Die Berrichaft bes Abele batte in ben Rantonen ber Griechen bie Bomnaftif allfeitig entwidelt, fie hatte bie Durcharbeitung bes Leibes jum Ausbrud bes tapfern, maß' vollen und eblen Ginnes bem Leben ale bas bochfte Biel vorgesiecht. In viesen stattlichen Gestalten samb nun bie durch das Bürgertstum empergebrache plassische Aunst Berbilber sür ihre Echöpspungen, wie es die dachin das Auge teines Kümstlere gesehn Wenn auch das Götterkilt seine bergebrachte, restgieß geheiligte Gestlent indie verlentlich verändern durste, wenn es durch die langen steilen Falten der Gewänkern durste, wenn es durch die Bilbwerfen der Giebelseker, in dem Relies waren freiere Schöpspungen mösslich

Mus ber Beute von Bifa und Triphplien erhob fich ju Olompig ber große Tempel bes Libon aus Borosftein. Er man zweibunbert und breifig Guf Lange gegen bunbert Guf Breite. Bon feche und breifig ftarten borifden Gaulen (fieben guf im Durchmeffer), je feche an ben Fronten, gwolf an ben Langfeiten getragen, ragte ber Biebel gegen fiebaig Juf boch empor '). Geitbem Rupfelos jenes golbne Bilb bes Beus nach Olympia geweiht, begannen bie ichattigen Raume bee Mitie fich mit Statuen bee Gottes ju fullen, welche von verschiebenen Rantonen und Stabten bier bem Beus aufgestellt murben. Rachbem Mbron von Gifbon ienes brachtige Erzhaus fur bie Botivgeschenfe feiner Statt errichtet. Berianber feinen reichgeschmudten Raften im Tempel ber Bera aufgeftellt batte, war bie Babl ber Schatbaufer, ber Beibgefchente in ununterbrochenem Steigen. Brifchen bem Bugel bes Aronos und bem Stabion norboftmarte bom Tempel ftanben nun auf einer breiten Terraffe neben bem Schathaus bes Mpron bie Schathaufer ber Abrengeer, ber Gbbariten, ber Bbrantiner, ber Gelimmtier, ber Beloer; fie maren mit Runftarbeiten, mit erlefenen Studen ber Rriegsbeute gefüllt. Much ber Gott von Delpbi, welcher allen Sellenen untrügliche Beifungen ertheilte, befaft einen neuen ftattlichen Tempel, bas Werf ber Alfmaeoniben, in welchem bie bornehmiten Gebote ber neuen Moral ben Gintreteuben empfingen: auch bier aab es nun unweit bes Tempelbegirte ein Station fur bie athletischen Rampfe, beffen Gipreiben in bie Gelemante eingehanen waren. Much bier erhoben fich nun neben bem Schaphaufe ber Rorintber, welches Abpfelos erbaut, bie Schatbaufer fur bie gabfreichen Beihgeschenfe welche bie Rantone bem Orafelfpenbenben Gotte fembeten, welche fie in bie firchliche Sauptftabt von Bellas ftifteten; bie Schatbaufer ber Gifbonier, ber Gipbnier, ber

<sup>1)</sup> Baufan. 5, 10. und Curtiue Ofympia.

Thebaner, ber Anibier. Die Gotterbilber murben bier noch gablreicher ale in Olompia, meift Arbeiten aus bem Bebnten ber Rriegsbeute errichtet, welcher bem Apollon febr baufig und immer bann ju Theil murbe, wenn man ben Beiffagungen bes Gottes einen Antheil an bem Giege ichulbig zu fein glaubte, und ftaunenb bewunderten bie Bellenen ben Reichthum bes Driente in ben Golb. und Gilbermaffen, welche Aroefos nach Delphi geweiht batte. Mber wenn ber Cfulbtur balb noch mehr ale ber Baufunft Beranlaffung murbe, fich im Dienfte ber Religion, in Bilbern ber Götter ju uben, es fant fich balb auch bier bas menfchliche Begengewicht, um bie eigenthumliche Barmonie, ju welcher Simmel und Erbe, Gotter und Menichen , bie geiftige und bie finnliche Belt, Religion und Staat, Die Frommigfeit und ber Batriotismus in ber Unfchauung und bem Bewuftfein ber Bellenen gelangt waren, auf biefein neuen Gebiete berauftellen. 216 Praribamas von Megina im 3abr 544 ju Olympia im Fauftfampfe gefiegt batte (er war ber erfte feiner ganbolente welcher einen olympifchen grang babontrug), weihte er feine Statue aus Appreffenhols in Die Altis. Acht Jabre barauf weibte ber Lofrer Rheribios - er batte im Banfration geffeat - feine Statue aus Feigenbolg nach Otompia. Beibe erhielten ihren Stanbort in ber Rabe jener Ganle, welche ale Ueberreft bes Tempele bes Denomaos galt 1). Seitbem murbe es Gitte, baf bie Gieger felbft ober beren Stabte ibre Statuen in ber Altis auffteltten: in biefen Statnen, in ben funftreichen Giegesliebern für bie glüdlichen Kampfer, welche gleichzeitig üblich murben, fanben bie Gbren ber olonipifden Gieger eine neue Erbobung. einen bleibenderen Ansbrud als gubor. 3m Jahre 520 murbe bie Babl ber Bettfampfe gu Olompia burch Ginführung bes Laufes in ber Ruftung bermehrt; Damaretes bon Beraea trug ben Gieg bavon. Geine Statue zeigte ibn in ber vollen Ruftung, Die er im' Bettfampfe getragen, ben langen Schild am Urme, ben Selm auf bem Saupte, Die Beinicbienen an ben Gufen "). Die Statuen bes Timgfitbeos von Delphi, welcher zweimal zu Olomvia, breimal in ben Pothien im Paufration fiegte, bee Afochas von Tarent, verfertigte ein nambafter Runftler, Agelabas von Argos 3).

<sup>1)</sup> Paufan. VI. 18, 5. X. 7, 4. Pind. nem. 6, 17. Bt. 3, S. 600. - 2) un Jubre 500 wurde das Betrisbren mit Maulefan, 496 das Betretreiten mit Euten eingeschort; Meier "Chumplen" in der hallisch, Einerden. 304. 306. - 3) Paufan. VI, 10, 4, VI, 8, 6. Serodot. 5, 72. Araufe Olimpia Mechan.

Es war um biefelbe Beit, bag Milon feine Bilbfaule auf ber Schulter an ihren Blat in Die Altis trug (G. 551.). And Die Berren fiegreicher Roffe weihten beren Bilber, Rimon, bes Rupfelos Cobn, ließ ben vier Roffen, mit welchen er breimal in Olompia gefiegt, ein Dentmal am "boblen Wege" por Athen aufftellen. Rleofthenes von Epibamnos, welcher 516 mit bem Biergefpann fiegte, ließ bie Statuen biefer vier Bengfte, bes Phoenig, Rorag, Samos und Anafias, fammt bem Stanbbilbe bes Bagenlenfers burch Agelabas von Argos fertigen '). Gelon ber Tyrann beauftragte ben Glaufias bon Megina, nachbem er im Jahr 488 ben Rrang erlangt, fein Biergefpann und ibn felbit fur bie Mitis gu arbeiten (G. 542.). Mit ber Darftellung biefer fiegreichen Manner und Roffe mar ber Gfulptur ber Bellenen ein neues und weites Relb, bas Gebiet ber reglen Belt und bes Bortrate, geöffnet. Gie batte bie Mufgabe empfangen, bie burchgearbeitetften, fraftig. ften und ebelften Beftalten in ber Aftion bes Rampfes, welche ben Sieg gebracht, in treuem Abbilbe wieberzugeben. Gie fonnte weiter geben, fie tonnte bie mefentlichen Buge hervorheben, fie tonnte bas 3beal bee ftarfen und iconen Dannes in ben Stein, in bas Erg bineinbilben. Go ftellte bas Burgerthum ber unmittelbaren Blaftit ber abligen lebungen ben burch bie Runft vermittelten ibeaien Musbrud berfelben gegenüber. Diefe fünftlerifche Muspragung ber Bollenbung bes menichlichen Leibes nufte bann wieberum auf bas Leben gurudwirten.

<sup>1)</sup> Baufan. VI, 10, 6.

Rampf ber Stanbe felbit verläuft in ungemein braftifchen Benbungen, bas neue wie bas alte Brintip bes politifchen lebens, bie Demofratie wie bie ablige Restauration geben fich in ben Berfaffungen, in bem leben bon Sparta und Atben, mit vollfommener Scharfe, mit funftlerifcher Roufequeng burchgeführte und geglieberte Formen. Die neue Religion verfundet ben Glauben an bie unfichtbare Belt burd bie fichtbarften Bilber. Muf ibr mabres Gebiet jurudgeworfen fommt bie Boefie felbit - foweit fie fich nicht in ben bleibenben Schmud bes Lebens verwandelt - ju gereifteren Anschauungen und boberen Formen; fie erreicht im Drama ibre vollften Blutben, und in beffen Darftellung ibre vollften Birtungen. Und nun batten es bie Bellenen auch bem Burgertbum ju banten, bag bie Schonbeit bes eblen Mannes zu einem fünftlerifch ausgepragten 3beal erhoben, baf fie allen bor Augen gestellt gur feften nationglen Unichauung merben fonnte; bag bas, was bisber bas Monopol eines Stanbes mar, bas Biel aller, bas Bemeingut ber gangen Ration werben founte. Der lebenbigen Plaftif ber Ringbahnen und ber Bettfampfe fonnte nun bie plaftifche Umgebung ber ebelften Standbilber, ber Blaftit bee öffentlichen Lebene bie Umrabmung burd bie würdigften Bauwerfe bingugefügt werben, und bie an ben realen Beftalten ber Athleten gebilbete Cfulptur vermochte bon bier aus ben Beg ju finben, auch bas Befen ber Botter in bem Bilbe bes Menfchen ju finnlich flarer Aufchauung ju bringen.

Die Lage ihres Laubes batte bie Bellenen bieber bor jebem auswärtigen Teint bewahrt. Machtige Gebirgewalle ichieben ibre Balbinfel von ben roben und vereinzelten Stammen ber Illvrier und Thrafer. Die Stationen, welche bie Bhoenifer einft an ibrer Rufte gegrundet, waren obne viele Unftrengungen wieber verbrangt worben. Geit bie Grobernugen ber Theffglier. Arugeer und Dorer einen Theil ber Bevolferung ber Salbinfel gezwungen batten, auf ben Infeln, ber Ditfufte bes acgaeifchen Deeres neue Gibe gu fuchen, waren bie Bellenen in beständiger Ausbreitung, in bestänbigem Fortichreiten geblieben. Gie hatten bie Ruften Thrafiens und bes ichwarzen Deeres, bie Ruften Unteritaliens und Siciliens befett. Gie batten bamale von ben Phoenifern auf Rreta und Rhobos, bon ben libern und Phrigern gelerut, fie hatten jest neue Auregungen und Auschauungen bon ben Sbrern und Megbbtern empfangen, obne irgent welchen Drud bes Auslaubes bafur einzutaufden. Gie verftartten ihre Rolonieen im fcmargen Deere,

fie bergalten bie Unfiehlungen ber Bhoenifer auf Rothera und Deinoa am Ifthmos, inbem fie auf Appros feften Gug faßten, fie batten bas große Bort in Meabpten, Die Armee ber Bhargonen beftanb mefentlich aus Bellenen. Bon Aprene brangen fie meftmarte auf ber Rufte Afrifa's bor und grunbeten Barta, und mab. rent bie Bholacer am Ausfluffe ber Rhone, auf Rorfita Bflangftabte anlegten, muche bie Bahl ber bellenifchen Stabte auf Sicilien, wurden bie Bhoeniter immer enger auf bie Beftfpite biefer Infel beidranft. Bloblich, um bie Mitte bes fechften 3abrbunberte, werben bie Belleuen nicht nur in biefem Fortidreiten gebemmt, fie feben fich balb weit gurudgeworfen. Richt in ben Grenglanbern ber griechifchen Salbinfel, nicht am Ohmpos, in weiten unbefaunten Gernen, an ber Rufte von Afrifa, in ben Stepben bes Sochlantes bon Gran erftanben ben Bellenen bie Geinbe. Eine phoenififche Sanbelsftabt fant fich burch bie Rolonifation, bie Geefahrt ber Griechen in ihren commerciellen Intereffen im Beften bes Mittelmeeres tobtlich bebrobt; fie mußte fich entichließen ibrem Banfrott guborgutommen. Geithem Turos bem Rebutabnejar erlegen ift, faffen bie Rarthager bie Aufagen ber Bhoeniter im Beften unter ihre Borftaubichaft gufammen; fie vertreiben bie Griechen von Rorfita, fie nehmen Carbinien in Befit, um es ben Griechen ju fperren, fie icheuen einen langen und wechselvollen Arieg nicht, ben Griechen an ber Rufte von Afrita Ginbalt ju thun, fie berbinbern bie Berfuche bes Dorieus am Rinpps, am Erby neue Stabte angulegen; und mabrent bie Rraft ihrer unteritalifden Starte ben alten Stammen bes lanbes gegenüber burch eine Bunbe welche bie Griechen fich felbft ichlagen, burch ben Untergang bon Chbaris gebrochen wirb, finben bie Rarthager im Lager ber Griechen felbft Bunbesgenoffen an ben fleinen Ehrammen ber Rorbfufte Siciliens gegen bie machtigen Fürften ber Gubfufte, gegen bie Berren von Afragas und Sprafus. Noch viel entichiebener ift bie Wendung im Often, Romabifde Stamme bee Bochlanbes von Gran werfen bas Staatenfuftem Afiens über ben Saufen und laffen ein Reich an bie Stelle ber vier Dachte treten. welche fich in Borber - und Mittelaffen getheilt batten. Gleich im erften Aufschwunge ibrer Erbebung bringen fie bie an bie Rufte bes aegaeifchen Meeres. Rach bem langen Biberftante, welchen bie Stabte ber Jonier ben Epbern geleiftet, nach bem furgen 3miichenfpiel ber Obmacht bes Rrocfos, genfigen ein paar Jabre, alle

Pellenen auf ber Alife Anatoliens zu den Unterthanne eines Boltes zu machen, deffen Namen sie juvor nicht dernommen hatten.
Ihre Schisse mit eine Rönige felfen bas griechenfreundliche
Reghten zu unterjoden, sie missien ihm bie Brüde über den Bosvores nach Europa schlagen. In kreicht einfig der kein BosBestens mit dem des Ditens zusammen; möhrend die Arrenaer und Bartaere sich gegen die Karthager zu vertseitigen haben, werben sie don der anderen Seite her von den perfischen Speren überzogen. Die Lage ist vollständig zum Rachtheit der Griechen berandert.

Es war nicht unbebingt ein Unbeil fur bie Bellenen, baf ibrer ichrantenlofen Ausbreitung, ber Berfplitterung ibrer Rrafte, ber überwichernben Fulle ihres Lebens Edranten gezogen, bag fie burch einen Drud von Augen ju größerer Koncentration genotbigt wurben. Es war ein geringer Berluft, aus Abpros, aus Megboten jurudgeworfen gu fein, von Rorfita, von ber Rufte Afrita's vertrieben ju werben; aber bereits war bas eine bon ben beiben grofen Bebieten, welche bie Bellenen im Often und Weften ibrer Salbinfel bingugefügt, verloren, gerabe bas, an welches fich bie glangenbften Erinnerungen ichloffen, in welchem fich bas leben ber Bellenen am reichften entfaltet batte. Die Stabte Anatoliene batten feit ibrer Grundung bie Berricaft ber Gee befeffen, fie batten ben Selbengefang in ben bomerifden Bebichten jum Abichlufe gebracht, fie batten bas Epos über biefe binaus gepflegt, fie batten ber Glegie, bem Chorgefang, ber Dbe ben Uriprima gegeben: fie batten ben Griechen bie Biffenichaft gegrundet; eben jest maren fie mit aftronomifden und mathematifden, mit geographifden, biftorifchen und philosophischen Untersuchungen beschäftigt; fie batten ben Erzauft und bie Bilbnerei in Marmor erfunden, fie batten bie Baufunft ber Bellenen entwidelt. Es war bie lebenvollfte Statte ibres Bolfethumes, welche ben Griechen entriffen morben war; es mar ein Gebiet, beffen maritime Rrafte and fur bie Sicherheit ber Salbinfel unentbehrlich waren, feitbem ben Berfern bie Rlotten ber alten Beinbe ber Griechen, ber Gibonier und Inrier, jur Berfügung ftanben.

Unter ben mannichfaligen Anregungen, ben leichteren Bebingungen eines neuen Lebens war bie Enwickelung ber Rolonien bem Mutterlande weit berangeeitt, hatte ihr Glang und ihr Reichthum die Halbinfel in Schatten gestellt. Mit bem Berlufte 30-

niens, ber Bebrobung Siciliens, ber Schwachung ber Stabte Unteritalieus, mit bem Erlofden bes Glanges von Dilet, mit bem Ruin von Bhotaeg und Samos, mit bem Untergang von Spbaris trat bas Mutterland wieber in ben Borbergrund. Das Leben ber Bellenen murbe genothigt ju feinen Urfprungen jurudjufebren und auf ber alten Salbinfel neue Brafte zu fuchen. Unter ungunftigeren Bebingungen und fargeren Berbaltuiffen batte fich bas Dutterland viel langfamer, aber baburch auch mit größerer Statiafeit au nachhaltigerer Rraft entwidelt. Bas bier erworben war, war burch Arbeit, Anftrengung und Tuchtigfeit erworben. Dit ibrem fnarberen Leben batte bie Salbinfel ftrengere Gitten, eine praftifchere Urt, einen ftrafferen Bug und einen thatfraftigeren Ginn bewahrt. Babrent bie Jonier und Italioten bereits philosophifche Spfteme erfanben, mar bie etbifde und politifche Beisbeit Golons und Cheilone bas Biel für bas Mutterlant. Gludlich genug, bag grabe in biefem Augenblide Megina weit genug vorgeschritten war, um mit Sparta und Argos bie Bflege ber bilbenben Runft aus ben Sanben ber Jouier übernebinen au fonnen, baf Atben grabe jest weit genug vorgebilbet war, bie Aufbewahrung bes alten Evos, bie Bflege ber Boefie von ben Joniern auf feinen Boben ju berpflanjen. Aber bas Leben ber Bellenen mar nicht blos wieber auf bie Salbinfel gurudgeworfen; es war auf biefer felbft bebrobt. Hin ben Berfern batten bie Bellenen einen unerwarteten Rachbar bon ber gefährlichften lebermacht erhalten. Es war ein erobernbes Reich wie es bie Belt bis babin noch nicht gefeben, welches fich pom Bubus bis an ben Bellefvont erftredte, feit fechaig Jahren in ununterbrochenem Fortfcbreiten. Auf Die ftattliche graft bes berrichenben Bolfes geftust, welches bie Bruchte ber Berrichaft mit bem groken Ronige theilte, verfügte es burch gute Berbinbungen, burch treffliche Ginrichtungen bes Beermefens, burch eine zwedmößig georbnete Berwaltung über bie gefammten Streitmittel Afiens. Und an ber Spige biefer überwältigenben Daffe von Rraften ftanben Gurften von Unternehmungeluft, von Ginficht und Energie. Bereits war bas treimenbe Deer überfcbritten, bereits mar bie Geftfesung Berfiens an ber thrafifchen Rufte erfolgt, und icon bebor bie fleinen Thrannen Siciliens Bulfe bei ben Rarthagern fuchten, war ber Bratenbent von Atben in Mfien bemubt eine Unternehmung au beschleunigen, welche obnebies in ben nachften Jahren gur Ausführung tommen mußte. Ronnten bie Rrafte ber fleinen Salbinfel,

so tüchtig fie waren, ausreichen bem gesammtert Afien bie Spige gu bieten? War auch nur bie geringfte Aussicht vorhanden, daß fich bieselben gu einem gemeinsamen Wiberftanbe, gu bem Bersuche einer aemeinsamen Abwebr vereinigten?

Alle jene Clemente, welche bie geiftige Entwidelung, bie rafche Musbreitung ber Bellenen fo mefentlich bebingt und geforbert batten, ber Inbivibualionus ber Bellenen, bie Gulle verschieben gearteter Lebensformen, verwandelten fich in bie ichwerften Rachtheile, in bie unüberwindlichften Demmniffe, fobalt es fich um eine grofere Bereinigung von Kraften banbelte. Zwar bas Nationalgefühl ber Bellenen war im Laufe bes fechften Jahrhunderte lebhafter, bie Bereinigungepunfte maren gabireicher geworben. Es gab ftatt eines nationalen Opfere jest vier nationale Bettfviele, welche einen großen Theil ber Bellenen öfter ale alliabrlich auf einige Tage perfammelten und bas Befühl ber Bufammengeborigfeit, ber Bemeinschaft ftarften. Richt blos, bag bie Babl ber Bettfampfe gu Olympia vermehrt worben war, bie poetifchen und mufitalifchen Erbibitionen bei ben Butbien, Iftbmien und Nemeen vervollftanbigten bie Darftellung, erhöhten ben Ginbrud und boben bas Bemußtfein bes nationalen lebens. Olypmpia und Delphi waren nicht mehr blos bie Statten periobifcher Bufammenfunfte, bie Rraftubung ber Nation, ber religiofen Gemeinicaft; fie maren bie Statten bon Bau - und Bilbmerten, welche bie gesammte Ration ale ibr Gigentbum betrachten burfte, bie Mittelpunfte ber nationalen Runft und ber nationalen Gottesverehrung geworben. Aber es febite mehr ale Alles, bag fich eine Organifation ber nationalen Rrafte an biefe Buntte geschloffen batte. Go gut bie Brieftericaft von Delpbi vorbem bie Rolonisation geleitet batte, fie verftant es nicht mebr, bie boch febr wirffamen Mittel, welche ihr au Bebote ftauben, für bas Butereffe ber Ration gu verwerthen. Die Febben ber Rantone binberte fie fo wenig jett ale in fruberen Beiten, bie Enticheibung in ben Rampfen ber Stanbe batte fie bem Epimenibes überlaffen, ber in Athen ber Demofratie bie Wege gebabnt, in Sparta bie Bewalt ber Ariftofratie uber bas Ronigtbum erboht und bie Ephoren von Delphi emancipirt hatte. Bereits mabrent bes Rampfes ber Jonier gegen bie Berfer batte es fich gezeigt. baß bas Befühl ber nationalen Berpflichtung in ber belphischen Briefterschaft felbft febr wenig lebenbig mar, baß fie viel mebr bie nationalen Krafte bem Auslande gegenüber zu labmen.

als ju beben befliffen mar. Roch geringere Ausficht ju einem Centrum ber nationalen Rrafte ju bienen bot bie lofe Berbinbung ber Amphilthonen; auch nach ber Berftorung von Rriffa befchrantte fie ibre Birffamfeit auf Fragen bes religiofen Rechte. Die Salbinfel mar bemnach auf ibre lotalen Grafte angewiesen. Leiber batten ibre Rantone auf ber Scheibe bes fechften und funften 3abrbunberte feine Danner von folder Große, von folder perfouliden Gemalt aufanweifen, wie bie erfte Salfte biefes 3abrbunberte, Weg meifende Danner von ber Art bee Bittafos, bee Golon, bee Cheilon. Aber auch wenn fie folde befeffen, in ber Berfpaltung und Theilung bes Lebens murben fie taum ben Raum fur eine Birfung gefunden haben, welche weit über bie Grengen ihres Beburtsorts binausbrang. Gludlich genng, bag Cheilons Thatigfeit fo weit gereicht batte, ben Spartanern ju festen wenn auch ftarren Formen ber Berfaffung ju belfen, Die ihnen eine leibliche Gicherbeit ben Unterthanen gegenüber gaben und bamit ein freieres Auftreten nach Hufen gestatteten; baf ber Drud ber eifernen Disciplin. melde er ben Ebelleuten aufgelegt batte, biefen Stagt notbigte, feine Ritter burch bie Dachtstellung Sparta's ju entschäbigen, bag Sparta gleichzeitig mit ber Brunbung und ben Fortichritten bes Berferreiche bagu gefommen mar, bie Debragbt ber Rantone bes Beloponnes ju einer Gemeinicaft unter feiner Dbmacht ju bereinigen. Es war immer ber Anfang einer nationalen Bereinigung. Bliidlich genug, bag bei bem Falle ber Geeberrichaft ber Jonier neben ber alten borifcben Marine von Korinth in ben unternebmenben Seeleuten von Meging eine neue Scemacht ermachien mar. welche bie maritimen Rrafte ber Salbinfel wefentlich verftarfte, welche an ber Stelle ber Jonier Die entfernteren Geeverbindungen unterhielt. Gludlich genug, bag fich Athen in langen und fcmeren Rampfen ju einer feiten und moblausgebilbeten Berfaffung burchgearbeitet batte, welche biefem Ranton ein neues leben eingeflogt und feine Rraft weit über bas bisberige Dag binausgehoben batte.

 hatte ber Kampf ber Sände ben verschiedensten Ausgang genomen, umd ber lodale Character veb sellenischen Vebens war ab ward bie Unterschiede ber Berfassungen, verlede vlessen was der gestehenten, noch schärfer ausgesprochen als früherfun, da bie Krissterkatt in alten Kannenen gebet. Danesen waren vie Febben ber Nachdarn tieser gewurgelt umd bestüger geworten, umd biese Gänbschart und Richaltaten waren jum Teist unvoh ein Gegensch der Wachdarn und Richaltaten waren jum Teist unvoh ben Gegensch der Sänder den und Richaltaten waren jum Teist unvoh ben Gegensch der Pfraigheite Sänder, dass der Berten Pfraigheite der Gegenschaft und fehärter, dass Gestiffen Pfraigheite und fehärter, das med fehärter, dass Gestiffen erfangt.

In ben abgelegenen Thalern von Greiros, an bem Gige bes alteften Beiligthume ber Bellenen, im Gebiete von Dobona bei ben Moloffern, batte fich bas alte Ronigthum "burch feine Befchranttbeit," wie Ariftoteles bemerft, erhalten. 3n Theffalien gebot ein Berrenftant, welcher bie Stamme in ben Bergen in einer gewiffen Abhangigfeit bielt, mabrent bie alten Bewohner ber Gbene an Beneften erniebrigt worben maren. Die theffalifchen Cbellente maren bie erften Reifigen von Bellas, fie geboten über eine Daffe von Guteunterthanen. Hus ibrer Deitte batten fich bie Aleuaben an Lariffa und bie jungeren Zweige biefer Familie gu Bharfalos und Brannon ju bhnaftischem Anfeben erhoben. Der Umfang ibrer Bewalt war fcwantent und imbestimmit. Benn fie auch mit ber Dungftie ber Beififtratiben in Berbindung getreten maren und biefe unterftutt batten, wenn fie auch Sofbaltungen in ber Weife ber Thrannen führten, fobalb ber Abel, was freilich nur in außerorbentlichen Fallen gefchab, gufammentrat, behauptete beffen Befammtbeit bie Couveranetat. Die Mleuaben waren mehr ale bereit, bie Bervollftanbigung ibrer Berrichermacht ans ben Banben bes Ronige von Berfien ju einpfangen. Dit ihren füblichen Rachbarn, ben Phofiern, lebten bie Theffalier in erbitterter Tebbe. Gegen bas 3abr 500 murben bie Phofier von ihnen auf Die Bipfel bes Barnaffos gebranat und eng eingeschloffen; aber es gelang ben Bhotiern in einer Racht birch einen glüdlichen Ueberfall, bei melchem viertaufend Theffalier niebergebauen murben, fie gurudantreis ben. Ale bie Theffalier bann, biefen großen Unfall gu rachen, burd ben Baf von Spampolis in Bhofis einzubrechen verfuchten, erlitten fie eine zweite Rieberlage. Die Phofier weihten bie erbeuteten viertaufend Schilbe nach Abae und Delvbi. und lieken ibren Relbberren wie ibrem Geber Tellias große Statuen aus bem Bebuten ber übrigen Bente ju Delphi errichten, mabrent bie

Theffaller auf blutige Bergeltung samen (Bb. 3, S. 225.). Phofie war durch ben Bestig von Deschift, durch die Bersamulungen
ber Amphittonen in dem Errem des hellentlichen Ledens gezogen,
es bestig wenigstenst eine nochbürtlige dwem sie gewenischen Bestigen.
ber Phosser ein der der der der der der der der der deschieden ber
Phosser einige zwanzig an der Jahl wieden Deschieden der
ber Phosser einige zwanzig an der Jahl wieden Deutsche
ber Phosser einige zwanzig an der Jahl wieden den
bestigen der der der der
bertagen der der
bestigen der der
bestigen der
bes

Reben ben Dbnaftieen, ben batriarcalen Formen bes norb. lichen Bellas ftant im mittleren Griechenland ein burchgebilbetes, gefettlich geregeltes und feft gufammengefagtes Abeleregiment. ben fruchtbaren Gelanben Boeotiens gebot ein Serreuftanb, ber bas Land mit bem Schwert gewonnen batte. Frubzeitig war bie Ariftofratie in Theben ju fefter Orbnung gelangt, war ber Bertauf ber Erbauter verboten worben (Bb. 3, G. 333.). Den übris gen Stabten Boeotiene an Dacht weit überlegen, vermochte Theben bie Rechte ber Mutterftabt und bes Bororts gegen bie Blieber feiner Foeberation, beren Urfprung auf bie Eroberung bes Lanbes gurudging, ftreng aufrecht gu halten. Obne Zweisel um bemofratischen Bewegungen in ben fleinen Orten auporaufommen. jog Theben feit ber Ditte bes fechften Sahrhunberte biefe Banbe noch icharfer an, mit ber Abel bon Baliartos, Orchomenos, Storoneia fab fich mabriceinlich außer Stanbe, obne Unlehnung an Theben feine Berrichaft aufrecht ju erhalten. Diefe enge und ftraffe Toeberation gab ben Boeotern eine gablreichere Streitmacht als allen übrigen Rantonen bes nörblichen Bellas und ber Abel war eifrig bemubt, feine Streitfabigfeit burch athletifche lebungen an erhalten und au mehren.

Attifa war ber einzige Kanton bes fonischen Stammes auf ber Halbirfel. Gerade ben ionischen Stamm hatten bie beröften Berfusste getrossen. Seine alten gläugneben secherrichenben Städte in Annabskun fammt ben Infelin Chies und Samos woren in ben Jahren ber Perfer. Sass eines beite Ber-

fern, waren ben Joniern bon ihren Landsleuten, ben Dorern geichlagen worben. Richt blos bie Geeftabte ber Jonier bes Dutterlanbes. Chaffis und Gretrig, maren burch ben Aufichmung ber borifden Seemachte, burch ben Aufidmung, welchen bie Seefabrt Rorinths burch feine Eprannen, Die von Megina burch feine Losreifung von Epibauros gewonnen, in ben Sintergrund gebrangt worben; bie ionifden Stabte Siciliens erlagen jest eben ben Thrannen ber borifden Stabte, ben Ebranuen von Bela und Cbrafus. Babrent bie Dorer von Gparta faft alle Rantone bes Beloponnes unter ihrer Obmacht einigten, mar ben Joniern nichts geblieben ale bie Ryflaben - und wie lange tonnten biefe ihnen noch angeboren - Euboeg und Attifa. Belang es ben Atbenern nicht, jenem großen vereinigten Angriff Boeotiens und bes Beloponnes, ber Roalition ber Meoler und ber Dorer gu miberfteben, fo war auch ber lette ionische Ranton ber Salbinfel verloren. Attita batte gludlich wiberftanben und miberftand gludlich. Wie zu ben Beiten ber Banberung tonnte es feinen Stammgenoffen eine Buflucht in feinen Grengen bieten; es vermochte jest auch ihrer Boefie und ibren Runften, ibrer Bilbung und ibrer Billeuichaft Schut und Pflege ju gewähren. Der Ariftofratie in Boeotien mar bas Emportommen bee Bolfes in Athen icon verbaft genug; nun batte fie burch biefe Bauern wieberholte und fcmere Rieberlagen erlitten, nun hatten biefe Blataeae, welches ber bon Theben ausgebenbe Drud ihnen in bie Arme getrieben, nicht blos wirffam geschütt, foubern auch beffen Gebiet gegen Theben ausgebehnt und bas befte Stud von Enboea fur fich felbft erworben. Roch eifriger wie bie Theffalier auf Rache an ben Photiern, brannten bie boeotifchen Chelleute, ben Athenern biefe Unfalle zu vergelten.

Wile im Norben bie Abeloherrischaften ber Neoler standen die fer bereingelten Demofratie ber Jonier im Siden die bebrifchen Rechherrischein gegenüber. Jere verschiebenen Germen moren hier zu einem Bunde vereinigt, ber ungleich bebeiltenber wor, als die Zeberation der Thebaner. Das Hanpt berselben, die Spartaner hatten die Schläge nicht bervunden, voelche sie Sparteiner batten die Schläge nicht bervunden, voelche sie bon ben Alsgenern emplangen und blidten mit Girfrischt und Besperging in beselbe die Besperitschen Bedieberrischaft, voelche ibrem bis bahin munnterbrochenen Jertschreiber die erste Schrauft gezogen hatte. Die volererbegresstellten Regierungen bes berischen Begara, kortinit und Esspen jaten wie die Januelt treisenen Ge-

len bon Megina, bie gerabe jest in einem bartnadigen Rampfe gegen Attifa begriffen maren, Die Unterftubung ber moblgefchulten Ritter von Sparta gefucht, welche Erwerb, Bewinn und Golb perachteten; um ihre Burgerichaften ficher niebergubalten, maren fie ber fpartanifden Bunbesgenoffenfchaft beigetreten, mabrent Epibauros, Mofene, Troegen, hermione eine Stube gegen Argos in biefer Sommachie fanben. Die Gnofuften bes Beloponnes bielt Sparta bem Burgerthum verschloffen, bas Binnenland (Arfabien) blieb von felbit bei bem Aderbau, ber Biebaucht und bamit bei ber patriarchalen Berrichaft bes Abels. Rachbem biefer bie Baffen Sparta's empfunden, batte er fich beffen Oberberrichaft gefügt. 3m Beften maren bie Orte ber Achaeer ohne jebe politifche Bebeutung; ibre Bemeinschaft beschränfte fich auf bie Opfer, welche fie bem Bofeibon ju Belife barbrachten. Beiter fubmarte batte bie Ariftofratie von Glie, beren eigene Rraft nicht ausreichte, Bifa und Tripbplien in Abbangigfeit ju balten, fich langft an Sparta angelebnt. Rur ein Ranton ftanb feindlich und grollend auf bem Beloponnes gegen bie Begemonie ber Spartaner, bie Ariftofratie bon Argos, welche wie bie ber Spartaner bas alte Ronigthum an ihrer Spige behalten hatte. Be tiefer bie Dacht ber Argiver berabgetommen mar, um fo frampfbafter bielten fie an ibrem alten Aufpruch auf bie Bormacht im Beloponnes, um fo erbitterter faben fie auf Die verhaften Emportommlinge, welche fie bon ber Rubrung bes Belovonnes verbrangt und ibre Stabte abmenbig gemacht batten.

Wie waren bie Manner, we waren bie Mittel, alle biefe einvolleigen und widerstrebenten Krafte zu einer Cinheit gufammen galassen? Sparta sam ber einstellich an ber Spise einer ansechnichten Macht und in ben Mugen bes Aussantes auch an ber Spise ein Pellas. Wer es verschaft eine äugerst einstettlie politische Richtung, es hatte sich bereits mehrach der Aussande verzieht wir bei nur gegen bie Verfer zu vertreten. Währende des sines gegen bei Verfer zu vertreten. Währende des sines die nicht eine gegen Krafte gegen den Apres abgeschafte, ab der die hatte gegen kreiten auch dann seinen in Allen bie halbs gegen Versten auch dann seingehalten, als die große Krnnee des Darcios in den Teteppen der Applien werd in Wöhrigen Appaliens bernückte war, als die Grichenschiede und die Applied ver der die Michaelmidte am Husselber und die die Spisse krieften und darung der Appliede ver den Versten der die Michaelmidte und von der Michaelmidte ein Gebiegen Applien wer die Verschaften der die Wiedenschiede war, als die Studen Witterfung verlangten. Eaut besselbe date es sich mit der Witterfung verlangten. Eaut besselbe date es sich mit der Witterfung verlangten. Eaut besselbe date es sich mit der

Rieberhaltung Athens befchäftigt. Baren bie ionifchen Stabte, Stabte beffelben Stammes, berfelben Lage, berfelben Berfaffung, burch gemeinfamen Rultus und gemeinfame Intereffen eng berbunben, auch nach ben berbiten Erfahrungen, auch ben übermächtigften Beind por ben Thoren, außer Stande gemefen, auch nur ben Schein einer einheitlichen Organisation berguftellen, mas mar bon ben Rantonen ber Salbinfel bei biefen Untericbieben und Gegenfagen ibres Lebens, bei biefen Reinbicaften und Rivalitäten ber Stamme, bei biefen erbitterten Rriegen ber Rachbarn, bei biefem Bag gwifchen Bollsberricaft und Abeleberricaft, bei biefer Spannung ber Unterthanen und ber Sbelleute innerhalb ber einzelnen Rantone. bei biefen Sompathieen ber Donaften fur ben Canbesfeind ju ermarten? Und wenn gegen alle Borausficht bie Bereinigung ber Rantone über alle biefe tiefen Bertlüftungen und Feinbfeligfeiten bin mirflich erreicht murbe, welcher Erfolg ftanb auch bann ber Befammtmacht Affiens gegenüber zu boffen?

## IV. Der frieg gegen die Perfer.

## 1. Der Mufftand ber Jonier.

Die Bauptstadt ber Jouier, Milet, hatte fich bem Rhros ohne Rampf unterworfen. Mus bem Ruin, welcher bamale Pholaea Teos und Briene, aus ben Berluften, welche bie übrigen Stabte getroffen, erwuchfen bem Sanbel Milete Bortheile. Freilich hatten banach bie Berrichaft bes Bolpfrates, bas Spftem bes Geeraubs, welches er aufrichtete, bie Giege, welche er gegen bie Dilefier und Leebier erfocht, auch Milet Bunben gefcblagen; aber bafür murbe bann nach bem Untergang bes Bolyfrates, nach ber Bermuftung bon Camos burch bie Berfer, bie Bunft ber neuen Lage ben Dis lefiern in gefteigertem Dage gu Theil. Die Stadt erhob fich wieber au bem Bobiftanbe, welchen fie bor ibren Revolutionen befeffen batte '). Die Berfaffung , welche ber Schiebsfpruch ber Barier aufgerichtet, mar allerdinge nicht mehr in voller Geltung. Gin verfifch gefinnter Dann, Biftigeos, bes Lbfagoras Cobn, ftanb burch bie Berfer emporgeboben an ber Spite ber Regierung ; bem großen Ronige mußten bie Rriegeschiffe Dilete gestellt werben, fo oft er es verlangte, Die Stadt hatte jahrlich ihren Tribut nach Sarbes abguführen. Richt lange nach bem Buge bes Dareios gegen bie Stythen, an welchem auch bie Schiffe ber Dilefier Theil genommen, hatte Milet einen fcmerglichen Berluft für feinen Sanbel ju betlagen, ben Untergang von Subarie. Die gefammte mannliche Bevolferung icor jum Beichen ber Trauer bas Saar. Inbef tonnte ein neuer Marft, welchen Siftigeos ben Schiffen von Milet eröffnete, einigen Erfat für jenen Berluft am Bufen von Tarent bieten.

<sup>1)</sup> Sereb. 5, 28 6, 8.

Siftigeos batte fich an ber Donaubrude burch bie Rettung bes Dareios ein ichlimmes Berbienft um bie Bellenen erworben. Mis ber große Ronig ibm feinen Dant ju bezeigen wunschte, batte er um bie Erlaubnif gebeten, eine Rolouie von Dilet nach ber tbrafifden Rufte fubren ju burfen, und biefe erbalten. Un biefer Rufte, an welcher Milet bieber feine Stationen befeffen, in einem Bebiete, welches bereits ben Beififtratiben von Athen gur Beit ibrer Berrichaft gute Ginnahmen geliefert, batte er einen trefflichen Bunft zu einer Pflangftabt anserfeben. Richt weit von ber Dunbung bes Stromon, lanbeinwarts im Bebiete bes thrafifden Stammes ber Eboner, an einem großen Lanbfee follte bie neue Stabt, Morfings, erbaut werben. Es war eine Gebirgsgegent, welche an Schiffbaubolg überaus reich mar; auf bem Angites und bem Strbmon, welche jenen Gee burchftromen, tonnten bie Stamme berabgeflößt werben: furmarte lagen bie reichen Golbgruben bee Banageos. Durch ben Stromon mar man in Berbinbung mit bem Meere, mabrent man boch bon ber Gee feinen Angriff ju befahren batte. Siftigeos betrieb bie Grundung eifrig, war felbft bort und lieft fleifig an ber Befestigung ber Stabt grbeiten; man mußte gegen bie Ranbanfalle ber Thrafer gefichert fein. Alles war im befien Gange, ais ber Berfer Megabagos, ber bas Beer bes Dareios burch Thrafien nach bem Bosporos geführt und bie Begenb am Stromon aus eigener Anschauung fannte, ben Ronig aufmertfam machte, welche Befahren baraus entfpringen tonuten, wenn ein bellenifder Mann, ber bereits an ber Spite einer fo bebeutenben Stabt wie Milet ftebe, eine zweite Stabt und, auf bie Mittel Milete und bie reichen Bulfequellen jenes Gebiete geftutt, balb ein Surftentbum außerhalb ber Grengen, außerhalb bes Bereiches ber verfifden Dacht erwerbe. Richt einmal ben Rlotten bes Ronigs fei bie neue Stabt bes Biftigeos erreichbar. Gobalb Bistigeos bort festen guß und bamit eine freie Stellung gewonnen babe, nothige ibn nichts in Milet ju geborchen ober Milet in Beborfam gu halten. Dareios befchlog bie Blane bes Siftiacos gu freugen und ibn unichablich ju machen. Damit er fich nicht etwa in Murfinos ben Befehlen bes Ronige entgoge ober in Dillet Biberftanb verfuche, follte bies in ber Beife orientalifcher Regierungsfunft unter bem Scheine bober Bunft gefcheben. Diftigeos erhielt eine Botichaft bes Dareios: "ba er burch Wort und That bewiesen, wie treu er es mit Berfien meine, und ber

König eines wohlgestunten und einsichigen Kreundes beiburt, möge hiftbaces nach Gula fommen, ber Berather um "Lischgemoffe" bes Königs zu sein." Es var eine ber größten Auszichgungen, wochse sonit nur ben beistigen und verbeitungten Werfern vollertügt, zum Tischgemoffen bes herricheres ernamt zu werben (Bb. 2, S. 614.). hiftlaces ging nach Sula. Erft nach füngerer Zeit nurbet ein, bat geb varauf abeschen ich, ibn für immer in anfländiger Gefangenschaft zu balten. Er begann auf Mittel zur Kulter aus Middebe in feine Sterfelabet, in fein Kulterlaum zu fünner.

Dareios batte bem Siftigeos geftattet, bie Bermaltung von Milet bem Dann feiner Tochter, bem Ariftagoras, bes Delbagoras Cobn, ju übergeben. Guten Glaubens an bas Blud, melches fein Schwiegervater bei bem großen Ronige gemacht, gebachte auch er fich Berbienfte um Berfien ju erwerben, ale fich bagu Belegenheit bot '). Die Spartaner batten im Jahre 524 bie Thrannis bes Ebgbamis auf Raros gefturgt und bie Abelsberrichaft auf biefer Infel aufgerichtet. Bebt ftief bas Bolf biefelbe wieber um. Eine bemofratifche Berfaffung wurde eingeführt und bie eifrigften Ariftofraten verbannt. Diefe wenbeten fich um Sulfe nach Dilet an ben Ariftagoras. Sie icheuten bie Unterftutung eines Thrannen in ihrem blinben Berlangen nach Rache nicht. Gie beharrten auch bann noch auf bemfelben, ale ibnen Ariftagoras erflarte, bak feine Mittel nicht ausreichten, eine binlangliche Dacht gegen Naros ju fubren, bag ohne Benehmigung ber perfifchen Beborben, ohne beren Unterftutung bas Unternehmen unmoglich fei. Die Berbannten ersuchten ibn, ju ihren Gunften bei bem Stellvertreter bes Dareios, feinem Bruber Artaphernes, ber ju Garbes gebot, alles angewenben. Er moge bem Artabbernes Befchente verfprechen und ihm fagen, baß fie bie Roften bes Buges ju tragen bereit maren. Es war ber offenfte Berrath an Raros und Bellas. Gie mußten wiffen und mußten es ohne 3meifel febr wol, bag eine perfifche Expedition gegen Raxos ibre Infel und fie felbft unter bie Berricaft ber Berfer bringen muffe, und bie geringfte Borausficht fonnte ihnen fagen, bag bie Unterwerfung von Ragos, ber größten in ber Mitte ber Rbflaben liegenben Infel, bie Unterwerfung ber übrigen jur Folge haben und bamit ben Berfern ben Beg von ben Ruften Angtolieus nach ben Ruften bes Mutterlanbes babnen werbe.

<sup>1)</sup> Serobot V, 11. 23. 24. 30. 106.

Es beburfte feiner Anftrengungen bes Ariftagoras in Carbes. Er batte taum nothig gehabt, bas Erbieten ju machen, er wolle bie Roften bee Buges gemeinfam mit ben Berbanuten tragen; bervoraubeben, baf nicht mehr ale bumbert Dreirnberer erforberlich maren; poranftellen, bag bie Groberung von Raros ben fall von Baros und Anbros nach fich gieben murbe, bag man von ba aus mit Leichtigfeit Enboeg, eine Infel nicht fleiner ale Abpros, angreifen tonne. Rach ber Ginnahme von 3mbros und Lemnos, nachbem Dareios bereite bie Infeln und Ruften von Bellas batte aufnehmen laffen, lag bie Unternehmung gu febr in ben Tenbengen bes perfifden Sofes, ale baf man nicht jebe Beranlaffung willtommen gebeißen batte. Bubem tamen bie Antrage von allen Geiten; ber Bratenbent bon Athen wollte gurudgeführt fein; nun wetteiferte ber Thrann von Milet mit ben Ariftofraten von Naros, bie Rotlaben foggr auf ibre Roften unter perfifche Berricaft ju bringen. Der Buftimmung bes Artaphernes folgte bie bes Dareios felbit.

<sup>1)</sup> Die Untermerfung ben Sames, Gbies, Leibes und bet niedlichen Lidder füllt nach dererbei bas leigt Jahr ber Mullandes. Gine Magald Samter und die geretteten Millefen machtern aus nach Elleiten und finden bei den Anglade alle den mehren. Manglades Arbeiten für Anglade Arbeiten füh

34 Mitte erschienen, Roes mit den Schssen, Aristogenes mit den Schssfen von Arme, Dilacke mit den Schssfen von Arme, Dilacke mit den Schssen den Whhalfa, als die Landtruppen an Bord zingen, wurde des Gericht verbreitet, daß es sich um einen Jug nach dem Hellegen handete, wo Mittiudes seit mehr als gen Jugen wieder vom Cherfonnes Bestig ergriffen hatte. Die Fielde segte wirkfag in die hie Michama ab, ging aber dem Borgebing Rauflag an der Welffulle von Chieb vor Armen. Die Fishere warden die Armen der Wertbeite von Ches der um von bei keine getrieben rolch um bunnermitet von Wages wir scheinen, wo niemand eine Ahnung hatte, daß man burch eine Khuma hatte, den der beiten Kritten den mierketens Soood Maan überfalten verben selfte.

Gin 3wift ber beiben Befehlehaber vereitelte alle bigfe forgfältigen Borbereitungen. Degabates machte eines Tages bei Raulafa bie Runbe auf ber Flotte und fant auf bem Ded eines Schiffes bon Monbos - einer ber borifchen Stabte - feine Bache. Er ließ ben Sauptmann bes Schiffes Stplar burch feine Leibmad. ter berbeifchaffen, binben und burch eine Rojepforte gieben, fo baf ber Ropf braufen ftedte, "bamit er fünftig fein Schiff beffer im Muge bebielte." Diefer Stplag mar ein Baftfreund bes Mriftagoras pon Difet. Ariftagoras vermenbete fich für ibn bei Degabates und ale biefer auf feiner Anordnung bestant , ging Ariftagoras felbft auf bas Schiff bon Donbos und lief ben Stblar fraft feines Oberbefehls losbinben. Um bem Ariftagoras biefe That ju vergelten, bie ibn, ben Berfer, ben Achaemeniben vor allen biefen Griechen blosftellte, befchlog Degabates ben Thraunen bon Difet bei bem Artapbernes, bei bem Ronige felbft au fturgen. Wenn Ariftagoras ben Berfern Raros und bie Roflaben wirflich eroberte, war bies unmöglich. Die Unternehmung follte beshalb Gleich in ber folgenben Racht fenbete Degabates beimlich ein Fahrzeug nach Raros, bie Rarier ju unterrichten, mas ihnen bevorftanbe.

Eftigst brachten bie Nagier ihr Bies, alle ihre Berräthe, ibre Jabe, ihre gesammte Bedisterung in die Manern der Schad Nagrod und armitten bisselsen. Die Inssel war treffich angedunt, wohls babend und gut besölsert, sie somit bemaße 8000 hopstiene housffnen, sofie steen so wiel als Separta und Viden. Bier Wonate lag die Klotte der die wiel als Separta und Viden. Bier Wonate lag die Klotte der dem Dassen, sag des Lambeer von Wares, ohne die Bonderen der Bedietenung früssig von Nages, ohne die Sendssen zu sonnen, ohne die Borräthe

Ariftagoras tam in ber übelften Stimmung nach Difet. Die Unterwerfung ber Apflaben hatte er verheißen, und nicht ben geringften Erfolg batte er aufzuweifen, vielmehr batten Flotte und Beer manchen Berluft erlitten. Er hatte auf Beute und großen Bewinn gerechnet; nun batte er bereite große Ausgaben gebabt unb follte bie gesammten Rriegotoften erftatten. Die Berbaunten tonnten nicht helfen, ba fie weber etwas befagen, noch ber Rrieg ib. nen etwas jugebracht batte. Der Ruin feines Bermogens war nicht abzuwenben. Aber auch biefer reichte nicht bin, bie Roften ju beden. Und wurde Artaphernes fich bamit begnugen, fonnte ber Born über bas Dislingen bes Buges nach folden Berbeigungen ibn nicht weiter treiben? Bebenfalls machte Degabates ibn (ben Uriftagoras) fur alles verantwortlich, um fich ju beden; wurben nicht alle Unflagen bes Degabates beim Artaphernes bas offeuste Dbr finben? Der Berluft ber Regierung von Milet war ficher, mabrideinlich ftant noch Schlimmeres bevor. Mitten in biefen Rummeruiffen und Erwägungen traf ein Sflave feines Schwiegervaters, bes Biftigeos, von Gufg bei ibm ein. Diefer batte eine fonberbare Botichaft auszurichten. Siftigeos ließ bem Ariftagoras fagen, er folle bem Boten bas Saar abicheeren unb bann beffen Ropf genau befeben. Ariftagoras fant in ber Ropfbant bes Effaven bie Borte einbunftirt : "er moge bie Bonier jum Aufftanbe gegen ben Konig bringen." Da bie Boligei im perfifcen Reiche icarf gebanbhabt, alle Strafen wol bewacht und bie Brieficaften aller Boten und Reifenten von ben Stationscommanbanten ber Beerftraffen gelefen murben, batte Siftigeos, um feine Aufforderung ficher burchzubringen, Die Lift ersonnen, einem treuen Stlaven bas Daar abgufchneiben, jene Borte einzuäten und benfelben bann, nachbem bie Saare wieber gemachien maren, ben langen Weg nach Milet binabguiden.

Dem Ariftagoras zeigte fich ploplich ein Ausweg, bem Berberben ju entgeben. Es mar ein merfwurpiges Bufammentreffen. Freilich mußte man bann auf bie Thrannis bon Dilet vergichten, aber man erhielt jum Erfat junachft bie Leitung bes gefammten Unternehmens und bei gludlichem Ansagna ben emigen Rubm bes Befreiers. Mit feinen nachften Freunden und Bertrauten, mit bem 3atragoras, mit bem Befataeos, bem Befdichtsichreiber, und anberen hielt Ariftagoras eine gebeime Berathung, ob man bem Borfclage bee Biftigeos Folge leiften folle und tonne 1). Die Stimmung in ben Griechenftabten mar nicht zweifelhaft; fie mar entichieben gegen bie Berfer und ihre Berfgeuge, bie Thrannen. Bei jeuem Rudjuge bes Dareios bon ber Donau batte fich ber antiperfifche Gifer in ben norblichen Stabten burch Aufftanbe Luft gemacht, andere waren nur burch ihre Thrannen in Behorfam gehaften worben. Und feitbem war bie Erbitterung gegen Berfien noch gewachsen. Erft bor Rurgem batte Ronig Dareios feine großen Organisationen bollenbet, bie Orbnung ber Satrapieen, bie Regelung bes Militar - und Bolizeimefens, bie Umlegung fefter Seuern. Babrent ber frubere Tribut ber Jonier mehr ben Charafter eines Befchente gehabt, welches bem Ronig alljabrlich bargebracht werben mußte, waren ihre Bemartungen jest tataftrirt worben, waren fie nun wirflich fteuerpflichtige Unterthanen bes Berferreiche, und bie Rnechtschaft mar bamit allen febr fühlbar geworben. Diefe Grundfteuer war nicht unbebeutenb: bie Briechenftabte au ber Beftfufte allein gabiten jabrlich mehr als 600,000 Thaler 1); eine Gumme, welche einmal jum Bieberaufbau bes belebifchen Tempels aufammengubringen Beit und Dube geloftet batte. Bab nun ber Thrann ber machtigften Ctabt. ber Thrann von Milet felbft bas Beichen jum Abfall, fo mar bie Bertreibung ber Thrannen, bie Erbebung ber Baffen gegen Berfien gewift. Die Streitfrafte ber Stabte waren febr bebeutenb. Satten fie nicht trop bes Ruins von Photaea, Teos und Briene, trop ber Berlufte, welche ber Rrieg bes Apros noch fonft reichlich über fie gebracht, bem Dareios 600 Dreiruberer geftellt; follten fie fur ibre Freibeit nicht minbeftene eben fo viel, nicht noch mehr ruften,

<sup>1)</sup> her ob. 5, 36. — 2) Daß bie innere Ordnung bes Reiches burch ben Dareiss in bie Jabre von 510 bie eine 502 foll, ift Bb. 2, S. 591, bereits bargeiban. herodot sagt (6, 42.), baß bie Jonier nach bem Ausstand nicht beber tagtir worden maten als zuvor.

mar man mit folder Schiffsmacht ber Flotte ber Bboeniter, ber beften, welche bie Berfer ber ionischen entgegenzuftellen batten, nicht pollfommen gewachfen? Behauptete man aber bie Gee, fo tonnte man ben Belagerungen ber Stabte burch bie Lanbbeere ber Berfer febr erfolgreich entgegenwirfen, inbem man bem grabe bebranaten Bunfte Borrathe und Bertheibiger guführte. Durfte man enblich nicht auf eine wirtfame Unterftutung bes Mutterlanbes rechnen? Bewiß war es im nachften, im bringenbften Intereffe bes Dutterfanbes, ben Fortidritten ber Berfer nach Weften Ginhalt gu thun und burd Unterftutung und Erhaltung ber Marine ber 30. nier bie Salbinfel felbft ju fichern. Bon ben Berfammelten beftritt Befotgeos allein bie Moglichfeit eines Erfolges, inbem er bie ungebeure Dacht bes Dareios mit ben Mitteln Milets verglich, und miberrieth ben Aufftanb. Bie bie Dinge aber auch lagen, ob Belingen ober Dielingen mabriceinlicher mar, bem Ariftagoras blieb feine Babl, ale bie gwifden bem gewiffen Untergange und einem menn auch perameifelten Berfuche gur Rettung. Cobalb ber Entfoling feitftanb, mar fein Mugenblid ju verfieren. Der Moment war ungemein gunftig. Die Flotte mar von Milet ben Macanbros bis nach Dhus binaufgefegelt, um bier bie Ansichiffung ber lanbtruppen gu bemirten; fie lag bier noch beifammen, noch maren bie Thrannen bon Rome, bon Lesbos, bon Mblaffa und mebrere anbere an Borb. Man mußte verfuchen fich auf ber Stelle ibrer Berfonen ju bemächtigen, und bas perfammelte Schiffspolf. 40000 Bellenen, jur Freiheit aufrufen. Gin fo ploplicher Schlag brachte bann fogleich alle Stabte in Bewegung. Babrent Ariftagoras ben Abfall Milete vorbereitete, eifte Jatragoras nach Dibus.

Die beiben Regenten von Mich wurben von Motiven ber persichtighen Mrt geirieben. Difficace bie Kriftigorten hatten ihre Genalt aus ben handen ber Verfer empfangen umd hiftigaces hatte ben Dareies gerettet, um seine eigene fürstliche Setellung zu bewapten. Alle er sich in Gula planmößig zurückgehaten soh, suchte er im ber Ausgehung ber Joniere ein Mittel seiner Besteutung. Richt grückelt solleinen war sein Biet, sonwer einen Serstleuung im Wiltet. Er kannte die Stimmung, die Krüfte seiner Cannbeleute sein zurücken der Dareier der Interverlung für auf gestellung in der Infurervellung sich in der Infurervellung sich der Infurervellung in der Infurervellung sich in

ichiden seiner Landsleute, setzte er die Eristens Milets, die Triftenz Sontens ein. Und Aristageras rief, nachem er sein Bestes gehan, die Hellen des aspacischen Merres unter das Joch der Verfers zu bringen, die Griechen Kiens gegan die Verfer auf. Meer er hatte boch im Drang des Kugenblids ein schimmeres Geschick von seinem Haupte abzuwerten als Pistiaces, und er gekachte wenigkens nicht, die Jonier zur Freiheit zu rufen, um sie nachher seicht weber zu unterbrücken.

Done Bogern und Schwanten folgten bie Mannichaften ber Rlotte ju Dous bem Aufrufe jur Freibeit, welchen Jatragoras an fie richtete. Auf ber Stelle murben bie Turanuen Roes, Ariftagoras von Rome, Dliatos mit ben anbern ergriffen. Ariftagoras legte bie Regierung über Milet nieber, proflamirte bie Berrichaft bes Bolles und lief mit ben Rriegsschiffen von Dilet aus, bie gefangenen Eprannen an ibre Stabte auszuliefern, bie übrigen, melde an bem Felbauge gegen Raros nicht Theil genommen, au fturgen. Bon bem Gifer ber Stabte unterftust gelang es überall. Much bie Infeln murben frei. Strattis mußte von Chios, Meates. Splofone Cobn und Rachfolger mufite bon Samoe weichen und balb gab es vom Bellefpont bis nach Rarien binab feinen Zwingberrn mehr. Bon ben Statthaltern ber Berfer befreit ftanben bie Stabte ber Griechen noch im Berbite bee 3abree 500 einig und in Baffen gegen ben großen Ronig. Die Erhebung mar burch feine Chanbtbat befledt. Die Stabte begnugten fich mit ber Berbannung ibrer Zwingberren, auch berer, welche ju Dous ergriffen und bon Ariftagoras ihren bisherigen Unterthanen ausgeliefert worben waren. Rur jener Roes, welchen Dareios wegen feiner Berbienfte auf bem Buge gegen bie Stothen tum Tprannen von Lesbos gemacht batte, ein febr ungleicher Rachfolger bes Bittatos, wurbe bon ben Lesbiern gefteinigt.

Der Abfall war iber alle Ernartung hinaus rach um glück gefungen. Die Streitfricht, iber welche Artaphernes in Garbes gebot, reichten bei weitem nicht aus, gegen eine so ansgebehnte Infaretion einzusigneiten; er miglie getrieben schien, nenne er verwihnerte, bas bie Geber ich ben Winter über zu rüssen. Aus habes beillemmen zeit sich eine Winter über zu rüssen. Auch des Artischen gewards Anneigung vourben in sieber Satat Ernatgen gewählt, wie Schiffe, umb Mannschaften zum nächsen freitstellt der Vereinigken städlichen gefest, Geberes zum Sammelbabe ber vereinigken sädlich

Dacht beftimmt '). Den Rath bes Befataeos, bie Schape bes Tempele ber Branchiben fur ben bevorftebenben Rrieg ju berwenben, befolgte Ariftagoras aus religiofen Bebenten nicht, obmol er fonft fein febr bebentlicher Dann war. Gegen bie frubere Beit war es immer von großem Bortheil, bag ber Anftog ber Bemeaung bon ber machtigften Stabt, bon bem natürlichen Saupte ber ionifden Stabte ausgegangen mar, bag bem Manne, welcher ben Aufftanb bervorgerufen, von felbft bie Leitung beffelben gufiel. Ge mußte bie erfte Gorge bes Ariftagoras fein, biefe einheitliche Leitung weiter ju entwideln, eine wirtfame Organisation berguftellen. Er bielt es inbef fur fo wichtig, bie Bulfe von Bellas ju geminnen, bag er fich felbft auf einem Dreituberer nach ber Balbinfel einschiffte. Es hanbelte fich naturlich um Sparta. Sparta beberrichte ben Beloponnes, verfügte über bie Geefrafte von Rorinth und Meging und ftand an ber Spite von Bellas. Die Spartaner batten fich indeg mabrent bee Rampfes ber Jonier gegen ben Rbros, und bann wieber nach bem Rudguge bes Dareios bon ber Donau fo wenig bereitwillig gezeigt, bag allerbinge außerorbentliche Mittel erforberlich icheinen mußten.

In bem Aufftanbe ber Jonier mar ben Griechen ber Salbinfel ber größte Bludfefall völlig unerwartet und unverhofft gu Theil geworben. Ueber bie Abfichten Berfiens tonnte, feitbem Degabajos bie Grengen Mafeboniens berührt, feit jener Feftfepung in Thrafien, feitbem perfifde Offiziere in ben griechifden Bemaffern gefeben worben maren, feit ber Expedition gegen Raros fein Bweifel mehr befteben. Die Berrichaft auf bem acgaeifchen Deere fonnte bie Balbinfel allein bor einem Angriff Berfieus ficherftellen. Run febrte biefe ionifche Marine, welche man ebenfo enabergia wie furglichtig vor funfzig Jahren preisgegeben, welche man thorichter Beife bor funfgebn Jahren wieberzugewinnen verfcmabt batte, aus eignem Antriebe und aus eigner Kraft gurud, nun ericbien ber Rubrer, bas Saupt bee Aufftanbes, verfonlich in Sparta. Gelbft wenn man bier feine Empfindung fur bas Schidfal eines großen und eblen Theiles bes hellenifchen Bolfes befag, ber geringfte Grab politifder Borqueficht mufte bie Spartaner beftimmen, ber Bitte ber Jonier mit allen Rraften entgegenzutommen. Und wenn ben Spartanern felbft biefe Borausficht feblte, bie Rud-

<sup>1)</sup> Serebet V, 38. 100.

ficht auf fere eigene Loge wer hinreichent, ju biefem Emischus ju gwingen. Sie hatten bie Schlappe, modes ihre Balfen von ben Athenerer empfangen, fie hatten ihre Absichten mit bem Hippias, bie halbe, hinrehaltige Bolitif, weche fie gegen Athen gerieben, vergessen, wachen, und ihre Terlatung an ver Spie von Hippias wieber in reinerem kichte erscheinen zu fassen. Es den eine Angeben dieber in reinerem kichte erscheinen zu fassen. Die niemals bennte bei Spart nach Phipias in Paprata gewesen, win niemals bonnte ben Spartanern ein besserre Ansche werden, ihr Mistingen und ihre Kehler burch dien arose nationale Unternehmung ausgulössen.

Ariftagoras bat vergeblich bei ben Konigen Rleomenes und Demarat, vergeblich bei ben Ephoren. Enblich fette er fich, einen Delameig in ber Bant, ale Schutflebenber an ben Beerd bee Rleomenes. 216 auch biefes Dittel nicht wirfte, foll er bem Rleomenes, wie Berobot ergablt, erft gebn Talente, endlich funfgig Talente geboten baben. Da babe bie neunjährige Tochter bes Rleomenes, fein einziges Rint, Die Borgo, gerufen: Bater, ber Frembe wirb bich befrechen, wenn bu nicht binausgebit. Rleomenes fei binaus gegangen und Ariftagoras habe Sparta verlaffen muffen. Die Unterftunung Joniens bing nicht von bem Aleomenes allein, fie bing weit mehr bon ben Ephoren ab. Es war richtig, baf Ariftagoras bie Spartaner in jeber Weife ju gewinnen fuchte, und wenn er nach Erichopfung aller anderen Mittel auch bie Beftechung verfucht batte, um ben Rleomenes zu beftimmen, feinen Ginfluft fur Jonien ju verwenden, weber mare er, bei bem alles auf bem Spiele ftand, ju tabeln, noch ware es bes Rleomenes ichlechtefte That gemefen, wenn er fich hatte bestechen laffen, er, ber nirgend menschliches ober -gottliches Recht achtete und felbft bor ber Beftechung bes belphis iden Gottes nicht gurudtrat. Die Spartaner batten feinerlei Entfoulbigung für bie Burudweifung bes Ariftagoras. Liegen fie ben Aufftand mislingen, fo war ber Untergang Joniens burch bie Rache ber Berfer gewiß. Wollten fie fagen, bag ihnen bie Unternehmung ju weit aussehend und gefährlich fei, fie batten ibre Truppen fur ben Kroefos bereits an Bord gehabt, fie hatten eines verhaltnißmäßig febr unbedeutenben Unlaffes megen ibre Truppen nach Gamos geschickt. Und es baubelte fich nicht barum, ben großen Ronia im Inneren Afiens aufzufuchen, fonbern ben Joniern ibre Stabte und Infeln vertheibigen ju belfen ').

<sup>1)</sup> Die Ergablung Gerebote von bem Aufenthalt bee Ariftagoras in Sparta

In allen feinen Soffnungen traurig getäuscht, begab fich Mrifragoras nach Athen. Er macht bier bie Stammverwandtichaft ber Bonier geltent, er bob bervor, bag Athen bie Mutterftabt Dis lets fei. Die Atheuer maren birefter von Berfien bebrobt ale bie Spartaner. Sippias mar bon Sparta nach Sigeion jurudgegangen und hatte feitbem in Garbes beim Artaphernes alles aufgeboten, eine perfifche Ruftung jur Burudfubrung in feine Berricaft ju erhalten. Es mar überfluffig, baf er in biefem Falle verfprach, Attita folle bann unter bem großen Ronige fteben und einen Theil bes perfifden Reiches ausmachen; es verftant fich von felbft. Die Atbener batten ben Berfuch gemacht, biefen Umtrieben burch eine Befanbtichaft an ben Artapbernes entgegenguwirfen. Artapbernes batte biefer inbeg einfach erffart: "wenn ben Athenern an ihrem Beile gelegen fei, batten fie ben Sippias wieber aufzunehmen" '). Es mar eine Rriegsbrobung. Aber bie Flotte Atbens mar nicht bebeutenb, man ftanb in einem erbitterten Rriege mit Megina, jebe Schwächung ber eben erft verftarften Flotte gab bie Ruften Attita's ben Megineten preis. Dennoch befchlog bas Bolf von Athen auf ber Bnbr, bag ber Rrieg gegen Megina mit ben funfgig alten Trieren ber Raufrarien fortgeführt werben, bie zwanzig neuen Dreibeder (G. 484.) aber unter ber Rubrung bes Delantbios jur Unterftutung ber Jonier im Frubighr nach Ephefos abgeben follten. Bu biefen ließen bie Stammgenoffen ber Jonier auf Guboea, bie Eretrier, noch fünf Dreiruberer ftogen; Gualfibes, ber manchen Siegespreis in ben Bettfampfen babougetragen, führte fie. Berobot bebauptet, Die Eretrier batten mit biefen Schiffen ben Dile-

<sup>1)</sup> Serobot 5, 96. Da Sippias 505 in Sparta mar, liegt biefe Gefandlicaft grifchen 504 und 500. Per Jusammenbang ber Ergablung Serobots ergiebt, bas fie furg vor 500 flatigefunden haben wird.

stern ihren Dant bosser abtragen wollen, daß sie einst bon ihnen in bem großen Kriege gegen Challis Hise erhalten '). Nichts ist bezichtnenber sir die Lage von Helds und die Art ber Hellenn als diese Unterstützung. Künf und zwanzig ionische Schiffe, das ist Alles, was das Muttersand für jene alten und reichen Städe aufbringt, von beren Erbostum auch die seines abköngt.

Ariftagoras ließ fich inbeg nicht entmuthigen. Er verfuchte bie Stamme im Guben ber ionischen Rufte, bie Rarer und bie Raunier, jum Aufftand gegen bie Berfer ju bringen, aber fie gegerten, mabrend ber fleine Stamm ber Bergitben, ber Ueberreft ber alten Teufrer, im Rorben wirflich bie Waffen ergriff \*). Unerwartet fam eine Bulfe bon gang anbrer Geite und bon viel größerer Bebeutung. Die Fürften ber Infel Appros erhoben fich gegen bie Berfer. Gie berfügten über eine flotte bon 150 bis 200 Linienschiffen "). Schloffen fich nun auch Gibon und Thros, bie alten Stabte ber Phoeniter ber Bewegung an, fo mar bas perfifche Reich feiner gefammten Seemacht beraubt und ichwerlich im Stanbe, bie Safenftabte, gewiß nicht bie Infeln wieber ju erobern. Aber mabrent ber Abfall ber Griechen bie bellenifirten Styprier veranlagt batte, biefer Bewegung ju folgen, mar es grabe ber Sag gegen bie Bellenen, welcher Gibon und Thros in willigem Behorfam gegen bie Berfer erhieft. Dennoch mar bie Diverfion ber Ruprier von großem Bortbeil fur bie Jonier. Die phoenififche flotte, welde im Frubjahr in bas aegaeifche Deer einfegeln follte, mußte gegen Rypros verwenbet werben, bas Lanbbeer, welches Dareios aus bem inneren Ufien unter bem Befehl bes Artibios gegen bie ionifchen Stabte in Marich gefest batte, erhielt bie Beifung, fich an ber Rufte Rilitiens auf ber phoenitifchen Flotte nach Supros einzuschiffen. Der nachfte Feint follte querft bezwungen werben ').

Diefe Umfaine festen ben Arisjageras in ben Stand, feire artist jum Angriff übergangten. Sobatb bie Arisgoschiff ber Ionier bei Ephelos bersammett, die Schiffe ber Athener und Eretrier eingetroffen waren, wurden die Jadyrenge zu Keresse, dem Hofen won Ephelos, and kand gegone, bie Mannischien zum Mortfo ins Innere in Bereitschaft geset. Aristgageras ermantte seinen Bruete Aprophina und ben Perunophanie dem Mittel zu Bessehhaber.

<sup>1)</sup> herob. 5, 99. 8b. 3, S. 471. — 21 herob. V, 103. 122. — 3) herob. 7, 90. — 4) herob. 5, 108. 6, 6.

Es war feine Abficht, Sarbes, ben Mittelpunft ber perfifchen Berrfchaft, angreifen und wegnehmen ju laffen; vielleicht bag bie Ginnabme bon Carbes auch bie guber gegen bie Berfer in bie Baffen brachte. Bon ephefifchen Begweifern geführt jog bas Beer ben Rabftros aufwärts nach Rorben und überftieg ben Imolos, auf beffen Abhang Sarbes lag. Artaphernes mar vollftanbig überrafct. Die perfifden Truppen und Garnifonen, welche bieffeit bes Salve ftanben, maren wol auf bem Mariche, aber noch nicht bei Carbes eingetroffen '); bie Befatung von Garbes felbft mar gwar aablreich genug, aber er magte es bennoch nicht bie Stabt au pertheibigen, fonbern jog bie Truppen in bie ftarte Citabelle gurud 1). Die Jonier brangen ein, ebe es gelungen mar, alle Berfer aus ber Stadt ju bringen. Bloblich tam Beuer aus und verbreitete fic, ba bie Baufer mit Schilfrobr gebedt maren, mit rafenber Schnelligfeit. Gin Solbat hatte ein foldes Dach in Brand geftedt. Gluchtenb brangten fich bie Liber auf bem Darft am Baftolos, ber bie Stadt burchfloß, ansammen; bie Abtbeilungen ber Berfer, welchen bas Teuer ben Weg nach ber Citabelle abfcbnitt, gefellten fich ju ihnen. Bie biefe fetten fich bie liber gegen bie anrudenben Bellenen verzweifelt gur Bebre, welche ibre Stabt in Brand ftedten, welche bamit zeigten, baf fie nicht ale Freunde, fonbern ale Feinde famen. Das Gefecht in ber brennenben Stadt fortgufeben, mar bebenflich, ba Artaphernes jugleich mit ftarter Mannichaft einen Ausfall machen lieft. Die Jonier wichen auf ben Tmolos gurud. Man batte Unterftugung von ben Epbern erwartet und heftigen Biberftand gefunden; auch bie Tempel ber Stabt, ber große Tempel ber Lanbesgottin, ber Rubele, ber am Battolos unter ben Gelfen ber Burg lag, maren niebergebrannt. Die ionischen Sopliten ergriff bie Furcht, bag fie bamit ben Born ber Schutgotter von Sarbes erregt hatten, und bie beiben Relbberrn maren nicht ber Art, folden Ginbruden begegnen ju fonnen. Roch in berfelben Racht traten bie Bellenen ben Rudmarich nach Ephefos an. Dies vollständige Dislingen ber erften Unternehmung mit allen Aussichten, Die fich an biefelbe gefnupft batten, gab bem Aufstande einen gewaltigen Stof. Der frifche Auffcwung murbe gelabmt, bas Bertranen gur eigenen Rraft murbe

<sup>1)</sup> Sprob. 5, 102. — 2) Charen von Lampfalos bei Plut, de maligu. Herod. p. 861.

geschwächt. Man beschöß fortan besenste au verfahren und mit vereinten Kräften der Manglie ber Perfer abzwarten. Die Verfer ließen ich nicht saumig finden. Sobald die Aruppen aus den Provinigen diesste bes halbs in Sarbes vereinigt waren, rückte biese Krmer, von Otanes, des Sissammes Sohn, Daurtise und Hymeas gesicht, an des Meer hinab. In der Räde von Ephejes dam es jur Schlächt. Die Helmen ertitten eine schwere Riederlage; Enallites, der Tährer der Erretier, und viele namhglier Maimer blieden auf dem Schläge die Sache der Jonier aufgaben; ise featen nach dusse dem Schläge die Sache der Jonier aufgaben; ise featen nach dusse dem Echage die Sache der Jonier aufgaben; ise featen nach dusse dem Echage die Sache der Jonier aufgaben;

Dan batte auf bem Teftlanbe nichte ausgerichtet; es ichien ermiefen, baf man bier ben Berfern im offenen Rampfe nicht gemachfen fei. Man mußte fich begnugen bie Mauern zu vertheibigen. Aber bie Dinge ftanben boch noch immer beffer, als gur Beit bes Rriege gegen Stproe. Ariftagoras batte eine "Gemein-Schaft ber Jonier," eine Urt von Bunbeerath ju Stanbe gebracht "). es mar eine gemeinsame ionische Flotte vorbanben, welche ben Belagerten Bulfe ju bringen vermochte, ja biefe Flotte erblicte noch teinen Keind auf bem Meere. Ariftggorge verwendete fie junachit jur meiteren Ausbreitung bes Aufftanbes. Gie fegelte nach bem Bellefpont, ber Bropoutie und bem Bosporos und brachte bie nördlichen Griechenftabte Darbanos, Abpbos, Bertote, Lampfatos, Rhaifes, Brotonnefos, Chaffeton, Bhann jur Theilnabme 3). Rachbem bies gelungen, ging fie bie Rufte wieber binab und bewegte burch ibr Ericbeinen nun auch ben größten Theil ber Rarer und bie Raunier, Die Baffen gegen bie Berfer ju erheben. Da tam bie Botichaft von Appros, Die Jonier mochten ben Appriern gegen bie Berfer Sulfe leiften. Auf ber Stelle erhielt bie Flotte bon ber Bemeinschaft ber Bonier Befehl, nach Ropros ju fegeln und bas Meer ju bemachen.

Der Aufstand ber Apprier war von bem machtigften Fürstenthum ber Insel, von Salamis ausgegangen. Der König von Salamis, Gorgos, ein Nachtomme jenes Euelthon, von welchem einst

<sup>3)</sup> Tie Tariftstung, welche Minarch de mulien, Nerodael is 24, glebt, lößt gagen Erwoden nich balten. Ge ihr werl richtig, bas bie Erreitzer länger ausbeiteten und an der Seichslach der Jonier gegen die Moseniter "im pamedisch Wert" dellen absuben; iber ber Marafic des einbern Gualftebe, um Milcht geber der Seich absuben; iber der Marafic des öbern Gualftebe, um Milcht geberten, ist öffendes faktlofte liebetragung des erken großen Angeiss auf Seates. — 2) der ein b. flowe. 3) der ein, 6, 33.

Urfefilaos von Rhrene Gulfe gegen feine Unterthanen begebrt, batte einen jungeren Bruber, Onefilos, ber ibn icon feit laugerer Beit anm Abfall getrieben. Als nun bie Nachricht bon bem Aufftanbe ber Jonier tam und Gorgos bei feiner Beigerung blieb, bemachtigte fich Onefilos ber Regierung (Gorgos entflob zu ben Berfern), gewann ben Ariftolypros, ben Gurften von Goli, ben Cobn jenes Stypranor, welcher bem Golon vorbem Baftfreunbichaft erwicfen, ben Stafanor bon Aurion und bie Berren ber übrigen Stabte. Rur Amathus blieb ben Berfern tren. Onefilos belagerte mit bem Beere ber Aufftanbischen Amathus auf ber Gubfeite ber 3mfel, ale bie phoenififche Glotte bas perfifche Beer bes Artybios, welches fie an ber Rufte Rilifiens an Borb genommen, auf ber Norbfeite ber Infel ane Land fette. Artibios maridirte über bas Bebirge auf Salamis, ben Beerb bes Mufftanbes an ber Ditfufte, mabrent feine Glotte bie weitvorfpringenbe Norboftfpige ber Infel umicbiffte, um bas Lanbbeer beim Angriff auf Calamis an unterftuben. Die Gurften von Stopros batten bie Belagerung von Amathus aufgegeben- und erwarteten ben Angriff ber Berfer auf bem Blachfelbe bei Calamis, ber einzigen größeren Chene ber Infel, welche ihrer Bauptwaffe, ben Streitwagen, Raum gewährte. Ducfilos nabm mit ben Calaminiern und Soliern ben gefährlichften Blat in ber Schlachtlinie, bem Artobios und ben Berfern gegenüber ein. Artybios brang boch ju Roffe auf ben Urbeber ber Infurreftion tos Babrent Onefilos ju Buf feine Streiche parirte, bob fich fein Streitroß, wie es abgerichtet war, und bieb mit ben Borberfugen auf ben Schilb bes Onefilos. Da fprang ber Waffentrager bee Duefilos bingu und foling bem Pferbe beibe Borberfuße berunter, Artibios fturate mit bem Roffe und fand ben Tob. Der Gall bee Gubrere batte bie Berfer wol ericbuttert, wenn nicht Stafauor von Aurion mit feiner Mannichaft bie Glucht ergriffen und bie Streitwagen von Calamis biefem Beifpiele gefolgt waren. Die Berfer fiegten; Onefilos und Ariftetopros ficlen. Die Galaminier riefen ben Gorgos mieber jum Ronige aus und traten bamit unter bie Sobeit bee Dareios gurud; bie Berfer tonnten fich gur Belagerung ber übrigen Stabte wenben. Goli miberftant am langiten; erft im füuften Mouat ber Belagerung, nachbem bie Mauern ringeum untergraben maren, murbe bie Stabt genommen.

Die Jonier hatten um biefelbe Beit, ba bie Schlacht bei Ga-

lamis geschlagen wurde, bie Flotte ber Phoeniter angegriffen und biefe tapfer fechtent übermunten. Die Schiffe ber Samier batten fich bor allen ansgezeichnet. Aber biefer Erfolg vermochte nach bem Unterliegen ber Fürften bon Appros nicht, Die Beschide ber Infel ju menben. Gur bie Jonier mar er inden pon bobem Berth. indem er bie. Ueberlegenbeit ibrer Marine über bie ber Boenifer erwiesen. Benigftens mit biefem Bewuftfein tonnte bie Blotte ber Bouier im Berbfte in bie Beimath gurudfebren. Bier mar es inswifden weniger gludlich gegangen. Das perfifche Beer, welches bei Ephefos gefiegt, batte fich getheilt. Dtanes blieb mit ber Bauptmacht ben ionischen Stabten gegenüber und begann mit ber Einschließung von Rlagomenae, einer ber fcmaderen Stabte, mabrend Daurifes gegen bie geolifden, Someas gegen bie Stabte an ber Propontis marfcbirte. Daurifes batte Darbanos, Abpbos, Bertote und bas wichtige Lampfafos bereits wieber unterworfen. als ibn bie Radricht bon bem Aufstande ber Rarer nach Guben rief. Er ichlug burch bie Uebergabl feiner Streiter bie Rarer nach einem bartnadigen Treffen an ben Ufern bes Marfbas. Die Berfer batten zweitaufent, bie Rarer gebntaufent Mann verloren. Der Ueberreft ber Rarer flüchtete in ben beiligen Sain ihres Rriegegottes, bes Labrandeus, welcher in geringer Entfernung von Mblaffa lag (Bb. 1, S. 253.), und murbe bier bon ben Berfern umftellt. Die Bonier gogerten nicht, ben Kareru, welche fie jum Aufftanbe getrieben, bie fculbige Bulfe ju bringen. Die Annaberung eines anfehnlichen ionischen Beeres gwang bie Berfer, Die Ginschliegung aufzuheben. Obgleich bie Rarer fich nun mit ben Joniern vereinigten, fiegten bie Berfer wieberum und tobteten ben 3oniern, namentlich ben Milefiern, viele Leute. Die Jonier mußten ben Rudang antreten und die Karer batten die Rache ber Berfer au erwarten. Aber ein Sinterhalt, ben fie bem Daurifes bei Bebafos legten, ale er gegen Dhlaffa . marfdirte, biefe Stadt eingufchließen, batte einen vollständigen Erfolg; Daurifes blieb mit ben nambafteften Offigieren und einem großen Theil bee Beeres.

Auch in Gemeinschaft mit den Karern hatten die Gweier bas kelb gegen die Perfer nicht behaupten sonnen. Das nächste Sahr (1498) brachte nuch härtere Einbussen. Symneas, der sich, giefen nach dem Khyuge des Daurises vom Helsesom nach Karten, mit seinem Herre von der Breponits gegen die Neoler geweindet hatte, unterwarf die Gregischen und alle Städte im treissen Gebiet. Danach murbe Rome, Die Bauptftadt ber Meoler belagert. 3br Rall 20g ben ber übrigen geolifden Stabte nach fich, und Rlagomenae unterlag ber Belagerung bes Dtanes. Der Fall ber Stabte am Bellefpont, noch mehr ber Berluft ber geolifden Stabte, bie Ginnabme pon Maxomenge ericbredten ben Ariftagoras. Wenn auch bie Stabte an ber Bropontis und am Bospores unbezwungen maren, fie zeigten fich nicht geneigt, ber gemeinfamen Cache Gulfe gu leiften. Der Hufftaub mar auf bas Gebiet beidranft, von meldem er ausgegangen mar, auf bie jouifden Stapte, und auch biefe waren jum Theil burch ben Ball Rlagomenge's ericbuttert. Lebebos, Rolophon, Smbrna, ja felbft Ephefos maren geneigt, bie Gache bes Aufftandes ju verlaffen und ihren Frieden mit Berfien gu maden. Bergebens batte Ariftagoras in Atben um Erneuerung ber Bulfe gebeten. Und nun nachbem man bereits bem Beere bes Artapbernes zwei Dal im offenen Gelbe erlegen, nachbem man bie bellefpontifden und geolifden Stabte burd biefe Truppen verloren. batte man im nachften Frubjahr noch bas Beer von Appros gu erwarten, welches bie Unterwerfung biefer Bufel vollenbet, und mit ibm bie große Flotte ber Phoenifer. Ariftagoras gab ben Aufftanb verloren. Richt um bie Freibeit ber Bellenen zu retten, um fich felbit bein brobenben Berberben gu entziehen, batte er ben Aufftanb bervorgerufen; follte er fich nun fur biefen Aufftanb opfern? Er bachte nicht an feine Pflicht gegen bie, welche er in ben Rampf gefturgt, er überlegte nur noch, wie er fich am beften aus ber Schlinge gieben tonne. Befataeos rieth ibm, auf ber nabegelegenen Infel Leros eine feste Burg ju erbauen, um eine Buffuchtsftatte für ben ichlimmiften Gall gu haben. Er gog Thrafien vor. Dort in ber Pflangung feines Schwiegervatere an Morfinos fant er eine fürstliche Stellung, wenn auch in fleinem Dafitabe wieber. Rachbem er bem Pothagoras bie Leitung ber Angelegenbeiten übergeben, entwich er im Binter mit feinen nachften Unbangern nach Murtinos. Er fant inben bier balt ben verbienten Bobn biefer feigen Gelbitfucht, ein rubmlofes Enbe. Bei ber Belagerung einer Refte ber Thrafer in ber Rabe ber Munbung bes Stromon wurde er von biefen noch im Jabre 497 erichlagen ').

<sup>1)</sup> Der Lob des Ariftageras fiebt nach Ibufindibes 4, 102 im Jahre 497 feit. Stiftlares fommt nach Carbes und Milet, nachem Ariftageras bie Etabl bereite verlaffen bat und gwar, wie aus Serobot VI, 5. 6. folgt, im Frühjahr bes britten Jahres bes Muffandes, Das erfte Jahr bes Auffandes reicht vom Gerbie 500

Als bie Gemeinschaft ber Jonier im Frühling bes 3abres 497 am Beiligthum bes Bofeibon ju Dhfale gufammentrat, tamen aufer ben Abgeordneten von Milet nur von Mbus, Briene, Teos, Erpthrae und Phofaea Bertreter; Ephefos, Rolophon, Smprna, Lebebos blieben aus. Mbus und Erptbrae maren niemals bedeutenb gemefen. Briene mar bon ben Berfern im Jahre 547 gerftort, Teos und Bhofaea weren bamale bon ibren Bevolferungen verlaffen und wie Briene nur fummerlich wieder aufgebaut morben. Alle biefe Orte fonnten aufammen nicht funfgig Dreiruberer bemannen. Aber bie Infeln maren ericbienen, außer Samos und Chios auch bas geolische Lesbos. Bon bem Urbeber und Rubrer bes Aufftanbes, bon bem Mutterlanbe, bon ben norblichen Statten, bon einem groken Theile ber eigenen Panboleute verlaffen, ben Angua ber übermachtigften Streitfrafte im Angeficht, beichloffen bie Jonier bennoch unverzagt auszuharren. Bebe Stabt follte mit Bulfe ber anberen ibre Mauern vertheibigen, alle Briegofchiffe follten auf bas Schnelifte ausgeruftet und bemannt werben, fein einziges folite gurnatbleiben, bamit bie Gee gehalten werben fonne, bon beren Bebauptung bie Bufubr und bie Unterftutung ber einzelnen Stabte abbing. Das fleine Giland Labe bor Milet mar jum Sammel-Bon Dous und von Phofaea famen je brei plat beftimmt. Schiffe, pon Erptbrae acht, von Briene amolf, von Teos fiebgebn, aufanunen feche und viergig Echiffe. Milet bemannte, obwol es feine Mauern nicht entblogen burfte, allein achtzia Schiffe. Die brei Infeln fenbeten zweihunbert breifig; Samos fechzig, Lesbos fiebaig, Chios bunbert Schiffe. Chios ftellte bie gabireichfte und Die am beften bewaffnete Ruftung. Auf jebem Dreibeder befanben fich viergig ansermablte Bopliten ale Geefolbaten '). Es mar immer noch eine febr ftattliche Blotte, brei bunbert brei und funfgig Linienschiffe, welche ber Ueberreft Joniens gufammenbrachte. Das Mutterland mar entfernt nicht im Stanbe eine abnliche aufauftellen.

Die phoenififche Flotte, welche bas beer von Appros brachte, war freilich ftarter. Durch aegyptische, flitifiche und typrische

bis gum Serbste 499, bas zweite bis zum Serbste 408, bas britte bis zum Serbste 407. Siftiaces fam also im Rribbste 497 nach Seartes. Da Mitsteageafer eit entreicht nach ber Clinnabum vom Riprose, nach bem figtiges in And ber Ginnabum vom Alfagomena umb Knute, mitt es wel richtig fein, bie beiben leigten Greigniss in den 30% abs von der bei beiben leigen Greigniss in den 30% abs von der par ichten.

<sup>1)</sup> Serob. 6, 15.

Schiffe verftartt, jabite fie fechebuntert Linienfchiffe. Much bas Santbeer, welches fie brachte, war burch Rontingente ber eben unterworfenen foprifchen Statte verinehrt worben '). Rachbem biefe Truppen ausgeschifft und mit benen bee Artapbernes vereinigt maren, beichloffen Die perfifden Unführer, Die gefammten Streitfrafte bes Lanbbeeres auf ben Beerb bes Aufftantes, auf Dilet au richten und biefen Angriff burch bie Flotte unterftugen gu laffen. Dilet mar balb bon einem febr gablreichen Beere eingeschloffen. Erot biefer Starte maren beffen Befehlobaber ber Auficht, baß bie Belagerung ju feinem Erfolge fubren murbe. fo lange bie Motte ber Jonier bie Bufubr offen bielte. Obwol nun ibre flotte fast noch einmal fo gablreich war als jene, wagten beren Rübrer boch feinen Angriff. Die Bhoenifer batten bie lleberlegenbeit ber Bonier bei Appros ichwer empfunden und jene Berlufte maren ibnen noch in frifdem Bebachtnif. Dan beichloft ben Berfuch ju machen bie Bonier gu trennen. Die verjagten Ehrannen befanben fich im Lager ber Berfer. Gie murben angewiefen, jeber einzeln ben Befehlohabern aus feiner Stadt gebeime Botichaft ju fenten: beuen, welche fich bon ber Bemeinschaft losfagten, folle ber Abfall ungeftraft bleiben und ibre Bflichten follten nicht ichwerer fein ale jubor. Die aber im Aufftanbe verharrten, beren Stabte follten mit ben Tempeln verbranut, fie felbit follten ale Stlaven verfauft. ibre Gobne verschnitten, ibre Tochter nach Baftrien geführt merben und ibr gant in Die Banbe anderer fommen. Obwol man fich nicht an bie Maunichaften, beren Gefinnung mobibefannt mar, fonbern an bie gewendet batte, welche am meiften zu verlieren batten. fanben biefe Berlodungen fein Bebor.

Co beging längere Beit, ohne baß bie perifiche Stotte einen Angriff versuchte. Die Jonier, bei beuen ber Rath sümmtlicher Strategen ben Beschof lüberte, scheuten auch ihrer Zeite die Uebergabt bes Geinbes, und die Berzisgerung ber Eutscheitung brodten in teiner Beise Nachheit. Auch fie blieben untkätig bei babe. Die Schiffe lagen auf bem Stranbe ber Juste, bie Manufchaft unter Beitun auf bem Einanbe und Buhrer ber Romitagnete war ein tüchtigere Manu, ber Strateg von Pholosof, Dienvilles. Ein sichner Bermann aus ber alten Zehule ber Pholosof, umpflos. Ein sichner Seemann aus der alten Zehule ber Pholosof, mustagne ihr des generale gegen es der Beschoff germfant er fehr bebot in der es der Beiture sieher werden.

<sup>1)</sup> Derob. 6, 6.

Schidfal bes Rampfes, bie Rettung Joniens abbing. Der Gieg über eine Debraabl, wie fie ber Teint befag, mar nur burch bie entschiebenfte Ueberlegenheit feemannischer Uebung, burch bie grofte Beweglichfeit ber Schiffe möglich, er mar nur möglich burch eine obere Leitung, bie um fo fraftiger, unbehinderter, rafcher und entichloffener fein mußte, je größer bie Befahr war. Die Strategen ber einzelnen Rontingente ftauben felbständig nebeneinander, es gab jebesmal weitlaufige Berathungen, jum Ueberfluß murbe bann auch wol noch nach bem Mufter ber bemofratischen Orbnungen, welche Die Berrichaft ber Ebrannen in ben Stabten erfett batten, Die gefammte Mannichaft um ihr Botum befragt. Diefen Uebelftanben abaubelfen, erhob fich Dionpfios eines Tages por ber Berfammlung ber Strategen und bee Rriegevolfe. "Bonifche Manner, fo laft ibn Berobot fprechen, es ichwebt auf ber Goneibe bee Geermeffere, ob wir freie Manner ober Gflaven, und noch bagu entlaufene Stiaven fein werben. Bolit ihr nun Anftrengungen auf euch nehmen, fo werbet ibr zwar gegemwärtig Mube baben, aber babin gelangen ben Teind ju befiegen und frei ju fein. Berbarrt ibr aber in Schlaffbeit und ungeordnetem Befen, fo habe ich feine hoffnung, baf ibr bem Ronig nicht werbet für euren Abfall buffen muffen. Wenn ibr mir folgt und mich zu eurem Auführer macht, fo verfpreche ich euch, wenn bie Botter gerecht fint, bag euch entweber bie Reinbe gar nicht angreifen werben, ober wenn fie euch angreifen, gefchlagen werben follen." Boll Butrauen und guten Billene nahmen bie Stragen wie bie Mannichaften ben Borichlag bes Dionpfios au. Erwählter Oberbefehlebaber ber ionifchen Blotte, machte Dionpfios fich mit bem großten Gifer ans Berf . Die Das növrirfabigfeit berfelben auf ben bochften Grab gu bringen. Gleich am nachften Morgen lieft er bie Dannichaft an Borb geben, auf bie bobe Gee binausrubern und jum Befechte fertig machen. Dann murbe bie Schlachtlinie gebilbet und veranbert und bas Unrubern, bas Borbeiftreifen, alle Bewegungen bes Gefechts geubt. Es fam barauf an, bae Schiff ftete in ber Bewalt ju baben, Die rafcheften Benbungen auszusubren, über bie ausgiebigfte Graft ber Ruberer ju verfügen. Bu biefem 3mede mußten bie Ruberer ber Trieren, über bunbert und funfgig an ber Babl, geubt fein, nicht blos mit ber größten Bleichformigfeit, nach bem Tafte, welchen bie Ruberer bes Borbertheils angaben, fonbern auch mit großer Musbauer bie Riemen gn fubren, und mitten im Drange bes Befechts

Ungludlicher Beife griff Dionvfice in feinem Gifer bae Bert ju beftig an. Der Dienft ber Ruberer war an fich fcmer, er mar ' boppelt fcmer in ber beißen Sonne bes Commere. Statt bie Mannichaft burch allmählige Uebungen gu fraftigen, forberte er gleich bie bochften Leiftungen. Wenn bie Motte nach langer Uebung beimfebrte mußten bie Schiffe bis jum Abend bor Anter und bie Mannichaft an Bort bleiben, mabrent man gewohnt mar, nur fo lange in bem febr beengten Raume ber Schiffe an verweilen, ale unumganglich notbig. Rachbem Dionbfios, obne einen Rubetag gu gemabren, Die Mannichaft fieben Tage lang in Diefer Beife angeftrengt, begann bie Debraabl ju murren. Es maren viele Burger von Milet und ben Infeln auf ber Flotte, welche ein bebagliches leben im Schatten geführt hatten; und wenn folche liebungen vielen blos ungewohnt und unbequem maren, andere waren ihnen wirklich nicht gewachfen. Debrere waren fraut, anbere fürchteten es gu werben, bie meiften maren entfraftet bon übermakiger Anftrengung und Sonnenbrand. Es fam bagu, bag mancher nach ben Erfahrungen ber Schlacht bei Appros bie ionischen Schiffe auch ohne ein fo bartes Erercitium ben Bhoenifern gewachfen glaubte, baf Dionpfios nicht gu ben Strategen eines ber großen Rontingente von Dilet ober Chios geborte, bag feine Ctabt nur brei Schiffe gur Flotte geftellt batte und nicht mehr ftellen tonnte. "Belchen Gott haben wir beleibigt, lagt Berobot bie Ungufriebenen fagen, bag wir biefen Brabler bon Bhofaca ju unferm Befehlebaber gemacht, ber une

mit unerträglichen Dialen quali? Dagegen ift es ja bester, ales antere zu würden um fallt ber gegenwörtigen Anchtischf bie abzumarten, welche sommen soll." Sie verweigerten bem Diempsieden Gehen Gehorfam, und blieden in den Zeiten statt an Berd zu gehen. Riemand sand sich unter tiene Strategen von Mittel oder Shios, der den Jeichies unterstügt, oder besten Diehplied unterstügt, oder besten Dienbied unterstügt, oder besten Dienbied unterstügt, oder die Betre Gelden unterstügt, oder die besten die besten die besten die besten die die die besten die die Besten Dienbisch gehoren des bestängten die besten die Best

Das Dislingen bes Dientifios batte bie ungludlichften Sol-Diefer Mangel an Beborfam, Bufammenbang und Singebung erfchutterte bas Bertrauen auf einen gludlichen Ausgang. Statt ber fruberen Gintracht berrichte jest Zwiefpalt auf ber Rlotte, ftatt ber festeren Disciplin, welche berbeigeführt werben follte, Unorbnung. In folder Berfaffung wurde man im Oftober von ber feinblichen Glotte angegriffen '). Die Phoeniter fegelten von Guben berau. Die Jonier ordneten ibre Schlachtlinie. Auf bem linfen Flügel junachft am Cante bielten bie milefifchen Schiffe mit ben Kontingenten von Briene, Teos und Mbus, bunbert und gwolf Schiffe, bas Centrum bilbeten bie Routingente von Chios, Erbthrae, Photaea und Lesbos, bunbert ein und achtgig Schiffe; ber rechte Flügel in ber boben Gee beftant aus ben fechzig Schiffen ber Samier 2). Raum batte bas Treffen begonnen, ale bie Jonier faben, baf neun und viergia Schiffe ibres rechten Riugele menbeten, bie Schlachtlinie verliegen, Gegel festen und nordwärte bavon fteuerten.

Die Perfer hatten ben Angriff nicht unternommen, ohne eines Berraths im Lager ber Sonier sicher zu sein. Nach jener Menerei woren die Strategen von Samos ber Meinung, daß bie Ionier sich gegen bie Berfer nicht halten bnuten. Statt mit üben ungleich größeren Mitteln und mit öbern größeren Anlesen ben vorhandenen Uebelständen abgebeilen, ben Berfuch bes Diempfies

<sup>1)</sup> Die Schlacht fiel zu ber Zeit, ba bie Ibesmeyborten in Sphesse gefeiert wurden, ble Ibesmeyborten wurden aber zu Gebejes untertillig um bieselbe Zeit gestiert wie in Airen. — 3) Die Richtung ber Smattsfie und bei Austlichung ber lonischen Richte felgt barund, baß bie Gbier und Samier freien Raumi haben, nach Motelle, Samos und Ghies gurduggeben.

mit größerem Rachhalt und größerer Umficht zu erneuen, gingen fie auf bie Unerbietungen ein, welche ber Pratenbent von Gamos, Meafes, ber Cobn bee Chlofon, ibnen aus bem perfifden Lager wiederholt gufommen ließ. Gie waren es, welche obne Biffen und Willen ber Mannichaft ihren Schiffen bas Beichen gaben gu wenben und bie Gegel gu feten '); gerabe bie welche bei Ripros am beften gefochten batten, verliegen bie Gache ber Jonier. Rur elf famifche Schiffe geborchten nicht und blieben in ber Schlachtlinie. Der unerwartete Abfall ber Camier ericutterte auch bie Schiffe ber Leebier, welche ibnen in ber Echlachtreibe junachft nach bem Centrum bin folgten. In ber Rlaufe umfaßt gaben fie bas Ereffen balb verloren und fuchten ibr Beil in ber flucht. Dagegen bielten Dinopfios und Die Schiffe von Chios im Centrum nicht blos aus; trot bes Berrathe ber Camier, ber Rlucht ber Leebier burchbrachen fie bie feinbliche Linie und nabmen eine große Babl phoenififcher Echiffe. Erft ale auch bie Dilefier auf bem linten Blugel überwaltigt maren, ale bie Debrgabl ihrer eigenen Schiffe im ungleichen Rampfe verloren war, wendete ber Reft bes Centrame und fteuerte auf Chios. Die Schiffe ber Chier, welche fcwer beschäbigt waren, tonnten jeboch biefer Bewegung nicht rafc genug folgen. Um von ben nacheilenben Feinben nicht erreicht ju werben, lieft bie Mannichaft biefe Schiffe unter bem Borgebirge Mbfale auf ben Strant laufen, und versuchte fich au Panbe au retten. Es mar Racht, ale biefe Mannichaften in Die Rabe bon Ephefos gelangten. Die Beiber ber Ephefier feierten grabe in biefer Racht ber Demeter bae Geft ber Thesmophorien. Die Baden glaubten es nabe eine Rauberichaar, welche es auf bie Entführung ber Frauen abgefeben habe und alarmirten bie Stabt. Die Ephefier fielen mit aller Macht aus ben Thoren und iene braben Manner fanten ben Tob burch ibre Banboleute. Dionbfios wufte nur ju gut, bag Jonien mit biefem Schlage verloren fei, Er verfcmabte es nach Photaea gurudgutebren. Gin unternehmenber Geemann benntete er bie Entblogung ber phoenitifchen Rufte von allen Bricasichiffen, um fich bortbin au wenben und eine große Menge von Rauffahrern ju verfenfen und weggunehmen. Dangch fegelte er nach Sicilien und fette bier ben Rrieg gegen bie Bhoenifer b. b. bie Karthager und bie Torrbener auf eigene Sanb

<sup>1)</sup> Sereb. VI, 12, 14, 25.

fort. Sein lebhafter Particitismus, seine frisse Thattast batten einen größeren Schauplag und ein höheres Ziel als biesem Sercaine bertrieg verbient. Die Gemeinte ber Samier billigte bie That ihrer Strategen leines Weges. Sie ließ ben Trierarchen, welche in ber Schacht ausgehalten hatten, eine Chrenfaule mit ihren Namen auf bem Warfte errichten ').

Das Meer geborte ben Berfern. 3m nachften Frühlinge (496) murbe Dlifet nun auch von ber Geefeite eingeschloffen 1). Obwol bas Drafel von Delphi bie Milefier fo febr ale irgent möglich ju entmuthigen verfucht batte, indem es ihnen noch vor bem Beginn ber Ginichliekung zu Lande alle Gräuel ber Anechtichaft verbiek. obne bie gerinafte Musficht auf Entfat ober Gulfe bon irgent einer' Seite, vertheibigten fich bie Milefier mit unerschütterlichem Mutbe und ber hartnadigften Ausbauer. Die Berfer mußten ihre Belagerungefünfte ericopfen; bie Mauern wurben untergraben unb Belggerungswerfzeuge aller Urt in Bewegung gefest. Rachbem bie Mauern endlich binlänglich gebrochen maren, murbe ber Sturm unternommen. Es war im Commer bes 3abres 495, zwei 3abre nach ber Gröffmung ber Belagerung, mehr ale ein Jahr nachbem Difet auch von ber Geefeite eingeschloffen mar "), baf bie Berfer in bie Sauptftabt ber Jonier einbrangen. Die Debrgabl ber Danner wurde aufammengehauen, bie übrigen gefangen, bie Beiber und Rinber bon ben Siegern ergriffen und ale Staven behalten ober verfauft, bie Ctabt ausgeraubt und in Brand geftedt '). Auch ber Tempel bes bibmacifchen Apollon, ber fublich in ber Rabe ber Stadt lag, bie Statte ber Beiffagung ber Branchiben (Bb. 3. S. 547.), mit feinen reichen Schapen, murbe geplunbert und niebergebrannt. Es werben nicht febr viele Milefier gemefen fein, benen es gelang, nach Samos ju entfommen b). Der lleberreft ber maunlichen Bevolferung, Die Gefangenen wurden jum Ronige nach

Sufa hinauf geführt. Tareios ließ ihnen Ampe am Tigris, nicht weit von bessen Drubabung, jum Bohnert anweisen. Mitte, sagt herrobet, war von Milestern entlerer; ben gedirighen Theil ihres Gebiets erhielten bie Auere von Pediss, bie Benne bies in ben Dinnen ber Perier. Amisschun Jahre nach Ebantis war nun auch Mitte gefallen, meldes bessen für aber nach Ebantis war nun auch Mitte gefallen, meldes bessen für all se sowerbe beltagt hatte, bie äletste Stadt ber Hellen in Allen, an Wohlftung in Mustrie und Seefadrt, an Ruhm in Jichung und Wissenschule bie erfet, und nach bem Untergang von Subaris auch bie größte und bewöllertste Etabt ber Hellenen.

Mle ber Aufstand ber Jonier fich in bie Lange ju gieben brobte, batte Dareios ben Biftigeos um feinen Rath befragt. Diftigeos versicherte naturlich, baf wenn ber Ronia ibn in Jonien gelaffen, feine Stabt fich gerührt baben wurbe; in feiner Abmefenbeit batte man gethau, wonach man laugft Berlangen getragen. Benn ber Ronig ibn binabfenben wolle, werbe er bie Ordnung balb wieder berftellen, ja er fcwore bei ben Gottern bes Roujas. er merbe ben Chiton, in welchem er nach Jonien binabreife, nicht eber ablegen, bis er ibm bie große Infel Carbo ginepflichtig aemacht babe. Der Konig entließ ibn mit bem Auftrage, ju pollbringen was er verfprache. Es war im Fruhjahr 497, ale bie Rlotte und bas Beer bon Stopros erwartet murben, ale Siftigeos in Carbes antam '). Gein Blan tonnte taum noch mislingen, bie Bonier maren weit genug gebracht, um auf ibn boren ju muffen; er glaubte fich am Biel feiner Bunfche. Aber Artaphernes fab icharfer ale ber Ronig; es mar ber Edwiegerfobn bee Biftigeos. ber bas Reichen jum Aufftanbe gegeben. Co fagte er bem Siftigeos in Carbes auf ben Ropf ju: "bu haft ben Coub genabt, Ariftagoras hat ibn angezogen." Dies Bort marf ben Siftiacos in bie größte Befiurgung, er bielt fich entbedt und entwich, für feine Freiheit und fein Leben beforgt, noch in berfelben Racht an bas Meer und fette nach Chios über. Die Chier legten ben Dann, welcher ibnen nur ale ber Tifchgenoffe bee Ronige befannt mar, in Steffeln. Ale er fich inbef ale ben Urbeber bes Aufftanbes au er-

<sup>1)</sup> Rad Scrobel 6, 5. fil Ariftageras nicht mehr in Sarbes, als Sistiaces einneint in Mitet verlangt. Es in oben gezeigt, da Aristageras im Binter Vs auf V ennich. Rad Scrobel 6, 6. gebr Sistiaces bereits and bem Bespore ab, als das bese bere der Perfer vor Mitel etwartet wird, also vor dem Ansang der Ginfeliebung zu Lankt im Aribighaf 497.

fennen gab, wurde er freigelaffen. Er batte noch nicht barauf vergichtet, feine Stellung bei ben Berfern wieberzugewinnen. Dareios traute ibm. Artapbernes fannte feinen Antheil am Aufftanbe ober vermutbete ibn. Wenn man biefen befeitigen fonnte? Biftigeos mußte, baß ju Garbes mehrere Berfer erften Rauges bem Artaphernes feinblich gefinnt maren. Er fanbte beimlich Briefe an biefe mit ber Aufforberung, ben Bruber bes Dareios aus bem Bege gu ranmen. Diefe Briefe fielen bem Artapbernes in bie Sanb; er lief bie, an welche fie gerichtet maren, obne Beiteres umbringen. Co fcheiterte bem Siftiacos auch biefer Blan. Er gebachte nun nach Milet ju geben. Getite er bie Unterwerfung ber Stabt burch, fo mar bas immer ein Berbienft, gegen welches ibm bie Berfer gunftige Bedingungen zugefteben mußten. Die Milefier ichloffen bem Siftigeos ihre Thore. Die alten Stellungen waren verloren, aber es war boch wol moglich im Getummel bes Kampfes eine neue ju erwerben. Bir wiffen nicht, burd welche Borfpiegelungen Diftigeos bie Mytilengeer babin brachte, ibm acht Dreiruberer angubertrauen. Er trieb mit biefen Schiffen Seeraub im Bosboros. Der Plat mar febr gut gemabit; bie Babl ber bellenifchen Schiffe, welche ben Bontos ein : und ausfegelten, mar groß. Siftigeos zwang bie Mannicaften ber aufgebrachten Rauffahrer, bei ihm Dienfte ju nehmen, und beftritt Berpflegung und Golb feiner taglich machfenben Mannichaft aus bem Erlös ber geraubten Labungen, welche er verfaufte '). Er batte bereits eine nicht unbebeutenbe Flotte unter feinem Befehl, ale ibn bie Runbe von ber Schlacht bei Labe bewog, in bas aegaeifche Deer gurudgutebren. Die Chier hatten in und nach jeuer Schlacht ben größten Berluft au ftreitbarer Dannicaft erlitten; jene Schlacht batte, wie Berobot fagt, "bie Infel aufe Rnie geworfen." Auf biefen Umftanb baute Biftigeos ben fchnoben Blan, fich bier ein neues Fürftenthum ju grunben, inbem er Chios fur fich eroberte. Wie man banach mit ben Berfern fertig murbe, war eine Frage ber Bufunft. Er erzwang bie Landung, fcblug bie Chier aus bem Relbe, nahm Bolichne und gewann bon bier aus burch einen fortgefesten Raubfrieg bie Infel, mabrent bie Berfer vor Milet lagen. Aber es war jeben Galle ratbfam, fich bei Beiten nach einem Ufpl weiter in Beften umgufeben, falls man Chios weber gegen bie Berfer vertheibigen, noch

<sup>1)</sup> Serob. VI, 5, 25.; vgl. 7, 147.

burch einen Bertrag mit ibnen ju halten bermochte. Er richtete feinen Blid wieber auf bie thrafifche Rufte. Dhrfinos mar freilich nach bem Salle bes Ariftagoras ben Thrafern erlegen, aber bie golbreiche Infel Thafos lag bieffeit ber Dlundung bes Stromon und war gewiß ein begehrenswerther Befit. Siftigeos hatte ben Ueberreft ber Streitfrafte von Chice gur Berfugung, jene Dannfchaften, bie er am Bellefpout gefammelt, enblich mar eine Menge flüchtiger Meoler und Jonier nach Chios geftromt und in feinen Dienft getreten. Go fonnte er mit einer anfebnlichen Flotte nach Thafos in Gee geben, Die Thafier in Die Stadt Thafos gurudwerfen und biefe belagern. Die Stadt bielt fich noch, ale Biftigeos Die Rachricht erhielt: Die phoenififche Flotte fei aus bem Safen von Milet gegen bie Infeln ausgelaufen (Frubjahr 494). Chios mar nicht mehr zu retten; er fteuerte nach Lesbos. Um einer Ginschliegung in Motilene gewachsen zu fein, brauchte man große Borrathe. Diefe gu fammeln feste Diftigeos feine gefammte Dacht nach Atarneus auf bem Reftlaube über, um bie fruchtbaren Meder am Raitos abmaben gu laffen; bas Getreibe ftant noch auf bem Salme. Aber bas perfifche Lautheer mar gerabe im Mariche nach Rorben begriffen, und eine ftarte Abtheilung beffelben, von Barpagos geführt, traf bei Daleue auf bie Truppen bee Siftigeos. Gilig orbnete er feine Leute gur Schlacht. Gie bielten lange Stant, bis ein Angriff ber perfifden Reiter bie Ordnung über ben Saufen marf. Siftigeos flob mit ben anberen nach ben Schiffen. Gin Berfer ereilte ibu. Ale biefer ausbolte ibn zu burchbobren, rief er in verfifcher Sprache: er fei Siftigeos von Dilet. Es war feine Soffnung, Dareios werbe, feiner früheren Berbienfte eingebenf, Berzeihung gemahren. Aber fobalb ber Befangene in Garbes eingebracht war, ließ Artapbernes ibn ans Areus ichlagen, und fanbte feinen Ropf in Salzwaffer binauf zum Ronige. Dareios tabelte es, bak man ben Siftigeos nicht lebeut bor fein Ungeficht gebracht, und befahl ben Ropf ju reinigen und zu beftatten, ale eines Dannes, ber ibm und Berfien einft eine große Bobltbat ermiefen babe.

Nach ber Einnahme von Milet hatten sich heer und Rlotte bet Berfer mit ber Unterwerfung ber Aarer beschöftigt; einige Gebiete ergaben sich; ber Wiberstand anderer wurde im herbste bes Jahres 495 gebrochen ). Nachben bann Flotte und her am

<sup>1)</sup> Sered. 6, 25. Miligiou de aloion; auriza Kapine loyor of Higoai,

ben Trummern Milete überwintert, wurden fie im Frühighr 494 in Bewegung gefett, um bie letten Refte bes Aufftanbes, bie 3nfeln und Stabte, welche bem Ronige noch wiberftrebten, nieberguwerfen. Die Flotte fegelte junachft nach Gamos, um ben Meafes. ber fich fo große Berbienfte um bie Gache ber Berfer erworben, bort wieber einzuseten; bas Landheer marichirte lange ber Rufte nach Norben, um Teos, Erbtbrae, Bhofaea ju guchtigen, erforberlichen Falle ber Flotte ju ben Operationen gegen bie Jufeln Dannfchaft abzugeben, bie Griechenftabte an ber Propontie und am Bosporos ju unterwerfen. Die Camier batten bie That ibrer Strategen bei Labe nicht gebilligt, aber fie batten fie auch nicht besavouirt. Wenn fie jenen elf Trierarchen auch eine Ebrenfaule errichteten, fie wollten boch auf bie zugeficherte Anneitie nicht vergichten, welche ibnen ber Berrath ibrer Strategen eingetragen batte. Co verbielten fich bie Camier mabrent ber Belagerung bon Dilet gang rubig, inbeg bie Cbier von bem Siftigeos angefallen murben. Aber es gab viele auf Camos, welche nicht gemeint waren, fich ber neuen Berrichaft ber Berfer ju fugen, anbere fürchteten bie Rache bes rudfebrenben Thrannen; es mar ber Reffe bes Boinfrates. Gine große Babl bon famifchen Cbelleuten und begüterten Dannern fagten ben Entichluß, Die Aufunft bes Meafes auf Camos nicht abanwarten, fonbern nach Gicilien ausunwanbern, Gie batten überfluffig Beit ihre Borbereitungen gu treffen. Erft als fich nun im Frubjahr 494 bie phoenitifche Flotte in Dilet jum Auslaufen ruftete, verließen bie famifchen Auswanderer ibr Baterland; mit ihnen jogen bie Milefier, welche fich bei ber Ginafderung Dilets nach Samos binübergerettet. Bon welchem Schidfale biefe Musmanberer burch ibre eigene Schuld betroffen wurben. ift bereits ergablt '). Auf Samos berrichte bann Meates wieber

<sup>19</sup> Rud Serveber 16, 22) füntte et fectione, als eb bie Samiter gleich and der Schädigh bei Uber aufgemandert jeien. Doch füg alst ehter bestämmt bis ber Vichtut aufgemandert jeien. Dei für Schädig feit feit nich bis der Vichtut aufgemein jeien Schädig feit feit nich sommer er 16, 23, 15, 15, 15 bis Vichbernift ern Auster an ab er Schädig bei bei von er 16 feit feit bei der Schädig der

wie gubor, aber bie Amneftie wurde gehalten. Ale bie Flotte banach por Chios ericbien, maren ibre Streitfrafte fern unter Diftiacos auf Thafos; Die Infel fonnte unter biefen Umftanben feinen bebeutenben Biberftant leiften. Die Bertheibigung von Lesbos wurde gebrochen, ale Siftigeos bei feiner Expedition auf bas Reftland unter bie Rolonnen bes verfifchen Canbbeeres gerieth. Beibe Infeln murben graufam vermuftet; Die Mauern ber Stabte' gerftort, bie Saufer und Tempel niebergebrannt, bie Bevollerung aufammengetrieben und in Die Eflaverei verfanft. Die ftattlichften Angben murben verschnitten und mit ben iconiten Jungfrauen nach Gufa geschicft, an ber Pforte bee großen Ronige Dienfte gu leiften. Das ungludliche, von ben unbarmbergigften Schlagen getroffene Chios murbe bann ber Regierung bes alten Ebrannen ber Infel, bee Strattie, wieber übergeben '). Das Schicffal ber beiben Infeln theilten auf bem Seftlanbe Dhus, Briene, Teos, Erpthrae und Bhofgeg. Bon ben Statten ber Bropontis untermarf fich Rugitos bem Satrapen von Dastvleion, ebe bie Glotte beranfaur; Artafe und Brofonnejos wurden bon biefer niebergebrannt. Die Chalfebonier und Bogantier warteten ben Angriff nicht ab; fie beitiegen ibre Schiffe und grundeten an ber Rufte bee ichmargen Meeres, unter bem füblichen Abbang bee Balfan, Die Gtabt Defambria 1).

Mij ber Klifte Thraftens hatte außer een Bygantiern auch er führt bes Gerfomen. Militabes, die Nache ber Berfer zu sinchten Rachbem er vor den Schaenen ber Schlen, melche ben Dareise die an den Hellefont verfolgt hatten, entsichen, wach banach wieder in sein Gebeit gurückgefehrt. Er hatte sich Bundesgenossen in ber Näße gesincht, invem er die Lochter eines benachbarten thractssen Abnrhlims, des Olores, in zweiter Schebeitsichten Benach und die Bernelle und werden gegeich batte, hab siem die Kreichte ter Bellemen um Bergen log, that er wäßba siem die Kreichte ter Bellemen um Bergen log, that er wäß-

Smiter nach bem foll von Mille. Dirent femnt, bab Dieber (11.48) ben Allactluse bem Abgegind ber Arnannie in "Deler die fragtelin übl. Er ift ber reits Turann, als bie Musnanderer bel Leitl wer Miter geben. Da bief ven vorn berein nach Sciellin wollen, ift in elte in Angeres Undertren zu berten; es fam bebalb ibre Abfahr von Bance nicht vor bem Frühgiebr 494 ftattgefinder aber.

<sup>1)</sup> Berod, 8, 132. — 2) Berod, 6, 33. 3) Berod, 6, 39. Da Bularch (Cimoo c. 4.) den Kimon, den Sodn ichter Che im Jahre 489 noch ein penginnon nurrangen rennt, tann Mittades diese Che ern nach dem Styrtbenuge eingegangen sein.

rent bee Mufftantes bennoch nichts biefen ju unterftuben. Go menig ale bie Schiffe ber Stabte an ber Propontie, erfcbienen bie bes Miltiabes bei labe; und wenn man jugeben fann, bag bie Lanbftabte im Rorben burch ben Satraven von Dasfpleion in Schach gehalten murben, fo mar biefer boch obne Schiffe, um Bbjang, Brofonnefos, ben Bellefpont ju beunruhigen. Diltiabes benutte ben Aufstand in anderer Beife. Ale bie Thrannen überall vertrieben waren und bie Berrichaft ber Berfer auch auf Lemnos ein Ente gefunden batte (E. 619.), ale bie Flotte ber Jonier bas Deer beberrichte, fegelte Miltiabes nitt feinen Dreiruberern von Claeus nach Lemnos binüber und forberte bie Jufel gur Unterwerfung auf. Die Sauptftabt, Bephaeftias, nach bem Schutgotte ber Infel, bem Bephaeftos, genannt, öffnete auf ben Betrieb ibres Borftebere, bee Bermon, Die Thore; Myrina, Die gweite Stadt ber Infel, mußte Miltiabes burch eine Belggerung zwingen. batte bie Unterwerfung nicht unter feine Berrichaft, fonbern unter Die ber Athener geforbert. Geine Rrafte reichten gewiß nicht aus, Lemnos gegen bie Berfer ju fduten, vielleicht baf bie Atbener es bermochten. Dies tonnte auch bie Lemnier beftimmen, fich ber Dberhobeit Athens ju fugen '). Ale nun bie große Flotte ber Berfer Lesbos unterworfen und verwiiftet hatte, ale Miltiabes bie Runbe erhielt. baf fie bereite bei Tenebos antere, bachte er meber baran Lemnos noch ben Cherfonnes ju bertheibigen. Bu Rarbia am thrafifden Deere belub er fünf Dreirnberer mit feiner gefamniten Sabe, ging mit ben Seinen an Borb und fteuerte nach Athen. Bu ben Bemaffern bon 3mbros gerieth er unter bie feinbliche Rlotte; bas Schiff meldes fein altefter Cobn Metiochos führte, fiel ben Bhoenifern in bie Sanbe, er felbft jeboch entrann gludlich mit ben übrigen. Rachbem Brang genommen mar, wentete fich bie perfifche Rlotte mirflich gegen ben Cherfonnes und gewann alle feften Plate ber Salbinfel, mit Musnahme Rarbia's, welches fich bartnädig vertheibigte.

Der Aufstand ber Jonier hatte ben Dareios langer beschäftigt als jene gewaltige Bewegung ber innern Provinzen, als alle

<sup>1)</sup> Serede, 6, 140. Diodor, etc. Vatic, p. 34, 35. Suidas Tzymissac, yand Serede 1, 57. max tofartee alé Zentibalter Perfené auf Lemines gestorken; bei der erfen stoderung von Lemans duch bird, bie Beriet (Z. 277) [agt Acredot nichts von Militare und den Mithenen. Die Groderung duch Militare und den mithenen. Die Groderung duch Militare und der bereite bie Ese beferfedung

Dunder Gefchichte bee Atterthume. 1V. s. Mil.

jene Ufurpatoren, welche bei feiner Thronbesteigung bas Reich bes Spros aus ben Gugen riffen. Grit nach feche Felbungen maren bie Jonier wieber unterthan. Gie hatten großere Unftrengungen gemacht, fie batten beffer und einiger gefochten als gegen ben Sthros, aber bas Mutterland batte fie im Stich gelaffen, und unter ibnen felbit batte fich fein Rubrer gefunden, welcher ber Aufgabe gemachfen gemefen mare. Den einzigen, welchen bie Jonier befagen, batten fie felbft verfcmabt, weil er einer fummerlichen Ctabt angeborte und bie Rugel an ftraff in bie Band nabm. Es mar bie britte Unterwerfung ber Jonier innerhalb eines Reitraums bon funfzig Jahren. Bonien mar feitbem ben Berfern nicht blos wieber untertban, es batte einen Schlag empfangen, bon bem es niemale wieber aufftanb. 3mar mar es feine Bernichtung, feine vollftanbige Ausrottung, welche bie Jonier traf. Ginige Stabte bie fich frühzeitig gefügt, wie Epbefos, maren leitlich genng burchgetommen, Samos batte nur burch eine ftarte Auswanderung gelitten. Gelbit in ben Stabten . welche nach ber Glucht bee Ariftagoras, nach ber Schlacht von gabe ansgebalten, welche bie volle Rache ber Berfer erfahren batten und niebergebraunt worben maren '), fanben fich allmablig wieber Bewohner gufammen, ba ben Alüchtigen bie Rudfebr nicht verfagt murbe; fogar Dilet lebte allmablig wieber auf. Aber bie Bevolferung mar boch febr ftarf gelichtet worben, bie Induftrie und ber Banbel, in welchen biefe Stabte bem Mutterlande fo weit voran gemefen, maren für immer verloren und bie Streitfraft ber Jonier war gebrochen. Rach Labe batten funf fleine ionifche Stabte mit Difet, Samos und Chios 283 Linieniciffe gefenbet. 208 Ronia Berres viergebn Jahre nach bem Aufftanbe bie Darine feines Reiches auf bas Meugerfte anfpanute, tounten alle Jonier gufammen nicht mehr ale bunbert Dreiruberer ftellen, von benen mol bie Salfte Camos geborte. Bor bem Aufftanbe batten bie Griechen Anatoliens bem Dareios gufammen 600 Dreiruberer geftellt; fur feinen Rachfolger tonnten fie unr 290 aufbringen. Roch tiefer mar bas geiftige Leben getroffen. Bene beitere Empfauglichfeit, jener icopferifche Trieb, jene frifche und rührige Rraft, welche ben Joniern fo große und icone Berte ber Dichtung, ber bilbeuten Runft, ber Forfchung eingegeben, fie erlofden und verfiegen und febren felbit unter gludlicheren Ber

<sup>1)</sup> bered. 6, 25.

hallniffen nicht wieder. Der eine von ben beiben großen Flügeln, welche die Griechen ihrer Salbinfel im Often und Beften hingugfügt hatten, voar, wenn nicht in seinem äußeren Bestand, boch in feiner Thattroft, in bem Marfe seines Ledens bernichtet.

Es verftebt fich von felbft, bag bie 3onier in barterer Bucht gehalten wurben, als zuvor. Die Mauern ber Stabte burften nicht wieber aufgebaut werben '). Erot bes Ruine fo vieler Stabte wurde baffelbe Kontingent an Grundfteuer, welches bor bem Hufftanbe gegablt worben mar, auch nach bemfelben von ben Boniern erhoben. Es foll bie Abficht bes Artaphernes gemefen fein, bie Befete ber Bemeinten ber Griechen fur erlofden zu erflaren, um fie vollständig ber Billfur ber Tbrannen, ber Satraven und ibrer Unterbeamten ju überliefern. Muf bie Fürbitte bes Befatacos bon Milet, welcher ben Aufftant wiberrathen batte und bem Untergang Milets entgangen war, foll Artaphernes bon jener Dagregel abgeftanben fein und eine neue Umlegung ber Grunbfteuer angeorbnet haben. Es war unmöglich, bon ben niebergebrannten und bernichteten Stabten fo viel zu erbeben, ale fie fruberbin gezahlt. Artapbernes ließ bas noch angebante Land nach Barafangen vermeffen und vertheilte bie Steuer nach biefem neuen Ratafter ber Bemarfungen auf bie einzelnen Stabte. Go mar bie Leiftung wenigftens in einigem Berbaltnif jur Steuerfraft. Bu gleicher Beit bob Artapbernes bie Befchloffenbeit ber einzelnen Stabtgemeinben auf, inbem er anordnete, bag jeber Jonier in jeber Stadt Recht forbern fonne und bon ben Berichten berfelben Recht erhalten muße "). Damit wurben nicht bloe Streitigfeiten und Gebben, welche bie Stabte fruber über Anfprüche biefer Art geführt, unmöglich gemacht, es wurde auch bas Gelbftgefühl ber einzelnen Gemeinben, bie Unbanglichfeit an bie lofale Bemeinte gebrochen. Go zwedmäßig fich fruberbin bie bon ben Berfern eingerichtete Berrichaft ber Thrannen erwiesen batte, man batte burch ben Mufftand boch gur Benuge erfahren, baf bie Dacht, ju welcher man biefen Mannern in ben Stabten verbolfen, auch ibre Gefabren babe. Diefe Ebraunen batten gezeigt, baß fie in gewiffen Fallen ihren Ginfluß auch gegen Berfien berwenben, baf fie auch gegen Berfien auftreten fonnten. Die Ibrannen, welche fich treu bewiefen, batte man freilich wieber eingefest,

<sup>1)</sup> Thutnb. 4, 51. 8, 16. - 2) herob. 6, 42 Diodor. Sic. X. Iragm. 25. ed. Dindorf.

aber nan beichieß, bies Infitution nicht wieder in dem alten Ungage zu erneuen, wiemehr bieselbe weitelbe verlicht be beschauft. Manche der ehemaligen Tyramen, wie die den Veebes, don Ros, waren umgekommen, gelroben, verspollen; dier wurde die Tyramen incht wieder begreifeltig indere, denen man inder vellschändig trante, worten, um ben Artapbernes nicht zu empremititien, auf besonder und Vergland und der Vergla

## 2. Die Schlacht von Marathon.

Nach jenem schwachen Berfach ber Athener und Geretter hate wie Solleinen ber Jalliniel leine Jamb für bie Sonier gerühet. Dem Tedeschampfe biefer attberühnten Insteln und Stätet, der lause Mitgene Mitgene Mitgene Mitgene Dearta und Athen ohn ein Zeichen ber Theilundum gu. Wenn ben Uthenern ver Attig gegen Asylma ju einer Att von Gutschwidigung gereicht — die Spartnure geboten über gang anderer Mittel und batten bie Hohme frei. Meer faut ther feiren Kräfte gegen die Berfer zu verwenzen, fant die Spiqueten, ein Miles biere Bunnschweifenfacht, zum Frieden unt die par zu bereichen gab bei Berfer zu der gegenscheinschaft, zum Frieden unt der zu der gegen zu fellen, betragt gegen nationalen Unternehmung, wie sie der Nettung Ionienen und die Siechecht von Pellas forderte, zu fellen, beschofflich es ist an Atgos schabtes

31 halten. Argos war nach bem Bertuft von Annaria, umd Therea, nachdem bie Stäte bes argivischen Bunkes ju Sparta übergefreten waren, nicht mehr gefährtich. Ten Spartament voor es jeboch um bie Bernichung bes alten Vedenbuhsters zu thum. Als Sknig Altenmens bem Sparta um ben Ansgang bes bevorftebenden Krieges in Delphi anfragte, erhieft er bie Annoert: "er werte Kropes innehmen." Den Argiveru vourde dagegen ein sehr bent The Bruch von der Bruch und der der der der den Spruch von ber Puhlis zu Theil: "Benn bas Weib ben Wann besight und anstreife nub Ruhm in Argos erwirbt, bann werben viele Argiverinnen in Jammer sein."

Es war um bas 3abr 495 baft Rleomenes burch bie ganbichaft Thurea nordwarts gegen Argos maricbirte. Um Grafinos augelangt, bemubte er fich vergeblich, gunftige Opfer fur ben llebergang über biefen Glug zu erhalten. Er befchloß eublich, bies Sinbernif ju umgeben, führte bas Beer nach Thureg jurud an bas Meer, ließ Schiffe von Megina und Gifbon tommen, feste über ben argolifden Golf und laubete weftwarts von Argos bei Rauplig. Obwol burch bie unerwartete Ericbeinung bee Reinbes an biefer Rufte, in ber Ebene von Argos besturzt, gingen bie Argiver bem Reinbe uber ben Juachos entgegen und lagerten bei Gepeia am Ufer bes Meeres in furger Entfernung von ben Spartanern. Um por jebem Ueberfall ficher gu fein, richteten fich bie Argiver genau banach, mas bie Spartaner vornahmen. Wenn ber Berolb im fpartanifden Lager ju ben Baffen ober jum Fruhmabl rief, thaten fie baffelbe. Rleomenes bemerfte bies Berhalten und beichloft, nun ben Feind grabe baburd ju taufchen. Er gab Befehl, bag Die Baffen aufgenommen werben follten, wenn ber Berold gum Fruhmable riefe. Die Argiver, welche bem Rufe bes Spartaners wie immer gefolgt maren und nun, nachbem bas Bebet gefprochen war, arglos beim Frühmable fagen, murben vollständig überfallen. Die Debraabl murbe ericblagen, bas Beer gefprengt. Die Blüchtlinge retteten fich in ben beiligen Sain bes Beros Mrgos. Rleomenes ließ bie Balbung umftellen. Da es bie fcwerfte Gunbe gegen bie Gotter, gegen bie Beroen mar, in ihrem Gigenthum, in ibren beiligen Begirfen, in ibren Saufern, an ibren Altaren, Denichen ju tobten, befabl ber Ronig von Sparta einigen Ueberlaufern von Mrgos, welche bei ibm maren, ihre Landsleute einzeln beim Ramen berausgurufen, unter bem Borgeben, bag fie vericont und gegen zwei Dinen Lofegelb frei gegeben werben follten. Die welche

gralos beraustraten, wurden niebergemacht. Cobalt bie Rlüchtlinge inne murben, mas ihnen braugen bevorftanb (bie Dichtheit bes Balbes batte bies Aufange verbinbert), verließ niemand mehr bas Mibl. Run befahl Alcomenes ben Seloten feines Beeres, trodenes Solg ringe um ben Sain aufzuschichten. Bier und bort entjunbet, feste es balb ben Sain in Flammen, in welchen bie Urgiver fammtlich umfamen. Saft bie gefammte wehrhafte Mannicaft von Argos, 6000 Sopliten '), batten ben Untergang gefunben. Rach einem folden Schlage war alle Musficht, Argos felbft mit leichter Mube einzunehmen. Da rief in Argos eine Frau, Telefilla, burd ibre bichterifche Begabung, burd bie fconen Somnen, welche fie ben Gottern gefungen, von Unfeben und Ginfluß, bie Beiber ber Statt auf, fich ju maffnen und bie Mauern in Bemeinicaft mit bem Ueberrefte ber Manner, mit ben Greifen und ben Anaben, ben Stlaven, ju vertheibigen. Aleomenes batte Erbietungen gur Unterwerfnug erwartet; bie eutschloffene Saltung ber Stadt überraschte ibn. Der Biberftant bee Ingrimme und ber Bergweiflung tounte bebeutlich werben. Er ging in ben alten Temvel ber Bera. ber Schutgottin von Argos (er lag am Bege von Dofene nach Argos), um burch ein Opfer ju erfahren, ob ber Angriff auf bie Stadt gelingen werbe. Die Schutgottin von Argos felbft follte ibm fagen, ob fie ibre Ctabt vertheitigen werbe, ob fie fie preis gabe. Gin Priefter bee Tempele verbot ibm, bem Mitare ju naben, "ce fei feinem Fremben geftattet bier ju opfern." Meomenes ließ ibn burch feine Beloten bom Altar wegreifen und auspeitschen, und brachte bas Opfer. Aber er erhielt ein febr ungunftiges Zeichen und führte bas Beer nach Sparta gurud. Rach anbern Berichten wurde ber Sturm verfucht, aber burch ben fub. nen Muth ber Beiber gurudgeschlagen. Go war ben Mrgibern iene Beiffagung von Delphi in Erfüllung gegangen. Die Beiber hatten Ruhm gewonnen, aber fie hatten ihre Bater, ihre Danner, ibre Gobne bei Gepeia, im Daine bee Argoe verloren. Die That, welcher Araos feine Rettung verbanfte, murbe burch eine Bilbfaule ber Telefilla geehrt, welche por bem Tempel ber Approbite aufgerichtet murbe. Gie bielt einen Belm in ber Bant, in Begriff ibn aufzuseten, Die Rollen ibrer Gebichte lagen zu ibren Guffen. Bon Mannern war bie Stadt fo entblößt, bag bie Argiver genos

<sup>1)</sup> Seret. 7, 148.

thigt waren, Berioelen in das Bürgerrecht aufzumehmen; nach her robot wurde sogar eine Angahi Staven zu Bürgern gemacht. Die Spartaner hatten ben Abel von Argos gezwungen, zu bemoftatischen Reuerungen zu greisen ').

In Sparta mar man febr ungufrieben, bag Rleomenes nach einem folden Erfolge, nach einem fo tobtlichen Streiche, wie ibn bie Argiver erhalten batten, bie Stabt nicht genommen babe, bag ber alte Beaner nun boch nicht vernichtet fei. Der Ronig murbe bon ben Ephoren bei ber Berufie angeflagt, bag er fich bon ben Argivern habe beftechen laffen. Aleomenes beftritt bie Unflage. Rachbem er vernommen, bag es ber Sain bes Beros Urgos gemefen, welchen er batte angunben laffen, fei er ber Unficht gemefen, bag bamit bas Drafel, welches ihm bie Ginnahme bon Argos verbeifen, bereits in Erfullung gegangen fei. Um barüber Bewifebeit ju erhalten, habe er ber Bera geopfert. Das Opfer fei gwar gunftig gemefen, aber aus ber Bruft bes Gotterbilbes babe eine Feuerflamme aufgeleuchtet; - ein ficheres Beichen, bag Die Gottin ibre Stabt ju vertheibigen Billens fei. Aleomenes murbe freigefprocen. Bur bie Gache von Befammthellas mare es ohne 3meis fel nutlicher gemefen, wenn Sparta Die Energie gehabt batte, nachbem es fo weit gegangen war, bis ans Enbe vorzuschreiten unb Argos ju unterwerfen. Es batte bann wenigftens feinen Begner auf bem Beloponnes mehr. Best mar burch biefe blutigen Balb. beiten, burch fo verfibe Graufamteiten und fo wilbe Frevel nichts erreicht, ale bag ber alte Bag ber Argiver gur tobtlichften Beinbichaft gefteigert mar, ale bag Gparta einen Beind an fei-

auf heiten pin 5. 2. Serent 6, 76 – 83. Die geite bed Magrifische Endel für Billet um Raged (Sernd. V. 19. 77.); er füllt alle nach bem die gestellt für Billet um Raged (Sernd. V. 19. 77.); er füllt alle nach bem Jahre 300 T. Er Billet er meine ein Card über der bereiftbende Gefälle der Sernd de

nen Grenzen behalten hatte, bem jebe Berbindung mit jeder fremben Macht, welche ihm Rache an Sparta in Aussicht stellte, um so willsommener sein mußte, je schvächer er selbst war.

In Athen fubrte um biefe Beit Aleiftbenes bas Riber bes Staates nicht mehr. Im Bege von ber Stadt nach bem Mabemos lag bas Grabmal bes Mannes, welcher bas Bert Colone vollenbet batte '). Er batte bie Leitung Atbene feinen jungeren Barteigenoffen, bem Xanthippos, Ariphrone Cobn, und bem Arifteibes, Lufimachos Cobn binterlaffen "). Xanthippos batte bie Dichte bes Aleiftbenes (bie Tochter feines Brubers Sippotrates), Die Agarifte, beimgeführt. Er war ein eifriger Bertreter ber Grunbfate bee Rleiftbenes, ein marmer Freund ber neuen Inftitutionen, ein Mann von grabem Ginu und ein tuchtiger Golbat. Arifteibes wur gwar feiner ber großen Familien Attifa's entfproffen, aber fein Grundbefit ftellte ibn boch unter bie Bentafosiomebimnen, und mit bem augefebenen und reichen Beichlecht ber Rallias und Sipponifos, ber Fadeltrager von Gleufis, war er burch Banbe ber Bermaubtichaft verfnüpft. Nach bem Tobe bes Aleiftbenes mar Arifteibes ber angefebenfte Mann in Athen '). Doch zeichnete ibn weber eine befonbere bervorragenbe Rapacitat, noch irgent welche Benialitat aus; feine graft lag in ber Grabbeit und Schlichtbeit feiner Muffaffung, in ber Starte feines Batriotismus, in ber Reinbeit feiner Sitten, in feiner Chrlichfeit, Reblichfeit, Uneigennützigfeit und Unbeftechlichfeit. Berobot nennt ben Arifteibes "ben beften Dann in Athen nub ben Berechteften," und Blaton nimmt ben Arifteibes allein von bem verbaumenben Urtheil aus, welches er fiber alle Staatsmanner Athens fallt '). Chue Chrgeig und obne an fich an benten, biente er feinem gante in guten wie in bofen Tagen, mit gleichem Gifer im Blud wie im Unglud. Das Befte bee Staats war feine Corge, gleichviel ob es burch ibn ober einen anberen bem Ctaate ju Gute fam. Bas er fur Recht bielt, fagte und that er im Rathe und im Gericht, obne ju fragen, ob er einen Greund verlete, ober einem Geinbe Waffen in bie Sant gabe, unbefummert um Lob und Tabel, um Gefallen ober Diefallen, um Dant ober Berfolgung. Dit gleicher Festigfeit wiberstand er ber Stimme ber Freundschaft, wie ben Berfolgungen ber Feinbicaft. Geine

<sup>1)</sup> Paufan. 1, 29. — 2) Plut. Aristid. c. 2. An seni etc. c. 12. — 3) Plut. Arist. c. 5. — 4) Pluto Gorgius p. 516.

gemiffenhafte Reblichfeit und Unparteilichfeit mar fo groß, bag bie Burger in ihren Progeffen lieber feinen Schiebofpruch fuchten, ale baß fie gu ben Thesmotheten gingen. Rein Sellene bat feine Sanbe reiner gebalten ale biefer Dann. Er jog nicht nur teinen Bortheil von feiner Staateleitung, fonbern fette fogar fein Bermogen babei ju '). Er gewann baburch nicht blos bas unbebingte Bertrauen feiner Mitburger; auch über bie Grengen Attifa's binaus erwedte fein Rame Buverficht. Die Bechfelfalle feiner politifchen Laufbabn, Die in Die bewegteften und ichwierigften Beiten fiel, bie groken und ichweren Konflifte, bie barten Unbilben, welche ibn auf berfelben trafen, erfcbutterten ben Gifer feines Batriotismus nicht. Dit ben Grunbfaten bee Aleiftbenes batte er bie Aufgabe übernommen, nach beifen Tob ben Staat auf bem fo gludlich betretenen Bege weiter fortguführen. Er vertheibigte biefe Bolitif mit ber größten Bartnadigfeit und Ausbauer. Rach langem Rampfe unterlag feine Anficht; er murbe von einem jungeren Wegner übermunben und aus bem Lanbe verbannt. Aber er empfant feine Erbitterung gegen fein Bolf und feinen Begner. Roch mehr. Rachbem er bie Uebergenaung gewonnen, baf bie Richtung, welche er fo lange befampft, nicht ju vermeiben und bem Ctagte von Bortheil fei, befag er Gelbftverlaugnung genug, auf bie Geite feiner Begner ju treten. Er gemabrte ihnen bie lobalfte Unterftugung, er beforberte ibre Tenbengen, indem et ibnen feinen namen und fein Unfeben lieb, er befestigte biefelben burd meitergebenbe Inftitutionen, beren Bebante ihm angeborte. 200 am Abent feines Lebens, am Dionvfosfefte bes 3abres 470 bie Berfe bes Mefchplos auf ben Umphiaraos gefprochen murben: "Gerecht nicht will er icheinen, fonbern fein; er erntet ans ber tiefen Anrche feiner Bruft, aus welcher bie bemabrte Beiebeit feines Rathes fprieft," menbeten fich bie Mugen aller Bufchauer auf ben Arifteibes ").

Unberer Art war ein jungerer Mann, ber feine Laufbahn nach bem Tobe bes Aleiftheues begaun. Themistofles, bes Neofles Sohn,

<sup>1)</sup> Plat. Arieité. c. 25. — 2) Plat. Arieité. c. 3. Die Geben nete Packeur tr. 1927 – 1994, murben ned Stoche Arisoshe inn. 1055. nach ber Bere fern aufgrübert, beren Burgiberung 472 erfolgte. Arieitekte gittelt nach Gern. Agne i Arieitet. 3.) feit vier Abere nach ere Berchnung het Zennithelte b. b. 660 eber 167. Hach giltutet fram Orten Gere nach ere Berchnung het Zennithelte b. b. 660 eber 167. Hach giltutet fram Orten Gere and ber der Strickten erforg Calebra vor einem eigenen daws auf, womab ere 20 de be Writtelten bar er greifer Ber Gelichten dem eine Berchnung der Strickten ber eine Gere ber der Berchnung dem eine Berchnung der Gere Berchnung dem eine Berchnung der gegen der gebern fein.

mar etwa funfgebn 3abre fpater geboren ale Arifteibes (gegen 525 '). Er gehorte einer alten aber nicht febr berborragenben Familie bes Abele, ben Epfomiben an, welchen gemiffe beilige Berrichtungen an ben Reften ber Demeter erblich oblagen 2). 3br Grundbefit ftellte bie Familie bes Reofles in bie erfte Rlaffe, obwol bas Bermogen nicht bedeutend mar. Themiftofles foll ein wilber und uubanbiger Anabe gewesen fein, fo bag er felbft im Sinblid auf feine Jugenb nachmale außerte: "aus ben wilbeften Rullen murben bie beften Pferbe." Giner feiner Lehrer foll von ibm gefagt haben: "es merbe nichte Rleines aus ihm werben fonbern etwas Grokes, im Guten ober im Bofen" '). Wenn Xantbippos und Arifteibes bis ju ibren Manneviabren nuter ber Berricaft ber Ebrannen gelebt batten, Themiftofles fant icon bei feinem Gintritt in bas Junglingealter bie Demofratie aufgerichtet und jebem Aufftreben bie freiefte Babn geöffnet. Das frifche Leben, welches fich burch bie Abern bes Ctaates ergoß, mußte ben lebhaften Chrgeig ftacheln, welcher biefen Jüngling erfüllte. Er mar ein Salbburtiger -- feine Dutter ftammte bon Balifarnaß ober aus Thrafien ') - aber bies brudte ibn weniger ale es ibn reigte. Colone Berfaffung gab ben Salbburtigen gleiche Rechte mit ben Bollburtigen; nur im Erbrechte maren fie gemiffen Beidranfungen unterworfen, nur mar ben Salbbürtigen ju ibren Turnubungen ein befonberes Gomnafium, ber Stynofarges, augewiesen (ob. G. 248.). Es wird ergablt, bag Themiftofles nicht geruht babe, bis er einige vollburtige Alteregenoffen aus ben ebelften Namilien bewogen batte, mit ibm im Rbnofarges ju turnen, um biefen Unterfcbieb amifchen ben jungen Dannern Athens ju verwischen. Die Runfte ber Dufen verschmähte Themistoftes für fich selbst in jüngeren wie in späteren Babren. Aber ba bas Butereffe fur bie Boefie grabe bamale in Athen in rafchem Aufbluben war, ba bie Chelleute ben Dichtern ibre Bunft bezeigten (ob. G. 520.), fant auch er, ber fich überall

<sup>1)</sup> Zbemigde firte in nigd lange noch felter Anhani in Mantellen, redeft aber aber 1961 ab 1962 ab 1

mit ben erften Familien auf gleichem Rufe zu balten trachtete, es angemeffen, bie Dichter ju bewirthen, feinen Chor ftattlich auszuruften und reichlich ju ben Geftmablen beigufteuern. Dan zeigte bamit zugleich feine Frommigfeit, man machte fich bemerflich und tonnte bie Gunft ber fleinen Burger gewinnen. Der Aufwand, welchen foldes Berhalten forberte, überftieg freilich bie Mittel bes Themiftofles; er brauchte immer Belb und war nicht febr frupulos, in welcher Beife er es erhielt '). Dit bem vollen Gifer feiner rafchen Ratur warf er fich in bas öffentliche Leben. Er war bon fraftigem und ftattlichem Buche und feine Buge trugen ben Musbrud ber Entfcbloffenbeit "); bie Babe einer flaren und fcblagenben Rebe fehlte ibm nicht. Go ausgerüftet trat er in bie Debatten ber Berichtsbofe, ber Geftionen ber Beligeg, in Die Debatten ber Bolteberfammlung "). Racbem bas Diefallen, welches fein geräufchvolles Auftreten bei ben Burgern erregt batte '), überwunben war, gelang es ibm, eine Schaar von Unbangern, eine Bartei um fich ju fammeln b). Er befaß einen ungemein treffenben Berftanb und einen großen natürlichen Scharfblid. Bei bem entschieben praftifchen Buge feines Befens batten ibn Renntuiffe niemals gereigt. Rur bie Gnomit, bie politifche Beisheit Colous hatte einige Angiebungefraft auf ibn geaufiert. Diefe war ibm burch einen eifrigen Unbauger berfelben, ben Muefiphilos. naber getreten. einen Mann aus bem Demos Phrearrhoe, in welchem bie Buter bes Themiftoffes lagen. Muefipbilos mußte auch fpaterbin auf feinen Schuler und Freund, auf welchen fonft niemand Ginfluß auszuüben vermochte, in fritischen Momenten nachbrudlich einguwirfen"). Das praftifche Gefchid bes Themiftotles mar groß, feine Beurtheilung ber Menfchen gefund, fein Befen entschloffen und burchgreifent, fein Sanbeln nachbrudlich, fein Duth merschutterlich. Riemals war er um Mittel verlegen und jebes Mittel war ibm erlaubt, wenn es jum Biele führte. Much in ben fcblimmften Lagen wußte er noch Auswege ju finben und ben Anoten ju gerhauen, ber nicht mehr ju entwirren war. Aufrichtig feinem Baterlande ergeben, war es ibm febr mefentlich barum ju thun, baf bie Dienfte bemertt murben, welche er bemfelben leiftete. Ohne

<sup>1)</sup> Plut. Themistock. c. 5. 21. — 2) Plut. l. c. c. 22. — 3) Plut. l. c. c. 2. Corn. Nep. Themistock. c. 1. — 4) Plut. an seni ger. c. 23. de num. vind. c. 6. — 5) Plut. Aristid. c. 4. Corn. Nep. l. c. — . 6) Plut. Themist. c. 2. An seni sit ger. r. c. 23. &crob. 8, 57.

Bweisst war es seinem Ebysgis eine große Genugthung, als er im Krühjahr 193 zum erstem Archen gewöhlt wurde. Thathybies sagt von ihm: "Themistelse war ein Wam, in welchem sich biakrste Krast ber undürlichen Aulage essenheit und er war hierin under als aubere und vorzugeweisst ber Vorwuberung würdig. Durch angebornen Scharffinn, ohne früher eder spätre etwos zu erterun, war er im Stande über ein plöglich eintretendes Ereignig die be beste Meinung zu ergressen, und bei semmenden Dinge wusste er meist richtig vorauszuschen. Womit er sich beschonden zu gegenen, und bei semmenden Dinge wusste er meist richtig vorauszuschen. Womit er sich beschonden zu sich beschonden zu sich beschonden zu sich besch weben er nicht viel berichnt, richtig zu beurtheisen. Das Besser Schlimmere in der Zufunft erfannte er vortressisch, und, um Unter Allen werden der kannt der Vertressische Zufum und bie Ränze ber lieberlegung war er der Tächtigste, den sich allein aus den Richte der sinden der sinden vor zu stum ").

Babrent Arifteibes bie Angelegenheiten Athens leitete. Theniftofles eben bie erften Schritte feiner politifchen Laufbabn gemacht batte, febrte eines ber alteften, ebelften und angefebeuften Gefcblechter Attifa's auf ben Boben bes Baterlanbes gurud, Die Bbilaiben. Miltiabes war furg vor bem Archontate bee Themiftoffee mit feinem thrafifchen Beibe und feinen Minbern, bem Rimon und ber Elvinife (ber altere Gobn mar ben Berfern in bie Banbe gefallen), mit vier Dreiruberern im Phaleron eingelaufen. Erft wenige Jahre guvor hatte er ben alten Rubm feines Saufes und Ramens erhöht, und bie Daufbarteit ber attifchen Landsteute in bobem Dage gewonnen, ale er Lemnos mit feinen Baffen unterworfen und biefe Eroberung bem attifchen Bolle übergeben hatte "). Gin Mann von mehr ale fechzig Jahren, aber im vollen Befit feiner Rraft, betrat er nach fo vielen wechfelvollen Schickfalen ben heimifchen Boben wieber 3). Geine Rudfehr mar bem Arifteibes und Kanthippos feines Beges ermunicht. Gein Gefolecht batte fich einft mit ben Appfeliben von Korinth verfcmagert und in ber nachften Generation bie Berfcmagerung mit bem Ehrannen von Gifbon gefucht. Nachbem biefe gescheitert, batte ber zweite Miltiabes ein bynaftifches Unfeben an ber Gpite bee Abele

<sup>1)</sup> Thufipt. 1, 138. 2) Berob. 6, 136. Db. S. 641. — 3) Da Mittlades 324 Archon mar (ob. S. 341.) muß er gagen 555 geberen fein. Damit filmmt, bab ber Sobn feiner zweiten Che im Jahre 489 munbig ift. Der erfter Che fubrt 494 eine Erftere.

bebauptet. Ale bann Beififtratos bie Thrannie ergriff, batte er fich eine andere Berrichaft, ein felbftanbiges Fürftenthum bei ben Barbaren gegrundet. In einer nnumidrauften Berrichaft von mehr ale fechzig Sabren mußten feine Rachfommen mehr ober weniger bie Urt und bie Reigungen ber Thrannen angenommen baben, und biefer fein fungerer Reffe batte biefe Gigenichaften in vollem Dafe gezeigt. Im gludlichften Galle ftanb ju furchten, bag mit ber Rudfebr ber Bhilaiben bie alte Rivalitat berfelben gegen bie Alfmaconiben, bie nun bie Bolfeberrichaft begruntet hatten, wieber aufleben merbe, baf Diltigbes, ber ein Mann ber alten Beit mar, bem alle iene Ereigniffe, ber gange Umichwung ber Dinge, welcher Attifa feit fechgebn Sabren umgeftaltet batte, vollig fremt geblieben waren, in jene willfürlichen und gefethlofen Wege ber großen Abelsgeichlechter wieber einlenfen, bag er bauach trachten werbe, ben alten Ginfing ber Philaiben wieber au gewinnen, um feiner Meinung Beltung ju ichaffen und bie Befebe misachten gu fonnen. Damit waren alle Errungenicaften ber ichweren Rampfe, bamit war bie gange Arbeit bes Aleifthenes wieber in Frage geftellt. 3m folimmeren Falle ging er weiter und griff nach ber Thrannis. Er hatte bie hervorragenben Danner auf bem Cherfonnes im Rerfer gehalten, um bort jugebinbert ichalten zu tonnen, er hatte bie Tochter eines thrafifden Sauptlinge beimgeführt, er batte eine anfebnliche Mannichaft von Golbnern auf bem Cherfonnes gehalten. Und bie Mittel, über welche Miltigbes auch in Attifa ju gebieten batte, maren nicht gering. Der Gruntbefit ber Philaiten war febr ausgebehnt; ju bem alten und großen Bermogen biefes Beichlechts (ob. C. 301.) waren nun bie Schate gefommen, welche ibm feine lange Berrichaft auf bem Cherfonnes eingetragen: Miltiabes batte funf Dreiruberer gum Transport feiner Sabe nach Attita gebrancht. Diefe Kriegeschiffe geborten ibm, bie Daunschaft berfelben, welche er aus bem Cherfonnes mitgebracht, mar gewohnt ibm unbebingt ju geborchen. Und ju alle bem batte er burch jeffe That bon Lemnos Die Bunft bes attifchen Bolfes erworben. Bas founte ein Mann von bem Geschid und ber Rububeit bes Miltiabes, auf folde Mittel geftust nicht magen. Bewiß man batte zu fürchten. baß mit bem Diltigbes ein neuer Bratenbent ben Boben von Attifa betreten babe, mabrent ber alte in Garbes bei ben Berfern fak; man batte groken Bebacht auf bie Giderung ber neuen gefestichen Freiheit zu nehmen. Xantbippos batte bas Beichlecht ber Allmaconiten, Arificiese bie Boliti bes Aleistenes zu vertreten. Ge murb bie Anflage gegen ben Milliaber eingeracht, boß er ein tyrannisches Regiment auf bem Cherfonnes grüßert habe" '). Die Heiloften sprachen ben Eroberer von Vennes frei. Immerbin gemägte bie Millage au ber Vettion, boß ber Birti bes Chefonnes in Attila ebenfo verantwortlich sei für seine Ehaten wie ber geringste Birgarer.

Co ehrlich Arifteibes und Lanthippos ben Staat auf bem Wege ber Bolfeberricaft und bee Befetes bielten, fie find von bem Borwurfe nicht freigusprechen, ben Gall Joniens nicht fo viel an ihnen mar verbindert gu haben. Freilich hatte man ben aeginetifchen Brieg auf ber eigenen Rufte, freilich fcbien alles mas man gemabren tonnte ungureichent, um wirflich Gulfe ju bringen; aber man ware boch feiner nationalen Berpflichtung nachgefommen, und awangig attifche Trieren auf bem Stranbe von Labe batten immer eine moralifche Birfung auf bie Jonier geubt. Aber abgefeben von bem mas bie Bflicht möglich ju machen gebot, Artaphernes batte ausgefprochen, mas Attita nach bem Erliegen ber Jonier ju erwarten habe. Man begnugte fich, ale ein Bermanbter ber Beififtratiben, ber ben Ramen bee ericblagenen Brubere bee Sippias trug, Sipparchos, im Jahre 496 feine Babl jum erften Archon burchgefest hatte, biefen nach Ablauf feiner Amtogeit oftrafifiren gu laffen, um bie Anbanger ber Beififtratiben in Attita an entmutbigen und ihres Sauptes gu berauben (ob. G. 482.). Man beginngte fich um ben Fall Milets gu trauern und niachte feinen Berfuch, ben neuen Befit von Lemnos ju behaupten. Ale Phronichos bie Ginnahme Milete am Dionpfoefefte jur Aufführung brachte, ftromten bann freilich bie Thranen aller Bufchauer. Der Dichter murbe um taufent Drachmen gebuft, weil er bie Athener an bas Unglud ibrer Angeborigen erinnert \*).

Ner das Schwert sowebt bereits über dem Haupte Athens. Die Unterwerfung der Instende as assartigen Mersen, der Det une nieste beschieden. Iag in den Tembengen eines erobernben Reiches wie Beriten war. Seit mehr als 36m Jahren der dem Berricher Miens behöhoffen um derfrach vorbereitet, hatte der Aufflamd der Jenier der Aufflehrung der Schwerte der Untersteden. Dun waren ist Gonier tels Ausstührung biefer Cutwürfe unterbrochen. Dun waren ist Gonier entbild ertengen; der Wosperore wie der Belle-

<sup>1)</sup> Serod. 6, 101. cf. Cornel, Nep. Miltind. c. 8. - 2) Serod. 6, 21.

fpont, bie Uebergange nach Guropa, waren in ben Banben ber Berfer: bas Beer und bie Motte, welche bie Jonier niebergeschlagen, überwinterten in bem vormaligen Fürftenthum bes Miltiabes '). Ronig Dareios befchloß, biefe Erfolge fogleich weiter gu verfolgen, bie Streitmacht, welche bie Unterwerfung Joniens vollenbet batte. ju verftarten, und burch biefe Ruftung Thrafien, Matebonien, bie griechische Salbinfel übergieben ju laffen. Die Führung biefer großen Erpebition übergab ber Konig einem Manne, welcher bem Throne febr nabe ftanb. Dareios war bereits bor feiner Thronbefteigung mit ber Tochter bee Gobrhas (Baubaruma), eines ber Stammfürften ber Berfer, vermählt. Diefen feinen Schwiegervater batte er bann ju feinem Bogentrager, einer boben Burbe bes Reiche ernannt; Gobrbas batte bei ber Rieberwerfung bes Bumata und banach bei bem Buge gegen bie Stothen wichtige Dienfte geleiftet (Bb. 2, G. 550. 557. 577.). Den Cohn biefes Gobrhas, feinen Schmager, Marbonios, bem er überbies eine feiner Tochter, bie Artagoftra, jur Che gegeben, ernannte Dareios jum Oberbefehlsbaber , obwol er noch in jungen 3abren mar.

Die Truppen aus bem Innern Mfiens, welche bas anatolifche heer berftarten follten, murben im Frühling bes Jahres 493, wie es ublich mar, in Rilifien gefammelt, wohin auch bie Schiffe befchieben maren. Babrent bie Truppen auf ber von Dareios angelege ten ober verbefferten Strafe burch Aleinafien nach Garbes und bem Bellefpont marfcbirten, ging Marbonios an Borb ber Flotte und fegefte mit biefer nach bem Bellefpont porauf, ben Uebergang bee Beeres porgubereiten. Rachbein bann auch bie Lanbtruppen angefommen und über bie Meerenge gefest waren, fiel Rarbia, bie einzige Stabt auf bem Cherfonnes, welche noch Biberftand leiftete "). Gie beberrichte ben Sale ber Salbinfel und bie Berbinbung mit Thra-Marbonios marfchirte bon Rarbia lange ber Rufte nach fien. Beften, mabrent bie Rlotte bie Landmacht begleitete. Sowol bie Stamme ber Ebrafer ale bie Stabte ber Bellenen auf ber Rufte Thratiens unterwarfen fich. Die alte Bevolterung von Teos in Anatolien, welche bor bem Angriff bes Apros ausgewandert war und bier Abberg gegrunbet batte, tam nun bennoch unter bie Gewalt ber Berfer. Bichtiger war bie Unterwerfung ber Infel Thafos. welche bie Rlotte obne Auftrengung vollbrachte. Dem Biftigeos

<sup>11</sup> Serob. 6, 23. 6, 42. - 2) Serob, 6, 23. 7, 58. 9, 115.

batten bie Thafier bas 3abr gubor miberftanben, jest fugten fie fich obne Biberftanb. Die reichen Golbminen, welche bie Thafier auf ibrer Infel wie auf ber gegenuberliegenben Rufte bes Reitlanbes befafen, machten biefe Infel ju einem febr werthvollen Befit. Benfeit bes Scheiboros gelangte Marbonios in bas Bebiet ber Matebonier. Un riefen batten bie Berfer eine alte Beleidigung gu rachen. 216 Degabagos auf bem Rudguge aus Stothien bas Beer bes Dareios weftwarts in Die Gebirge Thrafiens führte, um ber Berfolgung ber ifbtbifden Reiter auszuweichen, batte er, um boch nicht ohne alle Erfolge nach Ufien gurudgutehren, fieben Befanbte an ben Ronig ber Dalebouier, Ambntas, gefchicft, fich ben Berfern au unterwerfen. Diefe batte bamale ber Cobn bes Ronias, Alexanber, mit feinen Benoffen im Saufe feines Batere fammt ibren Dienern ericblagen. Best fag Alexander felbft auf bem Throne. Er batte inden bereits porforalich feine Tochter Bpageg einem angefebenen Berfer, bem Bubares, vermählt und unterwarf fich ohne Biberftanb '). Marbonios überfdritt bangch ben Arios. Aber noch innerhalb ber Greuzen Mafeboniens murbe fein Lager in einer Nacht von einem benachbarten thratifden Stamme, bon ben Brbgern - fie wohnten im Thale bes Erigon, ber in ben Urios munbet - überfallen "). Die Berfer erlitten einen barten Berluft, Darbonios felbft wurde verwundet. 218 feine Flotte von Atanthos aus bie weit porfpringenben Banbfpiten Chalfibife's umfegelte. wurde fie auf ber Sobe jenes machtigen Borgebirges, bes Athos, von einem muthenben Orfan gefaßt, ber ihre Schiffe auf bie Rlippen bes Atbos ichleuberte. Diefer Sturm foll ber Rlotte breibunbert Schiffe und zwanzigtaufend Leute von ber Bemannung gefoftet baben. Bei einer Schifffahrt, welche fich ftete in ber Rabe ber Ruften balt und bemnach burch jeben Sturm, welchem bie Rrafte ber Ruberer ober bie Anfer nicht zu wiberfteben vermogen, rettungelos auf biefelbe geworfen wirb, find folde Unfalle an gefährlichen Bunften nicht zu verwundern. Achtgig Jahre fpater murbe bier

eine griechische Kiette von sinnsiga Dreinwererun sp augertüstet, bag alle Schiffe zu Ernnte gingen und von der Mannschaft nur gwöt sich vetteten ). Marbonied wogste es nach biesen ichweren Unfalsen nicht, noch weiter vorzubringen. Die Flotte bedurfte lange Zeit ihre havorien ausglucssein, eine zweite Untdefigung des Kiethe sonnte neue Berfuste herbeissischen, und die Jahrecht war voeit vorgericht. Nachem er ben leberfall ber Erhiger bestraft und viele weitervorfen glate, führte er here und Flotte zurücht auf viele weitervorfen glate, führte er here und Flotte zurüch der

Es waren febr bebeutenbe Erwerbungen, welche Berfien in biefem Gelbauge gemacht batte, bie thrafifche Rufte mit ben Briedenftabten, Die Infel Thafos, bas Konigreich Dafebonien. Dareios beschäftigte fich junachft bamit, biefe Eroberungen gu fichern und in ben Organismus feines Reiches eingureiben. Gie mußten bor Allem wie bie alten Provingen mit Feftungen und Barnisonen verfeben werben. Es war bies bier um fo nothwendiger. ba bie thrafifche Rufte jum Stutpunft ber ferneren Gelbzuge gegen Sellas bienen follte. Co erhielten Bogang und Geftos, bie Brudentopfe Ufiens nach Europa, perfifche Barnifonen; namentlich Ceftos murbe in eine ftarte Teftung bermaubelt ?). Rarbig, meldes bie Berbindung bes Cherfonnes mit bem thratifchen Geftlanbe beberrichte und ben Berfern bartnadig wiberftauben batte, erhiclt einen perfifden Rommanbanten und eine perfifde Befatung. Der Safen bon Claeus auf ber Gubivite bes Cherfonnes murbe gur Station für eine Abtheilung ber perfifchen Flotte bestimmt und eingerichtet '). Go mar bie Meerenge, biefe wichtige Deeresftrafe bollftanbig in perfifchen Sanben. Die bereite vorhandenen Befeftigungen bon Dorielos an ber Manbung bee Bebros murben burch bie Erbauung einer Citabelle verftarft, und an ber Dlündung bee Stromon, ju Gion, wurde eine neue Feftung angelegt; es war ber am weiteften nach Beften vorgeschobene Stutypuntt ber perfifchen Berrichaft. Abbera wie alle bebeutenberen Stabte auf ber thrafifchen Rufte erhielten perfifche Befehlehaber und perfifche Garnifonen '). 216 bie Thafier, burch ben Unfall ber verfifchen Rlotte am Athos, burch ben Rudgug bee Marbonios ermutbigt, ibre Mauern verftarften und ueue Rriegeschiffe erbauten, erhielten fie balb einen Befehl bes Dareios, bie Manern ihrer Ctabt nieber-

<sup>1)</sup> Diodor 13, 41. - 2. Gerod. 9, 115. Ebufyd 1, 94. - 3) Gerod. 7, 21. - 4) Gerod. Vil, 59, 105 - 107.

Dunder Geichichte tes Alterthums. IV. 2. Muff.

amerfen und ibre sammtlichen Kriegsschiffe bem persischen Beleblehaber zin Aberta auszusieferm. Die Thalfer geberchen (492). Augleich wurde bas gezammte Kristelann vom Bospores bis nach
Materonien bem Seinerspitem bes persischen Reichs wusterworfen ').
Bobalt die ihralische Kisse binänglich gelicher schien, erbieten in
Jahr 491 alle Terliaden bes Reichs Befehl ihre Kriegsschiffe in
Samt 491 alle Terliaden bes Reichs Befehl ihre Kriegsschiffe in
Klamd zu sehen, Fabregung um Transport von Pferben bauen zu
lassen, umd biele wie jem frügetig im achfenn Jahre auf Klifte von Kisselien zu seiner '). So waren die persischen extiere,
welche die Griechen am meisten sirechten, welche noch neuerbings
da Terssen der Maleine entsicheren hatten. Man wollte bebgalb
auf beise Wasseln nicht verzichten, obwol man sich zu einem Sezuge
entschlessen batte.

Siphios mit Vortheil benuth twetven; man foste mit bessen Werteinstem in Mittla auf ber östlichen Siphe bes Astlandes don Helman in Mittla auf ber östlichen bon den siedlichen Nanntonen. Dazu hatte ber große König domn bie Casislostien, daß die beiten fleien Rantone Eretria um Mittla, welche es gwongt hoten bie Rebellen steines Reiches gegen ibn zu unterstützen, welche sel gemes weiches gegen ibn zu unterstützen, welche sel gemes weichen werden ihn anzugerien, zuerst ben allen Griechen ber des gemes in Gange waren, sehre der Schieben zu eigen Gange waren, schiebt Dareies nech im Jahre 491 her der der gegen Kinden und ist kannton ber hablinst, im Namm bes greßen Königs Erte und Wossen, die Jahren ber Unterwerfung, von allen Griechen und erbern 1).

Babrent bie Rrafte Mieus in einer Sant vereinigt in foftematifdem Fortidreiten gegen Bellas begriffen maren, mabrent jeber gewonnene Schritt befestigt, mabrent jeber neue Schritt wol überleat und forgfältig porbereitet murbe, mabreut bie Bellenen bes Oftens gegen bie bes Beftens in Bewegung gefett murben, mabrent Bellenen im perfifchen Yager bie Schwachen ihres Baterlanbes berrietben und bie beften Bege bes Angriffe miefen, maren bie Rantone ber Balbinfel mit erbitterten griegen ber Dachbarn, mit ber Corge fur bie Unverfebrtheit ihrer Befebe beschäftigt. Bir erfahren nicht, baf irgent eine Mafregel getroffen mar, bem Mariche bee Marbonios ju begegnen, wir boren nicht, bag bie Feftfetung ber Berfer in Thrafien und Dafebonien ben Bebanten irgent einer Beranftaltung jur Abwehr bes bevorstebenben neuen Angriffe hervorrief. Und boch war ber Schreden bee perfifden Ramens groß. Die Beere ber Berfer batten fo große und machtige Reiche, mit fo gablreichen Streitern wie gebien und Megboten,

<sup>1)</sup> Benn berebet ersbilt, bağ bed Zareles Blanb iliğ baburd geçen Milen errideti, bağ beçin mit ben harten Zarele verbenn, iç baltı Zareles fein bernberret Jarerejis an ber Offschlung ber Sauntikalı ber Bober. Ge ili beker ilderingingin ber gutekteringin ber gutekteringingin ber gutekteringingin ber gutekteringin ber gutektering gutektering gutektering gutektering gutekteringin ber gutektering gutekteri

in einem Stofe niebergeworfen. Reine Schlachtorbnung ber Jonier batte ibren Angriff ertragen. Die Berftorung Milete, Die graufame Bermuftung von Chios und Lesbos batte gezeigt, mas man ju erwarten babe, wenn man fich nicht fuge. Da jeber Ranton fich felbft überlaffen mar, ba ber Biberftant einiger Taufenbe gegen Sunberttanfenbe fo bemabrter und furchtbarer Rrieger ale ein Babnfinn ericeinen mußte, fonnte es nicht fehlen, bag bie Berolbe bes Ronias Bereitschaft jur Unterwerfung fanben. Die Abklaben. welche bem erften Angriffe ansgefest maren, gaben faft ohne Ausnahme Erbe und Baffer. Aber nicht blos bie Infeln in ber Mitte bes aegaeifchen Meeres. Megina lag bicht an ber Rufte ber Salbinfel, tief im faronifden Bufen, binter ber Gubfpite Attitas, vier Meilen von bem Safen Athens. Auch ber ftolge borifche Abel, welcher biefe feemachtige Infel regierte, faumte nicht, fich ale Unterthan bes großen Ronigs zu befennen. Bu ben Infeln gefellten fich viele Rantone bee Teftlanbes. Auch fie gaben bas Anerfenntniß ber Unterwerfung, welches von ihnen geforbert murbe. Dine Rampf, fchimpflich fcbien bie lette Stunde von Bellas gefommen gu fein.

Diefer ungufbaltfame Abfall, Diefe fcmabliche Bereitschaft ibrer Yandeleute fich ine Boch ju brangen, mußte bie Rantone von gro-Berem Gelbftgefühl emporen. Sparta mar feit fiebzig 3abren gewohnt fich ale bas Sanpt von Sellas anzuseben, und bas Bewuftfein ber Athener mar feit zwanzig Jahren machtig gewachfen. Die Beleidigung, welche in ber verfifden Forberung einer bedingungelofen Unterwerfung bor jeber Baffenenticheibung lag, fteigerte fich in ber Empfindung ber Spartaner und Athener burch bas Beneb. men ber Bolfogenoffen jum Ingrimm, ber um fo beftiger ftachelte, ale man bort wie bier fühlen mußte, bag man felbft feines Weges obne Schuld an biefem Benehmen ber Landsleute fei. Go liefen fich biefe besonnenen Spartaner fortreißen, bie beiben Berolbe bes Ronige, welche nach Sparta gefommen waren, in einen Brunnen binabiturien ju laffen unter bem Sobne : "fie mochten fich bier felbit Baffer und Erbe fuchen." Die beiben Berolbe, welche Athen aufforberten, murben auf ben Antrag bes Miltiabes ale Berbrecher bingerichtet: fie murben in bas Baratbron im Demos Reiriabae (ob. G. 233.) binabaefturat. Auf ben Antrag bes Themiftofles foll Diefe Binrichtung auch auf ben Griechen, welcher bie Berolbe als Dolmeticher begleitete, ausgebehnt worben fein ').

<sup>1)</sup> Serob. 6, 19. 7, 133. Plut. Themist. c. 6 Paufan. III. 12, 6.

Die Unverleglichfeit ber Berolbe mar altbergebrachte und gebeiligte Gitte bei ben Bellenen. Es waren rechtswibrige und granfame Thaten, in welchen Sparta und Athen ihrer Emporung über ibre Landeleute und über fich felbit Luft gemacht batten. Aber fie zeigten ben Unentichloffenen und Schwantenben, baf es Staaten in Bellas gabe, welche jum außerften Biberftanb entschloffen feien. Sparta und Athen batten bie Bruden binter fich abgeworfen; nur ein Rampf auf Leben und Tob ichien übrig zu bleiben. Bu biefem batte fich Athen fofort in Bereitschaft ju feben. Bene Drohung bes Artaphernes, bas Treiben bes Sippias in Afien, ber Ruf ber großen Geeruftungen zeigten beutlich, bag ber erfte Mugriff Attita gelten werbe. Athen war feit funfgebn Jahren im Rriege mit Megina und hatte Dube, ber Flotte biefer Infel bie Bage gu halten; jest mar nun bie große Flotte bes Berferfonige ju ermarten und bie Megineten batten burch ibre Unterwerfung unter ben Ronig bereite erflart, ibre achtzig Linieufdiffe gur Flotte ber Berfer ju ftellen. Den Krieg mit Megina, Die Wegnerschaft biefes Rachbare mufte man fich bor allen Dingen vom Salfe icaffen. Es mare langft bie Aufgabe ber Spartauer gewefen, Megina gur Rube ju bringen, aber fie maren es mol gufrieben, bag bie Boeoter und Megineten Die aufftrebenbe Rraft Atbene beichaftigten und Best entichloß man fich in Athen, Die Buitiative gu idwächten. übernehmen und bei bem Sanpte ber Bunbesgenoffenschaft bee Beloponnes Befchwerbe gegen ein Mitglied berfelben ju erheben. Gine Befandtichaft Atbens flagte bie Megineten ju Grarta au, nicht bak fie obne Urfache bie Athener mit Rrieg übergogen, fonbern baß fie burch ibre Unterwerfung unter Berfien "Berrath gegen Bellas ibten. ". Es mar ein richtiger und ehrenvoller Entichluß, ber bie Atbener auf biefen Weg führte. Gie vergagen ben bofen Billen, melchen bie Spartaner gegen fie gezeigt batten, fie erfannten an, bag Sparta bas Saupt und ber führenbe Staat ber Bellenen fei, fie fprachen guerft ben folgenschweren Cat aus, bag eine politifche Bemeinfchaft ber Bellenen vorbanben fei, welche ben einzelnen Be meinwefen Bflichten auferlege, bie nicht verlegt werben burften. Bei bem völligen Mangel an Bufammenhang unter ben bellenifchen Rantonen, bei ibrer Beriffenbeit und ibren Rebben, Die auch ber Unjug bes übermachtigften Teinbes nicht zu beseitigen vermochte, mar es ein großes Berbienft ber Athener, bie Golibaritat aller fur bas gemeinsame Baterland geltent ju machen und beren Berftellung bon bem machtigften Stagte zu begehren.

Sparta tonnte fich ben Anforberungen bes Rantone nicht entgieben, ber, fo gering feine Mittel mit benen Sparta's verglichen waren, bie gleiche Rubnbeit ben Berfern gegenüber gezeigt batte. Diefe That batte Sparta und Athen ben Berfern gegenüber ju einer gewiffen Gemeinschaft verbunben. Ronig Aleomenes erhielt ben Auftrag, nach Megina ju geben und bie Danner, welche ben Beidluß ber Unterwerfung angeratben und burchgefest batten, in Saft zu nehmen ... zum gemeinen Beften von Bellas." Gie follten ale Beifeln für bie Treue Meging's gegen bie Cache ber Bellenen bienen '). Rleomenes fant Biberftant bei ben Megineten. Die perfifch gefinnte Bartei - Brios, Bolyfritos Cobn, und Rafambos, Ariftofrates Cobn, ftanben an ihrer Epipe - hatte bie Debrheit im regierenten Rathe und ber Berfammlung bes Abele, und ibre Baupter faben fich perfenfich bebrobt. Aleomenes murbe mit ber Erflarung beimgeschicht, er fei von ben Uthenern bestochen, feine Genbung fei obne ausreichenbe Legitimation, ba er allein ohne feinen Rollegen, ben Ronig Demaratos, nach Megina getommen fei. Rach Sparta jurudgefehrt brachte Rleomenes in Erfahrung, bag Demaratos felbit unter ber Sant ben Biberftanb ber Megineten ermuthigt babe. Bor funfgebu 3ahren hatte biefer ibm bie Benugthuung an ben Atbenern vereitelt, jest batte er feine Miffion nach Meging icheitern laffen. Rleomenes brannte barauf fich ju rachen, und fant im Befchlechte bes Demaratos felbit, im Ronigehaufe bes Broffes, einen erwünschten Bunbesgenoffen. Im Saufe bee Broflee bestanben zwei Linien, beren Stammwater bie beiben Gobue bes Ronig Theopompos waren, ber mit bem Bolyboros Deffenien erobert hatte. Die regierente Linie ftammte von Archibamos, bem alteren, bie zweite von Augranbribas, bem zweiten Gobne Theopomps. Das Saupt ber jungern Linie mar gegenwartig Leotochibas, in ber achten Generation nach Theopomp, mabrent Ronig Demarat, bas Baubt ber atteren, ber fiebente Rachfomme bes gemeinfamen Stammbatere mar "). Den Leotochibas batte fein Better Demerat fdwer beleibigt; er batte ibm bas Dabden, bas er fich verlobt, mit Bewalt entriffen und felbft beimgeführt. Rleomenes und Leotychibas befchloffen, ben Demaratos vom Throne ju ftogen; ba Demarat feinen Gobn batte, mar Leotucbibas ber berechtigte Rachfolger. Der Bunft, auf welchen ber Mugriff gerichtet werben

<sup>1)</sup> Serob. Vi, 50. 61. 64. 73. - 2) Serob. 8, 131. 6, 65.

mußte, mar balb gefunden. Konig Arifton, ber Bater Demarate. batte pon grei Frauen feine Rinber gebabt, Die britte, Die Gbefrau bes Spartanere Mgetos, Die Arifton Diefem entriffen, batte ibm bann ben Demarat geboren. Leotochibas trat mit ber Unflage auf, Demaratos fige mit Unrecht auf bem Thron, ba er nicht ber Cobn bes Arifton fei. Geine Mutter fei bereits von ibrein erften Manne. bem Agetos, fdmanger gemejen, ale Monig Arifton fie beimgeführt. Ronig Arifton habe felbft bei ber Geburt bes Demarat bor ben Ephoren feinen Ameifel an ber Mechtbeit bes Unaben ausgesprochen (ob. G. 438.). Die Bittme bee Ronig Arifton war noch am Le-. ben; fie gab jene Meugerung ihres verftorbenen Mannes gu, behauptete aber, biefelbe fei ibm aus Unfunbe entfallen, mas Arifton felbit nach furger Beit eingeseben und znaeftanden babe. Dan wufite fich in Sparta nicht andere ale burch eine Anfrage in Delphi gu belfen. Rleomenes batte bies voransgesehen und Borforge getroffen; er batte ben Robon, ber bamale in Delpbi ben groften Ginfluß befaß, für feine Gache gewonnen. Robon beftimmte bie Buthia, bie Berialla, ju antworten: "Demaratos fei nicht ber Cobn bes Arifton." Diefer Corud batte bie Entfebung Demarate, ben Uebergang ber Ronigewürbe auf ben Leothchibas jur Folge (4911). Run ging Rteomenes mit feinem neuen Rollegen gum zweiten Dale nach Meging. Die Megineten batten ibre Stute in Spartg, ben Demarat, verloren ; fie tonnten bie Dinge nicht aufe Meugerfte treiben und ju bem Uriege gegen Athen noch einen mit Grarta auf ibre Schultern nehmen. Go gewann bie antiperfifche Partei auf Meging bie Majoritat. Den Ronigen von Sparta murbe gestattet, gebn Chelleute nach ihrer Babl ju ergreifen. Alegmenes mablte ben Krios wie ben Rafambos und nach ibnen bie bebentenbiten Manner. Aber wenn bie Megineten barauf gerechnet batten, ibre erften Manner ale Beifeln in bie Bunbeshauptftabt nach Sparta manbern ju feben, fo faben fie fich bitter enttaufcht. Much bie Meginefen follten es entgelten, baß fie fich nicht ber erften Mufforberung gefügt; bie Beifeln murben ben Athenern übergeben. Diefe Gingebung perfonlicher Rache mar fur Athen und Bellas von gro-

<sup>1)</sup> Serob. V. (33-70. Die Zeit keftimnt fich babruch, bai bie finden gene Zeichen der Schaft von Anfang ber Serotte um die Schaft von Waruben füllt. Ju bleier Zeit find die Seisjeln in den Sinden der Alternationale Zeicher (11, 48) gleich dem Archidemset 42, dem erchafthat 22 Augertungsjabre. Aus Lündbilde erfollt, daß Archidemset 427 fützle, Leenchildes muß beschaft 491 en Leenchilde zu den der Beite der Beite

Alshrend dies ju Alshen geschoh, hatten sich bereits an ter tässe kilstlens 600 Klnienschiffe und wer desenho viele Aransportlahrzeuge eingesunden. Die nahmen gehn Divisionen Juspool und eine Reiterbeission b. h. hunderstausend Juspanger und gehntausium Reiter an Odern. Es vorzen Berier, Meber, Zafen und andere Bisse des Scients! Wit dem Matrosen war es eine Misseun von zweinalhunderstausend Menschon, voelche Zareise gegen Helas in Bewegung seste! Den Belehs süber ein Brinz ver Haufen in Verwegung seste! Den Belehs süber ein Brinz ver Haufen ein Beste der Auseiss, Antaphennes, der Zohn seines Bruners gliechen Mannen, der zu Jareise gebet, und neben sind ein älterer

<sup>1)</sup> Plat. Arasid, c. 5. — 2) Serebe, 6, 113. Dieber II, 6 Juni 12, 9 — 3) Serebe begandt in füg singen, bed has Vandber für und medblerfüllt gereden fei; und bie Jahl ber Tannbermfüllt gielt er über medblerfüllt gereden fei; und bie Jahl ber Tannbermfüllt gielt er über auf bei seinem Auflicht er bei Steine Auflicht er Steine Auflicht er Steine Gestellt er Baltime fe. 3. auf 3000000 Amman gengeten. Amerilies Rozer, ber bei Erbert von fich beite mit 60000 Reiter angleit. Dem er dem die Steine Gestellt er Steine Williades, beraftigten mit Seph. Byz. Howe Gerergald, bei the auflichten Steiner from fic. 5. auf 300000 Reiter angleit. Steiner from fac. 5. auf 500000 Reiter angleit. Steiner from fac. 5. auf 500000 Reiter angleit. Steiner from fac. 5. auf 500000 Reiter angleit. Steiner from fein Steine from fac. 5. auf 500000 Reiter angleit. Steiner from beiter gericht gestellt auf 50000 Reiter from her bei steine gestellt ges

Reibberr, ber Deber Datie. 3bre Sanptaufgabe war, ben Bratenbenten von Athen, welcher fich an Bord befant, in feine Berrfchaft wieber einzusegen, und baburch bie am weitoften nach Often porfpringende Spite bee Lanbes ber Bellenen ber perfifden Berrfchaft ju unterwerfen. Rachbem bie glotte bie Bobe bon Rhobos gewonnen hatte, nahm fie ben Aure auf Ragos. Bei bem Mublid Diefer gewaltigen Dacht entfaut ben Ragiern, welche bor gebn 3abren ihre Stadt fo mader gegen ben Ariftagorus vertheirigt hatten, ber Muth. Gie magten es nicht ibre Mauern zu balten, fonbern fuchten Schut in ben Schluchten und auf ben Bipfeln ber Berge ihrer Infel. Artaphernes ließ bie Ctabt und bie Tempel nieberbrennen und alle Narier, welche ben Berfern in Die Banbe fielen, ju Sflaven machen. Auf ben übrigen Infeln murben Beigeln ausgehoben und ihnen befohlen, ihre Ariegeschiffe gur Glotte ftogen gu laffen '). Bon Raros fteuerte Artaphernes nordweftwarte nach ber Meerenge von Enboeg. Die Ginwobner von Delos maren nach Tenos entfloben; fie erhielten eine Ginlabung ber perfifden Belbberrn, ohne Furcht auf ihr beiliges Giland gurudgutebren. Bab. rent bie Alotte bei Rhencia unweit Delos anfern mußte, verbramte Datis auf Delos bem Apollou, in welchem er mit feinen Lanbeleuten ben reinen Gott ber Conne Mitbra erfannte, beffen machtiger fiegverleibenter Cout (Bb. 2, G. 347.) ibn auf feinem weiteren Buge begleiten follte, wie Beropot angiebt, 300 Centner Beibrauch '). Auf ber Gutfpite Guboea's fanben bic Berfer ben erften Biberftant. Die fleine Stadt Raruftos batte bie Rububeit, fowol bie Stellung von Beificln ale von Rriegevolf zu verweigern; ihre Bemarfung wurde verwuftet und bie Stadt belagert, bie bie Rarpftier fich fügten. Bolbebalten lief bie flotte in ben Gund pon Guboea ein; bier mar fie nun vor allen Befahren bes Deeres ficher. Der nachfte Angriff galt ben Eretriern. Bei Zambnae im Bebiet von Eretria, einige Deilen fublich bon biefer Stadt '), wurden bie Eruppen und bie Bferbe ansacicbifft: Bolfer ber weiteften Gerne, Berfer, Deber und Gaten lagerten an ber Rufte bon Bellas.

Die Eretrier hatten es gewagt, ben Joniern fünf Schiffe gu Gulfe ju foiden, und hippias, unbefimmert um ben alten Rubm

<sup>1)</sup> Servo. VI, 99, 133. Plutarch (de malign. Her.) febauptet, Die Glabi Raros babe fich gegen bie Berfer bebauptet. — 2) Bgl. Paujan. A, 28, 3. — 3) Нагрост. Таµбгаг.

biefer Stabt, uneingebent wie bie Eretrier feinem Bater und ibm einft elf Jahre hindurch eine Buflucht und banach Unterftugung gemabrt batten (ob. G. 315.), wünschte feiner Geite, bag an Eretria ein Beifpiel gegeben wurbe, welches bie Uthener wo monlich ohne Rampf jur Unterwerfung bestimme. Obwol weit bon ber Bluthe und Dacht berabgefommen, in welcher Eretria fich im achten und fiebenten Sabrbunbert befunden, war bie Erinnerung an bie alten Beiten weber innerhalb noch außerhalb ber Mauern bergeffen und bie Stadt noch immer anfebnlich. Mufer ben eigenen Streitmitteln. batten bie Eretrier eine ftattliche Unterftungung bon Uthen erhalten. Bene viertaufent attifchen Burger, unter welche por funfgebn Jahren ber Grundbefit und bas Beibeland ber Rittericaft von Chalfis vertheilt worben, maren nach Eretria geschicft, bie Berfer abwehren ju belfen; bie Eretrier verfügten bemnach fiber eine Streitmacht von neun bis gebntaufenb Sopliten '). Aber bie leitenben Danner Eretria's tonnten fich über ben Kriegsplan nicht einigen. Ginige meinten, man muffe entfcbloffen gegen bie Berfer ausgiehen und im offenen Gelbe ftreiten; in bie Stadt eingeschloffen, werbe ber Bunger auch bei ber tapferften Gegenwehr bie Uebergabe erzwingen. Anbere glaubten, es fei unmöglich, ben Berfern im gelbe ju begegnen, nur bon ber Bertheibigung ber Mauern habe man Rettung ju hoffen; noch anbere verlangten, baf man bie Stabt aufgabe und in ben Bergen Euboeg's Rettung fuche. Um folimmften mar, bag bon ben einflufreichften Gubrern einige perfifch gefinnt waren. Unter folden Umftanten war an feinen Erfolg bes Wiberftanbes ju benten. Gin einfichtsvoller Dann von Eretria, ber bie verzweifelte Lage feiner Stadt volltommen überfab, Mefdines, Rothone Cobn, bielt fich fur verpflichtet, bie attischen Bopliten nicht nuplos in ben unvermeiblichen Untergang verwideln ju laffen. Er munichte, bag ibre Rraft ber Bertbeibigung bes eigenen Baterlanbes erhalten bleibe und machte bie Befehlsbaber ber Athener auf bie Lage ber Dinge in Eretria aufmertfam. Gie folgten feinem Rathe, gingen norb. warts jurud und über bie Meerenge nach Oropos binuber, ebe bie Stabt von ben Berfern eingeschloffen murbe. Rach biefem Abjuge ber Athener tonnte von einem Rampfe im offenen Felbe vollenbe nicht mehr bie Rebe fein. Die Führer ber Berfer batten

<sup>1)</sup> Plato Menexen. p. 240. Strabon p. 448.

ibn gewinsicht, um leichter und vosser mit dem Eretriern zu Embe in femmen. Auchbem sie einige Tags verzhene auf hen Ausbeng der Gretrier gewartet, beschlossien ist die Stadt einzusschließen, aber sich micht mit der regesnässigen Belgerung unszuhönlichen, sowern geleich zu stimmen. Der Zierem wurde von nen Tertriern wacker abseischlagen, aber bereits am solgenben Tage erneuert, obwol die Berster viele Veute verstenn hatten. Sechs Tage sintereinanter hatten die Gretrier unerfüsittersich siere Manner metrichs, Empherdes und Philageos, den Persen von Manner Tertrieß, Empherdes und Philageos, den Persen durch Berrath die Stadt öffneten!). Die Einwohner wurden theis niedergebauen, sheis zu Mesangen gemacht. Es waren nicht siehr viele, welche in die Verge entstamen. Die Stadt wurde sammt den Tempeln ausgeraußt und niederspekvant; diesse die Westerschaus; diesse die Westerschaus; dies dies die Kontiel für die Gemaßten uns gerande und niederspekvante diesse dies die Versekersauft; dies die Kontiel für die Gemaßtung is.

Artapbernes und Datie hatten einen wichtigen Theil ihrer Mufgabe, bie Unterwerfung ber Ruffaben, bie Rache an Raros und Eretria, gludlich erfüllt. Auf ben Rath bee Sippias beichloffen fie, bie Befangenen von Eretria auf bem fleinen Giland Megileig -- es liegt im Gunte von Enboeg - fammt ben Bermunbeten und ber jur Bewachung nötbigen Mannicaft unterzubringen, bas Beer über ben Gund gu führen und in ber Bucht von Marathon auf ber attifchen Rufte ju landen. Dan machte fo bie Bferbe nicht erft burch eine neue Seefahrt ftumpf und bie Cbene von Marathon gewährte, wenn bie Athener ichlagen wollten, ber Entwidelung ber Reiterei, ber Daffen bes perfifden Seeres bie nothige Freiheit. Muf biefer Oftfufte Attifa's, bei Brauron, lagen bie Guter ber Beififfratiben, fie war bon ibren bormale treueften Anhangern, ben Diafriern bewohnt, und ber alte Sippias gebachte bee flegreichen Buges, ber ibn bor acht und vierzig Sabren an ber Geite feines Batere ebenfalle von Eretria aus über Maratbon fiegreich nach Athen geführt batte. Er zweifelte nicht an bem gleichen Erfolge. Endlich fab er fich am Biele feiner Bunfche, welche

er zwanzig Sabre hinvurch sestgedeten, gehegt, betrieben batte; er war überzignt seine alten Tage im Bateriande in inftitioen Ehren zu beschillen. Daß er bies Baterlande und heilade den Perfern opferte, irrte ihn nicht. Er sighte won inibe als Sotig, ber Boben, wedchen er simmertig als Bidditing verfassen, an ber Spipe eines soldzen gerere wieder zu betreten. Er wies dem Bereit des Bidditing verfassen, wo bas Vager geschlagen werten mitste Artabernes ließ sein gelt in den merklichen Ede ere Geben vom Marathon, and einer Hohe und Strande unter bem Borgebirge Synosura aufschlagen; man sonnte von siere die Gegend zu überschausen. In die Bernist wen sie der bestehe der eine Berzischen der zu den gegen nach bem Stranden des Bernist und der Preise Lage nach dem Strande unter dem Berzischen. Der die Bestehe Bogant wie derrische der zichte der auf attischen Boten. Medsat begant wie Bernisstung der Küsste bis zur Grenze Beecotiens, bis nach Delein him '1.

Ge war am fechten Metagetinion (ersten September), daß is Aunde von zem Utdergang der Perfer nach Marathon nach Aften gelangte. Dem Archon Polemarchee und den Strategen lag die Serge sint die Studerbeit des Laubes ob. (S. 473.). Da biefem Krigeratig waren die besten Namer Athens, Ratismaches, Artificides, Mittiades, Hemistelles, Stefilacs, der Sechtles von Stefilacs, der Scholles von Stefilacs, der Scholles von Auftreit des Apparta zu senden. Sparta hatt den Athense fein auch Poparta zu senden. Sparta hatt den Athense feinen guten Killen burch die Utdergade jener Geischn bewieden, stechte nicht geginnen der Konstellen und die Apparta zu fenden. Sparta hatt den Athense der Scholles und die Exphoren: "Die Athense hier die Leine zu gründen der Scholles und die Exphoren: "Die Athense hätelt die Tabt der Heinen zu Hille nommen und nicht zugegeben, das die Archon eine Gestat der Scholles und die Arbeit der Verlang und die Exphoren und helba um eine berühmte Sabt scholles."

Wol sonnte ber Rig von ber rassen we vollschiegen Bereichtung Errtich's, welcher bie Adachiel, bag bas gewallen geberchere bereits auf attischem Boern fei, auf bem Gufe folgte, bas flüchen bes Landelles in die Mauern ber Hauptsad bie bergen ber Albeuer erschitter. Dippisas freilich irrte faart, wenn er auf ben Zulauf ber Diatrier rechnete. Er fand bas Alben nicht wieser, welches er von zwanig Sabren verfalfen. Die

<sup>1)</sup> Berob. 6, 107. — 2) Paufan. I, 32, 6. 28. Bifder Erinnerungen aus Gricchentant E. 77. — 3) herob. VI, 102. 108.

Gelbftregierung bes Bolfes batte immifden fefte Burgeln gefcblagen, bas gleiche Recht fur jeben, bas Bablrecht und bie Berantwortlichfeit ber Beamten, Die freie Dietuffion, Die Enticheis bung ber Dehrheit maren Guter geworben, welche bie Athener nicht leichten Raufes berangeben gefonnen maren. Aber ber ichnelle Rall Eretria's bewies von Reuem, baft man felbft binter ben Dauern ben Baffen ber Berfer nicht zu witerfteben vermöchte. Bar nicht Milet, von einer Flotte von viertehalb hundert Linienichiffen gebedt, trop bes tapferften Biberftanbes gefallen, mar es benn irgend bentbar, baft Atben fich bielt? Und ichlug man mirtlich gegen alles Soffen und Grwarten ben Artaphernes gurud. murbe ber Ronig nicht immer neue und ftarfere Beere fenben, vermidelte man fich nicht in einen unabseblichen verzweifelten Rrieg, ber boch mit bem Untergang Atbens enben mußte? Dan ftanb allein. Die meiften Rantone batten ben Berfern Erbe und Baffer gegeben; niemant trug Berlangen, fich in bas Befchid Athens an vermideln. Db bie Spartaner belfen, ob fie es porgieben murben, ben Angriff ber Berfer in ben Schluchten bes Tabgetos au erwarten, mar minbeftens zweifelbaft. Und wem man es bis auf bas Meugerfte trieb, mar Athen por Berrathern in feinen eigenen Mauern ficher? Dan wußte febr gut, bag Sippias boch immer noch einige Aubanger gablte. Anberer Geite ftanb es feft, bağ ber Rönig von Berfien nicht unverfohnlich mar - bem gefangenen Cobn bes Miltiabes, bem Metiochos, batte er noch neuerbinge Dane und Sof in Berfien gefchenft '). Um was ban- . belte es fich benn? Um bie Anerfennung bes Sirpias ale Surften von Athen. Freisich bie Manner, welche ben Sippias ausgetrieben, bie, welche bie Sinrichtung ber Berolbe bee Ronige berbeigeführt, mußte man preisgeben. Aber mar benn bas Leben unter bem Regiment bes Sippias fo unerträglich gewesen, unb wenn man bann auch noch bem großen Ronige Tribut begablen und Schiffe ftellen mußte, war bas leben barum nicht mehr bes Lebens werth? Satten benn nicht bie Jonier auch noch nach ibrem Mufftanbe ihre Tempel und ibre Gotterbienfte, batten fie nicht ibre Sprache und ibre Befete, ibr Gigenthum und ibre Sitten bemabrt? Dennoch blieben bie Athener auch nach ber Laubung ber Berfer ohne bas geringfte Schwanten bei bem Entichlug, auf jebe

<sup>1)</sup> Serot 6, 41.

Gefahr zu wiebersteben. Kein Bertind einer Unterkandlung murbe gemacht. In ber That, nur seiche Entischesstenden weren werdenne Bertung zu bossen wor. Se war nicht bie Berspielfung, versche zu bestehn von des den nich bei Berspielfung, versche zu incht bei Berspielfung, versche zu incht ber Befehr eines gescheinen Derriferes, welcher die Athener in den Kamps zwang, es war nicht eine Schaur ransstigen Wieden, welche kümpte um zu sampen; es war nicht eine Schaur ransstigen wur des eines Benaren, welche den Bertung zu fehren mit zu fallen, mit faltem Butze um die heiteren Ueberlegung soften und zu fallen, mit faltem Butze um derfenner Ueberlegung soften und festigkeiten. Die Erinnerung an den glücklichen Wiedenstigen Ubertung der ber geschondlichen Wiedenstigen über der Verlegenensten und ber Uberlegen zu der der der der Verlegenen der Verlegen der der der Verlegen zu der der Verlegen der Verlegen zu der der der Verlegen der der Verlegen zu der der Verlegen der Verlege

Um füuften Tage nach feiner Aussenbung tam ber Gonelllanfer Pheibippibes von Sparta gurud. Er batte ben Beg von Athen nach Sparta - es fint neun und mangig Deilen - in gwei Tagen gmudgelegt und berichtete, bag ibm ber Gott Ban auf bem Bebirge Bartbenion (amifchen Mrgos und Tegea) ericbienen fet, ibn beim Ramen gernfen und ibm geboten babe, Die Athener ju fragen, warum fie ibm feine Chre erwiefen, ba er ihnen boch oft Butes gethan und in Bufunft noch mehr thun werbe. Die Spartaner batten gwar Billfe verbeifen, aber angleich erflart, baf ihre Truppen nach bem Brauche Sparta's erft nach bem Bollmonbe ausruden fonnten. Es war eine entmuthigenbe Boticaft. Bie angitlich Sparta feine Satungen feftbielt, es fonnte fich boch in foldem Angenblid barüber binmegfegen '). Sollte biefer Auffcub vielleicht ber Ablehnung ber Sulfe jum Bormanbe bienen? Konnten bie Opfer bee Bollmonbes, bie Opfer an ber Grenge nicht ungunftig anefallen? Bollte man etwa ben Anegang abwarten? In feinem Falle batte man bie Spartaner bor bem Ablauf von etwa gehn Tagen zu erwarten.

Mittiates war ber Meinung, bag man feine Stunbe langer gögern burfe, wenn man überhaupt noch Freiheit zum Sanbeln haben wolle. Der Kriegsrath burfte feine Entschluffe nicht langer

<sup>1)</sup> In ben Buchern über Die Gefege p. 692. 698, wird aufgetifcht, Die Spartaner feien mit einem Rriege gegen Die Meffenier beschäftigt gewesen.

bon Sparta abbangig machen, er mußte auf ber Stelle enticheiben, ob man bie Dauern ber Stabt vertheibigen, ob man bie Baffe bes Brileffos b. b. ben Beg bon Marathon nach Athen verlegen ober bem Teinbe im offenen Welbe begegnen wollte. Bon allen Athenern lag bem Diftiabes ber Biberftand am meiften am Bergen. Gemiß batte er Ginn fur bie Gelbitanbiafeit ber Bellenen und feines Baterlandes - er batte bies an ber Donau bewiefen - aber er wußte auch, bag jeber Austrag, jebes Unterliegen ibn felbft am meiften bebrobe. Rach jener Taufchung bee Sippias, ale biefer ibn ber acht und amangia Jahren nach bem Cherfonnes entlaffen, nach jenem feden Berfuche an ber Donaubrude, nach ber Wegnahme bon Lemnos, nach feinem Antrage auf Die Binrichtung ber Berolbe gab es fur ibn weber bei bem Sippias noch bei bem Dareios Gnabe. Schlof man fich in bie Stadt ein, fo brangte fich bie gefammte lanbbevolferung in bie Mauern gufammen, wo fich feine Unterfunft und balb auch fein Unterhalt fur biefe Menfchenmenge fant. Bertheibigte man bie Dauern auch mit Erfolg; es gab nicht bie geringfte Ausficht auf Entfat, es mußte balb Entmuthigung eintreten und bie Anbanger bee Sippias hatten bann gewonnenes Spiel. Die Ginschließung in bie Mauern Athens war ber gewiffe Untergang. Die Bertheibigung bee Brileffos icbien einige Bortbeile zu bieten, aber bas verfifche Beer mar ftart genug, um fich ju theilen und im Ruden bee Beeres bei Athen gu lanten. Es gab nur einen richtigen Entschluß, ber gugleich bem Ginne bee Miltiabes, feiner Rubnheit und feiner Luft am Baquif am meiften gufagte, bie ungerufteten Burger fammt ben Bejahrten jur Bertheibigung ber Stabtmauern jurud. gulaffen, mit allen tuchtigen Streitern aneguruden und fo rafch ale möglich ju fcblagen. Be fcbueller man jum Schlagen fam, um fo gewiffer murben ben Unbangern bes Sippias ihre Umtriebe abgeschnitten, um fo beffer jebes Schwanten, jebe Beforgnig unb jeber Schreden, ber burch bie Bahl bes Feinbes über bie Athener fommen fonnte, bermieben.

Diese Ansicht machte Militades sogleich nach ber Rudtehr ber Heitspieles getend. Sein Nath von natürlich vom größen Gewicht. Er allein fannte die Berfer, sier Bewoffnung, ibre Schatzt; er war mit ihnen im feste gewesen. Ausger ihm hateten nur Rheber, Kansseute und Wartseln, voelche an der innischen nicht aber den für habeten nur Sheber, Kansseute und Wartseln, voelche an der innischen Risie dambeten und bie Chibaten jener zwonzig Schisse vor neun

3abren in Sarbes und in ber ungludlichen Schlacht bei Ephefos Berfer gefeben. Arifteibes trat ber Anficht bes Miltiabes bei: fein Anfeben und feine Besonnenbeit mußte biefer ein bebentenbes Bewicht geben '). Bon ber anderen Geite fonnte geltend gemacht werben, bag ber Auszug einem fo gabtreichen Geinbe gegenüber boch bie Streitmacht Athens wesentlich schwäche, inbem er fie theile, bag auch bann, wenn man im offenen Gelbe fchlagen wolle, es richtiger fei, Die Schlacht unter ben Manern Athens gnunebe men, wo man alle Streitfrafte beifammen und im feblimmften Salle einen insbesondere gegen bie perfischen Reiter geficherten Rücking babe. Gbe ber Reint por Athen fei, wurden boch auch Die Spartaner berantommen. Barum follten bie Beidide Atbens fo baftig aufe Spiel gefest, warum bie Entscheidung über Leben und Tob fo übereilt gefucht werben? Bielmehr fei bie bochfte Befonnenbeit und Borficht notbig, benn noch babe feine griechische Schlachtlinie ben Berfern geftanben. Die Stimmen ber Strategen ftauben funf gegen funf. Die Stimme bes Borfitenben, bes Bolemarchen mußte entscheiben. Miltiabes nahm ben Kallimachos bei Geite und fagte ibm: "Bei Dir liegt es, Athen in Anechtschaft gu bringen ober frei gn erhalten und Dir ein Denfmal für alle Bufunft gu ftiften, wie es weber Barmobios noch Ariftogeiton binterlaffen baben. Go lange Athen ftebt, fcwebte es niemals in gro-Berer Gefahr. Wenn wir nicht ichlagen, fo wird 3wiefpalt in bie Bemutber ber Athener fommen und in einigen werben mebifche Reigungen erwachen. Schlagen wir aber fogleich, fo merben mir mit ber Botter Sulfe im Stante fein, Die Oberband ju gewinnen. Das ftebt nun bei Dir und bangt von Dir ab. Trittit Du meiner Meinung bei, fo wird unfre Baterftatt frei und bie erfte in Bellas, ftimmft Du mit ben anbern, fo weißt Du, was wir, bem Sippige überliefert, erfahren werben." Rallimachos ftimmte für Miltiares; ber Anggig nach Marathon war befcbloffen 2).

Der Bolemarch batte mit bem Rath ber Strategen bas Recht, ben Auszug auf feine Sant auguordnen, aber in biefer Rrifis bes Staate mar es von Bichtigfeit, Die Beftätigung bee Bolfes und mit biefer ben Billen bes Bolfes ju gewinnen. Unter bem Borfige ber Ratheberren bee Stammes bee Mjas (welchem Rallimachos felbft angeborte) murbe auf ber Bnbr befchloffen: bem Teinbe entdegenaugeben und im offenen Gelbe ju ichlagen '). Bu ben viertaufent Sopliten, welche bon Eretria jurudgefommen waren, murben noch fechstaufent aufgeboten. Unter bem Standbild bes Beros jebes Stammes (fie ftauben am Tholos ber Brbtanen; G. 455.) maren bie Ramen bon taufent Manuern au lefen, welche aum Ausruden befehligt maren. Cobalb biefe gebntaufent Sopliten, bie ftarifte Babl, welche Athen bie babin ine Gelb gefchidt batte "), perfammelt maren, murbe ber Marich nach Marathon angetreten. Rach feche bie fieben Stunden waren bie Boben bee Bentelifon und Brileffos überftiegen. Bon bem Abhange biefer Bergreibe jum Meere bin erblicten bie Athener unten am Gunbe bas weitgebobnte Lager ber Berfer und Die endlofe Reibe ber Schiffe auf bom Stranbe. Durch einen Salbfreis von Bergen, ben Rugen bes Barnes und Brileffos umichloffen, bebnt fich bie Ebene von Marathon fast magerecht am Sunbe bon Enboea aus. Gie wirb nur von einem vom Barnes nach Dften binabftromenben Bach unterbrochen. Ihre Lange am Deere betragt mehr ale eine beutiche Meile, ibre gröfte Breite bom Gunbe bie jum Gufe ber Berge etwa viertaufent Schritt. Um bor ben Reitern ber Berfer ficher ju fein, nahmen bie Gelbheren ber Athener bas Lager noch auf ber Bobe, etwas bormarte bon bem in ben Bergen liegenben Rieden Marathon, in bem beiligen Sain bes Berafles, ben bie Marathonier eifrig verehrten (Bb. 3, G. 139. 512.). Die Athener ftanben auf bem Boben, welcher ihrem ftartften, ihrem lowenmuthigen Beros geborte, ber bie Schreden bes Tobes fiegreich fibermunben batte; unten in ber Gbene von Marathon batte ibr Canbesberos, ber Grunter ihres Staates, Thefens, ben milben marathonifden Stier gebanbigt; bort nach Rorben bin lag Aphibnae, mo feine Burg geftanben, wo er fein Beib und feine Schabe aeborgen batte (Bb. 3, G. 97. 110.). Raber erhob fich ber Berg bes

<sup>1)</sup> Piul, qunest, conv. 1, 10, 3. - 2) Bod'b Staalehauehalt 1, 360. Bei Blatacae fochten nur 8000, obwol alles im Felbe fiant und bie Athener bochftene 60 Schiffe in Gee hatten.

Pan, mit ber Höhle bes Gottes, in welcher man seine Ziegen Gelsstide, welche Ziegen glichen — zeigte'). Der Gott hatte bem Pheibippibes versprochen, ben Athenern Gutes zu thun; wenn er jett ben Webern seinen Echrechen einigate!

Die Starte, bie Bechtart, ber gefammte Charafter ber beiben Deere, welche nun einauber gegenüber lagerten, tonnten nicht berfcbiebener fein. Die Berfer folgten bem Bebote bes Berrichers, ibre Starte berubte auf ibrem natürlichen Ariegemuth, auf ununterbrochener Ariegeubung, auf bem Bewußtfein fo vieler Giege, auf bem Stolg, bas gebietente Bolf Afiens gu fein. Wenn ihnen felbft in erfter Linie Dacht und Rubm am Bergen lag, ben unterworfenen Bollern mar es um bie Beute gu thun. 3hr Fugvolf war leicht bewaffnet; es war nothburftig burch Schilbe von Flechtmert gefdunt, obne Seim unt Banger; neben bem Gabel, welcher wenig gebraucht murbe, mar ber Bogen bie Saubtwaffe. Defto fcmerfälliger mar ihre Aufstellung in tiefen Biereden 3hr Befecht mar ein Befecht aus ber Ferne; ber Feind murbe, gleichviel ob man ftant, ob vor ober jurudgegangen wurde, mit einem unablaffig nuterhaltenen Pfeilregen fo lange überichuttet, bis mau ibn biureichend ericbuttert glaubte. Dann murben bie Reiter fosgelaffen, ibn über ben Saufen ju werfen. Das Fugvolf tam felten jum Sandgemenge. Bei ben Griechen, bei ben Athenern gab es laugit ben Ariegemuth eines Barbarenftammes, bie robe Luft am Briege nicht mehr, berrichte feine Begier nach Beute und Raub. Die Colbaten ber Athener maren jum größten Theil Bauern, ber Debrgahl nach arbeitenbe, friedlich erwerbenbe Danner. tanuten weber bie Disciplin noch bas Ebrgefühl einer unter ben Baffen ergrauten Urmee. Gie fochten nicht aus 3mang, fonbern aus freiem Willen. Gie hatten ihre Gelbftanbigfeit, ihr Recht, ibre Sabe und ibre Meder, ibre Beiber und Rinber gu vertbeibigen. Es war nicht bie Beife ber Bellenen, bas leben leichtfertig und magbalfig aufe Spiel zu feten. 3bre Tapferfeit mar weber angeborener Belbenmuth noch bie Frucht eines in ben Baffen verbrachten Lebens. Gie beruhte auf ihren Bflichten gegen bas Baterland und ibre Mitburger, auf bem Bewuftfein, Die Orbunug balten ju muffen, nicht aus ber Reibe weichen, ben Rebenmann nicht verlaffen zu burfen, wie man bon ibm nicht verlaffen

<sup>1)</sup> Baufan 1, 32, 6.

murbe. Das hatten fie beim Empfang ber Baffen gelobt. Dan marf fich nicht blindlinge ine Gefecht, man liebte eine befonnene Borbereitung für ben Ernft ber enticheibenben Stunbe, man erwartete gunftige Opfergeichen und wollte eine fraftige Aufprache bes Relbberrn por bem Beginn bes Treffens boren. Gebr grofee Bewicht murbe auf Die Schutwaffen gelegt. Es war ber bodfte Chimpf ben Schild weggumerfen; mit bem ichmeren Schilbe ju flieben, mar unmöglich. Die bellenische Techtart, in ben Jebben ber Stabte entwidelt, tannte weber ben Reiterangriff noch bas Befecht aus ber Gerne. Es gab bei ibnen nur Angriff unb Biberftand mit ber blanten Baffe, fie maren "Rampfer ber Rabe." 3bre Beere beftanben aus ichmergerüfteten Gufigangern. welche eberne Belme, machtige Ergicbilbe und Schienen am untern Schentel trugen, beren Erntwaffe eine lange Stoflange mar. Das Bufammenwirten ber Daffe, bie fefte Ordnung, bie übereinftimmenbe Bewegung, ber geregelte Stog ber gefamniten Linie entichieb. Dan mußte bereite, baf ber Angriff einer langen und bunnen Fronte wenig wirffam war, bag ber Drud ber Bintermanner auf bas borbere Blieb einwirfte, bak ber Stok einer tie feren Aufstellung ben groferen Erfolg perfprach 1). Dan pflegte beshalb bie Echlachtlinie vier bis feche Glieber tief gu ftellen. Die Richtung murbe auch bann fo aut ale moglich gebalten, wenn ber Ruf bee Berolbe auf ben Befehl bee Felbheren bie Linie anbielt, wenn er fie babin ober bortbin wenbete. Aber es gab bei ibnen fein wechselubes Bormartsgeben und Burudweichen; es gab nur ben einfachen Bormarich gegen ben Feinb, welcher ben Dann gegen ben Dann führte. Gludlich, wenn ber erfte Etok enticbieb. Diefe Fechtart batte ihre große Brobe gegen ein Beer von Bogenichuten, gegen bie leichten und ichmeren Gefchmaber ber berfifchen Reiterei zu befteben.

Der Befehl bes attifchen Beeres mechfelte taglich unter ben Strategen nach ber Reibenfolge, welche bie Stamme fur bas 3abr erlooft batten. Aber bie Strategen batten auf ben Rath und nach bem Borgange bes Arifteibes ben Befehl bem Miltigbes überlaffen '). Er war ber Unbeber bes Blanes, gegen bie Berfer ausaugieben, er tannte bie Berfer und ibre Ariegeweife. Rachbem bie Sopliten im Baine bes Beratles einen Tag geruht, wurden fie am folgenben bor bemfelben in Schlachtorbnung aufgeftellt. Die Berfer mußten veranlaßt werben, ibre Schlachtlinie ju zeigen, man mußte wiffen, wo ibre Reiterei, wo ibr gugvolf ftant, man ntufte erfahren, ob fie anguareifen ober ben Angriff in ber Ebene gu erwarten gebachten. Da fam ben Athenern eine Sulfe, welche niemant erwartet und welche niemant geforbert batte. Bon bem Ramme bes Barnes ftieg ein Bug Sopliten nach Marathon nieber. Es war bie gefammte Mannicaft ber Platacer. Babrend gang Bellas burch bie Anfunft ber Berfer in Angft und Schreden gefett mar 2), mabrent es bem Untergange Eretrig'e, bem Schickfale Athene bie Sanbe im Schoofe gufab, und faft alle Rantone burch Unterwerfung ibre Rettung ju erfaufen gehachten, batte biefe fleine Gemeinde, unbefummert um bie Folgen, welche folche Rubnbeit über ibre Stadt bringen tounte, beichloffen ben Atbenern in ber Stunde ber bochften Befahr ben Dant abgutragen fur ben fcmeren Erieg, welchen biefe ihretwegen gegen bie Boeoter geführt, für ben energifchen Gout, welchen fie ibnen gegen Theben gemabrt batten. Die Athener maren um einen tapfern Fubrer, ben Heimneftos '), welcher bie Blataeer befehligte, um taufenb Sopliten ftarfer, und bas Unverhoffte biefer Bulfe erbobte ibre moralifche Wirfung.

Am solgenben Wergen es war ber siehzhofte Metagetinion gwelfte September) bes Jahres 190 — freilte Missiaves das Her vor dem Haine bes Heralfes auf bem Mhonge ver Hhon in Zchladverbung. Er wollte bie Andunft ber Pitateer benutzen, win broat entschelfen zu sichlagen. Die Szieft bes persissen here

res tonnte nach ben Berluften bei ben Sturmen auf Eretrig, nach Abaug ber Mannichaft auf Megileig, bochftene noch bunberttaufenb Mann betragen, bas Seer ber Athener gabite elftaufent Sopliten. Gin bellenifcher Mann ftand gegen neun'). Das Berhalten ber Berfer am Tage vorber batte gezeigt, baß fie nicht anzugreifen gebachten, fonbern bie Athener in ber Gbene erwarten wollten. Miltiabes wollte feiner Geite angreifen und eine Offenfivichlacht fclagen. Es mar bie Urt ber Griechen, in einer Schlachtlinie, in einem Treffen, obne Rudbalt zu fangfen. Gobald man in folder Schlachtorbnung in bie Gbene binabftieg, mar man in Befahr überflügelt ju werben; ein Manover, welches griechifche Bopliten befonbere auf bem rechten Flügel b. b. an ibrer unbefcbilbeten Geite fürchteten. Um biefer Befabr ju begegnen ober fie wenigftene ju milbern bebnte Miltiabes feine Schlachtlinie aus, inbem er bas Centrum fcmachte, und verftarfte ftatt beffen bie Alugel. Die Sopliten ber beiben Stamme, welche bas Centrum bilbeten, bie bes Stammes Untiochos unter Arifteibes und bie bes Stammes Leon unter Themiftofles, murben nur zwei ober brei Schilbe boch aufgeftellt, mabrent bie übrigen Stamme fammt ben Plataeern auf beibe Blugel vertheilt etwa funf bis feche Schilbe boch aufgestellt murben. hierburch erhielt Miltigbes eine Gront pon reichlich 2500 Schilben, welche eine Lange bon etwa vier bis fünftaufent Schritt einnahmen. Auf bem außerften rechten Rlugel. bem Gbrenpoften jeber griechifchen Schlachtreibe, frant ber Bolemarch Rallimachos mit bem Stamme, welchem er angeborte, bem Stamme Migs. Der Bolemard fubrte ben Befehl riefes Mlugels, nach meldem bie Richtung genommen murbe. Muf bem außerften finten Miggel franben bie Blatgeer. Dan pflegte bei ben Griechen ben Angriff erft auf ziemlich furze Entfernung, in ziemlich langigmem Schritt ju beginnen, um bie Ordnung und Richtung ju erbalten, wogu bie Sopliten mabrent bes Unrudene einander ermabnten 2). Aber bier ftant man einem Beere von Echuten gegenüber. Es tam barauf an, fich ben Bfeilicbuffen ber Berfer fo rafch ale möglich zu entziehen, fo rafch ale möglich burch bie

<sup>1)</sup> Das Berbaltniß mar in ber Schlacht von Marva für die Schweben nech unganitäger; gang abgeiben von ber jahl ber englitisen Tuppen in werichtebenn Schlachten gagen bie Severe ber eingeboren fürften. 2. 2 Bei Gezeich fanden bie Argiber ben Spatianern se nach, bas man ben Ruf bes Spreibe beite; gell Beitgine kamph, andbas 1, 8.

Schukweite sum Gefecht mit ber blaufen Baffe ju fommen. 3m Gefecht bon Dann ju Mann mußte bas Bewicht ber griechischen Bewaffnung, ber Belm und ber Ergichilb ber Tiara und bem Bolgicbilb, bie Stoklange bem turgen Gabel überlegen fein. Be rafcher man am Reinde mar, befto weniger tonnten bie Berfer manövriren, um bie Flügel ju umfaffen, befto weniger Beit blieb ben Reitern jur Entwidelung, jum Aufmarich, jur Attate. Und Schnelligfeit bee Angriffe mufite unzweifelbaft ben Stof ber griechischen Schlachtreibe, auf ben alles anfam, verftarten. Der Anariff aina bie Sugel hinunter, um bie Berfer ju erreichen; fobalb man eilte mar es natfirlich, baf bie Schlachtreibe bei bem Darich abwarte in ben Lauf fiel, man mußte biefen burch bie Cbene fortfeten. Mus folden Ermagungen batte Mittigbes ben fubnen Gebanten gefaft. feine Schlachtreibe im Laufe gegen bie Berfer ju fubren. Dan tonnte bies nur mit Golbaten versuchen, welche wie bie attifchen ibren abmnaftischen Kurfus burchgemacht, welche bon Jugend auf im Laufen geubt maren. Auch in Sopliteuruftung ju laufen mar nichte Reues. icon breifig Sabr gnvor war in Olompia ber erfte Boplitenlauf abgebalten worben (ob. G. 598.). Aber es mar immer eine große Gutfernung gurndaulegen; ein Raum von 2400 Edritten trennte beibe Echlachtlinien. Wenn es nur moglich mar Die Ordnung und Richtung einer fo langen Linie bei foldem Laufe ju bewahren. 216 bas Opfer, welches ber Bolemarch ben Gottern bes Rricaes, bem Empalios ant ber Artemis Agrotera brachte, gunftig ansfiel, rebete Miltiabes bie Bopliten an '), gebot bie Berfer im Laufe angugreifen, und gelobte ber Artemis Agrotera fur ben Gieg fo viele Riegen ale Feinbe getobtet werben murben "). Der Baean ertonte. Dann gab bie Trompete bas Reichen. Die Schilbe murben borgenommen, bie Linie trat an ').

Die Subrer ber Berfer hatten biefelbe Tatitt befolgt, wie auf Euboca. Sie hatten beet mehrere Tage auf ben Ausgug ber Errer gewartet; auch heter in Alltifa meinten fie rafcher burch eine Schlacht als burch eine Belagerung zu Ende zu tommen. Dippias bestiet auf Julanf und wünsche ebenfelds bie Schlacht. Ge follte wieber so geden wie der Mehre der Belagerung ab Ben Terfen bei Balewiert fo geden wie der Perfen bei Balewier fo geden wie der Mehre bei Balewier fo geden wie der Mehre bei Balewier fo geden wie der Perfen bei Balewier fo geden bei Balewier fo geden bei der Balewier fo geden bei Balewier fo geden bei Balewier fo geden bei Balewier fo geden bei Balewier for der Balew

<sup>1)</sup> Cora Nep. Miltiad. c. 6. — 2) Aristoph. Equit. 660. Xenoph. Anabas. 111, 2, 12. Action var. bistor. 2, 25. Plut. de Herod. malign. c. 26. Uleber ben Anlauf ber Athener Serob 6, 111. Demosthen. c. Neaer. p. 1377. Paujan 1, 13. — 3) Pat. Lhufpb. 6, 69. Xenoph. Anabas. 1, 8.

lene enticbieben batte. Beben Ralle unterwarfen fich bie Atbener. fobalb fie im Gelbe gefchlagen maren, und bie Etabt blieb unverfehrt, Go lagerte man rubig acht Tage am Etranbe, bis bie Athener famen und munichte auch baun fie in Die Cheue gu loden, um Die Reiterei und bie Daffen gebrauchen au fonnen. Die Berfer ftanben 1500 bis 2000 Schritt lanbeinwarts bor bem Lager in Schlachterbnung '), in ber Mitte bie Berfer und Cafen, auf ben Slugeln bie Deber und bie übrigen Truppen, ale fich bie Schlachtreibe ber Atbener in Bewegung fette. Die Berfer erftaunten, fie fo rafch bie Bugel berabeilen gu feben. Gie meinten, bag jene von Babnfinu ergriffen feien, baf fie fo wenige gegen fo viele es magten, bon ber Bobe berabzufommen und aus fo weiter Gerne ungebedt von Schuben und Reiterei berangulaufen. In ibren Biereden aufgeftellt, erwarteten fie ben Aulauf ber langen Erz blinfenben Linie, welche mit lautem Schlachtruf bie Laugen gefällt berantam, ftebenben Gufes. Sie überfcutteten bie Atbener mit einem Bfeilregen und bielten ben Stof aus. Das Gefecht fam jum Steben; es wurde beift und lange gerungen. Go tapfer Arifteibes und Themiftofles fochten, bas Centrum fam ins Bebrange und murbe endlich burchbroden; Die Berfer und Gafen verfolgten ins gand binein und bieben bie Anechte nieber, welche bem Augriff in ber Gutfernung folgten. um bie Bermundeten aus bem Gefecht ju tragen, und ju ihrer Bertheibigung nichte ale Schleuberfteine befagen. Bludlich genug, baf Die Alugel fich baburch nicht irren ließen. Gie gewannen Terrain und brangten ben Feind gegen bas Lager gurud, fie marfen ibn enblich in bie Alucht. Obne au folgen fcwenften beibe Alugel gegen bas fiegreiche Centrum ber Berfer. Die Bopliten ber Untiodis und Ceontis fonuten fich wieder fammeln. Der bovvelte Anariff pon beiben Seiten brach bie Baltung ber Berfer und Gafen; auch fie marfen fich in Die Glucht. Gifrig folgten Die Atheuer in bas Lager und jagten bie verwirrten Saufen in ben Cumpf, in melden bie Chene nordmarte am Deere übergebt, und auf bie Schiffe. Es gab fein Salten mehr; unter bem Unbrange ber Uthener mußten bie Schiffe vom Stranbe gezogen, mußte bie Ginfchiffung bewerfftelligt merben. Die Gieger riefen nach Teuer, Die Glotte in

Die Einsetraung vom Strande bis an den Buß der Soben beitägt in ber Milte ber Gene 4000 Chrit; ba nun Serobot fagt, baß die Einsteraung beiber Schlachteiben 2470 Schritt betragen habe, mußten die Perjet 1500 — 2000 Schijt von bem Weere sieben.

Brand zu seinen. Bald wurde um bie Schisse gerungen, welche bie Berfer hinahyagen, die Athener auf bem Stramb sehhigten fehigien Aumpfed sied ere Artispherer Kallunaches, neben ihm Testikabes, einer von ben Ertatgen und anderen anmhosse köthener. Dem Khngagires, Guphyeitens Sohn, wurze bie Hand mit einem Beite abgehauen; er wollte den Schadbel eines Schisse, weckee ins Were gezogen wurde, nicht lesslissen ist die Schisse best die Athener ihmen viele Schisse hetere waren zu achterie, das des de ja feit Athener ihmen viele Schisse fatten entreisen komen. Am sieden Schisse unter den den der das gange Vager, alles Gepäd um dal en angeschissten Seunen der das gange vager, alles Gepäd um das enagsschissten Seunen der das gange dagen Guod Tebe de Kalnben ver Athener. Auf dem Schlachsschiede lagen Guod Tebe des Keinbes; die Weder hatten am meisten gestitten ").

Es war Mittag. Ber batte noch wenige Stunden gubor auf einen gludlichen Ausgang ju hoffen gewagt, wer batte fich einen Erfolg traumen laffen, ber bie furchtbare Armaba mit einem Schlage auf ibre Schiffe gurudwarf! Dit gerechtem Stola und bantbaren Bergene gegen bie Botter werben bie Athener mit ibren Bliden bie gabliofe Denge ber feinblichen Schiffe verfolgt baben, welche ben Euripos fübmarte rnbernt bebedten. Aber wie groß mar bas Erftannen, ale man von ben Bipfeln ber Berge gemabrte, bag bie Blotte auf ber Bobe von Sunion ihren Rure anberte und nach Beften fteuerte. Offenbar wollten bie Berfer Die von Bertheibigern entblößte Sauptftabt überfallen. Raum ber einen Befahr fiegreich entronnen, fab man ein neues entfetliches Unbeil vor fich. Miltiabes Entichlug mar fcnell gefaßt. Er gab bem Arifteibes bie Beifung, mit ben Sopliten bes Stammes Antiochie auf bem Schlachtfelbe ju bleiben, bas perfifche Lager, bie Beute, famint ben Trophaeen und ben Bermunbeten gu bemachen '). Die übrige Mannichaft murre fcnell gefammelt. Es galt bem Geinbe auf bem Landwege guvorzufoninien. Go fchnell bie Guffe tragen wollten, eilte bas Beer, tann noch 9000 Mann mit ben Plataeern, über bie Berge nach Athen. Roch an bemfelben Abend fam Diltiabes bor ber Stabt an und ließ feine ermnbeten Streiter im Diten ber Ctabt, im Annofarges, am Ufer bes 3liffos, ber molverbienten Rube pflegen. Die Runbe von bem glorreichften Giege

<sup>1)</sup> Bie biefe Dinge übertrieben wurden Juftin 2, 9. - 2) Diob. 11, 6. 3 uftin 2, 9. - 3) Plut. Aristid. c. 5.

war ihnen schon vorausgeeitt. Unmittelbar nach bem Treffen war einer ber Hopften, wie es beift ohne bie Baffen abzulegen, nach Athen gelausen. Die frohe Botschaft in ber Stabt berfünbenb, war er erschöhift tobt niebergesstürzt ').

So eifrig bie Ruberer ber Berfer bie Schiffe getrieben batten, fie fonnten erft in ber Racht auf ber Rhebe bon Bhaleron Aufer werfen. Die Rieberlage im Blachfelbe von Marathon batte ben Muth ber perfifden Subrer nicht gang gebrochen. Der Berluft an Menichen mar bei ber Starte ber Maunichaft boch verbaltnifmäßig unbebentent. Benn man ben Schlag burch einen raichen Banbitreich auszugleichen verfuchte? Bubem batten bie 2Inhanger bes Sippias, ale bie Berfer ben Euripos binabftenerten, ber Flotte ein Gignal gegeben; auf einer Bergfpite mar ein blinfeuber Schilb erhoben worben "). Run aber fab man am folgenben Morgen bas fiegreiche Beer bor ben Mauern Atbens. Beben Falls waren burch bie Anfunft beffelben bie Anbanger bes Brateubenten eutmuthigt. Sollte man ohne Reiter, mit gefchwächter Mannichaft und geschwächtem Muth unter ichwierigern Umftauben wiederholen, mas gestern mislungen war; war es möglich bie Ausfdiffung unter ben Baffen ber Athener gu bewertftelligen? Artaphernes und Datis beichloffen bie Rudfabrt, obne andere Trophaeen als bie Beute von Naros und bie Befangenen von Eretrig. melde von Regileig abgeholt worben maren. Des Sippias Berg war gebrochen; er fant feinen Tob auf biefer Rudfahrt. Babrenb bie perfifche Flotte burch bie Rhflaben gnrudftenerte 3), wenbete er fich nordwarts nach Sigeion ju ben Seinen. Bu Lemnos murbe er von einer Rrantheit befallen, erblindete und ftarb eines elenben Tobes, "vom Borne ber Gotter bee Baterlanbes getroffen" 1). Die Eretrier wurben jum Ronige binaufgeführt. Muf ber großen Strafe, welche auf bem linten Ufer bee Tigrie nach Gufa binab-

führte, sind Meilen von biefer Haupfigdet, zu Artectifts, ließ ühren Tarcies ihren Wehnert anweisen, und Heresch bemett, daß sie nach zu seiner Zeit bert wechnen und ihre Sprache bewahrt hätten '). Den Berräthern Eretria's aber, bem Eupherbes und Philagres, macht ere König Caupseibeit zum Geschent "die Ger-

Die Befahr mar raich an Athen vorübergegangen. Mitt gwolf Tage batten bie Berfer auf attifdem Boben gelagert. Um Abend bes Tages, welcher auf bie Schlacht folgte, tamen bie Bulfetruppen ber Epartauer an. Weber Rleomenes noch Leotucbibas mar an ihrer Spite; es war eine fur bie Dacht Sparta's und fur bie Beit, welche man fich fur ihre Absendung genommen, geringe Babi, 2000 Sopliten. Die Atbener batten 4000 nach Eretria geschicft. Aber bie Mannichaft wenigstene batte es nicht an fich feblen laffen. Gie waren am fechgebnten Detageitnion, am Tage nach bem Bollmonbeopfer, ausmaricbirt, und batten bie neun und amangig Deilen bon Gparta nach Athen in brei Darichen gurudgelegt; eine Leiftung welche nur bei fo von Bugent auf im Laufen und Darfchiren geubten Golbaten, und bei folden moglich mar, beren jeber überbies mehrere Unechte jum Tragen bes Bepade, bes Muntborrathe und ber Ruftung bei fich batte. Sie verlangten nun wenigstene bas Schlachtfelt und bie erichlagenen Berfer zu feben. Rach Marathon binübergeführt priefen fie bie That ber Atheuer und febrten in bas Thal bee Enrotas jurud, mabrent bie Athener ihre Tobten beftatteten und ben Bottern ben iculbigen Dauf barbrachten. Miltigbes batte ber Artemis Agrotera fo viele Riegen gelobt ale Beinbe ericblagen werben murben. Diefe Babl war nicht aufzutreiben; ein Beidling bes Bolles berfügte bennach, bag ber Bottin ju Anfang bes folgenben Monate, am fechften Boebromion, ibrem bergebrachten Befte, fünfhundert Biegen geopfert und bas Belübbe baburch geloft werben follte, bag biefes Opfer alljabrlich jum Dant fur ben Gieg bei Marathon wiederholt murbe '). Dem Ban, welcher

<sup>1)</sup> Dereb. 6, 119. Eieber 17, 110. Aurrius 4, 12. — 2) Plut. es grund. c. 15. Grete hilt ten Gengpiet. befin Addemmen jagischem Metad, Gronicia und Gambrien beigien (Lescoph. 101. UI., 1, 6.), für ben Berria, Grenofia und Gambrien beigien (Lescoph. 101. UI., 1, 6.), für ben Berria der Gerentier bei bei der Gerentier bei bei der Gerentier bei der Gerentier bei bei der Gerentier bei der Gerentier bei der Gerentier Gerentier

bie Berheißung, Die er bem Bheibippibes auf bem Berge Barthenion gegeben, fo berrlich erfüllt, welcher ben Berfern feinen Schreden

bem Tage bee Danfieftes erichloffen bat. Die Zeitbestimmungen beruben auf ben Angaben berobote, bag Bheibippibes feinen Beicheib in Sparta am neunten Tage bee Reumonde empfangen und Die Spartaner nach bem Bollmonde ausrudend zu ipat getommen feien. Bei Platon (Menegenos p. 240.) beifit es, "fie tamen um einen Jag zu ipat"; in ben Budern über bei Geiege (p. 699.) "fie tamen am folgenden Jage". Serobet bemertt, daß fie ben Marid in brei Lagen jurudlegten. Die Schlacht ift alfo mifchen bem neunten Tage bee Reumonbe und bem britten Tage nach bem Boffmont, ober vielmehr ba bas Opfer bee Bolls monbee nach bem Gintreten beffelben am funfgebnten gebracht murbe, am vierten Tage nach bem Bollmonbe bee porbergebenben Monate, bee Metageitnion, geichla-bat, fo mußte er am achten Abendo bort fein, er niufte mitbin am fiebenten frub aus Athen abgegangen fein Die Genbung um bulfe nach Sparta mar bas erfte mas geicheben mußte Die Rachricht von ber Landung ber Berfer wird an bemfeiben Tage, an welchem fie erfolgte, in Athen gewesen fein b. b. am sechiten Abenbe, ba Pheiblppibes am fiebenten früh nach Sparta abging. Ein Zag verging in Sparta über ber Saffung bee Beichiuffee, wenn man auch noch fo febr eilte und auch Pheibippibes bedurfte eines Rubetages, nachdem er 29 Meilen in amei Tagen gurudgelegt und biefelbe Diftang in berfelben Beit wieder gurudlegen follte. Er mar alfo am 11. Abenbe wieder in Athen. Wenn nun auch ber Bolemarth und bie Strategerin net in ber Rach ben Befchink von Ausgunge salein, io verstan bei der Bederfelbig ben Ber Bederfelbig zum Ausjung umd ber Sammlung ber Septlien jeden Falls ber 12. um 13. Mim 14. murbe nach Anzarthen marichtig, am 15. gerubt und am 16. ftanben bie Albener in Schlachtenbung, ale bie Mateur anfannen febren. VI. 108. 1103. Sinn am 12. ber Befching be Ausgung Mateur anfannen febren. VI. 108. 1103. Sinn am 12. ber Befching be Ausgung juges nach Maratbon in Athen gefaßt murbe, fo tonnte bie Radricht bavon boch erit im Laufe bee 13. nach Platacae gejangen. Ueber bem Beichlun ber Bemelnbe bon Platacae und ber Cammlung ber popitten verging ber 14. Metageits nion Da nun Die Entfernung von Platacae nach Marathon gebn Meilen betragt, welche, auch abgeseben von Rithaeron und Parnes, nicht in einem Tage jurufgelegt werben fonnte, jo vermochten Die Platacer erft im Laufe bes 16. Detageitnion im Lager ber Atbener einzutreffen. Die Unnabme, bag bie Acantis barum auf bem rechten Rlugel ftant, weil ber Beichlug bes Auszugs unter ibr gefant mar, icheint mir nicht nothwendig; ber Rriegeberr geborte Diefem Stamme man ichlagen, wenn man nicht ohne Beiteres weglaufen wollte, und ce tonnte bier nur ber untergeordnete Buntt ftreitig fein, ob man eine Offenfir : ober Defenfirfolacht ichlagen wollte; aber es gab im Grunde feine Defenfivichiacht von Sopliten gegen Coupen, Die griechifde Tattit tannte nur Offenfivicblachten. Da Die Atbener, wie gezeigt, am 14 Metageitnion nad Marathon marichirten und nur gwei Tage bie jur Echlacht bier lagerten, fo mar weber Beit noch Unlag gu Breifel und Beratben, und Miltiabes tann in teinem Salle lange auf feinen Jag gewartet baben. Echlug er wirflich, wie Berobot fagt, an feinem Lage, fo batte er nicht erft auf benfelben gu marten. Ge beißt bann auch ber Unthatigfeit eingejagt batte, weibten bie Athener eine Grotte im Burgfelfen felbft an ber norbweftlichen Ede beffelben über ben "neun Thoren", bem Beiligtbum ber Gumeniben gegenüber 1), und befcbloffen, bag ibm jabrlich ein Opfer gebracht und ein Fadellauf abgehalten werben folle. Miltiabes bezeugte außerbem biefem Gotte feinen befonderen Dant, indem er ibm in biefer Grotte ein Standbilb aufrichten ließ, beffen Infchrift, von Gimonibes verfaßt, fagte: "Dich, ben Bodofuß Ban, ben Reind ber Deber, ben Freund ber Athener, hat Miltiabes aufgeftellt"2). Ginige Sopliten wollten ben Thefeus felbft auf bem marathonifchen Telbe gefeben baben, wie er in voller Ruftung aus ber Erbe aufgeftiegen und ihnen voran in Die Reiben ber Berfer gebrungen fei; fo zeigte ibn nachmale bas Bilb ber Schlacht in ber bunten Balle "). Unbere wollten einen ganbmann gefeben baben, ber obne Ruftung bie Pflugichaar in ber Sand viele Feinde erichlagen babe und ploglich nach ber Schlacht verschwunden fei. Der belphifche Gott gebot ben Athenern auf ihre Frage, biefen Selben mit ber Bflugichaar (Echetlacos) als Beros ju verehren '). Es waren in ber That bie Bauern, melde bie Berfer gefchlagen batten.

Die Athener verbanften ihre Rettung bem fuhnen Rathe und ber unerfcrodenen Rubrung bes Miltigbes, ber berglichen Mitwirfung und felbftverläugnenben Unterordnung bes Arifteibes, ber entfchloffenen Tapferfeit, ber großen Rube und Ordnung, mit welcher ibre Burger und Bauern gefochten. Gie batten ben Gieg nicht gu thener erfauft; fie gabiten 192 Tobte und wol minbeftene bie funffache Bahl von Bermundeten. Der Berluft ber Plataeer ift nicht augegeben. Um bie Befallenen bober ju ebren murben fie nicht im Rerameitos, fonbern auf bem Schlachtfelbe felbft beftattet. 3m füblichen Theile ber Chene von Marathon erhob fich balb in ber Rabe bes Stranbes ein ftattlicher Grabbugel; auf gebn Gaulen murben bie Ramen ber Befallenen nach ben Stämmen verzeichnet. Gedobunbert 3abre nach jenem Tage vermochte Baufanias biefe Ramen noch ju lefen. Der Grabbugel felbft mißt auch beute noch gegen breifig Buf Bobe und etwa zweibunbert Schritt im Um-

ber Perfer zu viel zumuthen, wenn man fie noch langer ale gwolf Tage im Ba-

ser perie su veit geminten, wenn man ne new langer ale greit eige in Agt im Lager fichen und werten laffen well; vol. 1.588 ort. funebr. § 26.

1) Roß ble Anny und das Beledgifon €. 20. 21. — \$crob. 6, 105. Pau an 1, 28. Simonid, fragm. 134. ed. Bergk.

3) Plut. Thes. c. 35. Baufan, 1, 15. — 4) Pau fan, 1, 25.

fange. Auch bie gefallenen Blatgeer wurden bier beftattet, auch ihnen murbe ein Grabbigel aufgeschüttet. Gin britter bezeichnete Die Statte, mo bie Sflaven ber Sopliten rubten, welche beim Durchbrechen bes Centrums ben Streichen ber Berfer und Gafen erlegen waren '). Die Tobten bes Feinbes wurden ohne Unterfcbieb in Gruben geworfen. Die Marathonier ehrten bie maderen Belben, welche auf ihrem Boben geblieben, burch jahrliche Spenben und Beibeguffe, und bie Athener festen einen Breis auf bie befte Elegie jum Lobe ber Befallenen. Aefchblos und Simonibes maren unter ben Bewerbern. Simonibes, beffen Glegie mit ben Borten beganu: "Wenn, o Tochter bee Beue, ber Befte geehrt merben foll: id. bas Boll von Athen, habe allein es vollbracht", trug ben Breis bavon. Und noch viergig Jahre fpater mußte man einem Manne wie Mefcholos, ber bei Marathon neben feinem Bruber Ronegeiros unter ben Sopliten bes Stammes Sippothoon gefochten batte, feinen befferen Rachruf ju wibmen ale ben, "bag ber marathonifche Bain von feiner prangenben Starte ergable und ber langbagrige Meber feinen Arm tennen gelernt babe." Bon feinen Tragoebien fcmieg bie Grabfdrift ").

Reben ben Grabhägelin der Gefallenen erhoß fich das Siegestieben, beifen Infortift (vom Simmieris) allantete: "Borfamfer ber Pellenen laben zu Marathen die Alchener der gebetragenen Weber Macht in den Sand gefrecht;" mut ein besonderen Genemal für dem Mittiades, eine Chre welche weder vorfer noch nach ber irgene einem erwiesen worden ist, debe von Marmer!). Auger dem wurde beschoffen, wah des Zenabsild des Mittiades im Protancion neben den Statum des Hambells des Mittiades im Protancion neben den Statum des Hambells des Mittiades im Protancion neben den Statum des Hambells des Mittiades im Protancion neben den Statum des Jamebils des Mittiades im Protancion neben den Statum des Jamebils den Virloggichen aufgestellt werben folle? Die Frener follte and der Bente der Chaldat seine effect wei Albernen in des Sindes erfollen, was übernam erich ?»

h) 9. u/ 1n. 1, 29. betrauf, wie auf bad ölledmal ber Effenen, ebaulte für effinert bei beit jest Squalisation, ben hir Effenen in ber Erdalfalf mitgler beiten hirt. — 2.9 @ 10 u/ 1n. 1, 18. 4. Win Assehjt. — 3) Art stoph von, 711. @ 10. u/ 1n. 1, 28. Simon old, fragen, 91. de flergt, 4. ) @ 10. u/ 1n. 1, 28. Simon old, fragen, 91. de flergt, 4. ) @ 10. u/ 1n. 1, 28. Simon old, fragen old, fragen, 91. de flergt, 4. ) @ 10. u/ 1n. 1, 28. Simon old, fragen old, fragen

Der Bebnte berfelben murbe ber Athene, bem Apollon und ber Urtemis augetheilt. Mus bem Untbeit ber Atbene fertigte Bheibias fpaterbin bie gemaltige fechzig Guß bobe cherne Statue ber "Bortampferin Athene" fur bie Burg. Aus bem Untheil bee Apollon follten eberne Bilbfaulen biefes Gottes felbit, ber Athene und ber gebn Stammberoen verfertigt und nach Delpbi geweibt, und für biefe und alle folgenben Beibgefchente ber Athener ein Schaphaus au Delphi errichtet werben. Mus bem Antheil ber Artemis murbe nachmale ber Tempel ber "rubmreichen Artemie" ju Athen erbaut '). Riemals haben bie Athener ben Platacern bie bochbergige Bulfe vergeffen, welche fie ihnen in jenen Tagen geleiftet. Richt nur baf fie einen reichen Antbeil an ber Beute erhielten "), fie follten forthin ale Angeborige bee attifcben Bolfes betrachtet merben und an bem Sauptfefte Athens, bem Berbrüberungsfest aller attifchen Gemeinben, ben Banatbengeen, follte ber Berold in bas Webet für alle Athener auch Die Blataeer einschließen "). Auf bem Schlachtfelbe zeigte man noch lange bie fteinernen Rrippen, aus welchen bie Pferbe bes Artaphernes gefreffen. Dem Paufanias ergablten bie Bauern von Marathon, bag man nächtlicher Beile noch immer bas Biebern ber Roffe und bas Rriegsgetummel ber Danner bore '). Much une geben noch gabireiche Bfeilfpiten im Canbe und bie Refte jener Grabbugel Beugnift von bem großen Tage, welcher Uthen und mit ibm Bellas und bie Rultur ber Bellenen gerettet bat.

## 3. Athen unter Themiftotles Führung.

Das Unglaubliche war geschehen. Gine hellenische Schlachtlinie hatte bie ber Perser, griechische Bauern hatten bie alten Solbaten bes Apros aus bem Jelbe geschlagen, ein kleiner Kanton

<sup>1) 9</sup> auf an. 10. 10. 10. 11. Plut Artisid. c. 20. Wenn feider Ritchthum biefer Beurs bezweitelt webt (Er unn griefe, Sanjier 1, 162.), Pang Baspan bemertt nerben, sog bit Athener bit Beute von Manaton nur mit Padasara un beilen hatten, bab bie eine marbenniefe Seute große, sich fleier war als bit ben Manaton, mell alles wes ausgefelft mar, am Vande bie Aur keis bie gestenn Zellte am Geliff bet beilehigen Zemptel ber Beute von Manaton gebern. Jelle am Geliff bet beilehigen Zemptel ber Beute von Manaton gebern. Jelle am Kristines C. Cesiph p. 370. — 2) Baufan, 13, 4, 1. — 3) Sperch, 5111. — 4) Baufgan, 1, 32.

batte ben Bellenen bewiefen, bak er im Stanbe fei, ber Dacht bes Berricbere von Mfien Trot ju bieten. Geit ienem Tage mar ber Gieger von Marathon, Miltiabes, ber erfte Mann in Athen. Die Dienfte früberer Reiten, Die alten Staatsmanner maren burch ben Blang biefes Tages in tiefen Schatten gestellt. Diftiabes murbe mit Ehren überhauft. Arifteibes, ber ibn, einen Begner, einen Mann, welchem zu mietrauen er Urfach batte, nachbrudlich unterftust, feiner Unficht jur Geltung verholfen und ben ungunftigften Boften auf bem Schlachtfelbe mit Bingebung ausgefüllt batte, wurde bamit abgefunden, baf man ibn jum erften Archon bes nachften Jahres mabite '), und ber breimenbe Chrgeig bee Themiftofles, welcher gang leer ausging, geftanb feinen Freunden, bag ibn bas Siegeszeichen bes Miltigbes nicht folgfen laffe. Miltigbes benutte bas Anfeben, welches fein Entichluf, feine Rubnbeit und fein Erfolg ibm in bie Band gelegt batten. Er verlangte bie Musruftung ber gefammten Rlotte und bas Rommanbo berfelben nebit ber Berfügung über bie Rriegstaffe; bie Bestimmung ber Ruftung moge man ibm überlaffen, er werbe fie babin fubren, wo viel ju gewinnen fei. Das Gebeimnift fei jum Gelingen erforberlich. Mit bollem Bertrauen gingen Rath und Bolf auf einen Intrag ein, welcher ben Miltiabes jum Beren bes Rrieges machte, melder bas Edidfal von 14000 Atbenern feinem Butbunfen überließ, welcher ibn jum Diftator Attifa'e erbob. Dan wußte bag in Mien große Ruftungen angeordnet morben maren, man ermartete obne 3meifel, baf Miltiabes einen großen Schlag gegen bie Berfer porbabe; man tonnte an bie Biebereroberung von Lemnos. bes Cherfonnes, an eine Landung in Bonien benten.

Militabes nahm im Fruhhafer 180 ?) mit 70 Schiffen ben kurs an jie kylldeen. Nadeben er an elinigen ber Heinern Infeln Truppen ausgeschifft und beleschen hatte verwißen Lassen, "weil sie sich er Bersen unterworken, unterte er ver Bares, nach ber Berbeitung, neche Nares im verigen Iahre erfahren hatte, ber bebeutenblen und rechtsten Insel ber gangen Gruppe. Sein ber bebeutenblen und rechtsten Insel ber gangen Gruppe. Sein ber bebeutenblen und prechtsten Insel en Millener mie Kentribution ben hundert Talenten zu gablen, zur Strafe basier, daß sein sie sich Rülige von Bersein unterworden und der Referen ein Reingsschiff

<sup>1)</sup> Plut. Aristid. c. 5. compar. Arist. cm Catone c. 2. Marmor par. ep. 50, - 2) Da bie Schlach von Marathon im September 490 geschlagen war, ge-bort biefer gug in bas nachfte Jahr.

jum Buge gegen Athen geftellt. Die Parier faben fich in einer bebenflichen Lage. Geit bem vorigen Jahre maren fie in aller Form Unterthauen bes perfifchen Reiches '). Babiten fie wie Dittiabes verlangte, fo murben fie ohne Zweifel von ben Berfern bart bafur beftraft. Gie beichloffen ju miberfteben, inbem fie meinten, baß bie Bulfe ber Perfer von ber Rufte Joniens nicht lange ausbleiben tonnte. Alles eilte in bie Mauern ber Etabt Baros, melde an ben gefährlichften Bunften in großer Saft erhöht murben. Miltiabes fab fich ju einer regelmäßigen Belagerung gezwungen. Die Geefolbaten murben ansgeschifft, Die Infel verheert, Die Stabt von ber Laubseite eingeschloffen und bie Alotte angewiesen, bie Aufuhr auf ber Gee ju fperren. Belagerungen maren bie ichmachfte Seite ber bellenifchen Rriegolimft. Die Bellenen maren ohne Schuten und Burfgeschoffe, und ohne anbere Belagerungemittel ale bie Mushungerung ober ben Sturm. Saft regelmäßig icheiterte bie Lange ber Sopliten an ben Mauern. Inbeffen wenbete Diltiabes bie Untergrabungen an, welche er ben Berfern abgefeben. Es gelang ibm bie Manern von Baros ju ericbuttern. Bereits murbe über bie Rapitulation verhandelt, als plotlich oftwarts auf ber 3nfel Diplonos ein großes Feuer erblidt wurde. Die Barier bielten bies Keuer für ein Beiden, welches ibnen von ben Berfern von ber Rufte Mffene ber bon Infel ju Infel gegeben wurbe, bag ber Entfat nabe fei und brachen bie Unterhandlungen ab. Miltigbes fürchtete aus bemfelben Grunde bas balbige Ericbeinen einer übermachtigen Rlotte; baju lag er felbit burch ein feinbliches Beichoft im Schenfel verwundet banieber. Go entichlog er fich bie Belagerung, welche bereits feche und zwangig Tage gemabrt, aufgubeben, und führte bie Alotte obne Erfolg und obne Rubm nach Attifa gurud. Jenes Teuer war ein anfälliger Balbbrant gemefen ").

Die Athener hatten bas Größte erwartet und ein fummerlicher Raubzug gegen bie Rhflaben, bie Bermuftung hellenischer Gemein-

<sup>1)</sup> Nufer Serebet VI, 49. 96.—99. 7, 95. Aeschyl. Pers. v. 885.
— 2) Die Geifchieft vom Zermei ber Zenetter Zebenwebered it, wie Strebet (silt augsteht). Melation ber Parier, netde er auminumt, meil fit bak nartige findt esse Williarder bund fann religition Zeugen meistelt. Zuß ble beden, ist für der Serebet vom der der Serebet vom der Ser

ben war bas tiefe Bebeimnig bes Miltiabes gewefen! Bar es eine ber Athener wurdige Unternehmung, einige Infeln ju plunbern, mar es ber Sache von Befammthellas forberlich, Rrieg gegen Bellenen ju fubren, bie Bwietracht ju fcuren, wo Gintracht fo nothig war? Miltigbes batte bas Bertrauen bes Bolfes fonobe gemigbraucht, ben Rubm welchen Athen und bie attifchen Baffen eben fo glangent gewonnen, wieder vernichtet und ben Tag von Marathon mit eigener Sant ausgestrichen. Elent maren bie Gieger von Marathon vor Baros gefdeitert. Unlaugbar batte Diltiabes burch ein Unternehmen, beffen Biel er abfichtlich im Dunteln gelaffen, beffen Berantwortung er auf fich allein genommen, Athen in einen gehäffigen Rrieg geftogen. Unläugbar batte er, inbem er bie attifche Flotte und bie attifchen Burger zu einem Geerauberftreiche im Stile bee Ariftagoras, bee hiftigeos misbrauchte, Athen por fich felbft und bor gang Bellas ichwer compromittirt. Bol mochte man ein Unternehmen in ben Schleier bes Bebeimniffes bullen, aber bann mußte baffelbe von zweifellofer Bichtigfeit fein, bann mußte es unbedingt im wolverftanbenen Intereffe bee Staate liegen, bann mußte ibm ber Beifall aller einfichtigen Burger im Boraus gewiß fein. Bol mochten bie Apfladen Athen unterworfen werben. Dagu geborte aber, baf man ibnen Cout bor ben Berfern gemabrte, bag man bie perfifche Flotte nieberwarf. In noch ichlimmerem Lichte faben Arifteibes und Xanthippos bie Dinge. Geitbem Miltiabes ben Boben Attifa's betreten, batten fie bungftifche Belufte, und nicht obne allen Grund (G. 653.), bei ibm gegramobut. Das gebietenbe Aufeben, welches ibm nach bem Tage von Marathon gufiel, mußte fie mit Beforgniß erfüllen, und ale er mit jenem Untrage hervortrat, Die Rriegemittel Athene au feiner Berfugung au ftellen obne ben Feind au nennen, erblidten fie obne 3meifel bierin bie Beftätigung ibrer fcblimmften Befürchtungen. Mit Spannung und Gorge maren fie bann ben nachften Schritten bes Miltiabes gefolgt. Run batte ibm bas Dislingen freilich einen fcweren Stof in ber öffentlichen Meinung gegeben, aber er batte Attita por gang Bellas mit Schmach bebedt. Athen mußte gereinigt werben von biefem Gleden, es mußte fich in ber icariften Beife losfagen von jebem Untheil an ber Geerauberei bes Miltiabes. Er batte ben Bug auf feine alleinige Berantwortung unternommen; er follte Rechenschaft geben. Die Gicherung ber Republit verlangte, bag ein Beifpiel aufgeftellt merbe,

Dunder Geichichte bes Alterthums. IV. 2. Muffe

Kanthippos brachte bie Angeige ein: Miltiabes babe bas Bolf burch Berbeifinngen betrogen. Die Berfammlung fant biefelbe begrundet und ichritt jur gerichtlichen Berbaublung. Es war ein fläglicher Anblid. Der Gieger von Marathon, fcwer an feiner Bunte leibend, bie in Brand gerathen war, warb auf feinem Bette in bie Berfammlung getragen; er ftanb unter peinlicher Antlage, ben Tob bee Berbrechere bor Mugen. Er war außer Stanbe feine Bertheibigung ju fubren, feine Freunde fprachen fur ibu. Gie verfuchten es nicht, ben Bug gegen bie Styflaben ju rechtfertigen; fie fpracen bon ber Schentung von Bemnos, von Marathon. Diefer Tag war ein großer Freibrief, aber er tounte boch nicht jebe Schuld auslofden. Das Bolt verurtheilte ben Diltiabes ju einer boben Belbbufe: er follte funfgig Talente (75000 Thaler), etwa bie Hoften bee Buges, begablen '). Der Befig bes Miltiabes war binreichenb. um biefe Etrafe tragen gu tonnen, aber er ftarb ebe bae Belb fluffig und bie Buge entrichtet war. Bei allem Ginn und Duth für bie Freibeit ber Belleuen, bei aller Rububeit und Entichloffenbeit feines Befens, geben feine Thaten auf bem Cherfonnes wie ber Bug gegen Baros binlangliches Beugnig, bag fein Charafter nicht zu ben fledenlofen geborte. Gludlich fur ibn, wenn er ein 3abr amper an ber Geite bes Rallimachos im Rampfe um bie Schiffe ber Berfer ben rubmreichften Tob gefunden batte ').

<sup>1)</sup> Den E. 233. De mosthen in Lepin, p. 498. — 2; Ser es. 6, 136. De mosthen, nr Timotherom, p. 1201. — 3; Cern Ne, Milishes c. 5., — 4; When Serbei (6, 133) Noch bhite, bul Williabe be friedriche verlang, bitter um an rieme Sherrie Gibrichten et uiten, [e finite Villiabe neb fidelier feiter verlang hand et uiten, p. 6, 1201. Williabe neb fidelier feiter zagnatifien fürzeben. Nut ble Gefehört bet Bitten einzeise p. 51(n), durch er Technich (8, nicht gas geren der der Gefehorten), für nicht gas geren der der Gefehorten), für nicht gas geren der der Gefehorten (8, nicht gas geren der der Gefehorten), für nicht gas geren der der Gefehorten (8, nicht gas geren der der Gefehorten), für nicht gas geren der der Gefehorten (8, nicht gas geren der der Gefehorten (8, nicht gas geren (8, nicht

Es fcbien, bag ber Gieg von Marathon fpurlos an Atben vorübergeben, bag bie Athener wieber ju ben alten nachbartichen Rebben berabiteigen follten, ale balb nach bem Auge gegen Baros ber Krieg mit Meging bon Reuein jum Ausbruch fam. Es mar bie Folge eigenthumlicher Borgange, welche in Sparta ftattgefunben batten. Rach einer Teinbichaft bon funfzehn Jahren mar es bem Rleomenes gelungen feinen Rollegen, ben Demarat, ju fturgen. Bleich ber erfte Schritt, welchen Aleomenes mit feinem neuen Benoffen, bem Leotychibas unternabm, zeigte ben Spartanern wie thoricht fie gebanbelt, baf fie ben Demarat bem Alepmenes aufgeopfert. Die Begnerschaft bes Demarat batte mefentlich gebolfen, ben trotigen Ginn bes Rleomenes in Schranten ju balten; nun batten fie ibn felbft bon feinem Begner befreit. Durch Aleomenes auf ben Thron geboben, banbelte leothebibas im vollften Ginberftanbnift mit ibm. Jubem bie beiben Ronige bie Beifeln ber Megineten ben Athenern übergaben, batten fie ibre Bollmacht überschritten. Aber bie Ephoren magten nicht biefe That ju abnben; fie fürchteten ben Rleomenes, ben Bund beiber Monige. Demarat lebte nach feiner Entfebung ale einfacher Cbelmann in Sparta. Er murbe ju irgend einem Amte gewählt. Gines Tages, am Tefte ber nachten Anaben, ale gang Sparta ben Gefängen ber Unaben im Theater am Marfte guborte und bem Schauturnen gufab, ließ Leotuchibas ben Demarat fragen, wie ibm bas Amt fcmede nach bem Ronigthum. Demarat antwortete: "er babe beibes bereits verfucht, l'eo-

tucbibas erft bas eine;" aber er war ergurnt iber ben Bobn, verbullte fein Daupt und verließ bas Geft. Er befchlog auszumanbern, ichlachtete bem "beerbichutenben Beus" einen Stier ale 216ichiebsopfer, gab an bag er nach Delpbi muffe ben Gott gu befragen, und machte fich mit einigen Dienern auf ben Weg. Rleomenes und Leotychidas batten ein ichlechtes Gewiffen; fie furchteten, baf er Plane gegen fie im Schilde fubre, bag er in Delphi erfahren fonne, wie ber Gpruch gegen ibn ju Stande gefommen fei. Es war feinem Spartaner, am wenigften einem Mitaliebe ber tonialicen Baufer geftattet, außer Lanbes ju mobnen '). Da ber Berbacht folder Abficht obwaltete, wurden bie Staateboten ausgefenbet, ben Demarat gurudgubringen. Um nicht eingebolt gu merben, fette Demarat fchuell von ber Rufte von Elis nach Bafunthos über. Die Staatsboten folgten ibm. aber bie Batuntbier verweigerten bie Auslieferung. Bis in bas Ausland von feinen Geinben verfolgt, befchlog er in Berfien bei bem großen Ronig Gicherbeit und Wiebereinsetzung in feine Burbe gu fuchen. Es ware ein politifder Rebler gemejen, wenn ibn Dareios nicht woblwollend aufgenommen batte; es mar ein Bortbeil, neben bem Bratenbenten bon Athen (bie Anspruche bes Sippias waren auf beffen Gobn, ben Beififtratos übergegangen), auch einen Bratenbenten auf ben Thron bes machtigften Staates ber Bellenen in Mfien gu baben ?). Bas Meomenes und Leotychibas burch bie Berfolgung bes Demarat zu verbindern gebacht batten, geschab bennoch. Die Delpber entbedten bie Macbinationen bes Robon und ibrachen bie Berbannung gegen ibn aus; bie Bbtbia Berialla wurde ibres Amtes entfest '). Diefe Entbedungen gaben ben Ephoren Grund und Beranlaffung, ben Tehler, welcher mit ber Thronentfetung bes Deniarat begangen war, burch eine Anflage, burch bie Throneutiebung bes Mleomenes auszugleichen. Der Anflage wegen ber Richteinnahme bon Argos batte Aleomenes gludlich wiberftanben; jest mußte er bei ber Berufie erliegen. Er entichlof fich, bem Progeg guvorzufommen, ben Staat über ben Saufen gut merfen, um fich zu halten. Die Arfabier maren mit ber Obmacht, welche -Sparta burch feine Spmmachie über fie ausubte, nicht febr gufrieben. hierauf fußte Mleomenes. Er ging nach Arfabien, gewann

<sup>1)</sup> Bgl. Plut. Agis c. 11. — 2) Rach Serobol (7, 3) mar Demarat beim Ausbruch bes Arieges gegen Negupten, alfo 487 bereits in Gufa. — 3) Ses rob. 6, 66.

bie Versticher ber Kantone, ber Thöler, und empfing von ihnen ben Eid, "ihm au folgen, wohin er sie fidbre." Damit waren die sehr lichtigen Streitfrässe Arkabiens in seiner Hand. Er berief eine große Versammlung aller Gauworsteber nach Nonafris im nörksichen Arkabien").

Es gab feinen Frevel, welchen biefer Dann nicht verübt batte. Drafelbucher batte er aus ben Tempeln geraubt, Briefter batte er auspeitschen laffen, ben beiligen Bain ju Gleufis batte er umbauen, ben bes Argos batte er nieberbrennen laffen. Run trat er nicht blos bie Gefete Sparta's mit Rufen, jubem er feinen Bobnite in Arfabien nabm; bie Bunbesgenoffen Gparta's vermanbelte er in feine Unterthanen. Richt ben Ephoren und ber Berufie, bem Rieomenes batten bie Borfteber ber arfabifchen Gemeinben unbebingte Rolge eiblich gelobt; Die Sommacbie mar gefprengt. Die Torannie bee Ronigthume, gegen welche Cheilon fo angftliche Borforge getroffen, mar trot aller Befugniffe bes Ephorate bor ber Thur. Die Spartaner maren in ber bebentlichften Lage. Griffen fie au ben Baffen, fo batten fie gang Artabien gegen fich, fo mußten fie bie langen und ichweren Rampfe, burch welche man bie einzelnen Baue Arfabiens unter Die Obmacht Sparta's gebracht batte, gegen bas vereinigte Arfabien erneuen. Aber nicht blos bies. Beben Falls brach Rleomenes bann an ber Spite ber Streitfrafte Arfabiene in Yafonien ein, fein Benoffe Leotycbibae trat gu ibm über, bie Berioefen und Seloten murben ju ben Baffen, jur Breibeit gerufen. Dann mar bie lette Ctunbe Gparta's gefommen. Die Baffen gegen ben Aleomenes und bie Arfabier erbeben . bas bien fich felbit ben Tobesiton geben. Bur eine geschicfte Diplomatie fonnte retten. Go luben biefe ftolgen Cbelleute ben Rleomenes bemuthig ein, feinen Ronigoftubl in Sparta wieber einjunehmen. Mis unumfdrantter Berricher, Artabien ale Stute binter fich, febrte er nach Sparta gurud. Muf feinen Gieg podenb ließ er bie Spartaner benfelben bitter empfinden. Aber er freute fich feiner Dacht nicht lange. Es bieg, bag er fich in einem Unfall von Babnfinn felbft getortet babe. Die grone ging auf feinen Stiefbruber, ben Leonibas über. Rleomenes binterlieft nur eine Tochter, bie Gorgo; fie war bie Gattin bee Leonibas.

<sup>1)</sup> Serob. 6, 74.

Die Roalition bes Königthums mit ben Artabiern war gesprengt und bie Gefahr beseitigt (488 ').

Bie aludlich Cheifen und Epimenibes ben Konigen Agefifles und Leon bie neue Ronftituirung bes Ephorats abgewonnen, wie gut Anaranbribas und Arifton fich beffen Borfcbriften gefügt, wie lange bie Teinbicaft bes Demarat geholfen batte, ben Alcomenes in Schranten an balten, Die Ebelleute von Sparta gewahrten mit Schreden, welche Bulfemittel bie gewaltsame Stellung ihres Staates jebem feden Manne auf ihrem Throne noch immer gu Bebote ftellte. Die nachfte Aufgabe mar, Die Rreatur Des Rleomenes, ben Leothchibas gn fturgen. Bwar jenen Umtrieben in Delphi war Leothchibas fremt, aber es fant fich ein anberer Bormanb. Durch ben Sall bes Aleomenes ermutbigt. Magten bie Megineten, baft Aleomenes und Leotuchibas burch bie Ueberlieferung ber Beifeln von Megina an bie Atbener ben Megineten fcweres Unrecht zugefügt hatten. Go lange Rleomenes lebte, batten bie Ephoren nicht gewagt, biefen argen Digbranch ber Bollmacht, welche bie beiben Konige vor zwei Sabren erhalten batten, ju rugen. Best brachten fie bie Rlage ber Megineten an bie Berufie. Unter bem Borfit bes Leonibas bielten bie Geronten und Evboren über ben Leothchibas Gericht 2) und erfannten "auf bie Muslieferung bes Leotucbibas an bie Megineten." Sparta überlieferte feinen Ronig ber Infel Megina ale Befangenen, ale Erfat fur bie Bei-Bein. Man hoffte ohne Zweifel, ibn bort für immer gut aufgeboben gu feben. Inbeg lag ben Megineten wenig an bem Ronia von Sparta, fie wollten ibre Lantelente and Athen guruderbalten. Gie verlangten von ihrem Gefangenen, er moge nach Atben geben und bie Beifeln, bie er übergeben, gurudforbern. Leotochi-

<sup>1)</sup> Da bie Geifeln ber Beginten erh nach ber Schadt bei Maratuen vom en Albenen untudgeforbert wurden, nam ber 2 obe 8 klemenze nicht führe fallen. Der felat Behanden be Riemenze nicht führe fallen. Der felat Behanden be Riemenze heite fallen, men bei der Benarte vom feine Zweitige erführen, nöberne bei der Benarte bei Benarte freier gegen ber Gelegen bei Benarte freie gegen bei der Benarte freie gegen bei der Benarte freie gegen bei Benarte freie gegen benarte gegen be

bes that fein Beftes, einen 3med ju erreichen, von welchem augenicheinlich feine Freiheit abbing. Bu Athen auf bie Bnbr, por bie Berfammlung bes Bolfes geführt, fuchte er barguthun, baf es bie Bflicht ber Athener fei, ibm bie Beifeln wieber gurud ju geben, welche er in ihre Banbe gelegt, ba jeber rebliche Mann anvertrames But bem Gigenthumer juruderftatten muffe. Die Atbener maren nicht bie Thoren, fich burch Debuftionen biefer Art täufchen ju laffen. Ge maren bie angefebenften und einflugreich. ften Danner ber Infel, bie Gubrer ber mebifchen Bartei, welche in ihrem Bewahrfam maren. Gie waren burch eine amei bis breijahrige Detention in Attita ohne Zweifel noch erbitterter gegen Athen ale fruber. Cobalt fie ben guß auf ben Boben Megina's festen, mar ber Uebertritt Megina's ju Perfien jum zweiten Dale enticbieben, in einem Mugenblide, mo Afien von bem garme ber Ruftungen wiberhallte, welche ben Tag von Darathon ju rachen beftimmt maren. Leotychibas murbe abgewiefen. Aber bie Megineten erfannten an, bag er gethan babe mas in feiner Dacht ftanbe und erffarten baburch Genugthuung empfangen ju haben. Besbalb follte man fich nublos burch feine Gefangenhaltung mit ber Bartei, welche Leothebibas boch obne Zweifel in Sparta batte. verfeinben? Gie entliegen ibu. In Sparta fürchtete man wol neue Gefahren beraufzubefchmoren ober einen zweiten Ronia an bie Bforte bee Dareios ju treiben, wenn man weiter gegen Leotocbibas porfdritte. Er batte fich fügfam gezeigt und bes Leonibas war man ohnebin ficher.

Die Erellente von Asgina beschessen, bie Befreiung ührer Vandelente auf andere Weise zu bewirfen. Mus bem Borgebirgs Simmion seierten bie Atheirer alle vier Jahre ein Hell). Die Reginteen wuffen, das zu biefem Beste das beilige Solijf der Atheiner steel eine Angahl angesehener Männer als Theorem nach Simmion spinkte, um bert das Desfer zu bringen. Sie sauerten biesem Solisse auf, nahmen es und warfen die Gebingenen auf ührer Anfel in Tessten. Bei kwindsten bie Assen, die Vandelte ausgulösen, aber sie gaden biesem Bunische mit vollem Rechte nicht nach. Auch um biesen Preis waren die Geligken von Asgina nicht unteren Tentalt. Sie erwoberten die Feinstellsssellt, wechte die

<sup>1)</sup> Daß Gerodot 6, 87. ftatt nerzigene neredinges gelefen werben muß, bat Borth ermiefen.

Megineten ausgeubt. Go fam ber Rrieg gwifchen Athen und Maging, nachbem er etwa brei Sabre gerubt batte, wieber jum Husbruch (488). Die Athener fanben Bunbesgenoffen auf Meona. Gin Chelmann, Rifebromos, mar mit ber berrichenben Bartei ver-Er fannte bie Stimmung ber Burger gegen bie Regierung und gebachte mit Bulfe ber Atbener bie Abeleberricaft gu fturgen. Beimlich ließ er ben Uthenern feinen Blan eröffnen, fich mit bem Bolfe ber "Altftabt" b. b. ber Burg ju bemachtigen, gleichgeitig muffe bann bie gttifche Alotte por bent Safen ericheinen. Der Tag ber Unternehmung murbe feftgefest. Ritobromos brach los und brachte bie Burg in feine Bewalt. Aber vergebens fpabte er mit feinen Unbangern nach ber attifden Motte. Dbne biefe am Gelingen verzweifelnb. überließ er bie von ibm aufgerufene Menge ibrem Schidsal und warf fich mit feinen nachften Genoffen in ein Fabrzeug, welches ibn gludlich auf bie nabe Rufte Attita's binubertrug. Bon ben Subrern verlaffen, erlag bas Bolf ben Sbelleuten. welche fich nicht mit bem Blutbabe begnugten, welches fie im fiegreichen Gefecht unter ben Burgern augerichtet batten. Giebenbunbert Infurgenten maren gefangen. Gie murben binausgeführt und einer nach bem anbern abgeschlachtet. Einem von biefen Ungludlichen gelang es, ben Tempel ber Demeter Theemorboros ju erreichen. Schon batte er ben Ring ber Thure erfaft, ale bie Berfolger ibn ereilten. Bergebene fuchten biefe ibn lowgureifen; er bielt ben Ring mit beiben Sanben frampfbaft feft. Damit er bas loos ber Mitgefangenen theile, murben ibm bie Bante abgehauen, welche am Thurringe fiten blieben.

Die flotte ber Athener, siedzig Schiffe, hatte sich um einen Zag verspätet!). Die Neginten fogelten mit ihrem Schiffen ben Athener methagent; aber sie beurben zurächgertrieben und hatten sie soweren geschlichen und hatten sie sieder Schläge erhalten, daß sie die Vandung der Athener nicht hinter einnen. Die Cimssofierung der Stadt finnt deven umb man wor bes Etabtvolles um so weniger sieder, je graufamer umb blutiger ehen gegen diffelde verschren und der ging eine elligte Gentung nach Argeis hintber, die Overen gebendung nach Argeis hintber, die Overen gebendung nach Argeis hintber, die Overen mößten den Overen ge-



<sup>1)</sup> Seredet 6, 39. Dis die Freignis nad bem Mieberundende bet Rriges liegen mus, folgt dernate, daß Serede 16, 92.) diese nad bem Artige bes Altomenes gegen Argos fest Ummittelbar nach jenem Buge bitten ble Argierte fen Reginten schwerftich Mannichauf geben fennen um bewellen. Die Begnadmer beb beiligen Gehiffe fit überbied bie offender Revessfalle für die Jeurichbaltung ert Geispfen in Michen. Bal. 2. 844.

gen bie Jonier, bie Argiber ben alten Benoffen ihres Opfere auf ber Pariffa Bulfe fenben. Die Argiver gurnten ben Aegineten, baf fie ben Rleomenes ju jenem Buge, auf welchem er bie Sopliten von Argos vernichtet batte, Schiffe geftellt (G. 645.); aber bennoch fanben fich taufent Manner in Argos, welche freiwillig ben Megineten Bulfe gu bringen begehrten; bie Bemeinbe binberte fie nicht. 3hr Fuhrer Gurbbates, welcher ju Remea in ben Bettfampfen Breife errungen batte, forberte feiner Gewandtbeit und Starte vertrauent, jeben Athener, jeben Streiter von Marathon, ber fich ftellen molle, jum Ameifampfe. Ge gelang ibm. brei Athener in brei Rampfen hintereinanber gu erlegen; im vierten tobtete ibn Sophanes von Deteleia, melder fich bei Maratbon ausgezeichnet batte. Auch in bem Treffen, welches biefen 3meifampfen folgte, blieben bie Athener Sieger. Die meiften ber Freiwilligen bon Argos blieben auf bem Plate; bie Megineten murben in bie Stadt gurudgeworfen '). Dagegen gelang es ben Megineten, bie attifche Rlotte ju überfallen, ebe fie jum Ereffen . georbnet werben fonnte und vier Schiffe weggunehmen. Diefer unbebentenbe Unfall machte bie Athener fur ben Ruding ber ausgeschifften Erneven beforgt, fie murben wieber an Borb genommen und bie Rlotte febrte nach Attifa gurud. Dem Rifobromos mit feinen Genoffen und allen Rlüchtlingen von Reging, melde berüber tamen, wiefen bie Athener Gunion jum Bobnfibe au, um von bier aus einen Seeranberfrieg gegen Reging an unterbalten \*).

Den Wieberambernd bes Krigges wiesden Attlia um Beging, en erbitterten Ehrartter, velden biefer Rampf augnemmen hatte, gedochte ein Wann von Athen zur Ansstüderung eines großen Genaufens zu bernerthen. Schärfer als Krifteibes um Annthippes [ah Thempfeles in be Zufauft. Die große Gesafr für Athen umd Heldes fag im Reiche ber Perfer. Es war mehr als Aufstigkieftet, zu wöhnen, baß der Zug von Waarathen biefe Gesafr befeitigt hätte. hatte biefe Riebertage bie Kraft ber Perfer serochen; von rie nicht velkender im Stacket, bie Pläcin gegen Grieckenland im größerem Wasstader.

<sup>1)</sup> Serobot 6, 92, 9, 75. Paufan. 1, 29, 4. Bgl. Pfut. Cimon c. 8. wo fatt Σωχάσης von Defeteig offenbar Σωράνης gelejen weitben muß. — 2) Serob, 6, 90.

große Konig biefe Angriffe erneuern; war es nicht Thorheit, fich alliabrlich an ben Rant bee Abgrundes, ju verzweifeltem Rampfe brangen ju laffen? Der Angriff jur Gee fcbien ber leichtere fur Berfien gu fein; fie batten für biefen an ben unterworfenen Roflaben bie beften Stationen und Stuppunfte. Bon biefen Infeln ber fonnten fie ba ober bort unerwartet erscheinen; ber angegriffene Ranton mar banu feinen Rraften allein überlaffen und biefe Bereinzelung bas ficbere Berberben für alle Bellenen. Aber felbft wenn bie Berfer ben ichwierigen Canbmeg mablten, ber ben Bellenen einen weiteren Spielraum jur Borbereitung ber Begenwehr gab, fo murben bann biefe Buge boch wieber, wie es beim Dariche bes Marbonios gefcheben mar, von ber Flotte unterftust. welche bem Beere bie Lebensmittel nachführte, welche baffelbe in ben Ctant fette, an jebem beliebigen Bunfte unerwartet ju lanben. Dann befant man fich wieber in berfelben Lage. Offenbar beruhte bie Gicherheit von Athen und Bellas auf ber Berrichaft bes Meeres. Bar man ber perfifden Rlotte überlegen, fo mar es gefährlich für ein Landbeer, fich vom Bellefpont ber über ben Olbunbos ju magen, es mar unmöglich, bag folche Truppenmaffen, welche bie Berfer ine Relb ju fcbiden pflegten, an ber Rufte Thrafiene, in Sellas bie Lebeusmittel fanben, welche fie brauchten. Und mar es am Ente nicht leichter, ben Berfern jur Gee bie Spipe ju bieten ale ju ganbe? Wenigftene fie felbft maren feine Geeleute, fie maren auf bie Darine ber Phoeniter, ber Rilifier, ber Meghpter und Jonier angewiefen. Aber wo maren bie Schiffe, welche man biefen Rlotten entgegenftellen fonnte? Die Jonier batte man felbft ben Berfern jum zweiten Dale preis gegeben und gang Bellas befag nicht fo viele Rriegsfchiffe, ale bie Refte ber Jonier bei Labe jufammengebracht hatten '). Rorinth, Aegina und Athen tonnten, wenn alle Grafte angefpannt wurben, etwa 220 Linienfcbiffe in Gee bringen. Aber bie berricbenbe Bartei auf Meging war mebifch gefinnt, Athen und Meging maren eben mit ber gegenfeitigen Berftorung ihrer Flotten befchaftigt. Fur Athen blieb nichts übrig als zu verfahren wie bei Marathon. Dan mußte fich in erfter Linie auf feine eigenen Strafte ftuben und biefe fo weit ale möglich zu entwideln fuchen. Dan mußte verfuchen, bie attifche Flotte auf bie boppelte, auf bie breifache Babl ber por-

<sup>1)</sup> Serob. 7, 138,

banbenen Schiffe ju bringen, bie Dannichaft in bemfelben Dage ju permebren und eifrig ju uben. Die Doglichfeit, Attifa in eine Ceemacht ju verwandeln, war unleugbar. Es befag burch feine weit ine Deer binausgestrectte, halbinfelartige Lage bie ausgebebnteften Ruften, gute Bafen an ber Beftfufte, und bie Bewohner berfelben trieben Riichfang und Seefabrt. Die gablreichfte ber vier Rlaffen ber attifchen Burger, bie ber Theten, melde bie Rapitaliften, bie Raufleute, bie Bandwerfer, Die Rramer, Die Bauern, bie obne Befpann mirtbicafteten, enblich iene Rifder und Datrofen felbit, minbeftene bie Salfte ber Gefammtbevollerung, nmigfte. war bieber für bie Rriegemacht Attita's nicht vorhanten. biefenigen, welche fich felbft auszuruften, fich felbft zu verpflegen und einen Auecht mit ine Relb an nehmen vermochten, nur bie Burger ber brei oberen Rlaffen bilbeten bie attifche Urmee. Die vierte Rlaffe batte feine andere Berpflichtung, ale im Rothfall bie Mauern ber Stadt mit ju bertheibigen. Die bieber fo gut wie unverwendeten Rrafte ber Theten traten in Birffamfeit, fobalb man fie ale Steuerleute, Matrofen und Ruberer auf Die Flotte brachte. Dann bilbete bie vierte Rlaffe nicht blos ben gablreichften, fonbern auch ben entideibenben Theil ber Alottenmannicaft, fie murbe ein bochft wichtiger Theil ber Bewaffnung bee Staate. Bierburch murbe eine febr bebeutfame Bermehrung ber attifden Briegemacht erlangt. Welche politifche Folgen eine militarifche Reform biefer Art nach fich gieben muffe, gewahrte Themiftofles wol. Den Bflichten entsprachen in bem Gemeinwefen ber Griechen, inebesondere in ber Berfaffung Attifa's bie Rechte; biefe wurden immer nach jenen abgemeffen. Sobald bie brei oberen Rlaffen bie Banbmacht, bie vierte bie Seemacht ftellte, fobalb biefe pierte Rtaffe in bemfelben Umfange wie bie brei oberen Kriegebienfte feiftete, ftant fie ebenburtig neben biefen, war ihre Musichliegung von allen Memtern bee Staate fcwerlich mehr ju halten. Ge entging ibm gewiß noch weniger, wie willfommen in ber gegenwärtigen Lage bes Staates ber letten Rlaffe, ben armen wie ben beguterten Mannern berfelben, bie Belegenheit fein werbe, mit bem Ruhme ber Sorliten von Marathon ju wetteifern, Rriegsebre und mit biefer eine größere Bebeutung in ber Bemeinbe au geminnen. Er mar ber lette, an verfennen, welche Bortheile es fur feine eigene Stellung in Athen haben muffe, wenn er fich in biefer Beife an bie Spite ber Intereffen bee vierten Stanbes ftelle.

Der lette Felbang gegen Megina batte gezeigt, bag man obne ein großes Uebergewicht jur Gee mit ben Megineten nicht ju Enbe tommen werbe. Bierauf fufent trat Themiftoffes mit bem Untrage auf; bie Rlotte jum Bebufe biefes Rrieges fo wie aus bem Brunde ju verftarten, bag man bald einen neuen Angriff ber Berfer ju befahren haben werbe '). Er wies barauf bin, bag bisponible Gelbmittel borbanben maren, um fogleich mit einer Bermebrung ber Geemacht borgugeben, und berlangte bie Berftarfung ber Rlotte bie auf bie Babl bon zweihundert Linienfchiffen. Er fand beftigen Biberftant unt ben Arifteibes an ber Spige beffelben. Wenn man auch augab, baft fur ben Mugenblid einige Gelbmittel bereit waren, fo waren fie boch bochftene fur zwanzig, nicht für zweihundert Schiffe anereichend und wenn biefe Babl wirflich erreicht werben follte, woher follten bie Mittel tommen, eine Flotte bon biefem Umfange auszuruften und ju erhalten. Gennaten benn aber auch nicht zwauzig Schiffe mehr, um ben Megineten bas llebergewicht abzugewinnen? Den Berfern auf ber Gee ju begegnen, murbe man niemale im Stante fein. Es erforberte einen Beitraum von mehreren Jahren, um biefe ungeheure Bahl bon Schiffen ju bauen. Wenn ber Angriff Berfiens wirflich fo nabe bevorftant, bann batte man fcwerlich Beit, biefe Babl gu erreiden und wenn man fie wirflich vollenbete, mo mar bie Mannichaft fie an besethen und wenn man bie Menfcben auftrieb, wie tonnte eine aufammengeraffte Menge ben alten Seeleuten von ber fbriichen, ber aegyptifchen, ber anatolifden Rufte miberfteben? Aber felbft wenn es möglich war, bie Babl ber Schiffe, ber Dannicaft aufzubringen, eine genugente Uebung berbeiguführen, mas wollte man mit zweibunbert Linienschiffen gegen fechebunbert und mehr ausrichten? Es war thoricht, Athen in vollig ungewiffe Babnen, auf bas Deer ju werfen, nachbem es eben gezeigt batte, baß es ben Berfern ju Lanbe ju miberfteben vermoge. Die Giege über Chalfis und Boeotien, ber Tag von Marathon batten bemiefen, baf bie Gicherheit bee Staate auf ber gantmacht, auf ben Sopliten beruhe. Die Mittel bes Staats auf bie Geemacht wenben, bas bief, biefe rettenbe Lanbmacht ichmachen, bas bief, ben ficberen Befit aufgeben, um Trugbilbern nachaniagen. 3m gludlichen Falle theilte man feine Rrafte und brachte fich felbft in

<sup>1) 2</sup> bufpb. 1, 14.

Schwanten und Unficherheit, fchabigte bie gute Landmacht, welche man befag und brachte feine tuchtige Seemacht ju Stanbe. Rabm man es ernfthaft mit biefer neuen Rlotte, fo maren bie Folgen gewiß noch fcblimmer. Die attifche Armee bestand aus ben reiden und mittleren Grundbefigern; fur biefe mar offenbar ber Ranipf auf bem feiten Boben, in ber ichweren Ruftung bie einzig angemeffene Techtart und fie batten fich in biefer bewährt. ten zweihundert Schiffe ihre vollftanbige Equipage an Geefoldaten haben, fo maren bagu achttaufent Bopliten, faft bie gefammte Babl, über welche Attifa gebot, erforberlich. Bas ninte Baffenubung, Körperübung, Duth und Entichloffenbeit ber Bopliten von Dlarathon, wo bie Enticheibung von ben Ruberern abbing? Konnte man es verantworten, ben Rern ber befigenben Stanbe, ben Rern ber Bauern und bes Abels, bie Grundbefiger Attifa's aufe Deer bingubauftoffen und bem guten ober fcblechten Billen, bem Gefchid ober Ungeschid ber Steuerleute und Ruberer aus bem vierten Stanbe ju überlaffen? Der wenn es nicht auf Geeichlachten fonbern auf Landungen abgeseben mar, wie ju Ephefos, Paros und Megina; was mar bas für ein Fechten an fremben Ruften, entweber ohne Rudgug ober immer mit ben Schiffen gur Rettung binter fich. "Auch bie Lowen, beißt es in ben Buchern über bie Befete, wurben fich gewöhnen por Sirfcben au flieben, wenn fie immer Schiffe im Ruden batten" '). Man verbarb bie befte Infanterie, bie es gab, biefe ftanbfeften Sopliten, indem man fie auf bas fewantenbe Meer brachte, inbem man fie an ben Ruding auf bie Schiffe gewöhnte. Man ftfirite ben Staat in ben Abgrund, inbem man feine fichere Schutzwehr untergrub, ftatt ibn ju retten.

Und es waren nicht bies mitifariiche Grünner, wechge ies Gegante bes Chemistoftes seinem Plane entagenzustellen hatten. Sobald Mitisa eine Jotet von zweihunvert Linienschiffen hiett, bezurfte es seinen zusweicht gewarten der Annach eine Zennbach gemorken, bie danbach alle Trabitionen, bie gange Bergangschieft wie die gegenwörtige Berschsung Antisa's entgegen. Die übesten Berbach, die Heine Matte der Annach von Anderbach ein Angebach, der Kenthach und der Angebach, der Kenthach und der Angebach, den Beischau nurfül. Die Kheene batte dern Po-

<sup>1)</sup> legg, p. 706, cf. Aristotel, pol. 7, 5,

feibon befiegt, indem fie ben "blaufdimmernben Delbaum" emporfproffen ließ, Dionpfos batte bem 3farios bruben bei Darathon ben Beinbau gelehrt, auf bem rharifchen Felbe batte Demeter bie erfte Berfte machfen laffen und bem Triptolemos ben Aderbau gelebrt. Immer glangenber, immer tiefer in bas leben und bie Sitte eingreifenb, war ber Rultus ber Demeter und bes Diontfos mit feinen Dofterien, mit ben bramatifchen Chorgefangen feit bem leiten Jahrbundert, feit ben Beiten Golone, neben bem Rultus ber Athene (welche ebenfalls vorzugeweife ale Adergottin verehrt wurde) emporgewachsen. Jahrhunderte bindurch batten bie abeligen Gefchlechter, auf ibren Rittergutern eine mehr ober meniger abbangige laubliche Bevolferung um fich, ben Staat regiert. Die Emancipation ber Bauern burch Colone Berfaffung batte ben Aderbau gehoben; er ftanb jest in voller Bluthe. Die Befcaftigung mit bem Landbau galt feit Altere und noch lange über biefe Beit binaus als bie einzig wurdige Beichaftigung. Und nun batte Meifthenes erft vor Murgem Die Babl ber Bauerftellen um viertaufend vermehrt. Das Biel aller feiner Reformen mar gemefen, bas Bauernthum ju beben und bem berben und fraftigen Stande ber Sofbefiter bas entideibenbe Bewicht im Staate au verschaffen. Die Erfahrung batte ben Werth biefer Reformen bemiefen. Bie ficher rubten feitbem Staat und Befet auf ben Schultern ber Bauern, wie fiegreich hatte ibr fraftiger Urm beu Boben bes Baterlaubes auch gegen bie größte feindliche lebermacht vertbeibigt. Run follte biefem bemabrten, Diefem beften Theil ber Bürgerichaft, ben befitenben Mlaffen bas ehrenvolle Bewußtfein entriffen werben, bag bie Bertheibigung, bie Gicherheit bee Staats ibm übergeben und anvertraut fei. Run follten alle biefe Gartner, Sandwerfer, Tagelobner aus bem engen und beidräuften Rreis ihrer Bewohnheiten und Bflichten berausgeriffen werben, um ein unftates Geemannsleben ju fubren und bie Bertheibigung bes Staate, fatt einer geubten und ausgewählten Rabl erprobter Manner, ber gangen Maffe bes Bolfe in bie Sanb gegeben merben! Die neuen Laften, welche bem vierten Stanbe mit bem Flottenbienft auferlegt murben, mußten fruber ober fpater burch Rechte ausgeglichen werben, welche bie beftebenbe fo mobithatige Prarogative ber brei oberen Mlaffen, ben lleberreft bes Ginfluffes, welchen ber Abel behauptete, bebrobten. Gobalb biefe Borrechte befeitigt waren, lag ber Schwerpuntt ber Berfaffung nicht mehr

in ben Gbelleuten und Bauern fonbern in ber Denge, in ber befitlofen Rlaffe. Go feft bie Unbanglichfeit bes Arifteibes an bie Demofratie ftanb, er bielt es nicht für geratben, über bie Berfaffung bee Rleiftbeifes binauszugeben. Im wenigften er mar ber . Dann, bem es genehm mar, ben Staat in unbefannte Babnen bineintreiben ju laffen und beffen Schicffal von Erperimenten febr ungewiffen Erfolges abbangig ju machen. Dagu batte er allen Grund . bem Themiftofles ju migtrauen. Ronnte boch ber gauge Blan nichts weiter ale ein Manoenvre biefes ehrgeizigen Denichen fein, fich an ber Gpige bee vierten Stanbes emporanarbeiten. Alle Glemente bee Staate, welche fich burch bie Reuerungen bes Themiftofles bebrobt glaubten, ichloffen fich ibm an. Die Bentafofiomebimnen, Die Ritter und Zeugiten gebachten Die Ebre ber Bertheibigung bes Staate nicht mit ben Theten ju theilen; ber alte und befestigte Grundbefit empfant feine Borliebe fur bie Geefahrt; Die Sopliten wollten fich ben Gdilb und bie Lange nicht aus ber Sand winden laffen, fie wollten nicht von ben Ruberern abbaugig fein, es war gegen ibr Chrgefühl, ju einer Rriegemeife überzugeben, welche in Landungen, Ueberfällen und Rudgugen beitant, wo jebe Reigheit und Flucht ben Bormand finben wurbe, bag man nicht ichimpflich fonbern ehrenvoll zu ben Schiffen gurüdgefehrt fei.

Gine ber beften Ginnahmequellen bes attifchen Staates maren bie Gilbergruben im Guben bes Lanbes, in ben laurifden Bergen. Der Staat betrieb ben Ban nicht mehr felbft. Er gab ben Grund und Boben bes Minenbiftriftes in größeren ober fleineren Bargellen gegen ein Raufgelt in Erbracht. Die einschlägigen Rechtsverbaltuiffe waren burch ein befonderes Berggefet georduet, welches auch ben Betrieb ber Bargellen gegen Abban, Untergrabungen u. f. w. burch bie Rachbarn ficherte. Es maren Grundeigenthumer ober Rapitaliften, welche Grubenantheile erwarben und bie Ausbentung berfelben entweber burch eigene ober gemiethete Sflaven betrieben, ober bie Bearbeitung wieberum in Bacht agben. Es gab um bie Mitte bes fünften 3abrbunberte Familien, welche breibunbert, ja fechebunbert Stlaven ale Bergleute in ben Gruben batten. Muger bem Raufgelbe, welches bie Erbpachter fur bie Bargellen entrichteten, batten fie bem Staate jahrlich etwas über vier Prozent bes Robertrages, welcher in ben

Schmeigesen gebracht wurde, abzuliesern '). Aus bieser Abgabe, aus bem Bertauf neuer Parzeilen, hatte sich eine größere Zumme, etwo vierzig die sunigis Taufente in bem Schage Althens angelammeit. Es war die Absticht, bieses Gelt unter die Aürger zu vertheiten; des Topensisoties Antrag ging babin, diese Zumme auf bie Flotte zu verwenden, um zwanigs neue Schiffe erbauen zu tassen. Dieser Antrag raubte ben fleinen Bürgern die Aussicht auf einen sicheren Gewinn; bennoch wurde berselbe angenommen (457'). Die größeren Schwierigkeiten sanden sienen (457'). Die größeren Schwierigkeiten sanden sienen

<sup>1)</sup> Bodb bie laurifden Gilbergruben, Abbandlungen ber Beri. Atabemie 1816. - 2) Serobot fagt, bag bei ber Bertbeilung bee porbantenen Gelbes gebn Dradmen auf ben Ropf gefommen fein wurden. Ge fint bamit alle erwachsenen fimmifabigen attifchen Burger gemeint, wenn fich auch von felbit verftebt, bag Die Befigenden Geidente von 2 Ibir. 15 Zgr. vom Staate nicht nahmen Dan fann biernach ben ungefabren Betrag ber Gumme im Echage berechnen, je nachdem man wie Gerobot fur feine Beit (30000), fur biefe frubere Beit 20000 ftimmfablge Burger annimmt. Inden fann bei ben großen Menichenverluften, welche bie Athener bis gum peloponnefifchen Rrieg bin erlitten, teine febr ftarte Bernebrung angenommen verben. Die Abener bemannten bei Salamis min-beftent bundert und achtig Trieren. Wenn bie Gaujvagen auch nicht gang vollablig weren, erforberte beier Abete bod (180 Mann auf bas Schiff ge-rechnet) über 32000 Mann. Waren bierunter viele Metoeken, so waren anderer Ceite Die Greife und Rraftlofen gurudgelaffen. Dan wird alfo in feinem Ralle unter 25000 ftinimiabige Burger annehmen burfen; woraus fich eine Gumme von über viergig Zalenten ergiebt. Dag bies ber vollfahrige Ertrag ber Minen von wer verzagt "attentinn eigen. Lass nie ver ein vonjouring ettings et annen fifte ben Ersatt geweien, iht ummiglich. Da berleifte nur etnas über viert vom fittrag erhielt, hälte bei jährtide Ausbeute (abgelehen vom Raufgelbern fift neue kintheit) gegen 1000 Zalente betragen mijfen. Dabies batte bet etdykten frinfilmte aus einem Gruben und biefe betrugen gweibundert bie breibundert Jalente jabrtide. Die Emmen, vom bet Averbed fyrickte, mar alse eine aus ben Jahrebertragen und Raufgelbern feit langerer Beit angefammelte. Das aus bei "Abbteettiegen une Mangegerern jet iongetet jet ungewennesse. Zu mit follen alle Netigen von jehrlichen Berteitungen ber Setzugerteilungs, eine Aben der Berteilung der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Themas i. e. s.) mill, noch uredbunkert Binerichiffe wie Sevelori fagt ju bauen. Sehen Zirtern für berühnkert Schaff je jehren gesten mit ein, bit sich wei mehrte Staaten jelche Zeichiff zimmer lassen, mit bei mehr bei Echter baubel, unterhe eingehöhr erechte musier zu der Staaten jelche musie menigftene auf gwei Salente gu fteben fommen. Außerbem fonnte ber Bau von gweibunbert Trieren nicht auf einmal unternommen werben. Abgeseben von ber Gelbfrage, befag Atben ficherlich feine Berfte, um ben Riel fur zweihundert Schiffe auf einmal zu legen. Aurg vor bem Jabre 500 batten bie Atbener ibre Flotte um gwangig Dreitubeter vermehren wollen. Der Bau war fo schwierig und langwierig erichtenen, bag man fich, um raich zu biefer Berftarfung ber Blotte gu gelangen, zwanzig Trieren von ben Norintbern gelieben batte. Ran tonnte alfo bochtene gwangig Schiffe mit ber Aneruftung in einem 3abre fertig bringen, und bie Babl zweibunbert bat offenbar nur bie Bedeutung, bag Ebemiftoffes Die Alotte bie gu biefer Schiffsgabl verftarft miffen mollie, bag beim heranguge bee Kerges Athen wirflich zweibundert Chiffe bejag. Run bat-

folgenben 3abren. Die Bermehrung ber Flotte um amangia Schiffe batte fur ben Blan bes Themiftofles nur bann Berth, wenn fie in jebem 3abre wieberholt murbe. Dem erften Borichlage, bie Flotte um biefe Babi gu verftarfen, hatten viele guftinmen tonnen, welche ben Rrieg gegen Acgina im Auge batten. Dies Dotiv fonnte icon bei ber Bieberholung bes Antrages im nachften 3abre nicht mehr mirffam fein, welcher außerbem bie Stune bereiter Belbmittel febite. Wenn auch Die Ginfunfte ber Beramerte alljährlich jur Berwendung für bie Flotte übermiefen murben, ber 3abrebertrag, welchen ber Staat ans ben Minen jog, reichte bei weitem jum Ban von zwanzig Linienfchiffen nicht aus. Der Biberftand gegen bie Boricblage bes Themistofles murbe beitiger, ie weiter bie Bermehrung ber Glotte fortidritt, je beutlicher bie Tragweite, bie Folgen biefer Neuerung bervortraten. Reben ben Belb. mitteln mußten Berfte, Arfenale und Schiffebaufer fur bie neuen Rabrzeuge beschafft werben; bie alte Orbnung bee Geebienftes wurde mit jedem Tage unhaltbarer, fie mußte burch gang neue Einrichtungen erfett werben. Die lebhafte Unterftutung, welche Themistoftes bei ben Burgern ber vierten Rlaffe fant, welche bereit waren, bie neuen Laften, welche ibnen ber Geebienft in Musficht ftellte, ju übernehmen, genügte bennoch nicht, ben Biberftand bee Arifteibes, ber brei oberen Alaffen au befeitigen. Arifteibes befampfte bie Durchführung ber Reform bes Themiftoffes Schritt für Schritt. Er wiberfette fich jebem Antrag beffelben. auch wenn er an fich vollfommen zwedmäßig, and wenn er eine

Dennoch fam Themiftoffes vorwarts. Arifteibes fühlte felbft, baß bie Blane feines Gegnere bereits fo weit vorgeschritten feien, baß ber Biberitand nur noch Semmungen und Sinberniffe ber Ausführung bewirfen tonne, bag er auf eine faltiofe Oppofition gurudgeworfen fei, bag biefe Urt bes Rampfes bem Staate jum Berberben gereichen muffe. Gines Tages, ale er in ber Berfammlung Die Bermerfung eines an fich vollfommen richtigen Borfcblages bes Themiftoffes burchgefett batte, fagte er beim Rachbaufegeben: "es wird mit ben Angelegenheiten ber Athener nicht gut merben, bis fie ben Themistolles und mich bagu in bas Barathron geworfen haben werben." Es beburfte fo rabifaler Mittel nicht. Die Juftitutionen bes Rleiftheues batten folden Auswüchsen bes Barteitampfe porgefeben und bie Dittel bagegen porgefcbrieben. 2018 im Winter bes Jabres 484 jum Jabre 483 ju Aufang ber fechften Brotanie ber Rath, wie bas Gefet ibm vorschrieb, bie Frage an bas Bolf richtete, ob Grund vorhauben mare, ben Oftrafismos eintreten ju laffen, beiabte bie Dajoritat ber Berfammiumg biefe Frage. Bielleicht maren Themiftoffes und Arifteibes felbft entfchloffen, an biefe Entscheidung zu appelliren, vielleicht empfanden bie Burger außerhalb ber eigentlichen Barteien, bag bem Rampfe Ginbalt geschehen muffe. Der Tag ber Abftimmung mit ben Scherben wurde beftimmt. Der Marft war mit Schranfen umgeben, welche für bie Botirenten jebes Stammes einen Gingang offen lieken, Die gebn Befafe jur Aufnahme ber Stimmicberben ftanben bereit. Das Sfrutinium begann in Begenwart aller Archonten und bes Rathe. Die Anbanger bes Arifteibes fratten ben Ramen bes Themiftofles in ibre Scherben, bie bes Themiftofles ben bes Arifteibes. Es wird ergabit, bag mabrent bes Abgebens ber Stimmen ein geringer Mann, bes Schreibene unfunbig, an ben Arifteibes, welchen er nicht tannte, berangetreten fei, feine Scherbe ibm bingereicht und ibn gebeten babe, boch ben Ramen

<sup>1)</sup> Plut Aristid c. 3. 6. Themistocl, c. 3.

bee Arifteibes barauf gu fcbreiben. Arifteibes fragte: ob ber Arifteibes ibm etwas ju Leibe gethan. Rein, antwortete jener, ich fenne ben Dann gar nicht, aber es argert mich, bag ich ibn überall ben Berechten nennen bore. Die Anbanger bes Arifteibes maren wol in ben letten Beiten bee erbitterten Rampfes etwas gu laut in bem Breife ber Gerechtigfeit ibres Gubrere gewefen; betannte Schwachen bes Themiftofles liegen fich baburch verftanblich martiren. Rachbem bie Scherben ausgeschüttet, bie Ramen burchgerablt maren, verfunbeten bie Archonten bas Refultat: mebr ale 6000 Scherben nannten ben Ramen bee Arifteibes. Er mar unterlegen, feine Saltung war mit bem Bohl Athens unverträglich erachtet morben, innerhalb gebn Tagen hatte er auf bie Beit von gebn Jahren Attita ju meiben. Ale er bie Ctabt verlieft, bob er bie Banbe und flebte, im Binblid auf bie Befahren welche in ber Reform bes Themiftotles, welche in ben perfonlichen Gigenfchaften biefes Mannes lagen, ju ben Gottern: "bag nicht Beiten über Athen famen, welche bas Bolf gmangen, bes Arifteibes gu gebenfen" ').

Co groß bie Berbienfte bes Arifteibes um bie Berrichaft bes Gefetes und bie Unabbangigfeit bes Stagtes maren, fo ebremverth bie Motive feiner Opposition, Die unparteiischen Burger Athens batten mit febr richtigem Befühl und mit entichloffenem Ginne fur bie Seite enticbieben, auf welcher bie Borqueficht fur bie Sicherung. für bie Rettung bes Staates ftant. Diefe Enticheibung gegen Urifteis bee war ein großes Blud fur Athen und fur Bellas. Die Entfernung bes Arifteibes feste ben Themiftofles in bie Lage, bie maritime Bewaffnung Athens, welche Arifteibes faft vier Jahre binburd auf jebem Schritte gebemmt, im größten Dagftabe burchanführen und ju vervollftanbigen. Die Borforge fur bie Marine hatte bisher wie bie fur bie Landmacht bem Bolemarchen und bem Rollegium ber gehn Strategen obgelegen. Diefe hatten bie Leiftungen ber Raufrarien beauffichtigt. Best mar ber Schiffsbau Cache bes Staats geworben; er mußte wegen ber Bermenbung und Berrechnung bon Staatsgelbern bem Rathe ber Funfbunbert übertragen werben, unter beffen Oberaufficht bas eigentliche Banmefen von gebn Trierenbauern (für jeben Stamm einer) geleitet murbe. Diefen murbe ein besonberer Schapmeifter beigefellt, welcher bas fur

<sup>1)</sup> Plut Aristid. c. 7, 8. Euseb. Olymp. 74, 1.

ben Schiffbau bestimmte Gelt aus bem Staatsfchage übernahm und verrechnete '). Der bieberige Safen Athene, Die fleine Bucht am Demos Phaleron, reichte weber fur bie Babl ber neuen Schiffe, noch für bie gu ihrer Erhaltung, Bermehrung, Musbefferung, Ralfaterung und Ausruftung nötbigen Unftalten und Borrathe aus. Die weftwarts bem phalerifchen Safen folgente flache Ginbiegung ber Rufte mar nichts ale eine offene Rhebe. Aber weiter nach Beften tritt eine felfige Salbinfel in Die Gee binaus, welche mit einem fcmalen Ruden am Lanbe beginnent, fich brau-Ben ju einem breiten Ropfe erweitert und baburch gegen bie Rufte an ibrer Norbfeite einen großen Bufen, an ibrer Gubfeite eine fleinere Bucht bilbet, welche von ben Gelfen ber Salbinfel faft freisformig umfaßt werben. Der große norbliche Bufen, an welchem ber Demos Beiracens lag, bot binter einer febr fcmalen und leicht ju vertheibigenben Ginfabrt Raum fur brei bis vierbunbert Schiffe, bie fleinere fübliche Bucht (Bea) gemabrte binter einer noch fcmaleren Ginfahrt Blat fur zweihundert Linienschiffe, und zwei felfige Borfprfinge ber Rufte bilbeten oftwarte von Bea, bei Dunnchia, noch einen britten Safen, in welchem bunbert Linienschiffe untergebracht werben fonnten 2). Gammtliche brei Buchten liegen fich auf ber Lanbfeite burch eine verhaltnigmaßig furze Befeftigung abichliefen, und lagen nur wenig weiter von Atben ale ber Safen von Phateron; bie Entfernung betrug eine Deile. Themiftoftes erfannte, bag bie brei Buchten bei Beiraeeus ben Safen bilbeten, welchen bie neue Geemacht Athene brauche. Die große Bucht gunachft bei Beirgeens bot neben ben Schiffsbaufern fur bie Rriegefcbiffe, neben ben Berften und Arfenglen, neben bem Ariegebafen noch hinreichenben Raum für bie Sanbelofabrzeuge. Nachbem er im Frühjahr 482 gum erften Archon gewählt war, beantragte er bie Einrichtung ber Buchten bei Beiraceus jum Rriegebafen, Die Befeftigung berfelben an ber Yand und Geefeite. Es fei möglich, bağ man einmal auf bem Lanbe fdwer bebrangt werbe. Dann muffe man bie Ctabt aufgeben, fich in ben neuen Safen gurudgieben und ben Arieg jur Gee fortfeten. Bu biefem 3mede muffe Beiracene fammt ben Buchten von Bea und Munichia auch an ber Landfeite von ftarfen Mauern gefchutt fein, bamit eine geringe

<sup>1)</sup> Bodh Urfunden über das Stemefen G. 48 figde, 59. — 2) O dleex; al λipires xal ta μακρά τείχη. 'Αθην. 1843.

Befatung, bamit bie Rraft ber Greife genuge, fie ju vertheibigen, mabrent bie gesammte ftreitfabige Mannichaft bie Schiffe beftiege. Die Borichlage bes Themiftofles murben angenommen und bie Befeftigung bee Beiraeeus fogleich im großten Dafiftabe begonnen. Da ber neue Bafen im Rothfalle ber gefammten Bevollerung Cout gewähren follte, murbe bie Ringmauer nach ber Lanbfeite bin giemlich weit ausgebebnt. Die Mauern begannen an ber Gee auf ber Gelefpite Cetioneia, welche bie große Bucht bei Beiraceus an ber Nordweftfeite umfaßt, gogen fich bann in einem ine Bant bineinfpringenben Bogen um biefelbe und ben Sale ber Salbinfel bis ju ben Relfen von Mundchia, wo fie bie Gee wieber erreichten, und liefen von bier mit bem Juke im Baffer um ben gangen Ropf ber Salbinfel, bie fie Cetioneia gegenüber enbeten. Es mar eine Lauge von anbertbalb Meilen. Diefe Mauer murbe von bebauenen Berfftuden errichtet, welche fieben bie acht Auf Lange bei etwa zwei Gug Bobe magen '); fie erhielt eine Breite von elf Bug, fo bag bie Laftwagen, welche bie Bertftude pon ben entgegengefenten Guben bingufführten, einanber oben ausweichen fonnten. Die Berfftude wurben ohne Mortel burch eiferne Klammern perbunben. Bon bunbert ju bunbert Sug mar bie Dauer burch einen überhobenben Thurm unterbrochen. Die ichmalen Ginfahrten in Die brei Buchten, namentlich bie in bie groke Bucht, ben eigentlichen Safen Beirgeeus, murben burch Steinbamme noch enger gemacht; fie fonnten burch Retten und Taue gesperrt merben. Reches bon ber Ginfabrt in bas Baffin von Beiraeeus an einer tief einschneibenben Ginbuchtung beffelben (bem Rantharos) murbe ber Rriegebafen angelegt. Sier murben bie Berften, Die Arfenale, Die Schiffsbaufer errichtet \*). Balb lagen bier bie laugen Reiben ber Trieren unter ihren Schuppenbachern, jebe ben Ramen bes Baumeiftere und ibren eigenen am Bug; bie Umphitrite, bie Thetie, bie Galateia, bie Seirene, bie Tritogeneia, bie Dreithbig, bie Delphinia, bie Schnelle, bie Schreitenbe, bie Schleuber, bie gute Giegerin, bie Siegwerthe, bie Bielfiegerin, bie Taube, bie Comalbe u. f. w. 4). Daneben befanten fich in tem Arfenale

<sup>1)</sup> N oğ archaelogiiche Auffige S. 231 figt. — 21 Thu frebte et 1, 93, und bie Schollen. Ta Nitobenos 483 erfter Archen fit, tann bas greit wir dentat bes Ihmiffolies erit 482 follen. Das Jahr 481 ift burch Rebris ausgefüllt; Kruiger Studien 1, S. 23. — 3) Bodh Urtunden über bas Seenes ein E. 48 figt.

vie beiden bemeglichen Masten, welche jede Teirer sibrte (fie wurten in ben Buchten allgerichtet, aber zum Gesecht jedesmal niederasch), niebt ibren Wanten und Etagen, die Rann, berem jeder Mast judei führte, tie vieredten Segaf für biese, nehft den Geden und donktingen; bie Seiteur (jedes Schiff nahm noch ein Resewsselberten Goaf für biese, welch ben Bachten niede Beiteur feines Beiteur feines Beiteur feines Beiteur feines Beiten feine Beite fich geben der Beiteur feine Beiten feine Beit im Unfange; bie hintertaue "Diese Musselle am Vanke waren noch fürfter, sie maßen ach goll. Kit bie Mussellich in der den bei Aufsich iber den Kriegsshasen, sie Betten für ab eine mar eine nene Behöre nochwendig. Es solltien zu biesen war eine nene Behöre nochwendig. Es solltien zu biesen Javede jährlich zehn "Ausselber der Wertste", von jedem Stamme einer, genöblit werten.

Raft zwei Jahrhunderte bindurch batte bie Stellung ber Schiffe. bie Erhaltung und Ausruftung ber attifchen Flotte ben Raufrarien obgelegen. Bie bie Bewaffnung ber Landmacht nicht Cache bes Staates war, fo war auch bie Rriegemarine nicht Gache bee Staates fonbern ber Burger gemefen; nur bag bie besonbere Ratur bee Geerienftes bagu gezwungen batte, Die Burger jum Bebufe beffelben in gewiffe Benoffenschaften ju vereinigen. 3m 3abre 682 waren bie attifchen Chelleute und Bauern zu acht und vierzig Genoffenichaften biefer Art, ju ben Raufrarien vereinigt worben (Bb. 3. S. 525.). Bebe biefer Genoffenichaften, jeber biefer acht und pierria Begirte batte eine Triere gu bauen, ju erhalten, ausguruften, ju bemannen. Alle Gingefeffenen bee Begirfe batten bagu Beitrage ju leiften, berjenige welcher bie größten Roften fur bie Musruftung tragen mußte, batte gur Gegengemabr ben Befehl bee Echiffes geführt; er war ber Schiffeberr (raenouge, raundnoog) gemefen. Solon batte biefe Ginrichtung nur babin veranbert, bag bie Laft ber Beitrage ben Bentatofiomebimnen ber Raufrarien ausschlieflich gufiel und bon ihnen entweber gemeinfam ober nach einer gewiffen Reibenfolge bestritten murbe. Rleiftbenes batte nur bie Babl ber Raufrarien um zwei erhobt, ohne bas Befen biefer Ginrichtung ju anbern. Den erften Stoß batte biefelbe erhalten, ale gegen bas 3abr 500 bie attifche Blotte auf fiebgig Linienichiffe erhobt murbe. Best befag man bereite gegen zweihunbert Linienfcbiffe. Die neuen huntert unt funfzig Schiffe maren vom Stagte, nicht von ben Raufrarien erbant worben, fie waren fein Eigenthum. Um fie ju bemannen, mußte bie Dienftpflicht weit über

bie bisberige Grenge ausgebehnt werben. Auch jum Geebienft maren bieber bie befigenben Rlaffen allein verpflichtet gemejen; Die Ebelleute und Bauern ber Raufrarien maren ale Geefolbaten und Ruberer an Borb gegangen. Hur bag man aus bem Bolfe, aus ben Fifchern und Geefahrern ber Rufte Stenerleute und Datrofen mitnabm, welche bann Ceitens ber Maufrarien fur ibre Dienfte entschäbigt murben. Best mußte ber vierte Stanb, in feiner gro-Ben Debraabl ohne Befit, in Daffe jum Flottenbienft aufgeboten werben; er mußte ba er fich nicht felbft verpflegen tonnte, mabrent biefer Dienftzeit verpflegt werben. Glüdlich genug, wenn bie Familie mabrent ber Ubmefenbeit bes Baters ju feben batte. Die Naufrarien wurden aufgehoben. Der Staat übernahm gu ben neuen auch bie alten Schiffe. Babrent ben Bentafofiomebimnen auf biefe Beife bie Laft ber Erneuerung, Erbaltung und Musruftung bon funfgig Trieren abgenommen war, murbe ihnen bafur eine neue Bflicht auferlegt, Die Trierarchie; aber fie murben für biefe neue Leiftung burch alle Burger von Bermogen verftarft. -Beun ber Staat auch bie Schiffe baute und bielt, wenn bie mefentlichen Stude ber Musruftung fich auch in feinen Arfenalen fanben; es gab eine Denge von fleineren Erforberniffen ber Musruftung, bas leichtere Tauwert, Die Proviantgefäße, Die Leberschläuche für Baffer, Bein und Del, bie Rochgeratbichaften u. f. m., welche ber Staat nur mit großen Roften pollzäblig balten und ergangen fonnte. Außerbem gab es jebesmal Ausbefferungen und Erneuerungen, um bas Ediff fegelfertig ju machen, fur welche es unter bringenben Umftanben auf ben Berften an Banben feblen mußte. Ferner mar ber Staat anfer Stanbe, fur jebes Schiff erfahrene Steuerleute, guberläffige Rubermeifter, gute Bormanner ber Ruberer gu beidaffen. Endlich mufte ber Theil ber Mannichaft befoftigt und perpfleat merben, welcher nicht im Stanbe mar fich felbft ju be foftigen und zu verpflegen. Wenn bie gefammte Flotte mit volljabliger Bemannung auslief, mußten alle, welche jum Soplitenbienft verpflichtet maren, ale Seefolbaten an Borb, fonnten bie Ruberer nur aus bem vierten Stanbe commanbirt werben. Mile biefe Laften, bie Ergangung ber fehlenben Ausruftung, bie Berftellung ber Gegelfertigfeit bee Schiffe, bie Garge für gute Offigiere, bie Berpflegung ber Mannichaft follte ber Rapitain bes Schiffes, ber Trierarch übernehmen. Das Anfeben und bie Chre bes Befchls follten biefe Leiftungen ausgleichen. Demnach tonnten nur Dan-

ner von aufehnlichem Bermögen ju Trierarchen beftimmt werben. Den Bentafofiomebimuen burfte biefe Leiftnug inbeft nicht ausfolieflich aufgelegt merben. Bei einem langeren Geefriege mar biefe immerbin bebentenbe laft augenfcheinlich fur bie Babl ber Berpflichteten ju groß; ja mer von ihnen nur eben bas Dag bes Landbefites befag, welches zu biefer Rlaffe befähigte, mar überbaupt außer Stanbe fie ju tragen. Es mare aber auch thoricht und gefährlich gemefen, Die Trieren bee Staate ausschlieflich in bie Banbe besienigen Stanbes an geben, beffen Intereffe ber Ummanblung Athens in eine Geemacht am fcariften wiberfprac. Um meiften bereit wie am beften befähigt und im Stanbe fur bie Rubrung und Ansruftung ber Schiffe waren offenbar bie Raufleute und Rbeber, welche ber Geefahrt gewohnt, Steuerleute und Matrofen in ihrem Dienft und Schiffegerath in ihrem Befit batten. Barum follte bas bewegliche Bermogen überhaupt langer bon allen Leiftungen fur ben Staat ausgeschloffen bleiben? Es war unumganglich erforberlich, baffelbe berangugieben, wenn man nicht bie Grundbefiter überburben, wenn man nicht bie neue 3nftitution verbindern wollte, gerade ba Burgel gu fcblagen, mo fie ben beften Boben fant. Go murbe benn beftimmt, bag alle attifchen Burger, beren Bermogen eine gewiffe Summe — wahrfceinlich brei Talente') - überftieg, jur Trierarchie berechtigt und verpflichtet feien. Gobalb bie gefammte Flotte in Gee ging, mußte jeber Stamm achtzehn bie zwanzig Trierarchen ftellen. Es galt bier wie bei ber Choregie, bei jeber anberen Leiftung fur ben Staat guerft ber freiwillige Dienft. Fant fich unter ben gum Cenfus ber Trierarchen eingefchatten Mitglieber eines Stammes nicht bie erforberliche Rabl freiwilliger Trierarchen, fo batte ber Strateg bee Stammes bie feblenben Trierarchen nach einer feftgeftellten regelmäßig umlaufenben Reibenfolge ju beftimmen. Der Trierarch hatte bas Schiff, in welchem Buftanbe es ibm auch übergeben wurde, feefabig zu machen. Er mufte ben Unftrich erneuen laffen, mas an Rubern, Segelwert und Tatelage ibm aus bem Arfenale nicht übergeben werben fonnte, ergangen, bas Mangels hafte in Stant feten, bas Weblenbe erfeten; entweber fo baf er bies felbft beschaffte ober bag er bem, ber guvor biefelbe Triere

<sup>1</sup> Bodb Staatshausbalt 1, G. 359. 598. 748. Urfunden bes Seemes fent S. 73 figbe.

geführt, bas abfaufte, mas biefer angeschafft batte. Es mar bie Cache bes Triergroben, gute Dedoffigiere ju erhalten. Fanben fich folde unter ber Mannichaft nicht, welche ibm ber Stratea für fein Schiff quaemiefen batte, melbeten fich feine Greiwilligen, fo mufte er burch Sandgelb und Golb paffenbe Leute au gewinnen fuchen. Chenfo batte er bie Mannichaft, falls fie nicht vollgablig mar, burch angeworbene Leute and ben Dienftfreien ober ben Metoefen ju ergangen, Die bann in ber unterften Ruberreibe arbeiteten, welche am wenigften Rraft und lebung erforberte. Ge war bem Trierarchen überfaffen, burch Rachbulfe bei ber Husruftung und reichliche Berpflegung, burch Bulagen ein ftattliches Schiff und eine befonbere bienfttuchtige Mannichaft berguftellen i). Dem Trierarchen, beffen Schiff querft fegelfertig am Safenbamm lag, gemabrte ber Staat wenigftens nachmals einen golbenen graug pon fünfbunbert Drachmen (125 Thaler) an Berth. Rach beenbigtem Relbauge batte ber Trierard Schiff unt Gerathe, welche er empfangen, an bie Auffeber ber Werfte wieber abauliefern. Ueber alle Savarien batte er Recenicaft ju legen. Es fam barauf an, ob ber Berluft burch fein Ungefchid nut feine Rabrlaffigfeit ober burch Gees und Rriegonoth gefcheben mar. Rleinere Rebler biefer Urt murben auf ben Bericht ber Berftauffeber bom Rathe burch Gelbitrafen innerhalb bes ibm guftebenben Strafmakes bon 500 Drachmen gebuft; wegen ichwerer Beichabigung bee Staatsautes flagten bie Epimeleten gegen ben fabrläffigen Trierarden bei ben Beliaften. Richt jurudgeliefertes ober burch feine Schuld verforenes Schiffsgerath mußte ber Trierarch bem Staate bezahlen; notbigen Falle murbe er bom Rathe gur Rablung gezwungen. In berfelben Beife murben bie Ravitaine gur Rechenschaft gezogen, welche ihr Schiff verloren batten.

Se vor eine große Laft, wolche ber Skat ben jur Trierarchie Berpflichteten aufertegte. Wenn die Alette längere Zeit in See war, sommen die Kosten einer Trierarchie 1000 1200 Thaire betragen. Aber beise Kosten wurden aufgewegen burch die Her und die Verliegte der Verliegte Den Gescherten und beliebten und die Verliegte der Verliegte Den benährten und beliebten

<sup>1)</sup> Der Gang, melden bie Erierardie genommen, fit effenbar bet, bai ber Staat folierinin, burch die jabrilich ausgelenbeten großen Aleiten genotibigt, die Berpffiguma, und, als Sold gegabli wurde, auch den Sold, betrnabm, daggen sparjamer mit ben Ausfrügungagegenitanden verfubr vogl. Abd b Etaatsbaueball 1, S. 701 fight.

Trierarden boten fich tuchtige Bormanner und Steuerleute bon felbft an. Die Rheber und Raufleute batten folche bereite in ibrem Dienfte und tonnten fich mit ihrem eigenen Schiffegerath belfen, und bei ben wirtbichaftlichen Berbaltniffen Atbens gemabrte ein Bermogen von vier bis funf Talenten b. b. 6000 - 7500 Thalern bie erforberliche Summe icon ale Jahrebertrag. Die Erierarchie befreite für bas 3abr, in welchem fie ftattfant, bou allen übrigen außerorbentlichen Leiftungen und burfte niemale amei Babre bintereinander bemfelben Manne auferlegt werben. Die Archonten waren burch ibr Umt befreit. Ber fich überburbet glaubte, tonnte bem feiner Stammgenoffen, welchen er beffer bagu im Stanbe bielt, Die Triergrebie übertragen, indem er ibm ben Taufch bes Bermogens anbot. Berftant fich ber Provocirte bagu, fo übernahm er unmittelbar an ber Stelle bes Bropocirenben bie Trierardie. Beigerte fich ber, welchem ber Taufd augeboten mar. fo trat, falle ber Brovocirende auf ber Brovocation bebarrte, eine gerichtliche Untersuchung bes beiberfeitigen Bermogens ein. Ganb bas Bericht bie Unnahme bes Provocirenben begrunbet, fo batte ber Propocirte bie Triergrebie ju übernehmen ober ben Umtaufch bee Bermogene au vollgieben ').

Benn ber erfte Rrieg gegen Megina Die Ebelleute und Bauern Attifa's guerft an bie Gee gewöhnt und bie alte Flotte Athens genbt batte, fo mar ber zweite bie Schule fur bie neuen Seeleute bes vierten Stanbes, für bie neue Flotte. Themiftofles fant in bemfelben Belegenheit, burch feine Fuhrung bas Bertrauen feiner Banbeleute auch fur ben Seefrieg felbft ju gewinnen und fich ale gefchicten Abmiral ju geigen. Er brachte ben Regineten empfindliche Schlage bei 2). Es wird bes Themiftofles Betrieb gewefen fein, bag aus ben Dannfchaften ber vierten Rlaffe, Die nun regelmaßig jum Dienft herangezogen murbe, eine befonbere Abtheilung, etwa taufent . ju Bogenfchuten ausgebilbet und ale folde vermenbet murben. Diefe Baffe mar fur bie Geefcblacht, in ber bie Yange ber Geefolbaten nur bann jur Wirfung gelangte, wenn es jum Entern gefommen war, von Birfung, und bie Schlacht von Marathon batte gezeigt, bag man berfelben auch auf bem Yanbe gegen bie Berfer berurfen tonne. Die neue Ceemacht, welche

<sup>1)</sup> Bodh Staatsbaushaft I, S. 749. — 2) Cornel. Nep. Themistocl. c. 2. Bellum Coreyracum und Coreyracos fregit ift berichrieben für Aeginetas.

Themiftoffes geschaffen, gwang nicht blos ben Megineten Achtung ab, fie sog auch Die Hufmertfamfeit ber beiben anbern alten Geemachte, bie Aufmertfamfeit ber Korintber und Kerfbracer auf ibren Begrinber. Seithem bie Kerfprager pon ibrer Dufterftabt Rorinth abgefallen, feitbem bie Unterthanigfeit, welche Berianber ben Rerfpraeern auferlegt, mit bem Sturge ber Ropfeliben ibr Ente gefunden batte, ftanben biefe beiben Staaten feinbfelig gegeneinander. Die Ronfurreng, welche fich ber Santel Rorinthe und Rerfpra's an ben Ruften pou Afgrnanien. Epeiros und Illbrien machte, aab beftanbigen Unlaft zu Zwiftigfeiten. "Run batte Ropfelos am ambrafifchen Bufen Umbrafia, Leufas und Anaftorion gegrunbet, Beriander Apollonia an ber illprifchen Rufte, mabrenb bie Rerfpraeer Epibamnos erbaut batten (ob. G. 12. 12.). Babrent ber Berrichaft Berianbere über beibe Staaten, über Rorinth und Rerfpra, batten fich Rerfprager ju Leufas und Apollonia niebergelaffen, inben fich Rorintber ju Epibamnos anfiebelten. Ginia fobalb es fich barum banbelte, gemeinfame Berlufte abamvebren, waren Rerfbra und Korinth bemubt gemefen, Sprafus im Jabre 492 por bem Sippofrates ju retten (G. 540.); aber immer beitrebt. fich gegenfeitig von ben gemeinfamen Darften auszuschliefen, nabmen bie Kerfpraeer Leufas, welches Rorinth gegrundet batte, ale ibre Stadt in Anfpruch; Leufas beberrichte bie Ginfabrt in ben ambrafifchen Bufen. Dan fam überein, fich bem Schiedefpruch bes Themiftofles ju unterwerfen. Diefer fiel gunftig für bie Rerfprager que. 3mar fprach er ben Befit ber Statt ben Rerfbragern nicht ju, aber er erflarte Leufas für einen gemeinfamen Befit Rerfpra'e und Korinthe, und legte ben Rorinthern auf, ben Rerfbragern amangia Talente gu gablen ').

Themistofiles hatte ben Kehben, welche bie Kantone ber Griedem zertissen, eine wohlstätige Seite abgewonnen. Er hatte seinem Staate eine Seunacht geschaffen, welche ber ber berbubenen Marine von Korinth, Regina nun Kerspra gewachsen werker ionisse, kanton von Hollands staar num nicht bles mit seiner Vandmacht ben Dorern ebenbürtig zur Seite, es gab jeht auch eine
ionisse Gemanch, welche sich mit ihnen zu messen meche. Der
Mittegang, der Berustot ber Souwier in Antacisen

<sup>1;</sup> Plut. Themistocl. c. 24. Die Bermechfelung zwischen Rerfora und Aggina bei Repos beweift, baft ber Schiebspruch bes Themistoftes in blefe Beit gwischen 400 und 480 gebort.

mar wenigftene einigermaßen ausgeglichen. Debrere Jahre fruber, ale Gelon von Sprafus es unternabm, eine große Rlotte gegen Rarthago ju bilben, batte Themiftofles fein Bert begonnen. Er begann es einem viel ausfichteloferen Rampfe gegenüber, er arunbete es nicht wie Belon auf bie Berftorung einer Angabl bebeutenber Seeftabte; er founte es nicht burch feinen Befehl und burch feinen Chat ju Enbe bringen. Dur burch bie freie Buftimmung feiner Mitburger tonnte er ihnen bie Laften auferlegen, bie fie ju biefem Zwede tragen mußten, nur burch ihren freien Billen fonnte er jun Biele tommen. Richt auf bie Unterbrudung ber Freiheit tonnte er feine Flotte begrunten, er mußte fie grunten auf bie freiwillige Berangiebung, auf bie Entfeffelung aller Rrafte feines Lantes. Themiftofles allein unter allen Bellenen batte politifche Boransficht bewiefen; er batte Athen wieber auf bie Sobe bes marathonifden Standpunttes jurudgeführt, von welcher bie Raubfahrt bes Miltiabes, Die geginetifche Gebbe Attifa bereits berabgezogen batten. Es war feine fleine Aufgabe, Athen am Abend nach ber Schlacht von Marathon auf bie Gee ju merfen und ben bartnädigen Biberftand feines bemabrteften Staatsmannes. bes Arifteibes an brechen. Themiftofles batte mit biefer Ummanblung bie alte Lanbarmee Attifa's nicht vernichtet; er batte neben berfelben bie Rraft bee gesammten Bolfee fur ben Staat, für ben bevorftebenben Rampf verffigbar gemacht. Richt blos bie Ebelleute und bie Bauern ftanben bereit, mit Edilb und Pange ben Boben Uttifa's ju vertheibigen, ber gefammte vierte Stanb, bie Raufleute, bie Sandwerfer, bie Sauster und Tagelobner maren begierig, auf ben nenen Schiffen mit bem Rubme ber Sopliten von Marathon gu wetteifern. Das Bringip ber freiwilligen Leiftung, bie Bergebung ber Befehlshaberftellen ber Flotte für bie größten Leiftungen waren geeignet, biefe Unfpannung ber Befammtfraft Mttifa's noch ju fteigern, und es war mit Gicherheit ju erwarten. baß biejenigen, welche am wenigften ju verlieren batten, gerabe ben fcwerften Rrieg mit ber größten Unebauer burchfechten mirben. Athen mar ber einzige Ranton, welcher Borbereitungen getroffen batte, einem neuen Berfuche bes perfifden Sofes auf Bellas ju begegnen, welcher ju biefem 3mede bas Guftem ber allgemeinen Behrpflicht angenommen und feine gefammte Bevollerung mebrhaft gemacht batte. Es lieft fich boffen, baf bie neue attifche Alotte bie fibrigen Seeftaaten ermuthigen merbe, ibre Trieren gu biefer stoßen zu lassen und ben Kampf zur Gee zu versuchen. Bielt man bann bie Baffe bes Ofpmpos fest, so lag bie Entscheibung auf ben Bogen bes geggeischen Meeres.

Done bie bergliche und eifrige Unterftutung bes vierten Stanbes, ohne bie Buftimmung ber einfichtigen Burger batte Themiftofles ben Biberftanb bes Arifteibes, ber gefammten confervativen Bartei, welcher fich auf febr berechtigte Bebenten und febr gewichtige Grunde ftutte, nicht ju überwältigen vermocht. Daffelbe Bolt, welches fich mit richtigem Ginn begnügt batte, ben Diltiabee mit einer Belobufe ausgeben ju laffen, ftanb nicht an, ben Arifteibes ju oftrafifiren, um bem Themiftofles bie Bahn ju offnen; eine Babn, auf welcher ber Deuge junachft nichts in Ausficht itanb. ale bie Uebernahme neuer Laften, ale bie Störungen, bie Entbehrungen und Gefahren bes Kriegebieuftes; es bebachte fich nicht, mitten in einem fcmeren Kriege große Ausgaben auf ben Staat, Bauten und Befestigungen bon einem Umfaug ju übernehmen, welche beffen Mittel weit ju überfteigen fcbienen; es beeiferte fich, ben Blan bes Themiftofles im grogartigften Dagftabe ju verwirflichen. Für feine neuen Bflichten empfing ber vierte Stand feinen Bortbeil, ale bie Chre bie Ruber ber Trieren gu führen. Aber es war allerbings ein Umfcwung von großer Bebeutung, bag ber eben emporgefommene Raufmann ale Rapitain eines Linienicbiffs bem Trierarden, welcher ber alteften Abelefamilie bes Laubes entiproffen mar, mit gleichem Recht und gleicher Ehre an Die Seite trat. Die gleiche Bflicht, bas gleiche Recht bes Rriegsbienftes fur alle mußte nach ber Urt bes griechischen Staatemefene allmählig babin führen, Die Borrechte ber oberen Rlaffen ju erschüttern. Wenn Colou bie Bauern emancipirt, Rleiftbenes ihnen bas entscheibenbe Bewicht im Staate beigelegt hatte, bie militarifche Reform bes Themiftofles mußte ben vierten Stanb, falls feine Leiftungen feinen neuen Bflichten entfprachen, ju volliger Gleichstellung mit ben oberen Rlaffen erheben. Dit biefer fiel ibm baun bei feiner Uebergabl bie Entscheibung ber öffentlicben Dinge gu.

## 4. Der Bug bes Kerges.

Ronia Dareios batte ber Unterbrudung ber Infurreftion ber Bouier bie Eroberung ber Rufte Thrafiens und Dafeboniens, Die Unterwerfung ber Stoflaben auf bem Fuge folgen laffen. Die Feftfebung auf ber Ditfpipe bee Teftlanbes von Bellas, bie Burudführung bee Sippige nach Athen mar mielungen. Gine grofere Ruftung follte ben Unfall von Marathon auslofden und Attifa fammt ben übrigen Rantonen von Bellas feinem Reiche einverleis ben. Die Borbereitungen wurden in großem Umfange betrieben; aber gerade ale biefelben im Jahre 487 vollenbet maren, erhoben fich bie Bewohner bes Milthals gegen bie Berrichaft ber Berfer. Ronig Dareios batte ben Rangl vom Dil nach bem rothen Deere. welchen ber große Ramfes und Recho unvollendet binterlaffen. ju Gube geführt, er hatte Megypten milbe regiert (Bb. 2, G. 637 figbe.). Dennoch ftanben bie Meghpter auf. Der Mugenblid mar nicht wol gemählt. Die Erhebungen ber Apprier, ber Jonier waren niebergeschlagen, Die Streitfrafte bes Ronige ftanben im Beften bee Reiches bereit. Tropbem leifteten bie Megypter einen ausbauernben Biberftand. Darcios erlebte ibre Unterwerfung nicht mebr. 3m Jabre 485 im vier und fechzigften Jahre feines Lebens ereilte ibn ber Tob. Geine Regierung enbete wie fie begonnen, im Rampf mit emporten Unterthauen. Babrent ju Anfang berfelben ber Diten und Morben, Die inneren Provingen bes Reichs gegen ibn in Baffen geftanben, hatten fich gegen bas Enbe feiner Regierung bie Boller bes Beftens erboben. Er mußte mit ber fcmerglichen Bahrnehmung icheiben, bag trop aller Duben einer feche und breißigjabrigen Regierung voller Rampfe, voller Anftrengungen und Erfolge, trot ber Berbinbungen, welche er bergeftellt batte, trot aller militariiden und polizeilichen Borfebrungen, trot eines moblgeordneten Finang. und Steuermefens, ber Beborfam ber Brovin gen noch immer nicht gesichert mar ').

Dareios hinterließ Cobne von verschiebenen Beibern. Die

<sup>1)</sup> Gine demotische Urtunde (Rosell, monum, storie, II, p. 174.) trägt das Talum des Phomenold des Josien Regierungssjadre der Derries. hiernach fomnte der Auftrand der Argepter erft nach dem fiedenten Woman der Joseph 480 ausgebrechen sein, oder die Perfer mussen in einigen Landesthellen ihre Autorität Schappte daben, pal, Bb. 2, G. 641.

Tochter bes Bobrhas batte ibm bor feiner Thronbesteigung ben Artabaganes, ben Ariabignes und einen britten Gobn geboren. Rachbem Dareios jur Berrichaft gefommen, batte er bon ber Todter bes Abros, ber Atoffa, bie er aus bem Barem bes Rambpfes in fein Beiberhaus genommen, vier Cobne erhalten, ben Terres, ben Achgemenes, ben Dafiftes und ben Sustaspes. Atoffg miberftrebte ber Thronfolge bes Artabaganes und verlangte biefelbe fur ibren alteften Cobn, ben Terres. Terres fei ber Entel bes Abros, bon fonialidem Bater und foniglicher Mutter, im Burpur geboren. Dareios enticieb nach ihrem Billen, und Xerres trug ale befignirter Nachfolger bie aufrechtftebente Ribaris. Auch nach bem Tobe bes Dareios machte Artabaganes feinen Berfuch, feine Erftgeburt gur Anertennung ju bringen, er fügte fich willig ber Regierung bes Terres, mit feinen Brubern blieb er in gutem Berhaltnig ju bem neuen Berricher '). Diefer, ber iconfte und ftattlichfte Mann aller Berfer, wie Berobot berichtet, eröffnete feine Regierung mit einem gludlichen Erfolge. Er jog im Jahre 484 gegen bie Megbpter ine Gelb und warf ben Aufftand im vierten Jahre, nachbem bie Megboter bie Baffen erhoben batten, nieber. Die Stattbaltericaft am Dil übergab er feinem rechten Bruber Achaemenes; bas 3och murbe ben Megoptern barter auferlegt als gubor 2).

Der Unterwerfung Regiptens sollten größere Dinge solgen. Kerges gebachte nicht, hinter ben Thaten seines Baters, seines Gesspaters zumägnbleiben. Noch hatte sein Bolt ben Bolssen ber Berser Treb geboten, keine Empörung ihnem Etand zu halten bermoch. Mur bie Bilbsen am Jazartes umb über ber Donan, bie Bussen ben Boren Nil hatte ben Bigen bes Krose, bes Rambbyels bes Dartios Schnutsen gezogen. Die Unterwerfung ber Pheienen war ein sange vorkereitetes und betreits vorgeschrittenes Unternehmen bes Dartios ; es galt eine Niebertage, bie erste, welche bie Berser im offenen Aelbe ertliten, auszugeichen. Dazu bestämmten be Potienmenten ben neuen Persicher mit Bitten um ihre Wiebereinstellung der Dem Dematat vom Sparta, wechspe nich ber Dartios in Sula ertschenne vor, hatte bieser bie Eräter Bergamen. Teutkronia und Kalischan aus ber ausgelichten Sich wer.

<sup>1)</sup> Dies ift offenbar bie Burgel ber rubrenben aber vollig unmahren Ge-fcidte bei Plutarch de frateruo amore c. 18. und Juftin 2, 10. 2) Sertobet 7, 7, 187.

erblichen Befit fur fich und feine Rachtommen geschenft i); neben ibm beberrichten bie Beififtratiben Gigeion und Lampfatos. Die Nortweftfufte Aleinafiens war ber fürftlichen Berrichaft bellenifcher Erulauten übergeben, jum lodenben Beifpiel für alle, Die jenfeit bes Meeres ihre hoffnung auf ben großen Ronig fetten. Beififtratos, ber altefte Cobn bee Sippias, nun fcon ein Dann bon mebr ale funfgig Jahren, und Demarat ?) gingen nach Gufa, ihre Buniche bem neuen Berricher perfonlich ans Berg gu legen. Beififtratos batte ben Onomafritos mit fich, welcher fur bes Beififtras tos Bater und Grofvater bas Drafelbuch bes Mufacos gefchmiebet batte, um bem großen Ronige bie angeblichen Prophezeihungen bes Mufgeos und Bafis vorzutragen, baf ein verfifder Mann eine Brude über ben Sellefpont ichlagen und ein feinbliches Beer ben Tempel von Delphi nieberbrennen werbe 3). Reben Demarat und Beifistratos ericbienen in Enfa auch bie Abgeordneten eines regierenben griechischen Gurften, bee Thorax bon Lariffa, bee Dberbaupte ber Aleuaben, ber Bebieter bee theffalifchen Abele. Die Aleuaben rubmten fich bon Berafles abzuftammen und bes Thoray "erprobter Grabfinn, feine Tuchtigfeit und fein Ebelmuth" waren von Binbar in boben Borten gepriefen worben '). Geine Befandten batten ben Muftrag, ben großen Rouig aufzuforbern, Bellas ju erobern und bie eifrigfte Unterftutung bee Thorar gu biefem Unternehmen in Anoncht zu ftellen.

Der junge Herrscher war entschliffen, seine Regierung burch eine große Unternehmung zu beziehnen; wenn er auch nicht bie Abssicht hatte, welche Berbeit wim ihm Mumb sein, gang Europa zu burchzieben, die Gewohnte Erre zu einem Reiche zu machen umd bie Grenzen Bersiens so weit au erstreden, als der Reiter bes himmelsgottes reiche !). Edwen zu lange beschäftigte man sich mit den zu fange den zich den zu fange den zu fange den zich d

<sup>1)</sup> X rooph, Anshon I, I, 3, VII, - IJ. Hellen III, I, 6, 8 aufa. R.I. 7, 7 — 29 Fere 2, 729 — 3) Seres P, 729 - 5 Pere 2, 729 — 3 Seres P, 729 – 5 Pere 2, 729 – 4 Pere 2, 720 – 5 Pere 2, 720

biefen Bellenen, er wollte felbft gegen fie ine Relb gieben und eine Ruftung gegen fie führen, welche bie Beere und Alotten feiner Borganger überbot, welche bie Bellenen ichon burch ibre Babl erbrudte. Der Angriff follte ju Canbe und ju Baffer geicheben. Terres wollte ben Beg bes Marbonios weiter berfolgen, Die Rlotte follte bas Beer begleiten, baffelbe berproviantiren, bie Schiffe ber Bellenen bon ber Gee megfegen und nach ben Umftanben bereit fein, Theile bes Landheeres au Bord ju nehmen, um fie an ben erforberlichen Bunften ber Rufte and Laub ju feten. Die Erfahrungen, welche ber Bug bes Marbonios an bie Sant gab, lebrten, bag ber Sommer nicht ausreiche, bie Truppen aus bem inneren Afien, von Rilifien nach Bellas ju führen. Es mar nothwendig, baft bas Seer bereite im Frubiabr auf ber anatolifden Rufte berfammelt mar. Ru biefem Enbe murbe beliebt, bie Rontingente bes gefammten Dftens ben Sommer borber in Darfch ju feben und bei Sarbes überwintern zu laffen. Marbonios war burch bas Ueberfetten ber Eruppen über ben Bellefpont aufgehalten worben; ba nun ein

gilden niet. Man aber begieben bie Sollenen nause Harrech, intern bie Jonier unterfehen mit Michen parangle Zehffering gern Him fendert umb Zardes berehannt mitt. Das in "ere Mining kon linbeite." Allen ist nach Gerebe im Roche better der State in der State bei der State in der State bei der State in der State bei der State in der State better der gern der State in gestellt der gericht gegen der den mit gefrein letze der State der es gernagl babe, die Chrung ber Rauer und geben den der ber Greife geber der State bei Berte letze der State de

noch bebeutenb ftarferes Beer gegen Sellas maricbiren follte. war es von Bichtigfeit, biefen Aufenthalt möglichft abgufurgen. Dareios batte eine Brude über ben Bosporos gelegt - warum follte man fich ichenen, ben nicht viel breiteren und weniger reißend ftros menben Bellefpont ju überbruden? Cheufo tonnten bie Bergogerungen beseitigt werben, welche bie lleberschreitung bes breiten Stromon, ber übrigen thrafifden Rluffe berbeiführte, wenn im Boraus Bruden über biefe Fluffe gelegt wurden. Die Umfdiffung bes Athos hatte ber Flotte bes Marbonios eine febr empfindliche Ginbufe gefoftet. Man fonute einen Unfall biefer Art unmöglich niachen, wenn man ben Sale ber gangen Salbinfel bes Athos burchitad und einen Rangl von Atauthos binüber nach Sane führte. welcher ber flotte bie Fabrt um ben Athos gang erfparte und ibren Weg bebentent verfürzte, indem er fie in geraber ginie von ber Munbung bes Etrymon in ben Bufen von Torone brachte. Der Bellefpont, Die gefammte thrafifche Rufte, maren feit bem Buge bes Marbonios Beftanbtheile bes perfifden Reiches, mas ftand im Wege, biefe Arbeiten fogleich berftellen gu laffen? Und wenn bies fur bie Brude über ben Bellefpont wegen ber Binterfturme unthunlich war; man fonnte alle Erforberniffe fur biefen Ban in ber Beife vorbereiten, bag bie Brude beim Beginn bes Feldzuges nur aufgefahren ju werben brauchte. Die Erzeugniffe ber Landichaften, welche mit bem vereinigten Beere au burchgieben waren, weber bie ber thrafifden Rufte noch bie ber Rautone von Bellas tounten ausreichen ein Beer und eine Flotte, wie Xerres fie ine Relb in führen gebachte, ju erhalten; man mufte meniaftene fo lange man im eigenen Lanbe war, bom Bellefpont bis an ben Otompos eine Rette von großen Dagaginen anlegen.

Sobald ber Feldzigsplan feststaub, ergingen im Frühlinge bes Jahres 433 bie Neisungen zu ben erforderlichen Bordereitungen, zu ben Rissungen '). Die Abtheitung ber perssischen Flotte, welche zu Elacus stationitte — es waren Trieren ber Phoeniter

<sup>1)</sup> Die gebn Jubre gwischen ben Schlachten von Marathon und Salamie verbillen fich in folgenter Schlie. Im betrein Juhr nach ber Schlacht et Metalbum, nachbern Mitzu gegen betreil Jahre mit Mitzungen beschäftig geweien (Serede 7, 1.), follere blir Auguster ub, also im Jahre 489. Da ber Labe bes Zereick im Jahr 186 feitfelbt und Kritter im Jahre nach ben 2 der bed Detreick (Serede 7, 7) ben Mitzulina unterfrühl, erfert beitre im Jahry 685. Die Bertreilungen jum Arklunger gegen Schlacht fennen als ert im Artibijah 163 betreilungen gem Arklunger gegen Schlacht fennen als ert im Artibijah 163 be-

und anderer Ruftenvölfer bes Reiches - erhielt Befehl, nach Atanthos ju fegeln. 3bre Mannichaften follten bier fammt ben benachbarten thratifchen Etammen und ben Ginwohnern ber nachften griechifchen Etabte jum Bau bes Ranals verwenbet merben Die Leitung bes Baues murbe bem Bubares, bem Schwager bes Ronigs von Dafebonien, ber mit ben Berbaltuiffen biefer Gebiete vertraut war, und einem Achaemeniben, bem Artachaces übergeben. Gie liegen es an Gifer nicht fehlen. Obwol bie Landenge, welche ju burditeden mar, nur eine Breite von gwolf Stabien (etwas über 7000 Guft) batte, und bas Terrain, ein fanbiger Ruden mit unbedeutenben Sugeln, feine befonderen Schwierigfeiten bot '), fo erforberte bie Arbeit boch Beit, ba ber Ranal eine Breite fur zwei Dreiruberer b. b. etwa achtgia Ruft im Rabrwaffer baben follte unb Gin . und Musfahrt burch Damme gefchutt werben muften. Der Ranal murbe in Streden abgetheilt und jebem einzelnen Bolte eine Settion jur Ausführung übergeben. Die Phoeniter tamen am fcnellften ju Stande, weil fie gleich beim Beginn ber Arbeit bie richtige Beite nahmen, um eine baltbare Bofcbung in bem fanbigen Boben ju gewinnen, bas Doppelte ber Breite bes Fahrmaffere. Gur bie Brude über ben Sellefpont batte man bas Dufter jener Schiffbrude bor Angen, welche Manbrotles von Samos por etwa breifig Jahren über ben Bosporos gelegt batte. Gie follte naturlich an ber fcmalften Stelle bes Bellefpont, gwifchen Abpbos und Geftos aufgefahren werben und Berres bestimmte, baf bie Bhoeniter und Megboter ale bie im Gee und Banwefen erfahrenften Bolfer feines Reiches bas Wert ausführen follten. Nachbem bie Entwurfe festgeftellt und zwei Bruden beliebt maren, ergina ber Befehl an Die Phoeniter und Megypter, eine große Ungahl machtiger Taue von über 5000 fing Lange und gang besonberer Starte anfertigen ju laffen. Die Phoeniter bereiteten ihr Tammert aus Flache, bie Megupter aus Byblos. Berobot bemerft, bag jebe Elle ber phoenitifden Taue gegen achtzig Bfund gewogen babe 1). Die ju ben Bauten erforberlichen Blodicbiffe (700 au ber Babi), bie Daffe bes Baltemverte, bie nothigen Anter, Binben und Bfable nach Abbbos und Geftos ju liefern, murbe ben naber gelegenen Seeftabten auferlegt. Die Phoenifer, Die Megupter, Die Del-

<sup>1)</sup> Lenke travels in Greece 3, p. 145. - 2) Bgl. Atbenacos 5, p. 209. Txetz. Chilind. erhoht ble Schwere jogar auf brel Talente.

lenen in Angtolien batten außerbem eine ftarte Angabl von Transportidiffen jur Gullung ber Magagine ju ftellen. Ungeheure Borrathe murben in Carbes aufgebauft. Benfeit bes Deeres murbe bas erfte Magagin an ber Bropontis gu Tprobiga im Gebiete von Berinth angelegt, bae zweite weiter nach Beften an ber "weifen Rufte," nabe an ber Ginfahrt in ben Bellefpont, bas britte ju Doristos, bas vierte ju Gion, an ber Munbung bes Etromon, bie übrigen an ber Rufte Dafeboniene lange bes thermaeifchen Bufens. Diefe Sauptmagarine enthielten nicht blos Debl und Betreibevorrathe, fonbern auch Gnttervorrathe fur bie Reiterei, Die Lafttbiere, bas Schlachtvieb, welches bem Beere nachgetrieben merben follte. Endlich murbe ben Griechenftabten ber thrafifchen Rufte befohlen, auf ibre Roften fo viel Getreibe und Schlachtvieb angufcaffen, bag fie bie Berpflegung bee burchmarfdirenben Beeres für einen Tag leiften tonnten. Die verfifden Rommanbanten ber Feftungen und Garnifonen in biefen Bebieten murben angewiefen, bie Ausführung biefer Anordnungen nachbrudlich ju übermachen. Da nun überdies eine große mit Lebensmitteln belabene Transportflotte Die Armee begleiten follte, burfte man mit Gidberbeit barauf rechnen, baft bie Armee feine Roth leiben merbe. Die ftartiten Rriegeflotten bee Dareios batten aus 600 Dreiruberern beftanden, Terres wollte eine viel größere Babl gegen Bellas fubren. Die Stellung ber Baft - und Aricasicbiffe murbe auf Die feefabrenben Bolfer bee Reiche vertheilt; Die Bafen von Bhofgeg und Lome murben ibnen ale Sammelvunfte bestimmt. Ge maren fcwere Leiftungen, welche ben Ruftenvolfern auferleat murben: fie follten bafur von ber Stellung von Landtruppen gang frei bleiben. Much bas Landbeer follte ftarfer fein ale irgent eines, meldes Apros, Rambufes ober Dareios ine Gelb geführt batte. Die Reiterei follte ausichlieglich von ben Reitervollern bes franifchen Dochlanbes vom taspifchen Deere bie jum Indus geftellt werben; alle übrigen Satrapieen follten nur Sugvolt fenben.

Brei Jahre lang ereröhnte Mfein von den Rüftungen. Im britten Sommer (431) vonten die Kontingente der Satrapiem am Simolass und Interpret vom Tagertes und den Gebrefien in Warfch geseht, um Satdes gegen den Winter erreichen zu fonnen, mößrend an den Rüften Tährfand der Atthebaften der, Weige gedaut, Wrüften geschäusen der Verfebe angehauf.

wurden '). Gammtlichen Rontingenten bee Oftene mar Rritalla in Rappadoffen jum Sainmelpunft angewiesen. Sier ericbien gegen ben Berbit ber große Ronig felbit unter ben verfammelten Trupben und führte fie auf ber foniglichen Strafe über Romana. Unthra, Beffinus, Ranftrupebion, Relaenae, Roloffae, Apprara, Rallatebos nach Garbes 1), wo er fein Soffgger fur ben Binter auffolug. Dit bem Anbreden bee Frubiabres murbe mit ber Muffahrt und Befeftigung ber Bruden über ben Bellefpont begonnen. bie Rontingente ber Aleingfigten murben theils nach Sarbes theils nach Abubos entboten, Die Schiffe ber Rriege und Transportflotte fammelten fich ju Rome und Phofaea. Gegenüber ber Rufte von Abbbos tritt fubmarte von Geftoe gwifden biefer Ctabt und Dabotos bas europäifche Ufer mit einem felfigen Borfprung in ben Bellefpont binein. Sier mo bie Meerenge nicht über fünftaufent Ruft mift, mar bie fchmalfte Stelle; nach jenem Borfprung murben bie Briiden bon Abpbos gerichtet. Die eine wurde bon ben Bhoenitern, Die andere von ben Meabotern aufgeftellt. Die untere Brude nach bem geggeischen Meere zu bestant aus 340 Schiffen. theile ju funfgig Rubern, theile ju brei Ruberreiben, fie mar für Die Truppen bestimmt; Die obere nach ber Bropontis bin mar etmas langer, fie beftant aus 360 Schiffen berfelben Urt und follte jum Uebergange bee Troffes bienen. Es lag Schiff an Schiff, bie gange ber Funfgigenberer und Dreiruberer war nicht verfcbieben, nur bie Sobe und Breite; jene mußten beshalb mit Beruften verfeben merben. Gie murben am Bug fo feft ale moglich gegen Die Strömung, welche aus ber Propontis nach bem Mittelmeer binabgebt, verantert; ber Griegel mar ebenfalle burch Unter feftgelegt. Ueber riefe beiben langen Schiffereihen murben bicht nebeneinander jene machtigen Taue von einem Ufer jum Anbern gefrannt, über bie eine bie Machotaue ber Bhoeniter, über bie andere Die Boblostaue ber Megboter, burch ftarte Binben angezogen und an ben Ufern befestigt. Auf biefes Tauwert murbe eine Lage von Baumftammen gelegt, welche wieder mit langen Tauen überfraunt murben. Muf biefen rubte ber Balfenbelag ber Bruden. ber mit Erbe beschüttet und an beiben Seiten mit Bruftwehren

<sup>1)</sup> herrot. 7, 24. Daß an ber ibrafifden Rufte noch 300 Jabre fpater folde Borbereitungen nötig maren, beweift Livius 37, 7. — 2) Rieperl über bie perfifche Königebrage (Monatoberichte ber Mabemie ber Biffenichaften 16, Bebr. 1857) und bered. 7, 26 figbt.

verfeben wurbe. Bebe Brude batte unterhalb bee Tauwerfes für bie ben Bellefpont paffirenben Schiffe brei Durchlaffe. Bereite mar ber Ronig im Begriff, mit bem Becre bon Garbes aufgubrechen, ale ein beftiger Sturm beibe Bruden auseinanberrig. Es war ein übler Unfall gleich im Beginn; er bebrobte bas Unternehmen mit einer bebenflichen Bergogerung. Die gange Bucht bee foniglichen Bornes fiel auf bie Baumeifter; warum batten fie, benen eine fo lange Beit ju Bebote geftanben, bie Briiden nicht fefter gefügt? Terres lieft fie enthaupten und bie Bieberberftellung anberen Baumeiftern übertragen. Gogar ber Bellefvont batte, wie Berobot ergablt, ben Grimm bee Ronige ju erfahren. Man trieb bei ben Berfern bie bofen Beifter burch Beifelbiebe ans; um bent Meere, bem Beifte bes Meeres feine üblen Belüfte auszntreiben, foll ber Ronig bem Bellefpont breibunbert Beifelbiebe ertheilen und zwei Retten in benfelben baben verfenten laffen '). Dan batte Urme und Schiffe und, Dant ber großen Umficht, mit welcher bie Borbereitungen geleitet worben waren, auch Borrath bon großen Tauen genug, um bie Bruden fcnell wiederherzuftellen. Gie murben an berfelben Stelle in berfelben Ronftruftion mieber ernenert, nur baf bae Tanmert bebentenb verftarft murbe. Für bie beiben neuen Bruden murben je avei Rlachstaue und vier Boblostane, fo ftart fie maren, ju einem großen Strang jufammengewunden. Diefe machtigen über bie Schiffe gespannten Strange erforberten bann auch wieber ftarfere Befeftigungen an ben Ufern.

es war Wilte April bes Jahres 480, als ber Kitig von Sares auffrach), nachem er einige Tags zwor ben Heltenen bis Ariegaerflärung zugefendet hatte. Seine Herode follten Wasser um Erve von allen Nantonen ved Keltlandes sorvern, auch von benen, welche bese Jekkon ber Unterworfung bereits bem Taurios gegeben.

Rur Sparta und Athen, wo bie Boten bes Dareios getobtet morben waren, follten fie nicht berühren. Das Beer jog noch nicht in militarifcher Ordnung; ber Trof ging boran, um bas Burud. bleiben beffelben ju verhindern. Unweit von Carbes ju beiben Geiten ber Strafe nach Atarneus, auf welcher bas Beer marfdirte. lagen bie Salften eines Leichnams. 3m vorigen Berbft hatte ein reicher Epber - fein Bermogen betrug brei und zwanzig Millionen Thaler - Botbioe, bes Attos Cobn, ju Relaenge ben Ronig mit feinem gangen Beere auf feine Roften gefpeift. Terres batte biefen Gifer ber Lopalitat febr gnabig aufgenommen, ben Botbios beidenft und zu feinem Gaftfreunde ernannt. 206 nun im Frühjahr bie Rontingente ber Liber unt Bbrbger jum Beere bes Ronigs ftogen follten, befanden fich alle funf Cobne bes Bbthios unter ben Aufgebotenen. Auf Die Gunft bes groken Ronige bauent, eilte Botbios bem Lerres nach, erreichte ibn jenfeit Sarbes und bat um bie Bunft, ben alteften feiner Gobne ju Saufe bebalten gu burfen. Berres ergrimmte, baf einer feiner Unterthauen einen Cobn babeim behalten wolle, mabrent er felbft mit ben Pringen bes Saufes, mit feinen jungen Gobnen ine Gelb gog. Die Bitte bee Batere ju beitrafen, lieft er ben Cobn binrichten und Die Balften bes Leichnams jum marnenben Beifpiel an Die Strafe legen. Bon Atarneus maricbirte bas Beer lange ber Rufte über Abrampttion und Autanbros ben 3ba jur Rechten nach Abpbos. Das Baffer bee Stamanbros reichte fur bie Menge ber Menichen. ber Roffe und Lafttbiere nicht aus. Auf ber Sobe von Ilion, auf Beraamon, bem letten Berge bes beimifchen Mfien, brachten bie Magier ein großes Opfer von taufent Rinbern bar i). Um Rufe ber Bruden batten bie Abubener eine Blattform von weißen Steinen im Boraus erbauen muffen. Bon biefer überschaute Terres bie Bruden, ben Berangug und Die Lagerung feines Deeres in ber Chene von Abubos, bie Glotten, welche von Bhofaea und Rome beranfegelten und ben Bellefpont mit ihren Schiffen bebedten. Das Deer erhielt einen Rafttag und ber Ronig ließ bie Rriegsflotte ein Manoever ausführen; in bem Gefecht, welches bargeftellt murbe, flegten bie Schiffe ber Sibonier.

Artabanos, ber Bruber bes Dareios, war bon feinem Reffen,

<sup>1)</sup> Dag bas Opfer ber Athene von Ilion und ben Beroen von Ilion gegolten, ift Gerobote Auffaffung; bas Bendaveita tennt Opfer von taufend Rinbern unt fattl ber Beitheguft bie Schale bie Sooma.

rem Reinig amerischen, vie Aufficht ven Jalaftes und bie Regietung ben Reiches währens feiner Abwessenheit zu siehern. Er sette
ben Rötig bis nach Abpbes geleitet imb soll hier noch einmal bie
Borstellungen gegen ben Ariegsplan bes Ärexes erneuert haben,
metche er ischen früher erbeben hatte. Das hoer sei ju großen,
teben zu können, bie Jiette zu frart, als baß ein Holen sie interendennen Sinner, voneissen bei Schisse von Sonier, beren Teubeim Nample gegen ihre Lambesleute zweisselbst sei, möge ber Rönig zwirdschaften. Aerzes wies barauf hin, baß bas herr Borräthe mit sich sibve, baß große Borräthe auf seinem Bigs berzit
lägen, baß bas Lamb bes Seinbes auch einiges bergeben werks,
baß er ben Jag in ber bessen Jahresgeit beginne, baß bie Joner
jich seinem Bater au ber Denan tren bewiesen und baß er an
istem Allesber um Blintern im Hant hiere Teue beides.

Um nachften Morgen warfen bie Magier viele Bobigerüche ine Feuer und bestreuten bie Bruden mit Mprtenzweigen. Gobalt fich ber "glangente Mithra" erhob, erhob auch ber Ronig bie golbene Opfericale und betete jum Gotte bee Gieges, bag ibn fein Unfall auf feinem Buge trafe. Danach foll er bie Opferfcale, einen golbenen Becher und ein perfifches Edwert in ben Bellefpont geworfen baben. Die Garbe bes Ronige, Die gebntaufent Unfterblichen, mit befrangten Tiaren, gingen guerft über bie Brude jur Linten, bann folgte ein Theil bes Beerco. Auf jeber Brude ftant eine borvelte Reibe von Beitidentragern, melde barauf bielten, bag niemant-jurudbleibe und ber Bug nicht ftode. Um zweiten Tage ging ber Ronig mit ber Leibgarbe, zweitaufenb Buggangern und zweitaufent Reitern, ben beiligen Roffen und bem beiligen Bagen bee Ditbra, bon ben Briugen bee Saufes, ben Achdemeniben, ben "Tifchgenoffen," ben "Bermanbten" und feinem gangen Befolge begleitet - Demarat unt Beififtratos befanten fich unter biefem - über bie Brude. Bon bem jenfeitigen Ufer meibete er bann wieber fein Muge an bem enblofen Buge feines Beeres, an bem Menschengetummel, welches beibe Ufer bes Bellefpont bebedte; an ben unüberfehlichen Daffen ber Schiffe, welche ben Bellefpont nach allen Richtungen burchfrengten. Gein Bint, fein Bille batte alle biefe Sabrzenge, alle biefe Danner, biefe Banberung ber Bolfer in Bewegung gefett.

Der Uebergang über bie Bruden bauerte fieben Tage. Der Marich ging an ben Boben bes Cherfonnes hinauf nach Rarbia

und wendete fich von bier weftwarts nach ber Feftung und bem Safen von Doristos. Bier wo bie Bebirge Thrafiens an ber Munbung bee Bebroe weiter jue Land gurudtreten, mo bie grofe Bucht von Menos ber Flotte einen fichern Safen gemabrte und Magazine angelegt maren, follten Beer und Flotte eingetheilt und organifirt werben. Die Rriegoflotte lief in bie Bucht ein; bie Eransportflotte fant feinen Raum in berfelben, fie mußte ibre Schiffe weiter westwarts zwischen Bone und Sale (Bflangorten von Camothrafe) aus Laub gieben. Rach ber Bereinigung fammtlicher Streitfrafte tam es junachft barauf an, bie Babl ber Ropfe ju fennen, für welche tadlich Berpflegung geschafft werben mußte: gleichviel ob fie bem Landbeere, ber Rriegeflotte ober ber Trausportflotte, bem Befolge bes Rouige ober bem Trof, ben Dienerfcaften, ben Sareme ber Befehlebaber ober ben Rameeltreibern angeborten. Diefe gefammte Menschenmaffe rafch zu gablen, fam man auf ben Ausweg, beim Giumarich in bas Lager eine pollgablige Divifion von gebntaufent Mann eng gufammentreten gu laffen, biefen Raum mit Schraufen ju umgeben und burch biefe fucceffin bas gefammte Beer und ben Erof, bie abgefeffenen Reiter, Die Rampfer ber Streitwagen, Die Mannichaften ber Rriege. und Transportflotte binburchzieben zu laffen. Berobot erfuhr, bag jene Schranfen fich bunbert und fiebzig Dal gefüllt und wieber geleert batten. Go weit biefe unfichere Urt ber Bablung, welche nothwendig ein übertriebenes Refuttat geben mußte, ju einem Ergebniß ausreichte, maren alfo gegen 1,700,000 Menichen in Bewegung; fur biefe Babl nufte von nun an taglich Proviant aus ben Magaginen geliefert werben ').

Wie es bie Ordmung bes herres bei ben Perfern verlangte, wurten biefe Massien, so weit sie zur Vandaumen gehörten, in Toissisonen zu zehntaussen Bann eingebriell. Auch andem sehn breifigtaussend Mann an die flotte als Seefoldaten abgegeben worden waren, sonnten achtig Dississen in Bufgänger ober achfombert Baatissen zu 1000 Mann und ach Rettervösisisonen,

Ge tonnen bemnach bodiftene 50 Dann im Durchichnitt fur jebes acquie, die connen centang vogenen 30 Mann im Lucoponiti tut jere Zandperticht nagenammen werben. Eine fin dimmt Served ist Bernfätzung aus Tharlen und Makbonicin auf 360,000 Mann an, wos gang unnahjild ift. Ele finnen dochren 100,000 betragen bahen. Alfricht (fers. 22, 26) giebt bet Arner 100,000 Mann; "ausier ben Erreitwagen." Die Keiter find wol in bem Makugue des Photeios naggalaifen, da auch die Jahl der Eddiffi auf 1000 abgefürgt ift. Diobor (11, 5.) bat bie 3abl bee Rteffae, 800,000 afiatifche Eruppen. Er ermägigt Die Gulistruppen aus Ebrafien unt Matedonien auf etwa 200,000; nimmt bann aber bie Flottenmannichaft ebenfalle auf eine Million an. Da nun Rtefiae und Diobor bas afiatifche Geer auf 800,000 Dann angeben (bie Mannichaft ber bierbei meggelaffenen Streitmagen berechnet Gerobot mit ben Arabern auf 20000), und Serobot Die Reiter auf 80000 beitimmt angiebt, ba biefe Babien nach bem Berbaltnif bon einem Reiter auf gebn Sufiganger ftimmen, jo wird man annehmen fonnen, bag bas beer, meldes bei Dorielos organifirt murbe, 800,000 Aufganger und 80000 Reiter gabite. Diefe Unnahme barmonirt mit ber Trabition von ber 3abiung bel Dorietos, wenn biefe in bem einzig möglichen Ginne, wie im Texte geicheben ift, genommen wirb. Gie ergiebt nach bem Abjug von 900,000 Kriegern und 100,000 Flottenmannicatt bie fabl von 400,000 Aldetampfern. Go groß bas Gefolge und bas Saus bes Ronigs, fo gabireich ber Erof und bie bareme ber Befebiehaber fein mochten; Die Golbaten Affiene batten nicht jeber wie ber Soplit feinen Anecht. Gin Richtfampfer auf 2', Rampfer giebt ein febr reichliches Berbaltnift fur Die erfteren. Dies Refultat ftintmt auch mit ben übrigen Daten, welche einen Schluß erlauben. ofening trender dum mit bein opfiere fabl ins Relt zu bringen als se vorber. Da Tarcios 700,000 Mann nad Stoblen gesübrt, so music das Dert bek Kreze um ein bertäckliches abser sien. Die Berter, Meer, Balter, Salen und ober zählten nach deredens bestimmter Angabe allein 300,000 Mann. Im Bere battnif ju biefer Ungabl mußten bie übrigen Bolfericaften bee Reiches gewiß Das Doppelte ftellen. Marbonios commanbirte guerft unter Kerges ben britten Theil ber Armee, ben linten Stugel; er bebielt nach Abgug bes Ronigs über 300,000 Mann jurud; bies wird feinem bieberigen Kommanbo und ber Dreitbeilung bes beeres entsprechenb, etwa ber britte Theil ber 3abl ber Rombattantheilung bei dereite entfrechent, eines ber beitte Theil ber gand ber Kembitret ine iberbaugt genefen fein, Gerbord faß ben literagan des dereit über bei der leichter ift, 1,400,000 Mfiaten ale 700,000 Europaer ju verpflegen, und man wird nicht in Abrebe ftellen tonnen, baft Rerres fur bie Berrflegung feiner Armee beffer geforgt batte, ale ber Imperator bee Beftene. Die 3abl ber Rampfer, welche am 15. Auguft 1813 an ber Eibe und am Riefengebirge einander gegenüberftanben, betrug über eine Dillion.

ebenfalle ju gehntaufent Pferben, gebilbet werben. Berfien, Debien, Battrien batten mit ben Satravien ber Gafen und Inter allein 300,000 Mann geftelit '). Hugerbem waren Streitwagen aus Libben und Indien vorhanten, theile mit Pferben theile mit mitten Gfeln bespannt, und Dromebarreiter aus Arabien, beren Streiter Berotot jufammengenommen auf 20000 Mann icant 1). Es mar eine Dacht von 900,000 Rampfern und fie batte noch weitere Bermehrung ju erwarten. Muf bem Mariche nach bem Cipmpes follten bie Rontingente ber thrafifden Stamme und ber Dafebonier in berfelben ftofen. Die Babl ber Richtfampfer, welche biefer Urmee folgten, betrug brei bis vierbunberttaufent Ropfe. Bei ber Bertheilung ber Befehlsbaberftellen murben bie Bringen bes Saufes, welche faft alle ben Bug begleiteten, vorzugeweife beracht. Den Befehl über bie Divifionen ber Baftrer unt Gaten gab Terres bem jungften feiner rechten Bruber, tem Shotaspes; Arfames unt Gobrbas, beibe Gobne bes Dareice und ber Artoftone. erbielten bae Rommante ber Araber und Gbrer, Ariomartos, ein Cobn bee Darcios und ber Barmbe (ber Tochter bee Bartia), ben Befehl über bie Tibarener unt Mofder '). Die Gubrung ber Reiterei erhielten bie Gobne bee Datie, welcher bae Beer bei Darathou befebligt batte. Aramithres und Tithgeos. Die gefammte Armee mart in brei große Rorps getheilt. Den Befehl über bas Rorps bes rechten Glingele erhielten Emertomenes unt Megabygos; bas Centrum, bei welchem fich ber Ronig felbft nebft feinem Gefolge befant, murte ben Tritantgedmes unt Gergie geführt, bas Rorpe bes liufen Ringele fommanbirten Dafiftee, ber zweite ber rechten Britter bee Kerres, unt Marbonios. Die Gefammtaabl ber Rriegeschiffe - es maren nur Linienschiffe - betrug amolfbunbert und fieben. Um guvertäffige Geefolbaten auf ber Glotte gu baben, batten bie Berfer, Meter unt Gaten breifig Dann auf iebes Schiff ftellen muffen. Die gefammte Mannfchaft ber Flotte jablte etwa 250,000 Ropfe. Den Oberbefehl über bie flotte überagb Terres bem alteften feiner rechten Brüber, bem Achaemenes. Sie wurde in vier Divifionen, jebe ju etwa 300 Schiffen eingetheilt. Neben bem Dberbefehl führte Achaemenes ben Befehl ber

<sup>1)</sup> Dies folgt aus ber 3abl bes Geeres bes Marbonies, welches allein aus biefen Bolten beitebt und ben 36000 Mann, melde biefe Boltericaften an bie Alotte abgaben. — 2) herob. 7, 184. — 3) herobot Vil, 68. 69. 78. val. 7, 224.

acgyptischen Dieissen. Die ionisch-tarische Dieissen stande unter bem Besich bes Ariadigmes (res zweiten Sohnes des Dareido von ber Tachter des Gedermas), die phoenstliche Tivission beschaftligen Pergaspes und die vierte, welche aus fämmtlichen übrigen Kontinganten geführet vor, Wegadente, der Sohn des Wegadyses (). Die Transpertstette jählte 3000 Fabrzungs, meist Torisspruverer; unter ihr besanden sich Sob Vererschöftle, um erfordertichen Kalis Reiterabskeilungen überzusiegen, sonst wurten auch viele zur Nachsishrung von äutter um Freviant gebraucht (). Die Wamsschaft ver Transpertschet wird eine 150,000 Köpt betragen haben.

Rachbem bie Gintheilung und Organisation ber Streitmacht pollenbet mar, bielt ber Sonia eine große Mufterung ab. Er fubr auf feinem Streitwagen, von Schreibern umgeben, querft bie enblofe Front bee Jufvolle binab. Bier ftanben aus ben Catrapien bee Oftene bie Inber in ibren weifen baumwollnen Bemanbern, mit ihren großen Bogen und Robrpfeilen; Die Methiopen bes Dftene, bie fcmargen Stamme bom 3ubue, bie Stirnbaute von Pferten mit aufrecht ftebenben Ohren und Dabnen auf bem Ropfe, Schilbe bon Rranichhauten in ber Linten; bie Ganbharer, bie Baftrer mit indischem Bogen und furgen Burffpiefen. Der Rern bee Beeres geborte bem Bochlanbe bon 3ran. Bon bier maren bie Gaten aus ben Steppen bes Drus mit ihren boben fpipen Dugen, ihren Bogen, Dolchen und Streitarten, Die Deber und Berfer in Sofen und Mermelroden, mit leichten bolgernen Schilben und furgen Gabein an ber rechten Bufte, Die Tiaren auf bem Saubte, bie Soabiguer, bie Barther, bie Chorasmier, bie Sprtauier, bie Arier, Die Drangianer in bunten Manteln und boben Stiefeln, Die Arachoten in ihren Biegenvelgen. Bom Gubufer bes taspifchen Meeres waren bie Raspier b. b. bie Rabufier, Marter und Tapurer gefommen, vom Beftufer beffelben bie Caspeirer und Marobier, bolgerne Belme auf bem Saupte, mit Cabeln und Greeren bewehrt und burch Schifte von Rinbebaut gefdutt. Bom fcmargen Deere maren bie Rolder, Die Dafroner, bie Mofbnoefen, Die Chalbber, Die Tibarener und Die Mofcher. Bom Enphrat und Tigrie bie Armenier, Die Affbrer und Babulonier mit ibren ebernen Belmen und ebernen Schilben, mit Langen und Streit-

<sup>1)</sup> Serobot 7, 97. — 2) Serobot 7, 97. Diobor 11, 3. Diotor achnet bie Bierbeichiffe meben ben 3000 Transportfabrgeugen, mabrent fie offenbar einbegriffen maren.

tolben bewaffnet und burch linnene Banger gefchutt, enblich bie Riffier in perfifcher Rleibung und Ruftung. Sogar bie Infeln bes rothen Deeres batten ihr Rontingent geftellt. Dem fernen Weften geborten bie Libber an, welche in leber gefleibet maren, mit Burffpiefen, beren Spigen nur im Geuer gebartet maren; bem beigen Guben, bem Riltbale über Meghpten bie Methiopen, Banther - und lowenfelle um bie Schultern, Antilopenborner auf ibren Burffviefen. Die Araber ans ber fprifchen Bufte trugen weite Bewanter und lange nach beiben Seiten ju fpannenbe Bogen. Rleingffen hatte bie Rappabofier, Die Baublagoner, Die Bbrpger gefenbet, in Salbitiefein mit geflochtenen Beimen, fleinen Schilben, furgen Stoftlaugen und Burffpiegen bewehrt, Die Bithoner in Stiefeln bon Siricbleber und Belgen, Fuchebalge auf ben Ropfen, bie Dofer mit ihren in Reuer gebarteten Burffpiegen, enblich bie Liber faft in bellenifder Ruftung. Das mar bas Juftvolf. Dann folgten 80000 Reiter. Es waren fieben ober acht Bolfer bon Iran, welche biefe geftellt batten, bie Sagartier bom iranifchen Sochlanbe, nur mit turgen Schwertern und bem Laffo bewehrt, Die Riffier, Die Raspier, Die Baftrer, Die Inber, Die Deber und Die Berfer, Die meift burch Banger, jum Theil fogar burch vollständige Ruftungen gefcunt maren. Auf bie Reiter folgten bie Streitmagen und bie Dromebare. Nach ber Befichtigung bes Canbbeeres beftieg Terres einen Dreiruberer bon Sibon, über beffen Binterbed ein golbener Balbacbin ausgebreitet war, bie Flotte in Augenschein zu nehmen. Sie lag zweihundert Schritt vom Ufer, ben Bug nach bem Canbe, jum Befecht fertig, bie Geefolbaten auf bem Borberbed, ber Rapitan an ber Spige. Die Flotte war von acht Bollern geftellt worben, ben Meghptern, ben Phoenifern, ben Ropriern, ben Rififiern, ben Pamphpliern, Lyfiern, Rarern und Joniern. Die Phoenifer fammt ben Stabten ber Philifter hatten 300 Linienschiffe gefenbet. Gie ftanben unter bem Befehl bes Tetramneftos, Ronig von Sibon, bes Mapen, Sirame Sobn '), Ronig von Thros, und bee Merbaal, Agbaale Gobn, Ronig von Arvab. Die Megopter hatten zweihundert Schiffe gestellt, Die Apprier bunbert und funfgig, welche jener Gorgos von Calamis führte, ber nach ber Unterbrudung bes Aufftanbe wieber in feine Bewalt eingefest

<sup>1)</sup> D'igomus ficht bei Gerodot; es muß Elgomos gelefen werben; hiram von Thros unterwarf fich bem Ruros Bb. 2, G. 510.

worben mar, bie Rilifier bunbert, melde ber Lanbesfürft, ber Spennefis von Rilifien befehligte. Die ionifchen Stabte fammt Chios und Camos hatten bunbert Schiffe ruften muffen, eben fo viele bie Stabte bee Bellefpont, ber Bropontie und bee fcmargen Meeres; bie geolischen Statte mit Lesbos fechig, bie borifchen breißig, Lemnos, 3mbros und Samothrafe fiebgehn '). Die Rarer batten fiebzig Schiffe geftellt, Die Lufter funfgig, Die Bamphylier breifig. Die Schiffe von Gibon waren bie beften ber Alotte. Es mar eine Geemacht, wie fie noch niemals bei einanber gemefen; fie war verhaltnigmäßig ftarter als bas ganbheer. Dan wußte, baß bas Belingen bes Buges bon ber Flotte, bon ber unbeftreitbaren Berricaft bee Dieeres abbing. Wenn bas Landbeer 900,000 Mann gabite, fo batte Dareios bereits 700,000 fiber ben Bosporos geführt, aber feine Glotte batte bieber 600 Linienfcbiffe überftiegen. Und zu biefer boppelten Babl follten nun noch Die Ediffe ber Griechenstabte ber thrafischen Rufte, Die Schiffe ber Styflaben ftogen \*).

Xerges wünscher, daß die Brilden über ben heitspeat, welche ie ieichteste Berbindung mit Affen gewährten, wenigstens der Commer über stehen Sieben. Er überrug ben Abhoenern ihre Infandsaltung und entband sie dassig von der Pflicht, ihre Schiffe gu fiellen. Den Befest über der Geberomen Gbertrug er bem Berfer Attauftes, welcher seinen Sig in bem wohlbessichtigten Seites nahm, das nun wirstlich jum Brüdenlopfe geworden war. Und Doristos war ein nichtiger Pauft sur die Berbinung mit

<sup>1)</sup> Serreb. [ags (7, 95.), ble Meitens fellem feltem feltem feltem feltem in bet Zeiffe ir Kenklenn ein northäulide Ersträtung aufführt (6, 66 67.), be de beie Steit Steiten an Genamm Zeiffe von ernnen bei Mitemilien feltem, migten beit feltem feltem feltem Zeiffe von ernnen bei Mitemilien feltem feltem feltem Steiten zu der Steiten feltem Steiten zu der Steiten feltem Steiten zu der Steiten feltem Steiten steiten Steiten feltem Steiten steiten Steiten feltem Steiten stein feltem Steiten stein feltem Steiten stein feltem Steiten stein feltem Steiten und stein feltem Steiten stein mit gene finen Kentalien vernettet.

Unen: Ferres ernannte einen befonbers guverläffigen Dann gum Rommanbanten, ben Dastames, welcher Gelegenbeit fant, bas Bertrauen bes Ronigs ju rechtfertigen. Es waren vier Bochen feit bem Beginn bes llebergange über ben Bellefpont vergangen, ale Beer und Flotte Anfang Juni von Doriffos aufbrachen. Der linte Flügel bes Beeres unter Mafiftes und Marbonios marfcbirte lange ber Rufte; weiter im ganbe jog ber Konig mit bem Centrum, ber . rechte Mugel unter Emerbomenes und Megabbios ging am Gebirge vormarte. Mitten im Buge bee Centrume fubr ber Ronig. Sinter bem erften Bataillon ber Leibgarbe, beffen Abzeichen golbene Granaten an ben Langen maren, und bem erften Regimente ber Leibgarbe ju Pferbe, murben bie beiligen Roffe bes Mitbra geführt. Es maren gebn nach befonberen Merfmalen ausgefuchte Schimmelbengfte aus ben Stutereien von Rifaja in Debien. Diefen folgte ber beilige Bagen bes Mithra, ein weißes Geftell, beffen golbenes 3och acht Schimmel gogen. Den Bagen bes fiegreichen Gottes, welcher bem Ronige vorangog, burfte fein Cterblicher besteigen. Der Leuter ber Roffe ging neben benfelben einber. Dann folgte ber Streitwagen bes Ronigs, ebenfalls mit nifaeifchen Roffen befpaunt, von Batirampbes, bes Dtanes Cobn, geleuft, ber Ronig felbft in feinem bebedten Reifemagen und bas Befolge bes Ronigs. Das zweite Bataillon, welches golbene Mepfel an bem Cangenichafte batte und bas zweite Reiterregiment ber Leibgarbe, benen bann bie Divifion ber Unfterblichen und eine Divifion perfifcher Reiterei folgten, ichloffen ben Qua bes Ronias. Der Marich ging über Bone, Gale, Defembria, Etrome (eine Station ber Thafier) am ismarifchen Gee porüber nach Maroneia und über Abberg an ben Reftos. Ge mar bas Gebiet ber thrafifden Stamme ber Baeter, Biftonen und Sapacer. Benfeit bee Reftos jog bas Beer burch bie malbigen Boben bes golbreichen Banggeos. burch bas Gebiet ber Obomauter und Baeoner, über bie Stabte ber Thafier, Datos, Defome und Galepfos ') jun Etronion, über melden in ber Gegend bon Gion mehrere Bruden gelegt worben waren, und erreichte burch bas Gebiet ber Bifalten fiber Argifos und Stageiros, Afanthos.

Die Stabte ber Griechen hatten nicht blos ihre Schiffe gur Flotte ftoften gu laffen. Sie hatten jebe bie Berpflegung bes

<sup>1)</sup> Ehufyb. 4, 107.

Beeres fur einen Tag gu tragen. Wenn bie reichen Thaffer biefe Laft für ibre Bilangorte beftreiten tonnten, Die Debraabl ber übrigen Stabte wurde ruinirt. Gie vermochten es wol, Die Musgabe fur bas Betreibe gu leiften (ber Anfauf beffelben wirb etma eine Summe von 20000 Thalern erforbert haben); aber bie Roften für bie Berpflegung ber Befehlebaber, für bae Brachtzelt, welches für ben Ronig aufgeschlagen werben mußte, fur bie Bolfter und bie foftbaren Tafelgeschirre, welche angeschafft merten mußten - bies alles fiel bann ber foniglichen Dienerschaft anbeim - fur Die ausgefuchte Dablgeit, mit welcher ber Ronig und fein Gefolge bewirtbet werben mußten, überftieg ibre Rrafte '). Begen bie Mantbier bewies fich ber Ronig febr gnabig, weil fie ben Bau bes Ranale eifrig unterftutt batten und guten Billen jum Rriege gegen ibre Landsleute zeigten. Bon Afantbos ans ging bie Rlotte burch ben Ranal, um bie Lanbfpigen Githonia und Ballene ju umschiffen und in ber norblichen Biegung bes thermaeischen Bufens, bei Therme, fich wieder mit bem Beere in Berbindung ju feben, welches von Afanthos ans quer burch bas wilbe Gebirgstant, bas fparlich bewohnte Bebiet ber Bifatten und Rreftonaeer nach biefer Stadt marfcbirte. Auf biefem 3nge hatten bie Hameele bee Troffes von ben Lowen, welche bier in ben Bergichluchten bauften, ju leiben. Der Sauptling ber Bifalten mar mit ben Geinen tiefer ine Bebirge entfloben, um nicht wie bie übrigen Bauptlinge ber thratifchen Stamme ben Bug bes Ronige mit feinen Yeuten begleiten ju miffen ?). Auf bem Boben Daferoniens jenfeit Therme, gab ber Ronig bem Beere eine Raft; auch bie Blotten gogen ibre Echiffe aufe Yant; bas Yager reichte lange ber Rufte von ber Dlundung bes Cheboros bis jur Dlundung bes Satiafmon, eine Strede von fünf beutiden Deilen. Dan ftanb an ber Grenge von Bellas, ber Darich über ben Cinmpos follte burch Babnung von Wegen vorbereitet werben, Die Dagagine, melde lange ber matebonifchen Rufte angelegt waren, ficherten un terbeft bie Berpflegung. Rur eine Etrafe führte von Mafebonien nach Theffatien, ber Bag von Tempe. Diefer giebt fich am Deere unter bem Otompos gur Munbung bes Beneios bin und folgt ben vielfachen Bindungen bes Beneios, bie fich bas Singthal erweitert. Die Yange bee Engweges ift mehr ale eine Deite, feine Breite betragt

<sup>1)</sup> perob. 7, 118-121. - 2) berob. 8, 116.

Die Befammtfraft Afiene lagerte an ben Pforten von Bellas. Bom Indus und vom Drus, vom Sindmend und bom Berirub, ans ben Thalern von Schiras, von ben Boben bes Elbure maren bie Arier gefommen, Die Stammgenoffen im Beften ihrer Berricaft ju unterwerfen, Die abmeichenben Babnen, welche ihre Stammesbruber betreten, ju ben Formen bee öftlichen Lebene gurudguführen. Beer und Motte maren am Saliafmon ftarfer ale ju Doriefos. Benes mar burch bie Rrieger ber thrafifden Stamme, burch bie Truppen Meranbere eine um 100.000 Dann (G. 730.) verftarft worben, Die Griechenftabte ber thrafifchen Rufte batten 120 Dreis ruberer geftellt. Die Flotte gablte 1327 Linienfcbiffe, unter biefen 427 hellenische. Diefe allein waren mehr, ale bie Balbinfel mit vereinten Rraften aufzubringen vermochte, und bagu fcbidte fich eine Urmee von einer Million Streitern an, ben Olompos ju fiberfteigen. "Die gange Starte Mfiens jog aus, fagt Mefchplos, Die Bluthe ber Manner ber perfifden Erbe wie ein Bieneufchwarm au Buf und ju Roft. Cabatana's Mauern, bie alte Umbegung ber Riffier (Eufa), bas golbreiche Babylon verließen fie im Gebrange. Andere fenbete ber vielnabrende Reilos, und bas Sumpfland (bae Delta) ber Ruberer umabibare Menge. Des beiligen Emolos Bewohner, Die üppigen Poter, Die langenfchmiebenben Chalpber, Die Marber und Die fpeermerfenden Dipfer eilen,

<sup>1)</sup> herobot 7, 128. Livius 44, 2 - 6.

Dunder Weichichte Des Alterrhums, IV. 2 Muff

bas 3och ber Anechtichaft Bellas aufgnerlegen. Gie trauen ben versuchten Fubrern, ben Runbigen bes Bogens, ben Roffereitern fcredbar ju fchanen und furchtbar in ber Schlacht im vielmagenben Duth ibrer Seele, felbit Rouige, unterworfen bem großen Ronige. Der ftarte Berricher ber vielbevollerten Afia, bes golbgeborenen Beichlechts gottgleiche Leuchte treibt bie gewaltige Beer-Schaar gu Yaube, gur Gee in ferne Erbe. Reiner magt es, bem gewaltigen Strome ber Danner gu fteben, bie unbezwingliche Woge ju bammen. Umviberfteblich ift bas Beer ber Berfer und fühnen Bergens bas Bolf. Auf ber Tangehaltenen Blogbrude brang bas ftabtegerftorenbe Beer über ben Gund ber Tochter bes Athamas, und Die vielbalfige Etrafe legte bas Boch auf ben Raden bes Boutos. Bielarmig und vielicbiffig, buutel aus ben Angen fcbauenb, mit bem Blide bes morbenben Drachen briggt ber Ronig bom ibrifden Streitwagen berab ben langenberühmten Bellenen ben bogentobtenben Rrieg" ').

## 5. Die Thermopplen.

Die Möftungen bes Kerzes waren fein Gebeinmiß für eis Gelienn. Eie faunten tem Annalson am Athes, bie Berbeitungen an ber thrafischen Rifte. Im Zeumer bes Jahres 1811 erfuhr man von ker annalstiften Rifte, baß bie Truppen bes in meren Riftens in Martip fein, daß den geriffen here Se Zarbes aufammengsgegen umb hier überwintern werbe. An bem Ernigter Perfer war nicht mehr zu zweifelm. Die ömreh war in hel as for greß, daß wenige an Albertfant bachten. Die greße Webrsahb ern Riften befür fich mehr Unternerfung zu retten! Der König som Alfen, der jeden fichten führen nicht ein Menfal, fent ein Bewegung seite, sohen nicht ein Menfal, fent ein Bewegung seite, sohen nicht ein Menfal, fent ein Webrschung seite, sohen nicht ein Menfal, fent ein Webrschung seite, sohen nicht ein Menfal, fent ein Webrschung seiter, beiten übern ich werden sich ein der Webrschung seiter der Webrschung der in Webrschung seiter der Webrschung der Verlage der Webrschung der Webrschun

l) Persae 11 - 92. - 2) Serobot VII, 138, 157. Thufubib. 3, 56 Pinto legg, p. 699. - 3) Serobot VII, 56, 203.

bie Beifeln von Negina gurudgeforbert, bie Spartaner batten nichts gethan, bie Megineten bon ber Bieberaufnahme bes Ariege abaubalten, fie an ber Fortführung beffelben an binbern, ia fie batten fogar bor Unrgem bem Ronige bon Berfien Genugthnung geboten. Bie es bieß, maren bie Opfer ber Spartaner langere Beit binburch von ungludlichen Beiden begleitet gewesen. Man batte ben Grund berfelben in bem Borne bes Beros Taltbubios, bes Berolbs bes Agamemnon, gefunben, welcher ben Spartanern groffe, weil fie fich burch bie Ermorbung ber Berolbe bes Dareios an bem beiligen Recht ber Berolbe verfebit. Das Berolbsantt war in Sparta in einem Gefcblechte erblich, welches fich vom Talthubios ableitete. 3mei Danner biefes Gefchlechts, Spertbios und Bulis erboten fich von freien Studen, fich felbft bem Ronige von Berfien ale Gubne für feine erichlagenen Boten auszuliefern, 3hr aufopfernbes Anerbieten wurde bom Staate angenommen; Sperthios und Bulis brachen nach Gufa auf, um bort gu fterben (482'). Gie weigerten fich mannlich, bor bem Ronige niebergnfallen und ibn angubeten, wie es bie Gitte ber Berfer verlangte, und wiberfetten fich, ale man fie ju gwingen verfuchte. Terres nabm bie Opfer nicht an, welche ibm bie Spartaner fenbeten; er entließ bie beiben beroifchen Danner ungefährbet. Gludlicher Beife batte fich Sparta ber Golibaritat mit Uthen auch bann nicht zu entrieben vermocht, wenn ber Konig wirflich Genugthnung genommen batte. Satte bor gebn Jahren ber Dorb ber Berolbe Sparta und Athen in Die gleiche Lage ben Berfern gegenüber berfest, fo befant fich jest nicht blos ein Pratenbent von Attifa fonbern auch ein Bratenbent von Sparta im Lager bes Berres. Aber freilich waren in Sparta feinerlei Borbereitungen für bie Abwehr ber Berfer getroffen "). Bie bor ber Schlacht bei Darathon entichloft man fich wieberum in Athen, Die Initiative ju nehmen und ben Spartanern ben erften Schritt entgegenzuthun. Wie bamals mußte man fich bie Megineten vom Balfe ichaffen, was ohne bie Mitwirfung Sparta's unmoglich mar; wie bamale mußte man verfuchen, Die Berpflichtung aller Bellenen jum Rampfe gegen bie Berfer geltenb gu machen. Gegen ben Berbft 451 murbe eine Botichaft nach Sparta gefenbet, baf Atben bereit fei, Abgeorbnete

<sup>1)</sup> Da Aerzes 484 in Regnyten war, Spertbies und Bulis ihn aber in Sufa treffen, fallt bie Sendung zwischen 483 und 441. — 2) 2 hutyb. 1, 69.

auf ben 3fthmos ju ichiden, um mit Abgeordneten ber Spartaner, ibrer Bunbesgenoffen und aller anderen Gemeinden, welche bie Berfer abzuwehren gebachten, in Berathung gu treten '). Das mit mar ber Gebante bes nationalen Biberftanbes ausgesprochen. Es war bie Abficht, ben vereinzelten Rraften einen Mittelpunkt ju geben, es mar ber Blan, bie fpartanifche Chmmachie ju einer panhellenifchen Sommacbie ju erweitern. Die Rantone bee Beloponnes maren unter Sparta vereinigt; ba es auf ben Butritt ber nördlichen Kantone antam, war Korinth und ber 3ftbmos ber geeignete Ort fur ben Busammentritt ber Abgeordneten. Die Spartaner gaben ihre Buftimmung. Aber es ericbienen auf bem 3ftbmos aufer Sparta und feinen Bunbesgenoffen, bon ben norb. lichen Kantonen nur Atben, Platacae und Thespiae. Platacae war bereite vor breifig Jahren aus bem bocotifchen Bunbe gu Atben üborgetreten : feine Nachbarftabt Theepige folgte fett biefem Beifviel. Go wenig gablreich ber Rongreft mar, Die Fabne bes Biberftanbes mar boch aufgepflangt. Athen war burch ben Themiftolles vertreten. Gein erfter Borfcblag ging babin, bag bie Rebben ber Bellenen unter einander beigelegt merben mußten, um alle Rrafte gegen ben Reint wenten au tonnen, ber Bellas bebrobe. Der Abgeordnete bes bebeutenbften ber arfabifchen Rantone, Tegea's, Cheileos, ein Mann, ber auch in Sparta angefeben und von Ginfluß mar, unterftuste nicht blos ben Borichlag bes Themiftotles, fonbern balf ibm auch bei ber praftischen Durchführung beffelben. Dicht nur bag einige Zwiftigfeiten und fleine gebben beigelegt murben, ber fcwere Rrieg gwifden Athen und Megina murbe beenbigt: Atben und Meging gaben fich gegenseitig Befangene und Beifeln gurud. Der Rongreg beichlof ferner, "um gang Bellas zu vereinigen und einmuthig zu banbeln, ba alle Bellenen von berfelben Befahr bebroht feien"2), alle griechifchen Staaten jur Theilnahme an ber Berfammlung auf bem 3fthmos und am Briege burch Befanbtichaften aufzuforbern, welche aus je einem Spartaner und einem Athener befteben follten. Auch bie Stabte

<sup>1)</sup> Serreb. VII., 172, 139, 145. Daß the Unifrecturing num Rongeria und Jiktome ben diffen auslehen, Spila aus ber Kage ber Tinge nie aus ber Grighleining und ben Westen Serrebull: al Hopenine apara al trapplement der Lebergeria und Studiebler (d. a. O.) und ben Humilander, bei Gefellen Etherle der Studiebler der der Studiebler der

auf Rreta, auch Rertpra sollten jum Beitritt anfigeforett meren, ernblich bie möchigen Tuynuncen Siclitien, Aberen von Aftagaa mit Gelein von Gertans. Die Macht bes Seintes und bie Gefahr war so greit, baß Sparta und Athen bereit waren, an ber Seite von Tuynumen zu seigen. Als bie Nachricht auf ben Ihr mes tam, baß kerren mit bem herer in Sarbes eingetroffen set, wurde heftlichen, brei fauntschaftler berthin zu serne, ab ber macht bet die fellen, bei Murthfahler berthin zu serne, den mehr ihrertiebenen und entumuftigenben Gerichten von ter maßthaten Menns einem Serres ben Tabateftalb acomibertieben font

Durch ben Unitog, welchen Athen gegeben, burch bas Entgegenfommen Sparta's mar es gelnigen, Die Cache ber Sellenen boch in eine gang andere Lage zu bringen, ale zu iener Beit, ba Marbonios in Matebonien ftant, ba bie Rlotte bes Artaphernes und Datis bei Delos anterte. In bem einträchtigen Sanbeln von Athen und Sparta lag ein großes Beifpiel. Die Beilegung ber Gebben mar eine Gelbitverlangnung, wie fie noch nie porgefommen, und ber neue Bunbebrath gewährte boch bie Doglichfeit einer mirtfamen Abmehr. Dies Alles verbunden mit ber ausbrudliden Aufforderung an alle Rantone, mußte Die Edwachen, Die Unichluffigen, Die Schwantenben mit fortreißen. Dennoch weigerten nicht bloß bie Stabte auf Areta ben Befantten vom Ifthmos bie Bulfe. Die beiben Befaubten, welche nach Sicilien gegangen maren, brachten bie Runte, baf Gelon und Theron einem Angriff ber Rarthager entgegenfaben; nur Rerfpra, wo fie auf bem Rudwege angefragt, batte verfprochen, eine aufehnliche Babl von Trieren gu fenben. Roch ichlimmer ftant es in Bellas felbft. Richt nur baf bie Donaften Theffaliens, Thorax von Yariffa und feine Bettern in Bharfalos und Grannon medifch gefinnt waren; auch ber theffalifche Abel war zweifelhaft. Bei bem Racheburft gegen bie Bhofier, pon welchem biefe Chelleute erfüllt maren, mußte man ber Befürchtung Raum geben, bag fie fich versucht fühlen tonnten, biefen mit perfifcher Gulfe ju befriedigen. Bon ben Boeotern batte man mit Ausnahme ber fleinen Orte Blatgege und Thespiae alles andere ale Bulfe ju erwarten. Theben beherrichte bie Roeberation, in Theben felbft regierte eine oligarchifche Faftion, welche Timegenitas, bes Berpys Cohn, und Attaginos, Phrynons Cobn führten. Diefe Danner verfolgten ben Blan, burch ben Uebertritt ju Berfien nicht blos Rache an Athen, welches ihnen Plataege entriffen, ju erlangen und ben Ruin Attifa's gu erreichen fontern auch bie Berrichaft Thebene über ben Bund und ibre eigene Berrichaft über Theben ju befestigen. Die Bartei bes thebanifchen Abels, welche bem Timegenibas entgegenftanb, mar viel ju fcwach, um beffen Schritte eruftlich ju binbern '). Und felbft auf bem Beloponnes vermochte Sparta, nicht alle Staaten gum Entichluffe bes Biberftanbes ju bringen. Die Orte ber Achacer wollten fich ben Debern unterwerfen, und Argos, Die erfte und einft größte Grundung ber Dorer, bie Stabt bes Teinenes, berbarg, von bem Rougreß jum Rampfe gufgeforbert, feine mebifche Befinnung unter bem Berlaugen, bag bie Grartaner mit ibm nicht blos auf breifig Jahre Frieben fchliegen, fonbern anch ben Oberbefehl über bie Berbundeten theilen mußten; von Rechtswegen gebubre ibnen ber Oberbefehl allein. Die erfte Forberung war billig, Die zweite auf Ablehnung berechnet. Als bie Spartaner ben Argivern erflaren liegen, bag fie bereit feien, bem Ronige von Argos gleiches Stimmrecht mit ihren beiben Ronigen gugugefteben (alfo ben britten Theil bes Cberbefehls), ertheilte ber Rath von Argos ben Abgeordneten Sparta's bie Beifung, per Sonnennntergang bie Ctabt gu verlaffen. Ging Sparta burch bie Berfer gu Grunbe, fo war Argos, fobalb es uur rechtzeitig übertrat, wieber ber erfte Staat auf bem Beloponnes 1).

<sup>1)</sup> Sereb. IX, 86, 87. Thufub. 3, 62. Dieber 11, 4. Plut. Aristid. c. 18. — 2) Serebet 7, 148 — 152. 8, 73. Pluto legg. p. 692. Plut. de Herod. mailgn. c. 28

bestätigen, mas die Muthigen bisher für übertriebene Gerüchte erlährt hatten. Die Handlungsweise des Königs zeigte, daß er es seinem Abschischen für servericht biett, die Hellenen die wirfliche Geröße seiner Wacht im vollen Umfange sennen zu sassen. Erdere ver richte beitätigten das undederigte Bertranen bes Königs auf ben Ausgang des Krieges. Griechische Schiffe mit Kernsabungen and dem Ventos nach Negina und dem Perlopennes bestimmt, waren im Hellehout angehalten werben. Kerzes seltte ihre Freighenung mit ben Borten "sie sühren ja das Getreibe sitt uns nach Hellas," anaererheit daben.

Angefichts eines fo überlegenen und fiegesgewiffen Geinbes, von ber Debrgabt ihrer Lanboleute verlaffen, blieben bie auf bem Bithmos vertretenen Staaten bennoch bei bem Entichlnffe gu fampfen. Gie jogen bas Bant ibrer Bereinigung fefter, indem fie einander Bort und Gelobuif gaben, im bevorstebenben Rriege treu bei einander au fteben '). Als man vernahm, bag Xerres von Carbes aufgebrochen fei, mar es Beit, ben Rriegsplan feftanftellen. Die Beschaffenbeit bes bellenischen Lanbes gemabrte feinen Bewohnern ftarte natürliche Schutwehren gegen feindliche Uebermacht. Der Olompos bemmte ben Gingang nach Theffglien, ber Gebiraswall bee Deta vertheibigte bie mittieren Laubichaften. Beibe Bergjuge waren nur auf ichmalen Engwegen zu paffiren, in benen auch Die gewaltigfte Rabl ben Berfern feinen Bortbeil gab. Baren biefe Baffe foreirt, fo tonnte man fich immer noch auf ben Belovonnes jurndziehen, fo war ber Ifthmos fchmal genug, um bier auch bem ftariften Beere ben Uebergang ju wehren. Die Spartaner waren fammt ben Belovonneffern geneigt, fich von Aufang an auf bie Gefthaltung bee 3ftbmos ju befchranten, beffen Bertheibigung burch eine von Meer zu Meer gezogene Mauer erleichtert werben follte. Aber bies bien boch nichts anderes, als zwei Drittbeile bes griedifchen Bobene ohne Schwertichtag ben Berfern überlaffen, ale Plataeae, Theopiae und Athen ber Bernichtung preisgeben. Unbererfeits burfte man boffen, bag ein entichloffenes Borricen mit ben Baffen in ber Sant bis an ben Otompos, Die Befetung bes Baffes von Tempe bie Bogernten und Unschluffigen mit fortreifen, ben Abfall ber Schwanfenben und mebifch Befinnten berbinbern werbe. Themistofles ging noch weiter. Geine Ansicht

<sup>1)</sup> Serob. Vi, 145, 148.

mar, bag bie Kriegeschiffe ber Berbunbeten ichleunig gefammelt und ber perfifden Rlotte fo weit als möglich entgegen geführt werben follten. Die Befetsung ber Baffe fruchte nichte, fobalb bie Berfer bas Deer beberrichten und im Ruden ber Bertheibiger Truppen lauben fonuten. Aber folche Bebanten maren ben meiften, fogar feinen eigenen Sanbeleuten gu fubn '). Gublich gab bie nuerwartete Ericbeinung einer Befandtichaft ber theffalifchen Cbelleute auf bem Bithmos ben Musichlag. Unbefümmert um Die Abfichten und gegen ben Willen ibrer Dugften, batte bie Befammtheit bes theffalifden Abele beichloffen, bem Bunbnig ber Bellenen beigutreten, wenn bie Bellenen fie unterftugen und ben Bag von Tempe, welcher ig bas gesammte Bellas bede, mit ihnen befeten wollten. Ginen machtigen und ftreitbaren Stamm, ber fich wiber feine Dbnaften bem Bunde gegen Berfien anfchloß, ben einzigen gubem, melder eine Reiterei befaß, Die man ben gefinchteten Reifigen Berfiene etwa entgegenftellen fonnte, burfte man in feinem Salle im Stich laffen. Den Athenern, Thespiern und Plataeern lag gubem baran, baß gleich bie erfte Bertheibigungelinie, ber Otompos gebalten murbe. Die Spartaner gaben ibre Buftimmung und fo murbe beichloffen, bag gebntaufent Bopliten, Spartaner nebft ihren Bunbesaenoffen und Athener, nach Theffalien abgefenbet merben Attifcher Geite murbe feine Schwierigfeit erhoben, ale bie Spartauer ben Oberbefehl biefes Beeres verlangten, obwol fie teinen ihrer Ronige ins Gelb ichidten. Die Beloponnefier wie bie Athener gingen ju Schiffe burch ben Gund bon Guboeg nach bem Bufen bon Bagafae und ftiegen bier bei Balos ju Anfang bes Dai, ju berfelben Beit an's Land ale bas Beer bes Terres über bie Bruden bes Bellefpont marfchirte "). Den Befehl führte einer ber Bolemarchen Sparta's, Engenetos; Die attifchen Sopliten befebligte unter ihm Themiftolies. Bon ben Theffaliern unterftiist, mußte biefes Beer genugen, ben eugen, langen und fcwierigen Bag von Tempe gegen jebe Uebermacht festgubalten. Freilich führte neben bem Bag von Tempe noch ber Bebirgepfat bei Yapathos über bie Bobe bee Olympos, von welchem aus bie Stellung bei Tempe in ben Ruden genommen werben tonnte; aber bie verfammelten Streittrafte, ju benen bereite bie Dannichaft ber Theffa-

<sup>1)</sup> Plut. Them. c 7. - 2) Serob. 7, 174.

lier geftofen mar, mar jablreich genug, auch ben Ramm bee Bebirges beim Gee Asfurias ju balten. Die Befahr ber Aufstellung am Dibmbos fag barin, baf bie verfifche Motte im Bufen bon Baaafae Truppen ans Laub feben fonnte. Diefer mar nur baburd ju begegnen, bag bie griechische Rlotte bas Meer bielt, aber niemand außer Themistofles bielt es für moglich, bag bie Schiffe ber Bellenen ber gewaltigen Berferflotte im offenen Meer, im thermaeifchen Bufen, auf ber Bobe bon Tembe begegnen fonnten. Und felbft wenn bie Berfer feine Truppen fubmarte an's Panb festen, fo mar man bod bor feinblichen Schritten ber Donaften ju Bariffg, Brannon und Bharfalos, ber Boeoter feines Beges ficber. Wenn man gehofft batte, burch ben Bormarfc an ben Olompos fowol bie einen wie bie anbern bei ber nationalen Sache ju erhalten, fo murbe biefe Soffnung graufam getäufcht. Rurge Beit, nachbem Guaenetos und Themiftofles ibre Stellung am unteren Beneios genommen, ericbienen bie Berolbe in Bellas, welche Terres por feinem Abmariche aus Sarbes gefenbet batte. Erbe und Baffer von ben Sellenen ju forbern. Dan mußte bei Tempe erfahren, baf nicht blog Theben mit allen Stabten feines Bunbes aufer Plataege und Thespige ibrer Forbernug willighrt, fonbern auch bie Dorer am Deta, bie Menianen und Malier im Thale bes Spercheios, und in Theffalien felbft bie Doloper am Rufe bes Thmphreftos. Ja bie Sopliten bes Gugenetos und Themiftofles mußten es mit anfeben, wie unter ibren Hugen bie Berrhaber auf bem Gubabhange bee Olbmpos, bie Magneten auf bem Offa unb Belion ben Berolben bee großen Ronige bie Beichen ber Untermerfung verabfolgten. Cammtliche ben Teffgliern unterworfene Stamme ber Bebiete bes Beneios unt Spercheios, mit Ausnahme ber Achaeer von Bbthia unterwarfen fich. Diefe alten Bevolferungen, welche fich auf ben Abhangen ber Bebirge fo weit frei gebalten batten, baf fie nicht Beneften fonbern nur Berioefen bee theffalifchen Abels geworben waren, wollten bie Belegenheit benuten, fich ber llebermacht ber eingebrungenen Theffalier nach fo langem Beborfam ju entrieben, inbem fie auf bie Geite ber Berfer traten. Ein fo weitgreifenber unt ichmablicher Abfall mußte bie Dopliten bei Tempe entmuthigen; Die Aufftellung am Olympos ohne Mitwirfung einer großen Alotte immer unficher, war mit fo vielen Reinben im Ruden völlig unhaltbar. Die Rubrer befchloffen ben Rudgug, ber bann fofort ben Abfall bes theffalifchen Abels und ber Achaeer gur Folge hatte. Auch bie Theffalier und Uchaeer gaben unn Erbe und Baffer ').

Es war ein barter Schlag fur alle Bellenen, welche gu fautpfen entichloffen maren. Die Befandtichaften bes vergangenen Bintere batten fie überzeugt, bag bie Debrgabl ber Bellenen nicht gu fechten gebachte, aber es mar ein großer Schritt weiter, im Mugeficht ber Bertbeibiger bes Baterlandes jum ganbesfeinde übergugeben und tros ber eben aufgestellten Schutwehr ben Uebertritt gu Perfien offen ju proflamiren. Die gebrudte Stimmung murbe mefentlich vermehrt burch bie Spruche, welche bas belphische Prafel über ben Ansgang bes Rampfes ergeben ließ. Gebon etwa fiebgig Babre gubor, ale bie Bellenen Anatoliene gegen ben Apros fampften, hatten bie Spruche von Delphi biefen Unterwerfung unter bie Berfer gerathen (S. 502.). 216 bann por zwei Jahrzehnten bie Jonier bie Baffen gegen ben Dareios erhoben, ale Ariftagoras von Milet bie Rarer aufforberte, gemeinfame Gache mit ben 30niern ju machen, hatte bas Crafel von Delphi ben Rarern bas Bundnif mit ben Borten wiberratben "einft waren tapfer bie Dilefier" 2); bie Mitwirfung ber Starer war baburch wenigftens verjogert und geschwächt worben. Den Milefiern felbft batte Apollon bann burch bie Buthia verfündet: "Rachbem bu fcblechte Berfe ersonnen, wirft bu Milet vielen ein Mabl fein und berrliche Baben gewähren; beine Beiber werben langhaarigen Mannern bie Fuße mafchen, unferes Tempele ju Dibbmoi aber werben anbere warten." Huch jest fubr bie Briefterschaft von Delphi in biefem Sinne fort; es war ibre Abficht, bie Bellenen ju entwaffnen. 3m legten Binter waren bie Statte auf Areta gur Theilnabme am Stampfe aufgeforbert worben. Unfchlnffig fanbten fie eine gemeinfchaftliche Abordung nach Deiphi. "D ihr Thoren, fagte ibnen Die Buthia Ariftonife, Die Nachfolgerin ber entfesten Berialla, erinnert euch, wie viele Thranen es Areta gefoftet, ba ibr bem Denelaos gegen bie Troer geholfen? Saben euch bie Sellenen gebolfen, ben Tob bee Minos in Gicilien ju racben?" Die Argiver erhielten einen Spruch, welcher ibre Bolitif vollstännig vertheibigte. "Der Hachbarn Geint, ber Unfterblichen Freunt, ftrede bie Yange nicht vor. Babre bas Saupt, bas Saupt wird bir ben Leib

<sup>1)</sup> Serec. 7, 233. vgl. 132, 174. Dieber XI, 2. 3. - 2) Diodor. fragm. lib. X.

beden." Alles bing von Sparta und Athen ab; tonnte man ben Duth ber Spartaner und ber Athener brechen, fo war man am Riele. Go erging ber Spruch an Sparta: "Guch ibr Bewohner bee weitlanbigen Grarta wird eure große berühmte Stadt von ben perfifden Mannern gerftort werben, ober bie Grenge Latebaemons wird ben Tob eines Konias vom Geschlecht bes Berafles beweinen. Beber ber Stiere noch ber gowen Rraft wird ben Reind aufbalten; er befitt bie Starte bee Bene. Er wird nicht gehemmt merben, bis er eines von Beiben vollenbet" 1). Roch fcblimmer lautete bie Berfundigung, welche bie Athener erhielten. 3bre Abgefanbten fagen bee Gpruche barrent in ber alten Rammer bor bem Schlunde, Die Pothia rebete fie endlich vom Dreifufe an: "Ungludliche, mas fucht ibr bier? Berlagt eure Baufer, und ber freisformigen Stadt ragende Gelfen und fliebt ans Enbe ber Erbe. Beber bas Saupt bleibt unverlett, noch ber Leib, noch bie Suge, noch bie Mitte; es wirt vernichtet! Bom fprifchen Bagen berab ergreift bas Tener und ber icharfe Ares Alles und reift es nieber. Bie beine Mauern wirb er auch andere Thurme umfturgen und viele Tempel ben verzehrenben Glammen übergeben. Gelbft bie Götter fteben von Schweift triefent und bebent por Gurcht; von ben Giebeln ber Tempel rinnt fcmarges Blut berab, bas Beiden unabwentbaren Unbeile. Gilt aus bem Beiligthum und taucht eure Seelen in Rummer!" Die Befanbten fürchteten ben Ginbrud, welchen biefer Spruch in Athen machen muffe. 3m Ginverftanb. nif mit einem angesehenen Manne von Delpbi, bem Timon, melcher nicht ohne allen Ginflug auf Die Ariftonite gewesen fein muß, beichloffen fie ben Gott noch einmal zu befragen. 2018 Schunflebenbe. bie mit Bolle umwundenen Delaweige in ber Sand, traten fie wiedernm in ben Tempel und fpracben vor ber Bilbfaule bes Gottes: "D Ronig, achte bie fcutflebenben Zweige, mit welchen wir Dir naben und gieb une einen beffern Gpruch über unfer Baterlant, fonft geben wir nicht ans bem Beiligthum, fonbern bleiben bis wir fterben." Der Gott ließ fich erbitten. "Ballas vermag es nicht, fo lautete ber neue Gpruch, weber burch bauffge Rebe noch burch flugen Rath ben olympischen Beus zu verfohnen. 3ch verfunde bir noch einmal bas Bort, fo feft wie Demant. Wenn auch Alles genommen ift, was Refrops Grengen einschließen und

<sup>1)</sup> Serobot 7, 220,

vie Schluchten bes heiligen Rithaeron, ber weitschauende Zeus gemöhrt der Tritegeneia, daß ihre hößerne Wamer unverwissten bich beits wir die Riche erretten. Aber erwarte den nicht die Reifigen und die Zeich bes Kußvolfes, welche vom Keisand fommet, sondern weiche und wende den Rücken, du wirthe der einste entgegen stehen. Göttliche Salamis, du vertigst die Kinder der Weiber, wenn Demeter ausgestreut wird oder gesammet!"

Diefe Spruche brachten bie Abgeordneten nach Athen, ale Themistofles gegen bas Enbe bes Dai mit ben Sopliten von Tempe gurudgefebrte mar. Der zweite Gpruch gab menigftens bie Burgichaft, bag bie Schutgottin Attita's noch über ibrer Stabt mache, aber er wieberholte boch gugleich bie Dabnung, nicht gu fampfen fontern ju flieben. Dan ftritt über bie Bebeutung ber bolgernen Maner ber Tritogeneia (ber Athene), welcher bas Drafel unverwüftliche Daner verbieß. Ginige meinten, bag bamit ber Git ber Gettin felbit, bie Afropolis gemeint fei, beren Bugang in alter Beit ein Pfahlwerf gefperrt hatte. Die Drafelbeuter Athens bezogen biefe Borte aber auf bie Flotte, welche bie Athener in bas Land ber Rettung tragen mirbe. Gie gaben ibr Gutachten por ber Bolfeverfammlung babin ab. baf bie Gpruche bes Bottes ben Athenern verboten, fich gegen bas Lanbbeer ber Berfer jur Bebre ju feben, bag wenn bie Athener ber Geemacht ber Berfer mit ibren Schiffen fteben wollten, ibre Rinter bei Galamie ericblagen werben murben, baf es bie Beifung bes Gottes fei, auszuwandern und fich in einem fernen ganbe niebergulaffen. Themiftofles mußte biefes ichlimme Drafel auf bie geschicktefte Beife für feinen Rriegeplan an benuten. Er führte bor bem Bolle aus, bag mit ber bolgernen Mauer ber Tritogeneia offenbar bie Flotte Attifa's gemeint fei. Sierin pflichte er ben Drafelbeutern volltommen bei, nur barin irrten fie, bag ber Gott ben Athenern bei Salamis Unbeil brobe: bie Kinter, welche zur Beit ber Gaat ober ber Ernte bei Galamis vertilgt merben murben, feien bie Rinber ber Perfer, nicht bie ber Athener. Wenn ben Rinbern ber Athener bier ber Tob beftimmt fei, batte ber Gott nicht fagen tonnen "gottliche Galamie;" er batte fagen muffen, "traurige Calamis." Diefe fcarffinnige Auslegung binberte bie Entmnthigung ber Athener, fie richtete ben Blid bee Bolfes auf bie Blotte, ale bas einzige Wertzeug ber Rettung. Alle Reigungen für ben Kamps auf bem Festlande, alle Abstichten, eine zweite Sechach von Marathon zu schlogen, alle Bedeufen gegen ben Seckrieg wurden burch die Borte des Gotte siest, aus bem Kelde geschlogen. Die Bersammlung saßte den Beschlus, dem Gotte zu gehorchen und dem Ungriff der Perfer mit der gefammer Mannischaft auf der Kietet zu begegnen!

Mertwürdig genug batte bie belphifche Briefterfchaft burch ibre febredenben Orafel bem Themiftolles bagu verholfen, ben Ariegeplan in Ausführung zu bringen, welchen er feit langer Beit im Huge batte, welchen er feit fieben Jahren unablaffig und forgfaltig porbereitet batte. Erit bie Mitwirfung ber Alotte machte bie Bebirgemalle Griechenlande haltbar. Die gefammte attifche Rlotte follte nun auslaufen. Aber fonnte fie, felbft wenn Gparta und beffen Bunbesgenoffen bunbert ober bunbert und funfgig Schiffe ju berfelben ftogen liegen, bie Gee gegen mehr ale 1300 Linienfcbiffe balten? Giner groken Debraabl gegenüber fonnte bie Mintergabl im offenen Meere, welches ber Bewegung Raum gestattet. Bortbeile finben, fobalb fie im Manover überlegen mar: aber auch biefen Bortbeil befaften bie Bellenen nicht; bie Schiffe ber Bhoenifer, Apprier, Rilifier und Jonier maren beffer und feetüchtiger ale bie ihrigen; ibre Rapitane, Steuerleute und Dannichaften maren geubter als bie ber Bellenen. Inbeg wie bie Engwege ber Bebirge ben Briechen bie Doglichfeit boten, ber Uebermacht auf bem Festlande entgegengutreten, fo batte auch bie Gee an ihren Ruften einige Eugen, wo bie Uebergabl ber feinblichen Schiffe außer Wirfung treten mußte. Es mare unter allen Umftanben bochft bebentlich gewefen, bie Schiffe auf bie Bobe bon Tempe binauszuführen, um bie Bertheibigung bes Olompos gu unterftugen; aber weiter fubwarte an ber theffalifchen Rufte, ba mo bie Landannae bee Offa und Belion im Borgebirge Geplas enbet, lagen bie Infeln Sfiathos, Salonnefos, Beparethos unb einige andere Gilande bicht beieinanber, nur burch fcmale Durchfabrten getrennt; bann tritt bie Rorbfufte Guboeg's bicht an ienes Borgebirge, bicht an Sfigthos bergn und gemabrt nur eine fchmale

Einfahrt in bie Bucht von Bagafae; noch enger ift ber Gunb, melder jum malifchen Bufen führt. Un ber Norbfufte Guboea's aufgestellt, tonnte bie Glotte alle biefe Ginfabrten und bamit bie Ruften bes mittleren Bellas mit Erfolg vertbeibigen. Berfuchten bie Berfer eine Umfcbiffung Guboea's, fo tonnte man ihnen auch bier am füblichen Husgang ber Meerenge von Guboeg mit fcmaler Front entgegentreten. Benn bie bellenischen Schiffe ben Berfern auch nur bie Ginfahrt in ben malifchen Bufen fperrten, fo mar bie Bertbeibigung bes gweiten Gebirgewalles von Bellas, bes Deta, burd bie Lanbtruppen vollfommen geficbert. Demgemäß wurde attifcher Seite auf bem 3fthmos ber Borfcblag gemacht, bie Athener feien bereit, mit zweihundert Linienschiffen und ihrer gefammten Mannichaft an ber Horbtufte Guboea's ber perfifcben Blotte gu begegnen, bie Epartaner und ibre Bunbesgenoffen mochten bagegen bie Bertheibigung bes Deta übernehmen und ihre Schiffe gur attifden Rlotte ftofen laffen. Es mar bie einzig baltbare Stellung, in beren Bertheibigung bie Landmacht und Geemacht gleichmäßig zusammenwirfen fonnten, in gang Bellas. Nach bem mislungenen Berfuche im Paffe bon Tempe maren bie Gpartaner fammt ben Belovonneffern noch weniger geneigt ale guvor. über ibre eigene Bertheibigung, über bie Linie bes Ifthmos binansjugeben, aber immerbin lag ber Deta ihnen naber ale ber Olompos. und bie Motte bedte burch ibre porgeichobene Stellung bie Yandtruppen am Deta. Man gab bas nationale Beiligthum, ben Tempel von Delphi preis, ju beffen Echute bie Dorer burch ibren Antbeil am Bunte ber Ampbiftvonen ebenfo verpflichtet maren wie bie Jouier, wenn man ben Bag bes Deta offen ließ; man war ben Thespiern, ben Platacern, ben Athenern ben Berfuch fcbulbig, ibr Lant ju fchuben, und man mußte fich fagen, bag wenn man nichte thate, fich bie Mitwirfung ber attifden Rlotte au erbalten, bie Bertbeibigung bes 3ftbmos ein Trnabilb fei, fobalb bie Berfer im Bufen von Urgos landeten. Freilich folug man am Deta bie Boeoter im Ruden, welche bem großen Ronig bereite ibre Unterwerfung erffart batten. Aber ber Bormarich nach bem Deta, bie Unwesenheit einer fo gabtreichen Stotte im Sunbe von Euboea, an ber Hufte Boeotiene, tounte bie Boeoter gur nationalen Sache gurudführen '); wenigstene mar man ficher, bag fie

<sup>1)</sup> berobet 7, 206

nichts gegen bie Bertheibiger des Deta unternehmen birften," ohne erbridit zu werben; und bag bie schwanklenten Phofice und Velter ind verlen gebruchten gebruchten gebruchten. Des ben den fer Gebiete burch bie Bertheibigung des Deta bedte, war so gut als gewiß. Die Bersamulung auf bem Isinoos trat bem Berschlage ber Ithenere bei 'h.

Es batte einiger Beit bedurft, ebe bie Bellenen fich bon bem barten Schlage, ben ihnen ber offene Abfall ber theffalifchen Stamme, ber Malier und ber Boeoter, bas Aufgeben ber Stellung am Olbmb. bie Drafel an Sparta und Atben jugefügt, wieber erbolt batten. Gludlicher Beife waren bie Berfer noch fern. Beit batte man fich ju einem mannlichen Entschluffe emporgerafft, gu einem neuen Kriegeplan, ber mit größeren Kraften und in gunftigerer Stellung burchgeführt werben follte ale ber erfte. 3m Binblid auf bie Boeoter, um weiteren Abfallen vorzubeugen. beichloffen bie anf bem 3fthmos vertretenen Staaten, ihr Bunbnig burch einen Gibidmur, welchen fich bie Berbunbeten gegenseitig im Ramen ihrer Staaten feifteten, ju befraftigen, nnb in biefen Gib bie Beftimmung aufgunehmen, "bag biejenigen Gemeinben, welche fich obne germingen ju fein, ben Berfern ergaben, bem belobischen Gotte geweibt und gegebntet werben follten, wenn ber Gieg ben Belleuen ju Theil wurbe." Da Beer und flotte unn gemeinichaftlich wirfen follten , mufte fiber ben Oberbefehl Enticheibung getroffen werben. Sparta batte gewiß einen berechtigten Aufpruch auf ben Befehl zu Laube. Die Athener, welche mehr Urjeasfciffe befagen ale alle übrigen griechifden Staaten gufammengenommen, welche jest beu Urieg gur Gee mit ihrer gefammten Rraft ju führen und beffen Sanptlaft gu tragen übernommen hatten, tonnten mit beinfelben Recht ben Cberbefebl über bie Cecmacht verlangen. Eine folde Theilung ber Anführung war ben Berbaltniffen angemeffen und eine billige Ansgleichung ber beiberfeitigen Ansprüche. In ber That war bie Cache bei bem Bufammentreten ben Abgeordneten auf bem Iftbmos fo angeseben worben und Athen batte ben Befehl jur Gee für fich erwartet "). Aber jett verlangten bie Spartaner, obwol im Seefriege völlig unversucht und unerfahren, und bochftene im Stanbe, ein paar

<sup>1)</sup> Serobot VII, 175 - 177, 203, 205. Plut. Them. c. 8. 2) Serobot 7, 161, 8, 3.

bon Berioefen geruberte Dreiruberer auszuruften, auch ben Befehl über bie verbundete Flotte. Die fpartanischen Bunbesgenoffen, Meging an ber Gpite, erffarten feinem Athener geborden gu mol-Unter biefen Umftanben ricth Themiftofles ben Athenern nachzugeben und bas gefammte Rommanbo ben Spartanern gu überlaffen. Freilich verlor mit biefer burchgangigen Unterordnung unter ben Befehl Gparta's Die Berbindung gwifden Athen und Sparta ben Charafter eines Bunbniffes zwifden zwei gleichgeftellten Staaten, welchen fie bisber gehabt, freilich murbe baburch ber Ronaren auf bem 3ftbmos von einer vanbellenischen Sommacbie au einer erweiterten fpartanifden Bunbesgenoffenfchaft berabgefest, in welche bie Athener. Platacer und Thespier eingetreten maren. freilich batte es bie größten Bebenfen, fich einem Dberbefehl zu unterordnen, ber nicht blos unversucht mar, fonbern auf welchen auch unzweiselhaft bie gegen Athen fo feinbfelig gefinnten Megineten ben größten Ginfluß ausuben mußten. Aber fobalb man gtifcber Seits auf feinem wohlbegrunbeten Rechte bebarrte, ftellte man ten fleinen mubfam gufammengebrachten Berband wieber völlig in Frage und gab ben Berfern alle Bortheile in bie Banb. "Die Athener wichen, fagt Berobot, weil ihnen bie Rettung von Bellas bie Sauptfache mar und weil fie erfannten, bag Bellas untergeben werbe, wenn fie wegen bes Dberbefehle Zwiefpalt erregten. Gie bachten recht. Innere Swietracht ift gegen einen eintrachtigen Rrieg um fo viel fchlimmer, ale ber Rrieg felbit fchlechter ift ale ber Friebe" '). Es war bie gröfite That, welche bie Athener feit bem Tage von Marathon gethan.

Michen hatte damit ein Rocht erworben, daß mun bie Spartaner ihrer Seits sammt ben Bundesgenossen alle Anstrengungen machten, um mit ihrer gesammten Macht ben Seta und das ein beeische Meer, die einigh hatstare Setslung sier deien Suffer, zu vertiedeisgen und damit die Städe zu decken, verloge eine in ihre Symmachie eingetreten waren. Das Gegenuseil geschaft, Die Altheure hatten ihre Jotte mit großem Eiser gerüftet. Dewol sie wie den eine der der der Krift in Eeg gehabt, woaren die Rüftungen in der lurzen Frise von etwa vier Bochen se weit vorgeschieften, daß Desensielle Russiang Juli mit 147 Schiffen auslaufen fonute ). Die ibrigan Vinleussphie, einige sunfigs, souten

<sup>1)</sup> herobot 8, 3. - 2) Die Schlacht bei Galamie fallt auf ben

folgen, fobalb fie fegelfertig maren. Dagegen fenbete ber gefammte Beloponnes nur 115 Einienschiffe. Bon biefen batte Rorinth viergig, Megara zwanzig, Meging achtzebn (obwol es achtzig befaft). Sparta gebn, Gifpon, Epibauros, Troegen gufammen füuf und amangig geftellt. Roch viel unbebeutenber mar bie Laubmacht, welche nach bem Deta marschirte. Die Spartaner fonnten fich nicht ju bem Entichluß erheben, ihre Rraft an bie Bertheibis gung bee Deta ju feten. Gie fürchteten bie Berfer in bobem Grabe und flammerten fich in biefer Gurcht an bie Befeftigungen bee Ifthmos. Gie wollten ihre Streiter fur bie Bertheibigung bes eigenen Bebiete fparen. Bol hatte man fich bequemen muffen, etwas fur bie Gicherung Athens gu thun, aber man that es mit Biberwillen und ohne Bertrauen auf bas Belingen. Dan bielt bas Unternehmen nicht blos für ein gefährliches, fonbern auch für ein verzweifeltes und wollte besbalb fo wenig Leute als moglich opfern. Dies erflart ben Entidluß, nicht mehr ale 300 Gpartaner von 1000 Sopliten ber Berioefen begleitet nach bem Deta ju fenben. Es maren nur altere Leute, welche bereite Rinber befagen ; nur folde pflegten bie Beborben Gparta's auf gefabrliche Boften gu ftellen. Dan bedte fich gegen bie Athener, inbem man erflarte, bag bie eben bevorftebenbe Feier ber Olympien bie Ab-

smanighen Sestember, surifien ihr und bem offend bei den Zerumpoten legat und Secroben Angaben nur ein einer deit, eine hie precleite Zunt niegen nur eif setzt gelte fann bet Zeb des Verantdes nicht er über Angalt gefogt wertert, de Antenne nurch werter beenbert, Verterel 8, 72. Angalt gefogt wertert, de Antenne nurch werter beweiter, Verterel 8, 72. Deutsche 19, 73. Deutsche 19, 74. Deutsche 1

fenbung größerer Mannichaft verbinbere. Sobald bas olumpifche Fest porfiber fei, merbe man bie volle Macht nach Boeotien fcbiden. Dan war nicht Willens bies Berfprechen gu halten. Dan wollte bernach wieber bie Keier ber Spafintbien und Karneen vorschütten : man gemann bamit volle gwei Monate (ben Julius und ben Muauft), mabrent welcher man unter bem Bormanbe unerschütterlicher religiofer Pflichten ju Saufe bleiben tonnte '). Wenn bas Oberhaupt ber Bunbesgenoffenichaft fo geringes Bertrauen und fo geringen Gifer zeigte, fo bielten fich bie Blieber berfelben noch weniger verpflichtet, große Auftrengungen gu machen. Die Arfabier thaten verhältnigma-Rig am meiften. Tegea und Mautineia fenbeten jebes 500 Sopliten. Orchomenos 120, Die übrigen Kantone Arfabiens aufammen 1000 Bopliten. Sorintb gab 400, Bblius 200, Mofene 80 Sopliten. Babrent ber Beloponnes, wenn er feine Rrafte gufammennahm, 40000 Sopliten aufstellen tonute, feubete er 4000 2), nicht mehr als Athen allein bor gebn Jahren ben Eretriern an Bulfe geichicht batte. Babrent an ben Olbinpos gebntaufent gefenbet worben waren, bie auf bie Unterftugung von 5 bis 6000 theffalifcher Sopliten an rechnen batten. follte fur ben Deta ber vierte Theil biefer Dacht genügen, von welchem bie größere Salfte ben Arfabiern augehörte.

On beiere Ausstüprung sauf bie beschiedignen Sertpieisjungsese au einer balten Wolfersegle brend. De geringer bie Truppungschi voor, welche Sports ausseinetzt, um se nechgeneitigere voor es, wenigsteus burch bie Stellung und das Ausstellung und der Stellung der Stellung und der der Stellung und der der Stellung und der Stellung



<sup>1)</sup> Sereb. 5, 40. — 2) Serebels Magden ragden nur 3100 ceptin aus bem Gleiennet. Arch fag 112 galeicht is Se Amerika auf bem Gleiennet. Sein das 112 galeicht is Se Amerika auf bem Gleiennet auf der Seine Sei

ben Mangeln ber Ruftung abbeifen fonnten, wurden fie burch ibn aufgewogen. Rachbem Leonibas ju berfelben Beit als bie Flotten ausliefen ben 3fthmos überfchritten batte, ließ er verbreiten, bag feine Leute nur ber Bortrab bes groffen Beeres feien, baft bie Sauptmacht jeden Tag erwartet werden fonne. Ale er Boeotien erreichte, ftiefen 700 Sopliten von Thespige ju feinem Beere. Die Plataeer hatten es borgezogen, Die Geschicke ber Athener gu theilen und ibre Danuicaft auf bie attifche Blotte geschickt. Bon ben Thebanern forberte Leonibas, baß fie vierhundert Sopliten ju feinen Eruppen ftellten. Durch ben Befchlug ber Berbundeten, Die welche ungegwungen an ben Berfern übertraten an gebnten, bebrobt, burch bie Unfunbigung bes Leonibas, baf bas große Beer ber Beloponnefier ibm auf bem Bufe folge, gefcbredt, magte bie berricbenbe Bartei in Theben feinen Biberitand. Das Begebren bee leonibas murbe pollftredt. Er batte erreicht, mas er molite; er batte Beifieln ber Thebaner in ber Sant, welche feinen Ruden gegen etwaige Berfuche ber Boeoter ficher ftellten. Auch ben Lofrern, welche bie fruchtbare Rufte ber Deerenge vom Deta bis nach Yaronng bin bewohnten und unter ber Berrichaft ibres zu bunbert Beichlechtern vereinigten Abele ftanben, ben Bhofiern, und ben Dorern auf bem Deta, ben Stammpatern Sparta's, ber berifchen Staaten im Beloponnes, lieg Leonibas feine Ernppen ale ben Bortrab bes Beeres anfundigen. Bom Meere ber batten fie nichts an fürchten, ba bie Athener, Die Megineten, Die Rorintber und Degarer bie Bewachung ber Gee übernommen batten. Gie mochten ibre Sopliten ju feinen Truppen ftogen laffen, es fei ja fein Gott, ber gegen Bellas berautoge, fontern ein Denich '). Babrent bas Mutterland Sparta's thatlos blieb, fenbeten fowol Die Yofrer 2) ale bie Bhofier taufent Sopliten, fo bag Leonibas bas Lager bei Mipenoi am Bufe bee Deta mit 7200 Bopliten beziehen fonnte. Bon bier aus trat er mit ber Alotte in Berbindung. Der Bag ber Thermopplen, nach bent Gunbe von Euboea bin offen, mar ohne bie Flotte nicht eine Stunde ju vertheibigen. Themistotles fenbete ibm ein attifches Sabrzeng, einen Dreifigenberer, welchen Abronuchos, bes guifles Cobu befehligte. Dies Sabrzeng follte am Etrante bei Alpenoi liegen bleiben, um alles mas bei bem

<sup>1)</sup> Daß biese Ausselberungen nicht vom Jithmob ausgingen, folgt aus Berrobot 7, 203. Auch ift aus 7, 177. ersthillich, daß ber Kongreg auf bem Isthmob um diese Zeit ausgeloft war. — 2) Diobot 11, 4.

Lantheere vorfiel, fogleich ber Flotte ju melben; mabrent anberer Seite ein leichtes Rabrzeug, welches Bolvas von Antifpra führte, von ben Abmiralen bestimmt wurde, ibre Botichaften bem Leonibas gu überbringen '). Auf ber Norboftfpige Guboea's lag ein Sain und Tempel ber Artemis Broseoa (ber nach Morgen blidenben). Unter biefem Borgebirge nach Beften bin, batte bie Flotte ihre Schiffe an ben Strand gezogen. Gie war burch fieben Trieren bes wieber erftanbenen Eretria, burch zwei Trieren von Stora auf Guboeg und eben fo viel von ber Jufel Reos verftarft worben, fo baß fie 27! Schiffe gabite. Dagu batten bie Lofrer von Opus fieben lange Funfzigruberer geftellt. Den Befehl führte Eurpbiabes, ber Gobn bee Eurofleibes. von Sparta; bie vierzig Schiffe ber Rorinther führte Abeimantos, bes Ofptos Gobn. Drei Schiffe, eine von Atben, eine von Meging, eine von Troegen follten nordwarts von Stiathos freugend bie perfifche Flotte beobachten, welche bereits im thermaeifden Bufen lag. Muf Cliathos felbit, auf ben Bergfpigen Euboea's wurben Beobachtungspoften und Sanale errichtet, um bie Bewegungen und bie Annaberung ber feindlichen Alotte an fignalifiren "). Go erwarteten bie Bellenen ichweren Bergens bie feinblichen Streitfrafte, jene Glotte, von welcher ber Ruf fagte, bag ihre Segel bas Deer bebedten '). Es war auch in ber gunftigften Aufstellung feine geringe Aufgabe, mit 271 Schiffen bem Ungriff von 1327 ju begegnen.

Die Raft, weche Lönig Aerres seinem Herer am Halatimen gewährte, sieß ben Griechen eine sehr ausreichende zeit, nm ihre Borbereitungen zu tressen. Im Unstage am Halatimen eines Erfert Mateonien erreicht. Im Lager am Halatimen eine Pfling ber Konig die am Halatimen eine Mateonien die eine Auftre die Auftreite und Keiniaren, der Derre und Veseter brachten. Niemann der her und Keiniaren, der Mater und Keiniaren, der Derre und Veseter brachten. Niemann der hal in der Auftreitig au machen, als die Gefrig seicht. Es war ein hosste ist, ihm den Übergamg über ben Thumpos, den Pass von Tempe streitig zu machen, als die Gefrigs seicht. Es war ein hossigate ihnternehume, diesem Derre ben Bag über die Hospie des Gebirges bei Lapathes hinab nach Gonnos zu bahnen, einen Pflab der auch drei Jahrhunderte später am manchen Teitlen mur

<sup>1)</sup> Derodot 8, 11. Thutyd. 1, 91 - 2) Plut. Themist, c. 8, - 3) Diodor 11, 5.

bes Beeres au ben Arbeiten verwendet murbe, pergingen niebrere Bochen, ebe bie Daffe ben Darich über ben Clompos antreten fonnte; man gebrte einftweilen aus ben lange ber Rufte aufgebauften Magaginen. Erft ju Unfang Auguft begann bie Erfteigung bes Dibmbos. Alle Xerres mit bem Cantbeer aufbrach, wies er feine Rlotte an, noch gebn Tage in ber Bucht von Therme liegen ju bleiben, alerann aber lange ber Rufte Theffaliene binabaufegeln. um fich in bem Bufen pon Baggige und fobann im malifchen Bus fen wieber mit ibm in Berbinbung ju feben. Die Flotte tonnte bei gunftigem Binbe in zwei Tagen in ber Bucht von Baggige fein, mabrent man berechnete, bag bas gantbeer bom fuße bes Olumpos bis nach Balos an ber Bucht von Bagafae minteftens awolf Mariche gebrauchen wurde. Diefe Frift von gebn Tagen benutte ber Oberabmiral, bes Berres Bruber Achaemenes '), bas Rabrwaffer bis nach Cfiathos bin unterfuchen ju laffen. Bu biefem 3mede verwendete er gebn fibonifche Schiffe 2), welche auf bie brei griechischen Bachtichiffe ftiegen. Erot ber tapferften Begenmehr murben bie beiben Galceren von Meging und Troegen genommen. Den leon von Troegen, welcher fich am maderften von ber Manuschaft gehalten, ichlachteten bie Phoeniter am Buge bes genommenen Schiffes ibren Göttern. Das attifche Schiff entfam: ber Rapitan Bhormos ließ auf bie Munbung bes Beneios guftenern. bas Rabraeug bier auf ben Strant laufen, und febrte mit ber Danufchaft ju Laube burch Theffalien jurud. Rach biefem Befect, bem erften in biefem Rriege, vollenbeten bie Gibonier ibren Muftrag, errichteten auf ben Rlippen gwifden Cfigthos und bem Reftlanbe - ben fogenannten Ameifen - Baten und Babrgeichen für bie Flotte und tehrten in bie Bucht von Therme gurud 3).

An bem bestimmten Tage gab Achaemenes seiner Alette vas Seichen bis Anter zu lichten. Ein günstiger Wilde stiber feine Treirmberrer, benne die Aransportstotte in gemessener Entstemung solgter, von ber Rhebe von Therme in einem Tage an die Küste vor Wagneten, an den Just des hohen Beslien. Den Hellenen, durch die Jeuerszichen ihrer Gesten auf Stäutsbes von dem Anstegeln des Feines auterrichtet, ertfinat der Mutt, inwebtimmert um

<sup>1)</sup> Diodor 11, 12. nennt ben verfifcen Deradmital Megabates, welcher nach Serobot nur eine Divlifon ber Alotte befehligte, und läft biefelbe nicht von Iberme, sondern von Bhoma ausslaufen. — 2) Serob, 8, 92, — 3) Serobet VII, 179 — 183.

bas Yandbeer eilten fie rudwarte. Beit binter bem Bag bon Thermorphae, erft bei Chaltis murre Salt gemacht. Bier an ber ichmaliten Stelle ber Deerenge - ibre Breite betragt bier faum 2000 Schritt - glaubten fic allein im Stanbe gn fein, biefer Uebermacht zu begegnen. Achaemenes ließ feine Flotte gegen Abent, um bie Rlippen von Sfigthos nicht im Dunteln ju paffiren, an ber Rufte ber Magneten, von ber Ctabt Raftbanaca bis gum Borgebirge Cepias bin, bor Aufer geben. Das Ufer bot fur bie Daffe ber Schiffe ju menig Raum; nur ein Theil berfetben fonnte am lanbe anlegen, Die große Menge mußte bor Anter bleiben und lag in acht langen Linien bintereinander in Die Gee binaus. Beiter nordwärts auf ber Bobe von Meliboea anterten bie Fabrzenge ber Transportflotte. Der Morgen war winbftill und ber Simmel beiter, aber pioplich brach ein ftarfer Norboftfturm - bie Geeleute ber Rufte naunten biefen bier baufig webenben Sturm ben Bellespontier - los. Die Alotte lag pollig ungeschützt an einem buchten . und bafenlofen, felfigen Ufer, auf welches ber Orfan mit ber größten Beftigfeit gublies. Mur ber Theil ber folotte welcher am Stranbe lag, und biejenigen welche bemfelben am nachften an ferten, batten Beit ibre Schiffe aufe Laub an gieben, alle übrigen, beren Unfer nicht bielten, beren Ruberer nicht gegenzubalten vermochten, murben rettungelos auf bie Alippen geschlenbert. Die ungeschickte Urt wie bie Flotte vor Aufer gelegt war, vermehrte bae Unbeil, ba bie am weiteften binausliegenben Schiffe auf bie naber am Stranbe geanferten geworfen mirben und fo einanber gegenfeitig gertrummerten. Bergebene verfuchten bie Dagier bes Achaemenes ben Sturm burch Banberfprüche und Opfer ju befcworen. Er blies brei Tage und brei Rachte mit unberminberter Beftigfeit. Achaemenes mar in großer Beforgniß, in biefer Yage auch noch vom Banbe ber augegriffen gu merben; er lief aus ben Echiffetrummern, Brettern und Balten ein Bollwerf um bie geretteten und ans Canb gezogenen Schiffe errichten. Es mar ein barter Ecblag, ber bie perfifche Armaba betroffen hatte. 218 ber Sturm am vierten Morgen fich legte, war bie gange Rufte bon Meliboeg bis jum Borgebirge Sevigs bin mit Braden und Trummern bebedt. Ueber vierbunbert Schiffe, theile von ber Brieges theils bon ber Transportflotte, maren verloren '). Achaemenes be-

<sup>1)</sup> Beredut fagt freilich 7, 190. über vierbundert von ber Rriegeffotte; von ber Transportfiotte fei bie Babl nicht befannt, aber ba er 7, 236. fagt,

fabt, bas Borgebirge Sepias ju umfegeln und gab feinen Schiffen Aphetae am Eingange bes pagafaeifchen Bufens jum Sammelblat.

3m Gunbe von Guboeg, binter ben boben Bergen biefer 3ufel geborgen, empfanben Die Schiffe ber Bellenen nichts von biefem Sturme. 3bre Bachtpoften auf ben nordlichen Spigen Guboca's berichteten von ben Bermuftungen, welche ber Orfan unter ben perfifchen Schiffen gurichte. Die Gotter ber Binbe und bee Dec res fampften fur bie Bellenen; fie vernichteten bie Glotte bes Geinbes. Die Bellenen fpenbeten bem "Retter Bofeibon" und bem Boreas und ftenerten, von Dluth und gnter Boffnung erfüllt, von Chalfie nordwarte, ibre verlaffene Stellung wieber einzunehmen. Gie tamen gerate ju rechter Beit, um Die letten perfifchen Schiffe, welche nach Aphetae fegelten, abguschneiben. Es maren funfgebn Trieren unter bem Berfer Sanbotes. Er blieb im Gefecht, feine Schiffe murben genommen. Auf benfelben murben Bentbilos, ber Bubrer ber Schiffe von Baphos, und ber Thraun von Alabanda, einer farifchen Stadt, Aridolis, gefangen genommen. Beibe murben bon den Abmiralen über Beer und Blotte, über bie Abfichten ber Berfer genau befragt und bann wobibemacht nach bem Iftburos gefenbet, um bort auch bem Rongreg Ausfunft ju ertheiten ').

Ju lierem Erfrannen schen begen berech bie Spelienen bie seineliche Alette in kriger Eufreumung gegenüber geervent um seetüchigh, zu ihrem Erfrannen saus sich ein der icht geben ein gestellt g

Transcript Carryle

baft bie Kriegeflotte überbaupt vierbundert Schiffe verloren habe, tonnen bier nur 200 auf ibren Theit tommen. Dieber (11, 12.) bat 300 Schiffe.

1) Derbot 7, 195.

ler, an ben Eurybiades, eine zweite von brei Talenten an ben Abeimantes hoben ben Duth bes Oberabmirale und feines Rollegen; ben Architeles zu beschwichtigen genugte ein Talent '). Themiftofles mar febr gufrieben, noch einige zwanzig Talente ale bisponibeln . Rudhalt ju baben; Die Entichluffe ber Flottenführer fonnten noch öfter folder Auffrifdungen bedürfen. Eurybiades und Abeimantes nahmen an, bag Themiftoffes fie im Auftrag feines Staates beftoden babe. Eben war ber neue Beschlug zu bleiben gefaßt, ale ein Bellene von ber perfifchen Glotte berüberfam - er mar von Torone und biente auf einem Schiffe feiner Stabt - und ben Abmiralen melbete, baf Achgemenes zweibunbert Schiffe nordwarts nach ber Enge von Sfiatbos entfenbet babe. Gie follten Euboea umichiffen und burch bie fürliche Ausfahrt bee Gunbes ben Bellenen in ben Ruden geben. Gobald fie bas verabrebete Zeichen gaben, werbe Achaemenes mit ber Sauptmacht von Aphetae aus angreifen. Ingwischen fei er mit ber Dlufterung feiner Schiffe beschäftigt. Es war alfo barauf abgefeben, bie Bellenen nicht allein au ichlagen fonbern zu vernichten. Themistofles verlangte, baf bie Theilung bee Beinbee benutt werben muffe, ibn auf ber Stelle angugreifen; man muffe ibn rafch anfallen, fo bag er feine Beit babe, Die Menge feiner Schiffe ju fammeln und ju ordnen. Gobalb bies gescheben, muffe man bem Geschwaber, welches Guboea umfegle, entgegengeben. Es gab teine Babl; man war eingefchloffen und mußte fchlagen. Dennoch brang bie Anficht bes Themiftofles erft nach einer langen Debatte ber Abmirale burch \*). Die Rabe, in welcher Die Flotten einander gegenüberlagen (Die Gutfernung betrug nicht zwei Deilen), erlaubte ben Griechen in ber That fo raid beraugurubern, baf bie Berfer unmöglich Beit baben fonnten, ibre Schiffe fammtlich in Schlachtlinie zu bringen. Der Ungriff follte überbies erft mit ber finfenben Conne begonnen werben, fo bag man, falle bae Treffen eine gefährliche Benbung nahm, fich bemfelben unter bem Schute ber Duntelbeit ju entrieben bermochte. Dan fonnte endlich hoffen, bag bie Bonier ber perfifchen Alotte feinen besonderen Gifer gegen ihre Landoleute zeigen murben. Die Rapitane murben angewiesen, fich bicht bei einander gu halten, bann auf bas erfte Signal bes Abmiralicbiffs bie Schlachtlinie fo

<sup>1)</sup> herob. 8, 5. Pint Them. c. 7. - 2) herobot 8, 9. Dios ber 11, 12.

gu bilben, baß bie attifchen Schiffe, welche bas Centrum ausmachten, voran, bie flügel im Salbfreife zurudflauten, als ob man ben Angriff bes Beinbes erwarten wolle; auf bas zweite Signal aber überalt fräftig vorwörts rubern zu laffen.

Die verfischen Abmirale waren erstaunt über Die Rübnbeit ber Bellenen, ale fie beren Schiffe gegen Arbetge berantommen faben : fie batten nicht gebacht, bag bie Griechen es magen fonnten, ibnen Die Schlacht ju bieten. Achgemenes batte ben Angriff nur barum verschoben, um ben Geind mit einem Schlage vernichten gu fonnen. Much nach ber Entfendung jener Schiffe mar man noch mehr ale brei Dal fo ftarf ale bie Bellenen; man batte bagu bie befferen Schiffe und Die geubtere Dannichaft voraus. Die Bonier auf ber perfifden Glotte fürchteten, bag fein bellenifches Schiff bavontommen murbe, ale Achaemenes bas Beiden gur Schlacht gab. Aber bie attifden Schiffe unter Themiftoffes griffen bereite an, ebe bie perfifche Flotte aufgestellt mar. Lotomebes, Meedrone Gobn von Athen, nabm mit feinem Dreirnberer bas erfte feindliche Schiff, einen Gibonier; balb unterlagen auch anbere. Das Gefecht murbe beftig und wendete fich fur Die Griechen in bem Dage ungunftiger, ale bie perfifchen Schiffe berantamen. Die Racht, welche mit Regen bereinbrach und einen beftigen Bewitterfturm aus Guben brachte, trennte bie Blotten. Die Bellenen burften mit fich gufrieden fein; der erfte nicht unbedeutende Erfolg war errrungen, fie batten ben Berfern breifig Schiffe genommen. Auf einem von biefen mar ber Bruber bes Ronia Gorgos von Salamis gefangen morben. Aber bon ben griechischen Schiffen ber Berferflotte mar nur eines, ein Schiff von Lemnos, ju ben Athenern übergegangen.

Am solgenben Mergen erhölten bie Hellenen eine bebentenbe Berfiakfung. Die guründgebliebenen attischen Schiffe trasien ein, und gegen Mittag lam eie Rume, daß in dem Einem der letzte Nacht bie gesammte Abheitung der persischen Stette, welche ben Hellenen in dem Riffen gesender barz, mit Mann und Wanns gesinden sei. Sie hatte bereits die Sükspiese Cubeca's umschiffer, als sie im Sunte dei Strav durch den and Süksen webenden Ordan auf ist Bellen ber "hohien Bucht" geschlentert wurre"). Aus der Sielen wurde beschlesse, gegen Abend wiederum anzugreisen. Die Hellen nen waren um funfig Schiffe färfer und von neuem Munte er-

<sup>1)</sup> Bereb. 8, 13. Etrabon p. 44. Livius 31, 475.

füllt, nöhrenb ber Sturm ber verganigenen Racht alle Leichen und Trümmer bes gestrigen Tressens zwiechen Schiffe gerrichen hatte. Ein aufschilder Theil ver filltischen Schisse were genommen "), nus wiedernm gewährte bie Dunkelheit ben helleune num unselleren Rücklus.

Achaemenes hatte auf bas verabrebete Gignal feiner eutfenbeten Schiffe gemartet. Emport über bie Recheit ber Bellenen und Die Berlufte, welche fie ibm beigebracht, mar er eutschloffen, fich nicht jum britten Dale überfallen gu laffen. Er befahl feiner Geite ben Augriff für ben folgenben Morgen?). Er führte immer noch über 800 Schiffe gegen 300. Aber grobe bie Babl feiner Schiffe war für bas eine Bemaffer gwifden Apbetge und bem Artemietempel an groß, wenn auch Achaemenes feine Schlachtorbnung in einem großen Salbfreis bilbete, ber bie beiben Glugel ber Bellenen umfaffen follte. Geine Schiffe ftiegen fich, verwirrten ihre Ruber und raunten gegen einander. Trotbem mar ber Angriff nachbrudlid. Bie tapfer bie Belleuen, bie Athener, welche auch bier wieber ben Breis ber Tapferfeit erwarben, fochten, fo murbe boch bie Salfte ber attifden Schiffe beichabigt, und bie Negubter, welche fich auf ber perfifchen Geite am meiften auszeichneten, nahmen allein fünf bellenische Trieren mit ber gefammten Damischaft. einem langen und bartnadigen Ratupfe entete bie Schlacht obne Enticheirung und beibe Motten febrten auf ibre Muferplate gurud ").

es war ein Sieg der Hellenen eine solche Uedermacht in geordneier Zchlacht bestanden zu haben. Aber sie empfanden ung, daß sie ihr Kenigeriete gethan und damit deh mir eben die Perfer abgewehr hatten. Die Ummirale glaubten bei den Beschädigungen weech die Tolche erstitten, einem zweiten Nazignij der Perfeipe under erwarten zu dürfen. Themispolles hatte Wühe, den Rüdzug so lange anfzwalten, die die zeheinsiglich vereiben der die eine moggerteiben eber sir die hellensisse Robes geschäder seien, damit dem Keinen nicht se erwänlichen Gerent wie haben seien. Bahren ein Theil der Wannschaften sierent beschäftigt war, kam am Abend Abronnhoso mit seinem Treisigzuberer bon Alpenion mit der Transchunke, das Hoer der Perfer habe den Ver-

<sup>1)</sup> Sered. 8, 14. vgl. 8, 68. - 2) Sered. 8, 15. Dieber 11, 12. - 3) Dieber 11, 13. Plut. Them. c, 8.

Barbaren. Augenblidlich murbe ber Ruding angetreten. Die forintbifden Schiffe fegelten voran, Die attifden batten Die Rachbut, benn man erwartete, baf ber Reint folgen und angreifen werbe, Themiftotles blieb mit ben ichnellften Schiffen gurud. um an ben Quellen beim Artemistempel, an ben übrigen Blagen jum Baffereinnebmen an ber enbocifden Rufte in Die Welfen Infebriften eingraben zu laffen, welche bie Jonier gum Uebertritt gufforberten. Gie lauteten: "Jonifche Danuer, bebenft, bag ibr gegen eure Bater ju Gelbe giebt und Bellas in Anechtschaft bringt. Commt gu une bernber, ober wenn ibr bas nicht fonnt, fo fegelt nach Saufe und bittet bie Rarer baffelbe zu thun. 3ft es aber unmöglich bas eine ober bas andere ju thun, und ift euer 3och fo ftart, bag ibr nicht bavon fonnt, fo fampft wenigstene nicht mit gutem Billen wenn es jur Schlacht tommt, fonbern erinnert euch, bag ihr unfere Abfommen feib, und baft bie Urfach unferes Brieges mit ben Barbaren von euch berftammt." Entweber gelang es burch biefe Aufforderung, Die Jonier jum Berlaffen ber perfifchen Flotte gu bewegen; ober wenn bies nicht gelang, machte man fie boch ben Berfern verbachtig. 218 Achgemenes am zweiten Morgen nach ber Schlacht ben Unferplat ber Bellenen feer fant, fegelte er nach ber Bucht von Siftigea. Nachbem er biefe Stabt befett, eröffnete er Die Berbindung mit bem Laubbeer über ben malifchen Bufen ').

Sonig Terzes hatte inzwischen mit dem Landheer ohne Wiberstand die heben Alten, den schnechteckten Kamm des Olympos überstiegen und war durch eissen Aufdigen Abhang in die Seine Thefsaliens hinadyszygen. Nicht nur von den Kursen Theffa-

<sup>11</sup> Nad örrebeth Angaben fegdit bie feltet geln Zags nach bun Mhantjale Vanhberen ben Therma de. Eigelangt am eifen nach Zenisk Mrs. Den 12: 18.44 mildet ber greie Erum. Mrs. 15. fegti Mateumers nach Nebela. 19: 18.45 mildet ber greie Erum. Mrs. 15. fegti Mateumers nach Nebela. 25.46 ffig bei Zachneles. Mit 16.64 ein fix be Gerfeltet in Crebnang und fein ben Pfeldus ber Midduger. Im Delen zu verhindern, gelen bie Guberen der 17. den Zeinfelte des Midduger. Im Delen zu verhindern, gelen bie Guberen der 18. de 18. der 18. d

liens, auch von bem Abel wurde fein Beer ale bas einer befreundeten Dacht, murbe er ale Gebieter empfangen. Die theifalifchen Chelleute gebachten nun burch feine Beeresmacht bie letsten Rieberlagen, welche ihnen bie Phofier beigebracht, an biefen ju rachen '). Rach vierzehn Marichtagen batte ber Ronig Salos am Bufen von Bagafge erreicht. Er fant feine Rlotte bier nicht wie er erwartete, fie mar burch jenen großen Sturm gurndgebalten; bemungeachtet fette er feinen Bug fort. Drei Darfche führten ibn bon Salos über ben Ramm bes Othros in bas Lant ber Menianen und Malier, welche ibm Erbe und Baffer gefendet, in bas weite Thal bes Spercheios, melches ben Maffen feines Deeres Raum jum Lagern und Baffer bot. Gegen Guben ift bas That bes Spercheios burch eine Bebirgemant, ben boben "vetgeiichen Bergwalt," wie Cophofles faat, gefchloffen, welcher fich von ber Rette bes Binbos, bom Thmphreftos, ber eine Bobe von faft 8000 Buk erreicht, abimeigt und parallel mit bem Aluffe nach Beften giebt, bis er fteil in bas Meer, in ben Gund bon Guboea berabfällt. Ueber ben mit Beinranfen, Del - und Porbeerbaumen bebodten Sugeln am Buge bee Deta erheben fich ftattliche Gichenmalber, aus beren Dunfel flare Quellen berabriefeln; über ben Balbern geigt fich eine burch wenige Schluchten unterbrochene Reibe von Mippen. Die bochfte Spipe bes Deta, Die Bora, fteigt in fcbroffen Linien unmittelbar aus bem Thale fiebentaufent Guß boch empor. Raber gegen bas Meer fint bie Belsmante etwas weniger ichroff: bier lag am Suke berfelben auf einer makigen Bobe bie Stadt Tracbis; über berfelben nach bem Gunbe ju erbebt fich bas Felsbaupt bes Kallibromos, bes lepten Berges bes Deta am Meere. Die Quellen bes Deta vereinigen fich ju brei Bachen, bem Dbras, bem Delas, bem Afonos (in ben fich fura por ber Munbung ber Phoenix ergießt), welche giemlich nabe bei einander ine Deer fallen. Benfeit ber Munbung bee Mopos, welcher bem Rallibromos am nachiten in ben Sund flient, lag ber Aleden Anthela am Meere. Sier ftant ber alte Tentbel ber Demeter, an welchem Die Amphiftvonen in jedem Berbfte ibre Berfammlungen bielten. Sinter Authela tritt ber Rallibromos mit feinen Raltsteinwanden fo nabe an bae Ufer, bag es unmöglich icheint an ben Bergen vorübergufommen. Erft wenn man naber

<sup>1)</sup> Sereb. 7, 174.

berangelangt, zeigt fich, bag zwischen ibnen und bem Deere Raum für eine Bagenipur porbanten ift. Das ift bas erfte Thor in bas mittlere Griechenland. Sinter biefem treten bie Relsmanbe bes Deta weiter jurnd bom Gunt und laffen fur eine fleine, fanft nach bem Bebirge bin anfteigenbe Flache Raum. Etwa eine balbe Stunde binter bem erften Thore fpringen aus bem Gufe ber Relfen zwei ftarfe und beife Quellen fcwefelbaltigen Baffers, welches ben Roben ber Gbene mit einer weifen Krufte übergiebt. Die beie fen Quellen geborten bei ben Bellenen bem Beratles; an biefen "feleumgebenen beißen Babern," wie Cophofles fagt, ftant ein Altar biefes Beros '). Sinter biefen Quellen rudt bie Banb bes Rallibromos wieber bart an bas Ufer, und bifbet baburch, nachbem man an einem fleinen Sugel vorüber ift, bas zweite Thor, nicht breiter ale bas erfte. Dann bat man ben Stod bee Deta paffirt; hinter bem zweiten Thor erweitert fich bie Gbene, und man erblicht rechts nach Weften bin, auf bem Gubabbange, ben erften Rieden ber Lofrer, Alpenoi. Das Dleer bilbet lange bes gangen Baffes einen unergrundlichen Moraft; bas geringfte Abweichen bon bem Dammwege gwijchen ben Thoren brachte Berberben ?).

<sup>1)</sup> Servo. 7, 176. Trachm, 3, 633, — 2, berobot 7, 200. Die Gegend ift jest weientlich verändert. Die Abbagerungen bed Spercheios und iener Bergitrone baben die Kütte breiter gemacht, jo das ber Opercheios jest einer Jublichen Bendung ins Meer fliest und bie oben genannten Bache in fich aufgungen.

nen taufend Sopliten, auf bem Ramme bes Bebirges poftirt, für bie Sperrung biefes fcmalen Guftweges ausreichenb '). Satten elftaufent Sopliten bei Marathon eine gewaltige Uebermacht ber Berfer im offenen Gelbe gefchlagen, fo mußte es möglich fein, einen Bag wie ben von Thermopolae fint einen Gebirgepfat mit fiebentaufend Sopliten langere Beit ju balten. Freilich fobalb bie perfifche Flotte in ben Sund von Enboeg einbrang, fobald man pon ben Berbeden ber feinblichen Schiffe in ber rechten Rlanfe beichoffen, fobald Truppen an ber Rufte ber Yofrer, am Gufe bes Sinemis gelandet murben, mußte Die Bertheidigung bes Baffes aufgegeben werben. Aber wenn bie bellenische Alotte Stand bielt. wenn es gelang ben Baft einige Beit binburch ju bebaupten, fo fonnte ce boch nicht feblen, bag man fich im Beloponnes enblich ermanute, bag Sparta mit feiner und ber Bunbesgenoffen gefammten Sceresmacht gur Unterftutung fam, wie ben Athenern verfproden worben war. Mit einiger Dagen ausreichenben Mraften, mit amangig - bie breifigtanfent Sopliten ane bem Beloponues mar bie Stellung am Deta unüberwindlich. Aber freilich bie Divmpien waren lange vorüber Aftvlos von Aroton batte wieder im Bettlanfe geffegt und Theagenes von ber Infel Thafos, welche ben Berfern bereits feit breigebn Jahren geborchte, im Fauftfampfe ... und immer noch feine Runde von heranrudenben Berftarfungen.

<sup>1)</sup> Bgl. Baufan. 10, 20 figde. Livius 36, 18. - 2) berod 7, 201 Diodor 11, 5

fich an ben Quellen, an bem Altare bes lowenmuthigen Belben befant. Ueber Albenoi lagen Die Steine ber Rerfoven, jener gamerifden Begelagerer, welche ben Bag unficher gemacht, welche Beraftes bezwungen batte. Un ber anberen Geite bes Baffes lag Trachis, eine Stadt welche Berafles gegrundet, nachdem er bie rauberiiden Drooper beimungen, welche er bem Gurften ber Dalier, bem Rebr übergeben batte. Bon Trachis aus mar Berafies aufgebrochen, ben Abnen ber Spartaner, ben Dorern am Olympos gegen bie Lapithen gu belfen. Bon Trachis hatte er ben Bug gegen ben Sphitos unternommen; bier hatte er bie Deianeira gurud. gelaffen, bier maren feine Gobne, bie Abnen ber Ronige Sparta's, ber Spileer von Rebr aufgezogen worben. Dort nach Dften bin, an ber Nordweftipite Enboeg's, unter ben fteilen Boben am Borgebirge Rengeon, batte er feinem Bater Bene bas Danfopfer für feinen letten Gieg bargebracht, und bier im Weften, auf ber bochften Spipe bes Deta, batte ber Beros fich felbft auf bem Cheiterbanfen verbrannt, welchen ber Dbras vergebens gu lofcben verfucht batte '). Es war rubmreich gu fterben wo Beraftes fein Enbe gefunden, in ber Bertheibigung feines Mtare, feiner Quellen, feiner Thore. 218 ein Mann von Tracbis ben Spartanern einige Tage por ber Anfunft ber Berfer ergabit batte, er babe bas Beer bes Honigs gefeben, es fei fo gabireich, bag feine Pfeile bie Sonne verbunfeln mußten, batte ein Spartaner, Dienefce, geautwortet: er bringe eine gute Botichaft, man murbe bann im Schatten fechten; eine Borftellung, welche ben Sopliten in ber Conne bes Muguft lodent ericbeinen fonnte. Die fefte Baltung ber Spartaner, Bhofier und Lofrer richtete auch ben Muth ber fibrigen wieber empor. Leonibas verwies fie barauf, bag bie Flotte ber Bellenen gegen bie ber Berfer Stand bielte, bag bie Landeleute nicht im Stich gelaffen werben burften. Gublich war es eine große Berubigning für alle, bag Leonibas fofort Gilboten nach bem 3ftbmos. nach Sparta und an alle Bunbesgenoffen Sparta's fenbete, mit ber Botichaft ber Unfunft ber Berfer und bringenber Dabnung um ichleunige Berftarfung.

Ronig Terges hatte bereits in Theffalien erfahren bag ber Deta befeht fei. Boransgefenbete Reiter berichteten bann, bag fie

<sup>1:</sup> Serod. 7, 198. Diodor 4, 37. Baufan. 4, 34. Soph. Tra-

ein paar bunbert Manner im Baffe gefeben, welche mit einander gerungen, um bie Wette gelaufen und ibr Sagr georbnet batten. Demarat ertannte aus bem Bericht feine Lanbeleute (bie Gpartaner batten an jenem Tage bie Bache vor ber Mauer gehabt) und fagte bem Terres, bag er Biberftant finben murbe; es fei bie Art feiner Landslente, fich auf biefe Beife zum Kampfe poraubereiten. Terres verfannte Die Schwierigfeiten nicht, welche ibm eine bartnadige Bertheibigung bes Engpaffes in ben Weg legen fomite. Sielt ber Seint ben Deta auch nur einige Tage, fo erlitt ber Ruf ber Unbefiegbarfeit feines Beeres Schaben. Cobalb bie Rlotte beran mar, mußte ber Bag obne Rampf ober nach einem febr leichten Rampfe in feine Sant fallen. Bier Tage lang wartete er auf bas Erscheinen feiner Flotte. Da fie fich immer noch nicht zeigte, mußte er fürchten burch laugeres Bogern ben Duth bes Weinbes mefentlich ju fteigern. Er befahl ben Angriff fur ben folgenben Morgen; am Tage guvor hatten bie Bellenen feine Flotte bei Urtemifion jum erften Dale angegriffen '). Mebifche Divifionen. welche bei Marathon ftarfen Berluft gebabt, maren jum erften Angriff beftimmt; fie follten jene Schlacht ben Bellenen vergelten 2). Die Sopliten, welche bas erfte Thor vertheibigten, befanten fich in einer ichwierigen Lage. Gie waren nicht gewohnt, bas Gefecht ftebenben Guges ju fubren, und außer Stande bie Schuffe ber Deber ju ermibern. Indeg gemabrten ihnen ibre Echilte und ibre Rüftung und bie Berge gur Geite eine leibliche Dedung. Gobalb bie Deber jum Angriff mit ber blaufen Baffe übergingen, maren Die Bellenen im Bortbeil. Die Front war fur beibe Theile aleich. bie Langen maren ben Burffpiegen und Gabeln überlegen, und bie

<sup>1)</sup> Serebet (8, 15) jaga, baß bie Gefeckte beim Artennisien um ben Jewegen in bleichten Zage fielen. Mere als bit Nachrich von Zeeb bet Vernitsde nach Artennisien femmi, ift bie greite Zelacht bed beit er Zage bernitsde nach Geringte en Micking untrubiliter. Zage bernitsde benit die Gefallig der Micking untrubiliter. Zage beit der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten dem Arten der Verlichten dem Arten der Verlichten dem Arten der Verlichten dem Verlichten der Verlichten und des dieser dem Verlichten der Verlichten und der Verlichten und der Verlichten d

Schutwaffen ber Bellenen waren bei weitem beffer. Die Deber erlitten großen Berluft und tamen nicht vormarte; aber fie ließen nicht nach. Der Konia, welcher bem Rampfe von einem erbobten Sibe in ber Rabe von Trachis gufab, lieft bie Deber burch bie Riffier (Etymacer) ablofen; es waren gewaltige Bogenichuten (Bb. 2. S. 594.). Aber auch Leonibas fonnte feine ermubeten Sopliten burch frifche Abtheilungen erfeten. Die Riffier tamen fo wenig vorwarts, ale bie Deber. Dem Ronige lag baran, ben Bag noch por Abent geöffnet gu feben; biefe Bellenen follten ibn boch nicht langer ale einen Tag aufgehalten baben. Er ließ bie Barbebivifion bes Subarnes, bie gebntaufent Unfterblichen, jum Angriff vorgeben, Es waren bie beften Ernpven bes Beeres, und ben Bellenen gefabrlicher ale bie übrigen, ba fie außer ben Bogen mit Langen bewaffnet waren. Leonibas ftellte ihnen feine geverläffigften Etreiter, bie Spartaner, entgegen. Dybarnes hatte gefeben, bag bie großen Daffen in bem eigen Raume fich felbit binberten und niebertraten; er lieft in einzelnen Bataillonen angreifen. Aber auch Die Spartaner zeigten, wie Berobot bemerft, bag fie ben Rrieg berftanben. Bas fonnte es frommen, fich unausgefett bem Bfeilbagel auszufeben; bas Gefecht erhielt eine ber bellenifden Rriegsart entfprechenbere Benbung, wenn man felbft jum Angriff febritt. Dur burfte man nicht weit vorgeben, um nicht von bem erften Thore abgeschnitten gu werben. In schmaler Front und tiefer Rolonne (amangia bis breifig Schilbe tief) brangen bie Grartgner entichloffen jum Thore bingus. Der Stof biefer gefchloffenen und gut gebedten Daffe (bie rechte unbefchilbete Geite fchütte bas Deer) marf bie Berfer eine Strede gurud. Dann machten bie Spartaner Rehrt und zeigten ben Ruden, fo ungewohnt bies Manover ariecbis ichen Sopliten war. Begnugten fich bie Berfer ben Rudjug ju befchiegen, fo maren bie Spartaner im Rachtheil. Aber Leonibas batte feine Beaner richtig beurtheilt. Gie brangten bigig nach, um in ben Bag ju fommen; Die Spartaner machten plotlich wieber Front und fliegen bie gufammengeballte Daffe bee Geinbes nieber ober warfen fie in ben Sumpf am Meere. Das Befecht foftete ber Barbe viel Leute, mabrent bie Spartauer verbaltnigmagig wenig litten. Enblich gegen Abend verfucte Sybarnes mit ber gefammten Division in tiefer Rolonne burchzubringen. Auch biefer Angriff murbe abgewiesen. Die Griechen ergablen, baf Berres breimal, als er feine Barbe weichen fab, von feinem Gipe aufgefprungen fei.

Rerres batte über fechstaufent Leute geopfert und war um feinen Schritt weiter gefommen als am Morgen. Es blieb nichts fibrig, ale bas Gefecht in berfelben Beife fortaufeten, bie bie Rlotte tam ober ber Duth bee Reinbes gebrochen ober feine Streitfrafte ericopft waren. Inbeg, wenn auch biefer bartnadige Biberftanb unangenehm war, auf ben Berluft feiner Truppen batte Ferres wenig Rudficht zu nehmen. Gein Gegner befaut fich in einer ichlimmeren Lage. Das Gefecht batte ben Bellenen gegen taufent Tobte gefoftet'), viele andere waren vermunbet. Benn ber Angriff in biefer Beife fortgefest murbe, mar man am vierten ober fünften Tage am Gube. Bielleicht, bag man bie Berlufte minberte, wenn man bas borbere Thor aufgab und fich auf bie Bertheibigung ber Mauer beidrantte, aber bas bieß bann wieber ben Duth ber Feinbe erhöben. Inbeft maren bereits bor fünf Tagen bie Boten bes Leonibas nach bem Beloponnes abgezogen, gabireiche peloponnefifche Truppen waren am 3ftbmos verfammelt und mit ber Berichanung beffelben beichaftigt \*), ieben Mugenblid fonnte bie erfebnte Bulfe ericbeinen. Und weun auch nur wenige Taufenbe frifcher Streiter tamen, fie gennigten, ben Biberftand um mehrere Tage gu verlangern; bann mußte enblich boch ber gefammte Belobonnes Duth faffen und fich erbeben. Go behauptete Leonibas feinen Boften. Er mußte feine Leute mit ber Entschloffenheit ju erfüllen, bie in ibm lebte. Trop bes großen, für bie Echlachten ber Griechen gang ungewöhnlichen Berluftes empfingen fie ben Angriff bes Feinbes am nachften Morgen mit ungebrochenem Muthe. Das Gefecht verlief wie am erften Tage: bie Abtheilungen, welche born am er ften Thore im Gefecht ftanben, murben nach ber Reibe von ben einzelnen Kontingenten abgeloft. Angriff und Biberftanb maren ebenfo hartnädig, ale am Tage juvor. Unch nach ben Berluften

<sup>1)</sup> Zer Gestammterelind ber Gerleche bering 4000 Mann. Min leisten Zagelbern ist Esparatur und Zebeitre (to seit für erne die beitrig narzen, der meren untprinziglich 1000 Mann generien und beit für einere Zeitl ber beiebnitret Aben der Schaffen der Zeitlander Schaffen der Schaf

biefes Rampfes tonnte man fich noch ein paar Tage behaupten; aber bie Enticheibung war naber als Leonibas abute.

Babrent bes Gefechtes nach Mittag batte fich ein Malier, Erbialtes, bei bem Ronige melben laffen, und fich erboten einen Suftpfat ju geigen und ju führen, auf welchem bie Berfer ben Bellenen in ben Ruden fommen fonnten. Er boffte auf eine große Belohnung. Der Ronig nahm bas Erbieten gern an. Spbarnes, welcher an biefem Tage nicht gefochten, erhielt Befehl, unter ber Rubrung bee Ephialtes ben Rallibromos ju überfteigen. Gobalb es vollftanbig buntel geworben war, brach Sybarnes bon Trachie auf. Es mar bie Abficht, in ber Racht ben Ramm bes Gebirges ju erreichen, um bann am nachften Morgen überrafdent ben Grieden im Ruden ju ericbeinen. Damit bie Bellenen fich nicht etwa mit gamer Dacht auf ben Subarnes murfen, follte bann ber Bak analeich wieber in ber Front angegriffen werben. Da Spharnes nach bes Ephialtes Angabe erft in ben fpateren Morgenftunben am binteren Unsgang bes Baffes eintreffen fonnte, mar feftgefett worben, bag auch ber Angriff in ber Front erft zwifden gebn und gwolf Uhr beginnen follte. Ben ber Befetung bee Suppfabes batte Ephigltes feine Hunte. Der Morgen mar rubig und windftill gefommen, ale fich ber Bug ber Berfer burch ben bichten Gidenmalt ber Bobe bes Rallibromos naberte. In ftraflider Goralofigfeit batten bie Phofier feinen Boften ansgeftellt. Erft bas Raufchen ber Blatter in ber Stille bes Morgens, ber Biberhall ber Fußtritte wedte bie Phofier. Gilig fprangen fie bom Lager und legten bie Ruftungen an. And Subarnes war überrafcht, fo mierwartet auf Feinde ju treffen. Als ibm Ephialtes fagte, bag es feine Spartaner feien, beren Baffen er zwei Tage gubor tennen gelernt batte, entwidelte er feine Divifion mit größerem Bertranen aus ber langen Maricblinie jum Gefecht. Um Rante bes Gidenmalbes auseinanbergezogen, begannen bie Berfer ein mirtfames Schiefen auf bie Bhotier, welche oben auf bem Gelfeutam. me ftanben. Die Bhofier fügten ihrer Rachlaffigfeit bie Feigheit bingg, indem fie, von ben Bfeilen ber Berfer übericbuttet, weitmarte auf ben nachften Gipfel bee Deta michen. Gie gaben ben Pfat frei. Shbarnes war gufrieben, ben Weg fo leichten Raufs geöffnet ju feben; obne fich mit ibrer Berfolgung gufzubalten, eilte er bergabwärte.

Balb nach Tagesanbruch fturgten bie Schildwachen bes Leo-

nibas von ber Bobe über Alpenoi mit ber Delbung berab, baß perfifche Truppen ben Ramm bes Webirges überftiegen batten. Leonibas mußte fich bormerfen, baf er ben Guftpfat nicht ftarfer, bag er ibn nicht mit guverlaffigeren Streitern befest babe. Dem Angriff in ber Front und im Ruden jugleich ju begegnen war unmöglich. Benn man fich ben Berfern, welche von ber Bobe berabfamen, entgegenftellte, fo mar man, felbft wenn es gelang biefe aufzuhalten, bennoch verloren, fo ergoffen fich unterbeg bie Daffen bes perfifchen Beeres burch ben Bak. Dan mufte gurud. Aber follte er, Leonibas, jest flieben, nachbem er bie Dannfchaften aus bem Beloponues bier in biefer Stellung festgebalten batte? Und war biefe Flucht wirflich Rettung? War es möglich ben bervorbrechenben Reitern ber Berfer im offenen Gelbe ju entgeben ober ju wiberfteben, war es moglich, bie Boben bes Anemis, ben Bag von Clateia por ihnen ju erreichen? Der Untergang bes gefammten Beeres auf biefem Rudgug mar fo gut ale gewiß'). Bar es nicht ebrenvoller, fampfent im Baffe felbft zu fallen, ale elent auf ber Alucht ju enben? Bar fein Bruber Dorieus vor ber liebermacht ber Karthager und Gifeler auf bem Erbr entfloben? Leonibas fühlte fich nicht geringer, und bas funfzigite Jahr lag binter ibm 2). Sparta batte ibn auf einen verlorenen Boften geftellt, es batte ibn obne jebe Bulfe gelaffen; - ber Boften mar verloren. Sollte er feine Chre mit ibm verlieren? Durfte ein Spartauer, ber Ronig von Sparta, feinen Boften verlaffen, ohne fur immer gebrandmarft ju fein? Best erft mar ibm bie Ratur feines Auftrage flar. Man batte ibm nur breibunbert Spartaner mitgegeben, man batte ibm feine Gulfe gefchidt, weil man nicht mehr aufs Spiel feten wollte. Dit biefen alfo burfte er anshalten, biefe tonnte er opfern. Waren es nicht ebenfalls breibunbert Danner von Sparta, welche bei Thyrea gefochten hatten und gefallen maren, und ertonte feitbem nicht alljabrlich ihr Rubm am Gefte bernadten Anaben? Es war gewiß, man batte ibn wie iene gum Sterben ausgesenbet. Er mar bereit biefe Miffion angunehmen.

<sup>1)</sup> Yenne 36, 19. Paufan 7, 15. — 2) Defetas mis ben Namale 20 eber. anarbitad nitt vos Alfentenen mo 200 felgen, for mus aire Damale 20 eber. 30 Jahr gerelen fein. Vernitad war mente jünger ale Defetas (E. 1877). Et Gerege breitsche Saher, an in nach berobet im Jahre 300 erit nem Jahr alt war. Much war Pititateche im Geriff von 18. de 1

Er wollte muthig euten, wo fein lowenmuthiger Abnberr geftorben, mo beffen Belbenfraft burd ben Job au ben Gottern erbobt worben mar. Bewiß bas Drafel, welches Sparta gegeben mar, bezeichnete ibn, ben Leoniras, wenn es fagte, bag bes Lowen Rraft ben Beind nicht aufhalten merbe. Aber es verfündete auch, bag Sparta untergeben ober ben Tob eines Ronigs beweinen werbe. Sein Tob mußte Sparta pom Untergange retten. 3g er permochte icon im Augenblid bas ibm anvertraute Beer ju retten. wenn er mit ben Spartanern ben Bag aufe Heuferfte bebauptete. wenn er ben Bag bielt bie bie Lofrer und bie Beloponnefier einen auten Borfprung gewonnen, wenn er burch biefen Wiberftant auch Die Truppen, welche bereits bieffeits bes Rammes bes Deta maren, auf fich jog. Leonibas befahl ben Lofrern, ben Thespiern, ben Sopliten bon Korinth, Dhfene und Phlius, ben Arfabiern imb ben Beriocfen von Sparta, ben Rudgug auf ber Stelle augutreten. Die Thebauer follten mit ben Spartanern bleiben. Er wollte noch fterbent Theben um jeben Breis mit ben Berfern verfeinden; Die Berfer follte ber Biberftand ber Thebaner bazu treiben, beren Unterwerfung nicht anzunehmen, bie Thebaner ber Tob ibrer Mitburger, tiefe gu rachen. Benn biefe Thebaner ibre Baffen gegen ibn menben follten. - es mar jest gleich, burch meffen Sant man bas Gube fant. Gebr unerwartet erffarte ber Stratea ber Thespier, Demorbilos, Diabromas Cobn, und feine Leute mit ibm, baß fie bem Befehl jum Rudjug nicht Folge leiften fonbern mit ben Spartanern ausbarren murben. 3bre Stabt mar boch verloren, fobalb ber Bag ben Berfern geborte, fie fcbamten fich. bie Spartaner, bie fo fern von ihrem Baterlante aushalten wollten, ju perlaffen, und es lag ibnen am Bergen, bie Gbre bes boeotifcben Ramens zu retten. Go blieben etwa 1200 Sopliten mit bem Leonibas jurud; bie übrigen, noch gegen 3000, aber viele Bermunbete unter ihnen, jogen eilig lange ber Rufte gegen Cfarpbeia und Thronion. Leonibas fonnte ben Angriff ber Berfer in ber Fronte binter ber Mauer im Baffe erwarten und eine gweite Front am zweiten Thore gegen bie feindlichen Abtheilungen bilben, welche ben Bag umgangen hatten. Aber bie Mufgabe mar, bem Rudguge ber Vofrer und Beloponnefier Beit ju ichaffen, und biefer, 3med murbe am beften erreicht, wenn man ben Theil bee Feinbes, ber ben Deta überftiegen batte, fo weit ale moglich von biefer Strafe ablentte. Go beichlog geonibae, Die Berfer feiner Geite por bem

Baffe anzugreifen; auch war ber Angriff feiner Sopliten wirtsamer ale ihre Bertheibigung.

Erftaunt faben bie Berfer bie Dellenen aus bem erften Thore bervorfommen und in bas offene Relb gegen bie Munbung bes Afopos berangieben. Aber fie ftanben jum Gefecht bereit. Terres hatte bei Connenaufgang geopfert, Die Truppen waren jum enticeibenben Angriff aufgeftellt, zwei Cobue bes Dareios, Abrofomas und Spperanthes befauten fich an ber Gpige, und Terges erwartete nur bie mit Opbarnes verabrebete Beit um feiner Seits bas Beichen jum Ungriff ju geben. Bett gingen fie ben Bellenen entgegen. Mann fur Mann ju fterben entichloffen, fochten bie Spartaner und Thespier, Leonibas au ber Gpite mit rudfichtelofer Rububeit. Reiner schonte weber fich felbft uoch ben Teinb. 3bre Langen raumten unten ben bichtgebrangten Barbaren furchtbar auf; viele andere murben in ben Gumpf geftogen. Begierig vorzubringen, von ben Subrern getrieben traten bie Bintermanner bei ben Berfern felbft bie Borbermanner nieber. Die beiben Bruber bes Berres fturaten aum Tobe getroffen in biefem wilben Bebrange. Den Spartanern und Thespiern brachen allmablig bie Langen; fie mußten gu ben Schwertern greifen. Da fallt Leonibas, ber ibnen vorangefampft bat, und bas Befecht entbrenut noch beftiger um feinen Leichnam. Es gelingt ben Spartanern und Thespiern, biefen in ihre Mitte gu gieben. Dienefes und zwei Bruber Utpheos und Maren von ben Spartaneru, Dithprambos von ben Thespiern fechten in ber vorberften Reibe und bringen bie Berfer noch viermal jum Beiden. Auf Die Runde, bag Sobarnes unten im Thate fei, wendet fich ber gufammengeschmolgene Streitbaufe gurud in bas porbere Thor und weiter rudmarte burch bie Bforte ber Mauer. Rachbem biefe gefchtoffen ift, geben fie nach bem gweiten Thor, um bier bem Angriff bes Subarnes gu begegnen. Riemand batte mehr eine Lange; Die Schwerter waren verbogen und gerbrochen, aber man wehrte fich mit Sauften und Babucu, bie bie Spite bee Sanptheeres bie Maner überftieg und nieberwarf, und in ten Raum zwischen berfelben und bem Thor bei 211penoi einbrang. Bon ber langen blutigen Arbeit jum Tobe ermattet, liegen bie Spartaner und Theopier von bem Rampfe ab. Sie fetten fich auf bem fleinen Bugel unter ben Gelfen nabe am gweiten Thore nieber und erwarteten bas Enbe. Gie murben bie auf ben letten Mann niebergebauen.

Die Bforte bes mittleren Sellas geborte bem Berres. Tron ber Bulfe eines ichnoben Berratbere batte ibre Deffnung 20,000 Mann gefoftet. Bon ben Bellenen waren viertaufent Mann erlegen, von beneu taufent Bopliten und etwa ebenfopiele Beloten und Oflaven, welche bei ihren Berren ausgehalten batten, im festen Rampfe geblieben maren. Die Thebaner batten Schilbe und Yangen niebergelegt, fobalb bas Sauptheer ber Berfer über bie Dauer porbrang. Gie ftredten bie Urme empor und riefen bem Reinbe entgegen, bag fie nur gezwungen gefochten batten. Da einige Zeit verging, bie bie Buth ber Perfer nachließ und bie Thebaner fich verftanblich machen fonnten, mar boch auch von ihnen faft bie Balfte umgefommen. Aber bie Lebenben batten balb bas Love ber Befallenen ju beneiben. Terres ließ ibnen, ibrem Gubrer Leontiabes an ber Spige, bas Brandmal foniglicher Sflaven mit glübenten Gifen aufbruden. Go murten fie nach Saufe acfcbictt; fie follten ben Bellenen zeigen, mas es auf fich babe, bie Baffen gegen ben großen Ronig ju erheben ').

## 6. Die Schlacht bei Calamie.

Se var bem Themistoltes gelungen, die Schiffe ber Velopen, weier beim Eremilien jum Asmife zu bringen, oder er batte damit nicht mehr erreicht, als bem Veonidas Raum zum Hebentede zu gerähren. Abhrend bei Ertstener mit mehr als 3,000 Mannt beim Artemischen schoten, it andem die Pelopomagier nicht mitter zahterich hinter bem Isthuses, um ben Lecunicahiter die nie Thermobien verfeltung lassifien. In der Nacht, weich bem Erkent Gescht in den Artemischen Lange der Rüfte Cubeca's an bem Schanplage dieses Kamples verüber nach Sähen. Die beste Vertsgeballige die Vertsgeballinie von Pellas vor verleven, das mittlere Ertsgeballinie von Pellas vor verleven, das mittelere Ertsgeballinie von Pellas verleven der verle

<sup>1)</sup> Die wunderbaren Ausschmudungen, meiche Dieder, Plutarch, Juftin beifein Ertsgniffen geben, bediefen einer Bebreitgung. Bas die Ibedaner beitriff, so mird berede mei Archt gegen Plutarch (de mäglich, Herodolp 1, 867.) bedalten. Bas derredbeit dagegen vom Leichnam bes Ercontenen Grunden einem galaufisch

Delphi, Die Theopier und Plataeer, Die Athener maren ben Berfern preisgegeben. Eurybiabes gerachte bie Flotte nach bem 3fthmos in ben Safen von Renchrege ju fubren. Die attifchen Schiffe landeten im Phaleron, er ging bei Salamie por Aufer, um bie Entichluffe ber Athener abzumarten. Die Rudfebr ihrer Geiffe brachte ben Athenern bie fcbliunne Runte, bag ber Gunt von Guboea in ben Bauben ber Berfer fei; fie brachte bie traurige Radricht von bem Kall ber Thermopplen, von bem Untergang bes Yeonibas. Der Schreden in ber Stabt mar groß; nicht geringer mar ber Unwillen ber Glottenmannicaft, ale fie erfubr, bag bie Beloponnefier nicht, wie fie verfprochen und wie man auf ber Blotte geglaubt batte, mit ibrer gefammten Dacht in Boeotien lagerten, baß fie fich vielmehr auf bem Ifthmos gefammelt, ausschließlich befchaftigt ibre Salbinfel ju vertheibigen '). Dan mußte augenblidlich feinen Gutichluß faffen; in brei Tagen tounten bie Reiter bee Bergee in Attita fein. Gollte man bie Baffe bee Bithaeron ju balten fuchen, um Attifa ju fcuben, folite man bei Denoe ober Thria eine zweite Schlacht von Marathon versuchen? Richt blos bie Uebermacht bes Reinbes war ricomal ju groß; er nabte jugleich auf bem Geftlanbe und auf ber Gee. Baren bie Befestigungen bei Beiraceus fertig gewesen, batte bes Arifteibes Biberftaub bie Ansführung ber Gutwurfe bee Themiftofles nicht fo lange vergogert, fo fant man Schut binter ienen Mauern. mabrent bie Flotte bie Gee bielt unt bamit bie Bufubr ficberte ; in ben Mauern Athens ging man bem Sungertobe entgegen. Themiftotles führte in ber Bolfoversammlung aus, bag es unmöglich fei, bem Landbeere ber Perfer ju begegnen. Gege man fich gegen biefes jur Bebre, fo lanbeten bie Beinde mit ibrer Flotte im Ruden ber Sopliten, und bie Flotte ber Beloponnefier fei meber Billens noch im Ctanbe, ohne bie Schiffe ber Athener ber feinblichen Blotte bie Gpipe ju bieten. Das Orafel von Delphi unterfage gubem, auf bem Yanbe ju fechten. Der frubere Befcbluft, ben Rampf jur Gee ju fuhren, muffe aufrecht erhalten werben. Der Mugenblid fei gefommen, von welchem bas Drafel fpreche. bas Baterland Breis ju geben. Es muffe gescheben, um ben Rampf jur Gee mit aller Dacht fortfeten ju tonnen. Er beantragte ferner, ju befchließen bag es allen auf beftimmte Beit ber-

<sup>1)</sup> Sereb. 8, 40. Plut. Themist c. 9 ..

bauten Athenem feet stebe, guridzuscheren me mit een übrigen burgen gum Leften en Gelos ju rachen und zu houten. Die Stunde war erfolienen, in welcher sich die Athener des Arisficites erinnerten; aber es war fein Esgane felbs, der ihn guriadrief. Die Berfammung ecfofes und der en Anträgen von Then guriadrief. "Das Bell von Athen feilt die Gaat unter die Dhint bet er Athene. Aus Wähmer in freitiskeren Mitter bestigen in Eriteren, die Beider, Kinder und Effaden bringt jeder in Sicherheit, so gut er fannt ").

Es war ein ichwerer Entichluß, ju welchem bie Lage ber Dinge, ju welchem ber fichere Blid bes Themiftofles bie Athener gebranat batte. Rein Bolt bing feiter an feiner Beimath, an feinem Ranton, an ben Grabern feiner Borfahren und an ben Tempeln feiner Gotter ale bie Bellenen. Rirgent und niemale ift bie Anbanglichkeit an ben Boben, ber lotale Batriotismus ftarter gemefen ale bei ibuen. Much ibre Religion, ibr Rultus, mar mit ihrem Boben fo verwachfen, bag bas Berlaffen ber Ctabt und ber Bemartung in ibren Augen einem Aufgeben ber Religion ber Bater gleich fam. Riemant unter ben Atbenern fonnte glauben, baß er ben Boben biefer Beimath wieber betreten werbe. Bludlicher Beife unterftuste bie religiofe Autoritat bee Areiopag, unterftuste Die Briefterin ber Athene am Grechtbeion Die Richtung, in welche Themiftofles bie Dinge geleitet batte. Die Briefterin verfündete, bag ber Bonigfuchen, welcher ber unfichtbaren Schlange, bie bas Grechtbeion butete, allmonatlich bingeftellt murbe, nicht wie fouit immer verfcwunden fei; ein Zeichen, bag ber Bachter bee Saufes ber Bottin baffelbe verlaffen babe. Der Areiopag beantragte, um bie armen Burger in ben Stand gu feben, bas Band ju perlaffen und ibre Ramifien im Mustante ju erbalten, alles im Staateichage noch borbanbene Gelb unter biefe gu bertheilen und baffelbe burch freiwillige Beiftenern ber Beguterten zu vermehren. Intem bie Areiopagiten felbft mit bem Beifpiel freiwilliger Baben vorangingen, tonnten boch gegen funfzig Talente unter bie Unbemittelten vertheilt werben. Es tam freilich nur eine fleine Summe auf ben Ropf, aber anch eine folche mar eine Erleichterung 2). Der begüterte Abel zeigte fich nicht blos bier in vollem Einverftandniß mit Themiftofles willig, eifrig und aufopfernb.

<sup>1)</sup> Plut. Themist. c. 10. - 2) Plut. Themist. c. 10.

Reiche Mitglieret feines Stautes, mie Aleinias, tes Allfibabes Sohn, hatten schon beim Artemision mit eigenen Trieren gefechten; ihren Anstrengungen gesang es and jest, bei Berluste, nelche bei diete bort ertitten, wieber veilständig zu erzänzen. Rimen, ber Sohn tes Mitchabes, sibiet eine Schauf einen Altersgenoffen, Jüngfling ber ersten Aumflien, burch ben Kerameises, die Jügel ihrer Wessen ihren Henry Aumflien, burch ben Kerameises, die Jügel ihrer Wessen ihren hab ere Staat kinner Reiche sondern abzieren Kampler zur See bedürfe" in bem Teumft ber Altene auf, nahmen die bert bestigten Schilbe berah unt zogen mit biesen Webern and ab Weer. Dennech beharten die en inige ben dem armeren Pürgern darauf, im vande zu kleiden; sie biesten die Weisman felt, die ben den armeren Pürgern darauf, im tande zu kleiden; sie biesten die Weisman felt, die bes Tratel mit der bsigernen Waner der Teitsgeneid die Ginsspang der Burg markes. wie worre untskossen biese und einstendien.

Themistolles bewog ben Eurybiates, mit ben Schiffen ber Beloponnefier fo lange bei ber Infel Salamis liegen gu bleiben, bis bie Atbener bas gant geraunt batten. In jebem Angenblid fonnte nicht blos bas Landbeer fonbern auch bie Flotte ber Berfer ericbeinen, man fonnte gezwungen werben, mitten im Abguge gu fchlagen. Debr ale vierhunderttaufend Menichen follten mit ibrer Sabe in zwei bis brei Tagen über bas Meer geschafft werben. Alle Fabrzeuge, welche man auftreiben fonnte, bie gefammte Ariegeflotte mar Tag und Racht mit ber leberführung ber Bevölferung Attita's nach Salamis und Eroegen beschäftigt. Es fonnte nicht obne große Bermirrung abgeben. 216 Kantbirpos fein Sans auf feiner Triere nach Salamis überführte, fcmamm fein hund neben berfelben von Phaleron bie jur Infel binuber; am Stranbe von Salamie enbete bas Thier. Xantbippos lieft ibm nachmale an Diefer Stelle ein Denfmal errichten. Muf Galamie fanten bie meiften feine andere Buflucht ale in Rluften und Bobleu. Der größere Theil ber Atbener war nach Troegen gegangen , und bie Troegener thaten , was in ibren Rraften ftanb , bas Yoos ber Glüchtigen ju erleichtern. 3bre Bemeinte beichlog, bag ben Beibern und Rinbern ber Beburftigen fur ben Ropf taglich zwei Cbolen gereicht werben follten, auch folle es ben Rinbern ber Athener freifteben, überall Dbft und Früchte gu brechen ').

<sup>1)</sup> Plut. Themst. l. c.

Mm zweiten Tage nach bem Salle bes Leonibas erhielt Terres bon feinem Bruber bie Hachricht, bag er mit ber Blotte bei Diftiaca antere und feinen Geind mehr gegenüber habe. Der Konig ließ ibn jum Rriegerathe entbieten. Der Biberftant, welchen bie Bellenen in ben Thermopplen geleiftet, Die im Berbaltniß ju ihrem Berluft große Ginbuge feines Beeres, waren nicht ohne Ginbrud auf ben Terres geblieben. Achaemenes berichtete nun, bag auch Die Schiffe ber Bellenen trop ibrer Mintergabt fich bartnadig geichlagen, und ber Rudung ibrer Flotte fonnte bem Achaemenes nur ale eine Folge ber Ueberwältigung bee Detapaffee ericheinen. Das Schwerfte mar offenbar noch ju thun. Die Bratenbenten von Atben und Grarta nabmen an ber Berathung ber perfifchen Führer über bie junachft erforberlichen Schritte Theil. Demarat gab feine Deinung babin ab, bag es nicht fcwer fein werbe, bis an ben 3fthmos vorzubringen, bag man aber bier bon feinen Laubsleuten und ben übrigen Belovonneffern einen beftigen Biberftanb finben werbe. Er rathe, bag ber Konig breibunbert Schiffe nach bem Guben fenbe. Wenn biefe fich ber Infel Ruthera bemachtigten, bie Spartaner baburch in Schreden fetten und von bort aus Berbeerungen und gandungen an ber Rufte gatoniens vornabmen. fo murben bie Spartaner nur auf bie Bertheibigung ihres Lanbes bedacht feien. Es fei möglich, bag bie Beloponnefier nach bem Abaug ber Spartaner vom Iftbinos fich ebenfalls in ibre Orie gerftreuten, jeben Galte murbe ibr Biberftanb leichter ju übermaltigen fein, wenn bie Spartaner fehlten. Sabe man ben Ifthmos, fo wurden fich alle Beloponnefier mit Ausnahme Sparta's ohne Schwertftreich unterwerfen. Gur fich allein fei bie Dacht ber Spartaner nicht bebeutent und werbe feine große Arbeit mehr verurfachen. Der Rath bee Demarat mar auf bie Schmachen feiner Landsleute berechnet und beffen Musführung mußte Die Dellenen an ben außerften Rand bes Untergange bringen. Aber ber Biberftant, ju welchem Themiftoffes bie Belovonnefier beim Artemifion ju bewegen gewußt batte, trug bie beften Fruchte. Uchaemenes wiberfprach jeber Theilung ber Flotte. Er habe vierhunbert feiner Schiffe burch Sturm, bunbert und funfgig im Befecht gegen bie Bellenen eingebugt '). Colle er nun noch breibunbert

<sup>1)</sup> Derobot spegifigirt nur bie Wegnahme ber 15 Schiffe bee Canbotes und ber 30 Schiffe, welche Achaemenes am erften Gefechtetage verliert. Die bes

Zohiffe abgeben, so misse er beforgen, baß seine Alette der beitenischen nicht mehr gewachsen sei. Es sei das siederste, ten Krieg in der Weife, weiche sied die jed bewährt habe, fortguissen umb Beet und stener gusammen vorgeben und einander um hert und stener und gestellt und gestellt der Berifchag bes Demarat gesährert, vielteicht unmöglich gemacht. Der Kohlg trat der Weinung des Kohamenues bei. Das nächste siele von Alben. Kreges glaubte, besse State in sehe Märschen erreichen zu seinen. Arges glaubte, besse State in sehe Märschen erreichen zu seinen en den pronzig Meisten — die Betet konnte in brei Tagen von Spistaca bei Phateren santen. Robamennes sollte vohalb noch der Tage nach dem Ubmarsch des Kaubherres an der Nortfliste den Euboca lieben blieben.

Rach breitägiger Raft brach bas Laubbeer auf. Die Meuaben und Rouig Merauber von Dafebonien mit feinen Leuten maren an ber Spige, ben Weg ju zeigen. Die Lofrer unterwarfen fich, bie Dorer am Deta hatten bereits ben Berolben bes Ronige Erbe und Baffer gegeben, Die Bhoffer machten feinen Berfuch. bie Baffe, welche bon ber Rufte über ben Anemie in ibr Land, in bas Thal bes Acphiffos führten, ju vertheitigen. Die Debrjabl flüchtete mit Beib und Rind furwarte über bae Bebirge nach Amphiffa au ben ogolifchen gofrern und weiter über ben Bufen von Rorinth in bie Statte ber Achaeer; ber Ueberreft jog mit ben Beerben auf ben bochften Gipfel bee Barnaffoe, um fich bier ju vertheibigen. Es waren wenige, welche ben Berfern in bie Sanbe fielen. Die Bhofier follten beftraft werben, baf fie es gemagt, bie Baffen gegen ben Ronig ju erheben. Das obere Thal bes Rephiffos murbe verheert und bie Orte ber Phofier an ben Berghangen verbrannt. Glateia, Spampolis und Abae fammt bem Tempel bes Apollon, Amphilaea, Tethronion, Drymos, Tritae, Reon, Daulis, Banopeus wurden niebergebraunt und ber befte Theil bes Bebiete ber Phofier in eine Bufte vermandelt. Huch bie Bhofier von Delphi follten nicht verschont werben. Xerres tanute bie Berbieufte wol nicht, welche fich bas Drafel um feine Cache erworben batte. Bon Daulie aus ichicte er eine Abtbeilung feines Deeres auf bie beilige Strafe, Die Stabt vom Guben



zweilen Tages, mo bie Griechen fiarter und mutbiger maren, muffen größer ale bie bes erften Tages gewejen fein, und ebenfo bie ber Seefchlacht bee legten Tages.

ber anzugreifen und einzunehmen. Es mußte großen Ginbruck auf bie Belleuen machen, weun ibr groftes und reichftes Beiligtbum in ben Banben bes Feinbes mar. Der icone Tempel bes Apolion, bas Bert ber Alfmaeoniben, war von neuer Berftorung bedrobt. Cobald bas verfifche Beer bas Thal bes Rephiffos binabgiebent bie Grenge Boeotiene überichritt und bie Bemarfungen von Ordomenos und Chaeroneia betrat, borten bie Bermuftungen auf. Much bie Brandmarfung ibrer Canbeleute batte bie berrichente Bartei au Theben nicht aum Baffe gegen bie Berfer befehrt. Alexander von Mafebonien ftellte Schutmachen feiner Truppen au ben Bemartungen und an ben Thoren ber Stabe aus, welche ben berangiebenben Truppen biefe Bebiete ale befreundet bezeichneten. Die Thespier und Blataeer maren auf bie Runte ber Uebermaltigung ber Thermoppien fammtlich nach bem Beloponnes geflüchtet; ihre Stabte wurben gerftort. Bon ben Ruinen Blataeae's brach ber Konig auf, ben Rithaeron ju überfcreiten. Der Bag nach Attifa, "bie Gichenhaupter," ftant offen, von ber Sobe bee Rithaeron fab Rerres bie Afropolis von Athen vor fich liegen.

Mis bas Beer bes Ronige bom Rithaeron nach Denos nieberftieg und burch bie Chene von Thrig gegen Athen maricbirte, war nirgent ein Menfch ju feben. Alles lag obe und verlaffen. Auch hinter ben Binnen ber Stadtmauer mar niemand fichtbar, bie Thore ftanten offen, Die Straffen maren einfam und fautfos. Hur auf bem Gelfen, welcher bie Stabt überragte, fab man Bertbeibigungsanftalten. Nachbem bie Spipe bes Beeres burch bas Thriafifche Thor eingezogen war und auf bem Areiopag Stellung genommen batte, befahl Berges bie Burg einzuschließen und gu fturmen. Es maren einige bunbert Danner, welche fich bier gu bertheibigen gebachten. Gine alte breifache Mauer mit je brei Gingangen fperrte ben Gingang gir Burg. Diefe Thore maren geichloffen und mit Balfemvert verrammelt; an anderen Stellen maren Baliffaben aufgerichtet, und Steine und Geleblode jum Sinabwerfen berbeigefchafft worben. Der mit Ausnahme ber Beft feite fteil abfallenbe und wenig umfängliche Felfen ber Burg ließ fich auch mit geringen Streitfraften vertheibigen. Aber ber Ungreifer waren ju viele und bas Mittel, Die Thore ju öffnen, war balb gefunden. Die Berfer ichoffen mit Berg umwichelte Brandpfeile in bas Baltenwerf, woburch biefe Schutwehr ber Thore mit ben Thoren felbft nieberbraunte. Die Bertbeibiger faben

nun wol, bag bie bolgerne Maner nicht bielt, aber fie blieben ftanbhaft. Dem Beififtratos lag baran, baf bie Burg mit ben Tempeln verschont werbe, er bot ibnen eine Rapitulation. Bergebens. Ale bie Berfer gegen bie offenen Thore anfturmten, mur-Ben fie von einem folden Regen von Steinen und Bloden empfangen, bag fie nicht burchbringen tonuten, obwol ber Berfuch mehrmale wieberholt murbe. Endlich erftieg ein Theil ber Perfer bie Burg an ber Rorbfeite, ba wo ber Gelfen am fteilften und obue alle Bewachung war, beim Beiligthume ber Aglauros. Ale bie Bertheibiger Die Berfer innerbalb ber Burg gewahrten, fturgte fic ein Theil berfelben felbit von ber Mauer berab, ein anberer flüchtete in ben Tempel ber Athene Bartbenos. Nachbem bie Berfer, welche am Grechtheion bie Gelfen erftiegen, bem Beere ben Bugang geöffnet batten, murben bie geflüchteten Athener im Barthenon niebergemacht und bie Burg geplünbert. Dange murben bie alteften, Die ehrmurbigften Beiligtbumer Attifa's angegundet und niebergebraunt. Daffelbe Schidfal traf nach ber Ginnahme ber Burg bie Stabt. Die Saufer murben ausgeraubt und in Brand geftedt, bie Stabtmauer niebergeriffen. Rur bie Baufer blieben verfcout, in welchen ber Ronig und bie erften Befeblobaber ibr Quartier genommen 1). Plunbernt, verheerent unt brennent ergoffen fich bie Schagren bes perfifchen Beeres über ben ganten Umfang bes attifchen Bebietes. Bon Cleutherae bis nach Sunion und Marathon bin fanten fich nicht mehr ale füufbuntert Denichen, welche gefangen eingebracht murben \*). Der Ronig von Berfien batte bie Rieberlage von Marathon vergolten. Das Laub ber Athener war in feiner Sant, ibre Burg und ibre Statt maren nichts mehr als geschwärzte Ruinen, ibr Laub eine Bufte, feine Beeresichaaren erfüllten alle Soben und Thaler bes attifchen Bebietes. Gin Gilbote ging nach Gufa ab, bem Reicheverwefer Artabanos bie frentige Botichaft von ber Ginnahme Athens gu melben. Beififtratos aber brachte mit ben Seinen und einigen Anbangern, bie bem Sippias nach Afien gefolgt maren, auf ben raudenben Trummerbaufen ber Burg ber Atbene ein Opfer; er batte von bem Gurftentbume feines Batere wieber Befit genommen.

Die Gellenen waren auf die außerste Gubspite ihres Lanbes, auf ben Beloponnes beschrantt und es war nicht zu erwarten,

<sup>1)</sup> Thufub. 1, 89. - 2) Berobot 9, 99. VIII, 50. 65.

baß fie biefen mit einigem Erfolg bebanpten tonnten Bol mar bas Lantheer, welches fich nach ben Olympien feit ber Ditte bes Bulius allmablig auf bem Iftbmos gefammelt batte, ftarf und jablreich. Es waren bie Bouliten von Gifvon, Epibauros und Troegen, Die bie babin nur Schiffe geftellt hatten, Die Dann: fcbaften von Rorintb, Die Sopliten ber Eleer, bas gefammte Rriegebolf ber Arfabier. Rach ben Rarneen maren bann auch bie Gnartaner gefommen. Bon ben Beloponnefiern fehlten nur bie perfifch gefinnten Argiver und bie Achgeer, welche berfelben Bolitif folgten. Run maren auch bie Berioefen, bie Arfabier, Rorintber und Depfengeer, welche Leonibas gurudgefdidt batte, auf bem Ifthmos eingetroffen. Gie ergablten von ber umablbaren Daffe bes perfifchen Beeres, welche bas That bes Grercheios erfüllt babe, unb bon ben grimmen Rampfen, welche fie in ben Thoren beftanben. In banger Erwartung fab man bon Tag an Tag bem Ungug bes Feinbes entgegen. Bur ben unmunbigen Cobn bes Leonibas, ben Bleiftarchos, übernahm ber Bruber bes Leonibas, Ricombrotos bie Regentichaft. Er erhielt auch ben Cherbefehl über bas Beer auf bem 3ftbmos. Dan jog ben Regenten bem Ronige Leothichibas, bem man immer noch nicht traute, bor. Babrent ber Regent bas Beer ber Bellenen, ein Bolemarch bie Rlotte ber Bellenen führte, mußte ber Ronig babeim bleiben, um an ber Gpige ber Garnifon bon Sparta bie Stabt und bie Beloten gu bemaden '). Obwol bas Beer auf bem Iftbmos febr gablreich geworben mar, - es maren viele Mbriaten wie Berobot fagt - war Aleombrotos mit allen Führern ber Kontingente barüber einverftanben, bag man ben Berfern nicht nach Attita entgegenziehen burfe, bag bie Bertheibigung bes 3ftbmos allein Ausficht auf erfolgreichen Biberftanb gemabre. Go arbeitete benu bas gefammte Beer, Sopliten wie Anechte, Tag und Nacht an ber Bollenbung ber Befeftigungen ber Landenge. Die Strafe über ben 3ftbmos (fie lief an ber Oftfufte bon Megara nach Renchreae) war burch Berhaue gefperrt, bie Maner welche bie Berfer abhalten follte, lief por ber Babn, auf welcher bie Schiffe vom faronifden Bufen in ben forintbifchen gezogen murben, von bem Schoenos biniber nach ber Bucht von Lechaeou; es war eine gange von faft einer beutfchen Deile. Bruchfteine, Biegel, Balfen, Canbforbe murren

<sup>1)</sup> berebet 7, 206.

unermublich herbeigetragen, feine Hand blieb mußig, so baß bie Mauer rasse empermense. Sie wor bie einzige Hossiung der Kelponnesser. In Roeining eitten bie Hierobeiten der Ahprobite in das alle Heilighbum ihrer Göttin, auf der hohen Spige von Akrocienth, ihre Histe zu erstehen; mit ihnen zogen die Weiber von Kortinth dern Berg emper, "daß die herrin von Khyros ihrem Mannern Liebe zum Raumfe sier vollas gegen die Gegenschieben Ferfer einstehe und der Verlage gegen der Gegenschieden Ferfer einstehe und der Verlage gegen der Gegenschieden betreier einstehe und der Akrociente der Verlage gegen der Gegenschieden betreier einstehe und der Verlage gegen der Gegenschieden betreier einstehe und der Verlage gegen der Gegenschieden der Verlage gegen der Verlage der Verlage gegen der Ve

Bie ftarf bie Maner, wie gablreich bas Beer mar, welches ben 3fthmos fperrte, es geborte mehr als Rurgfichtigfeit bagu, auf biefe Stellung ju bauen. Cobalb bie perfifche Flotte im latonifden ober meffenischen Bufen, an ber Rufte von Glie Truppen fanbete, lief bas Beer auseinanber, um bie Beimath ju fcuten: fobalb eine ftarfere Babl von Canbtruppen im Bufen von Argos, welches ber Berfer martete, ausgeschifft murbe, mar bie Stellung am Iftbmos nicht mehr baltbar. Um ben Iftbmos zu balten. mußte man bie perfifche Rlotte fcblagen, minbeftens bas Deer gegen biefelbe behaupten. Da bie Belleuen ber großeren Babl und ber größeren Beweglichfeit ber feindlichen Schiffe nur bie Beidranfung bes Rampfplages entgegenstellen fonuten, bot ibnen ber faronifde Bufen weniger Bortbeile als bie Enge am Artemifion. und man verhinderte auch burch eine Anfstellung in Diefem Die Lanbung ber Berfer in ber Bucht von Argos nicht. Es blieb nichte übrig, ale bie feindliche Alotte angugreifen und fie gu folggen. Erot ber Berftarfungen, welche bie Schiffe ber Bellenen erhalten batten, maren Die Beloponnefier febr weit von einem Bebanten biefer Art entfernt. Trop ber Erfahrungen vom Artemifion glaubte niemand von ibnen, baf man ber verfifden Flotte mit irgent einem Erfolg wiberfteben, gefchweige benn, bag man fie fcblagen fonne ").

Bahrend bas Landbeer ber Peloponnesser sich auf bem Ischmos gelammett batte, waren ihre Schiffe in Treezen gusammen gesommen. Auger bem Erfag für bie Berfante beim Arteninge, hatten die Assineten hierber 300st, die Spartaner sechs, die Sithonier dere, die Espkanrier zwei Schiffe geschickt. Bem Denminen waren trei Teiren gesommen. Die Kylksten seutsche Muhnes

<sup>1)</sup> Serob. VIII, 73, 74. Bgl. Diobor 11, 6. Gurtius Relovonnes 2, 546. - 2) Theopomp. fragm. 170. ed. Maller. - 3) Serob. VIII, 73, 74.

eine Triere, Melos, Giphnos und Geriphos vier Funfzigruberer. Ambrafia und Leufas batten gebu Trieren geschicht; es maren bie einzigen Orte bes meftlichen Reftlanbes von Bellas, welche am Rampfe Theil ju uehmen gebachten. Bon ben Italioten tam ben Bellenen eine Triere ju Bulfe. Es war ein Schiff von groton, welches bem Athleten Bhabilos geborte, ber es auf feine Roften geruftet batte und felbft berbeiführte. Diefe Schiffe verftartten bie Rlotte bes Eurphiabes bei Salamis auf 163 Linienicbiffe und fieben Sunfgigruberer. Die Megineten batten es in ber Sant gehabt. bie Blotte noch minbeftene um vierzig Trieren ju vermehren. Aber fie fonnten fich nicht entschließen, ibre Infel ju verlaffen, und hielten thoricht genng biefe Schiffe jum Schute berfelben, melder boch von ber Befamintflotte allein abbing, für unentbebrlich. Berftartten fie biefe lettere fo, baft fie Duth und Rraft jum Giege fant, fo mar Megina gerettet; im anberen Falle mar Megina berforen und bie jurudgehaltenen Schiffe maren eine leichte Beute bes Feinbes. Die Bulfe, welche bie Infel Rertyra im vergangenen Binter ben Abgefaubten Sparta's und Athene verfprochen batte, blieb aus. Die Rerfprager batten gwar fechgig Dreiruberer auslaufen laffen, ben Gubrern aber bie Beifung gegeben, auf ber Sobe von Tgengron gu freugen. Siegten bie Berfer, wie bie Rerfbrgeer nicht zweifelten, fo wollten fie fich aus ber Enthaltung vom Rriege bei bem Konige ein Berbienft machen, fiegten wiber Erwarten bie Bellenen, fo wollte man porgeben, baf bie Oftwinde ibre Rlotte verbindert batten, bas Borgebirge Daleg ju umfegeln. Dagegen tamen vier Schiffe von ber Infel Raros, welche gur perfifchen Flotte befehligt maren, ju ben Bellenen berüber, mabrent bie Schiffe von Baros ben Ausgang bes Rampfes bei Stubnos abanwarten gebachten ').

Die Flotte ber Peleponnefier lag in bem Gunte, welcher Salamis von ber attischen Mifte trenut; die Schiffe waren auf ben Etranb gezogen und bas Bolf lagerte auf ber Infel. Sobalt bie Rammung Mitifa's bewerffeitligt und die Schiffe ber Althemer wieber zu ihm gestoßen waren, verfammette Europhabes die fisieralter Kontingente zum Artiegsath. Die meisten waren der Meinung, die Kolette nach bem Isstimos zurückgeben mulfe. Er warte man ben fein bie ire die Calamis und werbe geschagart, fo warte man ben fein bie ire die Calamis und werbe geschagart,

<sup>1)</sup> Serot. VIII, 46. 47.

Dunder Geidichte bes Allerthums. 1V. s. Auft.

wurbe man auf ber Infel eingeschloffen. Schluge man bagegen por ber Bucht von Renchreae, fo habe man bas Lantheer am Stranbe binter fich, bie beschädigten Schiffe gu retten, Die Dannichaften aufzunehmen, und im Falle einer Rieberlage tonne boch ieber auf bem Geftland in feine Beimath fommen. Es murbe noch über biefe Frage bebattirt, ale bie Nachricht einlief, bas berfifche Deer babe ben Ritbaeron überfcbritten. Und ale man bann am Abent bie Burg und bie Tempel Athens in Flammen fab, berbreitete fich ein folder Schreden, bag obwol noch fein Befchlug gefant war, einige ber Strategen aus ber Berfammlung ju ibren Schiffen eilten und ibre Leute an Bort geben biefen. Gie wollten noch in ber Racht nach bem Bithmos abjegeln. Der Reft ber Berfammlung beidleft, tres bes ernfteften Biberfpruche ber Etrategen bon Athen, Megina und Megara, am nachften Morgen abjufahren, bie Schiffe aber ebenfalle noch in ber Racht ju bemannen. Es gefchab. Themiftotles mar überzeugt, bag biefer Befchluß bas Berberben von Bellas fei. Richt blos, bak Meging und Galamis obne Schwertftreich preisgegeben murben. Die vorgeschobene Stellung bei Galamis ftant in berfelben Begiebung gur Enge bee 3fthmos, wie bie am Artemifion ju ben Thermophlen; nur bon Salamis aus tonnte man ben Bitbmos vertbeibigen. Dur inbem man bier ausbarrte, zeigte man ben Duth, welcher bie Berfer abanbalten vermochte, ibre Flotte ju theilen und im Ruden bes 3fthmos ju landen. Bing bie Flotte nun fogar noch vor ber Infunft ber beruifden gurnd, fo mußten bie Berfer, bag fie von ben Schiffen ber Bellenen nichts mehr ju fürchten batten. Beichaben bann Canbungen im Ruden bee 3fthmos, fo eilten bie Betoponnefier jeber in feine Beimath und bie lette Baffe von Bellas mar gerbrochen, Die lette Soffnung verloren. Freilich blieben, and wenn alle gurudgingen, welche fur ben Rudang geftimmt batten, 250 Schiffe ber Athener, ber Megineten und ber Degarer fibrig, aber munte ber Ruding ber fibrigen nicht auch biefe entmuthigen; und wenn nicht, jo fonnte man mit einiger Musficht auf Erfolg in ber Enge von Salamis wol gegen eine boppelte, aber boch unmöglich gegen eine breifache llebermacht fchlagen. Themiftofles lieft fich noch in ber Racht an Borb bes Abmiralofchiffs rubern. Er tonute bem Eurybiabes fagen, bag es unbillig fei, wenn bie Bertreter von zwei Drittheilen ber Blotte von benen bee legten Drittheile überftimmt murben; bag gegen bie Athener, welde im Bertrauen auf feine Motte ibre Beiber und Rinber nach Calamis geflüchtet, eine Berfibie genbt merte, wenn biefe Infel nun ohne ben Berfuch bes Biberftanbes aufgegeben werbe; bag bie Belovonnefier nicht im Stante feien, ohne Die Athener eine Seeichlacht ju magen; bag er Befahr laufe, bie Athener, beren ganb man nicht nach bem Uebereinfommen gefcbutt babe, burch ben Rudgug ber Blotte ben Berfern in bie Urme gu treiben. Es gelang ibm enblich, burch einbringliche Borftellungen ben Gurbbigbes au überzeugen, bak wenn ber Rückun nach Kencbrege ausgeführt murbe, weber er noch fonft jemant im Stante fein werbe, bie Blotte bei einander ju halten '). Gurybiabes entichlog fich, bie Rubrer gegen Morgen noch einmal jufammenberufen ju laffen. Die Strategen ber Beloponnefier bemerften fogleich, morauf es abgefeben fei. 2118 fie am Stranbe gufammentraten, maren fie boll Erbitterung, bag eine bereits beschloffene Sache noch einmal bistutirt, bag fie von Neuem aufgehalten werben follten. 216 Themiftofles in feinem Gifer, noch ebe Gurpbiabes bas Wort genommen batte, aufftant um ju reben, fiel ibm Abeimantos von Rorinth, ber fcon beim Artemifion fo eifrig fur ben Rudjug gemefen mar, ine Bort: "Bei ben Bettfampfen erbalten Die Schlage, welche por ber Beit auffteben." Themiftoflee wollte bie Schwierigfeiten ber Lage nicht burch perfonliche Bantereien fteigern. Er bielt an fich und ermiberten gelaffen : "Die welche gurudbleiben, erhalten feinen Rrang," Er wenbete fich bann an ben Gurbbigbes: "Wenn Du bier bei Calamis ichlägft, vertheibigft Du ben Beloponnes und erreichft bas, mas Dir am meiften am Bergen liegt. wir bier in ber Enge von Salamis mit wenigen Schiffen gegen viele feblagen, werben wir aller Babriceinlichfeit nach bas Uebergewicht gewinnen. In ber Enge ju tampfeu ift ein Bortheil für une, im offenen Deer für ben Feinb. Benn wir bier fcblagen, fo wird Salamis gerettet, wobin wir Athener unfere Beiber und Rinber gefluchtet, und bie Infel Megina und bie Ctabt Dlegara. welche mit bem Rudjuge an ben Ifthmos verloren geben, auch wenn wir bort fiegen follten. Aber am Ifthmos muffen wir im offenen Deere ichlagen, unter ben ichlechteften Bedingungen für une, ba bie Babl unferer Schiffe geringer ift und bie bee Feinbes beffer und fcneller rubern. Sier bei Salamie hat une ber Spruch

<sup>1)</sup> Serobot VIII, 57, 60.

bes belphischen Gottes ben Gieg über bie Berfer verbeißen. Wenn man im Rathe einen richtigen Entidlug faßt, fo pflegen bie Dinge in ber Regel gut ju geben; faßt man aber verfebrte Entichluffe, fo unterftutt auch bie Gottbeit bie Abfichten ber Denichen nicht." Abeimantos beeilte fich, ben Ginbrud, welcher bie Rebe bes Themiftofles auf bie Berfammlung gemacht batte, auszulofchen. Er warnte bie Strategen, einem Manne, welcher ohne Baterland fei, au folgen; uur biejenigen batten bier au reben, welche einen bellenifden Staat vertraten; bies fei bei Themiftofles nicht mehr ber Fall. Themiftofles wies biefen niedrigen Ausfall mit Entichiebenbeit gurud. Die Stadt und bas Baterland ber Atbener fei auch jett noch größer als bas ber Rorinther, es bestebe in zweibunbert wohlbemannten Trieren, und er wunsche ben bellenischen Staat au feunen, welcher im Stanbe mare, bem Angriff biefer Flotte gu wiberfteben. Er ichloß an ben Gurbbiabes gewenbet, mit einer Drobung: "Folge meinem Rath und bleibe bier. Unfere Sauptftarte ift bie Flotte. Du richteft Bellas ju Grunde, wenn Du jum Iftbmos gurudaebit. Bir Atbener werben in feinem Salle nach bem Ifthmos folgen. Wir werben unfre Beiber und Rinber an Bord nehmen und unfere Fahrt nach Italien richten. Dort follen wir nach ben Götterfpruchen eine Stadt bauen und Giris wird uns aufnehmen. 3hr aber werbet von uns verlaffen meiner Borte gebeufen." Die Beloponnefier wußten mol, bag es ummoglich fei mit ben Berfern gu fchlagen, wenn bie Athener nicht nach bem Ifthmos folgten. Unter bem Ginbrud biefer Drobung beichloß bie Debraabl, ben Angriff ber perfifchen Flotte in ber gegempartigen Stellung ju ermarten ').

Themischtes und die Athener blidten mit neuer Hoffnung in bie Jahunst. Die Errategen brachen den Göttern ein seinterfer, ben Schissen der Geleinen Eigg an gewöhren. Die Horen won Salamis, Telamon, Ass win Teutros wurten angerusen, den Erreitern hülfreich zu sein, welche an der Kisse fiere Kitamung von Hellas zu fämpsen bereit seien. Es wurte bescholien, eine Triere nach Regina zu senten, die wunterschäftigen Wilter der Akasten, des Beleus und Rhistung, des Telamon, Ajas um Teutros 1)— es waren die streitbarten

<sup>1)</sup> Die Darftellung bei Plutarch (Themist. c. 11.) ift gegen Berobot nicht zu halten. - 2) Bb. 3, G. 289.

Belben ber Bellenen - von biefer Infel zu bolen, bag fie ibrem Bolle boran in bie Schlacht gingen. Aber ale bie perfifche Flotte in enblofem Buge beraufegelte - fie batte fich lange mit ber Berbeerung Euboea's aufgebalten, ale man bie unabfebbare Reibe ihrer Schiffe bon Sunion bis Phaleron, in einer Musbehnung bon mehr ale vier Deilen vor Unfer erblidte, fielen alle muthigen Entichtuffe wieber ju Boben. Es mar ja fichtlich unmöglich, biefer Flotte ju miberfteben. Bas batte man burch bas bartnadigfte Bechten beim Artemifion gewonnen? Um Ifthinos fo meinten bie Belovonneffer - mare meniaftens bas lanbbeer gur Unterftugung ber Schiffe bereit und ber Rudjug auf bem Lanbe frei; bier werbe man aber auf Salamis eingeschloffen, und bas alles für ein bereits verlorenes Land '). Wenn bie Athener verlangten, baft ibrer Beiber und Rinber wegen bier gefchlagen werbe, auch fie batten Beiber unt Rinber ju Saufe. Bas follte aus biefen, mas follte aus ihren Stabten werben? Lauter und fauter begannen bie Mannichaften zu murren. Goon am Tage nach ber Anfunft ber perfifchen Rlotte tam ber Sturm jum Musbruch. Alles lief jufammen. Ohne bag Gurpbiabes bie Strategen berufen. begann eine neue Berathung. Bor ben anberen verlangten bie Rorintber beftig und gebieterifc ben Rudjug, eben fo beftig miberfprachen bie Megineten, bie Degarer, bie Athener. Es mar gegen Abent, ale Eurybiabes jum britten Dal über ben Rudjug abftimmen lieft. Themiftoffes blieb mit ben Megineten und Deag. rern allein in ber Minberbeit. Der Rudjug war fur biefe Rantone feine Frage ber Strategie, es war bie Frage um Gein ober Richtsein. Go borte ber Streit mit ber Abstimmung nicht auf; bie Beidulbigungen ber Thorbeit, ber Reigheit und bee Berrathe flogen berüber und binüber.

<sup>1)</sup> Serobot Vill. 70, 74,

vielleicht am beften geschlagen; warmn batten bie Berfer eine fo wohlthätige Bewegung nicht unternommen! Go fam Themiftofles ju bem Entichlug, Alles an Alles ju fegen. Die Berfer fetbit follten bie Belovonneffer jur Schlacht upingen. Beber anbere ale Themiftofles mare por einem Schritt jurudgeschrecht, ber nicht blos bie Ehre und bas leben beffen, ber ibn verfuchte, auf bas Spiel feste, fonbern auch bas Schidfal von Bellas auf Die gefährlichfte Spite ftellte. Bon ben Berfern eingeschloffen, mar es eben fo wol möglich, bag ben Beloponnefiern ber lette Muth fant, ale bag fie mit ber Kraft ber Bergweiflung fochten. Aber ber Rudjug mar bie Bewifcheit bes Berberbens; Die Ginichlichung bie Doglichfeit ber Rettung. Unbemerft verließ Themistofles Die Berfammlung ber Strategen und gebot einem treuen Stlaven, bem Gubrer feiner Kinder, bem Gifinnos, fogleich ein Boot gu befteigen, fich unbemerft nach Bhaleron burchzusteblen und ben Abmirglen ber Berfer ju fagen: "Der Strateg ber Athener muniche ben Sieg ber Berfer. Die Bellenen feien in Gurcht und Uneinigfeit und bielten Rath über ben Rudgug. Die Berfer mochten fie nicht- entichlupfen laffen. Gie murren faum Birerftant finten, vielmehr murben bie Berfer feben, bag bie beiben Barteien ber Bellenen, welche für und gegen bie Unterwerfung unter ben Ronig maren, einander felbit angriffen."

Ferres batte in Attifa eine unangenehme Nachricht erhalten. Die Truppen, welche er gegen Delphi gefenbet, maren bor biefer Stadt gefchlagen und mit empfindlichem Berluft gurudgeworfen worben. Beim Anguge ber Berfer batte bas Drafel, feiner Bolitit getreu, ben Delpbern erflart, ber Gott werbe fein Gigenthum fcuben. Die Bertheibigung war hiermit ben Delphern unterfagt, und ba es nach biefem Epruche unflar war, ob ber Gott auch bie Stadt ichuten merte, fo batten bie Delpber ibre Beiber und Rinber ju ben ogolifden Lofrern nach Amphiffa ober weiter über ben Meerbufen in bie Stabte ber Achaeer gebracht, ihre Sabe in Die groke forpfifche Boble über ber Stadt, nicht febr weit bom Bipfel bes Barnaffos geborgen, und fich bier mit ber Daffe ibrer phofischen Landeleute, welche auf biefe Boben geflüchtet maren, vereinigt. Dur fechzig Danner fammt bem Bropheten Aferatos, welder bie Borte ber Butbig in Berfe fafte, maren gurudgeblieben und gwar im Tempel bes Apollon felbft. Die Berfer fauben bie enge Edlucht, in welcher bie beilige Etrage binter bem Rreng-

wege westwarte von Dautie emporfteigt, fie fanten ben Baf bon Meolidae offen. Aber ale fie baun ben fcmalen und fteilen Beg nach Delphi in langem Buge emporftiegen und ibre Gpipe fich fcon bem Tempel ber Athene Brongeg, ber am Gingange ber Stadt ftant, naberte, murben fie von ben Bhofiern, welche bie iber ben Weg bangenben Gelfen und Die Bhaebriaben über ber Stadt befest hatten, mit berabrollenden Gelebioden und berabgeichleuberten Steinen übericbuttet. Babrent bee Befechte brach ein hoftiger Gewitterfturm los, ber Die Phofier mit bobem Duth erfüllte. Es waren bie Donner und Blibe bes Beus, mit welchen er bas Beiligthum bes Apollon pertheipigte. Die Delpher ergable ten nachmale, bag aus bem Tempel ber Atbene Brongeg Rriege. gefchrei erflungen fei, baf bie in bem Tempel bee Apollon aufgehangten Baffen fich felbft auf ben Borplat gelegt hatten, bamit fie jum Rampfe ergriffen wurben, bag bie Beroen von Delphi, Bhulatos und Autonoce ibnen porangefämpft, baf Apollon felbit zwei riefige Geloblode auf bie Ungreifer berabgefturgt babe. Der ebenfo unerwartete ale beftige Ungriff ber Bhofier marf bie weit anveinandergezogenen Schaaren ber Berfer in Die Glucht. Gifrig verfolgt verloren fie auf bem Rudunge, in ben engen Begen bie nach Panopens fehr viele Leute. Beim Tempel ber Athene Bronaea, ba wo fich bie Berfer jur Flucht gewendet, errichteten bie Delpher ein Siegeszeichen mit folgender Infchrift: "Dantbar bem Beus ftellten mich jum Gebachtnig bes mannergbwehrenben Erieges, jun Beichen bes Gieges bie Delpber auf, welche mit bem Bhoebos bie ftabteverheerenben Schaaren ber Deber gurudwarfen und ben eragefronten Tempel retteten" ').

Der hartmädige Wiberstand, welchen seine Truppen beim Orden genimen, ber Unstall, welchen sie bei Ordhös eritten, benurubigten ben Kerzes. So schien als wenn die Ordlenen in den Engen ihrer Bebirge unangreisen wären. Wan wuste im persischen Vogers, agi die Helenen mit zahreicher Wannischaft auf dem Jihmes kanden; die Zieberehelung des Nampfes am Deta in die größer em Möglische stand in Ausschied. Dieressionen im Müchen Vogers Auffeldung waren nicht voel thunlich, du Achaeumens jeder Theil ung der Altette wiererprach. Ein langer und sowerer an Beilung der Altette wiererprach. Ein langer und sowerer kann bei

<sup>1)</sup> Sereb. 8, 36 — 39. Diobor 11, 14. Bgl. Paujantas 10, 8 10, 23. Ueber Felsbleck, melde von ber Sobe bes Parnafios heradgerolli find Ulriche Reifen S. 46, S. 146.

ber Lanbenge war nur baburch ju vermeiben, bag man juvor bie Rlotte ber Bellenen, welche bei Galamis lag, jum Rudjuge nothigte ober beifer vernichtete. Mut Morgen nach ber Unfunft feiner Motte begab fich Xerres mit bem Marbonios nach Bhaleron, Die Deinung ber Abmirale ju boren. Richt blos bie Gubrer ber Divifionen ber Blotte, fonbern auch bie Gubrer fammtlicher Routingente murben verfammelt. Bei ben Bellenen und bei ben Berfern murbe an bemfelben Tage Rriegerath gehalten: freilich bei ben Berfern in anderer Stimmung und anderer Ordnung. Rachbem ber Ronig feinen Gin eingenommen, burften fich auch bie übrigen nach ihrem Rauge nieberlaffen. Die Frage mar, ob bie Rlotte guerft angreifen, ob eine Geefchlacht geliefert werben folle. Der Ronig von Sibon, Tetramneftos und Mapen von Epros ftimm. ten für bie Beighung biefer Fragen; fie batten fein Bebenfen über ben Ausgang. Die Mebrheit fiel ihnen bei. Es war eine Frau, welche in biefem Rathe bie entgegengesette Meinung am beftimmteften aussprach. In einer Stadt ber Dorer in Anatolien, in Salifarnaß, war Ebabamis unter ber Berrichaft ber Berfer Thrann geworben. Er batte biefe Berrichaft auf feinen Echwiegerfobn, ben Dann feiner Tochter Artemifia vererbt. 218 biefer ftarb, bevor ber Gobn biefer Che, Bifinbelis, ju feinen Jahren getommen war, batte Artemifia mit Benehmigung ber berfifchen Beborbe bie Regentschaft übernommen; fie batte bie funf Trieren. melde Salifarnaß ftellen mußte, in ber beiten Ausruftung felbit nach Rome geführt. Artemifia meinte, bag ber Musgang einer Seefchlacht boch ungewiß fei; Die Bellenen fonnten auf Galamie nicht lange Lebensmittel finden und würden fich beobalb mahrscheinlich balb gerstreuen; jeben Falls wurde ber Marsch bes Landbeeres gegen ben Ifthmos biefe Birfung baben, ba jeber bann jur Bertheibigung feiner Beimath nach Saufe eilen werbe. Der Biberftand ber Bellenen auf bem 3fthmos gegen bas große Landbeer fonne nicht von langer Dauer fein '). Eerres trat ter Deinung ber Mebrbeit bei , welche feinen Bunfchen entfprach. Es wurde beichloffen, bag ber Angriff ber Flotte burch eine Bemegung ber lanbheeres gegen ben 3fthmos unterftut werben folle;

<sup>1)</sup> Die große Rolle, welche Artemifia bei Serobot spielt, berubt auf ber Trabition bon Salitarnafi, Ge fann in biefer mandes nach ben ferfolgen guerecht gemacht worben fein. Indeft genugt biefer Berbacht bier boch nicht gur Berwerfung.

durch biefe hoffte man bie Jelopounesser unsicher ju machen und ihren Weltognisse für ihre gebenach zu erzegen. Der König selbst wollte dem Seterassen vom User zuschauen; er war gewiß, daß die Allete mater seinem Augen über angue Karta untternegen worke. Der Zag sollte benutzt werten, die Schließ zur Schlach bereit zu machen. Roch vor Kbend sollten iet in Schlachterung gestellt werten, mu gleich am sollten Vorgen angeriet zu können. Das Landheer sollten iber Auch vor und er bei bei bei der bei der

Die Berfer maren mit ben Borbereitungen gur Colacht befcbaftigt, bie Abmirale bemubt, ibre Schiffe gu fammeln und ibnen ibre Blate fur ben nachften Tag anzumeifen, als im Duntel bes Abende Gifinnoe mit feiner Boticaft anlangte. Gie murbe alaubig aufgenommen. Dan batte nach ben Erfabrungen beini Artemifion, nach ber feden Stellung, welche bie Bellenen bei Galamis inne batten, biefe ju einer nenen Schlacht entichloffen gebalten. Die Cachen ftanben bei weitem gunftiger ale man angenommen; man batte nur noch ben leiten Stof ju thun und bas Entweichen ju verhindern, nm bie gefammte Flotte bes Feinbes mit einem Colage ju bernichten. Die Disposition murbe geanbert. Muf ber Rhebe von Phaleron lag ber rechte Alfigel ber verfifchen Motte, Die phoenififche Divifion. Diefe erhielt ben Befebl, um Mitternacht fo lautlos ale moglich in Gee zu geben, und Salamis ju umichiffen, um ben Bellenen ben Rudjug burch ben weftlichen Ausgang ber Enge von Salamis abaufcneiben. In Diefem Theile bes Gunbes angefommen, follte fie in bemfelben bis nach Cleufis binaufgeben und fich bier ben Bug gegen Galamis fo aufftellen, baß fie wieber ben rechten Blugel ber Flotte bilbete und ben linten ber Bellenen im Salbfreife umfaßte. Rachbem bie Bhoenifer in Gee gegangen, festen fich auch bas Centrum und ber liufe Flügel, Die fubmarts von Phaleron bie nach Sunion vor Unter lagen, in Bewegung. Benes, Die foprifchen, filitifchen, infifden und vampbulifden Schiffe unter Degabates und bie aeguptifche Divifion bes Achaemenes, ruberte bart au ber Rufte von Attifa aufwarte, um mit feiner Gpige jenfeit bee Borgebirges bes Meggleos mit ben Bhoenifern wieber in Berbinbung ju fommen. Der linfe Alugel, Die Divifion ber Jonier und Rarer unter

<sup>1)</sup> Serob. 8, 70.

Ariabianes, murbe bie über bie Bucht von Beiraceus porgenommen und bog fich von bier im Salbfreife bie nach Calamie binnber. um bie Bellenen auch von Diefer Geite einzuschließen '). Bier lag nabe bei Calamis ein fleines Selveiland, welches bie Bellenen bem Ban gebeiligt batten, Bipttaleia. Es murbe mit einer Mbtheilung queerlefener Berfer befett, um ben beschäbigten Schiffen Diefee Glugele gur Bulfe bereit ju fein und bie Wrade bee Geinbes, welche bier antrieben, ju nehmen. Fur bas Centrum und ben rechten Alfigel ber Alotte follte bas Landbeer, welches bereits über Cieufie binaus maricbirt war, biefelben Dienfte leiften. Es erbielt Befehl Salt ju machen und fich lange ber gufte aufzuftellen: ba bie Gelleuen obnebin von Salamis fort wollten, mar bie beichloffene Demonitration gegen ben Bithmos überfluffig geworben. Für ben Ronig wurde in ber Racht auf bem füblichen Abbange bes Berges Megaleon, welcher weit in ben Gund bon Galamis vorfpringt und etwa hinter ber Mitte ber perfifden Schlachtorbnung lag, in ber Racht eine Plaiform errichtet; man mußte von bier bas Ereffen bequem überfeben fonnen. Alle Bewegungen ber Blotte geschaben in ber größten Stille; fie nahmen bie gange Racht weg, fo bag bie Mannichaften nicht jur Rube famen 1). Dafür ftant mit bem Mufgang ber Conne bie Schlachtlinie bereit. Sie jog fich von Cleufie lange ber attifchen Rufte bie nach Beiracene binab, beibe Glugel, ber rechte von Gleufie, ber tinte von ber Bucht von Beiraecus ') nach Galamis binübergebogen, fo bag Die Bellenen von einem großen Salbtreife umfaft maren. Die Schiffe, welche in ber Schlachtlinie feinen Raum fanben, bielten ale ein zweites Ereffen binter ben Safen bes rechten und linfen Glügele. Gie maren bereit, ben angegriffenen Echiffen ber erften Linie Bulfe au bringen und fur ben Rall enticbieben aum Gingreis fen berufen, wenn bie Bellenen bier ober bort burchaubrechen ver-(uchten ').

Babrent bie Berfer, bes Erfolges gewiß, biefe Borbereitungen trafen, war ber Saber ber Gubrer auf Salamie in bie Nacht

<sup>1)</sup> de red. VIII, 70. 85. "A6 es Witternacht genorden war, führten eie Errier liene metilden rechton? Allgal im Arreij berum gegen Zalamie: fie führten auch ble, welche bei Steed aufgestall waren (t. b. den öllichen linfen fürfagig) berum auch daten nur de gange Mercung die nach Mungels mit die von Zeichfein imme," pgl. dessehyl. Pers. 3, 366. — 27. de red. VIII, 70. 76. 90. dessehyl. Pers. 3, 366. de jan. 20. de red. VIII, 70. 76. 90. de seehyl. Pers. 3, 366. de jan. 20. de red. VIII, 70. 76.

binein fortgegangen. Bellas icbien bem Untergange unrettbar verfallen. Mitternacht mar vorüber, ale Themiftoffee aus ber Berfammfung gerufen wurde; es verfange jemand, ibn zu fprechen. Themiftofles erfanute ben Urifteibes. "Bir baben lange gefampft, fagte Arifteibes, beute tonnen wir barum fampfeu, wer bem Baterlande ben beften Dieuft leiftet. Db bie Beloponnefier viel ober wenig von ber Abfahrt reben, ift gleichviel. Weber bie Korinther noch Eurybiabes fonnen fort. 3ch tomme von Megina und habe Roth gehabt, von ben feindlichen Schiffen nicht bemerft zu werben. Bir find eingeschloffen, melbe es ben Strategen." "Du bringft aute Botichaft, autwortete Themiftofles, bu baft mit beinen Mugen gefeben, mas ich munichte. 3ch babe veranlaft, mas bie Deber thun. Da bie Bellenen nicht fechten wollten, mußten fie gezwungen merben. Wenn ich es ibuen fage, meinen fie, baf ich fie taufcben wolle. Gebe felbft binein und fage es ihnen." Themistofles führte ben Arifteibes in bie Berfammlung ber Strategen. meiften wollten auch ibm nicht glauben; fie fonuten fich nicht au ber Borftellung begnemen, bak es feinen Ausweg mehr gabe. Gublich tam ber Mapitan einer Triere von Tenos, Banaetios, welcher fein Schiff eben ju ben Sellenen übergeführt batte. Es mar tem Smeifel mehr moglich, man mußte ichlagen. Dan burfte nicht baran benten, im Diten ober im Beften burch bie berfifchen Schiffe mit ber gesammten Blotte burchbrechen ju wollen; man mare in biefem Rampfe von born und biuten angegriffen, in einen muften Saufen aufammengebrangt und aufgerieben worben; es bot eutfcbiebene Bortbeile, in ber gange bee Gunbes ju fechten. Dan mußte feine Stellung behaupten. Der nachfte Tag tonnte nur mit bem Untergang ober mit bem Giege ber bellenischen Flotte enben.

Mit bem grauentem Wergen tes neungehnten Boetwinien (espannighten September ) riefen nie Etztegen iber Maundhoften am Strande gufammen. Sie sonnen ihnen sagen, daß der Kampf um Mites gätte, daß ist ihre Busierer um Kinner, die Gräder ber Muen, ver heimatslichen Götter häufer, das Busterlaub zu retten hätten 1). Das Buterland ber Althouer von bereits verleren. Zie batten die randenden Tximmer ihrer häufer, höfe um Zempel vor sich, ibre Beiber um kinner hinter fish. Themisfells sagte linen, daß es Mämmer maciteme, in ieder van das Besselfer un

<sup>1)</sup> Bodb Montenelen G. 73. - 2, Aeschyl. Pers. v. 403 figbe.

thun; Die Tapferfeit fei beffer ale bie Reigheit, fie mochten auch beute bas beffere Theil ermablen. Eben ale bie Subrer geenbet und bie Mannichaften an Borb gingen, tam bas Schiff, welches nach Megina gesenbet worben mar, mit ben Bilbern ber Meafiben jurud. Dag es ber feinblichen Flotte entgangen, mar außer ber Bulfe ber Beroen, welche es an Borb batte, ein gludliches Beiden. Die Schlachtlinie ber Griechen jog fich lange ber felfigen und fablen Oftfufte von Salamie bin; fie nabm eine Strede von anberthalb Deilen ein 1). Auf bem Ehrenplate, bem rechten Glugel, ftanb Eurbbigbes mit ben Schiffen bon Lafebgemon, nach bem Centrum bin folgten bie von Korinth, Megina unt Degara. Es maren 106 Chiffe, bie befte Rraft ber borifchen Marine. Das Centrum beftand aus ben fleineren Kontingenten, es waren nur 62 Schiffe und fieben Gunfgigruberer; ben linten Stugel bilbeten Die zweihundert Schiffe ber Athener. Diefe hatten Die Schiffe von Appros und bie Phoenifer in ber Front und in ber Rlante fich gegenüber; bem griechischen Centrum und bem rechten Glügel gegenüber ftanb ber Oberghmiral Achgemenes mit bem Ueberreft ber filififden Schiffe, mit benen ber Pampbolier, Lofier und Meanoter 2), bie Flaufe bes rechten Flügels mar von ben 3oniern und Sarern umfaßt.

Schiffe, Die große Balfte ber bellenifden Rlotte, nur ichwach mit Seefofbaten bemannt. Obmol alle irgent ftreitfabigen Athener auf ber Flotte maren, mar Dangel an Mannichaft, ba bie Babl ber Schiffe groß mar und eine Ungabl Sopliten auf Calamis gurudbleiben mußte, bie ftranbenben Schiffe aufzunehmen und bie Schiffbruchigen ju beden. Go maren nur je vierzebu Sopliten und vier Bogenichuten auf ben attifchen Schiffen. Das Berbaltnif ber Rabt und ber Tuchtigfeit ber Ruftung war fur bie Bellenen enticbieben ungunftis ger ale für bie Jonier bei Labe. Aber bie Bellenen waren wenigftene ficber, bag feine ibrer Abtheilungen por ber Enticheibung bie Schlacht verlaffen fonne, und bie verfifchen Gubrer batten bas Uebergewicht ibrer Babl, bie Birtfamteit ibres Manovere baburch felbft verminbert, bag fie in bie Enge bon Salamis eingelaufen waren. hier fonute von Strand gu Strand nur ein perfifches einem bellenischen Schiffe begegnen. Rur bie Glügel ber Bellenen waren in Gefahr erbrudt zu werben. Go wie fie borgingen, murben fie von gleichen Rraften in ber Front empfangen, von ber gewaltiaften Uebermacht in Die Flanke genommen. Dier lag Die Enticeibung bes Treffens.

Panaft in Schlachtorbnung erwarteten bie Berfer bie Bemeaungen bee Reinbes. Die Bellenen fangen ben Baean, ben bie Relfen ber Jufel wiberhallten. Dann ließ Eurybiabes mit ber Trompete bas Beichen jum Angriff geben, Die Trompeter ber Strategen wieberholten bas Gignal '). Dem rechten Flügel folgenb ruberte bie Linie boran; bie Mannichaften riefen einander an: "Bormarte, ihr Gobne ber Bellenen, rettet bas Baterlanb". 3nben batten fie taum eine Streche gurudgelegt, ale ber Teinb fein barbarifches Schlachtgefcbrei erhob und bie perfifden Schiffe mit . folder Entichloffenbeit jum Angriff anfetten, bag bie bellenifche Linie au ftoden begann. Dbne Befehl und obne au weuben trieben bie Ruberer bie Schiffe gegen ben Strand von Salamis gurud; an weiteften wichen bie Rorinther 2). Da ließ auf bem linfen Mugel ber Athener Ameinias von Ballene, bes Meichblos Bruber, feine Triere fraftig pormarte rubern, und bobrte ibren Gongbel fo gewaltig in ben Bug bes Phoenifere, ber ibm entgegentam.

<sup>1)</sup> Scrod. 8, 84. Aeschyl, Pers. v. 387 figbe. Lysiss oral, funebr. §. 38. Die Geschickt von ben brei Gefangenen, welche bem Otomyjos Dmeftes geopfett werben, ift schon barum unwahr, well bie Perier Bipttalela befest bale ien. — 2) Darauf muß Gerob. 8, 94. reducti werben. Bal. Thurbe. 1, 50.

baft bie Schiffe nicht wieber von einander tounten. Der erfte Schreden mar übermunben, bie nachften attifden Schiffe eilten gu Bulfe. Auf bem rechten Blugel mar bas Schiff von Megina, meldes bie Bilber ber Megfiben trug, gnerft am Reinbe, ber britte war Demofritos von Naros mit feiner Triere '). Der Kampf entbrannte auf ber gangen Linie, Die Schiffe rannten gegen einauber, Spige gegen Spige. Es murbe bigig mit wechselnbem Blude gerungen. Es maren lange und bange Stunden fur bie Weiber und Rinber bes Themistofles, bes Kanthippos, ber Athener auf ben Boben von Salamis, für bie Sopliten am Stranbe, beren Gubrung Themiftoffes bem Arifteibes übergeben batte. Anf bem rechten Mingel focbten bie Jonier mit großer Anftrengung gegen ibre Panbelente, por allen bie Camier, welche por fechgebn Jahren bie Sache Boniene bei Labe verrathen batten. Theomeftor und Phplatos von Samos nabmen mit ibren Trieren mebrere veloponnes fifche Schiffe; mit großer Dabe bielten bie Aegineten bier bas Befecht. Den Phoenifern, welche bem linfen Flügel ber Bellenen, ben Athenern, gegenüber waren, gemabrte bie Bucht von Glenfis ben größten Raum jur Schlacht. Dennoch famen bie Athener bier endlich in Bortbeil. Dem Themistofles gelang bie entscheibenbe Bewegung; er burchbrach ben Safen, welchen bie Phoeniter nm feine Schiffe gebogen batten; Die Linie ber attifden Schiffe ichwentte rechte und bielt quer über bie Breite bee Sunbee bie an ben Strand von Elenfis "). Die Phoenifer und bie Apprier liegen ihre Schiffe theile gwifchen Cleufie und bem Gite bee Ronige auf bem Aegaleos auf ben Strand laufen, theils fuchten fie, fubwarts rubernt, binter ben Schiffen bes Centrums Schut. Das Centrum murbe in feiner Saltung erschüttert, ale es bie beiten Schiffe ber Rlotte binter feiner Linie vorüberflieben fab. Balb barauf murbe es felbft von ben attifden Schiffen, welche ber Flucht ber Bboeniter geordnet folgten nub ben Gund bingbruberten, in ber Rlante augegriffen. Die Schiffe ber Rilifier, welche benen ber Abprier im Centrum folgten, bielten ben boppelten Angriff noch eine Beit lang ans; aber ale ihr Furft, ber Spennefis, fein Enbe im Stampfe gefunden 3), marfen fie fich ebenfalls nach Guben. Alle Schiffe bee Centrume, welche noch in ber Front fochten, wurden Schritt

<sup>1)</sup> Plut. de malign. Herod. c. 36. — 2 Aeschyl. Pers. v. 418. — 3) Aeschyl. Pers. v. 326. Serobol 7, 98. 9, 107. Diodor 11, 19.

por Schritt von ben Athenern übermaltigt. Allmablig rif bie Menge ber fliebenben Schiffe bie fechtenben fort; alle Rachtbeile ber Enge machten fich geltenb, bie perfifchen Galeeren gerbrachen einander bie Ruber und bobrten fich felbft bie Schnabel ein. Go erbielt nicht blos bas Centrum ber Bellenen, fonbern auch ber rechte Flügel Luft, Die Megineten rudten por, Die por ben Athenern flüchtenben Schiffe aufzufangen '). Schon mar bie Spite ber attiichen Schiffe, Die Triere bes Themiftofles vorau, jum rechten Glugel ber Bellenen berabgefommen. Aber bie Jonier und Karer, welche bom Beiraceus bis jur Guboftfpite von Calamis bielten, liefen fich burch bie fliebenben Schiffe, Die fich burch ibre Linie brang. ten, nicht fortreifen. Die Schiffe ber Athener und Negineten ftiefen jum Augriff auf bie Jonier und Karer gufammen. Themiftofles befabl, feine Triere gegen bas feindliche Abmiralicbiff gu fteuern. Es war bas Schiff bee Ariabignes, bee Brubers bee Terres, ber bie Divinon ber Jonier und Karer befehligte. Die Triere bee Themiftofles murbe mit Bfeilen und Burfpiegen überfcuttet, aber icon bobrte Ameinias von Ballene, ber bem Themiftotles gur Geite ruberte, ben Schnabel feiner Galeere bem feindlichen Abmiralfcbiff Rubn ober verzweifelt fprang Ariabiones an ben Borb bes Ameinias, bas Schiff zu entern; aber bie Yaugen ber attifchen Sopliten ftiegen ibn ine Deer binab. Gein Schiff fant. Ge gelang ber Artemifia von Balifarnan, beren Schiff in ber Habe mar, ben Leichnam bes Cobnes bee Dareios unter ben Schiffstrummern aufzufifchen 1). Themistofles ließ gegen einen neuen Gegner, ein fliebenbes Schiff von Siton, wenten, ale ein Schiff von Megina ibm porbeifubr. Es mar bas bes Erios, welcher gebn 3abre lang in Attita ale Beifel gefangen gefeffen batte. Er rief bem Themiftofles, ben er an ber Abmiraleflagge erfaunte, vom Ded feines Schiffes an : "er wolle ibm beute bie mebifche Gefimung ber Hegineten zeigen." Er nahm ben Gibonier por ben Angen bes Themiftofles. Bergweifelt mehrten fich bie Jonier und bie Bellenen pon ben Infeln gegen ibre Lanbeleute. Gin attifcbes Schiff, weldes einen Samotbrafer angriff, wurbe von biefem in ben Grund

<sup>1)</sup> Seres, VIII, 89, 91. — 2; Seres, 8, 99, ngl. 7, 97. Plat. Fem. c. 14. Artiments bei Puttars für am Admarch and Missinger gur fammengenerfen. Dieber (N. 18, 27.) vermechfelt ben Admarches und Artisbigner gur fem. um bligt ib nu Anfanga des Terfiens fallen, weckels slift für, so. bin Tee-middles angeriff umb beide gu Anfang bes Terfiens auf den entgegengeiegten Affagigfen weren.

gebobrt. Miebalb brachte ein Schiff von Meging bem Samotbrater einen fo gewaltigen Stof bei, bag er gu finten begann. Da trieben bie Samothrafer bie Megineten mit ihren Burffpiegen vom Borberbed, fprangen an Borb, übermaltigten bie Mannichaft und retteten fich auf bem Schiffe, welches bas ibrige in ben Grunt gebobrt. Enblich menbeten fich auch bie Jonier und Starer gur Mucht nach ber Bucht von Bhaleron. Artemifia tam in bem furchtbaren Gebrange ber Schiffe und Brade, ber Schiffstrummer und Leichen nicht bormarte, und bie Triere bes Ameinias war bicht binter ibr. Da ranute fie abfichtlich gegen bas Schiff, welches im Bege lag, es mar bas ibres Rachbare in Anatolien, bee Fürften Damafithomos von Ralpona, mit folder Bewalt an, bag es mit Dann und Dane fant. Ameinias bielt banach bas Schiff ber Artemifia fur ein befreundetes und fuchte fich eine andere Beute. 3m Betummel bee Rampfes. im Bebrange ber Flucht hatte niemant ber Berfer auf Bfpttaleia gebacht. 216 bie Jonier und Rarer zu weichen begannen, maren biefe in ben Banben ber Griechen. Arifteibes fcbiffte fogleich eine Angabl feiner Sopliten auf Booten ein und landete mit ibnen auf bem Giland. Er fant bartnadigen Biberftant. Bon ben boben Reloufern rollten bie Berfer Steine berab und übericbutteten bie Angreifer mit einem Sagel von Bfeilen. Enblich zeigte fich ein Mufgang burch eine Schlucht; bie Berfer wurden übermaltigt unb bis auf ben letten Mann niebergebauen ').

Die Flotte ber Hellennt war gerettet, sie hatte bie See bedamptet und einen nicht zu bosseinen Sieg downgertragen. Es wor ein beißer Tag genessen; am frishen Wergen batte das Terssein begene es war bunkel getworken, bevor der letze Wierssland gestwechen war. Wer die Artemis sendrete dem Siegern mit voller Montsseiche. Die Albemer batten den Tag entssieden, sie hatten die fause histe der Isten konten ben den fange freisten Munt, des entssischsien flehen und einssischigten Flotter gestellt. Sie batten die gesährlichten Auch eine gestährlichten Auch der gestellt. Sie batten die gesährlichten Echstein der Beite gestellt. Sie batten die gesährlichten Stieften Gestellt geder der gestellt der gestellt gestellt der der gestellt gestellt der der gestellt gestellt der der gestellt gest

<sup>1)</sup> Serob. 8, 95. Plut. Aristid. c. 9. Aeschyl. Pers. v. 447 figbe.

208, welcher feine und brei andere Trieren feiner Infel gu ben Bellenen übergeführt, Die tapferften Thaten verichtet; er batte fünf feindliche Schiffe überwättigt und außerbem ein borifches Schiff, welches von ben Berfern bereits genommen war, ihnen wieber entriffen'). Den Bellenen maren vierzig, ben Berfern über zweibundert Schiffe gefunten ; bagn tamen mehrere, welche mit ber Mannichaft erobert worben waren. Der Berluft, welchen bie Berfer an Dannicaft batten, war noch weit über riefem Berhaltnig. Die Bemannung ber gefuntenen perfifden Ediffe mar bis auf ben letten Mann ertrunfen, ba niemant von ibnen zu ichwimmen verftant, mabrent bie ber Bellenen fich nach Salamis gerettet batte, fo bak bie Berfer mol ein Drittel ibrer gefammten Equipage, gegen 50000 Menfcben eingebüßt batten .). Die Bellenen bargen ihre Wrade und Schiffetrummer, errichteten ein Giegeszeichen auf Bipttaleia, und rufteten fich in gang anberer Stimmung ale in ber Racht ginor, gehobenen Bergens und voll eintrachtiger Freude, jum neuen Treffen auf ben folgenben Tag. Die Bucht von Phaleron batte bie Berfer aufgenommen. Die Bellenen mußten mol. baf bem Terres auch nach biefem Schlage noch eine bebentenbe lebergabl von Schiffen gu Bebote flante. Daß fie bas Lantheer am folgenben Morgen in berfelben Stellung am Stranbe bon Phaleron bis nach Etenfis faben, beftartte fie in bem Glauben, bag bie Berfer ben Angriff erneuern murben 1).

Arree war empe'rt über bie Nieverlage seiner Alette. Sie bate es gerwagt, unter seinen Mugen zu stieden, unt graade bie, wetche sir bie besten Zeseute gaten, auf wetche er bas meiste Bertraum geset, die Phömiter, waren zwert genichen. Die strugen die Schald des gangen Unheite. Er westte straßen une ein warmentese Belissied ausstellen. Die Augstiden der phomitischen Schiffe, besche zuerth geschoen waren, wurven bingerichte. Diese Trosgericht verurfachte einen neuen Bertust; in der nächten Nach sing eine Mugach bewentischer Augstiden, berch enach bestem Alte üt veben nun ihre Terebeit gefährer glandten, mit ihren Schiffen beim tich daren! Auf und nach diese Augstid.

<sup>1)</sup> Zimonibeo bel Plut, de malign, Herod. e. 36. 2) Aesechyl, Pers. v. 432 Sereb. VII, 190. Zijeb. VI, 19. 27.— 3) Sereb. VII, 96. 108.— 4) Sereb. 8, 90. 2 leber VI, 19. 2aja nidi alle Hiseatle Davingunga, dağı bir Könüge biriben muğtan, peridebi fid von felbij; ee iji audy nadiben rady von phemilifiden. Ediffique bir Rete.

Schiffe, blieben bem Ronige immer noch fiber 400 feetuchtige Trieren'), mit welchen ein neuer Angriff verfucht werben founte, ba bie Belleuen benfelben gewiß nicht mehr als 300 Schiffe entgegenzustellen batten. Aber wie follte geringer llebermacht gelingen, mas ber boppelten mislungen war, wie follte eine entmuthigte Manuschaft leiften, mas einer fiegesgewiffen entgangen mar? Und bennoch wollte ber Stolg bes Ronigs fich nicht befiegt erflaren. Er wollte bie Infel, an beren Strant feine Schiffe gescheitert, in feine Be walt bringen. Konnte man, wenn bie Rraft ber Flotte für fich nicht mehr ausreichte, bie bellenische Flotte nicht mit ben vereinigten Rraften ber Laubmacht und ber Geemacht angreifen? Rachbem man ben Bellespout überbrudt, tonnte man nicht mit ben Schiffen ber Transportflotte eine Brude nach Galamis ichlagen? Die phoenififden Rauffahrer murben ju Brudenichiffen gufammengebunden; ein Theil berfelben follte junachft ber Stellung ber Grieden von ber Salbiniel Munbcbig nach ber Guboftfiffe pon Calamis binübergelegt uud fest veraufert werben, um ber binter biefer Linie aufzufahrenben Brude ale Schutwehr gegen bas Unrubern ber bellenischen Schiffe ju bienen. Abtheilungen bee Land beeres erhielten Befehl, bie notbigen Dammarbeiten jum Anfgang ber Brude am attifchen Stranbe in Arbeit ju nehmen, Die Flotte wurde augewiesen, nich ju einer neuen Schlacht bereit ju halten?). Brachte man bas Landbeer nach Calamis binuber, fo mußten bie Belleuen menigftene biefe Stellung verlaffen, fo batte man fie boch jurudgetrieben.

Es handelte fich berreits um gang andere Ding, als um ben Best wei gannte. Die Frage war, ob man bas Meer gegen bie belleufich flette behaupten sonnte. Man durfte auf die Schiffe bes Achaenenes nur noch ein sehr geinges Bertrauen speen. Dies flette war sein ten beginn bed Feltpuges den immer steigenden Unfallen heinngeluch worden. Der legte Schlag mußte die Mannschaften vollig democrafisch doch mehr der die Mannschaften vollig democrafisch dere nach eine fest unter beite den dem geschaft untervollerung Better bie Bhoeniter allein ein eigenes Interesse mit in den Kampf gebracht; aber grade bies hatten am meisen verloren, und der unbesonner und Schrift des Aspings date free Schifft welchen der runderer und

<sup>1)</sup> Tlobor 11, 27. - 2) Strob. 8, 97, Ctesias Pers. c. 27 Stra: bon p. 395. Pint. Them c. 16.

ibre gute Stimmung in Unmillen und Emporung bermanbelt. Die Entweidung jener phoenitifden Schiffe mar ein febr ubter Borgang. Wie lange wollte man bei biefem Bange ber Dinge noch auf bie Treue ber Jouier auf ber Flotte gablen? War aber bie Flotte nicht mehr im Stande ben Bellenen bie Gpite ju bieten, banu waren auch bie Transporticbiffe febr balb eine Beute bes Teinbes, bann founte bas Laubheer nicht mehr bon Anatolien verproviantirt werben, baun mar bie Berbinbung bes Lanbbeeres mit Mien, fein Rudgug ernftlich gefahrbet. Die Urmee ftant bunbert und gwangig Meilen bom Bellefpont. Wenn bie Flotte ber Bellenen bie Schiffe bes Achaemenes in ber Bucht von Phaleron vernichtete, ober unbefümmert um biefe, ibrem Giege vertrauenb, nach bem Bellefpont fegelte und fich ber Meerenge bemachtigte, murben bie Megboter, Die Apprier, Die Jonier Auftrengungen machen, bem Ronig ben Rudweg wieber ju öffnen, ibn aus Bellas nach Ufien gu bringen? Gein Untergang mar ibre Freibeit. Wenn bie belleuis iche Flotte, burch ihr bloges Ericbeinen ibren Gieg verfündent, Die Griechenftabte ber thratifchen Rufte, bie ionifchen Stabte, bie Rarer au ben Baffen rief. fonnten bann felbft bie groften Auftrengungen bes Beeres, ber Schiffe bes Achgemenes ausreichen, bem Ronige ben Rudgug gu bahnen? Und wenn ber Ronig mit bem bungernben Beere abgeschnitten in Bellas ftanb, wenn fein Ausbleiben ben Glauben feines Unterganges verbreitete, wie ftant es mit bem Behorfam Meguptene, ber übrigen Provingen, um bie Giderbeit bes Reiche? Die Berbinbung mit Afien nunfte unter allen Umftauben nicht blos aus militarischen Grunden festgebalten werben. Da fich ber Ronig beim Beere befant, forberten bie politifchen Rudfichten, bie Bufammenfebung und Urt bes berfifchen Reiche, bies noch viel gebieterifcher. Es gab nur einen Weg bie Dinge gu wenben; man mußte bie Flotte, bie Berbinbungen bes Beeres fur ben Mugenblid ben Entichliffen ber Bellenen, bem Schidfal überlaffen, man mußte fofort mit bem ganbbeer gegen ben Ifthmos aufbrechen, und rudfichtelos alle Brafte baran feben, um ben frieg burch einen großen Erfolg ju Canbe gur Enticheibung ju bringen. Freilich galt es feine Golacht mit bem Bogen und ben Reitern, wie fie bie Berfer liebten, fonbern ben Sturm auf eine befestigte linie und nur ben Sturm, benn man burfte bie Beit mit Belagerungearbeiten nicht verlieren; aber man führte boch bier bie eigene Rraft, Die Deber, Die Berfer, Die Gafen ine Befecht. Es handette fich nur noch um des feste Drittfeil, den letten Reft heltenischen Landes, und es voar nicht odne Wahrschein fiedelt, bag ein ununterbrechener und heftig geführer Angriff auf die Mauer am Ihhmes die Belopenneifer auf der Jetute bewoge, den ihrigen zu hälte zu einen, fatt die perfiche Feltet ausgerie fen ober nach eem Heichport zu segela. Mit dem Gewinn des Albumss war der Krieg au. Entst.

Ronig Terres mar nicht ber Dann großer Entichluffe. Die Enge bee Bithmos mar ibm febr bebenflich, ber Tob bee leonibas trug ben Bellenen feine Früchte. Er nabm feine Buflucht gum Briegerath, ju meldem bie angesebenften Offigiere berufen murben : unter ibnen bie Artenifia, welche burch ibren Rath gegen bie Geefclacht, ihr Benehmen in berfelben, Die Rettung bes Leichnams bes Ariabignes bas gange Bertrauen bes Ronigs gewonnen batte. Shre Meinung von ber Rraft ber Flotte ftanb naturlich noch viel tiefer ale guvor, fie fürchtete fur ben Ruding bee Ronige und rieth bem Terres gur Beimfebr. Er tonne es mit Ehren, ba ber Sauptzwed bes Buges, Die Rache an Hithen, erreicht fei. Der Ronig moge fich feinem Baufe und feinem Reiche erhalten, bann murben bie Bellenen noch viele Schlachten zu besteben haben. Dar bonios beftant barauf, bag bie Unternehmung gegen Galamie aufgegeben, baft bas Yandbeer gegen ben Sithmos geführt merben muffe. Bolle ber Ronig bas nicht, fo moge er felbft mit bem gro-Bern Theite bes Sceres nach Affien gurudtehren, ibn aber mit bem - fleineren jur Gortfepung bes Urieges gurudlaffen.

Ronigs über ben Bellefpont zeigte ben Maten, bag er in Bellas nicht ben Untergang gefunden. Ram man gu biefem Entichluß, fo war feine Beit ju verlieren. Go war Enbe Geptember. Mitten im Binter fonnte man weber ben Olompos noch bie untvegfamen thrafifchen Berge paffiren, und fant je fpater im Sabre befte meniger Lebensmittel. Dennoch fcwanfte ber Renig. 3war bas Unternebmen gegen Calamis ließ er obne Biberftant fallen, aber es fam ibm fower an, mit folden Ruftungen, an ber Gpipe einer folden Irmee, nach einer Rieberlage, obne bie Unterwerfung von Bellas beimgufebren. Er meinte, baß es genfigen werbe, um Ebrafien und Anatolien in Rube gu halten und bie Berbindung bes Deeres ju fichern, wenn bie Glotte an ben Bellefpont gurudgeichidt merbe. Gie follte ohne Aufenthalt borthin abfegeln und bie Deerenge beden. Auf Glaens und Gigeion, auf Geftos und Abnbes geftutt, mußte fie bie enge Ginfabrt in ben Belleivont unter allen Umftanben ju halten im Stante fein. Die Gobne bee Ronigs follten mit ibr gurudfebren; Terres vertraute fie ber Artemifia an, welche bie Weifung erhielt, fie in Cphojos ans Yant gu feten und nach Carbes ju geleiten '). Er felbft wollte bann mit bem Lanbbeere gegen ben Ifthmos aufbrechen.

Noch in ber Nacht nach ber Abbaltung bee griegeratbes ging bie Blotte unter Gegel. Dan fab wie bie Schiffe ber Bellenen berfelben am nachften Tage in ber Richtung von Anbres folgten. Dies mußte neue Beforanifie erregen. Diefe Bewegung ber Bellenen zeigte bie Bereitschaft ibrer Schiffe und ibre Entschloffenbeit. Benn fie bie Flotte am Bellefpont jum greiten Dale ichlngen, wenn fie Bonien gu ben Baffen riefen, fo batte man fie felbft burd ben Rudung ber Blotte bortbin geführt. Mitten in biefen Befürchtungen traf ben Ronia eine Botichaft von bem Gubrer ber Atbener, burch benfelben Dann, welcher bie erfte gebracht: "Themiftofles von Athen babe bie Schiffe ber Griechen, welche bie Glotte bee Ronige verfolgen und bie Bruden über ben Bellefpont gerfteren wollten, bei Anbres gurudgehalten, um bem Ronige einen Dienft gu leiften". Es mar tein Bweifel, ber Athener wollte ben großen Konig betrugen, wie er ibn burch bie Botichaft vor ber Schlacht bei Galamie betregen. Damale batte er jum Angriff verlodt, jest wollte er jum Bleiben in Bellas ver-

<sup>1)</sup> Das Jurudicididen ber Gobne batte gar telnen Ginn, wenn Aerges nicht in bem Mugenblid, als er ben Beiebi gur Michart ber Alotte gab, bie Abnicht batte, felbig mit tem Cambbert im Eddas gu bleiben,

loden, bamit bie Belleuen Duge batten, ben Hutergang bes Ronige und bes großen Geeres in Mien ju verfündigen. Diefe Beforgnift enticbieb ben ichwantenben Sonia; man burfte bie Giderbeit bes gefammten Reiches nicht burch langeres Bermeiten in Bellas gefahrben; man mußte bas Gegentheil von bem thun, was ber Beinb munichte. Er entichlof fich, ben zweiten Borichtag bes Marbonies vollständig gnannebmen. Es war fpat im Jabre und ungiemlich ben Ifthmos burch Marbonios mit wenigen Truppen angreifen gu laffen, mabrent ber Konja felbit mit ber Bauptmacht gurndfaing: wurde Marbonios geichlagen, fo mußte ber Ronia ibm gur Bulfe wieber umtebren. In Attifa fonnten bie Truppen, welche ber Ronig bem Marbonios laffen wollte, nicht fteben bleiben, ba bas verwüftete Land feinerlei Mittel fur bie Ueberminterung bot. Bon ben griechischen Bebieten, welche man inne batte, war Theffalien allein groß und fruchtbar genug, um einen Theil bes Beeres beberbergen gu tonnen. Bielleicht auch, bag bas pelopounefifche Beer bem Rudguge bortbin folgte. Dan hatte bann Gelegenheit, in ben Gbenen Boeotiene ober Theffalieus eine große Schlacht gu ichlagen, Die Rieberlage von Salamis ju vergelten, und felbft wenn ein bier erfochtener Gieg ben Ausgang bes Gelbzuges nicht mebr ju wenten vermochte, fo febrte ber Ronig boch mit größeren Gbren nach Mfien gurud.

So erhielt das gefammte here Befeh jum Râdangs. Die Germen Edatuen bes Harmels auf Striffenten, bie Edatue er Artemis aus dem Tempel biefer Gettin zu Brauren und andere Terpsacem murben mitgenemmen'). Trantique Pregens bertieft Feiffirtatos sich Artifenthum, nedicos siemt genunde in eine Büstle vermandet hatten, sah Demaratos siemt heffingen nur dem Terpsache bertiebt beiten, sah Demaratos siemt heffingen ben Darte in dem Departs siemten den Bertiebt der bei Grische bes Martemios, auf dass nächte auf heffin bie bie Grische bes Martemios, auf dass nächte aber hoffen. Die Besponneller in eligate dem Rächtige ber Perfer nicht. Ar Desfiatien bieben das eine Reiterregiment ber Velbgarte, die Division ber Unifertiebten, auf gun gerüfteten Verfer, Reiter wie Anspoul, die Divisionen ber Mybert, Sasien, Battere und Index, sowie Saspeilden auf Bahgänger; neben biefen um ansgenöhlte Vente aus der Saspeilden kriegerfalse, den den Physiologien um Mohlern, dem Tynkeren und Walert, den Tynkeren und

<sup>, 1)</sup> βαμίαπ. 3, 16. 1, 8. Αττίαπ. exp. Alexandri III, 16, 13. Vales. Max. 2, 10.

ben Reibiogen. Ge war ber Kern tes Herre, weichen Eerges bem Marvonies gurucklieft, 260,000 Mann '). Außerem hatte Marvonies auf sechgigtunsend Meer zu rechnen, weiche ber König vom Hellspont wieber gurüchfigiden wollte, auf bie Reiter Thijfeinen, auf die Hopflitten Mackeniens und die ber Boeoter. Man fürchtet im Thessalten nicht mehr Leute ernähren zu sonnen, um de vom wichtig ein unverfässiges Korep wissischen dem Oppmos und bem Hellspont in Bewegung zu haben, um die Stämme ber Thrater und die Andronies dem Krieg im nüchspin Thiblighe fortitegen sollte, war sur die Andronies dem Krieg im nüchspin Thiblighe fortitegen sollte, war sur die Eerfästnisse des hellenischen Vandes weit eber au nerh als au ftein.

Bon Thorax, bem Fürften von Yariffa geführt, jog Xerres mit jenen Debern , welche Artabagos befehligte, bem übrigen Beere nach Matebonien vorauf"). Schon in Theffalien batte bie Daffe Mangel gelitten"). In Mafebonien fielen Rubr und Geuchen in Die ausgebungerten Schaaren, und viele Rrante blieben gurud. In bem oben Bebirge gwijchen Therme und Afanthos murbe ber Dangel noch größer. Es war fruhzeitig Froft eingetreten. Der Gtrymon trug bereite eine Giebede, ale bae Deer benfelben erreichte: man wollte biefe mit jum Uebergang benutten, aber fie brach gufammen '). In Paconien, in ben Bergen bee Pangacos blieben wiederum eine Menge Leute liegen. Die Dinge batten ein anberes Musfeben, ale ba ber Ronig por vier Mongten fiegesgewiß burch biefe Bebiete gezogen war. Damale batte bas Beer überall gefüllte Magazine gefunden, jest maren nirgend Borrathe und bie Bevolfernugen fcmierig. Bas porbanten und aufzutreiben mar. nabm bas Befolge bes Rouige und bie Truppen welche mit ibm vorangogen, bie übrigen hatten eine fparliche Rachlefe. Babrenb bes Dariches entließ ber Ronig Die Rontingente ber Dafebonier und ber thrafifchen Stamme, legte Befatungen aus feinem Beere in bie Ruftenftabte ober verftartte bie bereite porbanbenen Garnifonen, und befahl ben Griechenftabten, fur bie Burudbleibenben und bie Rranten Gorge ju tragen. Der Stabt Abberg, welche fich um Die Berpflegung bes Beeres Berbienfte erwarb, verlieb ber Ronig

<sup>1)</sup> Serodot giebt dem Markonios bei Platacae 300,000 Mann, dem Artasbases giebt er bei Platacae 40,000, verber 60,000 Mann; es müffen alfo 260,000 Mann in Abeffallen überreintert baben. — 2) Serod. 9, 1. — 3) Aeschyl. Pers. v. 490. — 4) Aeschyl. Pers. v. 495.

einen golemen Sabel und eine goltene Tiara. Tros aller Borehrungen, trob bem, od bie Euppen weit umb breit alle bebensmittel wegnahmen, war der Mangel so groß, daß sie die Klüden von den Bammen schällen, daß Gross und Blätter gegessen werden mußten. Endsch filmf umd vierzig Tage nach dem Mumarfe am Attisa — die Armee deute däglich gegen wier Katasangen b. b. gegen der Weiten guntägestigt. — wurte Seites, das gliet der verben undern bestehrungen, in der Mitte des November erreicht. Die Brüden waren bereits von den Teitunen der Spetisste gernisse, aber die Altest sand bereit, die Truppen überzissen. Sie war von der heltensichen dieste nicht angegriffen worden, sie hatte nichte den beiter erklicht zu

Der Ronig ging nach Carbes vorauf, bas Beer folgte in laugfamen, von Rafttgaen unterbrochenen Marfchen, mabrent Artabares mit 60000 Mann mitten im Binter nach Theffalien gurudmarfdirte. Benfeit bee Bellespout erhielten bie Truppen Lebensmittel in Ueberfluß; aber bas llebermag nach fo langen Entbehrungen erzeugte neue Kraufbeiten, und noch viele fanben ben Tob, ebe fie Carbes erreichten. Dit anberen Soffnungen batte ber Ronig tiefe Stadt bor fieben Monaten verlaffen. Die Erophacen von Athen, welche er nach Gufa fchiefte, um bort im foniglichen Chate aufgeftellt ju werben, maren ein fcmacher Troft. Aber er war entichtoffen ben Rrieg mit Energie fortgufeten. Er nabm feinen Git in Garbes. Die Befatungen in Thrafien, namentlich ju Gion, Doriotos, Rarbia und Geftos waren anfehulich verftartt worben. Die beften und guverläffigften Schiffe ber Alotte, breibunbert an ber Babl 2), erhielten Befehl beifammen ju bleiben und theile gu Rome, theile im Dafen von Samos ju übermintern. Der Befehl berfetben murbe nenen Abmiralen, bem Marbontes, Artauntes und 3thamitres übertragen '). Die Rlotte follte fich im nachften Geltang auf bie Bertheibigung, auf bie Dednug bes Bellefvont und ber angtolifchen Rufte befchräuten. Bur Belobnung ber Thaten, welche Theomeitor von Samos bei Salamis verrichtet, ernannte Xerres biefen Mann jum Turgunen ber Infel. Außerbem fenbete Terres bon Sarbes ans 60000 Mann unter Tigranes nach Milet, um

<sup>1)</sup> Serot. 8, 113. Die Grieden gefallen fic natürlich barin, ben Rückung bes Arres ale eine Rluckt bargufellen, so sebr blied auch im Biblirfpruch mit ben Zbassachen fiebt. – 2) Serot 8, 130. Diobor 11, 27. bat über 400. – 3) Serot. 7 20. 8, 130. 9, 102.

sier an ber Rifte Soniens bie Winterquartiere zu bezieben. Es clam batual zu, bie Souier in Weshers zu nichten, und man hatte voraussichtlich im nächsten Frühjahr einen Angriss ber griechischen Korres seinem Verner Wähssies an bie Seite und bestielt selchs zum Rüchalt sir bie Truppen bes Tigranes eine und größere Truppengah, ema 100,000 Wann, bei Sarbes, bie übeigen nurven in ihre Heimand entlassen. Der Rrieg sollte auf eine andere Weiss sollten und entlassen. Der Rrieg sollte auf eine andere Weiss sollten. Abstan sellten nur ansgewählter Meissen und fich übergengt, bah sein Speet um bei finn kolten unter ihrer überpalt gelitten. Fortan sellten nur ansgewählte Schiffe um Truppen im steineren Altheitungen sehren, der es waren bed immer unch simfund huntertrausfend Wann, die Hille von der bei der Baltins am Chumpos gelagert, woch de bereit sanden theils die Bellenn annggerien, stells stem Martis Angumehren.

Babrent bie Schiffe ber Bellenen bei Salamie einen gweiten Angriff ber perfifden Flotte erwarteten, batten fie eines Morgens ju ihrem Erfraunen bie Bucht von Phaleron verlaffen und leer gefeben. Diefer heimliche Abgug verrieth ben Buftant bee Beinbes, wenn icon bas Laurbeer feine alten Lagerplate inne batte und nichts auf beffen Abgug bentete. Die Beute und bie Erophaeen ber Echlacht wurden auf Salamis unter ber Obbut bes Arifteibes und feiner Sopliten gurudgelaffen, wenn ber Reind etwa ben Berfuch machen follte auf Booten gu lanben; Die Rlotte ftach in See jur Berfolgung ber Perfer. Auf ber Bobe von Anbros augefommen, fab man bie perfifche Blotte nordwarts fteuern; fein Zweifel mebr. baß fie nach bem Bellefvont gurudaing. Themiftofles berlangte bie Berfolgung bis babin fortgufeben, fich ber Meerenge au bemachtigen, bem konige bie Berbindung mit Mffen abzuschneiben. Eurhbigbes und bie Beloponnefier wiberfprachen; ber 3wiefpalt vom Artemifion und von Salamis erneuerte fic. Eurobiabes verbarg die Abneigung gegen eine entfernte und fübne Unternehmung, obwol fie bie fconften Früchte, bie Bernichtung ber Alotte und bes Berferbeeres, Die Befreinng Joniens eintragen tounte, bie Gurcht bor bem Bagnig einer nenen Geefclacht binter tiefer ftrategifcher Beiebeit. Er führte ane, bag bem Rudange ber Glotte ber Rudgug bee lanbheeres auf bem Guge folgen werbe.

<sup>1)</sup> Seret. 9, 96, 9, 107, Dieber 11, 36.

Schneibe man bem Ronige ben Rudgug ab, fo gwange man bie Berfer felbit, in Bellas ju bleiben nub alle ibre Grafte bran ju fegen. Berhungern wurben fie fcwerlich, Die Ernten von Bellas murben ibnen gufallen, und fo fonne es boch gescheben, baf bie Beblete ber Bellenen burch Rapitulation ober Bewalt unter Die Berrichaft ber Berfer tamen. Erft wenn Terres mit bem Lanbheere gurudgefebrt fei, fei es Beit, bie Berfer in Mien anguareifen. Alle Beloponnefier ftimmten ibm bei. Die Athener im tampfesfreudigften Muthe verlangten laut, bag Themiftofles fie allein gegen ben Sellefpont fuhre. Bu ihrem Erstannen gab Themiftotles ben Belovounefiern nach: Die gesammte Rlotte blieb bei Andros liegen. Bar es ibm gu fubu, mit ben etwa 160 feetuchtigen Schiffen, welche ben Athenern übrig fein mochten, Die perfifche Blotte am Bellefpont augugreifen, batte ibn Eurybiabes übergengt, baß man bem Feinde golbene Bruden bauen muffe, bielt er wirflich bafür, bag bie Beloponnefier auf bem Ifthmos einem verzweifelten Augriff ber Berfer nicht ju wiberfteben vermöchten - wir find über bie Motive bee Themiftotles nicht unterrichtet. Rur bas miffen wir, bag er es erreichte, ben Terres trop ber Weigerung bes Eurybiabes, ohne einen Augriff auf ben Bellefpont jum Rudjug ju bewegen. Das Wefentliche mar ig. bem Berres bie Beforgnift einzufloßen, bag es bie Abficht ber Bellenen fei, ibm ben Rudzug abguichneiben. In biefem Ginne fentete er ten Gifinuce von Unbros aus jum zweiten Dale an ben Terres. Geine Botichaft mußte natürlich fo eingerichtet fein, bag Terres, ber in berfelben nichts ale ben Berfuch einer neuen Taufchung argwöhnen fonnte, bas Begentheil berausbore und ichließe. Themistofles batte richtig gegerechnet: feine Botichaft enticbieb ben Ronig und ben Gelbaug ').

Die hellenische Stotte lag migig bei Andres. Att bie Rachricht fam, bag Lerres mit bem Landbeer wirftlich ben Rüdzug angetreten, fam man auf ben schuben Gebanken, biese Insel nebt ben übrigen Kyllaben, welche bem Lerres Schiffe gestellt hatten,

<sup>1)</sup> Zhulub, 1, 137. Seres, 8, 110. Daß Zhemifeltes biele Beilden generalen, um fich bei ben Reinige eine Zielung ge machen, mie derrebt bei Angele bei Beilden generalen gestellt bei Beilden bei Beilden generalen bei Beilden generalen bei Beilden generalen. Beilden generalen bei Beilden generalen bei Beilden gelte gestellt beilden gelte gestellt beilden gelte gelte, bei bei Beilden gelte g

ju beftrafen. Auch bies lieft fich Themiftofles gefallen, obwol es nichts mar ale eine Rovie ber Unternehmung bes Mittigbes auf Baros, obwol er bie Strafe bes Miltiabes por Angen batte. Freilich batte es biesmal eine panhellenische Flotte gegeben, welcher fich bie Schiffe ber Roftaben anschließen tonnten, freilich batte ber Mongreft auf bem 3ftbnios beichloffen, biejenigen welche fich ben Berfern ungezwungen unterwerfen wurben ju gebnten. Aber bie Abflaben maren por gebn Jahren pon Datis und Artapbernes aeavungen worben, und bie panbellenische Alotte war nicht gefommen, fie bor ber verfifden zu fduten, und trotbem batte Baros feine Ediffe gurudgebalten, batten Reos, Ruthnos, Geriphos, Siphues, Delos und Napos ihre Schiffe ben Bellenen gefenbet, und bie Naxier batten bei Salamis ben Bellenen große Dienfte geleiftet. Wenn Anbros und Tenos fich weniger verwegen gezeigt. fo war ihnen auch bie verfische Stotte naber gemefen; fo maren fie boch nicht wie bie Stamme Theffaliens, Die Dalier, Die Dorer am Deta, Die Boeoter im Ruden eines bellenischen Beeres abgefallen. Die Stadt Unbros murbe eingeschloffen und belagert, Aber obwol fie nicht wie Paros, ale es von Miltiabes berannt murbe, Entfat von ben Berfern ju erwarten batte, vertheibigten fich bie Andrier mit ber größten Ausbauer. Roch jammerlicher ale Miltigbes icheiterte bie große Rlotte ber Berbunbeten, scheiterten bie Gieger von Salamis an ben Mauern bon Anbros. Nachbem man noch eine zweite Belbenthat biefes Stile auf ber Subfrite Euboca's verubt batte (bas Gebiet von Narpftos murbe geplünbert, weil bie Stadt ben Berfern ein Schiff geftellt batte i). febrte bie Blotte nach Calamis gurud. Riemale ift ein fo großer und glangenber Gieg unwürdiger und elenber benutt worben. Bollte man nach bem Abzuge ber Berfer jemant beftrafen, fo mußte bas Yandbeer ber Beloponnefier nach bem Rudunge bes Ronige über ben Ifthmos geben und in Boeotien einruden. Die Boeoter hatten fich ungezwungen unterworfen. Dit bem Gin-

<sup>1)</sup> Setze S. VIII, 111. 112, 121. Plan Thomas. c. 21. Die Gruvnings er Stamistelles eine Den Martiera, nech Setzebet erlight, ift unmäglich. Rachem ble Stmitzel befeidefin batten, Justeva us belagerp, Ionnte Zbemitelles fin 64th zo hen Marbetten forbret, um ble Schagering abstumente, am mes nägden im Namen ber Altener, mie Setzebet angelet. Diefe Magaben finder den ertenbergen Tarfellum der Anderte, mie fein find han Zbemitfelle um bet stigenfangten Greichen der Stematten Geitschenfelte werkfländer, mittenmen. Mestaffel ich mit der Marbett der machten der Stematten Geitschenfelte wertenfander, mittenmen. Mestaffel ich mit aber der Marbett der M

riden in ihr Lan wurden sie ber hellenissen Sache wieber er obert, gewann man bie Tetling am Deta ben Neuen, breen Bertefflichfeit burch kromitad beiniesen war, war man sicher, bie treuen und wichtigen Berbindrette, bie Theepier, bie Plataeer, bie Athener voer einer zweien Uberziebung bes Seintes zu schienen und einer großen Behler zu vermeiben, ben man in biesem Retdage gemacht hatte. Aber Aleumbrete um de Pelopomnester auf vom Isthmes waren gustieiten, bes perssischen Derere sie ungehofft nur fampslos durch ein biesem Mauerkau entletigt zu sein. Die Deposition wurden in iber Siehte entlassen.

Muf Salamie beidaftigten fich bie Bellenen mit ber Bertheilung ber Beute. Die Erftlinge berfelben murben bem belpbifchen Gotte guerfanut. Gie murben ju einem foloffalen Stanb. bilbe von Erg verarbeitet, welches einen hellenischen Dann achtgebn Guß boch barfteltte, ber einen Schiffofcnabel in ber Banb bielt. Die Infdrift bezeichnete bas Bilb als bie Babe aller Bellenen, welche bei Salamis gefochten; ber Rame ber Grartauer ftant voran, bann folgten bie ber Athener und Rorintber i). Die Athener beichloffen, bon ben brei phoenitifden Schiffen, welche fie gnerft genommen, bas erfte bem Bofeibon, welcher bie Glotte bes Beinbes fo fdmer burch feine Sturme gefchlagen und ihnen ben Sieg auf feinen Muthen gemabrt, auf bem Ifthinos, bas gweite ber Athene von Emnion, bas britte bem Mjas auf Galanis felbft, jn weihen. Die Benteftude, welche Themistofles, ber ben Gpruch bee Gottes fo febr gegen beffen Ginn auszulegen verftanten batte, ale befonteres Befcbent ber Athener ober ale eigene Babe nach Delphi brachte, murben bon bem noch immer perfifd gefinnten Gotte gurudgewiesen "). Die Megineten erhielten bagegen eine Aufforderung ber Botbig, bem Apollon von Delpbi aus ibrer Bente noch ein besonderes Beschent ju ftiften. Gie fanten einen ebernen Daft mit brei golbene Sterne. Go lieken es and bie einzelnen Rapitane an Dantbezengungen gegen bie Gotter nicht feblen. Der Erierard Lufomebes von Athen, welcher bas erfte Schiff, welches überhaupt im offenen Raupfe erobert war, einen Sibonier, beim Artemiffon genommen, weibte beffen Riage bem "torbeertragenten Apollon" ju Atben : Diotor von Rorinth weibte

<sup>1)</sup> Plut, de maign. Herod, c. 39. Paufantas 10, 14. Diefelbe Reibenfeige ift auf bem Etreftefgeftell ven Platacar berbachtet. - 2) Baufan 10, 14.

feine Beute aus ber Schlacht von Salamis in ben Tempel ber Leto in feiner Stadt ').

Die gefammte Flotte begleitete bie Athener, welche jenes phoenitifche Schiff in bas Beiligthum bes Bofeibon brachten, nach bem 3ftbmos. Sier follte jugleich ben beiben Strategen, welche bas Befte gegen bie Berfer gethan, burch eine Abstimmung aller Gub rer ein erfter und ein zweiter Preis zuerfannt werben. Huch ber Rrieg war für bie Bellenen ein Wettfampf. Im Strande bee Meeres, an bem alten Altar bes Bofeibon wurde verbedt abgeftimmt. 218 bie Stimmtafeln gelefen und bie Ramen gegablt murben, batte jeber Stratea fich felbit ben erften, ben zweiten batte Die Debrheit bem Themiftofles gnerfannt. Rach Diefem Refultat wurde von biefer Preisertheilung ganglich Abftand genommen; nicht einmal ban bie Debraabl bem Themistofles ben zweiten Breis gnerfannt, murbe proflamirt "). Dit noch größerer Barteilichteit wurden bie Breife fur Tapferfeit in ber Golacht bei Salamis vertheilt. Obwol es fonnentlar war, bag bie Athener bie ichwerfte Arbeit gethan und bie Schlacht entichieben, tonnten bie Beloponnefier fich nicht entschließen, ben Joniern ben Borrang gugngesteben. Go erhielten unter ben Rontingenten bie Megineten, bie breifig Schiffe gestellt und funfgig ju Baufe behalten batten, ben erften Breis. Cbenfo ging es mit ben Breifen fur bie Rapitane. Rrice von Megina erhielt ben erften, Enmenes von Atben ben zweiten. Ameinige pon Athen ben britten Breis,

## 7. Die Schlacht bei Blataeae.

Serob. 8, 11. Plut. Themist. c. 15. Plut. de malign Herod. c. 39.
 Serob. 8, 123, 124.

bem Themiftoffes ju banten; er war ber Retter von Bellas, fo weit es gerettet mar. Themiftoffes batte ibnen gegen eine bartnadige Opposition in Athen felbit eine Flotte geschaffen, er batte bie Berbindung Athene mit ber Symmachie ber Spartaner gu Stante gebracht, bie Gehben in Bellas beigelegt, Attita auf bie Gee verfett, fich felbit und bie Athener unter ben Befehl Eparta's gestellt, und bie Beloponnefier gezwungen gu fechten. Auch in Sparta tomite man fich nicht barüber täuschen, wem bie Ehre gebubre. Dan füblte bier, baf man bem Themiftofles eine Benugthunng für bie Abstimmung am Altgre bes Bofeibon fchulbig fei. Mis er im Binter nach Sparta tam (wol um ben Plan gum nachften Felbzuge gu berathen), gab ibm ber Staat ein Feftmabl und beidentte ibn mit einem Rrang von Delaweigen ale Breis ber Beisbeit und Beschicflichfeit, mabrent bem Eurybigtes ein Brang für Tapferfeit verlieben wurde. Augerbem erhielt Themiftofles von Sparta einen prachtvollen Wagen, nut man lieft ibn auf bem Beimwege burch bie breibunbert Ritter Gparta's bis an bie Grenze Tegea's geleiten, eine Ehre, welche niemand wiberfabren mar '). Defte ungufriebener war man in Atben mit ibm ?). Mis er von Eparta gurudfebrte, warf ibm Timobemos von Aphibnae bor, bag er bie Ehren, welche er bort empfangen, nicht fich fonbern Athen verbante. Go ift es, erwiberte Themiftoffes; mare ich von Belbing, ich batte fie fo wenig empfangen ale bu, ber bu von Athen bift. Dan tonnte es bier bem Themiftofles nicht verzeihen, bag er nach ber Schlacht von Salamis weit binter ben Erwartungen und bem ausgesprochenen Willen ber Athener, weit binter fich felbit gurudaeblieben fei. Er batte bie perfifche Blotte nicht verfolgt, er batte ben laut fundgegebenen Bunichen ber Trierarchen und ber Mannichaft, nach bem Bellefpont geführt gu werben, wiberftanben 3); er batte bie Atbener um neue Erfolge in Mfien, er batte Bellas um bie volle Frucht bee Gieges, um bie Befreiung Joniens gebracht, um fich ben Mengftlichfeiten bes Gurubiabes zu fügen, mit bem er boch - wie er binreichent bewiefen - fertig merben tounte, wenn er wollte. Er batte ben Gieg von Salamis burch die Theilnahme an ber Belagerung von Anbros entwürdigt, und bas Gerücht ergablte, baf er biefe foggr be-

<sup>1)</sup> Serob. 8, 124. Thufubibes 1, 74. Diobor 11, 27. Plut Themist. c, 7. - 2) Diobor 11, 27. - 3) Gerobot 8, 109.

nust habe, um bon ben Pariern bafur, bag er bie bellenifche Flotte von Baros abbielte, Gelb ju erpreffen. Dies alles batte er, bie Strafe bes Miltiabes bor Angen, gewagt. Bon einer Anflage gegen ibn tounte feine Rebe fein. Gein Berbienft ftrabite au bell und beschränfte fich nicht auf Atben, und was er getban, batte er nicht auf feine Berantwortung, fonbern auf bas Gebot bee Oberbefehlehabere gethan. Aber bas Bertrauen bee Boltes fehrte jum Arifteibes gurud; fein Ginfluß, fein Bort entschieben trot Salamis wieber wie ebemale in ben öffentlichen Dingen. Der Befehl fur ben nachften Felbaug murbe bem Themiftotles nicht wieder übertragen; er befand fich nicht unter ben Strategen. welche aus ben Bablen bes Frubigbre bervorgingen. Man wollte feinen Subrer an ber Spipe ber Flotte, ber biefe wieber mit ber Berwuftung ber Anfladen beichäftige und fich ben Spartanern fuge, man wollte einen Abmiral, bem es Ernit mare mit ber Befreinna Boniens. Bubem glaubte man, bem Themiftofles biefe Belebrung obne Befahr fur ben Staat ertheilen gu fonnen, ba ber Felbgug bes nachften Sabres vorzugeweise zu Lante geführt werben mußte. Dan lieft bie Beniglitat bei Geite, ber man nicht mebr gu beburfen glaubte und griff jurud ju ben Dannern ber fittlichen Butegritat. Arifteibes, Santhippos, Mbronibes, Leofrates waren bie namhafteften unter ben ermabiten Strategen. Der Anflager bes Miltiabes murbe ber Hachfolger bee Themiftolles im Befehl ber Flotte, Arifteibes erhielt ben Befehl uber bie Laubmacht. Es war eine barte aber nicht unverbiente Demuthigung fur ben Themimiftofles.

Gleich nach bem Mhyage bed Kerzes waren bie Greife, bie Weifer, bie Mieber, bie Alleane von Salamis und Troegen nach Altifa gurüdgelehrt. Der Anblid ber verheerten Gelber, ber verwöffeten Orthopklen, ber niebergeworfenen Rigmanaera, ber verbraunten Eempel, ber bis auf wenige Hogalier in Trümmer liegenben Slabt war traurig genug. Wer bas Bewuhftein, ben Derricher Rieus zum Rüdzuge gewungen zu haben, war eine große Entischäbzigung. Man eile, fich für ben Winter in ben Ruinen eingurichten, man begaann nach ber heinker ber Rotte spelich die Saktumaere und bie Empel wieber aufgubanen. In ben Ruinen ber Burg fand sich ein großer Theil ber alten Trophaern und manches werthe Götterbit wieber, preifich dom Rande

laffen, war offenbar; ber beilige Delbaum ber Athene im Erechtheion, ber bis auf ben Stumpf niebergebrannt war, hatte icon wieder einen Sprog getrieben, ber eine Elle mag '). Done Beforquif faben bie Atbener bem bevorftebenben Relbzuge entgegen; man zweifelte nicht, baf Darbonios in Boevtien aufgehalten merben würde. Anch in bem benachbarten Megara theilte man biefe Uebergenanna. "Moge Bens, fang Theognis um tiefe Beit, ftets bie Rechte gur Abwehr über biefer Stadt balten und bie anderen uniterblichen Gotter. Bhormiur und Alote follen bas beilige Lieb wieder ertonen laffen, wir wollen ben Gottern willfommene Gren ben ausgießen und ben Urieg ber Meber nicht fürchtent, von beiteren Dingen reben" 2). Die Flotte ber Athener ftief bei Megina ju ben Schiffen ber Beloponnefier, bas Yandbeer berfelben fammelte fich auf bem Iftbmos und legte fogleich Sant an, bie Mauer welche bier im vorigen Jahre unvollenbet geblieben war, ju verftarten und mit Bruftwehren gu verfeben.

Marbonios war ein gefährlicherer Gegner ale ber Ronig im vorigen Jahre. Gein Seer beftant ans ansgesuchten Truppen, beren Babl ben raumlichen Berhaltniffen, ber Bebirgonatur Griechenlands beifer angemeffen war ale bie mafloje Menge ber vorigen Erpebition. Go fonnte and ben Sulfvauellen ber Yanbidaften verpflegt werben, bie man befett bielt, es ftutte fich auf gablreiche und ftreitbare Bunbesgenoffen in Bellas felbft, es war endlich unabhängig von einer unguverlässigen und gusammengepreßten Glotte. Der Ronig batte ben Brieg gegen Bellas feines Weges für einen leichten gehalten, er batte ibn erft nach ben forgfältigften Borbereitungen und ben umfangreichften Ruftungen begonnen. Auch Marbonios fab feine Anfaabe nicht für gering an. Er wollte ben Strieg fo vorfichtig wie moglich führen und fein Mittel mwerfucht laffen. Er gebachte ben Gelbaug nicht an eröffnen, bevor bie Armee bee Artabagos gum ibm geftogen ware. Gie blieb lange aus. Das Mistingen bes borigen Telbauges, ber Rudjug bes großen Beeres batte bie Griechenftabte ber thratischen Rufte aufgeregt. Sammtliche Stabte ber Salbinfel Bullene erflarten fich gegen bie Berfer; Botibaea, bie Bflangftabt bes Berianber von Storinth, an ihrer Spige. Es mar bie Anfgabe bes Artabagos, bas

<sup>1)</sup> Gereb. 8, 55. 9, 13. Baufan 1, 27. - 2) Theogn. fragu. v. 758-764. ed. Bergk.

Ruftenland im Baum gu halten. Ale er auf bem Rudmarfc von Geftos Chalfibite erreicht batte, begann er mit ber Belagerung bou Ofbuth. Rach langem Diberftant mußte bie Statt bie Thore Er ließ bie gefammte Bevollerung binausführen und Dann für Dann niebermachen, um ein abichredenbes Beifviel aufguftellen. Die leere Statt übergab er ben Bewohnern ber benachbarten Salbinfel Githonia und ernannte ben Aritobulos von Torone jum Oberbaupt ber neuen Anfieblung. Die Unterwerfung ber übrigen Statte bing von bem Schidfal Botibaeg's ab. melches anberthalb Deilen fubmarte von Chnthoe gerabe auf bem Sale ber Salbinfel lag und biefen burch eine Maner von Deer ju Meer gefperrt hatte. Der Angriff tonnte nur von ber Rorbfeite erfolgen, und bas Rriegevolf ber übrigen Orte ber Salbinfel, bie Bobliten bon Aphptis, Reapolis, Denbe und Stione, welche in ben Dauern Botibaea's ihre eigenen vertheibigten, lagen in biefer Stabt. Artabagos fam gegen Botibaeg nicht pormarte. Er verfucte, Berbindungen in ber Ctabt angufnüpfen. Timorenos, ber Führer ber Bulfetruppen bon Stione, ließ fich bereit finten, Botibaea und mit ibr feine Baterftabt, wie bie gange Balbinfel gu verrathen. Die Berabrebungen gwifden Timorenes und Artabagos gefchaben baburch baf bie Briefe ftatt ber Gebern in ben Rerb eines Bfeiles gelegt und bon buben ober bruben nach einem bezeichneten Drt abgeschoffen murben. Da traf es fich, baf ein Bfeil bee Mrtabaros feblging und einem Mann pon Botibgeg, ber guf ber Mauer ftant, in bie Schulter fubr. Alebald verfammelten fich, wie es im Rriege geschiebt, mehrere um ben Bermunbeten; ber Brief unten am Pfeile wurde entbedt, ber Berrath abgewenbet, und Artabagos blieb auf feine eigenen Angriffemittel befchranft. Er batte bereits brei Monate bor ber Mauer gelegen, ale fich ibm eine nene Musficht eröffnete. Das Deer trat in Folge ftarfer Landwinde ungewöhnlich weit gurud, fo bag es möglich fchien, bie Mauer über bie Panbenge an ber Beftfeite ju umgeben und bie Stadt auch von Guben ber anzugreifen. Gine Abtheilung bes Beeres wurde ju biefer Bewegung beftimmt. Aber noch mabrenb fie auf bem ichlammigen Boben im Marich mar, tam bas Deer jurud. Die meiften ertranten, bie welche fich ju retten fuchten, wurben von ben Botibaeern erichlagen, welche auf Booten aus ibrem Safen ausliefen. Rach biefem Unfall gab Artabagos bie

Belagerung auf, um enblich ju Marbonios ju ftofien. Die Ausbauer ber Botibacer batte Ballene befreit.

Marbonios mar inguifden in gebeime Unterbandlungen mit Argos getreten; er erlangte bon ben Argibern bas Berfprechen, fie murben ben Ausmarich ber Spartauer binbern '). Beffer ale bie Strategen auf bem Inbnios munte Marbonios gn murbigen, mas bie Athener gegen Berfien gethan. Die Athener waren bie Geele bes Biberftanbes gewefen; gelang ce, biefe von ben Beloponnefiern an trennen, fo tounte ber Erfolg nicht zweifelbaft fein. Bu biefem Zwede fenbete Marbonios ben Rouig Alexander von Matebonien, welcher bas Gaftrecht in Athen befag, wohlausgernftet ale Unterbanbler nach Atben. Geine Anfunft feste Atben in Erftaunen und Sparta in Beforgnig. Der Rath ber Gunfbunbert gogerte, bie Anerbietungen, welche Mlexander brachte, bein Bolfe mitantbeilen und ben Gefandten bor bie Bolfeversamminna gu fübren. Man erwartete, bag bie Gefanbtichaft bes Marbonios eine Befanbtichaft Sparta's nach Athen gur Folge baben werbe. Dan wollte mit ber lovalften Offenbeit gegen Spartg verfahren; man erhielt, wenn bas Bolf bie Unterhandlungen mit-Berfien, wie niemand zweifelte, gurudwies, ein Recht, von ben Spartanern au verlangen, bag fie bas Beriprechen, mit ber Beeresmacht bes Beloponnes jum Schute Attifa's nach Bocotien vorguruden, welches fie im vorigen Jahre nicht gehalten, feierlich wiederholten und alebald ausführten. Bu ber That ericbienen nach furger Beit Gefaubte Sparta's in Athen. Gie wurden fogleich mit bem Rouige von Datebonien bor bie Berfammlung bes Bolle geführt. "Manner von Athen, io iprach Alexander. Marbonios theilt euch folgende Botichaft mit. welche er bom Ronige erhalten bat: 3ch vergebe ben Athenern alles, mas fie gegen mich gefehlt. Gieb ibnen ihr Land wieber und welches andere fie bagn begebren. Gie follen frei bleiben und ibre eignen Berren fein, und wenn fie barauf eingeben, follft bu ihnen die Tempel wieder aufbauen, welche ich babe verbrennen laffen. Marbonios felbft lagt end fragen, weshalb ihr mit folder Buth ben Urieg gegen ben Ronig führet? 3br werbet ibn nicht überwinden, noch ibm auf bie Daner wiberftebn. 3br fennt bie Bahl bes perfifchen Deeres und beffen Thaten, ihr wift auch wie groß bie Dacht ift, welche ich bei mir babe, fo bag auch wenn

<sup>1)</sup> Derod. 9, 12.

ibr mich beffegtet, alsbalb eine ftarfere Dacht gegen euch bafteben wirb. Stellt euch beobalb nicht mit bem Ronige gleich, und bringt euch nicht in Die Lage, ftete euren Untergang beforgen zu muffen und eures Canbes beraubt ju werben, fonbern ichlieft Frieden, wogn euch ber Ronig bie beften Bebingungen bietet. 3hr werbet frei fein und eine Baffengemeinschaft ohne Sinterlift und Taufcbung mit une haben. Go weit, fubr Ronig Alexander fort, reicht mein Auftrag. 3ch felbit bitte end. ben Borichlag bes Marbonios angunehmen; benn ich bin übergengt, baf ibr nicht im Stanbe fein werbet, fortbauernt mit bem Ronige Rrieg ju führen. Bare bies nicht meine Meinung, fo mare ich niemals mit folden Intragen ju euch gefommen. Die Dacht bee Ronige reicht über menichtiches Daf binaus und feine Sant ift übermäßig laug, 3br feit von allen Berbindeten am meiften ansgesett und ener Land liegt gwifchen ben beiben Deeren. Gebt nach, ba euch fo große Bortheile geboten werben. Bon allen Bellenen will ber Ronig euch allein vergeben, mas ihr gegen ibu getban, und mit euch in Freundichaft treten." Der Ronig von Berfien bot Erfat für bie Bermuftung bee Lanbes und gleiches Bunbnig; von Unterwerfung und Rache mar feine Rebe niebr. Die Gefanbten ber Spartaner warnten bie Athener, bem Alexander Glauben gu fcbenfen. Der Thrann muffe bem Eprannen belfen, aber fie muften ja recht gut, bag bei ben Barbaren werer Treue noch Glauben fei. Gie, tie Athener, bie biefen Strieg erregt, ber gang Bellas bebrobe, burften am wenigften nut ben Barbaren einen Bertrag fchließen, fie bie von Altere ber fur bie Greibeit gemefen feien, am letten gur Anechtung von Bellas beitragen. Sparta wiffe, baf bie Athener burch ben Berluft gweier Ernten und bie Bermuftung bes Lanbes in großer Roth feien, aber bie Lafebaemonier und ihre Bunbesgenoffen übernahmen es, Die Beiber und alle Athener welche nicht fampfen fonnten, auf ihre Roften an unterhalten, fo lange ber Rrieg bauere. Auf ben Autrag bes Arifteibes befchloß Die Berfammlung: "Co lauge bie Conne ibre Babn nicht aubert, werben bie Athener mit bem Terres feinen Bertrag fcbliegen, fonbern ber Gulfe ber Gotter und Beroen vertrauenb, beren Tempel und Bilber ber Ronig verbrannt bat, fich vertheibigen. Der melder in Bufunft mit ben Berferu in Unterbandlung tritt und bas Bundnift ber Bellenen verlägt, wird von ben Eumolpiten von ben Beiben ber Demeter ansgeschloffen und bon ben Brie-

ftern verflucht werben" 1). Die Gefanbten ber Latebaemonier erhielten ben Befcheib: Die Beforgniß Sparta's, Die Athener tonnten mit ben Berfern einen Bertrag ichliegen, fei beschimpfent fur Atben, ba bie Gefinnung ber Athener befannt fei, und ba weber fo viel Belb noch fo treffliches Land gu finben fei, fur welches bie Athener ju ben Debern übergeben und Bellas in Anechtschaft bringen fonnten. Gie batten an ben Berfern bie Berbrennung ibrer Tempel ju racben, fie batten gleiche Beiligthumer und Opfer, baffelbe Blut und biefelbe Sprache mit allen übrigen Bellenen, fie murben nicht gu Berrathern an ihnen werben und feinen Bertrag mit bem Terres ichließen, fo lange ein Athener übrig fei. Den Borfchlag, bie Beiber und Rinber gu erhalten, erfenne man bantbar, inbeg wolle Uthen ben Spartanern nicht gur Laft fallen. Die Athener verlangten bagegen, ba Marbonios, fobalb er bie Ablehnung feiner Borfcblage erfabre, gegen Attita aufbrechen werbe, baf bie Beloponnefier fobalb ale möglich ibre Eruppen fcbidten, bamit man bem Feinbe vereinigt in Boeotien entgegentreten tonne. Dies murbe Seitens ber Spartaner angefagt ?).

Inbeg maren bie Spartauer febr weit von bem ftolgen und entschloffenen Ginn eutferut, welcher ben Athenern Diefe Beichluffe eingegeben batte. Die Beloponnefier batten bereits im vorigen Berbfte unmittelbar nach bem Abgng bes Terres nach Boeotien vorruden und bier Binterquartiere nehmen muffen. Gie batten ce nicht getban. Das Bogern bes Marbonios gab ibnen Beit genug, ben Tehler wieber ant ju machen und biefe ftreitbaren Bunbesgenoffen bem Geinbe ju entreißen. Biberftanben bie Boeotier, fo mar man gabireich genug, fie im erften Unlauf gn übermaltigen. Die Spartaner batten es nicht gewollt und wollten es nicht. Gie befanden fich in ber Lage, ibre Abfichten fester gu verfolgen ale im vorigen Gelbzuge. Damale batten fie, in großer Beforg. nig vor ben Berfern, fo viel Buntesgenoffen unter ben Sellenen ale irgent moglich ju gewinnen gefncht. Gie batten bas Beburfniß ber Mitwirfung Athens, ber großen femblichen Glotte megen, febr lebhaft empfunben. Gie batten fich besbalb gur Befetung bes Dipmpos entichloffen, fie batten bann ben Yeonibas an ben

 <sup>\$\</sup>phi\text{erob. 8, 143.} Isocrat panegyr. c. 42. Pint. Arist. c. 10. —
 \$\phi\text{erob. 9, 7.}

Deta ichiden muffen, um bie Athener bei gutem Billen gu erbalten. In biefem Sabre glaubten fie ber Athener nicht ju beburfen, ba ber Feint, Dant ben Atbenern - feine Rlotte mehr batte. Die Befantifchaft Sparta's fammt jenem Unerbieten an Atben batte feinen anbern 3med, ale ben Abfall ber Athener ju verbinbern, bevor bie Dauer über ben Ifthmee fertig fei. Balb nach ben Berbanblungen in Athen mar biefelbe fturmfrei und bie Epartaner hielten fich jeber Rudficht auf Athen fur überhoben. Gie wollten baffelbe mas fie im porigen Sabre gewollt, Die Bertbei bigung bee 3fthmoe. Satten fie bamale einen Ronig und breibunbert Spartauer fur Athen aufopfern muffen, fo befanten fie fich in tiefem Sabre in einer befferen Stellung. Bie follten fie baau tommen, fich jum Beften ber Athener einer Relbichlacht mit bem Marbonios, ben größten Befahren auszufeten? Wenn Atben au Grunde ging, fo mar Sparta um fo unbeftrittener bie erfte bellenifche Dacht '). 218 bas Beer auf bem Bithmos ben Dauerban vollendet batte und feine Radricht von Bewegungen bes Darbonios eintraf, entließ Alcombrotos, ber bie Truppen bes Beloponnes wie im vorigen Sahre fommanbirte, Die Daffe ber Sopliten, führte felbit bie Spartaner nach Saufe und ließ nur eine Befabung für bie Befeftigungen gurud, Man tonnte biefen Schritt bei ben Athenern bamit beden, bag mabrent eines Opfere eine Sonnenfinfterniß eingetreten fei, welche bei ben Sellenen fur ein febr ungunftiges Beichen galt \*).

Bergebene hatte man in Athen auf das Berridden ber Peteponneller gebratet; enticht ford Anfang Aufins die Aunte, das Marbenies in Bewegung und das her auf dem Richmes auseinnaber gegangen fet, gleichzeitig in Athen ein.) Niemand hatte geglaubt, das die Ferraren ir Verfrechen zum zweiten Mal bruchen würden, daß fie es nach ben Schritten, welche fie den in Athen gethan, brechen fentute. Alfen batte feinen Dienit gethan, um Dante bafür überließ man es zum zweiten Mal ben Perfern. Es war ber perfibeste Verrarb, 3m Vertrauen auf die Spartaure hatte Alben feine Kreitfalte gerfret. Bestaufen fehrt alben feine Kreitfalte gerfret.

<sup>1)</sup> Seren. 9, 7. 8. 2016 er über die Weite der Spatione fagt, mich burch im Geschete im nöchten Gaber aufreichen die füge bei bei der 2, Serede ist 30 Mei geschet im die die der aufschafte der Meile nach dem Kend in Mittle aus, Nergeben femmen Musben der Mend in Mittle aus, Nergeben femmen Musben der Meile Gutter bei der Meile Gutter der Spations. Damit filmmt aus, dass die Reite der Spation der Meile Gutter der Spation der Meile Gutter der Spation in die Zeit fallt, in weder des nichten Geschaft in Covara film.

Mann, unter ihnen gegen 2000 Sopliten, waren fern auf ber Alotte; man verfügte über nicht mehr ale 8000 Sopliten und 800 Bogenichuten. Satte man im Grubiabr barauf rechnen burfen, bie Thermopplen bom Geinde nicht befest ju finden, fo mare es ben Athenern vielleicht möglich gewesen, ben Deta ju halten. Die Boeoter im Ruden, mare bie Aufgabe immer febr ichwieria gemefen; Leonibas batte mit 7000 Sopliten ben Bag boch nur brei Tage halten tonnen. Aber Marbonios batte bieje Stellung im porigen Sabre ju aut fennen gefernt, um fie ben Belleuen offen ju laffen. Dem Marbonios, ber 350,000 Mann beranführte, im offenen Gelbe gu begegnen, bavon fonnte feine Rebe fein. Auf ben Antrag bee Arifteibes murbe beichloffen, eine Befanbtichaft nach Sparta ju ichiden, Die Epartaner fejerlich an Die Berpflichtungen ju erinneru, welche fie übernommen. Aber felbft wenn fie nun famen, war feine Beit mehr nach Boeotien entgegenangieben : bas Beer mußte ja erft wieber auf bem 3ftbmos gefammelt werben. Indeg wenn fie einiger Dagen eilten, tonnte man ben Beind boch auf attifchem Gebiet bei Ebrig erwarten und bier eine Schlacht annehmen, um bas eben wieber aus feinen Erummern erftanbene Athen ju beden. Das Bolf ging auf ben Borichlag bes Arifteis bes ein. Auf feinen Borichlag murben Limon, bes Miltigbes Sobn, und Moronibes ju biefer Genbung beftimmt '). Bie weit maren bie Soffnungen gefunten, mit welchen man im Frubjahr . biefem Relbaug entgegengefeben batte! Bu bem taum minber ale Athen bebrobten Megara rief Theognio jett ben Bhoebos au: "gnabig bie Burg ju fcbirmen, welche er felbft einft bem Attathoos ju liebe umtburmt, und bas verberbliche Beer ber Deber von ber Stadt abaubalten." "Den Unverftant ber Bellenen - fo faat er - und ben volleverberbenten Zwiefpalt vor Augen, bin ich von Burcht erfüllt"3). Den Befandten ber Athener nach Sparta ichloffen fich Abgeordnete von Meggara und Platgege an. Rimon und Mbronibes ftellten ben Ephoren bor, bag bie Athener es verfcmabt batten, aus Chrfurcht bor bem bellenifchen Bene und aus Abicben gegen ben Berrath, ihren Grieben mit Berfien auf gute Bedingungen gu ichließen. Gie batten offen unt obne Sinterbalt gehandelt und wurden jum Dant bafur von ben Seilenen berrathen. Nachbem bie Spartaner erfahren, bag Athen niemale mit

<sup>1;</sup> Piut. Arietid, c. 10. vgi. c. 5. - 2; v. 773 - 782. ed. Bergk.

Berfien unterhandeln murbe und bie Mauer fertig fei, batten fie bie Uebereinfunft nicht gehalten. Much bon ben Sellenen mifbanbelt und verlaffen, murbe Athen fich mit feinem Billen niemals ben Berfern anwenden. Aber Sparta moge benn auch nun wenigftens jest fo fconell ale moglich feine Truppen fchiden, bamit bie Athener boch noch auf bem Gelbe bon Thria bie Schlacht anneb. men fonuten. Die Ephoren verschoben bie Antwort von einem Tage jum anbern. Nachbem fie bie Gefanbten nicht weniger als gebn lange Tage auf biefe Beife bingebalten, griffen fie enblich wieder ju ben pfaffifden Bormanden, an benen es ibrer Diplomatie niemale fehlte. Die Spafinthien ftanben bevor (fie murben im Befatombeus bem Apollon gu Ampflae gefeiert); bevor biefes Geft vorüber fei, fonne nichts gescheben. Die Bebuld bes Rimon und Mbronites war ericopft; im Ginverftanbnig mit ben Befantten bon Megara und Blataeae beichloffen fie, ben Ephoren am folgenben Morgen ju erflaren; Die Spartaner mochten bie Spafintbien in Rube feiern, ibre Spiele abhalten, und ibre Bunbesgenoffen perratben. Die Athener wurden mit ben Berfern Frieden machen. fo aut fie founten, und welche Bolgen bies fur Cbarta baben werbe, wurben bie Spartaner wol erfahren. Mit biefer Erflarung . wollten bie Befantten abreifen.

Cheileos von Tegeg, ber von Themistoffes fo fraftig auf bem Ifthmos, fo thatig in ber Beilegung ber Gebben bor bem Berangug bes Terres unterftutt batte, befant fich in Sparta. Er fab bie Rurgfichtigfeit, Die Engbergigfeit und Die Gelbitfucht ber Spartaner Bellas in ben Abgrund fturgen, welchem es im borigen 3abre nur eben entgangen war. Er zeigte ben Ephoren, wie thoricht und verblenbet ihre Bolitit fei. 3hre Schiffe, Die Schiffe ber Beloponneffer maren mit benen ber Athener in Gee; was follte aus biefen Schiffen werben, wenn bie Athener, von Sparta jum Meugeriten getrieben, fich feindlich gegen bie Minbergabl ber Belovonnefier wendeten, wenn fie fich mit ben perfifchen Schiffen bereinigten. Er fette ben Ephoren auseinander, wie fchlecht begrundet ibr Bertrauen auf ben 3ftomos fei; fobalb Athen auf bie Geite ber Berfer trate, murbe bem Marbonios burch bie Schiffe Athene alebalb ein weites Thor in ben Beloponnes aufgethan werben. Er warnte fie, bie Befanbten mit jenem Befcheibe abreifen ju laffen, ber Utben auf bie Geite ber Berfer treiben muffe. Er legte ibnen bie größte Gile ans Berg; fie burften bie Athener feinen Be-

fcbluß faffen laffen, welcher Bellas in Befahr bringe. Er fuchte bie Ephoren ju überzeugen, bag bie Unterftutung Atbene nichts mehr ale bie Bertheibigung bee Peloponnes, ber eigenen Grengen Sparta's fei, bag fie burch bie Pflicht ber Gelbfterhaltung geboten merbe. Endlich mußten bie Epboren fich felbit fagen, baf man wol lange genug gezogert babe, bag bie Befatung bes 3ftbmos nicht ausreiche, wenn Marbonios etwa raich gegen bie Befeftigungen porginge. Um ben Athenern einen freilich fpaten Beweis ihres guten Billens ju geben und ben Beloponnes ju fichern, ertheilten Die Ephoren auf ber Stelle Befehl, bag gleich in ber nachften Racht 5000 Spartaner nach bem 3ftbmos maricbiren follten. Als Die Abgeordneten Athens, Degara's und Blataeae's am folgenden Morgen ericbienen, ben Ephoren ibre Abreife angugeigen, ermiberten biefe baf 5000 Sopliten bereite in Marich feien, baß bie Sopliten ber Berioefen folgen follten, und betbeuerten mit einem Cibichwur, bag jene icon jenfeit ber Grenze bei Drefteion in Arfabien fein mußten. Das Bufammenwohnen ber Spartaner in ber Stadt und ibre ftraffe militarifche Dragnifation machte einen fo wunderbar ichnellen Musmarich möglich.

Marbonios hatte nicht auf Die Spartaner gewartet; Artabagos war endlich ju ibm geftogen. Bon ben 60000 Manu, welche von Ceftos ausmaricbirt waren, famen nur 40000 in Theffalien an; ber Darich nach Atanthos mitten im Binter, Die Belagerungen bon Olbnth und Botibgeg batten ben britten Theil biefes Seeres gefoftet. Marbonios mar bann fogleich aus Theffalien aufgebrochen '). Aleranber und Thorar, mit ansehnlichen matebonischen und theffalischen Streitfraften, begleiteten ibn; auf bem Dariche nach Boeotien mußte fich bie Dannichaft ber Dalier, fubmarte bee Deta bie ber Vofrer anschließen 1). Die Phofier waren nicht alle wie im vorigen Jahre geflüchtet; bie Bewohner bes oberen Rephissostbales, eine zweite Bermuftung ibres ganbes fürchtent, unterwarfen fic. Gie erhielten bie Beifung 1000 Sopliten jum Beere ftofen ju laffen. Marbonios ben Rithaeron erreichte, blieb ben Athenern, Die von Tag ju Tag vergeblich auf bie Birfung ibrer Befandtichaft nach Sparta gewartet batten, nichts übrig, ale Attifa jum zweiten Dale au raumen. Die Arbeit von neun Monaten, welche auf Die Bieberberftellung ber Statt und ber Gleden, ber gelber und Dauern

<sup>1)</sup> berobet 8, 126. 9, 66. - 2) herebet 9, 31.

Die Atbener batten von Salamis vergebens nach auffteigenben Flammen, nach ben Beichen ber Berbeerung ihres Lanbes gefeben, bis bie Unfunft bes Muricbibes bas Ratbiel lofte. Er trug feine Botichaft bem Rathe ber Fünfbunbert auf Galamis por. Giner ber Rathe, Lyfibas, erhob fich und führte aus, bag es ibm geratben ericeine, bie Boricblage bes Marbonios angunehmen, ber Rath nioge in biefem Ginne feinen Borbefcbluß faffen und an bas Bolf berichten. Er blieb mit feiner Meinung allein. Die Ratheberren maren emport. Freilich mar bie Lage ber Dinge weit fcblimmer geworben ale ju ber Beit, ba man ben Ronig von Dafebonien burch jene energischen Beschluffe abgewiesen; um fo mehr gegiemte es ben Athenern foft gu bleiben. Die Menge überbot bie Entruftung ber Ratbeberren: Lufibas murbe nach ber Situng mit Steinen ju Tobe geworfen; bie Weiber rotteten fich jufammen unb fteinigten ihrer Geits bas Beib und bie Rinber bes Lufibas'), Giner weitern Mutwort fur ben Murichibes bedurfte es nicht.

Sein Bericht übergungte ben Mardonies, daß er teine Aussicht dabe, die Althener zu gewinnen. Er ließ zum zweiten Male Beuter in die Stadt verssen und Eamyeln inzwischen wieder aufgerichtet vor. Sobald dies geschieden wieder aufgerichtet vor. Sobald dies geschieden wieder aufgerichtet word entlissen Nachen auf Andress, über die Aufgeren nach Andress, über die Aufgeren nach Sarbes hinder dem Andress die die die Aufgeren der Aufgeren nach Sarbes die Aufgeren der die Angreichte der der die Aufgeren auf der Ausgericht, die der die Aufgeren der Aufgeren mit der Nachricht, die der die Aufgericht, die der die Aufgeren der Aufgeren mit der Nachricht, die

<sup>1)</sup> herobot IX, 4. 5. 13. Lycurg. c. Leocr., p. 222. - 2, heros bot 9, 13. Piobor 11, 25.

Spartaner feien mit ihrer gangen Dacht gegen ben 3ftbmos ausgerudt, ben Athenern gu belfen; Die Argiver feien nicht ftart genug, ben Auszug ber Spartaner ju hinbern. Gie munichten ben Gieg ber Berfer und gebachten ibn ju bennben, aber es mar ibre Deinung nicht, fcon vorber bie gange Dacht bes Beloponnes auf fich ju gieben. Die Rachricht, bag bie Belopounefier über ben Ifthmoe vorzugeben gebachten, war bem Marbonios außerft erwunicht, fie erfparten ibm ben bebenflichen Rampf auf bem 3ftbmos. Er befchloß ben Angug bes Beinbes nicht in Attifa gu erwarten. Benn bie Belopounefier vom Ifthmos aus nach bem Rithacron porgingen. fo fcmitten fie ibm feine Berbindungen ab. In Boeotien bedte er biefe volltommen. Es mar in jebem Galle vorzugieben, auf ein befreundetes und fruchtbares land geftutt, beffen Chenen ibm ein gutes Schlachtfelb gemabrten, Die entscheibenbe Schlacht gu fcblagen, ale in ben engen Genfungen bee verwufteten Attifa. Er batte gubem in Theben große Magagine gufbaufen laffen. Go trat bas berfifche Beer ben Rudmarich nach Bocotien an. Bereits auf bem Mariche erhielt Marbonios bie Rachricht, bag ber Bortrab bes velovonnefischen Beeres, 1000 Sopliten, über Die Mauer bes 3fthmos binaus fei. Er hoffte biefe abichneiben gu fonnen und ließ feine Reiterei weftwarts nach bem 3fthmos marichiren. Die Reiter famen bis uber Begge bingus, erfubren aber bier, baft jene Sopliten fich in bie Manern Megara's eingeschloffen batten, und folgten bem Buge bee Beeres nach Boeotien. Die Degarer alaubten bie Umtebr ber Berfer ber Artemis zu verbauten und errichteten "ber Retterin Artemis" fowol ju Begge ale ju Meggra eine eberne Bilbfaule ').

Am Süben von Theten, auf dem Hatenfrichten in welchen ber Zeumstijde berückte auslänft, nahm Marbonies eine Selblung, in neckher er den Angriff der Hellen zu erwarten gedacht. Er hatte die Seine der sich, neckhe der Alspes zusischen gedacht. Er hatte die Seine Angriff der Seine Arme züglich 200,000 Perfer, Meder, Safen, Baltrer und Juder; die griechtigen hülfdetruppen, die Mackenier, die Esfesialer, die Beceter, die Machenier, die Hattenfrichten der Schlieber der Schlieber der Massen ihm Zeine bie Phoffer, die Getrer sichtig Herchet auf 50000 Mann ib. Die Betut gewährte ibm Raum, seine Keiter und seine Massen zu entschaft. Seine Aren werd den Armen der Massen der Massen

<sup>1)</sup> Baufan. 1, 40, 44. - 2) Gerob. 9, 31. 32,

Lager, auf bem Ramin ber Bugelreibe, ließ er ein befeftigtes Rebuit errichten, ein vieredtes Werf von einer Biertelmeile Front und ebenfo viel Tiefe. Es maren Balle bon Ballen, burch bolgerne Thurme überhoht und burch Baliffaben gebedt. Bier ließ Darbonios fein golbburchwirftes Belt aufschlagen, fammt benen ber übrigen Benerale und boben Offigiere; ihr Telbgerath, ihre Dienericaften, ibre Sarems fanten bier Blat '). Die Dlagagine maren noch binter biefer Befestigung in Theben febr aut aufgeboben ; bie ftarfen Dauern biefer Stabt boten, im unwahrscheinlichen Rall eines größeren Unfalls, eine völlig fichere Buflncht, und ber Rudjug nach Theffalien war ftete offen, mabrent Theben bie Berfolger aufhielt. Marbonios mar in biefer Stellung völlig Berr feiner Entidluffe, er tounte nach Befinden bie Stellung vertheibigen ober angreifen. Bollten bie Griechen angreifen, fo hatten fie bie Cbene und ben Mopos por feiner Fronte ju paffiren. Die Thebaner beeiferten fich, ihren erlauchten Bunbesgenoffen ben Aufenthalt im Lager fo angenehm ale moglich ju machen. Die Saupter ber berrichenben Bartei Iuben bie verfischen Offiziere ju Gafte in bie Stabt. Ginmal gab Attaginos ein Dabl, ju welchem Marbonios felbft nebft funfgig ber erften Berfer und ebenfo viel Thebanern gelaben war. Bum bezeichnenben Musbrud bes brüberlichen Berbaltniffes amifchen Berfien und Theben lag je ein Berfer und ein Thebauer auf einem Bolfter. "

Die Spartaner gaben bem Marbonies hinreichende Zeit, sich in Telling am Alsoes einzurücken und die Gaffenmichgaft Thebens ju genießen. Sie haten erreicht, voss sie wollten. Sie wollten zu spät tommen, um Athen zu retten '), und boch einigen guten Billen zeigen, um Athens Unbertritt zu Versien zu führer. Die hobelten, welche Marbonies für ern Gertrah füres berverbre-

<sup>1)</sup> Seres L. N. 76. 80. Plat. Arist. c. 11. — 2) Dies in nicht spesse zu bereiten. Muschenies durch nicht mehr als 30 Wellicht b. pund Warfer von Arenija nach fübern. Ere Nachteb von leitem Aufbruche Leinen Fühlerne der Verleicht der Verleichte der Verleichte der Verleichte aus britter angegen der Verleichte der Verlei

chenten Herre gehalten, waren nichts gewesen als eine Berstärtung, bie die Spartaner nach Megara geworsen hatten, salts Marbonios über Kittla hinaus vorträuge. Sie hatten 1000 Perioden zu bissem Inden Inden Verlieden gut bissem Inden Verlieden Breckt verweitet. Des Warbenios Vildigus nach Besein übergeitet sie, zell er ben Alfimwes idie nagugreisen gekente; bennech verweitet sie zubig hinter ber Mauer. Altiste war zu mun bed einmat bermißte unt die Ethenen batten zu auch von Salamis aus die Berständige des Warbenios wieder gurüdgewiesen. So blieben die Zpartaner sech Wochen untstätig am Ishmos festen. So blieben die Zpartaner sech Wochen untstätig am Ishmos festen in Berständigen und den ben Winter heraufommen ließe, ohne einen Berständ zu machen, een Winter heraufommen ließe, ohne einen Berständ zu machen, een Weineren ist verba wieder zu werfassfielnen in sicher, biefe boch eutlich zu ben Persten absalten fonten, beschöfen man Aufang September iber des Albsims verzuachen.

Die Beeresmacht, welche fich jugwifden aus bem Beloponnes versammelt batte, war fo ansehnlich, wie fie Bellas, mit Ausnahme bes porigen Relbruge, noch nicht beieinanber gefeben batte. Gie ftant unter bein Befehl bes Paufanias, bes Gobues bes Rleombrotos. Aleombrotos war furg nach feiner Rudfebr nach Sparta geftorben; fein altefter Cobn folgte ibm ale Regent fur ben Pleiftarchos. Er erbielt auch ben Befehl bee Beeres, mabrent bie Epboren in biefem Jahre bem Ronig Leotychibas bie Flotte anvertraut batten. Den fünftaufent Spartanern, welche zuerft an ben 3fthmos geschicht worben, maren balb ebenfoviele Souliten ber Berioefen gefolat. Gin paar Bunbert Sopliten, welche auf ber Flotte maren, bingugerechnet, war wirflich bie gesammte Streitmacht Latebaemons in Bewegung gefest. Bas von ben Spartquern gurudblieb, mar gur Aufrechtbaltung bes Beborfauis im Laube unentbebrlich. Ilin bas Bageftud, bie Berfer im offenen Gelbe ju befampfen, befteben gu tonnen, hatte man ju gaus außerorbentlichen Dagregeln gegriffen, Dan munichte bringent, ben Bfeilen ber Berfer eine in bie Gerne mirfeute Baffe entgegenftellen ju fonnen und batte fich ju beut gefährlichen Berfuch entichloffen, eine große Augabl von Beloten mit Schlenbern zu verfeben. Dan icbidte zu biefem 3mede bem

<sup>1)</sup> Marbenies in Mitte Jusius im Britta (2. 821.). Die Schacht von Plattacat fillt gwichen ben 25. und 27. September. Serebet greicht bie Greinglicher eines fage, während bie deren die Mitbarren einander gegeniberfram ben, blefe füllen 14 age. Dur bie Greignfrei, welche in ber eine Stellung am Ritbarren vorsielen, jogi er furz jusammen; es fönnen biefe aber nicht viele Zage weggenwummen haben.

Deere eine Daffe von etwa 30,000 Beloten nach; außer ben Deloten welche gur Bebienung ihrer Berren nothig maren, fo bag im Gangen 40,000 Anechte (bie ber Berioefen eingerechnet) bie gebntaufend Bewaffneten Gpartas geleiteten '). Huch bie Rontingente ber Bunbesgenoffen maren ftart. Rorinth batte 5000, Megara und Sifvon je 3000, Troegen und Bbline je 1000 Sopliten. Epibauros 800, Negina 500, Mbfene und Tirbne gufammen 400, Bermione 300, Lepreon 200 Sopliten geftellt. Arfabien war jeboch nicht ftarfer vertreten ale an ben Thermopplen. Gein Rontingent beftant nur aus 1500 Tegeaten und 600 Orchomeniern, Es waren 27,000 Sopliten, welche ber Beloponnes nach langem Bogern und langen Borbereitungen aufgebracht batte. Dagu famen einige fleinere Kontingente, bie bem Belovonnes nicht angeborten. Die Bflangftabte ber Rorinther, Ambratia und Leutas, welche ibre Schiffe im vorigen Jahre gur Motte gestellt, blieben auch in biefem Felbauge nicht gurnd. Gie batten 1300 Bopliten gefenbet, gu benen noch 300 tamen, welche Botibaea, nachbem es bem Artabagos gliidlich wiberftanben, gefchidt hatte. Mußerbem waren 200 Sopliten von Rephallenia, einige von ben Apfladen, von Raros, Tenos und Rothnos, und von Styra auf Enboea gefommen, fo bag bas Beer bes Baufanige gegen 30,000 Sopliten gablte. Dit biefen vereinigten fich bie Bopliten ber Athener, welche von Galamis berübertamen, 8000 an ber Babl fammt 800 Bogenfchuten ") bei Eleufis; fie ftanben unter bem Befehl bee Arifteibes. Mis bie Opfer in bem niebergebrannten Beiligthum von Gleufis gunftig ausfielen, murbe ber Marich fiber ben Rithgeron angetreten. Die Blatgeger und Thespier, welche bie Ruinen ibrer Stabte feit bem vorigen Berbft nicht wiedergefeben, folgten bem Beere ; jene mit 600 Sobliten unter Meimneftos, ber fcon bei Marathon gefochten, biefe mit 1800 unvollftanbig bewaffneten Streitern.

Als die Hellenen ben engen Paß ber Lichenhäupter, den Kamm bes Kilderen hinter sich hatten, sahen sie jensteit des Asposs die Zeite bes Warbonisch. Saufaniads nach sein sien Seichung zwischen Hypfige und Erythrae, auf dem Abhange des Kithaeron; "die Eichenhäupter," seine Berbindung mit dem Peloponnes, hinter dem linten Jüngel, der die Hossell werd. Die Kithaeron im die Kithaeron follten

<sup>1)</sup> Dag nicht blos bie 5000 Spartaner, sondern auch die 5000 Perloefen fammt ben 30,000 Seloten in 24 Stunden aufgeboren und ins Artb grudt metern, wie es auch Serodol 9, 10. scheinen fann, ift vollag unmöglich - 2) Die Jahl ber Begenichugen folgt aus ben Jahten, weiche Percodol 9, 39. giebt.

Me Marbonios fich überzeugte, bag bie Sellenen von ben Bergen nicht berabgutommen gebachten, woran ibm alles gelegen mar, fendete er feine gefammte Reiterei, beren Oberbefehl Dafiftios führte, gegen fie aus, fie ju neden und ju beläftigen. Er hoffte fie auf biefe Beife jum Angriff ju bringen. Die Goluchten bes Ritbaeron erlaubten ben Belleuen nicht, eine gufammenbangenbe Schlachtlinie au formiren; ibre Aufstellung bilbete eine Rette von Boften am Bebirge. Auf Diefe Boften fprengten Die perfifchen Reiter in einzelnen Beichmabern an ober beichoffen fie aus ber Gerne mit ihren Bfeilen, riefen ihnen gu; fie feien Beiber, weil fie nicht in Die Gbene berabgufommen magten, und thaten nicht unerheblichen Schaben. Entlich fant fich, bag bie Boften, auf welchem bic 3000 Sopliten von Megara ftanben, ben Reitern ben beften Play jum Angriff gemabre. Sier murbe bas Gefecht ernitbaft, und bie Degarer bielten fich bald fur fo gefährbet, bag fie einen Serold an ben Paufanias fchidten: "fie feien nicht im Stante bem Angriff ber perfifchen Reiter allein gu fteben, wenn fie nicht balb abgeloft wurden, fo murben fie ibre Stellung verlaffen und gurudgeben." Anftatt ibnen mit ben Spartanern ju Bulfe gn eilen, fanbte Baufanias die Anfage an alle Rontingente, wer bie Meggrer abjulofen geneigt mare. Riemand melbete fich ale Arifteibes. Die Athener hatten ein Gliteforpe von 300 ber beften Sopliten gebilbet, Diefe, welche Olympioboros führte, fenbete Arifteibes fammt ben Bogenfchuten, Die Megarer abgulofen. Die Athener traten an ibre Stelle. Das Gefecht mabrte obne Entscheibung fort bie fich ber

Dberbefehlohaber ber Berfer, Dafiftios, felbit an bie Gpite einis ger Beidmaber feste, bie fleine Schaar ju fprengen. Er mar weitbin fenntlich auf feinem Schimmelbengft mit golbener Baumung, ben purpurnen Ranbpe über bem golbenen Schuppenpanger. Die attifden Bogenichuten gielten rubig. Mitten im Anreiten trifft einer ibrer Bfeile ben Schimmel in bie Beide; er banmt fich boch auf und ichleubert ben Reiter ab. Mis bie Sopliten ben Gubrer bee Reintes fallen feben, eilen fie mit gefällter Bange im Laufe pormarte. Diefer unerwartete Anlauf bee Gunbolle macht bie Reiter ftugen, fie febren um. Die Athener ergreifen bas Rog bes Mafiftios: er felbit empfanat am Boben liegent einen Yangenfioft nach bem anteren, welche ber Banger abwehrt, bie enblich ein Ctok burch bas Muge ibm ben Reft giebt. Erft nachbem bie verfifchen Reiter fich wieber gefammelt, gewahren fie ben Gall bes Gubrere; wuthentbrannt und um wenigstene feinen Leichnam gu retten, fturgt fich bie gefammte Reiterei auf Die fleine Schaar ber Atbener, Die balb von einer Bolfe von Reitern umgeben ift. Aber fie balt Stand bis bie nachften Abtheilungen ber Bellenen ben Berfern in ben Ruden tommen. Die Reiter machen Rebrt und geben fechebunbert Schritt gurud, um Raum gu einer neuen Attate gu gewinnen. Inbeg magen es bie Sauptleute nicht, ba ber Dberbefeblobaber feblt, auf ibre Berantwortung einen neuen Rampf angufangen. Gie führen ibre Leute uber ben Mopos gurud, mabrent ber Leichnam bes Dafiftios, auf einen Bagen gelaben, burch bie Stellung ber Bellenen gefahren wirb. Die Dopliten liefen überall aus bem Bliebe ibn ju feben, und bas laute Rlagegeichrei aus bem feindlichen Lager verfündete ibnen, bag bie Berfer einen gro-Ben Mann berloren haben mußten.

Ge war immer ein Erfolg, die gefürchteten perfijden Reiter gindlich bestanden zu haben; er war geeignet, den Muth err Heiten en zu heben um sie zu reizen, es dem Albentern gleich zu than. Setsch Paulonias wurze etwas sicherer umd beschieß sie sie giftere Anglitiche Aufgestellung weiter bei einer breistreren zu vertanschen. Die gegenweisige Tetlung batte den empsimblichen Mangel, daß die Cuellen, welche bier auf dem Kitharenn sprangen, für die Jahl des Herre, sie in 10,000 Menschen nicht ausertrichten. Beiter nerstwarte, näher an den Kitharen von Platacae gab es eine sehr wossprechten, deue in die Edwenspapia; man sennte sich ver beier auflielten, due in die Edwen sinabystiezen. Saufomias wollte demmach aus siener

linten Flante über Spfige in ber Richtung gegen Blataege marichiren, bann aber eine Rechtsichmentung machen, fo baft er felbft mit bem rechten Mugel, ben Lafebaemoniern, auf bem Abbange bes Rithaeron bliebe, bas Centrum auf bie Bugel fame, ber linte Flügel aber, bie Athener, in ber Ebene am Afopos bem perfifden Lager unachft ftanbe. Wenn bie Berfer anariffen, fo batten bie Atbener ben ichwerften Boften, mabrent er felbft mit ben Spartanern in ben Bergen und herr feiner Entichluffe blieb. Die Strategen ber Utbener erflarten, Baufanias moge fie binftellen, wo es ibm gut bunte; wo fie ftanben, wurben fie verfuchen, nütlich und tabfer ju fein. Er batte gu befehlen, fie gu geborchen '). Die Bewegung murbe ausgeführt, und bie Bellenen zeigten ben Berfern, jur Schlacht georbnet, ibre neue Front. Diefelbe fab jest nicht mehr nach Rorben fonbern nach Often. Auf bem linten Glügel, junachft am Afopos und am Feinbe, ftanben bie Athener, Blataeer und Thespier, 8600 Sopliten und 2600 Leichtbewaffnete. Das Centrum bilbeten bie Belobonnefier; junachft an ben Athenern bie Degarer und Bbliufier, bann bie fleineren Kontingente, weiter rechts bie Gifponier und bie Rorintber mit ibren Roloniften, aufammen 18600 Sopliten; auf bem rechten Alugel, an ber Quelle Bargavbig, bie Tegeaten und bie Spartaner, 11500 Sopliten und 30000 Leichtbewaffnete. gegenüber, fenfeit bee Mopos, ftellten fich bie Berfer ebenfalle in Schlachtorbnung. Den Spartanern ftanben bie Berfer felbit entgegen, bem Ceutrum bie Deber, Baftrer, Buber und Gaten, ben Athenern bie unterthänigen Bellenen. Die Truppen bes Marbonios waren fo tief geftellt, baß fie bie Linie ber Briechen nicht überragten; bie Reiterei, fomol bie perfifche ale bie ber Boeoter und Theffalier, ftanb binter bem Jugvolf. Aber bie Berfer griffen fo wenig an ale bie Briechen. Done ju fchlagen fehrten beibe Beere ine Lager jurud und blieben einander rubig gegenüber. Rur wenn bie Rnechte ber Bellenen vom linten Flügel an ben Mopos tamen, Baffer ju bolen, fanten fie Tag und Racht bas Ufer fo ftart von feindlichen Schüten befett, baf niemant unbeschädigt berauf ober berabtam. Die Athener mußten ibre Unechte eine Deile weit nach bem rechten Glugel gur Quelle Bargaphia ichiden. Babrent ber Opferprophet bes Baufanias, Tifamenos, ein Jamibe, bie Beichen, wie Baufanias es munichte, ungunftig fur ben Angriff, gunftig fur bie

<sup>1)</sup> Serobol IX, 46, 47.

Bertheibigung fant, mahrent bie Strategen ben Gottern und Beroen bee platacifden ganbes gemeinfame Opfer brachten i), erbielten bie Athener ein Drafel von Delpbi, bag fie ben Feinben überlegen fein wirren, wenn fie ber Bera bes Rithaeren, bem Ban und ben fithaeronischen Rompben Opfer brachten, ben Andrefrates nebit ben auberen Beroen ber Blatgeer guriefen, und bie Gegner auf ihrem eigenen Gebiet, im Gelbe ber Demeter von Gleufis beftanben. Es icheint, bag bie belphifche Briefterichaft noch einen letten Berfuch beabfichtigte, bie Atbener und bamit bas gefammte Beer jum Rudjuge ju bringen - es war ben Gleufis nicht weit jum Ifthmos - ober wenigstens bie Athener unficher zu machen. Der beilige Bain bes Anbrofrates lag bei ber Stellung ber Bellenen, ber Tempel ber Bera an ben Thoren Blatacae's, bie Boble ber Romeben etwas weiter im Gebirge binauf. Aber bie Athener follten bei Eleufis fechten. Bludlicher Beife fant fich ein Unsweg. Meimneftos, ber Strateg ber Plataeer, fagte bem Arifteibes, baß unweit Plataeae ein alter Tempel ber eleufinischen Demeter lage, und bie Athener fonnten ja auf ihrem Bebiete fampfen, wenn bie Plataeer (bas Beer lagerte jest auf plataeifchem Boben) ihre Grengfteine gegen Attifa wegnahmen. Auf ben Antrag bes Meinneftos geuehmigte bie Bemeinde ber Plataeer bie Wegnahme ber Grengeichen 2).

Die neue Stellung der Hellene entlyrach den Bünfden bes' Martonies, aber er hoffte sie ganz von en den Bergen sprad und nier den Alles indes ahr Tage vergangen waren, ohne daß die Hellenen Miene machten ihn anzugersen, der vollfamere Mittel anzuvernen, die Hellenen in die Gene und zum Angriff zu bringen. Die Stellung, welche Paufamias genomen, batte einem greien Geber; sie dast dem Herre Verfehlicheres Busser verschofft, aber sie gab desse Aber Besche Wartenies in der Nacht einen Zeiel siehen Busser erschlicheren die in der Nacht einen Zeiel siehen Busser in der Nacht einen Zeiel siehen Busser in der Martonies in der Nacht einen Zeiel seiner Reiter; das Guspott sollte am nächsen aben ab en Alspose under, der Mosten siehe in der Nacht einen Die Hellen umschein der ihre den an festpulpatten. Die Reiter sanden den Reite siehen den Mosten den Besche in den den mis geher mit den den mit gere Trans-

<sup>1)</sup> Thufpe. 2, 74. Plut. Pericl, c. 17. — 2) Plut. Aristid. c. 11. Baufan. IX, 2, 3, 4. herod. 9, 65.

port von 500 Wagen mit Lebensmitteln arglos von ber Sobe bes Baffes berab; bie Leute bei ben Bagen murben niebergehauen, bie Bagen felbit in bas perfifche Lager abgeführt. Der Bag blieb bon ben Berfern befest. Bollten bie Bellenen ihre Berbinbung mit bem Beloponnes wieber frei machen, fo mußten fie angreifen; verfaumten fie es, fo mußte ber hunger fie in wenigen Tagen wingen. Aber biefer und ber nachfte Tag verging, obne baß fie trot aller Redereien ber Reiter fich rubrten. Darbonios murbe ungebulbig. Bereits mar bas Enbe bes Geptember nabe, und es lag ibm baran, ben Berbft' nicht obne einen großen Erfolg vorübergeben gu laffen. 3m Rriegerathe mar Artabagos, ber ben bartnadigen Biberftant ber Botibgeer nicht batte brechen tonnen, bagegen, ju fcblagen, wenn bie Grieden nicht angriffen; man moge bie einflugreichen Manner ber Belleuen bestechen, wogn man ja Dittel geung befige, bas bringe ficherer gum Biele. Die Thebaner Attaginos und Timegenibas unterfrühten biefen Bebanten, welchen fie angegeben batten, febr eifrig; es fame alles barauf an, bie berbunbeten Bellenen gu treunen, bagu murben bie Beftechungen am ichneliften führen. Marbonios blieb inden bei feiner Meinung, in ben nachften Tagen bie Entscheidung ju fuchen, und befahl allen Truppentheilen, insbefontere ben Bellenen feines Beeres, fich gur Schlacht bereit gu balten.

Es war in der Nacht nach diesem Kriegerathe und alles war fillen feben tragem, als ein Reiter bei dem Berposten der Nichten er rissen in beiten tragem, als ein Reiter bei dem Berposten der Nichten er rissen in der Nichten der Nichten

<sup>1)</sup> Serob. 9, 45. Wenn Gerobot ben Alexander bier fagen lafit, Marbonios babe nur noch auf wenige Tage Bebensmittel, fo ftebt bas im flagrantes fien Biberfpruch mit e. 41.

bie Schlacht murbe in ber Gbene vor fich geben, und bie Athener bie Laft berfelben tragen. Er batte ben Gous ber Berge unb ftant bem Baffe bes Rithaeron am nachften, fein Rudjug mar gefichert. Run waren bie Dinge gang anbere gefommen; Marbonios batte ibm bie Berfer gegenubergeftellt, er batte ibm feine Berbindungen genommen. Obwol bas Beer bereits feit brei Tagen ohne Bufubr mar, obmol ber größte Mangel in nachfter Ausficht ftant, obwol Baufanias mußte, bag jenfeit bes Baffes große Trausporte lagen, bag eine bebeutenbe Berftarfung bee Beeres, bie Sorliten ber Gleer und Mantineer, welche fich enblich entschloffen batten auszuruden, nicht beraufonnten '), wenn er ben Bag nicht frei mache - er batte fich nicht ju bem Entidlug erbeben tonnen. fich aus feiner bebentlichen lage ju gieben; fei es burch eine allgemeine Schlacht, fei es burch einen von ber Daffe bes Beeres gebedten befonberen Angriff auf bie ifolirte Abtbeilung bee Reinbee, welche ben Bag befett bielt. Run mar es gewiß, bag er am nadften Morgen folgen folite und ohne Rudgug. Er wollte es benn weniaftens nicht mit ben gefährlichften Reinben zu thun baben und machte, unbefummert um bie Baffenebre Sparta's, unbefummert ben Chrenplat auf bem rechten Flügel zu behalten, unbefümmert baf bie Deber ben Beloponneffern gegenüber maren, unbefümmert um bie geringe Starte ber Atbener, ben Strategen ber Athener ben Borichlag, ba fie bereits mit ben Debern bei Dargthon geftritten und beren Fechtart fennten, ben Boften ber Gpartaner ju übernehmen. Arifteibes erwiderte, es fei gleich am erften Tage, ale fie bie Berfer ben Spartanern gegenüber erblidt batten, bie Abficht ber attifchen Strategen gemefen, ben Spartanern biefen Borichlag ju machen, fie batten nur gefürchtet bie Spartaner ju verleten. Gie feien bereit bie Stellung ju wechseln. Dit ber Morgenbammerung nahmen bie Atheuer bie Baffen auf, um binter bem Centrum wegmarfcbirent, ben Boften ber Spartaner einzunehmen.

Marbenies ließ jeine Truppen an biefem Tage ausbridden, Die Beränderung in der Aufftellung der Griechen wurde sogleich bemertt. Martemios gewahrte, daß die Spartaner die Perfer fürchteten um wollte sich diesen Bertheil nicht entgeden läßen. Er bieße die unterthäusigen bestleten auf den inten diggel marsschieren und bie Berfer ben rechten einnebmen. Dun befant fich Baufanias in einer noch ichlimmeren Lage, er hatte in ber erften Aufstellung menigftene ben Cout ber Soben gehabt, jest ftanb er ben Berfern in ber offenen Ebene gegenüber. Er icheute fich nicht, ben nochmaligen Bechfel ber Flügel anguordnen. Marbonios folgte auch feiner Geite biefer Bewegung und fanbte, nachbem beibe Beere " wieber in ihrer urfprungliden Schlachtorbnung ftanben, einen Berold an ben Baufanias, ibn jum Angriff ju reigen. Der Berold hatte ben Auftrag zu melben, bag bie Berfer erwartet hatten, bie Spartaner, welche bei ben Bellenen im Rufe ber größten Tapferteit ftanben, murben bie Berfer beransforbern, allein mit ibnen gu ftreiten. Statt beffen feien fie icon zweimal por ben Berfern gefloben, ebe es jum Schlagen gefommen. Marbonios forbere jett bie Spartaner beraus mit ben Perfern gu fampfen und gwar in gleicher Babl, wer von beiben fiege, folle fur bie gefammten Beere gefiegt baben. Da biefe Berandforberung obne Antwort blieb, befahl Marbonios feiner Reiterei, bie Linie ber Bellenen angufallen und gu umfcwarmen, inbeg Abtheilungen bee linten Glugele vorrücten, um bie Quelle Bargaphia ju verschütten. Obwol biefe Quelle unmittelbar an ber Stellung ber Spartaner lag, obwol es eine fangwierige und geitraubende Arbeit war, bie ftarte Quelle und ihren Lauf verfiegen ju laffen, obwol es ber Bafferporrath war, von welchem bas Beer lebte, gewann es Panfanias nicht über fich, auch nur bie gerinafte Bewegung ju machen, um bie Berfer ju binbern. Marbonios war mit feinen Erfolgen gufrieden. Er binberte bie Briechen ichon feit gwolf Tagen aus bem Mopos Baffer ju bolen, er hatte ihnen bann ben Rudjug und bie Lebensmittel und nun auch bas lette Baffer abgeschnitten. Es war feine Schlacht niehr nothig; in einigen Tagen mußten fie fapituliren. Er gab Befehl, baf bie Reiterei am nachften Tage fortfabren follte bie Belleuen ju befdießen und in gunftigen Augenbliden anzufallen, um ben Progeg ber Auflöfung gn beschlennigen.

Die Vage ber Spellenen war vergweifelt, als die Sübere am achten Werspen auf bem rechen füngli um Verartspung glammentraten. Die Eruppen waren durch die Empfindung der Zagderfaget ber Veitung, durch das änglitide Sin- und Sprzighen, durch das Eufgeben der Paffes und der Ennelle entmutigit. Die Vedermeintet waren veillemmen erlichspir und mun fehlte auch noch aus Walfeste. Denned wie erreit ich Fausginness zu dem einigien

Mittel ber Rettung ju greifen, welches er noch in ber Sanb batte. bem Beind entichloffen auf ben Leib ju geben, bevor bie Rrafte feiner Solbaten völlig ericopft maren. Er blieb babei, Auswege an fucben. Go fam man ju bem Befchluffe, baß falle bie Berfer an biefem Tage feinen Sauptangriff machten, bas Beer in ber nachften Racht, beren Duntel Schutz gegen bie Reiter gemabren wurde, abmarichiren und eine neue Stellung weiter rudwarts bom perfifchen Lager einnehmen folle. Ginige Quellen, welche in ben Umgebungen von Platacae oben im Gebirge entspringen, wenten fich unten nach Beften und vereinigen fich ju einem Rlufichen Deroe. Eurch einen niedrigen Bugelgug vom Afopos getrennt, ichleicht biefes Baffer am Gufe bee Rithgeron in tief eingefurchten Ranbern burch fetten Maricbboben in entgegengefetter Richtung mit bem Mopos jum forinthischen Bufen binab. In ber Rabe von Blatgege, norbmeftwarts von biefer Stadt, bilbet bie Deroe mit einem vom Rithaeron berabfommenben Bache, welcher fie eine langere Strede parallel begleitet, ebe er fich in fie ergießt, einen nur brei Stabien breiten, langausgebebnten infelartigen Lanbftreifen '). Auf biefem follte bas bellenische Beer feine neue Aufftellung nehmen, fo bag ber rechte Flügel etwa por ben Ruinen von Blataege ju fteben fam. Dan ftant bier weit vom Afopos und batte bie Front wieber nach Rorben. Die Deroe fconte in ber Fronte wenn auch nicht bor ben Pfeilicbuffen boch bor ben Muariffen ber Reiter; ber fleinere Bach im Guben gemabrte bas nothige Baffer. Es war bie Abficht, fobalb biefe fichernbe Stellung befett mar, noch in ber Nacht mit ber halben Urmee nach ben Gideubauptern anfrubrechen und biefen Baf meniaftens fo lange frei ju machen, baf bie Brovianttransporte, welche jenfeits lagen, burchfommen fonnten, um bem unerträglichften Mangel abzuhelfen; für bie Bufunft hoffte man von ber neuen Stellung aus eine Geeverbinbung über ben forintbifden Bufen mit bem Iftbmos eröffnen ju fonnen, nachbent man bie Laubverbindung verloren batte. Es maren von finten Glugel biefer Stellung bis jum Stranbe bei Rreufis nur zwei Deilen. Die Anordnung, zuerft bie neue Stellung ju begieben und bann von bier aus bie Gicbenhaupter frei ju machen, mabrent fich wenigstens bie Spartaner in ber gegenwar-

<sup>1)</sup> Bischer Erinnerungen aus Griechenland G. 548 figbt. Daß bie "Infel" meiter als gebn Glabien von ber Quelle Gargavbia entferni genesen fein muß, folgt aus bem Siberfpruch gwichen 9, 51. und 57. bei hervebol.

tigen nöber an berfelben befanten, zigit bie auf ben äußertien geva geftigerter Bergagktiet bes Paufanios. Seine erfte Extellung nar befenste, bie gegenwärtige halb offensio halb benfensio, bie britte, nedige num bezgegen werben follte, sließ bie Armee nicht bies weit bem Beitien zurächneichen; sie von zie entschieben befose Ratur, baß sie ben Rugstiff ber Hellenn aus berfelben noch schwere kern machte als ben ber Erferter auf bleiche.

Aber noch mar bie neue Aufstellung nicht erreicht, noch hatte man einen langen Tag por fich, ber entweber bie Schlacht ober wenigstene wie in ben letten vier Tagen bie Reiter bringen fonnte, Die Reiter erschienen. Durch ben paffiben Biberftanb ber Grieden feder ale je, brangten fie beitig, mabreut bie Bellenen burch feine That, burch feinen Angriff ermuntert murben und Sunger und Durft ihre Entmuthigung fteigerten. Die Stellung ber Spartaner auf bein rechten Ringel mar am beften gegen bie Reiter gefichert, Die Athener batten wenigftens ibre Bogenfchuten gur Geite, im Centrum hielt nur bie Bewigheit, bie fichere Beute ber Reiter ju merben, fobalb bie Glieber fich loften, bie Bopliten unter bem Pfeilregen und bem Unfprengen ber Berfer gufammen. Aber fobalb es buntel geworben, marf fich bas gefammte Centrum obne Orbnung fliebent eine halbe Deile weit gurud bie Berge binauf unter bie Mauern von Platacae. Sier oftwarts von Platacae, am Tempel ber Bera'), legten fich bie Sopliten ericopft im Bain ber Gottin nieber. Diemant bachte baran, um bie zweite Rachtwache, wie befohlen mar, bie Baffen aufzunehmen und nach ber Infel zu marichiren. Orbnung und Bufammenhang maren aufgelöft.

Anijanias hatte bie Benegung bes Centrums bemerti; er meinte, bah haftles gu früh nach ber neuen Tetfung abmarsschirt sei, und bejach seinen Tempen zu solgen. Dieser Beschlicht feit und auserwarteten Wibersschien. Seiner ber Vochgagen, Immempharetes, einer ber ihre ihre behändig Musberschen vor ern Greine, retlänte, daß er vor ben Fremben nicht flieben, daß er Sparta mit seinem Willen nicht verleit in Schaube früngen werbe. Se vor vie Emplichen peter Ifäglichen Rolle, welche Paufanias die Spartauer hatte spielen lassen werden vor den beschied der der der Benefie fallen wie andere hatte svenikas im vorigen Japre gehansett und bereichen Jahren hatte ein Sparta gehomente —, es war ein werden beim bereichen Jahren hatte ein Sparta gehomente —, es war ein

<sup>1)</sup> Serob. IX, 52. 51. Baufan. 9, 2.

Berfuch, ben Baufanias ju fraftigern Entschluffen ju bringen. Die Yeute feiner Abtheilung unterftugten ben Amompharetos und erffarten auch ihrer Geite bleiben ju wollen. Paufanias glaubte es nicht verantworten gu fonnen, eine aufebnliche Babl fpartanifcher Ebelleute bem ficheren Berberben preis ju geben. Er ließ mit bem Abmarich inne balten, bie Bolemarchen und Lochagen aufammentreten, und bemubte fich, von feinem Better Eurhangr, bem Cobn bee Dorieus, ben er jum zweiten Befeblebaber ernannt batte, unterftunt, ben Umompbaretos ju überreben. Der Streit murbe beftig, er ließ manche Anflage über bie Gubrung laut merben, und jog fich über bie zweite Rachtwache binaus. Amompharetos batte einen großen Relbstein ergriffen und legte biefen eben mit ben Borten, "mit biefem Stimmftein ftimme ich bafür, nicht ju flieben," bem Baufauias por bie Guge, ale ein attifcher Reiter beranfam. Die Strategen batten ibn geschieft, ju feben, ob bie Spartaner wirflich abgegogen maren und wenn nicht, ju fragen, was bie Athener ju thun batten. Paufanias entgegnete bem Amompbaretos, "er fei rafenb" und bem Boten ber Atbener: "er moge bem Arifteibes unr melben, wie es bier ftebe; bie Athener mochten fich an bie Spartaner berangieben, man werbe bann gemeinfam banbeln tonnen." Die Athener hatten ben fruben Abgug bes Centrums ebenfalls bemerft, aber feinen Drang empfunben, fich ber Rabe bes Feinbes ju entrieben; Baufanias batte fo viel Smeibentigfeit und Schwanten gezeigt, bag ibm bie Strategen nicht recht tranten, und fie ichenten fich nicht, Die letten beim Rudjuge nach ber Infel gu fein. Go blieben fie nicht nur bis gur beftimmten Stunde, fonbern ichidten auch erft noch nach bem rechten Alugel, um fich ju vergemiffern, wie es bort ftaube. Inbeg mar ber attifche Reiter noch nicht lange mit jenem Befehl entlaffen, ale Baufanias feinen Entichluft icon wieber veranberte. Der Dergen mußte balb tommen, bann batte man bie Reiterei bes Beinbes wieber auf bem Balfe und bas Centrum fehlte. In biefer Beforgniß beichloß er, lieber einen Theil ber Truppen ale alle au opfern, ben Amonipharetos, ber burch feinen Grund und feine Bitte ju überzengen mar, im Stich ju laffen und nach ber 3nfel ju maricbiren. Daf er baburd bie Atbener, welche er bierber an bie Quelle Bargapbig beschieben, ber gesammten Reiterei. bem gefammten feindlichen Beere preisgabe, bies icheint ibn nicht beunrubigt ju haben. Er ließ feine Truppen antreten, marfcbirte

aber nicht ben geraben Weg nach ber Instel, somern siedwirte in auf ber Höße bleiben zu fürmer! Nachbem Pansanias eine Bieretmeile in biefer Richtung marschiert war, machte er am Wohe Wochen Weltenstelle in biefer Richtung marschiert war, machte er am Wohe Wolcels, bei bem Zempet ber etenstischer Demeter (66. S. 833.) Hatt, um zu warten, ob Amempharetes etwa nachfemme. Diefer emplamb eine Reigung, sich allei mit feinen Leuten aufzwesfern; er hatte ben Paulanias burch siem Leuten zu eine zu etwa etwa ben Paulanias burch siem Leuten zu in der fah, die his bei übergen güber um Ertlung siehen kentle in die instelligen gestellt unterführe, bas Pausianias bennech marschiere, solgt er allein Welten bei einem Kennech inarschiere, solgt er alandam und erreichte fib bei einem Kennech

Der Morgen bes britten Borbromion (bes feche und zwanzigften September ') fant bas Beer in brei Theile gerriffen. Der rechte Flügel ftanb eine fleine halbe Deile') oftwarte von Plataeae beim Tempel ber Demeter, bas Centrum nabe an ber Mauer von Plataeae beim Tempel ber Bera, Die Athener waren im Mariche vom Movos über bas Blachfelb nach ber Quelle Bargarbia. Sie waren nach ber Rudfehr ihres Reiters bortbin aufgebrochen und batten bereits bie Sugel erreicht, auf welchen bas Centrum feine Stellung gebabt, ale ein neuer Befehl bee Baufaniae eintraf. Er ftebe beim Tempel ber Demeter und fei bon ber perfifchen Reiterei fcwer bedrangt, fie mochten ibm fcbleunigft gu Bulfe fommen. Gei bies gang unmöglich, fo mochten fie wenigftens ben Spartquern ben Dieuft erweifen, ibnen bie Bogenichuten ju ichiden. "Bir miffen, fo ichloft biefe bringenbe Botichaft, baf ibr in biefem Kriege bei weitem bie eifrigften und muthigften feit, ibr werbet une alfo erboren"4). Schon mar ber Darich nach bem Tempel ber Demeter gewenbet, ale bie Strategen ftarfe Rolonnen bes feindlichen Sukpolfs anrücken faben. Es maren bie Sopliten ber Dafebonier, Theffalier, Boeoter, Dalier, Lofrer und Phofier, welche von ben theffalischen und boeotischen Reitern gefolgt, in berfelben Richtung vorgingen, welche bie Athener eben eingeichlagen batten; biefe mußten Salt machen und ibre Schlachtorbnung bilben.

Die perfifche Reiterei war mit Sonnenaufgang ansgerudt. Sie hatte bie Stellung ber hellenen verlaffen gefunden. Die

<sup>1)</sup> Serod. 9, 56, Plnt. Aristid. c. 17. — 2) Plut. Aristid. c. 19. Camill. c, 19. — 3) Dies folgi aus Baufanias Angabe 9, 2. über ben Stanbort bet Tropacon. — 4) Gerod. 9, 60.

gange Ebene war obe und feer; ber Darich ber Athener mar burch eine Sugelreibe verbedt. Die Bellenen waren alfo auf bem Rudiuge, ber nirgent anbere bin gerichtet fein fonnte, ale nach bem Baffe ber Gichenhaupter. Dan mußte fie aufhalten und ber Abtheilung, welche ben Bag befest bielt, ju Gulfe eilen. Die Reiterei fprengte in biefer Richtung vorwarte, mabrent bem Marbonice Melbung gemacht wurde. Martonice befahl augenblidlich bas Ausruden bes Gugvolfe. Die Bellenen waren auf ber Glucht; entweber wollten fie burd ben Baf gurud, ober fiber ben Ramm bes Ritbaeren entweichen. Es war nothig ju eilen, um fie feftanbalten, ebe fie ben Bag geöffnet ober bie fteilen Soben bes Bebirges erreicht batten, und ju biefem 3mede bas Sufpolf fcblennig bergugubringen. ba bie Reiterei balb unwirffam werben mußte. Das Gufvolf war eben unter Baffen, als bie weitere Delbung einlief, bie Bellenen feien am Wege von Plataeae nach ben Gichenbauptern ') bei einem Tempel aufgefunden und bereits bon ber Reiterei angefallen. Marbonios außerte gegen ben Thorax von gariffa und beifen Briiber feine Bermunterung, bag bie Belben von Sparta ohne Schlacht gefloben feien, und gab bem Sugvolf bes linten Mugele, welches bem Rampfplat am nachften mar, fogleich bie Richtung nach jenem Tempel. Das Centrum und ber rechte Blugel follten folgen; ber Darich möglichft beeilt werben. Er felbft ging mit bem linten Glugel voran und trieb fo beftig, bak bie Truppen laufen mußten; enblich fprengte er mit bem Regiment ber Leibgarbe ju Pferbe voran auf ben Rampfplat.

Cebald bie Spartamer von ben Reitern entbedt verbett wene, hatten biefe fie auch beideffen und nagegiffen. Sualanias
mußte seine Lette in Schlachterbaung stellen. Er sandte sogleich
an bie Athener, ihm schlamight zu Hille zu sommen, und volgtie eine Tetlung fe, baß ber Lempel sless, ihe Umsssimgsmauer
und ber heitige Hin ihm ben Riften sicherten und bie heiten aus ben Binmen herver ihre Zeiten auf ibe Erefer verfen semiten. Sein linter Jüggel lehnte sich an ben Bad Weleels, ber
rechte erzeicht fast bie ben Ridatesen nach ben Gischenbüngtern
führende Straße. Allmählig sammelte sich bie gesammte Reiterei,
Perfer, Zafen, Jones um Badtere, um bie Pellenn am weiteren
Ridchyg au verführeren. Mie Wardenies bann selbs hernnigenischen.

<sup>1)</sup> Baufan. 9, 2.

mabrent bie Athener ausblieben, ale bas Sugvolf bie Bobe berauftam, ale bie Reiter biefem ben Blat raumten, mart Baufanias inne, bag alle Befahren, welche er in ber Racht geabnet, bereingebrochen feien, bag ber lange gefürchtete Augenblid ber Schlacht getommen fei. Er mußte nun boch gegen bie Berfer felbft fcblagen; er follte fie besteben, obne baf er bie Buntesgenoffen gur Seite batte, unter ben ungunftigften Umftanben, mit bungernben und ermubeten Truppen, welche bie gange Racht in Bewegung gemefen maren. Das perfifche Sugvolt ftieg feine turgen Burffpiefe burch bie Sanbbaben ber Schilbe in ben Boben, fo baf es binter einer gufammenbangenben bolgernen Maner ftanb, welche bie gefammte Linie ber Spartaner umfaßte, und begann, biefe mit einer gang anderen Bfeilmenge ju überfcbutten, ale gubor bie Reiter. Baufanias ließ feine Sopliten, um fich beffer gn beden, binter ben vorgehaltenen Schilben nieberfigen '), mabrent Tifamenos, fein Opferprophet, binter ber Fronte opferte um gfinftige Beichen ju erlangen. Es wurden wenige Leute erichoffen aber febr viele Die Ovferzeichen waren ungunftig, und Baufanias weubete fich voller Bergweiflung mit erhobenen Banten nach Weften, nach bem Tempel ber Berg vom Rithgeron, ben er in ber Berne liegen fab, "bie Gottin moge bie Soffnung von Bellas nicht ju Schanben werben laffen." Da erhoben fich bie Tegeaten, welche auf bem liufen Alugel fafen, mabrent Banfanige noch betete. Gie waren es mube, fich noch langer ohne Biberftand beschieften au laffen. Obwol fie feinen Befehl batten und ber rechte Glügel ben Angriff beginnen mußte, ftanben fie auf, legten bie Langen ein und gingen gegen bie Bruftwehr von Schilben bor, welche bas perfifche Gugvolf bedte. Run enblich, ba auch Tifamenos erflarte, bie Zeichen feien gunftig geworben, gab Paufanias auch ben Gpartanern ben Befehl junt Angriff. Cobalb bie Bruftmehr bes Feinbes erreicht war , mußte bas Schiegen aufhören. Die Reibe ber Schilbe mar balb umgefturgt und gerbrochen, aber bie Berfer marfen fich mit ihren furgen Gabeln auf bie langen Langen und bie Erzicbilbe ber Begner. Das Saupgemenge mar bibig. Die Berfer bemubten fich, bie Laugen ber Spartaner ju gerbrechen ober mit ben Bauten ju ergreifen und bie Linie ber Spartaner ju trennen. Cowol einzeln, ale in Sanfen bon gebn und mehr

<sup>1)</sup> Plut Aristid, c. 17.

Manuern versuchten fie, einzubringen und Luden in Diefelbe gu reifen. Bon ben Spartanern brang Ariftobemos aus bem Gliebe por in bie tiefen Saufen ber Reinbe. Er war mit bem Leonibas an ben Thermopplen gewesen und von biefem mit einer Botichaft entfenbet worben. Die Spartaner batten ibn, in ber Deinung, bag er jum letten Befecht hatte jurud fein fonnen, ju allen ben Strafen perurtbeilt, mit benen fie bie Teiabeit brandmartten." Er wollte beute biefe Schmach auslofchen und wutbete unter ben Feinden bis er fiel. Auch Bofeibonios, Philofpon und Amompharetos blieben, ibren Landeleuten poran fampfent, im Gebrange, nachbem fie tapfere Thaten verrichtet. Aber nicht nur Gingelne, auch bie Maffe ber Sovliten war eifrig, endlich einmal longelaffen gu fein und ben Reinden ine Muge ju feben, von benen fie fich fo oft und fo lange aus ber Gerne ungeftraft batten beidiefen laffen muffen. Die Berfer verloren Terrain und begannen ju weichen. Die Linie ber Spartaner rudte bor, bie bichten Schaaren ber Beloten folgten, Rignten und Ruden ibrer Berren zu beden.

Wenn Martonios am Morgen beforgt batte, bag bie Bellenen ibm über ben Rithaeron entfommen fonnten, wenn er geeilt batte fie feftaubalten, um fie bann mit leichter Dube ju fprengen und ju vernichten, fo batten ibm bie Spartaner nicht blos Stand gehalten. bas Befecht nahm bereits eine ungunftige Benbung. Er befahl, fo ungeeignet bas Terrain fur bie Reiterei auch mar, ben fafifchen Reitern, Die Spartaner anzugreifen, um ibr Borruden aufzuhalten. Die Gaten marfen fich mit großer Tapferfeit auf bie Flanten bes Feindes und richteten ein ungeheures Blutbab unter ben ungludlichen Beloten an, beren Schleuberfteine gang unwirtfam blieben '). Aber bie Gpartaner lieken fich baburch nicht aufhalten, fie blieben im Borgeben; felbft bes Darbonios Begenwart auf bem linten Glugel bielt fein Bugvolt bier nicht mebr ab. ju weichen. Da warf er fich felbft von ber Strafe nach ben Gichenbauptern aus an ber Spite ber Garbereiter auf ben rechten Flügel ber Spartaner 1). Die Spartaner ftanben und bielten ben Unfall aus. Marbonios mar auf feinem Schimmel ben Geinen boran, ibnen ben Weg in bie Glieber ber Gpar-



<sup>1)</sup> Gerob. 9, 71. fpricht von ber Arifteia ber Reiter ber Safen, biefe fann nur in biefem Augenbild ftartagfunden baben. Ueber bie Seioten f. unten. 9) Dies folgt fomot baraus, bag es ein Spartaner mar, welche ibn ibbetet, als auch bem Tenftein an ber Stelle, an welcher er gefallen war; Pauf. 9, 2.

Muthig bunch seinen Sieg seigte Paufonias ben diehenben mit großer Entschofsenbeit. Ber er sonnte ihnen nichts anhaben. Die Reitrei hattte vas Geschicht nicht aufgageben; sie bilde nach an ber spartanischen Linie nur hielt bisse von ein findstigen Tüber beite ab i. Die Se seiste nichts als ein Hickore, um das Gussell bilter bem Aspos wierer zu ordenen. Ber Artadages, statt mit seinen Divissionen die Alüchtigen am Aspos aufgunehmen, marchörte mansspatifam richtwater nach Toben, müssend ber Erten ber Hickorischen vor Benach und die Berstellung der den den die die Bestellung der die Bestellung der Best

Alls das Centrum ber Hellenen, die Belevonnesser beim Tempel ber Hern und ber Hellen Balacae's, ziemlich sich ih kunde erkangten, daß dreibeinerte Etunden den ihnen geschlagen werde, daß die Spartaner im Borrücken seen, eisten sie, ihren Antheil am Siege nicht zu vertieren. Der rechte Klügel des Centrums, die Keriuther, die Keineten, die fleineren Kontingente marschierten haftig liber die Berge oftwarte nach dem Tempel der Temeter, aber der inte Klügel, die Wegarer und die Philisser, 4000 hopfitten, glaubten auf biesen Wege zu spät zu kommen und biese

<sup>1)</sup> berob. 9, 68.

ten es fur gerathen, bem weichenben Reinbe in bie Rlante gu fallen; fie raunten eilfertig nicht in ber beften Orbnung in bie Ebene binab. Der Subrer ber boeotifchen Ritter. Afopoboros, fab fie berabtommen, warf fich mit feinen Leuten auf fie und gerfpreugte fie. Gedobunbert Dann murben niebergebauen, bie übrigen auf ben Rithaeron gurudgejagt '). Die Atbener maren balb nach ben Spartanern von bem rechten Flügel bes Marbonios, ben unterthanigen Bellenen angegriffen worben. Obwol biefe ibnen an Rabl fünffach überlegen maren, batten bie Athener breift angegriffen und bie Theffglier, bie Dafebonier, bie Dalier, Pofrer und Bhotier hatten bas Gelb balb geräumt. Defto hartnadiger wiberftanben bie Boeoter. Much bie Flucht ihres Centrums, bie Flucht bes perfifchen Beeres machte fie nicht irre. Die Athener hatten einen bartnadigen Strauß auszusechten, in welchem fich ber Stamm Mjas und Cophanes von Defeleia, ber bereits bei Darathon und auf Meging fo mader gefochten, am meiften auszeichnete. Enblich manbten auch bie Boeoter ben Ruden. Gie floben nach Theben; Die Athener folgten ibnen nicht, fonbern eilten über ben Mfopos, bie Spartaner beim Angriff ber Berichaugung ju unterftugen. Auch nach ber Anfunft ber Athener wehrten fich bie Berfer verzweifelt; aber es gelang ben Athenern balb, bie Dauer ju erfteigen unb an einer Stelle niebergumerfen, worauf bie Tegeaten in bas 3nnere einbrangen und zuerft bas Bett bes Marbonios, bon ben Atheneru auf bem Juge gefolgt erreichten. Baufanias gebot, bag niemand Bente mache, bag fein Parbon gegeben, fonbern alles niebergemacht werbe - er fürchtete bie Daffe ber Befangenen "). Es erfolate ein blutiges Gemetel. Mitten in bemfelben fam ein Beib in vollem Schmude von geschmudten Magben begleitet ans einem wolverschloffenen Bagen bervor und umfaßte bie Unie bes Paufanias. Gie fei bie Tochter bes Begetoribes von Ros, ber Berfer Bharanbates babe fich ibrer mit Gewalt bemachtigt; Baufanias bieß fie guten Muthes fein. Durch bie Berfcbaugung felbft am Flieben gebinbert, wurden bie Berfer ju Taufenben abgeschlachtet. Es follen bunberttaufend Maun, ber britte Theil bes Seeres bes Martonios, theils im offenen Relbe, theils in ber Berichaujung bas leben verloren haben. Die Reiterei hatte fich nicht in

<sup>1)</sup> Serot. 9, 69. Simonid. fragm. 110. ed. Bergk. Bockli corp. inscript. 1, 1051. - 2) Serot. 9, 80. Diobor 11, 32.

biefe eingeschlossen; sie folgte bem Rudzuge bes Artabagos, bem sich auch bie bem Rufwolfe zugesellten, welche aus ber Berschanzung entlamen. Ohne bei ober in Theben stehen zu bleiben, marschitte Artabagos unausbaltsam nach Bofis.

Die Uebereilung, bie unbefonnene Site, ber Fall bes Marbonios, bas feige ober berratberifche Benehmen bes Artabagos, bie Umfict und Geftigfeit ber attifden Strategen, bie Ausbauer unb Tapferfeit ber Hopliten von Sparta und Athen batten bie Bellenen aus ber völlig verzweifelten Lage gerettet, in welche bie Salbbeit ber Abfichten Sparta's, bas Ungeschid und bie Baghaftigfeit bes Oberfelbherrn fie gebracht. 3hre faft berlorene Cache mar burch einen entideibenben Gier glangend wieber aufgerichtet. Baufanias hatte fein Blud, nicht fein Berbienft ju rubmen; erft im Befechte felbft batte er Entichlug und Ueberblid gezeigt. Der Gieg war nicht ju theuer erfauft. Bon ben Spartanern maren 91 gefallen (ber Berluft ber Berioefen wirb etwa berfelbe gemefen fein), bie Athener batten 52 Tobte, bie Tegeaten fechgebn verloren. Die bartefte und am wenigften ehrenvolle Ginbufie batten bie Degarer und Phliufier erlitten. Der Gefammtverluft an Sopliten betrug gegen 900 Mann; bon ben Seloten batten bie perfifden Reiter am Demetertempel über 9000 niebergemetelt '). Die Befallenen murben nabe an ben Thoren Platasae's nach ben einzelnen Rantonen in besonderen Grabern bestattet, Die nachmals mit

<sup>1)</sup> Die Magaben Serrobet, Diebert um Paltarde, über 16 Magab Iv. Zehren find um Diet Stelle mit einamet im feinem Sterriput. Serrobet giebt im Migaeren um Behlutien 600 Lebte, ben Geparlaten, Mittern um Zegaten 130. Elten 150 mig ber Bernach integnigal werten, netfend bei Gerieben 150. Elten 150 mig ber Bernach integnigal werten, netfend bei Gerieben 150. Elten 150 mig ber Bernach integnigal werten, netfend bei Gerieben 150 mig ber Stelle Mitter ben Eingeweite einbilten. Der ich fann einem Die fragen ischen Danach wärde ret Stelle Der Geparlaten um Zegaten, ba bie Waltare ben Eingeweite einbilten. Der Stelle Am ernen 150 erfengen ischen Danach wärde ret Stelle Der Geparlaten im der Schlich 1500. Benn Biltareh Annstell. 139 ben Bertull 1500 an in der Schlich 1500. Benn Biltareh Annstell. 139 ben Bertull 1500 an in der Schlich 1500. Benn Biltareh Annstelle Gerieben 1500 an in der Schlich 1500 an der Schlich 1500 an in der Schlich 1500 an der Schlich 1500 an in der Schlich 1500 an der Schlich 1500 an in der Schlich 1500 an

Dentmalen verfeben wurden. Die Tobten ber Spartaner murben in vier verschiebenen Grabern geborgen; in bem erften rubten bie Eirenen, in bem zweiten bie Maner, in bem britten bie Berioefen, in bem vierten bie Beloten. Ginige Rantone, wie Megina, beren Sopliten weber in ber Schlacht noch in ben vorbergebenben Befechten einen Dann verloren batten, ließen, um an ber Ehre bes Rampfes Theil ju baben, bennoch nachmals Grabbilgel aufschutten, unter benen tein Tobter rubte. Den Breis ber Tapferfeit nabmen bie Spartaner in Aufpruch, weil fie ben gablreichften und gefährlichften Theil bes Weinbes gefchlagen. Die Athener, noch erbittert über bie Abstimmung am Altare bes Poseibon im vorigen 3abre und bie zweimalige Breisgebung ibres gantes, machten ibn ftreitig. Gie tonnten fagen, bag bie Spartaner gwar ein Treffen, fie aber bas andere gewonnen batten, baf bie Spartaner ber Reis terei nichts batten anbaben fonnen, bag ber entscheibenbe Aft bie Erfturmung ber Befeftigung gemefen fei, bon welcher bie Spartaner gurudgetrieben worben waren. Diefe Erfturmung allein habe bie Rieberlage bes Teinbes, ber fich fonft balb wieber georbnet batte, bewirft; fie maren es, welche bie Deber vernichtet batten '). Der Sieg war ieben Salle nur burd bie unerfdutterliche Saltung ber Athener moglich geworben, und ber morglifche Breis gebührte ibnen unbebingt. Den Streit ju enben, trug ein Strateg von Megara barauf an, weber ben Athenern noch ben Spartanern ben erften Breis ju ertheilen; worauf ein Stratege bon Rorinth. Aleofritos verfcbing, benfelben ben Blataeern, juguerfennen. Arifteibes bewog feine Rollegen, namentlich ben Leofrates und Dibronibes, nachzugeben und erffarte fich bann Ramens ber Athener für ben Borfcblag bes Meofritos. Sierauf entfcblog fich auch Baufanias und nach ibm bie Strategen ber anberen Kontingente bem Antrage bes Aleofritos beigutreten 1).

Um ben Geitern bas Danfepfer für ben Sieg ju bringen, mußte reines Zener herbeigeichaft werben, ba bie Annefenbeit ber Barbaren bie Opferseuer in gang Boeolien beruntreinigt hatte. Ein Platacer, Enchbas, eilte nach Delbei, won bem ewigen Reuer bes Opferberrebes bes gesammten hellas einen unentweisten Brand ju hofen. Nachbenn er sich gereinigt und mit Beihwalfer be-

<sup>1)</sup> Simonid, fragm. 102. ed. Bergk. — 21 Plut Aristid, c. 20 ift gener als Dieber 11, 34, und wird butch Ebufables (2, 71. 3, 56.) beftäligt und butch Servedu 9, 71. nicht witersprochen.

fprengt, erhielt er ben Brand und eilte fo, bag er noch bor bem Untergang ber Sonne von Delphi gurud mar, aber auch tobt nieberfturate, indem er feine Landoleute begrufte. Die Blatgeer ebrten feine Aufopferung, indem fie ibn im Tempel ber Artemis beftatteten. Dit biefent reinen Beuer brachte baun Baufaufas am anberen Tage auf bem Marttplate von Platgege, mitten unter ben Ruinen ber perfifchen Berftorung "Bene bem Befreier" bas Opfer bor bem verfammelten Beere und allen Blataeern. Rach bemfelben fagte er ber Bemeinbe ber Blatgeer im Ramen aller Berbunteten gu, bag fie ibr Land unabbangig befigen, und wenn fie pon irgent mem angegriffen ober unterprücht merben follten. fo murben alle bie, welche gegenwartig verbuntet maren, ihnen nach ihren Rraften gu Sulfe tommen '). Es war eine thatfachliche Beftatigung bes Giegespreifes, welchen bie Blatacer eben empfangen batten, eine Anerfennung ber Dienfte, welche fie bei Darathon wie bei ibrer eigenen Statt ber Sache von Befammtbellas geleiftet batten, es mar bie Beiligung bes Borens, auf welchem Bellas feine Freibeit erftritten batte. Diefe feierliche Grflarung ibrer Unabbangigfeit mar ben Blatgern, ibren boertifchen Landeleuten gegenüber, von großem Werthe. Bu bem Echute, welchen ihnen Athen bis babin gegen Theben und bie Boeoter gemabrt, trat ber Schut Sparta's, bes gefammten Belovonnes. Dies fleine. nicht blos von ben Berfern, fonbern von feinen machtigen Stammesgenoffen bart bebrobte Plataeae batte fich ftete mit fühnem Guticbluft ber bellenischen Gache gewidmet. Es batte am opferbereitesten immer vorangestanden, und nirgend tritt ber Charafter bes bellenischen Freiheitstampfes beutlicher ju Tage als in bem Berbalten biefer unbebententen Gemeinte. Diefer Charafter beftebt in bem mutbigen Borgeben einzelner Rantone, welches bie thatfraftige Bulfe anberer erzwingt.

Die Bente ber Schlacht war unsgemein reich. Die Heinen standen, das fir im Vager und in ner Berfrichausung eit prachtwelten Geste und Sifficervurdwirthen Zelle ber perfüssen Gwegerale und Offiziere, die sofidaren Possier und Nubebenten mit gesteren Jüssen in benstehen ertbildten, alls sie die Vachroagen lahen, welche mit bunten Teppiden, mit gelbeune Schifflen nur Trinf-gräßen belachen waren, und die Zelten in biren gläusgenben pur-

<sup>1)</sup> Thufpbib. 2, 71.

purtnen Genaineren, mit geltenen Schuppenpangern, golvenen Haftetten, Armringen unt golvenen Sabeln. Sie faunten über die Menge ber Kameele umd valftijere, der Beider umd Näche, werde die Verser mit im sied genommen haten. Umd mancher von ihpun fannte in einer Bernumberung fragen, was Vente von solchem Reichfenm wos gertrieben hätte, des arme Vand der denen erobern un wollen '). Baufaniad hatte sebermann verbeten, ein Benteilung angruipern; er ließ alles durch die hete gelenne nerber und angruipern; er ließ alles durch die hatel gelenne bestehen und metriffschagen ib Geltert manches Sind, volleches die Regineten, die sich gut auf den handel verstanden, um geringen Peris erwarben. Die Beleten batten fann Eilber und Gold geschen maches der einer met Geben und verstatten es die de se Erg nüret;

Bon ber Besammtmaffe ber Beute, ju welcher auch bie Beiber und Eflaven ber Berfer fammt ben erbeuteten Thieren geborten, wurde guerft ber Bebnte nach altem Brauche für Die Gotter ausgesonbert, ein zweites Bebntheil erhielt Paufanias ale Dberfelbherr. Danach erhielten bie Plataeer fur ben Giegespreis einen Chrenantheil. Es maren 80 Talente (200,000 Thaler), ein ftattlicher Beitrag fur ben Bieberaufbau ber armen Stabt, wenn bie Blatgeer es nicht vorgezogen batten, ibn fur ben Schmud bee Tempele ber Atbene in verwenden. Der leberreft ber Beute wurde nach bein Berhaltniß ber Truppengabl unter bie Rantone vertheilt, boch blieben ben einzelnen bie Tropbaen, welche fie erobert. Die Tegegten bebielten bie funftvoll gegebeitete eberne Brippe, bie fie in ben Begelten bes Marbonios erbeutet und weihten biefelbe in ihren Tempel ber Athene Alea; bie Athener ben Geffel und einen Gabel bee Marbonios, welche fie in benfelben Belten genommen batten. Sie weibten biefe Tropbacen fammt bem golbenen Banger bes Masistios in bas Erechtheion auf ber Afropolis"). Das Giegeszeichen ber Spartaner murbe in ber Rabe bes Demetertempele errichtet, an ber Stelle, mo fich bie Berfer gur Flucht gewendet, und ein Deutstein am Bege, ber von ben Gidenbauptern nach Blataege führt , bezeichnete bie Stelle, mo

<sup>1)</sup> Serod, 9, 82. — 2) Serod, IX, 80. 83. — 4) Demosthen, in Timerat, p. 711. Par Jaufan, I, 27. 1. Der Jierliff bet Paufanika an bem Sibel fann baburch widerligt werten, haß Marbenlie win infer als einen bei ish; es fann auch ber Zibel bet Wasilive genefin fein. Daß ver Seifel nicht bet bet Arten fan, wie likspreach, depresend, depresend, depresend, befage mill, berfelt fich von felber

ber Feldherr ber Berfer, ber Mann, in welchem bie hellenen ben Unftifter bes Krieges saben, seine Entwürfe mit feinem Leben gebuft batte ').

Gine Berfolgung ber Trummer bes verfifden Beeres, bes Artabagos batte Paufanias nicht gewollt; er batte fie ausbrucklich verboten. Er nub mit ibm wol bie meiften waren mehr als gufrieben, bas große Beer burch einen fo gludlichen Schlag theils vernichtet, theils jum Rudjuge gebracht ju baben. Dan borte balb, bag Artabagos in guter Orbnung Phofis und Theffalien burchzogen und bort wie bier feine Truppen fur bie erfte Abtheis lung bes Marbonios ausgegeben babe, welcher bas große Beer jurudführe. Dagegen follte bas verratherifde Betragen ber Thebaner, welches fie feit bem Beginn bes Krieges bis jum letten Mugenblid inne gehalten hatten, geahnbet werben. Paufanias hatte mit ben Strategen befchloffen, Die Auslieferung ber mebifch Befinnten von Theben ju verlangen. Burbe biefe verweigert, bann follte bie Stabt eingenommen und biefe wie bas Gebiet bem belphischen Gotte gegebntet merben, wie es ber Rongreft auf bem Ifthmos im vorigen Frühjahr befchloffen batte.

Am elften Tage nach ber Schlacht von Platacae erfcbien bas Beer ber Belleuen bor ben Mauern Thebens. Die Anslieferung ber mebifch Befinnten murbe abgelebnt. Bierauf murbe bas Bebiet Thebeus vermuftet und bie Stadt eingeschloffen. Die mebifche Bartei in Theben befant fich in einer ublen Lage. 3bre Bolitif war gescheitert; bie Folgen tiefes Dislingens brachen fewer über Theben berein. Bulfe ober Entfat war von feiner Geite gu bof. fen. Wenn bie Mauern feft maren, wenn man burch bie Magagine bes Marbonios binreichent mit Lebensmitteln verfeben mar, fo batte bie berricbente Bartei boch eine ftarte Reaftion in ber Stabt felbft gu fürchten. Barum follte fich bie Menge für ihre compromittirten Gubrer opfern : bie Belleuen boten Bergeibung, wenn man biefe preisgabe. Und fonnte man biefe Reaftion im Baum balten, nachbem man gerabe eine ftarte Babl ber eifrigften und tuchtigften Mitglieber ber eigenen Bartei im Rampfe bei Blataeae verloren batte? Timegenibas. Attaginos famut ben übrigen Subrern faben balb fein anberes Mittel ber Rettung ale bie Bestechung ber Strategen ber Bellenen; wenigftens fo weit muffe bas Belb mirfen, baß



<sup>1)</sup> bered. 9, 84. . Baufan. 9, 2.

man fie mit bem leben babon tommen laffe. Go folug Timegenibas ber Gemeinbe por, ben Strategen ber Bellenen eine aus febnliche Cumme aus bem Schate fur bie Mufbebung ber Belagerung ju bieten; gingen jeue auf bies Erbieten nicht ein, fo wollten fie, beren Auslieferung verlangt fei, fich bem Baufanias freiwillig ftellen. Die Sbelleute von Theben maren febr aufrieben. bie Partei, welche fie ine Unglud geführt batte und vollig ine Berberben ju bringen brobte, fur folchen Breis los ju merben. Aber Baufanias wies bas Golb jurud. Die Thebaner ichloffen nun, nachbem bie Belagerung zwauzig Tage (bis Gube Oftober) gebauert batte, mit ben Bellenen einen Bergleich auf Grundlage ber Auslieferung ber mebifch Befinnten. Es gelang bem Attaginos. noch bor Bollgiebung beffelben aus ber Stabt ju entfommen. Dagegen wurden Timegenibas, Die Gobne bes Attaginos, und alle, welche fich fonft burch ihren Gifer für Berfien ausgezeichnet batten, bem Paufanias überantwortet. Dit Ausnahme ber Gobne bes Attaginos, welche Baufanias frei ließ "ba bie Rinber an ben Bergeben ber Bater feine Goulb batten" murben bie Ausgelieferten nach bem Iftbmos geführt, wo bie Bertreter ber Berbunbeten wieber versammelt maren, und bier fammtlich bingerichtet, wie fie verbient. Binbar aber pries bas Befchid feiner Baterftabt, bag "bie fcmeren Sorgen geenbet feien" 1).

Die Platacer ließen aus ihrem Antheil an ber Beute ber Chastach et Eempel ber Alfehen wieber anfricher umb vollende, ju bessellen Bau sie bereits ihre marathonische Beute bestimmt hat ten. Das Etantbild der Wittin sir dessen Tempel verserigte andemals Pheibeids in den loessalieste angebracht, der die Musgestell war das Pills des Keinmerlies angebracht, der die Busgestell war das Pills des Keinmerlies angebracht, der die genen Boben gestibet der Verlagen der Verlagen einen Boben gestibet beite! Der Zehnte der Bestellen der Stehen gestigen der der Verlagen der

54\*

<sup>1) 3</sup>ftbuten 8, 18-21. - 2) Plut. Aristid. c. 20. Baufan. 9, 4. - 3) herob. 9, 81. Baufan. 5, 23. 10, 14. Plut. de malign. Herod. c. 42.

Meeres erhielt ein Stanbbild von fieben Ellen Bobe, ber belphifche Apollon einen golbenen Dreifuß, welcher auf einer ebernen Schlange rubte. Huf bem Dreifug ließ Paufanias folgende 3nidrift (fie mar bon Simonibee) eingraben: "Der Erzführer ber Bellenen weihte bies Denfzeichen bem Phoebos, nachbem er bas Beer ber Meber vernichtet." Aber bie Beborben Sparta's ließen balb banach - wie es beifit auf eine Rlage ber Blatgeer bei ben Amphiftvouen - biefe Borte auslofden, erfetten fie burch bie Berfe: "Des rammigen Bellas Retter weihten biefen Dreifuß, ale fie ben Stäbten bie furchtbare Anechtschaft abgewehrt" und verfügten, bag auf bem Beftell bie Namen fammtlicher Rantone eingegraben murren, welche Streitfrafte gegen bie Berfer geftellt batten, wie fich biefelben auch auf bem Suggeftell jener Bilbfaulen bes Beus und bes Bofeibon befanden. Das Geftell bes Dreifuges ift erbalten. Es ift eine vielfach gemunbene eberne Schlange, fechgebn Guß boch, aber nicht viel über einen Guß im Durchmeffer, welche in brei Ropfe mit weit aufgesperrten Rachen enbet. Huf Diefen Ropfen rubte ber Dreifuß. Die Infdrift folgt ben Binbungen ber Schlange in Buchftaben von etwa einem Boll Bobe, fo bag fich zwei ober brei Ramen auf jebem Bewinde befinden. Bu unterft ftebt ber Name ber Latebaemonier, bann folgen bie Athener, Die Rorinther, Die Gifponier, Die Aegineten, Die Degarer, Die Epidaurier, Die Tegegten, Die Orchomenier, Die Phlinfier, Die Troezenier, Die Bermioneer, Die Tirbntbier, Blataeer und Thespier, bie Dhefenaeer, Reer und Tenier, Die Ragier, Eretrier, Chalfibier, Die Storier, Die Botibaeer, Die Leufabier, Die Augftorier und Siphnier, bie Ambrafioten und bie Lepreaten. Sogar bie Gleer find aufgegablt, obwol ihr Routingent wie bas ber Mantineer erft nach ber Schlacht eintraf ').

## 8. Der Krieg in Anatolien und Sicilien.

Dhue bie Schlacht von Plataeae, ju welcher bie schwankenben Schritte bes Paufanias ben Marbonios endlich boch verlocht hat-

Thutvbibes 1, 132. 3, 57. Demosthen, in Neseram p. 1378,
 Diobor 11, 33. Yaufan. 3, 8 Plnt. de maligu. c. 42. Gornel Nep.
 Paus, c. 1. Dito Wrid in ben Monatébridien ber Perf. Mabemic, 13. Märgund 21. Mai 1836. Gerbarks argåeleg, Jellung 1856, Wr. 89.

ten, hätten bie Perfer Zeit gefunden, Theffalien und das mittere Weriedentand dauernd bestet gu halten, das attische Gebeit jährlich zu verwissen und eine Kriegfinfrung fortzusiehen, welche die niedelichen Gebiete an die persische Perrichaft gewöhnt und Kritigen wirden in beim Kolle mithet, den kichenen wöre in beim Kolle nicht nichts übrig gebieben, als ihre kuffundt zum Weere und zur Totte zu nehmen, die eigenthömstiche voge des Kriegstheaters zu beungen und die Perfer durch die Eroberung und Sessischlaung ved Helpen und des Bederten das ihre abgulehent mit des Bedepteres von jeder Verbindung mit Assen

Um folde Refultate icon mabrent biefes Relbauges berbeiauführen, icbien bie bellenische Alotte au fewach. Dan batte bie Brafte für ben Lanbfrieg gufammenhalten wollen; es waren nur 110 Schiffe, welche fich im Frubjahr bei Megina gufammengefimben batten, fechzig attifche und funfzig aus bem Beloponnes 1). Da bie Rlotte ber Berfer an Babl weit überlegen war, fonnte bie Beftimmung biefer Schiffe nur barin befteben, jeben Berfuch ber perfifden Geemacht jur Unterftubung bes Marbonios ju berbinbern. Go faßte wenigstens Ronig Leotucbibas feine Aufgabe. Die Infeln Reos, Ruthnos, Geriphos, Giphuos und Ragos hatten im vorigen Feldzuge ber bellenischen Cache gebient. Dan war ihnen einen wirtsamen Schut fculbig; biefen ju gewähren nabm Leotuchibas feine Stellung bei Delos und erwartete bier bie Bemegungen ber Berfer "). Aber biefe zeigten fich nicht; Monat um Monat verftrich in untbatigem Berweilen bei Delos. Da ericbienen eines Tages brei Manner por ben Abmiralen, welche fich ale Abgeordnete ber Bemeinbe von Camos ju erfennen gaben. Gie befcoworen ben Leotychibas, bie Bellenen jenfeit bes Deeres aus



<sup>1)</sup> Serrebet girth 110 Ediffe, Dieber 200. Das bis größere Salfte auter fein enten, feigli beiti aus bem Schlänis fer Ediffisch bet verteine fielt waret, feite baraus, bat fittlit aut 2000 dereilten nach Blattese fenkt, noch 1800 bereilten nach Blattes fenkt, noch 1800 bereilten in O-Zeiffe nabmen eine Belganga ben 1800 bereilten in Willeman, de lennten find bei Batte bei Belgang ben 1800 bereilten in Willeman, de lennten find bei Batte bei Belgang bei Batte bei Belgang bei Belgang bei Belgang bei Batte bei Belgang belgan

ber Anchischeft ju retten und vor ben Barkaren zu schüten. Sie jeien von bem Bolte von Samos bevollmächtigt, ben verdimeten Helmen Tewe zu geloben und ein Bindwig mit ihven zu schliebe, fen; sie erboten sich, als Geischn für die Aufrichtigseit und ben Effer der Samier an Bort zu belieben.

Das Berhalten ber perfifchen Abmirale zeigte flar, bag fie an feinen Angriff bachten, baf fie bie bellenische Rlotte fürchteten; bie Gulfe einer bebeutenben Infel murbe ben Bellenen in Musficht gestellt; bas Anerbieten wie bie weiteren Eröffnungen ber Samier welche mit ben Mittbeilungen geflüchteter Cbier übereinftimmten, zeigten, bag nicht blog Camos, bag alle Jonier nur bas Ericbeinen ber bellenischen Flotte erwarteten, um fich gegen Berfien gu erbeben '). Das mar eine Sulfe, auf welche man nach bem Berhalten ber Jonier im vorigen Jahre nicht batte rechnen fonnen; im Berein mit ben Streitfraften Joniens fonnte man jum Angriff übergeben und bem Marbonios eine gewaltige Diversion machen. Leothchibas fragte ben Sprecher ber Abgeordneten nach feinem Damen, und ale biefer "Begefiftratos" (Beerführer) antwortete, fagte ber Ronig von Cparta: "3ch nehme biefes Beiden an. Beidmort une, bag bie Camier mutbig mit une fampfen werben, fo fannft Du auf meinem Schiffe bleiben und mit mir nach Samos fegeln." Die Abgefandten leifteten ben Gib. Die Befährten bes Begefiftratoe gingen nach Samoe voraus, um bie Camier auf bie Unfunft ber Rlotte vorzubereiten und ichon am britten Tage nach ibrer Abfabrt befahl Leotucibas feinen Schiffen in Gee zu geben.

Die perifice Alette unter bem Befeh ben Marbentes, ber in norigen Isaher bes Kontingent ber Isifen ise herfichen Meert bufens nach Alben geführt batte, war ans ihren Winterlagern zu Kyme und Samos bei Samos jufammengeigen worben. Die häbet bereihneter Schiffe des wei her Befeitnmung, in Berbindung mit bem am Whfale aufgeftellten Herre bes Tiganes und ber Refereaume bes Kerze bei Sambes Jonien im Jaum zu batten und einen etwaigen Angelich er Hellen auf bie Käfte Anatoliens abzuwehren. Erft wenn Marbeniese in Hellas gefiegt batte — man erwartete bies zwersichtlich )— dann war es Zeit auch mit der Effekte bei Kafte fatte hinderzugehen und die Erfolge ese kandpeares zu versell inderhagen.

<sup>1)</sup> herob. 9, 91. - 2) berob. 8, 130.

jog, batten bie Jonier feinen Bweifel gebabt, bag Bellas erbrudt und unterworfen werben murbe. Der mannhafte Biberftanb ibrer Lanbeleute, Die Echlacht von Calamie, ber Rudaug bee Terres batten ben tiefften Ginbrud auf fie gemacht. Wenn fie felbft auch ber Dacht ber Berfer zweimal erlegen maren, fo fcbien ihnen biefe boch nun nicht mehr unüberwindlich. Man mußte fich auf bie Seite ber tapfern Canbeleute ichlagen, Die Beit mar gefommen Bergeltung zu üben fir alles, mas bie Berfer vor funfgebn Jahren an Bonien verübt hatten. Diefe Stimmung ber Bonier mar ben Berfern nicht unbefannt. Ge wurde bie ftrengfte Uebermachung ber Bonier genbt. Der Berfehr mit Bellas, ber Berfehr ber griechis fchen Stabte untereinanber war vollftanbig abgefchnitten '); eine ftarte Motte und 160,000 Dann auf bem Geftianbe ftanben bereit, fie niebergubalten. Aber trot aller Borfichtemagregeln bilbete fich ichon im Laufe bes Bintere eine Berichwörung auf Chios, ben alten Thrannen biefer Infel, ben Strattis, ju ermorben und bie perfifde Berricaft abzumerfen. Der Anfcblag murbe im Frubling von einem Theilnehmer verrathen; bie Berfcmorenen flüchteten und famen glnidlich nach Eparta binuber. Samos hatte einen neuen Ebrannen, ben Theomeftor erbalten (G. 808.). Aber bie Camier liegen fich weber burch biefen, noch burch bie Flotte in ibrem Safen und bas Lanbheer unter bem Berge Dhfale gurudhalten. 216 ber Commer verftrich und bie Rlotte ber Bellenen immer noch nicht tam, murben jene Abgeordneten in tiefem Bebeimnig nach Delos gefenbet.

Die Erscheinung ber hellenischen flotte au ber Salbisste von Samos erschreckte ben Marbontes. Er magte su nich, die Schlach, welche sie ihm nache bei ber Stadt Samos auf der Hebe von Kalamob bot, anzunechmen, obzsiech er berlimd so her von Seitwickte bie Rämsser von Salamis und traute weber ben Hoentern noch ben Joniern, welche zustamme wol zwei Drittskie seiner Botte ausmachten. So bies freistlich Samos necht allen Instehe ber Küsste ausgeden, wenn man zurückzing; aber es schien ihm wichtiger, bie ihm ansertnaute siebet zu erschalten als die Instehe in einen Ausgenblich preiszugeben. Er fleuerte nach bem Berzge Matale zumider, jediche sie Phoeniter nach haufe und fellte seine Stellte aus eine Schie der Schanberers. Die Ghiffse sammt ber

<sup>1)</sup> Dies folgt aus Gerobot 9, 106.

Mannichaft ber Camier batte er berübergenommen. Reben bem Lager bes Lantbeeres, auf bem füblichen Abbang bes Dibfale, gwifcben zwei Bachen, bem Gaefon und Stolopoeis. ließ er feine Schiffe weit binauf auf bas Laub gieben und mit einem Berbau von Balfen und Steinen umgeben; ber Bugang ju biefem wurde burch eine Reibe von Sturmpfablen erfcwert. Diefe Berichangung umgab nicht blos bie Schiffe fonbern auch bas Lager ber Flottenmannichaft und bes l'andheeres. Ging felbft biefe Berfchangung verloren, fo batte man eine britte Stellung binter berfelben auf ber Sobe bee Motale. Das Landbeer erhielt burch bie Deber und Berfer, welche ale Schiffesolbaten auf ber Flotte gebient batten, burch bie Bewaffnnug ber Ruberer eine febr anfebnliche Berftarfung '). Die Camier wurden entwaffnet, bas Contingent von Dilet, welchem man ebenfalls nicht traute, wurde aus bem Lager entfernt und auf bie Bobe bes Dufale geschickt. In biefer Berfaffung tonnten bie Führer ber Berfer, Tigranes, Mafiftes, ber Bruber bes Terres, und Marbontes mit Rube abwarten, ob bie Bellenen es magen wurden im Angeficht eines Beeres von 100,000 Mann gu lauben.

Das Ausweichen ber Motte fette bie Strategen ber Bellenen in Berlegenbeit. Freilich gab ibnen baffelbe bie Infel preis. Aber was war bamit gewomen, wenn bie Berfer biefelben im Spatherbit mit ibrer Rlotte wieber einnebmen fonnten? Rur bie Ucberwinbung, bie Bernichtung ber Blotte ficberte bie Infeln por neuen Uebergiebimgen. Aber biefe Glotte fag weit binguf am Lanbe unter bem Schute einer ftarfen Urmee. Dan mußte unter ben Mugen berfelben bie Lanbung erzwingen, man mußte folggen, bas Sinberniß bes Meeres im Ruden, man mußte bas feindliche Beer gurudtreiben und fprengen, wenn man bie Schiffe baben wollte. Dies alles follte mit bochftene 3500 Sopliten gegen eine zwangig bis breifigfache Uebermacht geleiftet werben. Aber bas angitliche Beiden ber perfifden Abmirale erfüllte ben Leotychibas mit Buverficht, er rechnete mit unbedingter Giderbeit auf Die Mitwirfung ber 3onier im verfifden gager, und er mar ebenfo tollfubn ale Baufanias verzagt. Er enticblog fich, ben breifteften Weg gu geben, unmittelbar bor bem Geinbe ju lanben, und fobalb er bie Panbung erzwungen, auf ber Stelle ju ichlagen. Es mar ber vermegenfte Berfuch, welcher gemacht werben tonnte. Rachbem er

<sup>1)</sup> Dice folgt aus herebol 9, 98, 103.

feinen Schiffen befohlen, Landungsbruden und was sonft erforberlich fei, bereit ju machen, ftenerte er nach ber Rufte von Milet.

Es war ber britte Boebromion, berfelbe Tag an bem bei Blataeae gefcblagen murbe, an welchem fich bie Schiffe ber Bellenen ber Rufte unter bem Berge Dofale naberten. Dan fab bas feindliche Beer unweit bee Ufere bor einer großen Berichangung in Echlachtorbnung aufgestellt. Babrent bie Flotte ibre Linie gegen bas Ufer formirte, ging Leotychibas mit bem Abmiralicbiff fo nabe ale moglich an ben Strand und lieft baffelbe bie game feinbliche Stellung entlang fteuern. Babrent biefer gabrt mußte fein Berold rufen: "Bonifche Manner, fo viele von euch mich boren tonnen, merfet mas ich fage. Wenn wir banbgemein werben, gebenft vor allem ber Freiheit, bann aber bes Felbgefchrei's, welches Bebe ift. Gagt bies auch benen, welche mich nicht boren fonnen." Die Rubrer ber Berfer geftatteten ben bellenischen Schiffen beraugutommen und ibre Landungebruden anegumerfen. Gie begnügten fich, ihre eigenen Truppen bie Schilbe ale Bruftwehr bor ber Schlachtlinie aufpflangen ju laffen. Es war Mittag geworben, ale Die Bopliten am Stranbe maren ') und Leotydidas feine fleine Schaar fed jum Angriff orbnete. Auf bem rechten Alfigel ftanben bie Spartaner, Die Megineten und Degarer, im Centrum bie Rorintber, Gifvonier und Troegenier, auf bem linten Glügel bie Athener. Leothchibas gab eben bas Beichen jum Angriff, als fich auf einmal bas Gerficht burch bie Reiben ber Bellenen verbreitete. Marbonios fei in Bellas gefchlagen worben; - es war vielleicht burch bas erfte gludliche Gefecht in Bocotien, in welchem Dafiftios ben Tob gefunden batte, veraulafit. Obne Burcht por ber gemaltigen Uebermacht, mit erhöhtem Duthe und bee Gieges gewiß eilten bie Sopliten ine Befecht. Leotuchibes fant im Borruden, bak Die Stellung bes Reinbes burch tiefe Schluchten bor ber Front gebedt fei, und führte feinen Flügel weiter rechts, um befferes Terrain jum Angriff ju gewinnen. Das Centrum und bie Athener, welche einen weniger bebinberten Zugang jum Teinbe vor fich fanben. gingen unbeirrt von biefer Bewegung vorwärts, und waren icon lange im Gefecht, ale Leotychibas noch marfchirte. Gie famen raid burch ben Bfeilregen. Die Bruftwebr ber Schilbe bemmte ben Angriff; ber Feind leiftete bartnadigen Biberftand. Aber bie

<sup>1)</sup> Serob. 9, 101. Juftin. 2, 14.

Athener riefen einander gu, bag fie bie Schlacht entscheiben muß. ten und nicht bie gafebgemonier, und brangen eifrig an. Die Bruftwehr wurde niebergeworfen und burchbrochen. Dicht gefchloffen rudten bie Athener und Gifvonier weiter por. Der Reinb bielt Stand: Berilgos, ber Strateg ber Gifponier, und viele Atbener fielen. Endlich gewannen bie Athener bas llebergewicht, ibr Anbrang murbe fo machtig, bag bie Berfer in bie Berfchangung jurudgingen. - Aber bie Athener folgten ihnen mit folder Schnel. ligfeit, bak fie mit ibnen qualeich innerbalb ber Berichangung maren. Unmittelbar nach ben Atbenern brangen bie Gifbonier, bie Rorinther und Troegenier ein. Gobalb bie entwaffneten Samier bie Bellenen innerhalb bes Balles faben, warfen fie fich auf bie Berfer. Ihrem Beifviele folgten bie bewehrten Kontingente ber übrigen Jonier. Das rafde Ginbringen ber Bellenen in bie Balifaben und bie Umwallnug, bie plogliche Schilberhebung ber 30nier machte es ben Gubrern ber Berfer unmöglich, ihre Truppen wieber zu orbnen , obwol fie alles baran fetten. Cowol Tigranes ale Marbontes fanten in biefem Getummel ben Tob. Run flob alles in milber Bermirrung; nur bie Nationalperfer festen bie Begenwebr auf bem Boben ber Berichangung verzweifelt fort, bis Leotucbibas mit bem rechten Alugel berantam und mit biefen friichen Rraften ben letten Biberftanb brach. Die Sobe bes Detale brachte ben Berfern ftatt Schutz neues Berberben. Die Dilefier, welche bier gelagert waren, batten bie Bege, welche auf ben Ramm führten, befest und bieben bie Aluchtigen nieber. Bier von ben Milefiern aufgehalten, bon ber anbern Geite von ben Bellenen perfolat, verloren bie Berfer viele Leute. Doch folgten bie Bellenen nicht über ben Ramm bee Dbfgle bingue. Dafiftes, ber Bruber bes Terres und Artabntes, ber zweite Abmiral, führten bie Ernmmer, bes Beeres und ber Flottenmannicaft nach Garbes. Diefer Tag batte ben Berfern bie Glotte und vierzigtaufenb Mann gefoftet'). Die Bellenen brachten bie Bente aus bem Lager an ben Strand binab und ftedten bann bie Begelte, Die Sturmpfable, bas Baltemvert ber Berichangung fammt allen barin befindlichen Schiffen in Brant. Ge mar ber lette Reft jener ftolgen Alotte, melde ber Monig im vorigen Grubjabr bei Doriefos gemuftert batte.

<sup>1)</sup> hered. 9, 106. Dieber 11, 36.

Die Rriegemarine ber Berfer mar vernichtet, bie beste Baffe gegen Bellas mar ihnen entriffen.

Dem fühnen Entschluß bes Leotychibas, ber ungeftumen Brabour bes Kanthippos und ber attifchen Sopliten, benen biesmal ber Siegespreis nicht vorentbalten werben fonnte, ber eifrigen Ditwirfung ber Jonier verbanften bie Griechen biefen munberbaren Griola. Bor einem Jahre batte bie Rettung bes fleinen Ueberreftes bon Bellas an einem Sagre gebangen, beute batte man ben Reind auf feinem Boben angegriffen, fein Beer gefchlagen und feine Flotte vertilgt. Leotychibas wollte mit Recht fein Glud auf bem Reitlande auf feine weitere Brobe ftellen, fein Zwed mar über jebe Erwartung erreicht, und Terres fonnte mit bem Beere von Sarbes in wenigen Tagen an ber Rufte fein :). Die Infeln ber Bonier waren frei. Aber was follte aus Milet, was aus ben Stabten werben, beren Mannichaften eben fo wefentlich an bem Erfolge, welchen man erfochten, beigetragen batten. Satte man feine Berpflichtungen gegen biefe, batte man fie nicht burch fein Erscheinen an ber Rufte, batte nicht Leotychibas felbft fie ausbrudlich gegen bie Berfer aufgerufen? Dit allen Strategen ber Beloponnesier mar Leotychibas ber Meinung, bag es fcmer fei bie Infeln an ber Rufte, unmöglich bie Stabte ber Jonier auf bem Beftlanbe gegen bie Berfer ju fougen, ba fie felbft nicht im Stanbe waren, biefe abauhalten. Stete in Jonien ju lagern, um bie Jonier ju bewachen, fei eine gaft, welche man ben Rantonen bee Beloponnes nicht aufburben fonne, und eine Dagregel, welche nicht burchauführen fei. Unberer Geits war es flar, bag es, nachbem man fo weit gegangen, bem Berrathe gleich fam, bie Stabte ber Jonier preiszugeben; es mar gewift, baf ber Befit biefer Stabte ben Berfern im Laufe ber Beit wieber eine Ariegemarine verschaffen murbe. und bag mit biefer auch bie Bufeln ben Berfern wieber untertban werben würben.

Nachem Lecthofibes feine sigszeich Mamischaft nach Sames guntdagsführt, hielt er mit ben Strategen und ben Bertretern ber Jonier eine Berathung ab. Die Peloponunsfer woren ber Meinung, baß sich bie Jonier zur Ausbranberung in Walfe entischließen müßten. Die Jonier sollten nach helas berübertommen, wo alle hofensläbte, welche es mit ben Verfern gehalten, von ihren Be-

<sup>1)</sup> Dieber 11, 35. 36.

wohnern geräumt und ihnen übergeben werben follten. Dort murben fie ficher wohnen tonnen. Xanthippos wiberfeste fich biefem Borichtage. . 3bm icbien es, bag man biefe reichen Infeln, biefe alten und berühmten Stabte ben Berfern nicht überlaffen burfe, baß man ihre Marine gegen bie Berfer benuten muffe; und bie Laft, fie gegen bie Berfer au ichuben, bunfte ibm, fur Atben menigftens, feines Beges ju brudenb. Er wollte nicht, baf bie Früchte bes eben erfochtenen Gieges wieber aufgegeben wurden und legte Bermahrung gegen ben Borichtag ber Beloponnefier ein; bie Stabte ber Jonier feien Pflangungen Atbene, es ftebe ben Beloponucfiern nicht zu, über attifde Rolonien Befchluffe zu faffen. Man verftanbigte fich enblich nber einen mittleren Beg und befchloß, Camos, Chios und Lesbos, nebft allen übrigen Infeln. welche mit ben Bellenen am Mpfale gefampft, ober gegenmartig Schiffe nach Camos gur Flotte ber Bellenen geschicft batten, in bas Bundnig ber Bellenen aufannehmen. 3bre Bertreter beichmoren, bemfelben bestanbig treu ju bleiben. Die Stabte bee Reftlandes wurden nicht aufgenommen. Gie blieben ibrem Edidfale überlaffen und waren junachft auf bie Unterftugung ihrer Lanbeleute bon ben Infeln angewiesen ').

Rachbem bie Flotte ber Berfer bernichtet, und bamit jugleich atte Infeln bes aegaeischen Deeres von ihrer Beerschaft befreit waren, war es übrig, ben Perfern auch ben Laubweg nach Bellas ju verlegen. Bunachft mufte bem Marbonios, wenn er wirflich in Boeotien gefchlagen war, ber Ruding abgeschnitten werben. Leothebibas fegelte mit ber belleuischen Flotte und ben Schiffen ber ionischen Infeln, welche fich biefer angeschloffen batten, nach bem Bellefpont. Es war ben Berfern in bem Dage gelungen ben Berfebr ber Bonier mit ben Bellespontiern abzuschneiben, baf man auf ber Glotte glaubte, bie Bruden bei Abybos und Geftos, welche icon im vorigen Berbft auseinanbergeriffen worben maren, ftanben noch. 216 Leotydibas fich burch ben Mugenfchein vom Begentheil überzengte, bielt er feine Aufgabe fur vollendet und wollte bie Wlotte gurudführen. Lauthippos wiberfebte fich. Richt nur bie Bruden allein bauble es fich, man muffe ben Berfern ben Bellefpont entreißen, um bem Marbonios ben Weg gu verlegen, um Bellas vor neuen Angriffen burch Thrafien und Dafebonien ficher zu ftellen.

<sup>1)</sup> Serob. 11, 106. Diobor 9, 37.

Alls Verbychied und die Peleponnesser darauf beharrten, daß man sich in so stateseziet uicht auf gesährliche und weitausseschweit unternechmungen einassen einem einstehes sich die Aumhippes mit den attischen Schiffen und deuen der Isonier, weiche sich ihm ausschlieben wollten, den Bertund allein zu wagen. Abgesehen, daß die Ertatzeig die Wegnahme der ibrafischen Küste des Gelesponnt der weiten alle auf die Verläumg, und man pflanzie mit seiner Erveberung den Sieben Sigkeid und Aumhafes, dem Ommänen der Petisstratierung gegenüber, die Jahne des freien Kustes des auftiben Westes auf.

Artabftes, ber Statthalter bes Cherfonnes, batte bei bem Ericheinen ber bellenischen Rlotte im Bellefpont bie Befahungen ber fleineren Geftungen, Die Garnifonen von Claeus und Rarbia nach Seftos gufammengezogen. Geftos mar ber ftarfite Blat auf bem Cherfonnes ') und ber, auf beffen Bebauptung alles anfam. Es mar ber Brudenforf Mfiene, bee perfifchen Reiches, ber um feinen Preis aufgegeben werben burfte. Die Eruppen in Geftos maren gablreich genng, bie Stabt auch bann gu bebaupten, wenn bie griedifche Bevolferung berfelben einen Berfuch machte, ihre Landsleute ju unterftuten. Rur bag Artapftes bei ber unerwarteten Anfunft ber bellenischen Rlotte nicht Beit genug behalten batte, ben Plat ausreichend zu verproviautiren \*). Die Starte ber Befeftis aungen und bie Rabl ber Befannng pon Geftos notbigten ben Xanthippes, fich auf bie Ginichlieftung ber Stabt ju beidraufen. Es war um bie Mitte bes Rovember, ale Artabagos mit ben Erummern bes Beeres bes Marbonios fich bem Cherfounes naberte. Er batte ben Artauftes entfeten fonnen, ba bie gefammten Streitfrafte, über welche Xanthippos verfügte, bie Ruberer eingerechnet, trot bes Bulaufe ber Cherfonnefier, wenig mehr als zwanzigtaufenb Dann betragen mochten 3). Aber bie Runbe, bag eine hellenische Motte im Sellefpont liege, baf bie Beilenen Berren ber Ueberfabrt und Die perfifden Truppen bes Cherfonnes in Geftos belagert feien, erfcbrectte ben Artabagos fo, bag er bie Balbinfel gar nicht zu betreten magte, fonbern ben weiten Umweg nach bem Bos-

<sup>1)</sup> Serob. 9, 115. vgl. Thutb. 8, 62. — 2) herob. 9, 117. — 3) Thurb. 1, 89, 1961. Die der II, 27. Ge ist oben angebeute, daß Kanthippos eine 60 artifiche Zeifeir füber. Die Leviflätungen, weiche bis Jonie ibm gewöhrten, fönnen nicht jehr bedeutend geweien jein, da Seroder bieselden gan nicht erwährt.

poros einschlug. In Bugang bewertstelligte er bie Ueberschiffung feiner Truppen nach Affien, welche auf bem laugen Rüchmarich burch Sunger und Ueberfalle ber Thrafer bebeutent gelitten batten. Dit bem Ausweichen bes Artabagos batte Artabites bie lette Soffnung verloren; aber er feste ben Biberftant fort, und biefe Bebarrlichfeit batte ibn jum Biele führen fonnen, wenn Xantbippos berfelben nicht bie gleiche Ausbauer entgegengeftellt batte. 218 bas Ungemach bes Binters fam, wurden viele von ber attifchen Dannichaft ungebulbig und verlangten nach Saufe geführt zu werben. Roch niemale batten bellenifche Burgerfoldaten einen Binter im Gelbe, gefcweige benn in einem Rriege fo fern von ber Beimath jugebracht. Aber Xanthippos erflarte feinen feften Billen, ben gangen Binter über ober wenn es notbig mare noch langer auszubarren. bis bie Stadt gefallen fei; es fei benn, bag ibn ein Befchlug bes attifchen Bolles gurudriefe. 218 ber Mangel in Geftos fo boch geftiegen mar, bag bereite bie Gurte ber Betten gefocht und verzehrt murben, fcbien es bem Artapftes und ben Offizieren Beit, auf ihre Rettung ju benten. In einer buntlen Racht liefen fie fich an einer Stelle ber Mauer, ber gegenüber bie Boften ber Athener am wenigften gablreich maren, berab und verfuchten, bon allen Berfern ber Befatung gefolgt, unbemertt burch bie Blotabe gu entfommen. Es gelang. Aber ale bie Geftier am folgenben Morgen bemerften mas gescheben mar, gaben fie ben Athenern von ben Thurmen berab Beichen und öffneten ihnen bie Thore. Gin Theil ber Athener befette bie Stabt, ein anderer folgte ben flüchtigen und ereilte fie am Biegenfluffe. Erot einer verzweifelten Gegemvehr murben fie übermältigt und Artaultes felbft nebft feinem Cobne gefangen. Artabltes batte fich ben Saf ber Cherfonnefier, namentlich ben ber Ginwohner von Glaeus in bobem Dage jugezogen. Er hatte bas Beiligtbum bes Brotefilaos bei Glaeus nicht blos feiner Beibaeichenfe beraubt fonbern auch bas beilige Land ju Ader und Beibe benutt, und bie Tochter ber Glaeuntier im Beiligthum felbft geschändet. Gie verlangten feinen Tob. Bergebens bot er bein Kanthippos zweihinbert Talente für feine Lofung und ben Claeuntiern bunbert fur bie Berftellung bes Beiligthums. Xanthippos ließ ibn nach Dabbtos führen, wo bie Bruden bas Ufer Guropa's erreicht hatten. Sein Sohn murbe bier por feinen Augen von ben Glaeuntiern gesteinigt, er felbit murbe ans Rreug gefchlagen. Xantbippos legte eine Befatung nach

Sestes, um biesen wiehtigen Funtt ju besaupten, umb nahm ben Gereionnes gis eine Erbschaft, welche bem attischen Bolte von ben Philaiden gugefalten, sin: Atten in Bestig, wedurch ben Gersonnesieren ein erwinischere Schutz gegen die Perfer ju Theil worken Anderen die vonischen Musesgenossen einstalfen waren, slückt wurde Anderen die vonischen Musesgenossen einst fin Atten und biefer Rückfahrt auch Indrea und beneues wieder sin Atten und biefer Rückfahrt auch Indrea und beneues wieder sin Atten und biefer Rückfahrt auch Indrea und beneues wieder für Atten in Bestig. Rückfahrt auch verreichen Beute von Mydale belaben, liesen seine Schiffe in ben Peiracens. Die schwiere Trophie, neckhe sie eine Schiffe in ben Peiracens. Die schwiere Trophie, neckhe sie nach ber Jerreisjung ber Brüsten in Gestos niebesgelegt worben waren. Belaug im nächsten Jebunge die Einnahme von Mygan, so waren die Verser vollständig von Europa abgeschwitten, so weren ihre Belaugung un Doristos und Sien bertoeren, und ihre Derschaft über die Konten den den.

Bahrent Kerres fein gewaltiges Beer und feine große Flotte gegen Bellas geführt batte, maren bie Belleuen im Beften, bie Stabte Siciliens von ebenfo ichweren Befahren beimgefucht worben. Die Bereinigung ber bettenischen Stabte Giciliens, welche Theron von Afragas, welche Belon von Sprafus in weitem Umfange ju Stanbe gebracht batten, mar eine Bebrohung für bie phoenitifchen Bafen Giciliens, für Dotpe, Banormos, Coloeis, Diefe Benbung ber Dinge mar fur Rarthago um fo bebenflicher, ale Theron und Gelon in Bunbuig ftanben und biefes Bunbnig burch Baube ber Berwaubtschaft befestigt batten; Damarete, bie Tochter Therone, mar bie Bemablin Belone geworben. Bol batte bie Dacht biefer beiben Thrannen unter ben Griechen Giciliens felbft noch ihr Gegengewicht. Gelinus, Die angerfte griechische Stadt ber Beftfujte, batte fich, aus Furcht ber Berrichaft ihres großen Nachbars, bee Theron von Afragas ju verfallen, ben Rarthagern genabert; bie Thrannen ber Norbfufte, Terillos von Simera und Anarilaos von Rhegion, batten fich gegen Theron und Belon verbunbet, und Angrilaos batte bes Terillos Tochter Appippe beimgeführt (G. 540 figbe.). Aber bie Rrafte von Rbegion, Deffang und Simera waren gering im Bergleich ju ber Dacht, über welche Theron und Belon verfügten; fie murben febr mefentlich verninbert, als Theron im Jabre 482 himera anariff, einnahm und feinem Reiche einverleibte. Terillos flob nach Rarthago; er bat bie Rarthager um feine Burudführung nach Simera; Anapilaes unterftutte bas

Befuch feines Schwiegervaters; auch er fab feinen Untergang burch Belon vor Angen. Er ftellte ben Rarthagern feine beiben Gobne Leophron und Anapilaos, bes Terillos Entel, ale Beifeln für feine und feines Schwiegervatere Treue. Auch Die Gelinuntier waren bereit, Die Karthager im Rriege gegen Theron zu nuterftusen. Die Rarthager entichloffen fich, bie Wegner Therone und Belone gu halten. Gie ichusten mit biefen und in biefen bie phoenitifchen Stabte. Es mar um biefelbe Beit, ba Terres feine Ruftungen gegen Bellas betrieb, ba er bie Rrafte von Gibon, Toros und Arvab aufbot, bie Geemacht von Bellas ju vernichten. Riemals tonute ein fo gunftiger Augenblid jum Angriff auf Die Bellenen Siciliens wiederfebren. Bon bem Mutterlande batten Diefe feine Unterftubung ju erwarten. Rartbago batte bereite Carbinien in Befit genommen, um es ben Griechen ju fcbliegen, es batte bie bellenischen Unfiedler gezwungen, Rorfita wieder gu raumen. Bett ober nie founte es gelingen, biefe alten und verhaften Ronfurrenten auch von Sicilien wieber ju vertreiben und ihnen bamit ben Beften bes Mittelmeeres gang zu verfperren. Die Starthager machten bie größten Auftrengungen, Die Bunft ber Lage gu benuben; fie wollten Sicilien nicht blos mit ihrer Blotte fonbern auch mit einem großen Laubbeer angreifen, fie wollten bie Infel erobern, wie fie Garbinien erobert batten ').

Den Hellenen Siciliens entging bie Gefahr nicht, wechte gegen sie beraufigs. Die Schwierigleit ber inneren Einigung gegen ben heint gab es hier nicht. Das Bündniß Therons und Gelons umlaßie die Kräste Siciliens. Theron verstätte die Beschläumigen den himmen mat legte eine inschigte Beschwag in bessen Wamern;

<sup>1)</sup> Die Zedelien bes Binbar (2016). I 146) erablien in jennich vermittert zu Auftragerin auf dem Obsteren, das hie weiter und hie Wosenfart von Auftragerin gesetzlich auf dem Obstere, das hie weiter und hie Wosenfart von Auftragerin gestellt der Bereit von de

Gelou rüftete efrig 1), möhrend Therens Techter, Gelons Guttin Zamarete und bie Frauen von Spralus ihren Zehmuch fergaden, um Gelo zum Kriege zu schaffen. Aus diesen Genem Gelbermünzen nach einem leichteren Juße geschigen. Währen bieber simigs sichtlige stirten etwo eizenjen artischen Tradmen gleichstunden, waren nach dieser neuen Währung schon zehnen gleichstunden, waren nach dieser neuen Währung schon zehntliche Prochen funstig Kiren "). Einige große Silbermüngen (verliebal Dalestsstade) and schon erholen frauen der ferhalten. Die gelter mingen in von vier Telphinen umgebenes Frauenhaupt in alterthämstiger in von vier Telphinen umgebenes Frauenhaupt in alterthämstiger: "Der Spralusjen. Mach hauft der Anfahrung mit Voppelängun um dalebam hecht ber Jaschier." Auf der Rückselben eine Götten der Kinge. Die neue Miliage erhielt ten Alamen ber Camarettischen.

In bemfelben Commer, in welchem bie Ronige Tetramneftos. Dapen und Merbaal breibundert phoenififche Dreiruberer aus ben Safen von Sibon, Tpros und Arvab gegen bie Rufte von Bellas führten, lief Samilfar, Sanno's Cobn, mit zweihnnbert Linienfchiffeu aus bem Safen Rarthago's. Gine Transportflotte bon 3000 Rabriengen folgte ibm mit einem Landbeer an Bort, wie es Marthago noch niemale ausgefendet batte. Es waren aufgebotene Lis bper, Garbinier und Rorfen, geworbene Ligurer und 3berier, fammt ben Streitfraften ber phoenififchen Stabte im Beften, ber Rarthager felbft. Die Blotte trug, Die Reiter und Streitwagen eingerechnet, 300,000 Rampfer. Damillar fteuerte nach Banormos; Die Eroberung von himera follte bas erfte Biel bes Inges fein. Die Ueberfahrt war nicht gludlich. Gin Sturm vernichtete bie Rabrjeuge, welche bie Reiter und Die Etreitwagen trugen. Rachbem bie Truppen ju Banormos ausgeschifft morben maren, rudte bas farthagifche Beer gegen Siniera por, von ber Flotte lange ber Rufte begleitet. Samilfar war barauf gefaßt, bag bie Ctabt einen bartnadigen Biberftaub leiften werbe. Gie murbe eingeschloffen, bie Schiffe wurden ane Land gezogen und burch eine Berichangung gebedt; auch bas Lager bes Lanbbeeres wurde gegen bie Gutfegungeperfuce ber Bellenen mit befestigten Linien umgeben, welche mit ben Berichaugungen bes Schiffslagere gufammenbingen.

Erot feiner großen Flotte von zweihundert Trieren hatte es Gelon nicht gewagt, bem Beind auf der See zu begegnen. Gbeufo-

<sup>1)</sup> Dieder 11, 21. -- 2) Dieder 11, 26. Bollug 9, 95. Sunder Beidiche bes Allerthame. IV 2, Auf. 55

wenig batte Theron fich ber Lanbung wiberfest. Aber nun ließen fich bie beiben Ebrannen nicht lauge erwarten. Nachbem fie bie gefammte Dacht ihrer Staaten aufgeboten und vereinigt batten, lagerten fie mit 50000 Fuggangern und 5000 Reitern, von melden 4000 bem Belou geborten, bem Samilfar gegenüber '). Bei ber Uebergabl bes Reinbes umgaben auch fie ibr Lager mit Berfchangungen. Belon benntete ben Mangel ber Karthager an Reiterei, fie gu betäftigen. Er verftand fich auf bie Gubrung ber Reis ter; ale Befehlehaber ber Reiter bee Sippofrates war er emporgefommen (G. 541.). Go oft bie Rarthager fich in einzelnen Schaaren außerhalb ber Schangen zeigten, warf fich Belon mit feiner Reiterei auf fie. Samilfar martete auf Die Anfunft ber Reiter feiner Bunbesgenoffen, ber Gelinuntier, welche er ju einem beftimmten Tage in fein Lager befchieben batte. Gelone Reiter fingen ein Schreiben an ben Samilfar auf, in welchem bie Gelinuntier Die Aufauft ihrer Reiterei fur ben vorgefcbriebenen Tag gufagten. Belon befchloß, fury bor biefem eine Ungabl feiner Reiter ftatt ber Gelinuntier in bas Lager Samilfare ju ichiden. In biefem angetommen, follten fie am nachften Dorgen bie Ediffe ber Rarthager in Brant fteden, mabreut er felbft mit bem gefammten Beere angriff. Arglos murben bie Reiter Belone für bie erwarteten Gelinuu-



brannten, fein heer wurde niedergemacht, getsprengt oder gefangen. Ein großer Theil besselben hatte sich auf eine Sobe gegogen und bie versolgenden hellenen gurüdgeworsen; aber auch bieser wurde batte burch Mangel an Wasser genotibigt, die Baffen zu streden.

Ein Tag batte genugt, bie ftolge Ruftung Kartbago's ju pernichten und bie Belleuen Gieiliens ju retten. Die Rrafte ber Rarthager maren ericopft. Gie baten um Frieben, um ihre ficilifchen Statte ju bewahren. Statt bem phoenififchen Wefen auf Gieilien für alle Butunft ein Enbe ju machen, ftatt eine Lage ju benuten, bie fo gunftig nicht wieberfehren tonnte, jogen Gelon und Theron es bor, ibre Schattammern jur Befestigung ibrer Throne ju fullen. Gegen bie Bablung ber großen Summe von 2000 Talenten Silbere (brei Millionen Thaler) Geitens ber Karthager, ftanben fie bavon ab, biefen Coloeis, Banormos und Mothe ju entreifen. Die Rarthager maren febr gufrieben, ben Frieben um biefen Breis ju ertaufen. Anagilaos unterwarf fich bem Berricher bon Gpratus. Gelon lieft ibm nicht nur bie Regierung über Deffang und Rhegion, fonbern verpflichtete auch bie Rarthager im Friebenevertrage, bie beiben Gobne bee Angrifave bemfelben gurudaugeben. Dagegen mußte Angrilaos bie Oberberricaft Belone anertennen, feine Tochter bem Bruber Belone, bem Sieron verloben, und bie Berpflichtung übernehmen, ben Kartbagern und ibren Berbunbeten, ben Torrbenern, bie Meerenge von Meffana ju foliegen. Anarilaos erreichte bies burch eine Befestigung, welche er auf ben Felfen ber Ctolla anlegte, bas Ctollgeon, und burd Bachtichiffe, welche er bei biefem Fort poftirte ').

Die Jahl ber Gefangenen um bie Menge ber Beute, melde is Schlach bei himera bem Geson mit Theren eingetragen batte, waren umermelich. Sie wurden nach ber Jahl ber Truppen, vorf en Atragas umb Spradus gestellt hatten, vertheilt. Indeft siehen Atragas ind Sorbalbs gestellt hatten, vertheilt. Indeft siehen Atragas ind bei Bertaufstellt bei Batte, welche sich in bes Innere ber Inspiel verlaufen hatten. Sie wurden von Theren zu greßen Bauten umd anveren öffentlichen Archelen verwenete, zu wolchen außerbem bie

f) Diobor 11, 66. Etrabon p. 257. Bgt. Schol. Pind. Pyth. It, 34. 112.

an welchem Leonidas gefallen. Diese Gieichzeitigleiten gehören zu ben reitgiösen Liebhabereien der Griechen. Die Uebertreibungen Diedons, daß nur ein fleines Boor übrig geblieden, Plutarche (de sern num. vind. c. 6. cf. Schol. Pind. Pyth. 2, 3.), verbienen feine Bibertegung

Beute und bie ben Karthagern auferlegte Kontribution bie reichsten Mittel gewährten. Der Berth ber Beute, welche ben Eprafufiern gufiel - es waren wol gwei Drittbeile ber Gefammtbeute - wurde auf mehr ale 5000 Talente bamaretifden Belbes gefchatt. Une bem Rebnten berfelben ließ Belon ju Sprafus ber Demeter und Rore, beren Priefterthum feiner Familie erblich angeborte, zwei prachtvolle Tempel erbauen und einen britten auf bem Acina. Aus bem gebnten Theil tiefes beiligen Bebnten ließ er einen golbenen Dreifuß verfertigen, welchen er in feinem und im Namen feiner brei Brüber bem Apollon nach Delphi weibte. Dies Beibgefchent trug folgende Infdrift bee Gimonibee: "3ch verfunbe, bag bie Cobne bes Deinomenes, Gelou, Bieron, Bolygelos und Thrafpbnlos biefen Dreifuß bon funfgig Talenten und bunbert und feche Litren bamaretifchen Golbes, ben Behnten bes Behnten, aufgeftellt baben, bag fie ben Bellenen ibre ftarte Bant, ber Freibeit gu belfen, reichten, ale fie bie Bolfer ber Barbaren bezwangen" '). "Bu Gunften Athens, fagt Binbar, erhebe ich ben Breis von Galamis, in Sparta rebe ich bon bem Rampfe am Ritbaeron, burch welchen bie Deber mit bem frummen Bogen fanten, an bem mafferreichen Ufer bee himeras vollende ich mit bem Loblied auf bie Cobne bes Deinomenes, bas fie burch ibre Tapferfeit errangen, ale fie bie feinbliden Manner nieberwarfen" \*). -

<sup>1)</sup> Simonid, fragm 142. ed. Bergk. - 2) Butbien 1, 146.

batten ibr Bant, ibre Gelbftanbigfeit und bamit ibre eigenthumliche Bilbung und alle Reime, welche in berfelben lagen, glindlich bebauptet. Diefer Gieg mar erfochten gegen bie gewaltigfte Uebermacht, gegen eine Uebermacht, welche bie Griechen felbft noch weit über ihr Dag binaus geschatt batten. Er war nicht burch bas gefaminte bellenische Bolf, er mar burch bie Rrafte meniger Rantone errungen. Er war um fo glorreicher, ale er nicht bloe über bas Musland, nicht blos über bie Boller Mieus erfochten mar: bie verbündeten Bellenen batten qualeich über bie Tenbengen ibrer Die uaften, über bie miberftreitenben Intereffen ibrer Rantone, Stamme und Stanbe, über bie Uneinigfeit und ben Berrath im eigenen Lager triumphirt. Der größte Umfang materieller Mittel mar gefcheitert an ber moralifden Rraft, welche bie Beltung bes Inbivibuums. bie leibliche und geiftige Durchbifbung bes einzelnen Mannes, bie Gelbstregierung in ben Bellenen, in ben Athenern grofgezogen batten; an ber einmüthigen Rububeit, an ber jum Meugerften bereiten Entichloffenbeit einzelner Rantone. Die bewufite, Die willensftarte Tapferfeit felbftanbiger Danner, welche für ihre Götter und ihren Boben, fur ibr Recht und ibre Gitte mit rubiger Uebergengung und eigenem Gutichluft einftanben, batte über bie Bucht getriebener Schaaren ungehoffte und unvergangliche Erfolge babongetragen. Die fantonale Union batte über bie jufammengezwungenen Boffer, ber Inbivibuglismus über bie Daffe, ber Batriotismus über ben Deepotiemus gefiegt.

## Megister.

(Der Budmabe & nach ber Siffer verweift auf bie Reten ber Gente.)

21bae, 606. 780. Abberg, gegrunder von Troe, 503, 500

635; unter perfifcher herricaft, 657. Abronnchos, & Des Lufifles, 755. 762. Abfintber, Ibrafifder Ctamm, 308 309 R. 524.

Mbnbos, 92, 521, 527, 625, 627, 723 725, 727, 728, 734, 805, 860.

9tchaeer. 388, 742, 780, 790, Berfafiung 609; perfiich gefinnt 783. - por Mrgos meiden nach Afien 72; - von Ampflae 411. - in Stallen 548; -

von Phthia, 745, 746 Achaemenes, 521 - C. Des Parelos, 719, 731, 757, 758, 769-763, 763. R. 768, R. 779, 779, R. 780, 791, 793. 799. R. - bel Calamie 796

802, 803, Mchgemeniben, 614. 615. 728 Achelooe, Bluggott, 403. Rultus bes

118. Acheron. Strom Des Lobtenreiche, 281.

Aderufifder Cee, 281. Achtlleion, 157. Grundung, 73. Befes itigung, 77. Achtlleus, Reafibe, 73, 276, 392, 409. Grundung, 73. Befes

445. 494. 766. Seros von Regina, 161, 788, Servon bes - 392. Abeimantes, C. bes Dfotes von Ro-

rintb, 756, 759, 760, 787, 788 Abmetes von Pherae, 21. Mbraftela, Quelle, 429.

Abraftee, Beree in Eifren, 43, 128 Tha: ten bee - 46.; Wettfampfe 428-

30; erneuert burch heraftes, 429; beree ben Argee, 128.

Mbria, 92. 198. Nea, 131. Meates, E. bee Enlofen, 523, 538, 619, 634, 639, 639, 90; Iprann von Camoe, 614 .- Geomore qué Samoe, 503

Reafiben, Gereen bon Regina, 464; Bilber ber - 788 796 798; Gefdledteverband auf Meging, 416.

Meafos, Ronig von Megina, 280-282; Schuggett ber Inicl. 412, 483; Ice-tenrichter, 280-282; Dienft bes -aus Theffallen nach Negina gebracht, 445,

Meantibee, S. bee Sippoflos pon Lampfatoė, 319, 611, R. Meantle, Stamm bee Ajae in Attlfa,

453, 673, 677, 683, 9. 815. Meetee. 131 Megarie, 453

Megaleve, Gebirge, 793, 714. 798. Megeue, G. bee Pantion, 152. Reglaleus, G. bes Abraftos, 52, 9.; erfter Berrider von Elhion, 35. Regialeer, 35. 35, R. 52, 52. R.; von Alelitbence Ardelaer genannt, 45 Regiforeis in Attifa, 187, 196, 451. Megileia, 667, 677, 681.

Megina, 23 662, 694, 695, 697, 787, 795. 796 816, 845 849 ; Dienft bee Meafos 445; Mungfuß, 180 R. 185; Runft-übung, 312 R. 414, 542, 596 603; Berricaft bee Abels, 446, 464; Bolfeaufftant, 696; untermirft fic Berfien; 660; Seemacht, 312. R. 443. 444.

446, 605, 608, 620, 608, 713,753, 755, 18 preia, auf Supreé, 226.

- 757, 784 - 756, 789; Pauer ber Mreyos, S. ber Mafchentr, 133, 98 Serridairant fem Mexer, 431, 43, 98; 18 preia, auf Supreé, 226, 98; 18 preia, 22 98; 23 98; 24 preia, 22 98; 24 preia, 24 in ber Opfergemeinschaft von Arges, Aefdinles, S. bes Euphorion von Cleu-312 436, 689, 689, 80, 80 bmt mit fie, 495, 532, 639, 689, Sparta, 422 446, 7523; — mit ben Accorded, 137 140, 2453; Lebenszeitbes in ter Opfergeneinschaft bon Arges, 312 446, 689, 696 8, 38 48, 39 mb mit Sparta, 442, 446, 752; - mit ten Bocoteen, 461, 465, 468; Bertebr mit Negwiene, 443, 441; Arieg gen bie Samier auf Rteta, 443; gegen Robonia, 446 R ; Rriege mit 21tben, 311, 461, 168, 470, 432-184, 492, 609, 622, 644, 654, 661, 691, 

Negina, Zochter bee Mfopce, 464. Megirrten, 82. 92. 113. 114. 119. 128. 129, 138, 272, 443, 505, 602, 692 N ; 698, 718, 793, N ; Gult bee Dürie, 271, 579, N ; Aftronomifche Runde, 117; Borfteflungen von ben 2Belt: forpern, 559; - vom Tobienreich, 281. 282; - vom Gericht in ber Unterweit, 280; - vom Sige ber Eeffgen, 277; - von ber Uniterblichfeit ber Geele, 278; Bestattung ber uchfell ber Seete, 27.5; Beftalfung ber Leichen, 257; Marine, 700, 723, 725, 233, 762; Santel, 357; Bertebr mit Svarta, 426; Bündniğ mit Camos, 504, 505, 512, 557 R; ben Griechen geöffnet, 101. 117. 272 350 498; griechifde Golbner in 101; Gins fluß auf bie Griechen, 272, 498, 589. fluß auf bie Greechen, 212 aus ban 598, 600, 601; - auf bie Baufunft und Plafiff, 109; auf Prubagos rae, 527, 566, 568, 569, 91, 570; Rrieg mit Babrionien , 498; Perfien, 435, 435, 92; unterliegt ben Perfen, 518, 602, 659; Muffiand und Abfall, 718, 718, N. 719, 722, N.: in der Flotte der Perfer, 793, 796. 803, 806,

Neans, unter fpartantider Gerrichaft, 419. Megntos, R. von Briene, 500 Reimneftos, Subrer ber Platacer, 626.

Menelae, 533

Menfanen, 745. 764

Heoler, 127, 144, 627; von Rome, 502; - femmen nach Chies, 638; fuchen bulfe bei Eparta gegen Roros, 127; Goalition mit ben Dorern, 608; Etabte ber - in Affien, 301; Das rinc, 731; Sieg bee Burgertbume, 372.

138. R.; Abitammung, 138. R.

Methalibes, Gerolb ber Argonauten, 371.

9(ctbiopen, 118; im Seer bee Kergee, Metbiepien, 271, 518.

Metbra, 24 Metna, 273. R.; Tempel ber Demeter

und Rore, 868. Meteler, Berfaffung, 607. Agamennen, 112, 721. M. Mgarifte, Tochter bes Rleifibence von

Ethien, 47, 47, 21, 49, 50, 301, 430; Gemablin bes Megaftes von Aiben, 361 303 312, 314 315 R.; — Tochter bes Sipvefrates, 303 24.

Agathoergen, in Eparta, 392 Maelabae von Argoe, 598, 599, Agefibee aus Eparta, 359. Mgenfles, R. von Eparta. 415. N. 421, 422, 422, N. 694. Mgetoe aue Sparia, 438. 663. 21gie, Saus bee - 371. 122. Mglauros, Tochter Des Refrops, 283; Seiligtbum ber - in Athen, 782 Njae von Zafamie, 136. 214, 297. 113 452. 812; Seros von Acgina, 464;

Bilb bee - auf Meging, 788; Etamm bee in Atrifa f. Acantie. Mabemie in Atben, 253 - 255 Afabemoe, Seroe, 248. Afamae, E. bee Thefeue, 452. Mamantie, Stamm in Attifa, 453. Afanthoe, 656, 722, 723, 735, 736.

807 824 Marnonen, 11, 12, 715 : Berfaffung, 607. Ateratoe, Prophet in Delphi, 790. Afodiae von Zarent, 308.

Afragge, Statt auf Sicilien, 110, 530. 531 R. 532, 532 R. 534 - 536 544, 545, 547, 601, 866, 2, 867; Baufunft ber Dorer in - 396. - Rluft, 53L 532 Afreterinth, 33, 784.

Afrevotie in Atben, 219 442, 147, 155.

162, 171, 193, 715; beiebt von Ruien. 156 - 158, 227; - von ben Epartanern, 158; - von ben Berifern, 181, 782; Dienit ber Pallas auf ber - 452; Tempt ber Atlas

auf ber - 163; Prozeffion auf bie -255. 346; Edwur ber Beamten auf ber - 208. Mufilaes, von Urgos, 128. N. 143.

Miglia, Aflangitabt ber Phofacer auf Rerfifa, 92, 498, 502, 538 Mlarobier, im Deer bee Nerres, 732. Mleve, E. bee Apbeibas, 120,

Mieuaben, Rachtommen bee Mieuas, 520. 780; - in Theffalien 436. R. 520. 606; gwei Linien, 340; von Lariffa, 39, 720; Bund mit Sippias, 354.

Mleganber, G. bee Amontae, 656; R. bon Mafebonien, 133, N. 737, 780, 781, 818, 819, 824, 825, 834, 834. N.; Regierungezeit, 656. R.

Mlfacos, von Ycebos, 82 - 84, 84, 97 89. 91. 101. 130 - 132. 157. 508. 593; Borfampfer bes Abele, 74; fliebt aus bem Rampf, 77; verfolgt ben Bittatos mit feinen Berfen, 78; wird verbannt, 78; Thaten bes - 320, R.; Dichtungen, 75, 76; Character bes - 21

Alfatboos, 55, 57; - 822. Alfenor, ein Argiver, 431.

Mifetas, A. ber Mafebonier, 133. R. 211fibiates, 292. 92.

Alfibamibae, 538. R. Alfmacon, S. bee Megaffee, Führer ber Atbener gegen Rriffa, 39, 48, 174. 183, 301, 301, R, 350, 501.

Mifmaconiben, aus Aiben, 39, 49, 56, 157, 161, 294, 301, 303, 312, 314, 442, 449, 653, 654; Stellung bem Petititratos gegenüber, 303; flichen vor Beififtrates, 317; verlaffen Attifa, 349 350; ifotirte Stellung ber -321; fammein um fich bie Ungufriebenen, 351; bauen ben Tempel in Delpbi, 350, 597, 781; beponiren Gelber in ben Tempeln, 350, R.

Milman (Mitmacon), febifcher Dichter, timan (Alfmacon), liblider Lidter, 380, 382, 390, 592; Leben und Cha-rafter feiner Lieber, 359-361, 402; Chorale, 393, 433; Partbenien, 382; burgert bie fiebifche Meledie in Sparta ein, 359, 360,

Mifmene, 24

Alfon, ber Moloffer, 48. Alpeni, 755, 762, 765-767, 772, 774, Alpheos, aus Eparia, 271.

Mitis, Tempelbegirt bei Clompia, 36. 90. 416. 542. 551. 597 - 599. 85L.

fraites, &, von Lubien, 16. 28. 715. 852. 30. 94. 95. 104. N. 116. R. 117. Ananias, ber Mafebonier, 133. R.

130. 147. 435. R. 499-500; Rrieg gegen Milet, 100. R.; Friede mit Wilet, 111. 117; Krieg gegen Kofo-bon, 100. R. 107; Krieg gegen Gommrna, 130; Befagerung bon Priene, 141

Amaltheia, 97, 509, 524.

Amafis, von Megopten, 85, N. 101 229, R 350, 426, 443, 504, 505 512-511. 519; giebt griechifche Colbner nach Memphis, 102. Amathus (Semath), 499, 626

Amagonen, 271. 492; - Edlacht, 516, Ambrafta (Arta), Pflangitat von Ko-rintb, 12, 12, N. 30, 31, 32, N. 34, 34, N. 112, 130, 715, 785, 829, 852; Bufen von — 12, 92, 715, Imeinias, von Pallene, 797, 799, 800,

Amentes, Untermeft ber Megnpter, 272.

281. Umiantos, aus Trapeque, 18. Umompbaretoe, aue Eparia, 297: -

838 - 840, 843, Amorgos, befest 98. 132. R.; colonis firt von Camee, 506.

Amphiaraos, bon Argos, Bruber bee Abrafice, 24. 428, 649,

Ampbitratee, aud Athen, 98, 493, Ampbitratee, aud Athen, 98, 52, R. 68, 173, Ampbithonen, 37—40; 52, R. 68, 173, 174, 174, R. 349, 331, 605, 607, 729, 91, 750, 764, 852; Letter des del-phitsen, Reite, 41; Berfammiungen au Telphi, 40, R. 41, 42, 416, und Unthela, 446; beiliger Rrieg ber gegen Ariffa, 265.

Amphilptos, Beiffager aus Afarnanien, 317.

Amphimneftos, von Epibamnos, 48. Amphiffa, 780. 790. Untphitres , 93

Umphitrite. 2

Umoffae, 388, 397, 407, 408, N. 409, 409, N. 411, 823; Gott von — 397, Umpnias, R. ber Mafedonier, 133, N. 319, R. 354, 656; Bund mit Sips piae, 340, 348, 354.

Anadarfie, ber Efothe, 143. Anaibeia, Altar ber - auf bem Areie-

rag. 170. R. Unafreon, von Theos, 339, 494, 494, 92. 508-511, 520, 521, 593; auf Ca-mos, 339, 339, 9, 520; in Athen, 339, 520; in Theffatten, 520.

Unafterien, 12. 13. N. 15. 30. 34. 90. 715. 852.

Angragoras, von Meging, Bilbbauer, 851. Unagantribae, Ronig von Sparta, aus bem Saufe bee Mgie, 368. 9. 422 423, 437, 438, 438, R. 694, 694, R. 772. R. - C. bce Theopompos, 662,

Angrilane, G. bee Aretince von Mbegion, 538-540, 538 9 515, 556 9. 581, 639, 9. 863, 867; Belt feiner Derrichaft, 614, 9.; - C. bee Unagis lace, 864.

Unagilae, aus Eparta, 297.

Anazimanbree, 120, 128, 557, 559, 560 123; Evitem, 121, 122, 578; Portellung von ber Erbe, 121, 122, 122, 122; Berbaltnift feiner Lebre gu ber bee Thales, 122, 125

Unagimenes, aus Milet, 123, 559, 576. 595; Lebenegeit, 123. R.; Schuler bee Anarimanbros, 123. R.; Spftem bce - 123-125.

Andimolice, G. bee After, Dberbefeblebaber ber frartanifden Flotte, 352.

Unbraemon, 100

Unbreue, 37. 92. Androffee, Grunder von Epbefoe, 99 Ambrofrates, Geres ber Platacer, 833. Unbromeba, 90.

Unbree, 614, 805, 809-811, 814, 825 - in ber verfiiden Alotte, 796. N. Antaeos, G. bee Lufurgos von Tegea,

Untanbros, 527. 727. Antenor, G. bee Guphranor, 493.

Unteroe, Altar Des - in Athen, 254. Anthela, 446. 764. am thermaeifchen Bufen,

Unthemus, at 319. 4. 351. Untbesterion, 283, 288, 289, 334, 335. Antilochoe, 255.

Antimachibee, Architett, 321 Antimenibas . Bruber bee Mifaeoe, 73.

78, 82 82, N. 101, 498, Antiochie, attifder Stamm, 664. 677 679, 680.

Untiodos, & bee Beratice, 452, 453 Antiphemos, E. Des Gumolpes, 327.

Apheibae, G. bee Arfae, R. ber Ie-

apecaa, 739 — 122 215. M. Hybibna, 13. 359, 673. Apbredite, 24, 33, 74, 87, 131, 136, 223, 307, 509, 511; Suft ber — Arda auf stubra, 385; Empel ber — 30 Argos, 646; — 30 Acrint; 784; 30 Approx, 83, Apborts, and Sitbonta, 817.

Apobeften ju Ritben, 472. apportien in auton, 942.

457 574, 579, 598, 686; Patrece, 288, 241, 451; — Get ber Reinbett, 212; Yichgatt, 42, 451; — Tyleics, 248; ber belphifte, 25, 265. phen, 107; - in Amotiae, 407, 408. 823; - an ber Ginfahrt in ben ambra-Tifchen Bufen, 12; Altar bee - im Delphinion, 325; Statue bee - 112; - in Delphi, 108; - in Amntiae, 408, 409, 9.; - in Sparta, 427.

Apollonia. Rolonie ber Rorinther in Illvrien, 14. 34. 92. 715. Apollonia, an ber Ditfufte Thrafiene,

Apfoboros, Rubrer ber Boeoter, 845. Arabien, 271; Prometarreiter aus - im Seere bes Acrges, 733. Araboten, im heer bes Acrges, 732. Aramithree, G. bee Datie, 731.

Araplee, 524. 524. N. Archelaer, 50. 52 Archebite, Tochter bes Beififtratos, 349. Archermos aus Chice, 111, 139.

Archias, aus Eparia, 517. Archibamos, S. bes Theopompos, 396. 662, 663. R. Mrdifeches, von Baros, Dichter, 74. 77. 132. 133. N. 137. 269. 496.

592, 593 Arditeles, attifder Rapitain, 759. 760 Archon Bafileus in Atben, 152, 153.

168, 213, 472, 473,

195, 225, 233, 252, 449, 450, 470, 471, R, 472, 474, R, 475, R, 485, 706, 707, 714, Bablen per 195, 196, 199, 205; Hriging ber 250, 207, R, 208; Gb ber 250, R.

21rbne, R. ber Luber, 23, 499. Areion, Rog bee Abraftos, 421

neuen Gefegen, 220.

Bree, 76. 86. 133. 215. 293; Sugel bee - in Atben, 214. 215; Opter, 473; - ale Beuge angerufen beim

Baffeneib, 250.

Mrgabrie, in Mtrifa, 186, 196, 451. Argabete, in Antria, 12th. 12t im Sold bee Beififtrates, 316; Rampf mit ben Spartanern, 415, 427, 430. 431. 677. 9.; perfifch gefinnt, 783.

2frao . 128. Argonautengug, 720. R.

Argos, heros, 645-647; beiliger bain

bes - 693 Hrgos, Bufen, 750, 784; - Stadt, 35. 38. 44. 51 - 53. 270, 487, 570, 670, 602, 606, 697, 742, 825; Könige von - Rachfommen bee Berafles, 429; Jug ber Seilen von — gegen Tirben, 428; Röberatien von — gegen Zirben, 428; Röberatien von — 415. 423, 424; Auftöfung ber — 432, 433; Opiergemeinische von — 312, 432; 446; Krieg mit €ifton, 42. 312, R.; - mit Eparta, 312, 98, 419. 423, 430 - 432, 434, 446, 609, 615 - 647, 647, R.; linterbanblungen mit Martonice, 818; Runft, 603; Tempel ber Diosfuren, 112; - ber Bera, 646, 647; - ber Aphrobite, Bilb ber bera, 108; Argos finft, 432.

Mriabignes, G. bes Dareios, 719, 732, 794, 799, 799, N. 804.

Mriabne, 24, 269.

artibolie, Ivannn von Alabanda, 229.
Artivolie, Ivannn von Alabanda, 229.
Artic, 108. 8683, Leichengefrünge ber
n I Jan, 206. 206. Verziellungen ber
vom Reich des Lodes, 277. Furcht
kenteben, 356; zum Theil den Spar-

Ardontat, Ardonten in Atben, 193 - | ber - por ben Rachtgefpenftern, 284; - im heer bee Rergee, 732, 737 Arimneftos, aus Sparta, 841.

mrumeipes, aus Sparie, 281.
Ariomarbes, E. bet Tarcies, 731.
Ariomares, 209. 91.
Ariomarbes, 200. 92.
20. 22. 23. 46. 73. 130. 195. 521.
533. 592; Berlien bet 21. 22:
Biliverf, 22. 23; — auf Püngen,
91; fiell ben Eatweder auf 260. 91.
billet ben Tühkpramfes um, 332;
billett ben Tühkpramfes um, 332. Ginflug bee - auf ben Rult bee Diennfee, 332.

Ariftagorae, Tprann von Apaifee, 523. - von Ryme, 523, 613, 616, 617 Bug gegen Rages, 614. 615. 623. 625. 628; Motive jum Auffant, 616-619; fucht Sulfe in Sparta, 621. 621. R.; in Athen 622; Tob bee - 628. R.; - G. bee Melpageras, Edwiegerfohn bes Histores, 370, R. 436, R. 613, 636, 636, R. 642, 658, 665, 689, 746; Abfall bes — 635, R.; Fall bes — 638. Ariftardes, 100. N.

Arifteas, von Profonnefos, 128, 9. Arifteibes, G. bes Lufimachos, v. Alopete, 474. R. 475. R. 486. 491. 648-650, 649, 9, 652, 654, 668, 672, 676, 677, 680, 684, 687, 689, 697; Strateg, 664; - in ber Schlacht bei Marathon, 679; Biderftand gegen Themifolies, 700— 703, 705, 705, 9, 706, 716, 717, 776; Verbannung, 707; Rüdfebr, 777; Einfluß in Athen, 815, 819, 822; Rubrer ber hopliten auf Calamie, 795, 798, 800, 809; am Ritbaeron, 830 ; bei Platarac, 829, 833, 834, 839,

Ariftobemos, von Sparta, 143, 361, 363, 843.

Mriftogeiton, aus Atben, 343, 344, 347, 348, 448, 493, 494, 511, 520, 672; Statue bes - 685, 806. Ariftofrates, von Orchomenos, 53.

Ariftofuproe, G. bee Appranor, Surft bon Coli, 626. Ariftolaitee, aus Athen, 302. Arifton, Ratbeberr in Athen, 306; -

8. von Sparta, aus dem Saufe des Guripon, 368. R. 422, 423, 437, 438, 459, 663, 694.

Ariftonite, Buthia, 746. 747.

tanern unterworfen, 101. 119; un-teritüpi den Auffiand der Meffenter, 355. 119; Bund mit Sparta, 426. 531.;— Aftepalaca, 3nfcl, 532. 355, 419; Bunt mit Sparta, 426, 132; - in ten Thermopolen, 773, 829; - auf bem 3ftbmot, 783; bei Blas taege, 829

Artefilace, von Rorene, 199; - III, 512, 626, Arftines, 113, 130.

Armenier, im Geer bee Nergee, 732. Arnacer, 160, 600.

Ariamee, E. bee Dareice, 731. Artabanos, Bruber bes Dareios, 721. 9. 727, 782,

Artabajanee, & bee Careioe, 719. Artabajoe, 807. 807. N. 808. 816-818. 824, 829, 834, 844, 846, 850, 861, 862,

Artachaeos, Achaemenibe, 723. Artaphernes, Bruber bes Dareios, Statthalter in Garbes, 327. 613 615, 619, 622, 624, 628, 629, 636 - 638, 643, 644, 634, 661; - 2, bes Artapbernes, Reffe bee Careive, 664; auf ben Ruflaben, 665. 667 -669, 681, 686, 741, 811,

Artanftee, 734, 808, 861, 862, Artagoftra, Tochter bee Pareine, 655. Artemie, 38. 40. 118. 473; - Maros tera, 473, 678 682; - Orthia, 388; Montgörtin, 800; Tempel ber - auf Samoe, 28; in Brauren, 806, 848. - auf Eubeea, 756, 762, 763; -

in Alben, 686; — au (Specie), 105.

— [107, 110, 322; Bilb ber — 112, 388, 826; — in Amollac, 409.

Artenifia, Techter bee Unghamie von Salifarnaß, 792, 792, 97, 799, 800. 804, 805,

Artemifion, Schiacht, 734, N. 762, 263, N. 766, 768, 768, N. 775, 778, 779, 784, 786, 787, 789, 793, 796, N. 809, 812,

Arrebios, 623, 626 Artoftone, Matrin bee Dareice, 731. Arvat, 864, 865. Affice von Camoe, Dichter, 98. 113.

132 145. Mjopes, Aluft, 156, 164, 482, 764, 773, 826, 527, 829, 831, 833, 835 — 837, 840, 844, 845; — Seros, 464, Asphobeloświeje, in ber Unterweit, 282,

Affprer, im Geer bee Kerres, 732. Aftarte = Afdera, auf Camothrafe, 292; auf Antbera, 388. 389.

Afteropoe, aus Eparta, 365, 365. R. 366, 97,

Aftrabafee, aus Eparta, 388.

Mtalante, 120.

Mtarneue, 638. 727.

Athamas. 738. Athen, Athener, 10, 34, 49, 102, 109, 520, 694, 2. 727.; Bebene) 247. 248. 253; Itebungen ber Erkanten. 248. 248. 255; Obmmafier, 248. 253; Obmmafier, 242. 248. 255; Obmmafier, 242. 248. 253; Itebungen ber Erkanten. 248. 248; Obmmafier, 248. ner, 291, Bertfaupfe, 294, Pretfe Feiger, 221, 252, 196, 196, 494, 603, 240, 61, 242, 246, 572, Erflung Frauen, 233, 389, Methe ber — 238, 239, Veben ber — 231, 236, Editejung ber (166, 236, 237), Edei-bung ber — 239, 252, Minter, 210, 211, 3uftub, 252, Philipteria, 390, 246, 196, 254, Philipteria, 390, 246, 196, 254, Philipteria, 240, 27, — an ben inbuitifor Zuiten, ner, 251; Bettfampfe, 254; Breife 27. - an ben iftbmifden Epicien, 27; Aufguge, 549; Panathengeen, 337; Ardgeindrick 191, 225; Schapbaue in Deipel, 598; Trauer, 256, 251, 260; Behattung, 237, 228; Gröber, 258–260; Gbren der bei Warathon Gefallenen, 684, 685; der Berteier, 493; Demotrate, 71. 72; Zimefratic, 193; Rampf bee Abele 72] cumerratte, 1923; Mampt ces necies und des Pelfe 148 | 130; Berfchufbung bee Bolfe 159 | 160; Bürgeritanb, 150, 151, 187; Etflung ber Parteien jur 3eit Selons, 178, 182, 183, 186, 187, 187 N; — bee Bolfe und ber Regierung, 209 . 211; - unter Soione Verfaffung, 225 figte. ; Begunftigung bee Burgertbume, 228. 229; Hebergewicht bes Abele, 299. 300; Subrer ber Bartelen, 302 - 304; Dauer bee Rampfee ber Parteien, 303. 9. : - unter Rleiftbenes Gubrung, 488 figbe.; Reaction bee Abels rung, 405 nice; neaeron ce weete gegen Rieitbenes, 456; Wirtung ber Reformen, 453, 454, 484; Stellung ber Woels, 485, 485; Yage be Polls, 485, 487; Sifflice Erftartung bes Poels, 491; Berfajjung, 587 -- 589. 600. 604; Menberungen ber - 218 - 220. 220. R.; - unter Themiftotles Subrung, 686 figbe.; Bebeutung ber Reform bee Themiftoffes, 716, 717; Gerichteverfahren, 151, 203; Aufgeichnung ber Gefete, 151; Biutrecht, 152. 212. 232; bas Biutgericht, 211-213; Etrafrecht, 232-231; Familienrecht,

234. 260. 261; Erbrecht, 260; Erb. tochter, 261. 262; Bormunbicaft, 262. 263; Mgrariiche Gefege, 230. 231; Aclbpolizei, 231; Politifde Gefege, 226, 227; Gilag aller Gelbbufen an ben Staat, 180, 181, 185; Raffation ber Darleben auf ben Leib. 179, Geis jachtbeia, 181, 182; Migbrauch ber — 182; Spitem ber Besteuerung, 191 192; Bindfuß, 15. 489; Allgemeine Minneftie, 180. 181; Mueichluß von ber - 181; Mungfuß, 179, 180. 180, R.; Ralenber, 231; Dirratie-mee, 479 - 482; Baffeneib, 250, 477. Mittel gegen Ufurpatoren, 475-478.

Bolfeverfammlung, 199. 200; Beichrantung ber Rebetreibeit, 202 91 ; Ordnung ber Rebner, 200 - 202; Bejugniffe der Bolfeversammlung, 200 R. 209; Strategen, 472, 473; Schale meister und Apodetten, 472; Lojung der Nemter, 475, R. 476, R.; Prüs fung ber Beamten, 207. 208; Beeis bigung ber 208; Berantwortlich= feit ber - 209; Rath ber Bierbunbert, 195, 196; Der grofie Rath, 198; Befugniffe bee - 197 207, R.; Gr: meiterung ber - 470. 471. 476; Bablen ju bem - 196; Beit ber 2Babten, 219; Rath ber Runfbunbert, 470; Rath auf bem Aretopag, 213; Totally and from artitopag. 213; Sectories, 444, 484, 484, 48, 48, 59, 698, 704, 21, 705, 705, 70, 707, 707, 707, 716, 715, 752, 755, 756, 761, 853; Berhärtung ber Alorte, 715; Debung bes Generfens, 710, 711; Die neuen Sisten, 708, 709,

Rampf mit Acgina, 311, 312, 312, 312, N. 442, 168, 470, 482-484, 312 9. 442 103. 110. 382-131. 484. 9. 492. 609 622. 634. 654. 661. 691. 696. 697. 700. 703. 705. 9. 714. 716. 739. 740; — nit den Beceten, 461 - 461. 466. 468. 472. 492. 661. 670. 676. 700; — uit 6baltte, 562. 463. 466. 468. 492. 670. 700; — acgen 8xijia. 38. 177. - mit ben Leebiern, 296; - mit Megara um ben Befig von Calamie, 158 159 167 N. 177, 183, 265, 295, 296, 426, 443, 460, 492; mit Mptilene, 17, 17, 92, 27, 80, 177 265, 320, R.; Bug nach Baree, 689. 691; Rrieg gegen Die Berfer, 664. 668-675, 677, 680, 682, 740, 754; - bie Stadt verlaffen, 778, 824; - niebergebrannt, 786, 825; in Salamie und Troezen, 815, 825; Gefanbte in Zparta, 821 -824, 827, 92; Blotte bei Cafamis, 786, 788, 789, 792, 796, 798 - 800, 812, 816; am Mio-746, 198 - 800, 812, 816; an Appos, 832; bei Platarar, 829 - 831,
845, 846, 746, 92, 853, 93; bei Mutale, 857, 888; per €rites, 861,
862; - mitt €parta, 71, 93, 470,
610, 670; - mitt 25cen, 456, 465,
482; Verbalten bei dem Auftand der 3ouier, 622, 623, 625, 628, 644, 654, 721, 91.; Berbaltnig gu Rorinth, 183; herrichaft über Lemnoe, 461 64f. R. Morb ber perfifden Gefanbten, 660. 661. 739; Procen gegen bie Morber ber Roloniben, 168, 169; Gubnung bes Morbs, 169, 170

Athenagoras, Triann v. Ephejos, 139. N. Athene, 55, 136, 162 409, 546, 686, 701, 702, 727, R.; — Aglauros, 250, 251; — Alea, 220, 849; — Chaffler-fes, 408; Potice, 311, 331; — Par-thenos, 782; — Pronoca, 38, 40, 791 — Etiras, 167, N.; Tempel der —

auf Megina, 413, 414 111 9 ; - in Artabien, 420. 421. 849. 851 .. - in Attabien, 320, 471, 842, 891, — in Alben auf fer Affreyelie, 156, 250, 251, 311, 331, 336, 337, 458, 472, 277, 778, 782, — in Echybi, 791, — am Statible, 432, 354; yu Vin-boé, 152, 531; im Tennes Pal-len, 316; in Abotaca, 107; — aur Zalamie, 167, N; in Zunien, 812; in Fworz, 110, 407; Tatub br.— Satismie, 192, N.; in Cuntion, N.2; in Sparta, 110, 407; Zentue ber — 112; — in Athen, 168; — in Sparta, 407, 107, N, 408; Meithum gen für die 463, 493; — Grinderin ber Kidenmufit, 268, N.; beilige Dei-

baume ber - 170, 216, 248, 816 Athenis, E. Des Archermos, 111, 112 N.

Arbieten, 550, 551. Arbos, 656 - 658, 721, R. 722, 738. Sanal, 723. 724 Arlantiben, 299.

Atlantis, Injel, 299; Urfprung ber Fa-bel von ber - 200. R. Arlas, 24. 299, 409; Deer bes - 299, Aroffa, Tochter Des Rures, 719

Atreue, Chapbaue bee ... in Mofene, Attaginos, S. bee Phronon, 711; aus Theben, 827, 834, 850, 851,

Arthis, Freundin ber Cappbo, Bil. Attita, 607, 608, 659, 659 R.; Frucht-

barteit, 487; Bienengucht, 230; Schaf-jucht, 507; Beinbau, 271; Bortbeile burch Golon, 184; Bier Rlaffen, 189. 190; Stammtheilung, 450, 451; Ber-

Abels, 211; Rieberlage bes Abels, Bifalten, 735, 736. 352; Concessionen bes Abels, 372; Bithoner, im Geer bes Kerges, 733. mung bes Lantes unter ben Beififtratiben, 311; Religion und Rultue, 266 figbe. 592; Rult bee Dionnfoe, 269; Die Reuen Beroen, 452; Mungfuß, 180 180 R.; Abichagungen, 189 Rriege . u Staatebienit, 191; Eflaven , 402; Bunt mit Theffalien und Mafebonien, 310; - mit Bolnfra-tes, 443; - in ben Sanben ber Ber-fer, 78L

Autonoce, Seros von Delphi, 791. Mugefia, Bilb ber - geraubt, 311; in Megina, 312. Hugo, 250, 251.

Baal : Meltarth, Rult - auf Camo: thrafe, 292; - Molod, 535. Babpla, 406.

Babulon, Babulonier, 82, 82, R. 101. 120, 504, 505; Rampf mit Regov-ten, 498; Jall, 514; im Deer bes Rerges, 732, 737.

Baetie, 113. 498. Bagacos, 521 Bagrabae, 868

Bafden, 269, 328, 398, Batchiaben, altes fonigliches Weichlecht, 6-11; mantern aus, 11, 13, R. Bafdie, L 32

Bafchoe, 291. 408. 500; - in ben Eleufinien, 288.

Bafie, Drafel bee - 590. 720. Baftrer, im heer bee Aergee, 730. 91.; 731-733, 806, 826, 832, 841, 844, Baftrien, 270. 630.

Balte, Rymphe, 172. Baratbron, in Atben, 233, 660, 706 Barfa, Barfacer, 439, 546, 547, 601 602

Bartja, 521. Baffiben, Gefchlechteverband auf Negina,

Bathyfles, aus Magnefia, Bilbbauer,

Bathullos, 510. Battes L 512; - III. 512. Belbinae, 114

Belemina, unter fpartanifder Berrichaft, 419, 419, 90,

Bellerovbon, Rampfe, 409. Bias, E. bes Teutamos von Briene. 60-140-143. 141. R. 499. 501-503.

586.

faffung; 487 - 589; herrichaft bes Bibeer. in Sparta, 385, 389, 392, 394,

Reues Ronigthum, 583, 585; Etims Blepfiaden, Weichlechteverband auf Megis na, 446.

Berbremien, 285, 288, 682, 795, 840. 857.

Boeotien, Fruchtbarfeit, 487; Beinbau, 271; Bocoter, 447, 448, 456, 91, 668, 731, 742, 745, 750, 751, 754, --756, Moeben, 115; Prophetie, 590; Rult bee Dionpfos, 269, 270; Foeber ration ber - 455, 607; Bund mit ration ber — 323, 607; 2 wan mit Ragina, 461; 6 califion mit bem De-le (eponnee, 539, 460, 492, 608; 8rieg mit 2018m, 460 — 664, 466, 470, 482, 661, 674, 700; — in ben Sån-ben ber Perfer, 726, 781, 782, 806, 816, 818, 820, 822, 824, 826, 828, im Deer ber Berfer, 807. 811. 826, 832, 840, 845, 848,

Bospores, 15. 602, 625, 635, N. 636, N. 637. 639. 853. 861; von Darcios überichritten, 319; Brude über ben - 526, 722, 723, 734; Griechenftabte am - 609, 612, 628, 639; in ben Sanben ber Berfer, 654. 668 - ber Rimmeriide, 503.

Branchiben, 502; Tempel ber - 620; Weiffagung ber - 635. Brauron, in Attifa, 297, 306, 315, 326. 667.; Tempel ber Artemis, 806

Brileffes, Baffe bes - 317, 671, 673. Broger, thrafiider Stamm, 656, 656, N. 657. Bua, Buagoren, in Sparta, 387. 389. Bubares, ein Berfer, 656; Echwager bes R. von Datebonien, 723.

Buleuten, in Athen, 470; Gib ber -Buleuterion, in Athen, 198, 198, R. 471. Bulie, aus Sparta, 739, 739, N. Bupalos, S. bee Archermos, 111, 112. R.

139.Butaben, attifches Gefdlecht, 331. Bujang, Rolonie von Megara, 15 54. 55. N. 58. 72, 523, 526, 527, 597, 625, 640, 641, 657, 682, R, 862, 863,

Challebon, Rolonie von Megara, 15. 54, 58, 72, 527, 625; - ier 640. Chalfie, auf Guboca, 15; Chalfibier, 67. 460, 464, 465, 468, 469, 537, 608, 656, 666, 758, 759, 852; Rolonien auf ber thrafifchen Rufte, 267. 463; Rrieg mit Gretria, 98. 623; Bund mit Gparta, 459. 459. 9. 461; Rrieg mit Athen, 462, 466, 468, 492, 700; Choregen, in Athen, 191, 712. Mustritt aus ber Cogittion gegen Chromios, ein Argiver, 431. 21tben, 464.

Chaifie, an ber Munbung bee Quenos, Grundung, 11.

Chaluber, im Geer bee Kerres, 732, 737 Charages, Bruber ber Cappbo, 85. 91. 89. 138. - Bruber Des Macanbrice

aus Cames, 522. Chariaben, Weichlechteverband auf Regina,

Chariten, 136, 508; Stanbbiiber ber -402.

Charon, 281, 282 Charondas, Gefeggeber ber Ratanacer,

151; Berfaffung, 529, 534, 587. Charopines, 623 Cheileos, von Legea, 740. 823.

Cheifon, G. bee Demagetos aus Sparta, 143, 170, %, 220, 294, 363, 364, 375, 384, 385, 411, 425, 587, 594, 603, 605, 693, 694; Ginfluß in Sparta, 297, 297, R.; Berhaltniß gu So:

ion, 297; Menberung ber Berfaffung bon Gparta, 371; Bebeutung ber Reform, 371. 372; Erhebung bee Cobos rate über bae Ronigthum, 366. 367 Bucht in Sparta, 394; Beitbeftim: mung, 364. 91.; Job bes - 426. Cheiromacha, in Milet, 23.

Chetron, 409. Wherfiphron von Anofice auf Areta. Ar-

ditett, 106. 108. 594. Cherfonnes, ber thrafifche - 308; Athes ntiche Unfiediung auf bem -, 309; befest von Militabes, 343, 91. 524.

- 527, 640 - 642; - unter per-fifcher herrichaft, 644, fi. ft. R. 653 — 655, 657, 671, 687, 690, 691, ℜ. 728, 734.

Cheriter, 499 Cheviter, 499 Chimaera, 41

Chionides, 497 Chice, Chier, 94, 102, 112, 141, 500 515, 522, 607, 615, 629, 633, 634, 35. R. 636-640; Efulptur, 109 -12; Marmorftatuen, 596; Baufunft,

199; Chuten, 111, 144; Sanbel, 03. 614. R.; Aufftant, 619. 854. 855; Phofacer gurudgewiefen, 502 Bermuftung, 660; Marine, 734; im Bund ber Bellenen, 680.

Choereaten f. Dumanen. Choeritos, v. Camos, 494, 195

Chorasmier, im Deer bes Nerges. 732.

Dabuchen, Abftammung, 283. 253. 91. 91 . - in Gieufis, 283; - in Athen,

311. 648. Damarete, Tochter Therone, 863, 865.

Damafenor, 95. 9. Damafithomes, von Raindna, 800. Dameae, aus Aroton, 551.

Damig. Bilb ber - geraubt, 311; in Megina, 312. 92.

Daphnis, von Abubos, 523 Careios, 133. 9. 521, 522, 524, 526.

527, 552, 626, 636 - 638, 640 -642, 644, 657, 671, 681, 9, 682, 688, N. 692, 695, 718, 719, 721, N. 722, 722, R. 724, 726, 727, 730, N. 746; Egyedition an den Indus, 130; Mufnahme ber Ruften von Sellas, 614; Eroberung von Samos, 441: 614; Groverung von Samee, 411; Jug gegen bie Zbriben, 333. N. 349, 444, 523, 609, 611, 612, 617, 619, 655, 730, N. 734; Nüdgug von ber Denau, 620, 656; Crganifatio-nen in Innern, 617; 36ti bertelben, 617. R.; Blane bee - 528; Dacht bes - 618. 664, 664. R.; Reue Hu-ftungen, 658. 658. R.; Feftungen in Matedonien und Thratien, 647; Derolde bes - in ben griechtichen Ran-tonen, 659, 659, R. 663, R. 739.

Daefvicion, Gip bee Catrapen v. Phrugien, 319, 640, 641. Datie, perfifter Relbberr, 659, 9. 665.

667, 681, 731, 741, 811 : - auf ben Rofladen, 665; - auf Deive, 665. Daurifes, 625, 627, Deianeira, 767.

Deinomene, Geifebte bee Billacos, 25. Deinomenes, 868. Detion, 668. 675. 9.

Deice, 112, 506, 665, 741, 853, 855; Reftgefanbticaft nach - 191. 255; - gereinigt von Beififtratos, 320 Deiphinien, Belifgthum bes potbifcen

Apollon in Athen, 153, 213, 325, Delvhi, 8, 10, 14, 37—39, 38, N. 41, 42, 66, 24, 104, 104, N. 138, 139, 139. R. 173, 446, 847, 848; Tems pel, 597, 598, 720, 750, 776; Tempels bau, 350, 351; Bife bee Apollon, 108. 269 : Grab bee Dionpice, 269 : Gotterbilber, 598; Priefterichaft, 604; Beitgefandtichaften, 255, 350, 692; Opfer, 11; Erweiterung beffelben, 41. 42; Weichenfe und Weibungen, 111. 208.

198, 606, 607, 685, 686, 852; Baus Diomebee, G, bee Enbeue, 494. ferjucht gegen Rriffa, 173; Rampf mit Kriffa, 418; - von Kerges an-gegriffen, 790, 791.

Demabes, 153

Demarates, R. v. Sparta, 438, 438, 91. 459, 462, 466, 621, 662; - entjest, 663 663 N. 691; in Sufa, 692 N. 719, 720, 728, 731, N. 768, 779. 780. 806; - von Serara, 598. Densarden, in Attifa, 203, 201, 453

Demen, in Attifa, 451, 453 - 455, 454. 9. 469. 470; Lage ber - 187. N. Demeter, v. Gleufie, 53. 99. 272, 702. 748; Edutaottin ber Graber, Edungottin von Athen und Eleufte, 266 267; Tempel und Bilbfaule ber - in Miben, 171, 290, N. 291, 346, 688, R.; - in Gleufis, 108, 290, 461; - in Theben, 271; - bei Pla: tacat, 810. 814. 849; - in Evrafue, 541. N. 868; - auf Megina, 696 - bei Anib:la, 764; Feit ber -282 -284, 289, 295, 327, 634 --650; Rult ber -- 269, 273 -- 275, 278, 327, 339, 537; Ungenaltung bee Dienftes, 282, 331; Opter ber 283 - 287, 819; Mofterien ber -330. 570, 590; verglichen mit ber

Demototos, Epruchtichter ven Leros bei Milet, 141, 409. Demofebee, G. bes Ralligbon aus Rro-

ten, 207, 219, 528, 521, N. 532, Demofritos, von Ragos, 798, 800 Demophilos, Strateg ber Thespier, 773. Demopbon, G. bee Releos, 274 286. S. Des Pantaleon, aus Bija, 417.

117 R. Deufalion, 129

3fie, 272.

Diaeteten, in Athen, 203. Diafrier, in Attifa, 187, 188, 218 302. 667. 668; Gip ber - 315; ftromen bem Beififtrates gu, 316. Diaftorites, E. bee Efopas, Mleuate, 18 Dienetes, aus Sparta, 767. 774.

Dife, 176 Diechares, 218.

Diotor von Rorinth, 812. Diofles, que Gleufis, 275.

Pionofes, 74, 164, 269, 269, 91, 272, 762; E. der Demeter 288; 3af-des, 289, 452, 509 - 511, 579; 3mg, 797, 91; 3fter ce - 3u Aria, 334; 3u Athen, 334, 336; Buge bee - 270, 270, N. 271, 333 Ruft bes - 19, N. 20, 266, 267, 269, 333, 339, 592; Unimanblung bes Ruftus, 268-270, 328, 331, 332; Grmeiterung bes Cagenfreifen, 270; Berichmelgung mit bem Weingott ber orunci unto cem Wanes ber Alein-afiaten, 270; Grab bet - 269; Mrbierien, 330, 570, 590; Weue - 591; Kefte bet - (Plompfen) 288, 334, 333, 495, 496, 619, 654; Chöre, 333, 336, 339, 494; Cfinfluß auf bie Boefte, 332. Ebrafer und bem Manes ber Rlein-

Dioefuren, 24. 390; Rampfe ber ichmelgung mit ben Rabiren auf Ca-

mothrafe, 293. Dipoenes aus Rreta, Bilbhauer. 40. Ditbpramboe, aus Theepiac, 774

Ditburambos, 20, 494, 496, 497, 593 Umbildung burd Arien, 332, 333; Beftanbtbeil ber Dionofien, 335 Pelidet, 550.

Dobona, 12, 606 Dolonfer, thrafifder Ctamm, 308, 524 fuchen Gulfe in Delphi, 308.

Poloper, 735, 736, Dontas, aus Eparta, Bilbhauer, 407, Dorer, 6, 9, 26, 35, 253, 460, 600; Sampfeit ber — 392; — im Guro-tastbale, 355, 356, 582, 583, 608; nathole, 255 286 282 883 608; Rampf mit ben Pelepithen, 120; in Gystauree, 112; in Snitoe, 502; in Serinth, 9, 27; in Stien, 142; Mar-rine, 734; am Clomece, 767; au Ceta, 745, 753, 750; unterner-ten jid bem Kerree, 726, 811; (Sca-lition mit ben Seelern, 608; auf Zicilien, 531, 583, 580; Baufunit, 103

396; berifde Sarmenic, 352, 353, 390; im Amphiltrenenbund, 750.

Perfeus, & De Managambridae, 437, 412, 510, 645, 547, 547, 554, 601, 694, N. 772, 772, N. Dorietos, Safen in Ebratien, 528. 4

737, 753, 91, 808, 758, 863 Dornfleibes, aus Cparta, 407 Drafen, 54. R. 203. 204. 206. 229. 9.

247; erfter Archon, 151, 152, 186; Cfufion, 266, 277, 280, 299, 3eit ber Registation, 151, R.; Ger Emmeniben, 535, 536, 536, R. richteberfaffung, 152; Blutrecht, 152; Encheleer, 1 153. 213. 232; Chulbrecht, 153; Enna, 273 R. 540. Charfung Des Gewohnheiterechte, 154. 155; Gejeg in Bejug auf Morbans flagen, 197; Strafrecht, 250. 9.; Inmenbung ber Gefete, 158 - 160. Drangianer, im Geer bee Merzes, 732.

Dropibes, aus Athen, 85. R. 174, 186. 9. Druoper, 767. Dymanen, berifder Ctanem, 35, 52,

04; Choereaten genannt, 45; - auf Gicilien, 531. Chembrotos, ein Arfabier, 41. 268 Chemos, G. bes Meropos, von Legea,

420 Echetlaces, 681. Echiabee, unechter G. bee Ropfeloe, 12. 30.

Chibna, 409 Getion, aus Theffalien. Z. 8. 9. Getieneia, 709.

Gaefta, 440, 546, 547 (fichenbaupter, 833. 834. 837. 841. 843.

Gion, 657, 724, 735, 808, 863, Gira, 355, 358, Girenen, in Eparta, 392 393 396 847. (ftprepes, Gpbor in Eparta, 383. Glaeue, 524, 641, 657, 722, 805, 861,

862 Ctaphebolion, 289. Elateia, Pag von - 772, 780 Clea, 147. R. 538, 574, 574, R. 575.

581. Gleaten, 579.

Gleufinien, 283-285. 291; Gebrauche, 286; Rraft ber Beibe, 287.

(Sleufis, 57, 205, 326, 452, 460, 462, 464, 483, 693, 793, 794, 801, 827, R. 829, 833; Ebelleute von — 186. 187. 9L ; Tempel ber Demeter, 274 275; Bilb ber Demeter, 108; Ruft ber Demeter, 174. 273. 282. 327; Beft ber Demeter, 282, 285, 289-291; Weihen in - 287, 288. - Bucht von - 798

(flie, Gleer, 6, 37, 355, 356, 417, 417, 9). 418. 692. 784. 851. 852; Bund mit ben beraeern 418; Bund mit Sparta, "416-419, 423, 424, 432, 609 ; Sertis ten ber - auf bem 3ftbmoe. 783, 835 Leiter bee olumpifchen Opfere, 416 4, 417. 2. 418. 428. 430 ; Baufunit, 51 Stpinite, Tochter bee Miltiabes, 652.

Elymacer, im heer bee Xerges, 769. Dunder Gefchichte bes Atterthums. IV. 2. Auff.

Enneafrunos, Quelle in Athen, 171. 237, 321, Enemetarden, in Sparta, 401.

Enomotien, in Sparta, 404. Entimes, 531. Envalies, 210. 392; Beiligthum bee .

auf Calamis, 167; Dpfer, 678; f. Arce. Goeen, Rebaftion ber - 339,

Epeios, 112. Gpeires, 507. 606. 715; Pflangftabte an ber Rufte bon - 11. 12. Epheben, in Athen, 345, 391, 492. Ephejot, 99, 107, 108, 139, 441, 50

chejoe, 99. 1uc. 100. 122 501 619 622—630 633 R 634 642 672. 701. 805; Berfaffung, 99— 101. 499: Theemophorien, 633. N.; Tempel ber Artemis, 105, 106, 106, 9, 110, 350, 594; Baufunft, 596; Bor-

tratitatuen, [12; Tracht, 145, 146, Gebeten, in Atben, 152, 153, 180, 194 197. 203. 213. 233. 451.

Ephialtes, aus Athen, 217. R. 476. R.; , ein Malier, 771

Epborat, Ephoren in Sparta, 365 - 380, 382 - 386, 390, 392, 394, 396. 399, 400-406, 409, 411, 413, 414, 422, 433, 437, 438, 440, 441, 460 488. 601. 647. 663. 691 - 694. 694. 91. 822 - 824Spidaunes, Rolonie von Rerforg, 13

-15. 13. R. 92. 715. Gribaures, 27. 28. 30. 33. 53. 54. 311. 312. R. 424. 442. 467. 608. 852.

All. 31. 31. 32. 31. Detrge-meinichaft mit Argos, 311; Opierge-meinichaft mit Argos, 312; Symma-chie mit Sparta, 432 609; Demotra-tific Benegungen, 335; Parint, 753, 784; Septiten, auf dem Jithmos, 783; - bei Blatarae, 829 Epimeleten ber Werfte, in Athen, 713.

Epimenee. 23 Gpimenibes, 17. R. 54. R. 169. 9. 257

421. N. 568, 569. N. 591, 604, 694; 221. 326. 382. 37. 321. 004. 693; 28chnäueigt, 169. 179; Priefer bet Jess in Aneijes, 169. 172. 367; — in Eparta, 170. 38. 171. 367; 368. 38. 371; in Athen, 165. 32. 169. — 171. 174. 3. 267; Secres ber Argiver, 368. 32. 430; Bebeutung bes - bei ben fpateren Grieden, 172 Epimetbeue, 136.

Epiftates, ber Protanen in Atben, 471

Gropt, in ben Eleufinien, 284 Gpoptie, in ben Gleufinien, 28'

Grechtbeion, in Atben, 108, 331, 344, 346, 458, 466, 777, 782, 816, 849, frechibere, 453.

Grechtbeue, 311, 452, 492

(Fretria, 315, 316, 463, 608, 622, 623, 625, 9), 659, 659, 9), 673, 676, 677, 681, 682, 682, 9, 683, 9, 852; Rrieg mit Chaffie 15. 98. 463. 62 754 - 756; Rolonien auf ber thrafis ichen Rufte, 267; ftebt ben Joniern

bei, 644; bon ben Berfern angegrife fen, 665, 666, 678; fallt burch Bers rath, 667 - 669; wieber aufgebaut,

Grinnven. 276, 278, 279, 281, 285 287. 251; Soupgottinnen ber Gras ber, 260; Alfare in Aiben, 215.

tripbple, Gattin bee Ampbiarace, 21. feriftbeneia, Lochter bee Ariftofrates v. Orchomenos, 53

Gree, Altar bee - in Athen, 254; Stanbbilb bee 321. (Erptbeia, Infel, 130. (Erptbrae, 629, 633, 639, 640, 829;

Zibnile von Grag, 440, 540, 547, 553, 601, 772,

threofice. 24. Gugenetoe, Boiemarch Epartas, 744. 745.

Gragoras, & bee Berianber, 15, 30. 31. 91. (fualfibee, 622, 625, 625, 92.

180; Betfer auf Guboea, 678 figbe. Gudibas, aus Platacae, 847.

feuelthon, Burft von Salamie, 198. 499.

Eugammen, von Anrene, 593. Gutleidee, E. bee Sippofrates, 541. Cufrates, 85. R.

(Sumenes, bon Anagpros, attifcher Ras pitan, 800, 213. Gumeniben, 56. 215, 216. 279; Altare

ber - auf bem Aresbugel in Athen, 1.66, 157, 168, 169, 681. Gumelpoe, R. von Eleufie, 275, 282. Gergithen, 95, 96, 116, 623, 622. 286, 327, Wumolpiben, attifches Gefchlecht, Gieros

phanten im Demeterbienfte , 282, 285. 291, 327, 330, 819,

Gupatriben, 149. Gupborbos, S. bes Panthoos, 570, 571.

curpereve, ©. 6es pantboos, 570, 571, —, aus Gretria, 667, 682, Gurera, 128, 293, 729, N. Gureras, 6, 66, 151, 379, 387, 388, 398; 26al bes — 355—338, 498, 411, 419, 425, 682, Grandas Editorial

(kumalee, 508. Gurmanag, G. bee Dorfeus, 438. 2.

839. (furphates, aus Arges, 697.

Gurnbiabis, E. bee (furpfleibedaus Eparta, 756, 759, 760, 776, 778, 785, 789, 795, 797, 809, 810, 814, Eurofratee, & von Sparta, 422, N. Gurpleon, aus Sparta, 449, 30

Gurvlochos, Tagos ber Theffaler, 39.

39. N. 11. 42. Gurymebon, 145. Gurppon, Saus bes - 371, 422.

Gurppule, 510. Gurpjates, G. bes Mjas, 297. Gurpfafiben in Athen, 174. (furpitbeue, 129, 492,

Gurpitrates, 123. Guthobemos, aus Atben, 310. Gugeniben, Gefchlechteverband auf Regina, 446

Gamelion, Monat, 288, 334. Gamoren, in Eprafue, 542. Wandharer, im beer bes Kerges, 732

Gannmebee, 508. (Bargarbia, Quelle bei Plataeae, 831, 832, 836, 837, 91, 839, 840,

Garonmana, 277. Webroffen, 724

(Bela, Rluft auf Sieilien, 531, 537; — Etabt auf Sieilien, 531, 531, N. 532, 532, N. 535 — 537, 540 - 543. 597, 608,

Welconten, in Attifa, 186, 196, 198. 450, 551, 453 Gelen, G. bee Deinomenes, Turann v.

Sprafus, 71, R. 72, 341 - 545, 547, 575, R 581, 599, 716, 741, 863 - 869; Bund mit Theron, 863, 861. Geomoren, auf Samos, 435, 435. 9. 503.

Gepboracer, attifchee Gefchlecht. 313.

Geronten, Gerufie, in Atben, 212; - in Sparta, 366, 366, R. 369-371, 374 - 376, 647, 692 - 694; - in Rerinth, 32.

Eupalinos, E. des Rauftrophos von Gervones, 24, 129 130, 409 449 533. Megara, Baumeifter, 105, 507. N

883

Glaufias, von Aegina, 342, 550, 599 Segefanbros, 128. Glaufee, von Chice, Ill. M. 110 111. Segenitratot, E. Dee Beinftratos, Stief. (Bobrnas : Gaubaruma), E. bee Dareice.

731; - Comiegervater bee Pareice, Gengolve, 682. A. Gonnes, 737, 756. Gorbies f. Gorges, 31. R.

Gerge, 279. 438. R.; Gergonen, 278. 408. 409; - Jochter bee Rleomenes 621. 693. 772. R.

Gorges, unechter Cobn bee Rupfelos, 12. 12. R. 13. R. 16. 30. 31. 31. R. -, R. von Salamis, 626. 733. 761. Gorton, auf Areta, 169. 35 Grammatiften, in Athen, 217.

Griechen, f. Bellenen. Bumata, 635, Grogara, Jochter bee Aleganber, 636.

Woges, R. von Lubien, 93, 127, 131, 133, N. 144, 145, 147, 149.

Golar, aus Rorinth, 11. 15. Gomnafien, in Sparta, 405; - in Athen, 247. 248. 253 Gomnopaedien, in Eparta, 358, 392.

395, 772. Gprinna, 90.

Babes, 129, 131, 133, 136, 161; ftellung ber Grieden bom 276; - Edubaptt ber Graber. - raubt bie Rere, 273, 275, 286; Bermanblung bee - in ben Pluton,

Saliafmon, 736, 737, 756 Salifarnaß, 102, 607, 641, 9, 650, 792;

Marine, 792 Salirothios, 215 Sales, 744. 757. 764. 768. R. Camilfar, E. bes Sanne, 865, 866.

866. R. Saraberegaiti, 277

Sarmebice, 493, 494, 672 ; - beichimpfi, 343. 344; - ermorbet ben Sippard. 347; Ctatue bee - 685, 806. Sarmonia, Tochter bee Ares und ber

Aphrobite, 293. 408. Sarmonia . Sefate, 293 barmoften, in Sparta, 400. 400. R. 401

batpagee, perfifder Felbberr, 502. 503. 575. 575. 9. 638. Sparpnen, 62.

bebe, Tochter bee Beue und ber bera, 338, 857 Sebree, 527, 528, 657, 729,

Segemone, 250. 251.

Gitiabes, von Sparta, 407, 407, R. 408, | Segemonie, Die Spartas. 414 flabe.

> bruber bee Sippiae, 315. 9. 316. 320 348. 349. 354. 466; Intann ben Gigeion, 319. 320. 320. N. 349. 525. 527; Rrieg mit Mptilene, 320. 91.; - ben Cantof, 854

Segestratos, Archon in Athen, 310, 310. R. Segetoribes, von Ros, 845.

Sefabe, 524 Sefataeos, G. bee Segefanbroe von Dilet, 128 - 130. 128. R. 129. R.; Areund bee Ariftagorae, 617. 618.

620, 628, 643, Defate, 293 Sefatombacon, 232 344.

Seftor, 524; Leichenfeier bes - 409, Selena, 17, 24, 118, 136, 533, 534, 720, R.; geraubt, 359, 409.

Seliaea, Seliaften, in Atben, 220, 225, 233, 300, 451, 453, 479, 480, 485, 651, 654, 690, 713; Bablen ber 204, 205, 206, R.; Babl ber - 206, R.; Gintbeitung ber - in Sectionen, 206. 9.; Alter ber - 251; Gib ber 250. N. 273. 278; Aunctienen ber - 206 - 208. 206. N. 211. 214. 255. 256; Erweiterung ber Beingnine, 474, 474, R. 475, N. 206, R.; Rtagen bet ber - 209; Appellation an bie - 209 210: Birffamfeit ber - bei Berfaffungeanberungen, 219; Stellung ber - 221. 2. 224.

Scliopolis, in Megupten, 296, 557. Sclios, 67, 118, 119, 131; ber Allfebenbe, 273; ber rogberühmte, 273. R.

Sellen, 122 Sellenen , 127. 128, 9. 129. 130. 133. 138. 142. 143. 777; Character bee belbenichen Lebens, 133, 599, 600; Efla-ben, 402; Reue Moral, 586; Bits bung, 582, 585; Berreinigungepunfte, 601, 605; Beite und Bettspiele, 604; Retigiofe Erabitionen, 118; Religion, 579; Reuer Character ber dtbonifden Getter, 279; brinfus treinanatiscer und agweitider Antie, 278; Aufme, 592; Befferien, 590; Fortiellung ber Religion, 589, 590; Bortiellung vem Lobtenteich, 275, 276; — bom Ges Getter, 279; Ginfluß fleinafiatifcher Tobtenreich, 273. 276; — vom Gericht in ker Unterweit, 280; — vom Gefilte Chofion, 277. 278; Beertigung, 236. 237; Aenetaphien, 256, 255; Tobtengefrauche, 281; Philopophie, 113 fight. — und Glaube, 125; Raturlebre, 115; Borftellung bom Sim-

mel, 118 : Cupranaturalismus u. Reas

liemue, 590, 591; Biffenichaft, 113, 114, 524, 593; Geichichtschreibung, 126—130, 128 N; Pecile, 127, 136 figte, 135—137, 161, 592—594; Stulptur, 108—110, 596, 598, 599; Solsichnigerei, 109; Marmorbilbnerei, 111; Baufunft, 103, 103, N. 104, 596; Mufit, 268, 268, N. 533, 572.

Die einzelnen Rantone, 605, 606 Befanntichaft mit Megupten, 269. 9. Ginfluß auf - 498; Reues Ronig-thum, 530. 583. 584; Rall und Bebentung bee Reuen Ronigthums, 584. 555; Pelitit, 557; Berjajiangsläm-pt, 588; — Arteg mit ven Perfera 609—611. 621. N. 669, 660, 675 N. 739—741. 743, 749—754, 756, 759 763, 766, 767; — in ten Ever mopulen, 779; — bei €alamio, 185.

788, 789, 792, 793, 795-800, 811 -813; am 2ffepes, 833 - 840; - auf bein 3ftbmos, 791 ; Gellenen in Anatotien, 497, 602, 642, 723, 746, 803, : Sanbel und Colonisation, 49 - im Beiten, auf Sicilien und in Interitation, 442, 528 530, 545, 547, 548, 575; Rampf mit Nartbage, 112, 863 867; Berfajjung, 529, 530: Lage ber - 547: - in ber Blotte ber Berfer, 799.

Selleipont, 441, 524, 526, 527, 603, 615, 619, 625, 627, 638, 640, 641, 698, 720, 721, 721, 91, 744; (Wries difche Stable am - 609, 628; Das rine ber - 734; - in ben Sanben ber Berfer, 654, 655; Bruden über ben - 722, 723, 725, 726, 734, 804 - 810, 811; Hebergang über ben - 728, 734, 753, R. 802, 805; - in ben Sanben ber Gellenen, 868.

Sclores, Edlacht bei, 540 - 543. Seleten, in Sparta, 159, 357, 362, 371.

375, 377, 379, 399, 401—403, 401, 92, 403, 92, 409, 412, 423, 616, 693, 783; 3ins ber — 383; — in ben Thermopolen, 770, 92, 775; bei Piatacae, 828, 829, 829, R. 841, 843, 846, 847, 849,

Sephaeftias, Sauptftabt von Lemnos, 641. Berbaeflopolie, 138.

Sephaeftos. 118, 162, 241, 219; Coupgott von Lemnos, 611; Opfer - 241; Reft - (Dephaefteen) 218, 249, 254, 315; Beiligthum, 249.

Sera, 105, 110, 271, 408, 597, 833, 838 840. 842. 844; - Schutgettin von Camee, 104; - Brobromia, 35;

- Gottin ber Che, 237; - in ber Theologie bee Onomafritos, 328; Tempel ber - ju Argos, 616, 647; ju Dimpia, 24, 110; — auf Sa-mos (veraem), 104, N. 108, 140, 350, N. 444, 504, 505, 507, N. 518, 517, 520, 623, 526; Bild der — ju Mrgos, 108; Feit ber - 417. 504. Bergen, Bergeer, in Arfabien, 418.

Beraffeia (Minoa), auf Sicilien, 440.

Serafficia (Wilmod), auf Zicilien, 441.
Serafficia (Dilmod), auf Zicilien, 440.
100. 91. 837. 574.
Seraffic 24. 40. 41. 129. 130. 248.
276. 91. 300. 415. 492. 533. 546.
554. 720. 755. 767. 8 aunyie, 408;
Richiten, 401. Granester bet Shift
Sampie de Riveni, 4291. 2 Wildarth,
401. — Hadan bet Rönige v. Evare.
337. 308. 308. 308. 308. 408.

ta, 367, 369; — heros ber Dorer, 253; Statue bes — in Sparta, 112, 392; Sain bes — bei Marathon, 673. Caulen bes - 113. 299, 90. 853. 91. bermaeen, Reft bee bermee, 247, 248.

254. hermen, in Athen, 325. 326; - Clabt: theil Athene, 326.

hermes, 86, 136, 140, 283, 408; - Ruflenier, 140; - Schungott ber Gra-ber, 260; - Seelenführer, 282; -Bote bee Beue, 275; - Borfteber ber Gingfunft, 247; - ibentificirt mit

Melfarth (Seimes Radmos), 293; Bilb bes - 282; Caulen bes - f. Dermen. hermiene, in ber goberation von Argoe, 424; - in ber Commachie mir Eparta, 432, 609; Marine, 784; - bei Blatacac, 829, 852.

Bermon, Borfteber von Sephaeftige, 641. hermophantes, von Milet, 623. hermotimos, 571.

Derophantoe, von Parion, 523. Berfephoren, am Erechtbeion in Atben, 344. Beffeb, 137. 580; Sanbichriften bee -

gesammelt, 338. Deperiben, Aepfel ber - 277. 286; Pant ber - 118. Desperites, Ctabt, 439

Deftta, Altar ber - im Buleuterion, 198. Gegamios, 115. Sierobulen, 33; - ber Aphrobite in Rorinth, 784.

Sierofernfen, in Athen, 174, 283, 283, 97. 289, 291, 486,

Dieron, Bruber bes Welon, 511. 9. 542.

hierophanten, in ben Gieufinien, 286. 291, 537, 54L R.

Simera, Alus, 541; Stadt, Rolonie ber Jonier, 529, 532, 533, 536, 539, 540, 544-547; Schlacht, 866-868. hippagreten, in Eparta, 370.

Dipparches, G. bes Beififtratos, 314.

315. R. 317, 320, 343, 341, 346, 347, 447, 493, 494, 520; Bauten bes - 325; Begunftigung ber Poeffe, 339, 463, 520; -, C. bes Charmos aus Athen, 482, 654.

Sippeis, in Attifa, 190, 192, 194, 196; Steuern, 192.

Sippiae, S. bee Beififtratos, 314 31: 315. N. 317. 320. 330. N. <u>353. 354.</u> 148. 457—459. 461. 465—468.

172, 476, 481, 482, 491, 494, 520, 523, 525, 621, 622, 622, 9, 658, 659, 659, R, 661, 665, 667 - 669, 671, 672, 678, 681, 681, %, 692,

718, 720, 782; Bauten, 325, 455; Reuerung für Die Reler ber Panathes nacen, 337; Ginfluß auf ben Rultus,

331; Steuer, 318. 9.; Eprannel, 347. 348; Stellung gu ben Philaiben, 311.

312; Bundniffe, 340. 318; - m Sparta, 310. 341. 341. R. 437. 447 mit ben Donaften Theffafiene. 436. 147; - mit Amontas von Mafetes

nien, 436; Berbinbung mit Affen, 349. - aus Theffalten, 39

Sippoboten, auf Gubora, 469. Dippotleibes, Protane in Korinth, 9. 10: -, C. bee Therfandros, Philaide aus

Athen . 49, 50, 254, 301, 302, 336, 691. R. Sippoffes, Gerricher in Lampfafes, 319.

523. <u>525.</u> 527 614, 611, 9. Dippotrates, €. des Bantares, Eurann von Gela, 537, 539-543, 715, 866;

-, G. bee Megaflee, Bruber bee Reformator Rleiftbenes, 235. 9. 303. 9. 319. 364. 186. 648; -, aus Atben, Beififtratibe, 294.

Dippomenes, 183 Dipponar, v. fipbejos, Gatirifer, 100. 92.

112, 132, 9, 133, 9, 139, 9, 139— 141, 143, 145, 146, 592, Sipponitos, que Atben, 174, 182, 311,

Sippothoon, G. bes Thefeus, A. von Gleufis, 452.

Sippothoontie, attifcher Stamm, 453. 685.

hiram, von Ipros, 733. R. Siftiaca, Bucht von - 763, 779. 781

Siftigeof. E. bes Lufggorae, 319, 523, Marios, 333, 496, 702,

527, 628, 9, 635, 9, 640, 655, 656, Bflangitabt bee - 612: - in Suja, 613. 616; - Motiv guin Aufs ftant, 618, 619; - in Cartes, 636

636. R.; im Boeporce und auf Chiot.

637. 639; 200, 638.

Somer, 113. 126. 580. 581; Rosmogonie des — 118; Erfaltung der Gedicht, 337. 338; Einschleinungen in
dic — 338; Recitationen der — an ben Banathenacen, 338.

Copbra, Pharac, 82 101 Sopleten, in Attifa, 187, 196, 198, 451, Soren, 136, 409.

horos, Rind bee Dfirie und ber 3fie.

Spafinthien, 388. 754, 821, R. 823. Spampeia, Gelfen bei Delphi, 138. Spanipolis, 606, 780 Spaten, f. Spilleer, 52, 97.

opbia, 511, 513. Sobrie, Altar ber - auf tem Areiopag,

170. %. Subarnes, 769. 774; Marich bes - 771.

Spera, 409 Speller, borifder Ctamm, 35, 52, 404, 531, 531, R. 766; - bon Mleifthes

nee Spaten genannt, 45 Spilles. E. bee Beraffes, 120. Spmeas, 625, 62

Spmenacen, 237. Superantbes, G. bes Darcios, 774. huperdeine, in Sparta, 300.

Sppfechibae, que Eparta, 297 horfanier, im heer bee Merges, 732 Spifiae, 415. 432, 456, 456, 9. 460.

829, 832 Spiftaepee, G. bee Darcioe, 719. 731.

Jabuton, G. bes Sephaeftopolis von Cameē, 138

3afcheien, in Itthen, 289. Jafches, 289, 290; Nachtfeier bes --291; — Jug, 290.

Jama, 277 3ambe, Dienerin ber Metaneira, 274.

Jamiben, Brieftergeschiecht in Olympia, 553. Jajon, 24, 131.

Jatragoras, Freund bes Ariftagoras, 617 - 619 3berien, 114. 130. 498. 528; im heer

ber Rarthager, 865. 3bufoe von Rhegion, Dichter, 397, 508. 538, 593

3fge, in Sparta, 387. Blarchen, in Sparta, 387, 385 Mion, 73, 127, 409, 533, 570, 720, 91. 727. 727. N.

3liffes. 248, 283, 325, 686; Rennbabn am - 336; Tempel ber Des meter am - 346.

3mbros, 527, 614, 641, 681, R. 863; Befegung von - 292; Marine, 734. 3nber, 3nbien, 108, 114, 145, 271, 596; Borfiellung ber - bom Gericht in ber Unterwelt, 280; - vom

Gipe ber Geligen, 276, 277; Reinbeit ber - 172; - im beer ber Perfer, 730 R. 731 - 733. 806. Berfer, 730 R. 731 - 733. 500. 826. 832. 841. 844; Streitmagen, 731.

Indra, 277. Indus, 130, 603, 724, 737. 3c, 118, 408, 720, 91.

place, 24.

3on, G. bee Apollon, 451. Jonier, 26, 99, 100, 104, 111, 123, 9, 141, 147, 9, 636, 638, 687, 688, 698, 728, 803, 805, 809, 814, 815, 868; — in Scilot, 9, 715; — Sciabre bei und Bertebt, [01]; Kolonien, [02]; Bertebt mit Agopten, 117, 596; Rarine, 618, 625, 641, 700, 733, 749; Gefährete Stellung ber — 499, 500, 516; iuden Spile bei Spank, 427, 609; Namvf mit ben Perfern, 502 figbe. 620; - unter perfifder perfider, 503. 518. 530. 547. 603. 605; Stimmung und Krafte, 617; Morive jum Aufftand, 618, 619; Ausbruch bes Aufftandes, 618, 619;

Huebreitung bee Mufftanbee, 623. 641 -643. 658. R. 718. R. 721. R.; Sulfe aus bem Mutterlande, 620. 622. 623. 644. 665; Gieg über bie

796 - 800. 803; Berfehr mit tem | 113, 586, 593.

Bellefpont, 860; - bei Mpfaje, 855. 859.

3opbon, 316. N. 3vbitos, von Elis, 416. 767. 3ran; 3ranier, 108. 596. 601. 868;

Borftellung bom Gip ber Geligen, 277; - vom Gericht in ber Unterwelt, 280; - im Seer bes Terges, 732; Reiterei, 733.

Jiagoras, S. bes Lifandros, 450. N. 436-458, 456, 9. 460, 470, 471,

473. 476 - 479. 481. 482, 491. Ifchemaches, aus Areten, 551. 3fie, 271; Rlage ber - 27

3fthmos, 6. 17. 826, 828, 833, 837; Spiele auf bem — (3fthmien) 254. 429, 551, 604; Grundung ber - 26, 27, 27, R. 265, 337, R.; Ginführung bes gomntichen und bippi-ichen Agon, 265. N.; Siegespreis, 429; Sieg in ben in Athen von Ctaatemegen belobnt, 254, 265, 91 .: Transcriegen ortopat, 232, 255, 94; 754; 841; bet Pofeton, 26, 27, 812, 813; - bet Tionnjot, 20, 21, 269; Refigefandifoatien, 255; Rongrefs bet Schemen, 740-742, 740, 21, 750-753, 755, 755, 21, 759. 767, 811, 823, 850, 851; Cammel-play ber Peloponneffer, 775, 776, 779, 789, 792, 794; Vertheidigungs-anjialten, 783, 784, 804, 812, 816.

821, 823, 3talien, Rolonien, 11. 21. 587. 788.

Rabirim, Berebrung auf Camotbrate, 292, 293; verschmolgen mit ben Dios-furen, 293. Rabmos, Reprajentant bee phoenifischen

2Bejens, 292; - von Milet, 127.

Rabufier, im heer bee Kergee, 732. Raeneus, after R. ber Lapithen, Z. Raeniten, 7.

Rala Afte, auf Sicilien, 539. Ralamoi, Sobe von - auf Campe, 855.

Rallaefdree, Architeft, 321. Ralliae, G. bee Phoenippoe aus Atben, 311. 314. 618; - aue Athen, 655. 9. 691, R.: - aus (flie, 553, 554,

Rallichoroe, Biefe in Gleufie, 271, 286. 290. Rallibromos, 764, 765, 771

Ralliphon, 552. Rallipolis, 529. 541.

Rallirrboe, Quelle in Atben, 321, Ralliftratos, 493. Ralpbon, 420; - Eberjagb, 409.

Ramarina, Rolonie von Sprafue, 540. 541, 543, Rambufes, G. bee Storos, 320, 505, 92

521. 522. 719. 720. N. 724; gegen Wegnpten, 435. N. 514

Rantbaros, Bucht bei Beiraceus, 70 Rappadofier, im heer bes Rerges, 733 Rarbia, auf bem Cherfonnes, 524. 641.

635. 637. 728. 808. 861. Sarer, Sarien, 103. 105. 144. 619. 623. 625. 636. 746. 763. 803; Suite ber — 20. 267; — des Cionnfos, 271; religiofe Gebrauche, 171; ga-bein, 137; Marine, 733, 734; -aus Samos vertrieben, 94; Aufftanb

ber — 627; Krieg mit ben Perfern, 627, 628, R.; von ben Perfern un-terworfen, 638; in ber perfischen Klotte, Ty3, Ty6, Ty9, 800. Raria, Afropolis von Megara, 55

Rarneen, Jeft in Sparta, 73. 358. 392, 422, 753. R. 754, 783. Rarthager, 439. 716. 772; — auf Sicilien, 538. 545 — 547. 601 — 603. 634. 741. 863 — 868; — per-

bunbet mit ben Gifelern in Ggefta. 440; Stellung gu ben Griechen, 548 547; auf Garbinien, 547. 601; auf Rorpita, 601. Starpae, 419 - 421, 419, 91, Raroftos, auf Eubota, 93. 665 811;

Rrieg mit Milet, 93; Wein, 360. Rajambos, S. ber Ariftofrates, 662, 66. Raemenae, Bflangftabt pon Sprafue, 540. 542.

Raspier, im heer bee Kerges, 732, 733. Raftor, 359. Raftoreion, 382

Ratane, Stadt der Jonier, 147, 151, 529, 534, 543, 575, 92; erobert burd Gelon, 581. Raufajos, 102, 128, 441, 526,

Raunier, 623, 623, Rapftros, 105, 106, 624, Rebrie, aus Athen, 709. R. Refropia, in Athen, 336 Refropie, Stamm in Attifa, 453, Refrope, 452, 747. Releos, Tochter bes - 274, 275.

Rendreae, 6. 14. 26. 776. 783. 786. 78 Rentauren, 24. 63. 409. 581. Reve, 756. 794. R. 811. 852. 853.

Rephallenia, - bei Platacac, 829 Repbiffos, 186. 255. 286. 289, 290. 780. 781. 824. Reta , 24.

Rerameifos, in Athen, 249, 254, 289, 346. 488. 493. 778; - Begrabnife plat, 258, 684,

Rerberos, 281. Rereffos, bei Epbefos, 623; - in Boeotien, 447. Rerintboe, Safen ber Chaffibier, 462,

464.

Rertopen, 546. 767. Rerfolas, Gemabl ber Cappbo. 85, 89.

Rerfina, Kolonie von Korinth, fi. 7. 11. 13. 28. 28. 92. 29 - 31. 33. 34. 34. 92. 435. 92. 511. 741; ⊕cc: macht, 715. 785.

Rernten, f. Sieroternten Reng, von Trachie, 767 Riffe, aus Leebos, 73. 73. 9.

Rilifien, 173. 623, 626 655, 657, 658. 664; Marine, 698, 733, 734, 749; - in ber perfifden Flotte, 749, 793.

796, 798 Rifliferier, in Eprafus, 542.

Rimon, E. bee Rupfelos pon Atben. Saupt ber jungeren Linie ber Phi-laiben, 301. R. 599, 691. R.; entweicht nach bem Cherfonnes, 323; fiegt in Diompla, 323, 324, R. 342 343. R.; fehrt gurud nach Attifta, 341; ermorbet, 312 - 344. 348; S. bes Militiabes, 301. R. 652. 691. R. 778; Ginferferung, 691. R.;

- In Eparta, 822-824 827 Rineae, Fubrer ber Theffaler, 353 Rirphie, Berggruppe bei Rirrha, 38.

Rirrba, Safen von Kriffa, 23. 38 39, 177. 265; gerftort, 40. 40. R. Riffer, im heer bee Kerges, 733, 737.

769. Ritbaeron, 269, 270, 456, 460, 683, 9, 748; Baffe, 776, 781, 786, 824, 826, 828, R. 829 - 831, 833, 835, 837, 841, 843, 845, 868, Ritbariften, in Athen, 245. 246.

Rition (Chittim) 498 Rlaros, Fluß, 196; Tempel bes Connengottes, 107 Rlazomenae, 102, 139 145-147, 627.

628, 624, 9. Rleandroe, G. bee Sippofrates, 541; - S. bee Bantares, 537

Rlearchos, aus Rhegion, 110 407.

. Rleariftos, 66.

Rieiniae, Eurofatide aus Athen, 174. 182; - S. bes Alfibiades, 778; -aus Rroton, 555, 536, 556, R.

Ricie, Mutter ber Sappbo, 84; - Jode ter bee Rerfolas und ber Cappbo. 85, 89. Steifthenes, von Silvon, 26, 35, 9, 36, 9, 37 — 46, 50 – 52, 52, 9, 112, 174, 183, 251, 254, 301, — 303, 322, 337, 350, 356, 364, 407. 415. 415. W. 424. 428. 430. 295. 297. N. 388. 449 - 451. 460. 549; - auc bem 360ebon, 03. 107. 116. N. 127. 136. Ctanm ber Register, 35. N.; (ba- 130. N. 145. 499. 574. 575. 575. 9 rafter, 44. 46. 47; Reichthum, 434; Salle bee - 104; Reuerungen im Rultus, 46; - Des Dionvios, 46. 266; - ber agrarifchen Gottheiten, 334; - bes Abraftos, 43; Burud's

ftellung ber ritterlichen Dienfte, 336; scelligibum bes Melanippes, 44; Siege in ben Kettfdamfen, 42, 47, 301, M., 323; lunkrob ber Staats-veriafjung, 44, 45; Berbinbung mit Bertanber, 46, M.; Krieg gegen Trass, 43, 43, M. 47, M.;

von Athen, G. bee Degaffes, 152. R. 235, R. 303, R. 349, 350, R. 351. emigrirt, 352, 353; - gurudgerufen, 459; Saupt ber Alfmaconiben, 449 Entwurfe 450. 450. R.; Sinberniffe, 457; Berfaffung, 460, 468-473, 474. R. 475. R. 479-481, 484-487, 490 491, 587, 648, 649, 649, %, 653 654, 702, 703, 706, 710, 717,

Ricobulos, von Lindos, 142, 143; -Weliebter bee Anafreon, 510. 511 Aleefritos, Strateg von Rorinth, 847. Rleombrotos, C. bes Anaganbribas, 137. 438. R. 694. R. 783. 812. 821. 828. Sicomenes, aus Sparta, 297; — St. bon Sparta, 207; — St. bon Sparta, S. bes Anagambribas, 353, 370, 39, 432, 438, 438, 430, 441, 447, 448, 355-362, 456, 20, 462, 663, 682, 691 — 694, 694, 904, 90.

696. R. 697, 772, R. Rleonae, 8. 52. R. 112; in ber Gobes ration von Argos, 424. 432; - Beis

ter ber Remeen, 429. Ricoftbenes, von Epibamnos, 599.

Anation, 406. Anemis, 766, 772, 780. Anidos, 28, N. 102, 502, 546.

Anoffos, auf Areta, 169 - 172; Grotte bes Beus, 170 - 172, 367; Angebe licher Rrieg mit Sparta, 368. 9.

Robon, 663, 692.

Robriben, Gefdlecht in Miben, 160. 161.

165, 294. Robros, 160, 165, 183, 492; Abfunft bes — 160. Roes, Eurann von Leebos, 349, 528, 527, 615; - gesteinigt, 619. Rofintos, Alug bes Tobtenreiche, 281

Relaces, von Samos, 37. N. 110, Rolcher, im Seer bes Aerres, 732. Rolias, Borgebirge in Attita, 167. R.

130 % 143 432 371 373 413 580 628 628; Gründung, 100: Krieg mit den Lydern, 100, 100 R; Jempel, 107, 350; Baukunft, 596; Berfassung, 100, 529; Lugus, 145 -117

Romias, aus Athen, 310. 310. 92. Romos, 496. 497; — an ben Diomy-fosfeften, 592.

Ronon, aus Athen, 174. 182.

Rerbar, 2anz, 496. Rore, Lochter bes Beus, 273, und ber Temeter, 272, 288; Muthos ber — 269, 273—275, 273, R. 278, 286. 288; Raub ber - 286, 273, R.; Rudfebr auf bie Oberwelt, 283, 284; - Perfevbone, 272, 273; meibliche Seite bee Dionvjoe, 289, 291; -Dette ces Dinnibes, 220, 221, 1 (m Demeterfuit, 339; Kuftus, 537; Tempel ber — 3u Etcufis, 466; — in Spratus, 541, R.; 868; Bifdsfäufe ber — in Atben, 290, R.

Serinth, 6. 8. 10. 12. 13. 15. 17. 21 22. 28-34. 34. R. 72. 175. 227 464, 516, 518, 521, 540, 608, 740, 252; - bee Dionofoe, 332; alte borifche Tempefruine, 103, R.; Gtaruen, 596; Schapbaus in Pelpbi, 597; in ber Symmachie mit Grarta, 426, 426, 432, 467, 468; vere faffen bie Peloponneffer, 461, 462; Berbaltniß gu Sparta und Atben, 483; - Bermittler gwiichen Blatacae und Theben, 455; - gwijchen Athen und Boeotien, 461; Rrieg gegen Camoe, 517; - gegen Die Berfer in ben Thermopolen, 773; auf bem 3ithmos, 783; - in ber griechlichen Flotte por Calamie, 795 - 797; bei Pla-

857, 858; Bufen von Rorintb, 780, Roroniben, 7

Rerfita, 92, 113, 502, 538, 546, 547, 601, 602, 864, 865,

Rornbanten, Gefolge ber Rybele, bes Dionnfoe, 271 Ros, unter perfifder berricaft, 644.

Rrannon, herrichaft ber Aleuaben gu -340, 520, 606, 741, 745, Rrathis, Flug, 439, 548, 554

Rratines, 170, R. 574.

Rrecphplos, 132. Breta, 23, 103, 113, 274, 741, 746; Phoenifer auf - 109, 280, 292, 0; Auswanderung, 531; religiofe Bebrauche, 171. 172. Bifthauer, 107. Rrines, Torann von Ephefos, 139. N. Rrios , E. bee Bolpfritee aus Megina,

Weißel in 2then, 662, 663, 799. 800, 813,

Rrifia, 37—39, 173, 605; 3ofl ber Rrifiaeer in Kirrba, 197, N.; Arcref gegen das Seiligfolm in Zeiba, 173; Arcusyug gegen — 26, 36, A. 37—39, 38, 31, 265, 301; Auf, 39, 40, 40, N. 418; den Apollen ge-

weiht, 40. Mritias, ber Meltere, aus Athen, 85. R.; - S. bes Propibes aus Athen,

Rritobulos, von Torone, 817. Rritolaibae, aus Eparta, 297. Rroefos, G. bes Alnattes, Ronig von

rectes, S. des aussattes, sconig von Lyblien, 93, M. 111, 112, 116, 116, 93, 139, 93, 141, 350, 408, 525, 547, 598, 601, 621; Srieg mit den ioni-ichen Stadten, 100, 91, 106, 443; — mit Perfien, 309, 93, 501; judy Bundesgenoffen in Sellae, 314, 92; Bund mit Eparta, 426, 93, 427; — 1, 3001. mit Milet, 116. R.; Busammentreffen mit Solon, 309; Berwendung für Miltiabes, 343. R.; baut am Tempel ber Artemis gu ifphefos, 106

Rronoe, herricher im babes, 276. 277; Sugel bes - 36. 597.

4 August 1878 - 34. 32. 32. 35. 3. 574; Weelsberrichaft, 320. 555. 571; Unruben, 525. 555. 38. 571; Unruben, 525. 555. 38. 571; Unruben, 525. 555. 38. 573; Krieg mit Eubarde, 439. 552. 552. №; 553. 553. №; Warine, 285. 552. №; 353. 553. №; Warine, 285. 554. №; 353. 554. №; 354. 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. №; 355. № Rropteia, in Sparta, 102 403, 403, 91.

Rtefibios, 170. 92. Rureten, 171.

Rpagares, von Mebien. 117.

tacae, 829, 832, 844; - bei Mptale, | Apbele, 271; Tempel ber - in Sar-De8, 624

Rubifthoe, Aboptiviobn bee Thaice, 120, Rndreus, alter A. von Calamie, Anbippe, Tochter bee Terillos, 540. 863

Andonia, auf Rreta, 436. 143. 111. 9.; Roloniften aus Megina in - 453.

Stofes, 510.

Anflaben, 442, 608, 613, 615, 616, 825; Phoenififche und farifche Rulte. 267; - in ben Sanden ber Berfer, 660, 667, 681, 687-690, 698 718, 734. R.; in ber perfifchen Flotte, 784. 796. R. 810. 811; verwuftet von ben Gellenen, 815; - bei Plataeae, 829

Ryton, Schwlegerfohn bes Theagenes von Regara, 48, 54, R, 55 - 57, 155 - 157, 161, 165, 301, 458; fiegt in Olympia, 54, R, 156; befest ble Afropolis, 156. 227; - auf Rroion, 555

Anloniden, 56. 156. 157. 174. 314. 457; Morber ber - 174; Proces gegen bie Morber, 165. R. 168, 169, 174. R. 175. 295; bon ber afigemeinen Umneftie ausgeschloffen, 181,

Rome, Sauptfiabt ber Aeoler, 502, 618, 628, 628, 91, 724, 725, 727, 792, 808. 854; Marine, 615; Gibpfle von

-327G. bee Gupborion que Runegeiros, G. 1 Atben, 680, 685

Apnofarges, Gumnafium in Atben, 248. 253, 650, 680 Apnojura, Borgebirge, 668

Ronurla, von Eparta erobert, 415. 426. 428. 430. 615; Berfuch ber Arginer, ce wieber ju erobern, 430. Ropris, 164. 296. 508; - Geliebte bee Alfman, 360.

bes Alfman, 300. Appros, 113, 137, 296, 309, 601, 602, 614; Dienst ber Approbite, 784; Phoeniter auf — 299, 498; — ber 

Appfeliben, in Rorinth, 24. 9t. 27, 9t. 31. 9t. 31 - 34. 49, 54. 156. 322. 143. 582. 652; Beibgefchente ber - 19. R.; Sturg ber - 312. R. 715.

Rupfeloe, G. bes Getion, 8; Polemarch | Lapithen, 7. 767. in Rorintb. 8; Regierung, 11; Pflange tabte, 12; Bauten und Weihgeichenfe, 13. 14; - G. bes Berianber, Untel bee Borigen von Rorintb, 10. 30. 31. N. 35. 53 88. 92. 156. 227. 301. 467. 607. 715; Tochter bee -691. N.; Raften bes - 24. 22 109. N. 268. N. 269. N. 597 Chapbaue ju Delpbi, 104; Beueftatue in Morinth, 110; - Entel bee Borigen, E. bee Miltiabes L. 19. 21.

301; Bater bee Miltiabee II , 49. 50 Aprene, 439, 499, 512, 546, 552, 597.

Aprnoe. Theore in Megara, Areund bee Theognie, 59, 61, 63-66, 68-71,

Spree, 100, N. 116, R. 320, 501, 504. 686, 719, 720, N. 721, N. 724, 733, R. 746; Srieg gegen Stoejoë, 427, 428, 515, 123, R.; — gegen Die ionifchen Stabte, 427. 428, 143 617; gegen bie fprijden Ctabte, 546.

547. Anthera, 364. R. 415. 779; — befest von Abeenifern, 338. 601; — ben Argivern entriffen, 357; Sanbel und Berkehr, 357. 363. 364; Tribut an

Athen, 357. N. 400. N. Sentberobites, 400. N. Rothnos, eine ber Apfiaben, 784. 785.

811, 829, 853, Styffee, 92, 625, 640.

Labba, Joditer bee Amphion, 7 Labranbeus, Gott ber Rarer, 627.

Fachet, Sanat, 421.

Packe, Gitant bei Mitet, 629, 630;

Schlacht bei — 538, N. 633, 634, 635, N. 637, 639, 639, N. 641, 642, 654, 698, 797, 798.

Lafebaemon, f. Eparta. Latonien, 779; Aderbau, 356; Sanbel, 357; Lafonifche Rurge, 381; Bujen,

Lafrince, aus Eparta, 428. Lambba, f. Labba. Lamponion, 527. Lampfalos, 146, 309, R. 349, 524, 525

625, 627, 644, 644, N. 720, 861, Laobamas, R. von Milet, 93; - von Phofaca, 523

Laomebon, von 3lion, 445 Lace, Bflangitabt von Epbarie, 548, 554. Lapathes, 499, 739, 744, 756. Lapbance, aus Bacos, 45.

Larichoe, Bruber ber Sappho, 84. 85. 9.

Larifes, 419. Lariffa, Burg von Arges, 52. 697; in Theffalien, Gis ber Meuaben, 39.

340, 606, 741, 745, 827, R. Lafes, von Sermione, Dichter, 330, 339 Yaurion, Gilberbergmerfe, 318. 318. R. 388, 685, N. 703 Legeng, Schwefter bes Sarmobios, 348.

348. N.: Weliebte bee Ariftogeiton, 493.

Leagbras, E. bes Proffes, R. von Eamee, 98.

Lechacon, Safen Rorinthe, 6. 14. 22. 783. Peba, 398.

Leipfpbrion, 351, 352, 448, 449, Leiturgien, 472

Lelantifches Relb auf Gubora, 463, 464 469. Lennoe, 108, 331, 527, 614, 681, 681, R. 687, 690, 863; Labyrinth,

108. 144; Bboenifer auf - 109; befegt, 292. 292. R.; in ber Gewalt Athene, 641. 641. R. 652 - 654. 671; - ber Perfer, 641; in ber per-fifden Alotte, 734, 734, N. 761. Lenacen, Best bes Dionufes, 288, 334. 335, 495,

Benacon, beiligthum bee Dionnfoe in Athen, 288. 289, 334 335, 495. 497; - Monat ber Jonier, 288.

Leolebes, E. bes jungeren Pheibon, von Argos, 47, 430. Leoforion, Seiligthum in Atben. 347.

Leofrates, aus Athen, Strateg, 815. 847 Leon , alter attifcher Beros , 347. 452 492; - R. von Sparta, 297, 371. 415. R. 419 R. 421, 422, 694; von Eroegen, 757.

Pronibae, S. bre Anarandribae, 437, 438, N. 693, 694, N. 695, 753, N. 754, 755, 763, 765, 767, 768, N. 201 103 - 103 - 101 - 105 N.

804 812 820 822; in den Ibermedylen, 769 - 776, 772, N. 775, N.

838 843; Kall, 779, 866, N.

2contiade, Rubere der Ibebaner, 775,

2continol, 529, 532, 541.

Leontie, attijder Stamm, 453, 650. R.

864. 677. 679. Leopbron, G. bee Anagilaos, M64 Leotrobibas, R. von Sparta, 662 663. 663. N. 682. 691 - 695, 738. 734.

783. 828; - angeflagt, 694; - bei Deloe, 853. 853. 9L; bei Divfale, 107, 854, 856 - 860; im Sellefpont, 860, 861.

Lepreon, Stadt in Eripbutien, 418. 829, 852 roe, fleine Infel bei Mifet, 98. 141

Stebos, 17, 20, 81, 83, 84, 89, 102, 510, 515, 517, 122, 618, 621, 633, 634. 638. 610; - bejest beit Achacern, 72; Berfaffung, 499; Ramp bee Boites mit bem Abel, 78. 157 183; unter ber herrichaft bee Bitta-106, 265; Arteg mit Bolofrates, 320. N. 506; - mit Atben, 77, 296; - unter verficher berricaft, 320. N. unter verficher Bertschaft, 320 R. 503. 611. R. 611. 614. 614. R. 660; Riette, 615. 734; im Bundnin ber Rellenen, 860; Raufleute, 435; Dichter, 73. 75. 77. 79. 130. 518. iche, bon Matilian.

Leiches, bon Mptilene, 73 Lethe, 282. Leto, 38. 40; Tempel ber - in Ro-

rintb, 812 Leutas, Salbinfei, 12. 88; Lentabifder Relfen, 88. 511 ; Eprung vom - 88

— Etabt am Eingang bes ambrattifden Bufens, 12, 13, 9, 15, 30, 34, 34, 21, 715; Marine, 785; bei Blatacae, 829, 852.

Leufaepie, Greifnabe bee Bolpfrates, 510. Leutothea, 579

Legiarchen, in Atben, 471 Libon, Architeft aus Glie, 118. 597. Libven, 129. 439. 546; Sanbei, 537 im Geer bee Kergee, 731. 733;

ber Rartbager, 86 Licas, aus Eparta, Mgatheerge, 422

Limeneion, Edlacht, 9 Limnae, Begirt in Atben, 334; - in Latenien. 388

Lindivi (Geta), 539, 9 Linbee, auf Mbetee, 142, 531. Lipara, 546.

| State | Stat

116. R. 499. 500. 501. 528. 575. 601; - Sturg ibrer herricaft, 309; - perfifche Catrapic, 518, 659; im heer bee Kerges, 733

Logtamie, Torann ben Rages, 466, 504, 517; Berbindung mit Poinfrates, 320 und Reinfrates, 316, 323 340; Beit ber Eprannie, 321, 92 322, 436; Gerr bee argaeifchen Meeree, 321; gefturgt, 340, 436, 436, 9. 613; - Eprann von Saitfarnaß, Lufambee, 137.

Lufaretee, Bruber bee Macanbrice, perfifcher Ctattbalter auf Bentnes, 520. 527. 641. 97.

Loteion, Gemnafium in Atben, 248. 253, 321,

Lofibae, aus Athen, 825 Polier, Marine, 733. 734; in ber per-Intometer, E. bee Biefdiren que Bitben

761, 812, Entemiben, attifches Gefchlecht, 327. 330, 656

Lotepbren, E. bee Berjanber, 15. 28 - 30. 31. N

Lotoe, 74, 75. Luturgee, G. bee Ariftoiaibee aue Athen, 302; haupt bee Abele, 50, 303, 312; fliebt aus Attita, 307; - verftanbigt fic mit Degattes, 310; - alter A. von Remea, 428; - E. bee Micos, R. von Legen, 420; - E. bee Droae, geblenbet, 270; por Eparta, 376. R.; Organifatten Spar eparta, ars. 3, eigantjulien exaitas, 367, 371, 372, 375, 387; Mitarische – 385, 411; Vertrag mit Ipbites ven (file, 416; Standbild, 392; – Spartaner, 517.

Lufaniae, von Eretria, 48.

Magabie, Saiteninftrument, 361 510 Magier, 726. R. 727 728.758; Gerrichaft bes Magiere über Berfien, 521.

7.56. 860. 863; in ben Sänden der Metela, 24. 720. R. Herfer, 656 – 659; im perfisien Meter, 117. 117. 621. R. 661. 665. 865. 867. 867. 867. 730. R. 731. 807. 824. 825. 826. 826. 801. 803. 806. 805. 826. 832. 841. 841. 845. 836. 941. 841. 845. 836. 941. 841. 845. 836. 941. 841. 842. 845. 945. 947.

Maten, fibnider Ctamm, 439, 441 Mafiftoe, Statt in Tripbolien, 417. 418. Mafroner, im Geer bee Merres, 752.

Maleatie, unter fpartanifder berricaft, 419. 419. 9. Malene, 638. 658

Rafes, aus Artofien, 48. Mafter, 745, 751, 736, 764, 765, 767, 811, 824, 826, 845; Bufen, 750, 757, 763. Manbrofles, aus Cames, 526. 723.

Manes, Ruftue bes - 267 Mantineia, 126, 751, 835, 852,

Mapen, G. bes Siram, R. von Ipros, 733. 792, 865.

Marathon, 70, N. 187, 333, 452, 767 768; Bucht, 667; Gene, 668, 671;
- befest burch Peffetratos, 316;
- Schiacht, 224, R 475, R, 484, R. 644 flate, 649, 21, 658, 21, 663, 21, 673, 675. R. 676. 679 - 686. 686. N. 687. R. 689 691. 694. R. 695. 697. 699 702. 715. 716. 718. 722. R. 731. 738. 739. 749. 752.

776, 782, 830, 835, 845, 848, Marathonfer, 685. Marber, im Geer bee Merxee, 732, 737.

836, 834, N. 841, 843, 850, 852 -854, 857, 860, 861; - in Attifa, 821. R. 825; Unterhandfungen init Argos, 818; - mit Athen, 818. 819, 825, 828; Magagine in Theben, 850; - am Afopos, 826, 827, 829;

- bei Platacae, 807, N. 832; Beit bee - 845, 849, 849, 90 Marbontes, Gubrer ber perfifchen Alotte, 808, 854 - 856, 859

Maron, aus Sparta, 775 Marinae, Aluf, 627; - Gott bee phrogifden Riotenfpiele, 268, 268. R.

Maffites, E. bes Pareice, 719. 731. 735, 809, 856, 858, Mafiftlos, Subrer ber perfifden Reite-rei, 830, 831, 849, 849, 97, 857,

Mastames . 735 Maffalia, 92, 498. 546. Maftigopheren, in Eparta, 348. 389. Matabus, f. Metapont.

Dagares, 409. R.

pbi gefchlagen, 791. Metufa, 546

Megabates, C. Des Megabujos, 614 -616, 732, 757, R. 793. Megabajos, Seerführer Des Dareios,

Magabase Serführt be Pareies 527, 612, 620, 636.
Magabase 731, 735.
M 304; Berbaltnin ju Beififtratos, 47. 97, 19. 50. 312. 313. 315. R.; - ju

857; Santel, 431; Marine, 158. 753, 755, 783, 786, 787, 789, 793; herricaft über ben Bospores, 15 Pflangftable, 524; — berifche Role-nie auf Sicilien, 54. 66. 66. R. 71. R. 530. 543. 544; erliegt bem Gelon, 71. R. 72; — bas bublaeifche, 546; - bae nifacifde, 66, 9.

Mefiftbeue, Bruber bee Abraftoe, 44. Melagoros, f. Melandros, 73. 91. Melampus, von Rephallenia, 41.

Melampugos, Reifen, 765. Melandros, Surft von Mutilene, 73. 73. 91. 76. 77. 91. 80

Melanippos, Seros von Theben, it. 428; - Freund bes Alfaeos, 77. Mcfanthies, 622. Melanthoe, 161.

Melas, Bad, 764; - ven 6bles, 111; - E. bee Antajee, Laplibe, Melenger, E. bee Deneus, von Rafn: ben. 420.

Melibora, Gattin bee Ripmenos . 339. 758.

Reliffa, Tochter bee Profies, 27. 29. 29. 9 30. 31. 9. 53. 54. 20. 292. 293; Rutt bes - auf Sicilien, 410; ibentificirt mit Rabmos, 292; - mit ber-

mee. 293. Melleirenen, in Sparta, 391. 393. Melos, Marine, 785, 811.

Memnon, 405 Memphis, 101. 522.

Mente, auf Sithonia 817

Menelave, 17. 276. 409. 571. 746. Merbaal, E. bes Agbaai , R. von Brvat , 233, 865

Refembria, im Pontos, 138, 138, 92.

Meffang, 539, 540, 863, 867; Meerenge. 867.

Meffenter, 6; Sanbei, 357; Bund mit ben Bifaten, 416; unterftupt von ben Urfabiern, 419; Aufftand, 352, 358. 425; unterworfen, 622; Bufen, 78 - in Ithegion, 537, 538, 538, 9. Metageitnion, 668. 676, 682, 683. R. Retagenes, G. bes Cherfiphron, 106.

108, 594, Metaneira, Gattin bes Releve, 274.

Metapont, 518, 574. Methana, 442 Methemna, auf Ceeboe, 23. 73. 91

Metiochoe, G. bee Mittiabes III. 301. 9. 641, 669,

Metoefen, in Athen, 189, 194, 345, 469, 497, 704, R. 705, R. 713; Schupgelb ber - 197; Burgerrecht ber -

Metroboros, pon Profonnefes, 52 Dibae , R. von Phrogien, 142, 268.

Mibniten, Geidlechteberband auf Megis ng, 416 Miffiabes, S. bes Melas, 111, 112, 91. Milet, Sauptftadt ber Jonier, 15. 16. 98, 99, 120, 127, 128, 31, 130, 144, 145, 505, 31, 506, 517, 518, 548, 554, 555, 557, 603, 615—617. 554, 555, 557, 603, 615 - 011, 625, R. 629, 633, 634, 638, 639, 642, 644, 647, R. 746, 808, 856, 837. 839; Stellung ber Frauen, 236; bauen bem Apollon einen Tempel in Megroten, 101, 102; Phitojophen, 115; Berfaffung, 92-96, 95, R. 101, 183. 193 490, 499, 530; Santel; 109, 1-7, 435, 443, 306, 528, 548; Berfebr mit Megupten, 117; Ginfen Dis fete . 147; Sanbel vernichtet, 506; Moloris. Bach, 840, 841. Bertrag mit Lubien, 116.2. 117. 500; Motoffer; Berfaffung, 606.

Conbervertrag mit ben Berfern, 503 fuchen Bunbniffe, 98; Rofonien, 2 102, 498, 502, 612; Rall, 611, 614, R.; Abfall, 618; Ginnabne, 630, 635 -638. 635. R. 636. R. 643. 654. 660. 9; Burger entfommen nach Camot. 635. 636; gieben nach Sieilien, 614. R. 639. 639. R.; im heer ber Berfer, 856, 858

Milon, G. bes Diotimes aus Rroten. 550-553, 550, N. 551, N. 571, 574,

Mittiabes I., 301. N. 691. N.; Nach-fomme bes Kjat von Salamis, 136; bes Kupielos, 301; Schwiegeriehn bes Rupfelos, 301;
11., E. bes Rupfelos von Aiben,
49. 50, 301, 301, N. 311, 524, 524, R. 525; Saupt bee attifchen Abele, 303 308; — gebt nach bem Gercine, 302, 308; — gebt nach bem Gercined, 302, 319, 323, 324, 342, 343, 39, 653; geiangen, 309, N.; von Kreefed grundsgefertert, 309, R.; figgt in Clumpia, 301, R. 302, 342, 691, R.; 91a, 391. 7. 397. 342 021 %; Seithentumung, 333. 2; — 111. 2 bes Aimen, 660. 668. 676. 676. 9. 677. 680 — 684. 686. 9.; — an ber Tonau, 254. 9. 525. 527; — un terreitit Lemnos, 610. 640. 9. 641. 641. R ; Surftenthum im Cherfonnet. 655 ; Rudfebr nach Athen, 652 ; Stellung in Athen, 633; Anflage, 654; Etrates, 664; Rriegepian, 670, 671; Eriatel, vor; Artegepian, pro. pri; Echiechpfan, 678. 789, 830; Efren, 678. 789, 830; Efren, 686; Raubzug nach Pares, 471. R. 184, R. 687 – 691, 690, R. 716, 816; Etrafe, 690. 691. N. 717. 815; Ente, 691. R.

Rimnermos, bon Emprna, 118, 127, 130-133, 140, 147, 298, 594; Relopbenier genannt, 130. 92.

Mimnes, Mafer, 139 Minoa, famifche Gemeinte auf Amergos. -, phoeniftiche Grundung au Steilien, 440. 547; -, am 3ftbmot,

phoenitifche Anfiedelung, 660 3, memor, phoenitifche 20, 171, 367, 746; — 20b: tenrichter, 208, 281; — Melfarth, Reprafentant bee phoenitifchen Befene, 277, 289, 292, 367,

Minotaures, 409; - auf Mungen, 535. Minyas, von Orchomenes, 270; - epifdes Gebicht, 281. Mitbrobates, Catrap bon Phrogien, 320, 521. Mnemofone, 161.

Mnefiphilos, Lebrer bee Themiftoffes, 651.

Mofder, im heer bes Kerres, 731, 732. Rofpnoeten, im heer bes Kerres, 732. Rotte, ponitifder Safen auf Steilten, 546, 547, 663, 867.

Mumebia, in Attifa, 708, 709, 694, 91, 802.

Murtachtes Gricke vom Sellejvont, 825. Mufaces, S. des Antivdenes, 327. 590; Echilter des Orrbeus, 327; Grfange des — 330; Indalt, 330; — im Temp of der Athen Holias, 331; Retautation der — 338; Drafelbuch, 422, 466, 720.

Mufeen, Refte ber Mufen in Athen, 247.

Mpfaffa, 615. 618. 627. Mprina, auf Lemnos, 641. 682. N. Mnrfinos, Stadt in Thrafien, 612. 628.

Byron, von Sifvon, 14. 36. 37. 37. N. 14. 407. 507; Schapbaus bes — in Olimpia, 14. 104; — von Pbiva,

Morenides, Strateg aus Athen, 815. 822 - 824, 827, R. 847. Myrrhine, Gattin Des Petfiftratos, 349. Murfilos, Evrann in Mutilene, 76, R.

TI.
Roejos, ein Loder, 518.
Roejos, ein Loder, 518.
Rojer, Kult des Tienofos, 271; im der des Ketzes, 7.33, 737, 806.
Rojen, Walter von Eben auf dem Deta,

143 Moften, in ben Cleufinien, 284, 286, Rosterien, 285 - 289, 537; ber Demes ter, 330; bes Diomofes, 330; — au Cleufie, 292, 361; — au Samotbrate,

292.
Whitiene, & auptifabt von Scebos, 16, 72, 82, 85, 84, 98, 89, 91, 146, 152, 632, 638; Serráfuna, 72, 73, 74, 74, 86, 172, 265, 320, 91; mit See affiltrative, 220, 91.

Mous, 93, 618, 619, 629, 633, 650.

Ranno, Flotenfpielerin, 132. Raufrarien, in Alben, 150, 152, 158. 190, 191, 194, 196 - 198, 203, 213, 450, 451, 453, 473, 622, 707, 710, 711,

Raufratis, in Acgupten, 85. R. 89. 101. 102. Nauftropbes, von Megara, 105.

Rebutabnegar, 82, 101, 198, 546, 601, Recho, 718, Releus, E. bes Pofeibon, Stammoater

attifder Abelegeschlechter, 160, 161, 294; Grunber Milete, 92, Reliben, 93, Remen, Jhal von, 428 - 430; Bette

Rema, Ibal von, 428—430; Bettfämpfe (Remeen), 429—551, 604, 697; Gründung der — 337, M. 429, M.; Eicgespreis, 429, R.; — Föwe, 429, Reteiken, 434, 650, Reteiken, 22, 269.

Rerifos, alter Ort ber Afarnanen. 12. Reftor, 62, 160; Ahnberr attifcher Abelsgefchechter, 294, 338. Riffas, & bes Riferates aus Athen, 170;

—, Friede des — 433. Rifodemos, aus Athen, 709. A. Rifodromos, aus Acgina, 696. 697. Rifoniches, S. des Kicombrotos, 438. A.

Ninive, 97. Riebe, bei Somer, 268. Rijaca, Safenfiadt von Megara, 58. 296: crobert, 58. 167. R. 296, 296, R. 297. 297. R. 302.

Romepholate, in Alben, 217. R. Rometheten, in Alben, 220. 221. R. gemöhl and ber weitige, 210. Renafrie, im nörblichen Arfabien, 693. Rympben, im Weitigken Alfabien, 693. Rympben, im Weitigken Zibomies, 271. Ryfiftler filtr, 270. 271. 273.

Dben, in Sparta, 357, 366, 371, 386, Oppfieus, 71; — im Sadres, 226, 338, Oca, auf Regima, 312. Oeneis, attifcher Stamm, 453, 664. Oeneus, von Nachtben, 420; — Buftard best Sadnetion, 452, 664.

776, 78L Denomace, 25; Tempel bes - 598. Denorrer, 528. 548.

Denue, berühmt burch feinen Bein, 360. Deta : Paft, 39. 743. 791; Stellung ber Soffenen am - 750. 752 - 755. 764 = 768, 771, 773, 779, 812, 821,

822, 824, Ofcanot, 118, 128, 130, 131, 276, 277 - befeltigt burch Thales, 119; Tochs ter bee - 273

Oliatos, von Mulaffa, 615, 619 loros, thrafifder Sauptling, 640.

Dinmpia, 8, 14, 33, 36, 41, 42, 104, 112, 406, 407, 417; Reft (Dinm-pien, 232, 253, 254, 426, 678, 783; Bettfampfe, 294, 416, 123, 416, 601; 156, 311, 323, 312 Eleger in 389, 538, 542, 550, 551, 576, 598 599. 601. R.; - in Atben von Etaate: wegen belobnt, 254; Ramen ber Gieger aufgezeichnet, 128; Statuen ber -298. 599; Bestgefanbiichaften, 191. 255; Orafel, 368; Opfer, 26, 429; Beiligtbum bes Beus in - 110 524. 553. 597 ; Lempel ber bera 21.

110. Dinmpiebores, aus Atben, 830 Chimpeé, Gebirge, 601, 698, 717, 722, 731, 736, 737, 743, 753, 753, 9, 754, 756, 757, 763, 766, 805, 807, 809, 868; bejest, 744 749, 749 97. 820; Ruding uber ben 745, 750,

Dinnth, 817. 824. Omphalien, R. von Pifa, 416.

Onefilos, von Ropros, 626. Onomafrites, 330, 330, R. 570, 590, 591. 720; Berfebr mit Sipparchos,

331; jammelt bie Gefange bee Mu-jacos, 328; reftaurirt biefelben, 330; falicht fie, 331; restaurirt bie Gefange bee Drobeus, 330; Ginichtebungen in Die bomerifchen Webichte, 338; in bes fiob, 339; aus Uthen verbannt, 331; Theologie bee - 328. 329; Unbanger bes - 329. Onomaftes, aus Glis, 48.

Onuphis, aguptlider Priefter, 557. Ordomenos, 53, 102, 104, 270, 607. 829, 852; Ginfluß Spartas, 426; Edlacht bei - 421. R.; - in Boco-

tien, 754, 781. Orefteion, in Arfabien, 824. Dreites, G. bee Mgameinnon, 388; -

freigefprochen, 215; Gebeine bee -422, 423,

Denoe, attifcher Demoe, 452. 460. 462. Dreftbaffer, Stamm ber Arfabier, 419. 419, %. Drnege, in ber Foberation von Argos,

432 Droetes, Berfifcher Catrap, 435 9 512.

518, 519, 521, Orpheus, 327. 329. 330. 590; Gefange bee - 329, 330, Orthagorae, berricher in Situon, 53.

Dethagoriben, in Gituon, 35 figbe. 50. 322. 582

Dfirie, erichlagen, 271; - gerriffen, 328; - bestattet, 272; Bebeutung bes To-

Ditraffemos, in Athen, 471. 9. 479. 480, 706; Birtung bee - 481, 482 Dtanes (Iltana), G. bee Gifamnes, pernicher Ctamutfurit, 522, 523, 625.

627, 628, Dibryabee, Spartaner, 431. 431. 92

Baeania, attifcher Demos, 313. 314. 454. R Paebonomos, in Sparta, 385, 388, 389,

324 Bacbotriben, in Athen, 246, Baceon, 163.

Baconer, im Geer bee Rerges, 735, 807. Baconive, Architett, 107. Baeter, im beer bee Kernes, 73:

Bagafae, Bufen von 74. 752, 759, 764, 768, R. 744, 745, 750, Balaeftren, in Atben, 245 - 248. Ballabion, in Atben, 153, 213

Ballat, 175, 216, 452, 747; Schußgottin von Riben und Gloufie, 266; Tempel ju Megina, 445; Bilb - in Arben, 108; - auf attifchen Thon-

gejägen. 255 Ballene, attifcher Demos, 316; Ereffen bei, 317, 349, 448, 678; - Banb-frige, 15, 736, 818.

amijos, Thal bee - 357. 411. Bampboler (Onaten), borifcher Stamm in Gifvon, 35 45. 54; in Siellien,

531; in Eparta, 404. Bampholier, in ber Flotte bee Kerges, 733, 734, 793, 796.

Ban, 313. 670. 833; Berg bee - 674; Grotte bee - 684; Opfer, 682, 683. Panaetice, Rapitan einer Triere von Zenoe, 795. Panamos, Monat, 429; Baffenrube im

- 429, 430 Panathendeen, Feier ber - in Athen, 50, 232, 237, 253 - 255, 321, 337, 338, 344, 346, 686; - elgentlich

Erniefeft, 336; berbunden mil Betle fampfen, 336, 337. N. Bandion, 452.

Panbionie, attifcher Ctamm, 453. Pandora, 132. 2. 136.

Banbrojos, Tochter bes Refrops, 215.

Banggeos, Goldgruben, 319, 612, 735. 807.

ausgeschloffen, 389 Banormos, Stadt ber Phoenifer auf Gis cilien, 533. 547, 863, 865, 867. Pantagnotos, G. bes Meates, 503. 512. Bantaleon, G. bee Duphalion v. Pifa,

416, 417, Paphlagoner, im heer bee Kerges, 733. Paphos, 499. 759.

Paraler, in Attifa, 188, 303; - perbinben fich mit ben Beblacern, 310. Barion, Rolonie von Dilfet, 92. Barie, Urtheil bee - 409

Parmye, Tochter bee Bartja, 731 Barnaffoe, 37. 39. 269. 288. 600

Parnes, 351, 673, 676, 683, R. Baros, Iniei, 96. 471. R. 484. R. 577. 614. 701; Marmor, 111; Berebrung ber Demeter, 269; Rotonien, 267; Schiedofpruch ber Parier, 96. 97. 611;

Bug bee Mittiabes gegen - 687 691, 690. R. 811; Marine, 785. 811. Barrhafter, 419. 419. R. Barthenion, Gebirge, 420. 670. 683. Barthenon, Tempel Der Athene, 472. 782.

Barther, im Geer bee Kerges, 732 Bafiphai, Gattin Des freifchen Minos: Melfarth, 367; Tempel, 367. 368.

Batirampbes, G. bee Dtanes, 735. Patrofice, 571.

Baufanias, G. Des Alcombrotos, 438, 92. i82, 9. 828; heer bee - 829; Etel: fung, 829 - 831; Stellung am Mfopoe, 832-839; Rudgug, 837; Stel-tung beim Tempel ber Demeter, 840. 811. 814; - bei Plataeae, 815. 816. 848, 849, Bebajes, 627. 636.

Bediacer, in Attifa, 187, 188, 218, 302 - verbinben fich mit ben Baraiern, 310 Beage, 826.

Beirgeeus, attifcher Demos, 708; Safen, 708, 709, 776, 794, 799, 863.

Peirithoiden, Z. Belrithoos, 338, 409.

Peifander von Rhobos, Dichter, 593 Beififtratiben, 449, 493, 507. 520, 530. 552, 644, 654, 720, 861 ; - in Athen, 294 figbe. 312, 612; Guter ber 667 ; Bfleger bee Dionpfoefuitue, 336 Intereffe an homer und Boeffe, 338. 494. 494. R.; Berichonerung Athene, 326; Baufunft, 596; Gaftfreunde Spartae, 341, 466, 467; Berbinmit Theffalien, 606

Panfration, 550, 576; - in Sparta Beififtrates, G. bes Reftor, Stammbas ausgeschloffen, 389. ter ber Petfiftratiben, 294; Altar bes — 296 N.; — E. Des Sippotrates aus Athen, 10, 50, 143, 294, 306, 449, 472, 476, 477, 494, 504, 524. 525; Ruhrer bee Demoe, 302 - 304. 481; Streben nach ber Eprannie, 302; tritt ben Pebiaeern entgegen, 302; befest bie Burg, 250. A. 306. 307.
310. R.; Erfte Tyrannie, 310; vertrieben, 311; Bund mit Megaftes, 312-314; jurudgeführt, 313; zweite Tyrannie, 314; abermale vertrieben, abrante, 313; acermale berrrieben, 314; jeine Güter confiscirt, 314; Gine Güter confiscirt, 314; Gine Güter confiscirt, 318; Begit et Pallene, 317, 319; briter Lyrannie, 318, 321, N, 431, 436, N, 633; ≥teuern, 318. 318 R.; Aussobnung mit ben Phi-laiben, 324 351; Berbinbung mit Ingbamis und Polyfrates, 319, 323. 310; herr bee agaifden Meeree, 321; Regierung, 322 - 325; Giang ber -322; por bem Areiopag, 324; Gies in Dhumpia, 323; begunftigt ben Ruit in Dhumba, 2323, beganntigt ben Stuff Dragorium 600 etc. 332, ctunigt Teles, 220, ctweitert ble Banathernaen, 333, 332, 32, galaust an Prophegibungen, 327; beforbert Samber ein und Sambaba, 323; gründet Meberlagungen am Ettymon, 319; im Sriege agan Wegara. 58, 162, N. 295, 297, 39, 302; — mit Motilen, 220, 232, N. Bauten, 321; begünftigt ble Peeffe, 327, 334, 337, 339, 437, 330, 337, 338, 337, 339, 437, 338, 347, 339, 470, 680; firridd vinn Mera in hou ferming and support of the state of the support of the supp 508; ftreicht einen Bere in ben Goeen, 339; Tob., 296, N. 324, N. 325; 6bronologie, 314, N.; - S. bee Dippige, 325, 692, 720, 728, 782, 806; in Glacion, 17. M.

Befrie, Inftrument, 510. Beleus, G. bee Reafos, 280. 409, 445. 766; heros von Aegina, 464, 788. Peilae, von Jolfoe, 24, 131, Pelion, Berg, 715, 749, 757

Belopiben, Rampf gegen bie Dorer, 420. Peloponnes, 34, 743, 750, 753, 833 864, 9.; Rrieg mit Atben, 460. 461 Bunbeeverjammlung, 467, 468; Er:

jebung ber aften Bevolferung, Bund mit Bocotien, 608; Berfaffung, 609; - unter Gpartae Dacht, 740; Ster bee - auf bem 3ftbmos, 770. 811, 812, 818; Herr bes — entlafien, 821, 822; Herr 828, 829; bei Platacac, 832; — Nutale, 859—861; Schiffe bes — 776, 778, 816.

Peleve, 25, 217. Pencioe, 292, 419, 736, 737, 745, 757.

Peneften, in Theffalten, 606. 745. Petrafofion Doparen, 190. 143. 190. 196. 213. 221. 262. 472. 475. R. 485. 703. 710. 712; €teuern, 192; Tienfte, 191. 191. R. Bentatsion, 550. 551.

Bentefofteren, Bentefoftpe in Sparta, 404. Bentelifon, 488. 673; Brude bee - 322. Bentbeus, Abfomme bes Rabmos von Theben, 270.

Bentbiliben, erliegen bem Abei, 73. Bentbilos, G. bee Dreftes, Fubrer ber Achaeer nach Affen, 72. 73; - Rub:

rer ber Ediffe von Baphoe, 759. Beplos, ber Atbene, 344. 34a. Berbiffae, Nachfolger Alexandere, 656. R.

Bergamon, 719, 727

Bertalla, Buthia, 663, 692, 746. Perianter, S. bee Rupfeloe von Rorinth, 12. 14. 15, 22, 26, 28 - 31, 28, R. 33, 32, R. 31, 44, 53, 54, R. 92 -94 112, 143, 183, 323, 442, 467, 607; begunftigt ben Rult ber agrari-ichen Gotter, 334; - bee Dionpfoe, 46. 266; Beibgefchente , 10, 17, 24. 24. R.; begründet die iftbmijden Spiele, 265. 337; unterwirft thib bauros, 311. 312. R.; — Rerfora, 14. 715; Berbindung mit Milet, 15; — Aloutte, 16; — Pfammetich, 16; Regierung bes — 17—19. 322; Racht bes — 358, 364, 434, 435, R; bebt Sanbei u. Gewerbe, 228; Schiebefpruch bes - zwijchen Alben und Mri-tilene, 17. 80. 265, 297, 320, R. -, S. bes Gorgos, 31, 32, 32, R.

Beriffes, 649. R.; 3abl ber Ritter gur Beit bes - 191. R.; Bestimmungen über bas Burgerrecht, 235. R.

Berifinmenes, 161 Berilane, G. bee Mifenor, Argiver, 431. perinte, Der attent, auffet, 431.
535; - Strateg ber Sifvonier, 858.
Berinth, Pfianghabt famifcher Geomoren, 58, 58, N. 98, 524, 527, 724.

Berioefen, in Eparta, 356, 357, 366, 375, 379, 386, 399 - 401, 401, R. Dunder Beidichte bes Miterthums. IV. 1. Huff.

403. 423, 693. 752. 753. 754. 9t.; Gintbellung, 400. 400. R.; Steuern, 387. 400; 3ins, 370. 372; Sanbel, 302; Sopliten ber — 824. 828. 829. 829. R.; in ben Thermopplen, 773; — auf bem Ifthmos, 783; — bei Platacae, 846, 846, R. 847; in Deffenien , 357; - in Siellien , 544; - in Argos, 647; - in Theffatien,

Beriphemos, aiter R. von Salamis, 166. 167.

Beripolen, in Athen, 492 Beriftiarchoe, Briefter, 20

Berrhaeber, 745.

Berfephone, 272. 282; Raub ber -273, R. ; in ber Unterweit, 276 ; Chup-

273, R.; in der Unterweit, 200; Schupgdith der Gräder, 260; Muffaffung der – dei Somer, 279, 446, 664, 665, 730, 731–733, 803, 806, 826; Ebronfolge, 719; unterweiten Erbeiten, 559; dorboen die Griechenfährt in Affen, 427; unterweiten Erbeiten, 559; dorboen die Griechenfährt in Affen, 427; unterweiten Erbeiten, 559; dorboen die Griechenfährt in Affen, 427; unterweiten Er 107, 444, 575, 602–604. merfen fic. 107, 441, 575, 602-604 607; Krieg mit Acgupten, 435, 435, 92. 514, 659, 692, 92, 718; Fortidritte nach 2Beften, 618; Ginflug auf Theffallen, 606; Reifiegung an ber thra-859.

Berfeue, 268, R. 408, 546. Bbaeafen, 409.

Phaebriaben, bei Delphi, 138. 791. Phaenippos, Archon in Athen, 664. Phalaris, que Aftypaiaea, 532, 534 -536, 540,

Phaieron, Safen Atbens, 57, 158, 465, 652, 681, 708, 776, 778, 780, 789, 790, 792, 793, 800, 801, 803, 809, - von ben Spartanern erobert, 352; Ebene, 353; atlijden Demos, 708.

Phallod, G. bee Eratofleibes aus Ros rintb, 13. Bhalfes, G. bes Temenos, 35, 43. Phallod, im Dionnfoodienit, 496. 497. Bhanagoria, Rolonie ber Erier am fims Photaca, 92, 102, 107, 146, 498, 502

meritchen Bosporos, 503. Bhaon, Weliebter ber Cappho, 87. 88. Pharandates, 845.

Pharjalos , 520, 606, 741, 745; Serr= jcaft ber Aleuaben, 340. Phauffes, von Aroton, 551. 785

Pheibias, Bilbbauer, 686. 851. Phelbippibes, Botenlaufer, 313, 670. 671. 674. 683. 683. N.

Pheidon, von Argos, 17. R. 116. Pherefnbes, von Enros, 143, 556; Enitetn. 556, 557, 92.

Phigalia, Ranton, 419. Philaener, Altar ber - 547. Philacon, G. bes Mige, 20 Bhilagros, von Gretria, 667, 682,

Philaidac, attifcher Demos, 306. Philaiben, Rachfommen bee 21jas, atti-

iches Abelsgeichtecht, 49, 300 – 303, 652, 653, 691, 91, 863; Stellung zu Briffitates, 303, 303, N.; fleben vor — 317; die jüngere Linie kobrt zuruch, 323; Farstenthum ber — auf

bem Cherfonnes, 524, 525. 863. Philipp, M. von Matebonien, 675 N. Philippos, G. Des Butafibes aus Rro-

ten, 552, Philifter, Marine, 733.

Philofnon, 843. Philotopros, Berricher von Ropros, 296.

Bhilombrotoe, 85, N. Ablius, 754; in ber Foberation von Argos, 424; - Enmmachie von Epar-

ta, 432; Sopliten in ben Thermopy-len, 773; bel Platacac, 829, 832. len , 773; bei : 844, 846, 88

Bhobios, R. von Milet, 93

Phoebaron, Seiligthum bee Apollon in Sparta, 392. Phoenifer, 118, 514, 623, 635, R. 757 - unterworfen, 320, 9t. 498; Mas rine, 504, 505, 618, 628-630, 641, 700, 722 - 725, 733, 749, 793, 796 - 798, 800 - 803, 801, %, 855. 864. N. 865; Conflifte mit ben 300 niern, 498; - übermunten, 627; Baufunft, 103 ; Borftellungen vom Gis ber Seligen, 277; Stationen ber in Griechenland, 600; auf Lemnes, 109; — Samothrafe, 292; — Rustberg, 388, 601; — Areta, 109, 600;

- Rhotos, 109, 535, 600; - Sty-

pros, 299; - Siellien, 440, 545. 546, 634; Rampf mit ben Griechen-pabten auf - 532, 863 - 867; -Carbinien, 864; - Rorfita, 864.

503. 503. <u>538.</u> 575. 575. N. 611. 629, 633, 634, 639, 640, 724, 725, 727; Baufunft, 596; Tempelbauten, 107, 499; Sanbel und Ceemacht, 29. 443. 504. N. 528. 546. 547. 630. 632; Unfiedlungen, 147. N. 502. 503

601; Ruin, 603, 617. Phofier, 37, 606-608, 846, 850; Ber-faffung, 607; Rrieg mit Theffalten, 6n6; - mit ben Berfern, 741, 751, 755, 764 - 767, 771, 775, 780, 790, 791; im perfijden Sper, 824. 826. 840. 845.

Phofolibee von Milet, Dichter, 97. 130. 136, 139 -- 141, 586, 594, Phormos, von Athen, 757.

Bbratoren, in Atben, 237, 241, 250. 453; - jur Brufung ber Abftammung, 250. 250 %

Phratriarchen, In Athen, 453, 454 Phratrien, in Athen, 150, 168. 240. 450-453, 457.

Phroger, Rutte, 267; - Des Dionnfos, 269 271; Rabeln, 137; Sarmonie, 382 592; Ginfiun auf Die Sellenen in Unen, 144, 600; im heer bee Kerges, 727, 733, 806. Phrogios, R. von Milet, 93.

Phronides, von Athen, 494, 599, 654 Phronie, bon Leebos, Mufiter, 383. Phronon, 16. 77. N. 84. N.; befegt €i-geion, 77. 157; getöbtet, 77. 79. 157. Phys. 313. 314.

Bhulafoe, Beroe von Delphi, 791; von Samos, 798. Birtaliben, 290. Bierien, 91, 737, 753, R. 763, R. 768, R.

Binbar, Eprant von tiphefoe, 106, 9%. Pifa, 6. 551. 576. 609; unter ber Berrichaft ber Gleer, 116; losgeriffen von ber - 355, 416; Bund mit Meffenlen, 416; Brieg mit Eparta, 419; befiegt,

418, 423, 425, 426; Wall, 417, 417 N. 418; Beute von - 597 Bifinbelie, E. ber Artemifia, 792. Bithoegien, Gent Des Dionnfos, 331. 495. 157; unumidranfter Berricher,

Charatter, 79; Meglerung, 80; Go-feggebung, 81 – 85, 91, 264, 93. Watatear, 455–457, 456, 91, 459, 465, 608, 776, 781, 812, 822, 824, 831, 833, 837, 838, 849, 841, 844, 852; bedrangt von Theben, 447, 447, 91.

448; — fucht Sulfe bei Eparta, 447, 148, R.; Ediadt bei — 463, 474, N. 482, 673, N. 676, 813 figre, 828, R. 829, 832, 845, 846, 846, N. 850, 852 Boute, 848 819, 851; Preievertbeilung, 847; Dantopfer, 848 Antunit in Marathon, 676, 677; fo ber Chlacht, 683, 92, 681, 685, 829; Gbren ber - 686.

eer Emisten, 1952, 7c. (1831, 1852, 1854). Ghren ber — 686; Beite, 686, 9f.; bei dem Congred auf dem Jithmes, 740, 741, 743, 745, 750, 752, 755, Platantifise, Aniel, Agg.

772. 9f. 783. 825 Pleiftoe, Aluf bei Rriffa, 37-10, 39. 91. Plutie, Bartei ber Reichen in Milet, 95. Bluron : Sabes, 279; - Tobtenrichter, 281; Bilb bes - in Aiben, 282. Bnbr, in Athen, 471, 471, 91, 495, 622.

673, 695. Polemarden, in Atben, 472, 473, 474, 91. Polpae, ran Antifora, 756.

Poinbeut.8 Schutgort von Sparta, 359. Beinbores, A. von Sparta, 365. 370. 422. 677. Stanbbitb, 422. Polognot, Maler, 281.

Perispiner, 2016. A ce Meafee, Insann von Eamee, 101. N. 320, 340, 135, M. 436, 438. R. 466, 509—514, 516, 117—523, 530, 538, 552, 537, 639; Ivrannië 321, N. 431, 435, 441, 2014 N.; Bug Spartas gegen — 433.
436. 91; Berbindung mit Aegupten,
507. 512. 514; — mit Beifitratos,
320. 91, 323. 340. 443; — mit Mago, 433; Serricafi über bas atgaci fde Weer, 321; Regierung, 323, 507, 512; Regierung, 323, 507, 512; Regierung, 323, 507, 512; Regierung, 507, 30, wrieg mit Wifet, 505, 9, 506, 611, mit 8ebbes, 505, 9, 506, 611

Polomneftes aus Rolophon, Dicter, 130. 268, 358, 360, 380, 592, Polyneifee, 24.

Polniclos, E. bes Deinomenes, 868. Pontes, 637, 738, 743; bellenifche Pflangfiabte am 582.

Porince, Arditeft, 321. Fosikron, Monat, 334. Vesikron, 22, 23, 25, 161, 206, 579. Tog. 739; Seilfatbum und Dekr des Mandes, S. red Aupfeles, 12, 30,

- bei Mufale, 500, 503, 629; - ju | Pplagoren, in Athen, 173.

Selife, 609; - auf bem 3fthmos, 26. 27. 254, 812-814, 851, 852; Ctanbe bild bee - aus ber Beute von Bla-

tacae, 852; Beibgefchent Athene fur - 812, 813; - in ber griechifchen Boritellung, 119

Bojeibonia, 548. 92.

Pofeibonice, aus Sparta, 813. Potibaca, 15, 15, 9. 30, 34, 816-818. 824, 829, 834, 852, Praffae, im Peloronnes, 326. 415. Pratinge, von Phlius, 495, 496. Praribamas, von Megina, 598.

Bragitelee, Bilbbauer, 290. R Pregafpee, 732. Briene, bei Milet, 140-142, 147, 501.

502, 611. 629, 633, 640; Ruin von - 617.

Brimetabee, 437. Broffeibee, Greund bee Sipparchee, 320

Brofice, von Epidauroe, 27, 28, 30, 53 54. 54. 91.; - In Gefangenichaft bee Perianber, 54; - Eprann von Megi-na, 311, 312, R.; - von ber Infel Beroe, 98; Saue bee - in Sparta, 662.

Profennefes, 92, 128, R. 625, 640, 641, Prometheue, 35, 136; Altar bes - 349; Beft bee (Arometheen), 248, 249, 254. Propontie, 92, 523, 524, 527, 625, 627.

724, 725; Stabte an ber - 628, 639 - 611; Marine ber - 734. Projedien, in Sparta, 390. Protefilace, 524; Beiligthum bei Cleufie,

Proteus, 109. Protancion, in Atben, 153, 198, 213, 252, 342, 471, 525, 685; Gericht

im - 180. Brntanen, in Atben, 149. 150. 152. 153. 156. 168. 169. 191. 252. 451. 453. 455. 471. 479. 706; Iholoe ber -in Athen, 198. R.; Stellung ber jum Blutgericht, 213; Gleichafte, 196

- 198, 201, 203; - in Rorinth, 32 - in Rroton 571. Pfaindiben, Gefdiedteverband auf Regi-

na, 416. Pfammenit, von Megupten, 514. Pfammetich, v. Megnoten, 16, 101, 272

- E bee Gergos, Ampfelibe, 16 24, N. 28, N. 30, 31, 31, N. 32, R. 34 Ufritalela, bem Pan beilig. 794. 797. R. 800, 801

Buriphlegethon, Gluf bee Tobtenreiche, Caten, im perfifchen beer, 664. 565 Phrebiche, in Sparta, 345, 358, 382.

390. Porrbot, E. bee Demophon, &. von Bifa, bon Deloe, 571.

Buftiles, 531.

Pyfitles, 531. Purbagoraer, 555, 569. N. 573, 574. Pytbagorae, S. des Mnefarchos aus Sa-mos, 109. N. 143, 504, 91, 552; fie-bell über nach Aroton, 553, 591. 595, 628; Stellung in Rroten, 571 Lebenezeit, 556. R.; Reifen, 557. 557. R.; Spftem, 557. 573; Rultne

bee Apollon, 568, 569, R. 573. Butbermee, von Photaea, 127. Brtbig, in Delpbi, 8. 9. 38. 40 43. 94. 96. 422 427, 446, 452. 466 569, N. 645, 663, 692, 746

790, 812 Pptbien, in Delphi, 26, 361, 429, 551, 598, 604; Grunbung, 265, 337, R. 418; Reue 41. 42; Flotenmufit,

- Dpfer, 26 Abthier, in Evarta, 377. 421. Butbice, C. bee Attne, Pober, 727 Pothofrites aus Gifven, Aletenipieler,

42. 268. Ra, Connengott ber Megopter, 199, 97. Ramfee, ber Große, 718. Rhabamanen, Stamm in Rreta, 280, 97.

Mhabamanthue, 62, 277; Zobtenrichter, 281: Abstammung Dee Ramene, 280. Rhapfoben, in Athen, 251. Rharos, Whene von, 274; - rbariiches

Relb. 202. Recto, 202.
Rhegion, 529. 537. 556. 863. 867.
Rheneta, Infel, dem Apollon geweiht, 320. 506. 665.

Rhegibios, Lofrer, 598

Mbipacen, 125. :Rhobopie, Effavin bee Xanthee von 3ab-

mon, 89, 138 Rhebes, 102, 142, 531, 535, 546, 665; Phoenifer auf - 109, 535, 600. Mhoefos, C. bes Phileos, Baumeifter aus Samos, 104. N. 106. 108-110.

113, 137, 361, 444, Rue Melfarth, 347.

Cabniloe, que Gela, 537. Cabnattee, R. ber Inber, 24, 499; Rrieg mit Diffet, 94.

Cagartier, im Geer bee Lerges, 733. Sagras, Rluft, 530, 553. R Salabas von Argos, Florenfvicler, 41.

42, 169, 268, 361, 380, 592,

679, 685, 730 N. 731, 732, 803, 806

826, 832, 841, 8.3, 843, 91, 844, Calamie, 3niel, 824, 825, 828; ju Jonien gerechnet, 297; Geroen von, 788; Beerbigung ber Lobten, 297; Begrabnifert bee Solon, 310; Ge-genftant bee Streites gwifchen Megara und Athen; beiest von Theagenes, 57. 158; ben Megarern entriffen burch Colon, 166- 168. 166. R. 175, 221. 265, 295, 297, R. 460; für Atben 265. 2891. 2821. 76. 3000. int ausmireiber verloren, [68, 295; Beteutung für Alben, 158, 165. 165; unter ber berrichaft Athens, 298; Entickeibung des Streites durch Sparta, 297, 426; Edlacht bei 224, 784, N. 722, N. 726, N. 748, 775 figte. 778, 785 — Chlacht bei 787, 789, 792-800, 806, 809, 814, 855, 866, R. 868; - Berluft ber beiben Flotten, 801; Unternehmen ber Berfer gegen - 802, 804, 805; Berbei Ung ber Beute, 812, 813; Rudtehr ber Atbener von, 815; — Stadt auf Approe (Calama), 498, 499, 625, 626. Cale, 729, 735.

Eames, Inici, 28, 28, 91, 30, 58, 91, 82, 91, 92, 98, 105, 107, 108, 132, 132, 91, 133, 137, 138, 141, 434, 435, 435, N. 438, R. 503, 505, R. 506, 513 — 523, 538, 607, 629, 633 — 635, 639; herricaft ber Geomoren, 98; Geomoren geiturgt, 99; Rampf gwijchen Optimaten und Bolt, 101; Tyrannie des Bothrates 230 flade; Berjaffung, 499 500 523; Reues Rö-nigibun, 383; Paulunt, 526, 536; Empelbauten, 102 104 105 330, 350, N.; Etulptur, 109, 111, 112; Grapus, 111, 112, 596; Mingen, 104 Oraque, 111, 114, 2903 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2 522. 611. 614. R.; Grhebung, 619; Unterwerfung, 644, 644, 91.; Ausmanberung, 642; nach Sicilien, 614. R. 639. 639. R.; Rofonien an ber thrafiften Rufte, 267; Camier in Eparta, 135, 516; in Rubenia, 436, 443; in Briene, 502; - in Bantle, 581 - in ber Schlacht bei Calamie, 798 Wefandricaft an bie Sellenen, 853. 854; - bei Mehale, 856, 858; im Bundiß ber Sellenen, 860; -, Stadt auf ber Infel, 104, 105, 517, 85b; Befeftigungen, 507; Safen, 808; 2Bin- ! tertager ber Berfer, 854.

Samotbrafe, 112 138, 292, 729; Mysterien, 292-294; Ruite ber Phoes nifer, 292; in ber Flotte ber Perfer, 734, 799, 800.

Sandofes, Berfer, 759, 763, 9. 779, 9. Saprbe, 82. N. 84. 84. N. 85. 85. R. 86. N. 130. 132. 138. 235. 298. 508.

593 | Character ber - 89; Umgebung ber - 90. 91; Sprung bom ieufa-bischen Reifen, 88; auf Mungen, 91; Somenden, 86; Oben, 87. Sartes, 28, 123, N. 139, N. 343, N.

408, 409, 9t, 427, 428, 512, 518, 521, 525, 527, 611. 613. 614. 622, 625. 628, 91. 636 -638, 653, 655, 659, 91, 672, 721, 721, 91, 724, -727, 738, 741, -743, 745, 805, 808, 825, 854, 858, 859; Angriff ber Griechen auf -

Carbinien (Carbo), 141, 503, 636; be-fest von Phoenifern, 547, 601, 864; im Geer ber Rarthager 865 Carentider Bufen, 26. 442. 783. 784.

Caepcirer, im heer bee Merges, 732 Catorn, im Dionpfeetuit, 271. 331 -

333. 495; -dor, 495-497. Schoenes, Bucht, 26. 783. Scifadtbeia, in Athen, 63. 178. R. 481 182, 185, 186, 188, 222, 264, 487; Digbrauch ber - 182, 311.

Celinue, 54, 55, 9t. 440, 530, 546, 546, 9t. 597, 863, 864, 866, Seinmbria, Rotonie von Megara, 15.

54. 524.

Cemeie, 75, 271, 289, 328 Eepeia, 645, 646, 677, 91. Cepias, Borgebirge, 749. 758. 759.

Seriphos, Marine, 785; in ber belle-nifden Flotte, 811, 853,

Eines, Gründung der Aceler, 524. 527. 657. 723. 725. 734. 753. N. 805. 808. 817. 824; belagert von Athen, 853. N. 860—863. Sibullen. Spruche ber - 327, 590

Cibon, 498, 528, 546, 602, 623; Martine, 727, 733, 734, 757, 761, 799. 812, 864, 865

Sigeion, Pflangitate von Mytitene, 16. 17. 17. 98. 54. 98. 73. 77. 157. 308. 320. 354. 466. 468. 524. 525. 622. 644. 681. 720. 805. 861; befegt von Bbrunen, 16. 17. 77. 265; Gebiet von - gurudgenommen burch Bittafoe, 79; unter ber herrichaft bee begefiftratos, 319. 349; Rrieg amifchen Atben und Mittiene entichieben burch Perianber, 296; bieibt bei Athen, 80. 320. 9. : unter ber Gerrichaft bee Eas trapen von Phrogien, 320.

Cifeler, 2, 528, 772; Rrieg mit ben Sellenen, 532. Cifinnos, Eflave Des Themiftofles, 166.

790. 793. 810. 6 from 6. 7. 35. 85. 9. 49 - 53. 72. 104. 109. 183. 450. 451. 467. 549. 608. 652. 852; Fürstenbum, 355. 608. 652, 852; Fürftenthum, 355. 357; Grbebung bee Burgerthume, 356; Abeieberrichaft gebrochen, 372; Demofratie, 437; Ruitus, 252; Schalb baus in Delphi, 597; Gewerte, 434; Röberation mit Argos, 42; Lobres sung von der 43, 415, 415, 82. 424. 428. 430; Rrieg mit Argos, 42 312. R ; - berbunden mit Argos, 35 -39. 36. N. 44. 45. 53. 460; Rriege-mannicaft gegen bie Berfer, 72; auf bem 3fthmos, 783; Marine, 645. 753. 784; bei Piatacae, 829; bei Dolate, 857. 858.

Citenen, im Dionvfoefuit, 271. 331. Simalos, 510.

Simonibes, von Athen, 85, R.; meenter, von Ausen, al. 71.; -, & bes Krines, von Samos, 98. 132 - 135. 132 R. 133. R. 137. 139. 140. 592; -, von Reos, 142. 339. 463. 493. 494. 494. R.; 520. 538. 685; in Athen, 339, 685. Cinope, 92

Gintier, Bewohner von Lemnos, 292. R. Cipbnet, 3niel, 436, 853; Chathaus in Delphi, 597; Marine, 785. 811.

Sifpphoe, G. bee Meolos von Rorintb. 26. 62

Sicitien, 21, 85, 113, 273, R. 439, 440, 498, 507, 528, 603, 634, 639, 639, R. 716, 741, 746, 863, 864, R.; befest von Sellenen, 529, 530, 545 -547. 582, 583, 600, 601, 614, 91.; - Dorern, 531; - Chaifibiern, 463; - 3oniern, 608: Eprannie. 544; Ronigthum, 583, 585; Mungfuß, 865; Arieg in - 852 flabe. Cfamanbronymos, B. ber Cappbo, 84. Cfiathos, 3nfel, 749, 756-785, 760. Stibros, Pflangfiabt von Enbaris, 548.

Stilloe, Stadt in Eriphviten, 417, 418 Sflone, auf Sithonia, 817, 418. Sfline, auf Sithonia, 817, Sffrae, Porgebirge auf Salamie, 167, 167, R. 298; Seiligthum bes Anva-ites, 298. Efiros, unter fpartanifder herricaft. I 419, 420, 507 Cfolopoeie, Bad bei Motale, 856

Etopas. Grunter ber Gerrichaft ber Aleuaben in Arannon, 48. Stolax, Freund bee Arijiagoras bon Milet, 615.

Efulla, Bobic, 533, 537, 867; Refonie ber Chalfibier, 538.

Stoligeon, 867.

fullias, von Torone, 763. 9 Efollie, aus Mreta, Bilbbauer, 40, 100 112, 407, 430, 526,

Efriben, 2. 114. 125. 217. 370. N. 523. 526, 527. 610; angegriffen von Pareios, 349. 609. 655; juden Bundnig mit Sparta, 527.; bertreis ben ben Dareive, 411.

Smerbes, aus Morifene, 73; - aus Ebrafien, 510, 511. Smerbomenes, 731, 735.

Emilie, aus Acgina, Bifthauer, 105. 108. 109. N. 312. R. 114. Eminburibes, aus Enbarce, 48. 349

Emurna, am Mcles, 63, 116, N. 118, 127, 130, 147, 499, 577, 628 629; ben Meofern entriffen . 100 : von Rolophoniern befehr, 130 N. Cogbiana, 526; im Geer bee Rerges,

Cofrates, 220, 509, 574, R., Unficht bom Leben nach bem Tobe, 330. 2. Goli, Goiler auf Ropros, 296. 309. 498, 499

Solveie, Etabt ber Bhveniter auf Ci-cilien, 532, 547, 863, 867.

Colon, G. bee Grefefribes aus Atben, Mobribe, 18, N. 27, 60, 83, 85, R. 21, 130, N. 132, 139, N. 143, 160 164. 164. N. 174. 183. 294. 334. 169, 470, 473, 474, R. 477, 481, 484 - 490 492 498 501 525 586 587 594 603 605 648 702 717; Rrieg gegen Rriffa, 174. R.; Math-ichlage bes - 265. 265. R.; forbert auf gur Groberung von Calamie, 175. 298; Arica gegen Salamis, 166 168 167. R. 293. 297. R.; führt bie Cache Athene megen Galamie gegen Megara por bem Ecbiche. gericht , 297 : - Boetifche Arbeiten, 298 : Berbienit um bie bomerifchen

Bebichte, 337; Ginichiebung in bie -

338; Polemiche Glegle, 175, 176; Mnieben in Atben, 80, 9. 173; Stellung gu ben Parteien, 176. 182 Erritung in ern Patreten 121. 122. 185, 228 – 230, 303, 304; Rolls tifches Auftreten, 165, 166; Erfter Ardvon, 165, R. 177, 178, 194, 195; Berbaltnig in Trophose, 186, N.; Berbinbung mit Cpimenibes, 170; verlangt bie Reform ber Berfaffung, 175. 176; Raffation ber Darleben auf ben Beib, 179 180 R.; Grlag aller Gelbitrafen an ben Staat, 180; Menberung bes Mungfußes, 179 180 180. 91 ; Grmanigung bes Binefufice, 180, 180, R.; Zeifachtbeig, 182; Reue Bollmacht, 183, 186, 178, R.; Beffeuerung, 189-192; Timofratie, 193; Organisation bee Ratbee, 195-198; Orbnung ber Rebner, 201. - 198; Ordnung ber Redner, 201. 202; Gerichtsbarfeit, 203. 203 figder; Belitifte Geiete. 226. 227: Agra-riiche Geiche. 230 231; Etrafrecht, 232 234; Befrimmungen über bas Burgerrecht, 235. R.; Gemeinben, Surgerrent, 223, 9.; wenennen, 154, 453; Amulitenrecht, 234, 68erecht, 231, 239; Grbrecht, 234; Sorge
für ben Aalenber, 231, 232; ausmärtige Politif, 265; feinrichtungen in Beaug auf bie Marine, 710; 3eltber Geleigebung, 264, 9. 265, 9.; Urtheile über Die Berfaffung bee -221 - 225, 263, 264, 449, 450; Aritit ber foionifden und nicht fo-lonifden Gefege, 220. R.; Berbienfte um Artifa, 224; Mueficht für Die Julunt Athens, 126; Rampf gegn Peifferates, 305; Selbfreckannung, 265, 266, 308, 309; Reifen, 296; in Nepveten, 296; auf Appres, 296, 626; bei Kreefes, 309; seine Erbeine, 310.

Condie, Briefter, 296. Corbance, von Defeleia, 697. 845.

355 figbe : Urtbeile über bie Berfaffung, 409-111; Beibehaltung bes ungeidriebenen Rechte, 375; Eteleiung ber Renige, 357, 361, 372, 373; Abei, 358, 360 - 362, 609; Zieg bee Abele, 372, 385; Bilbung bee - 376, 377, 383 - 385; bie Epberen, 365-367, 369 - 373; Be fugniffe ber - 369. 370; Bablenter - 374; Cenfur - 382, 383;1 Zprannis ber - 372, 373; Geron-ten, 306; Periceten, 400; Beloten, 159; Etlaven, 102; - Grgiebungebaufer, 387; Genben; ber Gomnanit, 255; Erbaltung ber Gleichbeit, 378. von Argos, 433; Stellung zu ben anderen Sellenen, 405, 406, 426, 427; - fürgen bie Bolfeberichaft in Silvon, 51; Krieg mit ben Megie-niern, 73, 670. N. — mit Argoe, 312, N. 415, 427, 430, 431, 446, 644, 647, 677. N.; Berhandlungen mit - 432; Eroberungen in Artabien, 419; Rrieg mit Tegea, 368. R. 415. R. 416. R. 421. 422; Bertrag mit - 423, 425; Rrieg beentet, 437; - angeblicher Rrieg mit Anoffos, 368, 91.; Groberung von Ronus ria, 426. 428; Gieg über bie Eriphniter und Bifaten, 426; Angriff auf Cames, 435, 441, 517, 518. 621; Berfuch gegen Die Aleuaben, 436, R.; Politit gegen Athen, 430. 130. %; perint gegen alban, aus-pfas, 352. 353. 447; Steffung ju Sippias, 446. 621; Schiedsgericht grifchen Athen und Megara, 428; Bwiefpalt mit Athen, 71. 9.; Bund: nis gegen Atben, 459; Buge gegen - 70. R. 292, R. 353, 456, 457. 459, 459, N. 464-466, 610, 621 441; verweigert ben Bellenen in Mfien Sutfe gegen Berfien, 427. 501. 609; Berhalten gur Erbebung 30: niene, 620; - bei ber Schiacht von Marathon, 682, 683. R.; - beim

Skriga mit "Markoniek", 819—823, 1907 ber verüftlichen Offentation, 6200. 2301, Aurold, ner ben überten, 723, 2007 ber verüftlichen Offentation, 6200. 2301, Aurold, ner ben überten, 723, ber 2124. 1226. 93, 1932 mit 2, 769—124. 1226. 93, 1932 mit 2, 769—124. 1226. 93, 1932 mit 2, 769—124. 1226. 93, 1932 mit 2, 769 mit

768. N. 783. Swertbias, aus Sparta, 739. N. Spintbares, Architett aus Rerinth, 351. Stalanor, Fürft von Aurien, 626. Stefageras, S. bes Aimon, 301. N.

319, 525; herrichaft im Cherjonnes, 312, 313, 91; im Artieg gegen gampilos erichlagen, 312, 313, 91. Steficheros, von himera, 21, 533 – 533, 592, Stefichos, auf Athen, Strateg, 668,

Stenlaus, aus Athen, Strateg, 668. 680. Strategen, in Athen, 472, 473, 485.

Etrategeien, in Alben, 473.
Etrategeien, in Alben, 473.
Etrateis, Tyrann ven Chios, 523. 619.
640. 644. 644. 98. 855.
Etrepfiades, 574. 98.

h. Etromon, 525. 612. 628. 638. 656. 677. 722. 724. 735. 807; Rieders au alījung der Athene au — 318. N. dt. 319; — der Zhaffet, 735. 61. 329. 2707. au Guddea, 736. 761. 829.

852. Stor, Strom des Tedtenreiche, 281. Sunion, Bergebirge, 166. 318. 442. 680. 782. 782. 793; Jest der Ather

ner auf dem — 695. Zuja, 613, 618, 636, 640, 681, 692, 91. 719, 720, 737, 739, 739, 91, 782 808.

Eularton, Dichter, 496. Subarto, 529 548, 548, 98, 552 — 556, 561, 597, 601; Surus, 549, 550; Arieg mit Aroton, 439, 440, 552; Untergang, 554, 555, 573, 302, 611, 636. Spennefie, ber Ritifier, 734. 798. Entophanten, 229. 92. Spiofon, G. bes Meales, 503, 512,

522, 523 Sunvetien, in Athen, 344. R.

904

Sprafus, Pflangftabt von Rerinth, 72. 273, R. 530, 540-545, 547, 575, R. 577, 581, 601, 808, 715, 865 - 2enes, 665; in ber perficen Afotte, 808; Beute bei Omiera, 808; - 226. N. 811; in ber griechifchen Rivert, Polic, bei Platacae, 829, Rivert, Polic, bei Platacae, 829,

Ginfluß auf Die Bellenen , 600; im Deer bee Berges, 731

Sprte, Die große, 439, 547. 868 Spifitien, in Sparta, 377. 384. 391. 405.

Zabor, Ruft bee Stierzeue, 531. Tgenaron, 22, 23, 129, 785. Lagos, in Theffalien, 39. Zalthobice, Beroit bee Agamemnon,

heroe in Sparta, 112, 739. Zapurer, im Deer bee Rergee, T. Zarent, 21, 22, 556, 574; Goif von

Saupt von neun Gemeineen, 12.2.
Artig mit Sparta, 368. N. 415. N.
416. N. 419. 419. N. 420. 421.
422. N. 423. 425. 437; ipartanifde
Partei in Tegea, 425; Ginfluß Spartas in Tegea, 425; Ginfluß Spartas in Egyarta, 423. 425;
Bund mit Sparta, 432; in bet Schlacht bei Piatacae, 222.

845. 846. 816. R. 819. 852.

Reigmon, S. bes Acalos, heros von

Megina und Safamis, 28: 464. 788; Bild bes - 788. Lelemachos, 535, 536, 536, R.

Telembrotos, Freund bee Simonibes L Telephan, Tochter bee Ares und ber

Aphrobite, 293 Telefarchoe, aus Samoe, 519. Telefilla, Argiverin, 646 Teieftagorae, aus Rages, 316. Telerias, von Rleonae, 52. 9. Teffines, 537, 541, Zellias, Geber, 606

Lellos, aus Athen, 295, 295, R.

Telve, Turann von Subarie, 550, 552. 553

553. Tembrion, 98. Tembrion, 35, 423, 428, 432, 742. Tempre, \$\Psi\_{3}\text{p}, 736, 743, 743, 745, 748, 749, \$\mathbb{R}\$. Tempe, Pag, 736, 743 - 743, 742, 749, 756; Rudgug, 748, 749, R. 750, Ecnebos, 17, 641.

852.

2ces, in Angrolien, 75, 102, 500, 502, 521, 611, 629, 633, 639, 640, 655; geben gu Schiffe, 503; grunden Abberg, 509; Ruin, 617. Teriflos, S. bee Rrinippos, Eprann von

Simera, 539, 540, 545, 863, Terpanbros, von Leebos, 20, 169, N. 390, 533, 586, 591, 592; Erfinder ber Ritbara, 73; Sommen, 59; Lies ber, 402; Kirchenlieber, 382, 383; Chorate, 358, 433.

Tethne, 119. Tetramneftes, R. von Sibon, 733. 792. 865.

Leufrer, im 3ba, 623. Leufros, Geroe bon Catamis und Me-gina, 445, 788; Bilb bes - 788. Teutameion, Beiligtbum bem Biae ge-

meibt, 142. Teutamos, 21. bes Biae, 110. Teuthrania, 719. 734. 9.

Ibales, S. des Segamios aus Milet, 95, N. 115-118, 116, N. 141, 143. 500, 556, 557, 559, 560, 576, 595; - in Megupten, 117; Einfluß ber reitgiofen Erabition auf feine Lebre, 119; Behre bee 118-123, 125, 578, 579.

Thaletae, von Gorton auf Rreta, Dich ter, 169, 169, 9t. 358, 390, Chorale, 393; Pacane, 169, 358, 382

Goidgruben ber - im Pangacoe, 319. 701. 91.; Unterwerfung burch

bie Berjer, 655-658, 658, 9t. Ebeagene, von Megara, 48, 55, 9t. 57, 57, 9t. 58, 58, 9t. 72, 105, 156, 166, 183, 227, 443; Regierung, 54 -56. 322; Bauten, 104. 407; be-fest Salamis, 57. 158; Mrieg mit Atben, 57. 158. - Athier von Thafee. 766.

Theandriben, Gefchiechteverband Megina, 446.

Thebaid, 16.

Thebe, Tochter bes Miopos, 461. Theben, 128. 456, 844 - 848; Phoes nifter in - 292; Geburteort bes nifier in - 292; Geburteert bee Dionpfee, 271; Schaphaus in Del-Lionbies, 241; Schappaus in Leit-phi, 398; Melsberrichaft 455; Ber-jaffung, 587, 607; Jug ber Sieben gegen — 21, 109, 428; Saupt bes beeotischen Bundes, 117, 118, 608. 745; Etchung ju Athen, 316; Krieg. 510, 544—547, 741, 863—867; gegen Platacae, 447, 447, R. 435; Bund mit Gelon, 863, 864, 436, R. 482, 676; Bund mit Sparta. Therefore, School Rittlades I. 301; 439, 445, 876; Thue mit Sparia 439, 460; Trilg mit Alben, 456, 461, 463, 482, 676, Schlachterbnung; 675, N.; — mebifg gefunt, 741. 742, 755, 713, 781; Wagagine ber Werfer, 826, 827; — in ben Eber-mopolen, 710, N. 713, 713; — Ber lagering von — 850, 851. Theilben, Abelegeichlecht in Milet, 115.

Themistoties, S. bes Recties von Phrear-rbice, 13. N. 475. N. 660, 664, 668, 677, 708, 709, 709, N. 714, 748, 749, 755, 759, 763, N. 768, N. 775 - 779, 786 - 788, 796 - 800: Lebenszeit, 650, R. 651, 652; -in ber Schlacht bei Maratbon, 679; Reiter Athens, 686 figbe.; Plan, 697 - 701. 703. 705; Antrag. 704; Kampf mit Arifteibes, 706. 707. 811; Beginn ber Blotte, 716: Reform, 716 717; - auf bem 3itbmes, 743 - 745; Kriegepian, 749, 752, 775 - 779; beim Artemifion - 759 figbe : bel Ca-lamis, 775 figbe. - gweite Botichaft an Rerges, 805, 810, 9. 811; - auf Andros, 811. R.; erprest Gelb bon saneum, all. A.; express weld ben Partern, 810, N. 815; Beitbegeichente in Deipbi gurudgewiefen, 812; Ebren des — in Sparta, 813; Brimmung in Athen gegen ibn, 815; Edichedsspruch, 715. 715. R.; Berebannung, 649, 640, N. 650; — in Ufien, 438, R.

Theoboros, bon Camos, Baumelfter, 104. R. 106. 108 -111. 137. 361. 407. 444. 508. 513. 526. Theognie, von Megara, 58, 60, 65 — 74, 147, 442, 163, 464, 543, 587, 594, 816, 822; Giegien, 58, 63,

383; Borlampfer bee Abeie, 60: Grunbfage bee - 61; Dauer feines Bebene, 70. 92. 71. 92 Theolice, aus Eparta, Bilbhauer, 400

798, 808, S55, Theopentros, R. ven Evarta, 365, 371.

Thera, 439. 531. 535; Berfebr mit

Theren, bon Agrigent, 536, 536, R. 350, 544 - 547, 741, 863 - 867; Bund mit Gelon, 863, 864.

B. bes hippofleibes von Athen, 49. Thefeus, E. bes Bofeibon 161. bes Megeus 452; Geres in Athen, 24. 26. 160. 241. 409. 673. 684; — fin ben Eocen bee Seftod, 339; Ersfinder ber Palaefit, 253; raubt die Sefton, 359; — in ber Unterweit,

338.Theemophorien, Reft ber Demeter, 238.

2besuesborien, Jeff ber Cemeter, 238, 295, 634; in Grbeise, 633, 93. 2besmeibeten, in Miteen, 130, 153, 154, 194, 197, 293, 205, 206, 209, 225, 473, 474, 98, 619; präfikten ber Sellaca, 219, 220, 20, 21; Gnt-Sellaca, 219, 220, 20, 21; Gnt-Sellaca, 219, 220, 220, 23, Gnt-Selvaie, 732, 755, 182, 185; en auf bem Jithmes, 740, 741, 743, 745, 755. 750; - in ben Thermopplen, 770. N. 773. 774. 776. 781; - bei Pla-

tacae, 829, 832. Thebrie, aus 3faria, Dichter, 333 334. 494, 496, 533, 592.

2 beijalien, 520. 608. 237. 741. 743 - 746. 751. 754. 757. 763. 767. 807. 808. 811. 824. 877. 850. 853. Francibarteit, 487. 806. Serjajung, 606; Dispiss. 340. 348; Groberum mit Sippiss. 340. 348; Groberum gen, 600; Rricg mit Ariffa, 38; - mit ben Phoftern, 606; Ginfall in Bocotien, 447; Reiter, 807, 832; im heer ber Berfer, 824 826, 827. 840, 845 Theffaine, G. bee Beififtratoe, 316. 320.

354 Theten, in Arben, 150, 189, 221, 270, 698, 703, Thoat, von Milet, 95. 9

Thelee, in Athen, 198. R. 435, 471. Thorax, bon Yariffa, 720. 720. 9. 741. 807, 824, 841,

Theomeftor, Iprann von Samos, 664, R. | Therites in Attifa, 274, 318 Thernag, Berg in Spartg, 408, 409, 92. 427

Thraffen , 2. 271, 523, 526, 600, 609, 57 \*\*

628, 638, 659, 655, 698, 718, 869, Practie, 784, 765, 767, 769, 771, —863, Rufte, 287, 580; — bes Practie, Rijus, Extionno), Schlack am Dionnice, 332; Schleniiche Pflanys; — 559, R. 553, – 555, 200niles 93, Annaham pagent fabte an ber Righe, 463, 582, 610, 2reren, 183, 91; geribren Magnefla, 99, 803; Naubanialle ber Ebrafer, 612; 2rictarden, in Alben, 473, 475, 711 — unterwirft fid ben Berfern, 603, — 7114, 713, 97. - unterwirft fic ben Berfern, 620, 655, 657-659, 805, 807. im perfifden beer, 730, R. 731 807

Ibrafpbulos, Inrann von Milet, 15. 16. 18. 18. N. 93. 94. 95. N. 116. Triptolemos, Seros von Cleufis, 275. 141. N. 183. — Areier ber Zehler : 281. 283. 792; Zobtenrichter, 281. bes Veiffertage, 232. N.; — S. ref Titanjacome, 731.

Deinomenes, 868

822, 823 Ebriafiidee Ebor, in Athen, 346. 781.

Thoaben, im Dionufostult, 269. Ibomoctaben, Rachtommen bee The-

feue, 160. Iborca, Ibal von - 415, 419, 430 -

433, 431, R. 772; bon Eparta eros bert, 416, R. 645; Berfuch ber Ars giver, ee wieber gu erobern, 416. R .-

Tigranes, 808. 809. 854, 856, 858. Tigrie, 681. 732.

Limafithece, aus Aroton, 550; - von Delphi, 598. Timegenibae, E. bee Berpoe, 741; aus

Theben, 834, 850, 851, Timobemos, bon Aphibnae, 814 Timoleon, 32

Limon, Saturifer, 574, 578, 580; -Timonaffa, Argiverin, Gattin bee Beis

fiftratee, 316. Timonibes, 852 Limotheoe, von Milet, Mufiter, 383.

Timogenoe, Führer ber Truppen bon Stione, 817. Tirone, in ber Foberation von Argoe,

424; - Summachie von Sparta, 432; - bei Platgeat, 829, 832 Zifamenos, Opferprophet bee Paufanias,

832. 842. Zifiae (Stefichoroe), 533 Tifitratee, von Aroton, 551. Titanen, 119. 136. 581; in ber

Theologie bee Onomafritos, 328. Tithacoe, G. Des Datie, 731. Lithones, 132. Emolos, 65. 145. 271. 624. 737.

Tomoi, Rolonie von Milet, 92.

Torone, Bufen von - 722. 760. 763. 9.

Eripbulien, unter ber Serricaft von Glie, 416-418. 426. 609; Beute

bon - 597 Eripoben, Strafe in Atben, 334.

Eritogeneia, 748. 778

Thrafpmedee, S. des Philometoe, Edmie-gerioin des Pelifitrates, 323. 2bria, attijder Demoe, 326. 776. 781. Treepen, 326. 73. 728. 784. 815. 852;

in ber Foberation von Argos, 424 - Commadie mit Grarta, 609: Marine, 753, 756, 757; Sopiliten auf bem 3ithnio6, 783, 784; bei Plataeae, 829; - bei Mufale, 857.

85N. in Achaja, berühmt burch Eromileia, Rafe, 134.

Tibinavat, Brude, 278 Ebreatie, Streifzug ber Argiver burch \_ 115. 2. 2 unbariben. 397.

Tupbon, 271. 328. 409. Epras, Rolonie von Milet, 102.

Torobiga, 724. Inroe, 82, 498, 546, 601, 602, 623, 864, 865,

Inrrbener, 538, 547; - auf Lemnos, 108; - auf Sicilien, 634; im Bunb mit Rarthage, 867

Enrrhenifdes Meer, 548. 574 Enrfaces, 59. 74. 151. 165. 586, 593; Ritberfpiel, 360; Glegien, 358; Rriegelieber, 382; Marichlieber, 390.

Uniterbliche .. im Deer bes Serres. 769. 806. Unteritation, Gellenen in - 582. 787.

600. 603. Baruna, 277.

Xanthippoe, G. bes Aripbron, 475. 9. antotepov, C. oes Artiporon, A.L. R. 486, 491, 520, 521, 648, 650, 652 -- 654, 689, 690, 697, 778, 798, 815; -- fiegt bei Motale, 107, 859

Kanthoe, aus Samos, 89, 138. Tenofratee, 536.

Kenophanes, aus Rolophon, 127, 145, 146, 147, R. 173, 570, 574, 575. 575, R. 594, 595; Lebre, 576; Ra-

turlebre, 577; Das Biele und bas Bea, Bucht in Attifa, 708. Gine, 578. 579 : Die Gotter, 579 -- ! 581; Befampfung bee Gtaubene, 580; Ente, 581.

Kerges, 642, 644. N. 681. R. 682. R. 726, 727, 734, N. 763, 763, N. 767, 768, 768, R. 849, R. 854, 859, 863. 864. 864. R.; Jug nach Megupten, 719; Ratheversammlung, 720. R.; Borbereitungen gum Bug nach Sellas, 723-726; Plane, 721-724, 728, 729, R.; Bug nach Sellas, 443, R. 704, R. 718, 737-739, 739. R. 741. 743 - 745. 753. R. 756. 757; Starte bee Sanbbeeres, 729. R. 730 - 733. 730, R.; ber Riotte, 732, 796, 92.; in ben Thermopolen, 774 - 776. 780. 781; ver Peipbi geichtagen, 790. 791; in Airtifa, 799—792; bei Salamis geichtagen, 792—802; Sage nach von Schacht, 803. 804; Müding aus Griecheniand, 807. 808, N. 810. 810. N. 813. 820; in Sarbet, 808.

Ragreus . Tionpfos, 328. Baleutos, von Cofri, 218; Befege, 151. 548 - 550, 587 Bantle, 147. R. 529. 537 - 540. 581.

639. 9

Beugiten, in Mittifa. 199. 192, 196. 221. 260. 469. 703; Steuern, 192;

Ariegebienft, 190. Beue, 24. 69. 70. 75. 87. 131 - 133. 135, 136, 140, 163, 164, 175, 206,

250, 270, 299, 508, 579, 692, 721, R. 747. 767; - Serfeios, 208. 241; - Phratrice, 241; Gott ber Cbe, 237; ber fretifche, 169-172; Gebeimbienft in Anofios, 172; - Atabortos, Guit bes - 531. 532. 535. 536; - in ber Theologie bee Onomafritoe, 328; ber bellenifde, 822; - ber Befreier, 8i8; - v. Dobona, 118; - gu Dimpia, 8. 36. 37. 851. 852; Sain bes - 524; Tempet - 418; Etas tue, 24. R. 26. 31. R. 110. 597. 852; ju Sparta, Statue, 110. 367. 407 : ju Athen, Tempei, 494; begons nen von Beififtratos, 321; fortge= führt von Dippias, 325; Tempet bes .- in Negupten, 443; Tempel bes Remaeifchen - 429. 430; Beiligs thum bes - auf Camos, 104. 519; - bei Bifa, 576; - auf Megina,

442. Biegenfluß, 862. Bone, Rotonie bon Samothrate, 729. 753.

005696737

Balle, Drud von Et. Debnemann.

## Beitfe's

## Geschichte der deutschen Freiheitsfriege

in ben 3ahren 1813 und 1814.

3meite Auflage.

Erfter Banb.

(Der Gelbzug von 1813 bis jum Ablauf bes Baffenftillftanbe.)

## Dr. Adolf Schmidt,

## Beitgenöffifche Gefchichten.

Frankreich von 1815-1830.

Defterreich von 1830-1848.

gr. 8. Breis 3 Thir. 20 Ggr.

In einem Zeitpunft, welcher die allzemeine Aufmersfamsteit auf ben feirereichischen Natiserstaat lenft, wird dies Wert von besonderem Intereste sein, da es die sein de menig gefannten inneren Justafte Despreichs in das flaufte Licht treten läst. Für dem Geist und die Art der Darstellung blirgt er Amne des Berigfiers. Er spiecht ind diese Borurteit, er bejeht sich überall auf urfundliche Duellen und fucht die Ereignisse aus den letten Gennden, der eigentlichen Natur des Staats und dem eigentschmilichen Ergenante vor einer der bereichte Berieden urfaller.

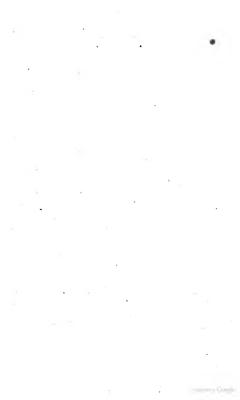